

PARTI CEIRS ID

C Ref. B. 112

- C NAM ROLL 18

-1

67499

# **GESCHICHTE**

DES

# RÖMISCHEN MÜNZWESENS

VON

TH. MOMMSEN.



BERLIN.

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1860.

# FRIEDRICH GOTTLIEB WELCKER

IN BONN

ZUM XVI. OCTOBER MDCCCLIX

GEWIDSEI.

Der Werth der Waare ist das Verhältnis des Bedarfes, welcher ihr in einer bestimmten Zeit und an einem hestimmten Orte der sammtlichen übrigen Waarenmasse gegenüber zukommt. Dem Begriffe nach ist der Werth nicht minder absolut als Zeit und Raum; aber es fehlt für ihn an dem für diese möglichen absoluten Ausdruck. Zeit und Raum sind abstract messbar, der Werth aber nur concret, insofern das Bedarfsverhältnifs einer Waare sich lediglich in der Möglichkeit des Austausches gegen eine andere darstellen läßt, diese selher aher immer wieder zu der übrigen Waarenmasse in einem eigenen Verhältnis steht. Es fließen also in dem Werthausdruck oder dem Preis immer zwei von einander unabhängige Werthungen unnnterscheidbar zusammen. Wenn die Verkehrsverhältnisse dahin führen, dass der Bedarf von einer bestimmten Waare auf das Doppelte steigt, so bat zwar der Werth derselhen sich verdoppelt, aher nicht nothwendig auch der Preis, indem gleichzeitig auch diejenige Waare, welche gegen die gestiegene gesetzt wird, Werthschwankungen unterlegen haben kann. Indem jedoch der Verkehr dahin drängt irgend eine einzelne Waare zum allgemeinen Werthmasse der übrigen zu erheben und alle gesetzlich zu normirenden Werthe ausschließlich und mit rechtlicher Nothwendigkeit in dieser einen auszudrücken, wird der wesentliche Erfolg erreicht, dass die sämmtlichen Waaren zu einander in ein des festen quantitativen Ausdrucks fäbiges Verbältniss insoweit treten, als sie in demselhen Zeitraum und an demselhen Ort zum Austausch kommen. Weiter reicht, genau genommen, die hergestellte Wertheinheit nicht und nur durch eine gewissermaßen conventionelle Selbsttäuschung lässt man bei dem Gebrauch derselben die Bedingungen der Zeit und des Raumes in der Vorstellung his zu einem gewissen Grade fallen, indem man eine wie jede andere dem Verhältnis des Steigens

und Fallens unterworfene Waare als ein für allemal gültigen Werthmesser gelten lässt und demnach das Steigen und Fallen der messenden Waare äußerlich als Fallen und Steigen der sämmtlichen übrigen damit gemessenen ausdrückt. Man misst in der That mit einem Mass, das sich selber dehnt und kürzt und an demselben Orte heute größer oder kleiner als gestern, ebenso zu derselben Zeit an dem einen Orte größer, an dem anderen kleiner sein kann. Beschränken lässt sich diese Mangelhaftigkeit dadurch, dass man zur messenden Waare eine möglichst geringen Schwankungen unterliegende, namentlich eine solche answählt, die weder dem Gesetz der stetigen Reproduction unterworfen noch für die nächsten und dringendsten praktischen Zwecke unmittelbar nothwendig ist. Darum ist das Getreide nie zu diesem Zwecke gebrancht und sind Vieh, Eisen, Kupfer früh als Werthmesser aufgegeben worden, während die sogenannten edlen Metalle ihre Verwendung zu diesem Zweck nicht allein ihrer Schönheit und ihrer jeder Theilung und Formung und fast jeder Vermischung trotzenden Unzerstörbarkeit, sondern in weit höherem Grade dem Umstande verdanken, dass die Qualität und Quantität derselben keinen umfassenden praktischen Gebrauch verstatten und daher Preisfluctuationen, wie sie bei allen auf das wahrhafte, also in positive Grenzen eingeschlossene Bedürfnis fundirten Gütern durch Unter- oder Ueberproduction nothwendig entstehen, hier nicht vorkommen können. Geeigneter noch und in der That der an sich beste Werthausdruck ist das Zeichengeld, das von Eigenwerth möglichst frei ist und darum in seiner schliefslichen, freilich noch bei weitem nicht erreichten Entwickelung den Werth anderer Gegenstände fast so vollkommen messen wird, wie die Uhr die Zeit und der Zollstock den Raum. Doch hat allerdings auch das reine Geldzeichen immer noch einen absoluten, theils durch die Lebhastigkeit und die Formen des Verkehrs, theils durch die Gesammtmasse der gleichzeitig vorhandenen Zeichen bedingten und demgemäß auf- und abschwankenden Werth. Gesetzt, daß alle Culturvölker dahin gelangt wären, sich ausschließlich des gleichen materiell werthlosen Geldzeichens zu bedienen, so würde dennoch dessen Werth in der lebhaften Verkehrszeit höher stehen als in der Geschäftsstille und fallen, wenn die Zeichenmasse stärker zunähme als das Umsatzbedürfnifs, oder im umgekehrten Falle steigen. Ein absoluter Wertbmesser also ist nicht herzustellen; die Natur gestattet uur dem Perpetuum mobile des coustanten Wertbes allmählich sich zu nähern und die Aufgabe die vorhandenen Bedürfuisse der verschiedensten Art auf einen allgemeinen und allgemein verständlichen Exponenten zu bringen durch annähernde Lösung praktiseb zu erledigen.

Die Feststellung einer einzelnen Waare zum rechtlich nothwendigen Werthausdruck der übrigen ist, formell betrachtet, ein legislativer Act, gebunden an eine positive Festsetzung und beschränkt auf die Grenzen des positiven Staats. Dass jede Leistung, deren Inhalt nicht im concreten Fall anderweitig normirt ist, namentlich also iede austatt der ursprünglich festgestellten und aus irgend einem Grunde weggefallenen subsidiarisch eintretende Leistung nur in jener einen Waare mit rechtlicher Wirkung gefordert und angeboten werden kann, dass also dieser Waare der eminente Charakter der universellen Vertretungsfäbigkeit aufgedrückt wird, ist wohl eine zweckmäßige, aber doch eine anomale Beschränkung der natürlichen Willkür, zu welcher es der Antorität des Staates bedarf. - Welchen Gegenstand die Wahl trifft, ist materiell abhängig von allgemeinen socialen Verhältnissen, deren Betrachtung nicht hieher gebort. Für denjenigen Culturkreis, dessen letzter Ausdruck unsere heutige enropäische Civilisation ist, hat als Werthmesser im Allgemeinen zweierlei gegolten: in älterer mehr der reinen Bodenwirthschaft zugewandten Zeit das Heerdenvieh, in der späteren daneben Gewerbe und Handel treibenden Epoche eines der drei am frübesten verarbeiteten Metalle, Gold, Silber und Kupfer. Aus diesen drei Metallen, jedoch unter entschiedenem Ueberwiegen der ersten beiden ist das beutige Conrant überall zusammengesetzt und war es schon dasjenige des späteren Alterthums, von welchem unser ganzes modernes Münzsystem unmittelbar abstammt. Ursprünglich aber finden wir in diesem Civilisationsgebiet vielmehr jene drei Metalle in einer gewissen Abgeschlossenheit, das Gold überwiegend und anfangs allein in Asien, das Silber in Griechenland, das Kupfer in Italien gebraucht. Es war also im Occident das hauptsächliche Nutzmetall, im Orient die hauptsächlichen Ziermetalle, welche für das Geld ausgewählt worden. Die Erfahrung von Jahrtausenden hat die letzte Wahl als die zweckgemäßere bestätigt; es ist bereits gezeigt worden, aus welchem Grunde das edle Metall nnter den realen Werthmessern das vorzüglichste ist und das Kupfer als Werthmesser dem Gold- und Silbersystem bei steigender Cultur überall und nothwendig in der Art hat weichen müssen, dass in der Kupserscheidemünze von dem ehemaligen werthhasten Kupfergeld mehr die Form als das Wesen fortbesteht. Immer aber wird es zu den wichtigsten und das innerliche Volksleben am tiefsten ergreifenden Thatsachen gehören, wenn eine Nation den allgemeinen Werthmesser wechselt. Vielleicht nirgends ist diese Entwickelung reicher und mannichfaltiger als in Italien, das nachweislich von der Vieh- zur Kupferwerthung, von dieser zum Silber-, vom Silber- endlich zum Goldcourant übergegangen ist. Natürlich liegt die Ursache einer solchen socialen Revolution nicht in einem positiven Gesetz, obwobl ein solches ihr letzter Ausdruck und ihr Abschluss ist. Strömt ein unter den obwaltenden Verhältnissen mehr als der gesetzlich anerkannte zum allgemeinen Werthausdruck tauglicher Stoff in großen Massen und längere Zeit nach einem Handelsplatz, so wird der Kaufmann sich allmählich gewöhnen in dieser neueu Waare die übrigen zu messen; er wird anfangen in Kupfer zu rechnen statt in Häuptern Vieh, oder in Silber statt in Kupfer, in Gold statt in Silber. Der Verkehr eilt in solchen Fällen immer und von Rechtswegen der Gesetzgebung voraus; in England ist das Gold weit früber im Handel als primäre Waare betrachtet worden, bevor in dem officiellen Werthausdruck das Silber diese Stelle verlor und ebenso bat der römische Kanfmann nachweislich lange Zeit nach Silberpfunden gerechnet, während die öffentliche Münze nur den Kupferas kaunte. Immer wird noch regelmäßig ein äußerer und mächtiger Anstofs erfordert, um den thatsächlich bereits vollzogenen Wechsel der Wertheinheit zur gesetzlichen Anerkennung zu bringen und dem neuen Stoff die ihm zukommende Stellung in der Landesmünze zu versebaffen; wie denn beispielsweise in Rom die Einführung des Silbercourants mit der Eroberung Italiens, die des Goldcourants mit der Umwandlung des italischen Staates iu die caesarische Mittelmeermonarchie sowohl zusammenfällt wie zusammenhängt. Der Gang, den hier diese Entwickelung geschichtlich genommen hat, führte zunächst zn dem System der gesetzlich festen Gleichung verschiedener Metalle - ein System, welches in der That auf einem Trugschluss beruht und gegen das Naturgesetz der ewig and nothwendig schwankenden Werthverhältnisse verstößt, aber dennoch als Uebergangsstadium Jahrhunderte lang den italisch-grüechischen Verkehr heherrscht hat. Erst anf der Höhe der ökonomischen Entwickelung ist man anf den einfachen Satz zurückgekommen, daß der gesetzliche Werthausdruck seiner Natur aach ein einfacher ist und die Anwendung mehrerer messenden Waaren neben einander in der That den Begriff der Wertheinbeit vernichtet.

Wo nnn ein hestimmtes Metall der gesetzliche Werthmesser geworden ist, kommt es znnächst daranf an den Wertbbetrag eines ieden einzelnen derartigen Stücks mit rechtlicher Sicherbeit festzustellen. Zunächst dient hiezn der Schmelztiegel und Probirstein einer-, die Wage andererseits; allein bald drängt der Verkehr hin nach Ahkürzung eines so weitläustigen und kostspieligen Verfahrens. So entstehen die Barren and die Münzen, beide in ihrer eigentlichen und ursprünglichen Bedentung unter öffentlicher Autorität ahgestempelte Metallstücke, so daß der Stempel hei den Barren wesentlich individueller Art ist und nicht selten das einzelne Stück nur nach der Qualität hezeichnet, die Bestimmnng der Quantität dagegen der Wage überlassen bleiht, bei der Münze dagegen durchaus die Gattung betrifft und in mehr oder minder conventioneller Art, dem Publikum sowohl Qualität, als Quantität, des in dem Exemplar entbaltenen Metalls anzeigt und verbürgt. Rechtlich kann dieser Stempel namentlich bei der Münze wieder zwiesacher Art, entweder blos ennntiativ oder dispositiv sein. Im ersten Falle steht es einem jeden Empfänger frei im einzelnen Falle nachzuprüsen, oh das mit dem Stempel bezeichnete Münzstück den dadurch verhürgten Feingehalt und das dadurch verbürgte Gewicht auch wirklich hat und, falls dies nicht der Fall ist, die Annahme desselhen zum Stempelhetrag zu verweigern. Im anderen Fall ist eine solche Nachprüfung rechtlich ausgeschlossen und nimmt die vom Staat als der ersten und höchsten Urkundsinstanz mittelst des Stempels ausgesprochene Erklärung den Charakter des Gesetzes und unter Umständen den der gesetzlichen Fiction an: das von Haus aus nicht voll geprägte oder nicht durch Gewalt, sondern durch zweck- und rechtmäßigen Gehranch deteriorirte Geldstück wird kraft des dispositiven Stempels dem vollwichtigen gleich geachtet. Immer aber leuchtet es ein, dass Barren und Münzen, üherbanpt öffentliche Stempelung der werth-

messenden Waare eine wünschenswerthe Erleichterung, aber keineswegs die nothwendige Bedingung des Verkehrs sind. Nothwendig ist von Seiten des Staats nichts als die Festsetzung des gesetzlichen Werthansdrucks; zur Ermittelung des Werthquantums im einzelnen Falle hedarf es streng genommen nnr der Feststellung einer allgemeinen Gewichtsnorm. Die alte Welt hat lange Zeit mit Werthmessern verkehrt ohue Müuze zu besitzen und ist in ihrem letzten Stadium gewissermassen wieder zu diesem System zurückgekehrt; auch heute noch könnte man, namentlich im Grofsverkehr, allenfalls der Münze entrathen. - Die Münze selber ist entweder Werthmünze oder Creditmünze oder aus beiden zusammengesetzt. Die Werthmünze ist ein Metallstück von fest bestimmtem und notorischem Gewicht und fest hestimmtem und notorischem Feingehalt, welches heides der öffentliche Stempel anzeigt; die Creditmünze ist eine auf den Inhaber gestellte Erklärung einer Regierung dasjenige Zeichen, auf welchem diese Erklärung ausgesprochen ist, zu einem gewissen willkürlich normirten Werthbetrag in ihren Kassen annehmen und jedes von ihr abhängige Individuum zu gleicher Annahme nöthigen zu wollen. Reine Werthmünze kann jeder Staat, der das Priucip der Wertheinheit durchführt. nur in einem Metalle prägen, in demjenigen nämlich, welches in diesem Staate als allgemein gültiger Massstah gesetzlich sestgestellt ist. Nur diese Münze, insofern sie nnbeschädigt, nicht heschnitten oder vernutzt ist, gilt immer und nothwendig weder weniger noch mehr als sie materiell werth ist, welcher Werth bestimmt wird zunächst durch Stoff und Arbeit, das heifst Metallgehalt und Stempelungskosten, in zweiter Linie durch die größere oder geringere Bequemlichkeit zur Versendung nnd sonstigen Vertauschung. Schwankungen können freilich auch hier eintreten, zum Beispiel wenn das Metall gegen andere Waaren steigt oder fällt, aber es sind eben nur die bei jeder Waare natürlichen und unvermeidlichen Werthwechsel. Nicht mit dieser Werthmünze zu verwechseln sind diejenigen Münzen, welche ein Staat zwar zu fest bestimmtem Gewicht und Feingehalt und ohne Beilegung eines anf Fiction bernhenden Werthes, aher nicht als allgemein gültigen Werthausdruck schlägt - wie zum Beispiel mehrere deutsche Staaten, wo die Werthe in Silber gemessen werden. Goldstücke ausbringen nicht

nach einem sesten Silber-, sondern nach dem jedesmaligen Marktwerth des Goldes. Diese Goldstücke haben mit der eigentlichen Werthmünze das gemein, dass sie lediglich von ihrem materiellen Werth abhängen, aber entfernen sich von dem Begriff und Zweck der Münze die innerhalb eines Staates gesetzliche Wertheinheit materiell darzustellen und sind eigentlich nichts als Waaren mit Regierungsmarken, gleichsam heimathlose und selbst in dem Lande, wo sie gestempelt sind, den ausländischen gleichstehende Metallstücke. Aus dem Alterthum ist von dieser anomalen Gattung vielleicht nur ein einziges Beispiel hekannt, der ältere römische Victoriatus, der wahrscheinlich im römischen Gebiet so gut wie außerhalb desselben ohne gesetzlich festen Nominalwerth umlief. - Die reine Creditmünze ist diejenige, deren Stoff materiell werthlos ist, wie hei den karthagischen Ledermünzen, den griechischrömischen plattirten Pseudosilberstücken und dem heutigen Papiergeld; ihre Geltung ist gänzlich unabhängig von ihrem Material und einzig begründet auf die Autorität der betreffenden Regierung. - Häufiger als diese reinen Creditmunzen sind diejenigen, welche Werth und Credit combiniren. Hicher gehört schon der früher erörterte Fall, wenn durch Münzversehen unter dem Stempelwerth geprägte oder durch Vernutzung im Umlauf unter den Stempelwerth herabgegangene Geldstücke gesetzlich den vollwichtigen gleich geachtet werden; dieselben stehen für die Differenz lediglich darauf, dass der Staat sie gleich den vollwichtigen annimmt und anzunehmen gebietet. Aber vor allem fallen in diesen Bereich diejenigen Münzen, die der Staat zu einem festen und den materiellen Werth übersteigenden Nominalwerth, sei es als Klein- oder Grofsgeld, sei es aus Secnndärmetallen oder aus dem primären ansprägt. Das Kleingeld dieser Art ist die sogenannte Scheidemunze, welche immer, mag sie nnn aus dem Primärmetall geschlagen sein. wie der preußsische Groschen, oder aus einem secnndären, wie der englische Schilling, der preussische Pfennig, als Münze einen höheren als ihren Metallwerth darstellt. Für diesen Mehrbetrag sind sie fundirt auf die finanzielle Autorität des prägenden Staates; wenn diese schwankt und der auf diesem Gebiet allmächtige passive Widerstand der Unterthanen die Annahme solcher Stücke zn ihrem Legalwerth verweigert, findet die Entwerthung an dem Metallwerth gleichsam als an

einer Nothassecuranz ihre Grenze. Aber auch ansserhalb der Scheidemünze können ähnliche Fälle vorkommen: namentlich gehört hieher alles Grofsgeld, welches ein Staat zu festem Nominalwerth und nicht aus seinem Primärmetall prägt. Denn jede derartige Prägung kann nur dann mehr als ephemeren Bestand haben, wenn dahei die Münze über ihren voraussetzlich höchsten Waarenwerth tarifirt wird; es ist gleich unmöglich den Münzwerth unter den Metallwerth wie Münz- und Metallwerth gleichzusetzen. Im ersten Fall muß entweder die Münze oder der Tarif weichen; wie sich dies zum Beispiel zeigte, als die preußischen Friedrichsdore, ohwohl von Haus aus mehr werth als fünf Thaler Silber, doch darauf tarifirt wurden - sie würden alle ohne Ausnahme in den Schmelztiegel gewandert sein, wenn man nicht den Tarif geändert und die »fünf Thaler Gold« gleich 5 1/2 Thaler Silher gesetzt hätte. Die zweite Eventualität, die Gleichsetzung der heiden Werthe kann im glücklichen Fall eine Zeitlang anhalten, wie zum Beispiel der spätere Nominalwerth der Friedrichsdore längere Zeit ihren materiellen Werth ungefähr richtig ausgedrückt hat; und im Alterthum, wo in Folge der minder regen Communication und der größeren Schwierigkeit die Fluctnationen des Verkehrs zu constatiren die Verhältnisse der Metalle gegen einander sich wahrscheinlich stetiger hielten als heutzutage, scheinen solche Gleichgewichtsstellungen sich Jahrhunderte hindurch mit mässigen Schwankungen hehauptet zu hahen. Allein sie ruhten dennoch auf einer falschen Basis: wenn der Werth oder auch nur der Fuss der einen oder der andern Prägung sich verschob, war das materielle Gleichgewicht aufgehohen und die secundäre Münze musste, wenn sie nach der gesetzlichen Gleichung unter ihren Metallwerth zu stehen kam, verschwinden oder, wenn sie nach derselben über ihn hinaufstieg, für diesen Ueherschnss unter die Creditmünzen eintreten. So ist in Folge der Entwerthung des Goldes der preussische Friedrichsdor jetzt im Metallwerth nur noch etwa 5 1/4 Thalern Silher gleich zu achten und wenn er dennoch sich unverändert auf 5 1/4 Thalern behauptet, so liegt die Ursache lediglich dariu, dass ihn die preussischen Kassen nach wie vor zu diesem Betrage annehmen. Ueberhaupt zeigt es die Erfahrung, dass in Secnndärmetallen Großgeld nur nach dem Princip der Creditmünze sich ausbringen lässt und darum

jede solche Pragung bis zu einem gewissen Grade eine Staatsanleihe in sich schliefst; wir können es für Rom und Athen nachweisen und dürfen es für einen großen Theil der alten Goldprägung als wahrscheinlich voraussetzen, dass man dazu im Alterthum in den Fällen schritt, wo die modernen Staaten Papier mit Zwangscurs in Umlanf setzen. - Werthmünze ist also eine vom Staat ansgezeichnete und quantitirte Waare, Creditmünze ein vom Staat geschaffenes Werthzeichen. Hieranf beruht es, daß, während der gesetzliche Werthmesser ein einfacher sein mnfs, die Münze, obwohl sie eben diesen Werthausdruck darstellt, dennoch vielfach sein kann: sie stellt nämlich denselben dar entweder an sich, das ist durch ihren materiellen Gehalt, oder als Zeichen, indem sie in den öffentlichen und demnächst den Privatkassen statt jenes Werthes genommen werden muss. Eine weitere Folge hiervon ist es, dass die reine Werthmünze am leichtesten, die reine Creditmünze am schwersten die Landesgrenze überschreitet, das Silber- nnd Goldstück überall unter ungefähr gleichen Bedingungen anznbringen ist, dagegen das nicht in sich selbst assecnrirte Creditgeld im Ganzen weit schwerer und in weit ungleicherem Verhältnis außerhalb des eigenen Landes umläuft.

Diese allgemeinen Betrachtungen werden hier nicht unschicklich stehen. Die nationalökonomische und rechtliche Betrachtung des Geldes und der Münze überhanpt liegt allerdings nicht in dem Kreise der Untersuchungen über das italische und insbesondere das römische Münzwesen, welche hier angestellt werden sollen; vielfach aber werden die letzteren auf jene Erörterungen zurückweisen und deren allgemein gültige Ergebnisse voranssetzen müssen, von denen die zunächst eingreifenden Sätze hier kürzlich zusammengestellt worden sind. Im Uebrigen geht Ziel und Umfang der hier angestellten Untersuchungen ans dem Werke selber hervor. Weder eine Metrologie soll es sein noch eine römische Münzkunde, sondern eine Geschichte des römischen Münzwesens, die freilich wie billig anf Maß- wie auf Münzknnde sich stützt, aber weder diese zn erschöpfen beabsichtigt noch sich anf diese beschränkt. Wenn der Münzforscher im Allgemeinen sich begnügt Bild und Schrift der Münze erklärt, Zeit und Ort ihrer Prägung bestimmt zn haben, der Metrolog nur nach dem Gewichtsystem fragt, nach welchem die einzelne Münzsorte regulirt ist, beide sich im Ganzen ansschliesslich beschäftigen mit der Entstehung der Münze, so sind in den Kreis dieser Untersuchungen die geschichtlich wenigstens ebenso wichtigen Fragen über die Münze als Verkehrsmittel, ihre Umlanssbedingungen und ihr endliches Verschwinden, ferner die wichtigen und schwierigen Fragen über das Münzrecht als Theil des Staatsrechts, sein Verhältniss zu der Autonomie und zu der Theilung der Staatsgewalt mit hineingezogen worden. Das italische Münzwesen soll hier insofern zusammenfassend erörtert werden, als es der allgemeinen geschichtlichen Entwickelung der römischen Gemeinde, des italischen Bundesstaats und des römischen Weltreichs parallel und correlat ist. Darum ist zunächst im ersten Abschnitt eine übersichtliche Darstellung derjenigen altesten asiatisch-griechischen Systeme gegeben worden, unter deren Einsinss die älteste italische Prägung sich entwickelt hat. Es schließt sich hieran im zweiten und dritten die Untersnehung über die italischen Münzverhältnisse der Epoche vor der Einigung Italiens nuter römischer Botmässigkeit, die Abgrenzung der verschiedenen Münzgebiete und die wichtige Frage über die älteste gesetzliche Gleichung des Silbers und Kupsers in Sicilien und Italien. Hierauf folgt im vierten und fünften Abschuitt die Darstellung des durch die römische Herrschaft in Italien herbeigeführten Münzsystems, die Neugestaltung des römischen Münzwesens durch Einführung der Silbermünze und des leichten As, die römische Prägung der zwei letzten Jahrhunderte des Freistaats und die beschränkte und verkümmernde Münzthätigkeit der übrigen thatsächlich zu römischen Unterthanengemeinden herabgedrückten italischen Staaten. Daran reiht sich als sechster Abschnitt eine chronologisch geordnete Uebersicht der sämmtlichen im Namen der römischen Gemeinde geschlagenen Münzen von der Einführung des leichten As und des Denars bis zum Anfang des caesarischen Bürgerkrieges, also vom J. 486 bis zum J. 704 einschließlich. Diese gehört allerdings streng genommen nicht in eine Geschichte des römischen Münzwesens; aber an sich ist eine derartige zusammenfassende Bearbeitung dieses Gebiets ohne Zweifel ein dringendes von jedem Forscher auf römischem Gebiet vielsach empfundenes Bedürsnis und mir ward sie durch die Verpflichtung die Inschriften der republikanischen Zeit zusammenzustellen noch

besonders nahe gelegt. Denn aller wissenschaftliche Gebrauch der Münzen ist abhängig von ihrer wenigstens annähernden chronologischen Bestimmung; und wie schlecht berathen man hinsichtlich der sogenannten Familienmunzen in dieser Rücksicht nicht blos mit der veralteten Eckhelschen Zusammenstellung ist, sondern anch mit den neneren Münzkatalogen, ist allen Wissenden nur zu wohl bekannt. Riccio's in Ermangelung eines besseren viel gebrauchtes Verzeichnis (1843) ist notorisch eine in jeder Beziehung noter aller Kritik stehende nnd nicht einmal in den materiellen Angaben zuverlässige Sudelarheit; der Katalog von Cohen (1857) zeichnet sich durch numismatische Genauigkeit und mehr noch dnrch Vollständigkeit aus, aber die sogenannten éclaircissements, eine dürstige Compilation aus Eckhel, Riccio und Cavedoni, sollen offenbar nur den münzsammelnden Dilettanten genügen, die bekanntlich anch zu fragen pflegen, von wem und wann die Münze geschlagen worden ist. Eine positive Grandlage für die schwierige Chronologie der Familienmünzen ist erst in neuester Zeit gewonnen worden dnrch die genaue Verzeichnung mehrerer ansehnlicher Denarschätze, namentlich des Fundes von Cadriano durch Schiassi (1820) und desienigen von Fiesole durch Zannoni (1830). Nachdem sodann Borghesi in seinen für das Studinm der Familienmiinzen in jeder Beziehung epochemachenden numismatischen Dekaden (1821-1840) an einer Menge von Beispielen im Einzelnen gezeigt hatte, welche wichtige Ergebnisse aus diesen Schätzen zu gewinnen seien, hat kürzlich Cavedoni in der ersten zusammenfassenden Arheit über die bis jetzt hekannten derartigen Funde (1854) das Material in dankenswerther Weise vermehrt und geordnet. Indess führen diese Funde, da his jetzt kein vor Sullas Zeit vergrahener auch nur annähernd verzeichnet worden ist, nicht weiter als zu einer ziemlich sicheren und vollständigen Scheidung der vor- und der nachsullanischen Denare und zu genügenden Anhaltspuncten für die ehronologische Ordnung der letzteren. Auf diese Grundlage gestützt waren non die übrigen für die Zeithestimmung in Betracht kommenden Momente einer abermaligen eingehenden Betrachtung zu unterwerfen: der auch für das correlate Silher in Betracht kommende im Lanfe der Zeit bekanntlich mehrmals geänderte Kupferfuß, die Prägweise, welche in an sich oft gleichgültigen Abwandelungen von

Schrift und Bild eine Menge wichtiger chronologischer Indicien aufhewahrt hat, endlich die eigentlich historische Ueberlieferung hinsichtlich der Münzmeisternamen und der verschiedenen Gepräge; cs leuchtet ein, dass es schlechthin nothwendig ist von diesen Momenten nicht etwa blos das eine nnd das andere, sondern sie alle gleichmäßig zu berücksichtigen. Dies aber ist nirgends geschehen. Borghesis unvergleichliche Arbeiten sind ihrer ganzen Anlage nach sporadisch und mit wie mächtiger und sicherer Hand auch der Meister überall eingreift, wo es ihm einzugreifen beliebt, so kann dies doch selbstverständlich eine zusammenhäugende Behandlung nicht entfernt ersetzen. In Cavedonis eben erwähnter Schrift mangelt theils die consequente Berücksichtigung des Knpfers und der paläographischen Alterskriterien, theils, namentlich hinsichtlich der vorsullanischen Denare, die Strenge der historischen Kritik, so dass die Zeitbestimmungen im Allgemeinen weit kategorischer ansfallen, als sie bei der Beschaffenheit unseres Materials sich gehen lassen, nnd die sicheren, die wahrscheinlichen nnd " die höchstens möglichen keineswegs in genügender Weise sich nnterscheiden. Das Werk ist eine sehr anerkennenswerthe Leistung, nicht blos wegen der vollkommenen Zuverlässigkeit im Thatsächlichen und einer großen Anzahl gelehrter und scharfsinniger Nachweisungen, sondern vor allem als der erste Versnch über die alte Unmethode der alphabetischen Ordnung der Familiendenare hinaus zu wirklich historischer Ordnung zu gelangen; aber ein vollständiger, hequemer und nach Möglichkeit sicherer Führer durch die schwierige Chronologie der Familienmunzen ist es nicht. Die hier gegebene Uebersicht wird hoffentlich, his nene Funde, die wohl nicht lange auf sich werden warten lassen, sie überholen und beseitigen, in der Zusammenstellung des Thatsächlichen brauchbar und einigermaßen vollständig befunden werden. - Der siebente Abschnitt dieses Werkes behandelt das leider hisher gänzlich vernachlässigte, im Zusammenhaug meines Wissens noch niemals crwogene Provinzialmünzwesen des römischen Reiches und sucht die in dieser Beziehung unter der Republik und unter den Kaisern herrschenden staatsrechtlichen Normen und die verschiedenen Localmünzgebiete festzustellen; wobei meistentheils an die im ersten Abschnitt gegebene allgemeine Uebersicht der asiatisch-griechischen

großentheils in die römische Provinzialmunze auslaufenden Munzwährungen angeknüpft werden mußte. Der letzte Abschnitt endlich ist dem Münzwesen der Kaiserzeit gewidmet. Die Chronologie desselben steht auf so sicheren Grundlagen, dass es einer zusammensassenden Revision hier nicht bedurfte und Eckhels gerade in diesem Abschnitt vor allem musterhaftes Werk auch heute noch wesentlich genügt. Um so nothwendiger war die Darstellung des allmählichen Verfalls des Münzwesens selbst und der hieran sich knüpfenden mannichfaltigen und großentheils geschichtlich wichtigen Fragen. - Wenn bei diesem in gewissem Sinne ersten Versuch ein so merkwürdiges und so feines Erzeugnifs und Werkzeug der antiken Civilisation, wie Geld und Münze ist, von der Schwelle historischer Kunde des römischen Alterthums bis in die zweite Nacht des Mittelalters hinein durch mehr als ein Jahrtansend zu verfolgen und seinem meistentheils nicht auf der Oberfläche geschichtlicher Ueberlieferung wahrnehmbaren, sondern im tiefsten Innern sich bewegenden, selten im lebendigen Wort, in der Regel blos in der stnmmen, oft schwierigen und vielfältig erst durch weitschichtige Induction auszulegenden Sprache der Prägeform und der Vergrabung sich offenbarenden Entwickelungsprocess im Einzelnen nachzugehen, wenn bei diesen Forschungen, wo die Betrachtung, wollte sie sich auf einen bestimmten Zeitranm und auf ein enges Gebiet heschränken, sich selher aufheben würde, wo vielmehr jeder Schlag tausend Fäden regt und der Gedanke immer die Geldverhältnisse der einen Enoche als bedingt durch die früheren und bedingend für die nachfolgenden zu erwägen, der Blick immer zugleich den Westen wie den Osten ins Auge zu fassen und das ganze geheimnisvolle Getriebe des Internationalverkehrs sich gegenwärtig zu halten hat, - wenn es dabei dem Leser nicht immer leicht wird zu folgen und die verschiedenen metrologischen, numismatischen, rechtlichen und geschichtlichen Fäden sowohl ans einander wie zusammenzuhalten, so wird er billig die Schuld davon nicht immer und ausschliefslich dem Verfasser beimessen.

Oester, als ich es gewünscht hätte, habe ich die Normalgewichte der einzelnen Münssorten durch Beibringung einer Anzahl von Wägungen selber feststellen müssen. Meine Untersuchung wie alle ähnlichen würde um ein gutes Theil kürzer, übersichtlicher und sicherer ausge-

fallen sein, wenn in der numismatischen Litteratur dafür Sorge getragen würde wie die übrigen Eigenthümlichkeiten der einzelnen Sorten so auch deren Gewicht und Feingehalt durch Zusammenstellung einer genügenden Zahl von Einzelwägungen und Probirungen zunächst empirisch festzustellen. Aber die Numismatiker, namentlich die mit dem Alterthum sich beschäftigenden, scheinen immer noch nicht einsehen zu wollen, dass Schrot und Korn bei der Werthmünze mindestens ehenso wichtige Eigenschaften sind wie Bild und Schrift und fahren fort den Metrologen und den Historikern zu ihrer eigenen Arbeit auch noch die numismatische Vorarbeit aufzuerlegen. - Ueher die bei dieser Bestimmung des normalen Gewichts aus dem effectiven hefolgte Methode lassen zwar völlig durchschlagende Regeln sich nicht aufstellen, sondern es sind vor allen Dingen in jedem Falle die Besonderheiten der Prägung zu erwägen; im Allgemeinen aber steht dem effectiveu ohne Zweifel das Maximalgewicht näher als das durch Durchschnitt gefundeue. Namentlich im Gold zeigt in allen Fällen, wo der Fuss genügend hekannt ist, die Erfahrung, dass übermünzte Stücke so gut wie gar nicht gefunden werden (vergl. z. B. S. 752 A. 39), während, auch von Vernutzung ahgesehen, eine mäßige Untermünzung im Alterthum ganz gewöhnlich, selbst hei relativ solider und guter Prägung vorgekommen ist. Nur in der barbarischen und verwilderten Goldprägung des dritten Jahrhunderts n. Chr. (S. 777. 778) und selbst noch der früheren constantiuischen Zeit (S. 780 A. 126) kommen Ausnahmen vor, die ohne Zweisel in der allgemeinen Anweudung der Wage bei dem derzeitigen Goldmünzenumsatz und der dadurch erzeugten Gleichgültigkeit gegen das Verhältniss des normalen Gewichts zum effectiven ihre Erklärung finden. - Dasselbe Verhältnis gilt, wenn gleich weniger scharf, von der Silbermüuze. Uebermünzung hegegnet hier allerdings, aher doch im Ganzen genommen sehr selten und wird man demnach zwar von einzeln stehendeu Stücken ahznsehen, im Allgemeinen aber sich für jede Sorte an die Maximalgewichte zu halten haben, wo nicht, wie zum Beispiel bei dem diocletianischen Silhergeld, hestimmte Gründe dafür sprechen das normale Gewicht vielmehr in dem durchschnittlichen zu suchen. - Dagegen verhält das Kupfer schon von Haus aus, und um so mehr, je mehr es deu Charakter der Werthmünze verliert, sich gleichgültig gegen den Metallwerth: das Normalgewicht des Libralas der Republik, des Kupfersesterz der Kaiserzeit ist ungefähr das maximale, dagegen bei dem Uncialas wenigstens theilweise das durchschnittliche Effectivgewicht. Die eigentliche Scheidemünze hat wohl häufig kaum ein Nominalgewicht gehabt, sondern nur eine normale Größe und Dicke, wodurch dann freilich folgeweise bis zu einem gewissen Grade auch das Gewicht sich bestimmte. -Alle Gewichtangaben sind nach dem metrischen System gegeben, das in der numismatischen Litteratur mit Ausnahme der englischen jetzt das gemeingültige geworden und anch zum mönzwissenschaftlichen Normalgewicht besser geeignet ist als das ältere Gransystem; denn die letztere Einheit ist für Kupfermünzgewichte zu klein und nöthigt dabei zu willkürlichen Abrundungen, welche bei der größeren Einheit des Gramms durch Behandlung des die Hälste übersteigenden Bruchs als einer Einbeit und die Wegwerfung des geringeren sich in geregelter Weise ergeben. - Das römische Gewichtpfund rechne ich mit Böckh 1) zu 327.434 Gramm (= 6165 pariser Gran), die Unze demnach zu 27.286, den Scrupel zu 1.137 Gramm. Eine mathematisch scharfe Bestimmung ist zwar nicht zu gewinnen, da selbst die aus der sichersten Quelle, den maximalen Goldmünzgewichten gezogenen Bestimmungen unter sich selbst nicht völlig harmoniren 3), vielleicht auch die Norm selbst im Laufe der Jahrhunderte um eine Kleinigkeit herabgegangen ist; indels ist das Schwanken ein so geringes, dass für alle praktischen Zwecke die von Böckh nach dem Vorgang anderer Metrologen aufgestellte Satzung füglich als die normale betrachtet, namentlich aber jede niedrigere mit völliger Sicherheit verworfen werden darf3).

Schliesslich bemerke ich noch, dass ein Theil dieser Untersuchun-

<sup>1)</sup> Metrol. Unters. S. 165.

b) Vergl. die Wägungen der campanisch-römischen Goldstücke S. 213. 260; der Goldstücke aus dem hannibalischen Kriege S. 405; der caesarischen S. 751 und der constantinischen S. 779. 780.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Namentlich die ültesten auf Scrupelgewicht geprägten Goldmünzen, die campanisch-f\u00fcmischen verbieten das r\u00fcmische P\u00edund niedriger als gesehehen anzusetzen, da das Normalgewicht des Sechsscrupels\u00educkst. nach den vorliegenden W\u00edgungen mindestens auf 6.62 Cr. sich stellt, was ein P\u00fcmund giebt von 327.36 Cr.

gen bereits früher veröffentlicht ist ') und hier umgearbeitet wieder erscheint und spreche denjenigen Gelehrten, die mich namentlich durch Mittheilung von Wägungen bei diesen Untersuchungen gefördert haben und deren Namen vor dem Quellenverzeichnifs aufgeführt sind, meinen Dank aus.

Berlin, 1. September 1860.

TH. MOMMSEN.

<sup>5</sup>) Ueher das römische Münzweren. Abbandlungen der hist phil. Klasse der Skebischen Gesellschaft Bd. 1 S. 221-427. – Ueher den Verfall des römischen Münzwesen in der Kaiserzeit. Berichte derselben Klasse. 1851. S. 179-312. – Die nordetruktischen Alphabete mit Inschriften und Münzen. Mitthellungen der Antie, Gesellschaft in Zürich Bd. 7 Heft 8. 1853. Hieher gebört der numismatische Abschnitt S. 231-257.

#### Quellenverzeichnifs.

Es kann nicht die Absicht sein die gesammte für die vorliegende Arbeit benntzte Litteratur hier zu verzeichnen. Wohl aber schien es erforderlich besonders diejenigen Quellen, aus denen die Gewichtungaben entlehnt sind, und die von ihnen befolgten abweichenden, hier durchans nach metrischem System nmgesetzten Gewichtnormen namhaft zu machen, da der Kürze halber nicht blos jene Schriften in der Regel lediglich mit dem Namen des Verfassers des Katalogs oder des Besitzers der Sammlung angeführt, sondern anch die daraus herrührenden Gewichtangaben dem ans ihnen entwickelten Grammengewicht in Klammern meistentheils ohne nähere Bezeichnung des Nominals nachgesetzt worden sind. Anser dem gedruckten Material sind mir mehr oder minder zahlreiche und wichtige Wägungen mitgetheilt worden von Borghesi ans seiner eigenen Sammlung, von Cavedoni aus der modenesischen und von Carlo Gonzales ans den neapolitanischen von Santangelo und Riccio (in neapolitanischem Gewicht, s. Riccio); ferner von Arneth und Kenner aus dem Wiener (theilweise in wiener Gewicht, s. Seidl), von Streber ans dem Münchener, vom Archivrath Beck aus dem Gothaer Kabinet und von dem verstorbenen Stadtrath v. Posern-Klett in Leipzig ans seiner eigenen Sammlung (in kölnischem Gewicht). Die aus der seitdem verkauften städtischen Sammlung in Leipzig angeführten Stücke habe ich selbst gewogen so wie die des königlichen Kabinets (K. K.) und des früheren Friedländerschen (zum Theil mit Dukatengewicht), das vor kurzem ebenfalls an das königliche übergegangen ist. Aus den letzten beiden waren mir bereits früher durch meinen Freund Jul. Friedländer eine Reihe von Wägungen mitgetheilt worden.

L'aes grave del Museo Kircheriano overo le monete primitire de' populi dell' Italia media. Roma 1839. 4. 120 S. und ein Band von 39 Tafeln Querfol. — Die Verfasser dieses Werkes, das auf der reichsten aller jetzt existieraden Sammlungen gegossener Kupferstücke, der des Collegio Romano in Rom, beruht und dessen Abbildungen vortrefflich gearbeitet sind, haben das Verdienst, die Ginfamitiane nohe Aufschrift zuerst größestuchtelis in Reihen zusammengeordnet zu haben. Ueber die Zuverlässigkeit der Tafelu ist indess die Aum. zu S. 263 zu vergleichen und der Text der Väter Marchi und Tessieri ist elend und nachlässig gearbeitet. Die Gewichte werden nur in schr allgemeiner und oberflächlicher Weise angeführt, was indess durch den unten anzuführeuden von Zelada herrührenden, mit ziemlich genaueu Wägungeu verseheuen Katalog derselbeu Sammlung, wie sie im J. 1778 beschaffen war, uud durch den specchio des Buches vou Genuarelli einigermaßen ersetzt wird. - Eine Kritik dieses Werkes ist von Lepsius erschienen: 'Ueber die tyrrhenischen Pelasger in Etrurien und über die Verbreitung des italischen Münzsystems von Etrurien aus. Zwei Abhandlungen etc. Leipzig 1842. 8. 80 S.' - Ueber die spätercu Erwerbungen der Sammlung bis 1843 s. Gennarelli p. 22. 167; es kamen hinzu 95 Stück aus dem Museum Recupero in Catauia, 53 aus der Sammlung des römischen Arztes Puertas, der Schatz von Amelia von 45 Stück (S. 177), der sog. Quincussis mit ROMANOM u. a. m. - Gewichtangaben nach dem neurömischen Pfund zu 12 Unzen zu 8 Drachmeu zu 3 Deuaren zu 24 Gran. Das römische Pfund wiegt 339.156, die Uuze 28.26, die Drachme 3.53, der Deuar 1.18, der Grau 0.049 Gr.

Numismata musei Honorii Arigoni. T. 1. 2. 3. 4. Tarvisii 1741-59. fol. Vou dem höchst seltencu vierteu Band habe ich das Gothaer Exemplar benntzeu dürfen, dasselbe, das auch Sestiui für seinen Catalogus numorum veterum Musei Arigoniani (Beroliui 1805, fol.), einer systematisch geordueten Uebersicht der arigouischen Kupfertafelu, gebraucht hat. - Arigoui giebt die Gewichte der mit Uncialzeichen verseheuen Kupferstücke au und ist eine Hauptquelle für die Gewichte der gegosseuen Münzen; er rechuet in Unzen nud Karat, ohne uähere Angabe, welche Unze gemeint sci. Böckh S. 363 uimmt die Uuze Arigouis zu 562 par. Gr. oder 29.851 Gramm, alleiu es kann dies unmöglich richtig sein, wenn man nicht annehmen will, daß Arigoni vou jeder Sorte durchaus die schwersten Stücke besessen hat. So würden z. B. in der Apolloserie (S. 235) die drei arigouischen Asse dauach auf 400 - 392 - 378 Gr. zu steheu kommen, während von allen sonst bekauuteu keiu einziger über 367 Gr. steigt; uud dasselbe Verhältnifs fand ich fast überall bei Zugrundelegung des von Böckh augenommenen Gewichtes, uameutlich auch bei deu römischen Assen (S. 193 A. 74). Nun giebt es zwei veuctiauische Gewichte: das Gold- uud Silbergewicht (peso grosso), dessen Mark oder halbes Pfund (vou 8 Uuzen und 1152 Karat) 238.4993 Gramm wiegt, und das Apothekergewicht (peso sottile), desscu Pfund (vou 12 Unzen nnd 1728 Karat) 301.2297 Gramm wiegt. Die Unze des Goldund Silbergewichts von 144 Karat ist demnach = 29.8124 Gramm, der Karat = 0.2070 Gr.; die Uuze des Apothekergewichts gleichfalls von 144 Karat = 25.1025 Gramm, der Karat = 0.1743 Gramm. Rechnet mau

- nach der letzteren, so passen alle arigonischen Wägungen eben so gut, wie sie bei der Rechnung nach der schwereren Unze nnbranchbar sind; es ist also unzweifelhaft nicht mit Böckh diese, sonderu jene zu Grunde zu legen.
- C. W. Barth, das römische Ass und seine Theile. Leipzig 1838. 24 S. und 6 Tafeln Steindruck. Enthält Wägungen mehrerer gegossener Knpferstücke aus der Sammlung des Verfassers in kölnischem Loth. Die Mark kölnisch ist genau = 233.5123 Gramm, das Loth also = 14.6133 Gr.
- Borghesi (Bartolomeo), osservazioni numismatiche. Decadi I-XVII. Erschienen 1821-1840 in dem Giornale Arcadico Bd. 1. 12-18. 24-26. 28. 36. 40. 65. 84.
- Borgia, Catalogo d' nummi unciali del museo Borgiano. Avellinos Ansatige aus diesem handschriftlichen Verzeichniß sind abgedruckt bei Fiorelli annali di numismatica 2 (1851) 8, 98 f.
- Vierum populorum et regum numi qui in Musco Britannico adierrantu-Londini 1814. Von Taylor Combo. Die englischen Numismatiker rechnen nach Pfinden Troy zu 12 Unzen zu 20 Pennyweights zu 24 Gran, in der Regel blos nach Gran. Das Pfind Troy ist= 373.2484, die Unzo= 31.104, der Gran= -0.081737 Gr.
- Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis numorum esterum. Vindobonae 1779. T. I. 2. fol. (von Eckhel). Rechnet nach ultraberger Unsen zu 8 Drachmen zu 60 Gran; ich rechne mit Bückh S. 16 die Unse = 29.85, die Drachme = 3.73, den Gran = 0.063 Gramm.
- Equitis Franctici Carallii nummorum entrum Italiae quos ipse collegit et ordine geographico disposuit descriptio. Neapoli 1812. fol. 152 S. Wieder abgedruckt vor Fr. Cardiii numorum Italiae esteris tabulae CCII editit Cad. Caecdonius. Lipsiae 1850. fol. — Dies soogfaltige Verzeichniße einer ungemein reichen und in unteritalischen Münsen nicht leicht übertroffenen Sammlung giebt überall, auch bei den Kupfermünzen, die Gewichte an. Er rechnet nach dem grano de diomausti = 0.5132 Gramm; vgl. die Reductionstafeln in dem Leinziger Abdruck S. 119.
- Catalogue raisonné d'une collection de médailles (Leipsic) 1774. 4. 162 S.

  Yon Schachmann. Rechnet nach Gran, woron 56 = 1 ungr. Dukaten (acertise. p. VIII), also, diesen = 3.45 par. Gr. gerechnet, nach Granen zn 0.062 Gr., das ist nach nitraberger Gewicht.
- Cavedoni, Sagnio di cuerrazioni sulle medaglie di Janisjini Romane ritrocute in tre ancicià pripostipi nell' agno Jadonese. Molana 1829. Austraga aut den Modenesest memorie di religione, morale e letteratura t. XV. Dazu Appendice, in drei (hier durch A., B., C unterschiedenes) Abthellungen in den ange-filhren Jahonovie t. XVIII und in deven Fortestrung t. I. IV.
- Ragguaglio storico-archeologico de' precipui ripostigli antichi di medaglie consolari e di famiglie Romane d'argento. Modena 1854. 8.

- Cohen (H.), description générale des monnaies de la république Romaine. Paris et Londres 1857. 4.
- Description historique des monnaies frappées sous l'empire Romain. Paris et Londres 1859 f. Nnr die ersten beiden Bände konnten für diese Arbeit benntzt werden.
- Francesco Daniele, numismatica Capuana; monete antiche di Capua. Napoli 1802. 4. 128 S. Rechnet p. 63 nach grani de diamanti (s. Carelli).
- Thomac Dempsteri a Muresk Scoti de Etruria regoli ibri VII. Florentiae 1723. fol. T. 1. 2. — T. 1. tab. LVI—LXI werden eine Anzahl etruskischer Münzen in Kupferstich und mit Angabe des Gewichts in florentiner (s. T. II, p. 78 explic. Bonarotse) Unzen and Denaren mitgetheilt. Das florentiner Pfund zn. 12 Unzen von 24 Denaren ist = 339.542 Gramm; ich rechne die Unze zu 28.3, den Denar zn. 1.18, den Granz zu. 0.09 Gramm.
- Catalogue des médailles antiques et modernes du Cabinet de M. d'Ennery (von Romé de l'Isle). Paris 1788. 4. 707 S. — Gewicht in französischen onces zn 8 gros zu 72 grains. Die Unze ist = 30.595, das Gros = 3.824, der Gran = 0.053115 Gramm.
- Achille Gennarelli, la moneta primitiva e i monumenti dell' Italia ontica messi in rapporto cronologico e rasvicinati alle opper d'arte delle altre nationi civili dell' antichità. Dist. coronata dalla Pontf, Academia Romana di Archologia il di 21. Aprile 1842. Romae 1843. 188 S. 4. Das Werk bernht anf den Tafeln des ses grave nad den Untersachungen von Bockh und Lepsius. Manches ist nicht nageschickt, obwohl die Untersachung an sich wenig eindringend ist. Am wichtigsten ist der von P. Marchi im J. 1841 (p. 57) ans-gearbeitete specchio dei pesi dell' aes grave del Museo Kircheriano p. 59—76, in römischen Unsen und Drachmen.
- Haym, thesauri Britannici T. 1 interprete Christiani, T. 2 interprete Khell. Vindobonae 1763, 1765. Rechnet nach englischen Gran.
- Numorum qui in museo Gnlielmi Hnnter asservantur descriptio, opera Caroli Combe. Londini 1782. 4. Eine Hanptquelle für italische Silbermünzen.
- Leake (Will. Martin), Numismata Hellenica. A Catalogue of Greek coins, with notes, a map and index. London 1854. 4. — A supplement to N. H. London 1859.
- Mionnet, poids des médailles gracques d'or et d'argent du cabinet royal de France. Paris 1839. 8. 216 S. Rechnet nach französischen gros und grains (s. d'Ennerv).
- Mittheilungen der namismatischen Gesellschaft. Berlin. 8. Heft 1 (1846). 2 (1850). 3 (1857). Mir war von Wichtigkeit v. Rauchs Aufsatz "über die römischen Silbermünzen' S. 282—308. Die Wägungen sind nach dem nenen preußischen Münzgewicht gegeben, dessen Pfund = 500 Grammen ist.
- Montfancon, l'antiquité expliquée et représentée en figures, besonders Supplément T. III. Paris 1724. fol. Rechnet nach französischen gros und grains.

- Müller, description des plâtres, estampes, médailles etc. du musée Thorvaldeen. Copenhague 1850. 1851. 4 voll. 8.
- Catalogue of the first portion of the Northwick collection of coins and medals, comprising the Greek series. London 1859. Dieser Katalog kam mir withrend des Drucks zu und konnte hamptsächlich nur für die Nachträge henutzt werden.
- Olivieri, della fondazione di Penero. Si appiupue una lettera al Barthelmu, sopra la medaglia grache di Penero, le pris antiche Romane, ed altre d'Italia. Penero 1757. Iol. 58 S. Giott p. 49 ng. den indice delle ansiche montes di bronzo romane ed italiche che si conservano presso l'autore col loro peso. Rechnet in rimischen Unean und Denarrea (S. Ase grava).
- Jo. Baptistae Passerii in Thomas Dempsteri libros de Etruria regali paralipomena. Lucae 1767. fol. - Hierher gehört die Diss. de re nummaria Etruscorum p. 147-216, besonders die Angaben über die Münzen von Todi p. 176, die tabb. 1-8 mit Angabe der Gewichte und das sog. Chronicon nummarium p. 193-216. Die Angaben der Tafeln in nenrömischen Unzen und Denaren sind minder unzuverlässig als die des Chronicon, in dem sämmtliche Münzen auf ihren in halben nenrömischen (p. 163) Unzen bestimmten Fuß zurückgeführt und danach registrirt sind; die Methode wie die Ausführung sind gleich tadelnswerth. Die ans Arigoni, Dempster und Olivieri entnommenen Gewichte sind übergangen; sie nützen zu nichts als die Nachlässigkeit Passeris zn beweisen, der nicht blos die venetianischen Unzen Arigonis den römischen gleich rechnete, sondern anch sich sehr häufig anderweitig versah. Die Wägungen aus den Sammlungen Passeri und Olivieri (nicht alles ist dem Katalog entlehnt, da Olivieris Museum seit 1757 sich sehr vermehrt hatte) und einige andere sind anfgenommen worden. Oefters scheint indefs anch die Bezeichnung 'mns. Pass.' auf olivierische Stücke zu gehen, da die passerische Sammlung großentheils an Olivieri überging (Olivieri fond. di Pesaro p. 20). Sämmtliche passerische Angaben sind mit der größten Vorsicht zu benutzen.
- Numismata antiqua in tres partes divisa collegit Thomas Pembrochiae comes. 1746. T. 1. 2. 3. — Catalogue of the entire Pembroke collection of coins and medals. London 1848. 8. Der Auctionskatalog dieser reichen Sammlung, eine treffliche Arbeit Burgons.
- M. Pinder, Königliche Museen. Die antiken Munzen. Berlin 1851. 8.
- Prok es ch. Osten. Nicht bekannte europlüsch-griechische Münnen aus dessen Sammlung. Abhandlungen der philos-shist Klasse der Berliner Akademie 1845. S. 71—97. Inedita seiner Sammlung antonomer altgriechischer Münnen in den Denkschriften der philos-hist. Klasse der Wiener Akademie Bd. 5 (1854) S. 231—293. Fortestang (angeführt als Ined. 1859) in densellten Denkschriften Bd. 9. S. 302—334. Ueber die Münnen Athena. Abhandlungen der Berliner Akademie 1848 S. 1—30. Rochett is französischen ground greiste.

- Queipo (V. Vasquez), essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens peuples. T. 1. 2. 3. Paris 1859. 8. — Ging mir erst während des Druckes zu.
- Ramus, catalopus numorum ceterum Graccorum et Romanorum Music Regis Danise, T. I. IL p. 1. 2. Hafnias 1816. 4. Rechnet nach dänischen Pfunden zu 32 Loth (semunciae) zu 4 (uentchen (drachmor); nach seiner eigenen Angabe ist das Pfund dänisch = 10388 holl. As, wovon 10188 1 franz. Pfund sind. Ich rechne die Mark von 16 Loth = 234.969 Gramm, also das Loth = 14.686, das Quentchen = 3.671 Gr.; es ist nagefähr külnisches Gewicht.
- Riccio (Gennaro), le monete delle antiche famiglie di Roma. Ed. 2. Napoli 1843. 8. — Gewöhnlich angeführt nnter der Bezeichnung: Riccio m. f.
- Catalogo di antiche medaglie consolari e di famiglie Romane raccolte da G. R. Napoli 1855. 4. Mit sechs in galvanoplastischem Abdruck ansgeführten Tafeln. Dazu: Prime supplemento. Napoli 1856. 4. Gewöhnlich angeführt unter der Bezeichnung: Riccio cat.
- Le monete attribuite alla zecca di Lucera. Napoli 1846. 4.
- Repertorio delle monete di città antiche comprese nel regno delle due Sicilie al di qua del Faro. Napoli 1852. 4.
  - Rechnet nach neapolitanischen Pfunden zu 12 once zn 30 trappesi zu 20 acini; das Pfund ist = 320.775, die Unze = 26.731, das Trappeso = 0.891, das Acino = 0.0436 Gramm.
- Romé de l'Isle, métrologie ou tables pour servir à l'intelligence des poids et mesures des anciens. Paris 1789. 4. 214 S. Außer kiteren Wögungen sind besonders die Münzen der d'Ennery'schen Sammlung benutzt. Rechnet nach französischen gros und grains.
- Soid1, das illeste Schwergeld im Antikenkabinct zu Wien. Wien 1854. 8. (Aus den Sitzungsberichten der philos-hiet. Klasse der Wiener Akademie Bd. 11.) Rechnet nach wiener Handelsgewieht nnd zwar nach Loth zu 240 österreichischen Gran. Das Handelsgfund ist = 560.012, das Loth = 17.500, der Gran = 0.073 Gramm.
- Catalogue of Greek, Roman and foreign coins and medals, collected by Thomas Thomas. London 1844. 8. Ebenfalls einer der musterhaften durch Sachkunde und Genauigkeit einen bleibenden Werth behauptenden englischen Anctionskatologe und gleich dem Pembrokesehen eine Arbeit Burgons.
- Musei Hedereariani in Hungaria numos antiquos descripsit C. Michael a Wiczay. Vindobonae 1814. T. 1. 2. 4. Rechnet nach ungr. Dneaten zu 3.49 Gr. (Zelada), de nummis aliquot aereis uncialibus epistola. Romae 1778. 4. Rechnet

nach neurömischen Unzen und Drachmen.

## Inhaltsübersicht.

| Erster Abschnitt. Das asiatisch-griechische Gold- und Silbergeld |                                                                       | 1 - 74  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.                                                               | Aelteste kleinasiatische Goldmünze: Phokais, Kyzikener, kroesischer   |         |
|                                                                  | Stater                                                                | 1-9     |
| 2.                                                               | Persische goldene Reichsmünze: Dareikos, Satrapenmünzen, Lampsa-      |         |
|                                                                  | kener                                                                 | 9-12    |
| 3.                                                               | Persische silherne Reichsmünze: medischer Siglos (Silberdareikos).    |         |
|                                                                  | Dem phokaischen Golde correlates Silberstück: bahylonischer Silber-   |         |
|                                                                  | stater, mileslsche Drachme, chlotisches Vierzigstel                   | 12 - 18 |
| 4.                                                               | Milesisches Goldstück, auch etruskisch                                | 18 - 22 |
| 5.                                                               | Das euboische Gold- und das babylonische Silber- als die persischen   |         |
|                                                                  | Reichsgewichte im Verhältniss zu einander von 3:4                     | 23-27   |
| 6.                                                               | Ableitung der griechischen Gewichte aus den belden persischen         |         |
|                                                                  | Reichsgewiehten. Abschätzung der griechischen Münzfüße in römi-       |         |
|                                                                  | schem Gelde                                                           | 28-32   |
| 7.                                                               | Die auf dem Drittel des babylonischen Silberstaters als ihrer Drachme |         |
|                                                                  | beruhenden griechischen Währungen in Kleinasien, Nordgriechenland     |         |
|                                                                  | und bei den Phokäern Im Westmeer; Mischung des derartigen Tetra-      |         |
|                                                                  | drachmon mit dem älteren babylonischen Silberstater (Tridrachmon)     | 32 - 35 |
| 8.                                                               | Einzelne Währungen dieser Art: a) Das syrische silberne Tetra-        |         |
|                                                                  | drachmon nebst den übrigen syrischen Währungen und deren Tari-        |         |
|                                                                  | firung in römischer Zeit                                              | 35-38   |
| 9.                                                               | b) Die rhodische Silberdrachme und deren römische Tarifirung          | 38-40   |
| 10.                                                              | c) Die ptolemäische Silher-, Gold- und Knpferdrachme und deren        |         |
|                                                                  | römische Tarifirung                                                   | 40-43   |
| 11.                                                              | Die auf der Hälfte des hahylonischen Silberstaters als ihrer Drachme  |         |
|                                                                  | beruhende Silberwährung in Aegina und überhaupt im eigentlichen       |         |
|                                                                  | Griechenland und deren römische Tarifirung                            | 43-48   |
| 12.                                                              | Das aus dem äginäischen Stater abgeleitete Silberstück der römischen  |         |
|                                                                  | Provinz Asia (Cistophorus) und dessen römische Tarifirung             | 48-51   |

### xxviu

|                                                                                                                | Secto           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13. Die aus dem euboischen Coldfuss abgeleiteten griechischen Gold-                                            |                 |
| und Silberwährungen                                                                                            | 51 - 52         |
| <ol> <li>Einzelne Währungen dieser Art: a) Attisch-solonische Gold- nnd</li> </ol>                             |                 |
| Silbermünze                                                                                                    | 52 - 59         |
| 15. b) Korinthische Silbermünze                                                                                | 5962            |
| 16. c) Ausbreitung des attischen und des korinthischen Fußes in Grie-                                          |                 |
| chenland and Kleinasien                                                                                        | 6267            |
| 17. in Kyrene, Sicilien and Italien                                                                            | 67—70           |
| 18. Behandlung der attischen Währung in römischer Zeit                                                         | 7074            |
| Zweiter Abschnitt. Das griechische Münzwesen Italiens und Siciliens                                            | 75—166          |
| 1. Das Litrensystem der sleilischen Griechen: Silberlitra oder atti-                                           |                 |
| sche Fünfteldrachme dem Kupferpfund gleich; reducirte oder                                                     |                 |
| Kupferlitra                                                                                                    | 77—80           |
| 2. Frühe Einführung des Litrensystems und dessen Fortdaner in der                                              |                 |
| Kleinmünze bis auf Agathokles                                                                                  | 8084            |
| 3. Die Litra in dem syrakusanischen Grofssilber seit Hieronymos und                                            | 04 00           |
| deren Behandlung unter römischer Herrschaft                                                                    | 84-88           |
| 4. Das Münzsystem der sicilischen Phoeniker, analog dem sicilisch-                                             | 00 00           |
| griechischen Litrensystem                                                                                      | 88-90           |
|                                                                                                                | 00 07           |
| Sicilien                                                                                                       | 90—97<br>97—101 |
| 6. Knprerpragung der chaikidischen Colonien 7. Münzsystem der Tarentiner und Herakleoten: tarentinischer Nomos | 97-101          |
| 1. Munzsystem der larentiner und derakteoten: tarentinischer Romos und tarentinische Litra                     | 101—106         |
| 8. Münzeystem der achäischen Pflanzstädte in Großegriechenland nach                                            | 101—100         |
| korinthischem Fuß                                                                                              | 106-113         |
| 9. Münzsystem der campanischen Griechen nach babylonischem Silber-                                             | 100-113         |
| fuß; campanische Litra                                                                                         | 113118          |
| 10. Münzverhältnisse von Samnium                                                                               | 118-120         |
| Beilagen:                                                                                                      | 110-120         |
| A. Karthagisch-sicilische Gold- und Silbermünzen                                                               | 121-123         |
| B. Rheginische, brettische und verwandte sicilische Gold- und                                                  |                 |
| Silbermünzen                                                                                                   | 124-134         |
| C. Gold- und Silbermünzen von Tarent und Herakleia                                                             | 134-142         |
| D. Gold- und Silbermünzen der achäischen Städte Großgriechen-                                                  |                 |
| lands nebst Lokri und Velia                                                                                    | 143158          |
| E. Campanische Silbermünzen                                                                                    | 159-166         |
| Dritter Abschnitt. Das älteste latinische und etruskische Münzsystem                                           | 167-280         |
| 1. Aelteste italische Tanschmittel: Vieh, Kupfer nach dem Gewieht                                              |                 |
|                                                                                                                | 169-174         |
| 2. Einführung der Kupfermünze in Rom durch die Decemvirn                                                       | 174-176         |
|                                                                                                                |                 |

|      |                                                                   | Seise     |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.   | Die übrigen latinischen und süditalischen Minzstätten des Schwer- |           |
|      | kupfers                                                           | 176 - 184 |
| 4.   | Die Technik des mittelitalischen Schwerkupfers                    | 184-187   |
| 5.   | Werthzeichen und Nominale des Schwerkupfergeldes; das Assystem    | 187-190   |
|      | Fuß des Schwerkupfergeldes und Verhältnis des As zum Pfund        | 190-196   |
| 7.   | Aelteste italische decimale Silberrechnung nehen dem Schwer-      |           |
|      | knpfergeld                                                        | 196 - 203 |
| 8.   | Einflus des Silberverkehrs auf die Kupferprägung; in Latium Glei- |           |
|      | chung des Silberscrupels mit dem As, im südlichen Italien Glei-   |           |
|      | chung des gangbarsten Silberstücks (nummus) mit dem Dextans.      |           |
|      | Silhermünzen aus dem Gehiet des mittelitalischen Schwerknpfers    | 203-211   |
| 9.   | Die römischen in Unteritalien geschlagenen Gold-, Silher- und     |           |
|      | Knpfermünzen                                                      | 211-215   |
| 10.  | Die etruskischen geprägten Münzen                                 | 215-219   |
| 11.  | Die Prägstätten des etruskischen und umhrischen Schwerkupfers     | 219-222   |
| 12.  | Technik, Werthzeichen, Fuß des etruskischen und umhrischen        |           |
|      | Schwerkupfers                                                     | 222-224   |
| 13.  | Epoche desselben                                                  | 225-227   |
| 14.  | Verhältnis der drei Metalle in Etrurien zu einander               | 227 - 228 |
|      | Beilagen:                                                         |           |
|      | A. Viereckige Barren mlt Marken                                   | 229-230   |
|      | B. Das mittelitalische schwere Kupfergeid                         | 231-239   |
|      | C. Münzen von Luceria                                             | 239-242   |
|      | D. Münzen von Venusia                                             | 243-246   |
|      | E. Das schwere Knpfergeld des nordöstlichen Italien               | 246-252   |
|      | F. Apnlische und latinische Silbermünzen                          | 252-254   |
|      | G. Römisch-campanische Münzen                                     | 254-260   |
|      | H. Etruskische Gold- und Silbermünzen                             | 260-262   |
|      | I. Das etruskische schwere Knpfergeld                             | 263-272   |
|      | K. Das nmhrische schwere Kupfergeld                               | 272-280   |
| ler  | ter Abschnitt. Die erste Reduction des römischen As und die       |           |
| Ein  | führung des römischen Silbergeldes. Das Münzrecht innerhalb der   |           |
| ital | ischen Eidgenossenschaft                                          | 281-360   |
| 1.   | Der Trientalfuß und desseu Münzstätten                            | 283-285   |
| 2.   | Technik und Nominale des Trientalfusses                           | 285-288   |
| 3.   | Epoche der Einführung des Trientalfníses und dereu Zweck. Der     |           |
|      | angehliche Sextantarfuß                                           | 288-294   |
| 4.   | Der älteste römische Denar                                        | 294 - 301 |
| 5.   | Verhältniss des römischen Silberstücks zur Kupfermünze            | 302-308   |
| 6.   | Prägung der iatinischen Colonien                                  | 308-317   |
| _    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |           |

|     |                                                                  | Seite     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.  | Münzrecht der übrigen italischen Bundesgemeinden                 | 322 - 331 |
| 9.  | Die italischen Bürgergemeinden im Allgemeinen obne Münzrecht;    |           |
|     | Münzrecht der Halbbürgergemeinden, namentlich Capnas             | 331 - 346 |
|     | Beilagen:                                                        |           |
|     | A. Römische Münzen des Trientalfußes                             | 347-348   |
|     | B. Südltalische Kupfermünzen von Triental- oder leichterem Fuß   | 349-354   |
|     | C. Knpfermünzen von Campanien und Apulien obne sichere           |           |
|     | römische Wertbzeichen                                            | 355-357   |
|     | D. Kupfermünzen von Capus, Atella, Calatia                       | 358-360   |
| ünf | ter Abschnitt. Das romische Münzwesen von der Einfübrung         |           |
|     | Denars bis auf Caesar                                            | 361-408   |
| 1.  | Münzrecht und Münzbeamte der Republik. Hauptstädtische Prägung   | 363-371   |
|     | Prägung außerhalb Rom: Nebenmünzstätten; feldherrliche Prägung   |           |
|     | Spätere republikanische Kupferprägung: Uncial- und Semuncialfuß. |           |
|     | Uebergang vom Kupfer- zum Silberconrant                          | 379-384   |
| 4.  | Der spätere republikanische Denar                                |           |
|     | Die silbernen Theilmünzen. Entstehung und Dauer des Victoriatus  |           |
|     | Goldbarren und Goldmünzen der Republik                           |           |
|     | ster Abschnitt. Verzeichnifs der römischen Knpfer-, Silber- und  | 200       |
|     | dmünzen von Einfübrung des Denars bis auf Caesar                 | 409_659   |
|     | erskriterien der Münzen der späteren römischen Republik          |           |
|     | Funde                                                            |           |
|     | Reiben and Sorten                                                | 417-420   |
|     |                                                                  | 420-428   |
| ٠.  |                                                                  | 429-451   |
| 4   | Werthzeichen                                                     |           |
|     | Gemeindename                                                     |           |
|     | Die Formeln senatus consulto, argento spublico u. dergl. m       |           |
|     | Zeichen und Namen der Münzstätten, Münzbeamten und Münz-         | 100-101   |
| ••  | arbeiter :                                                       | 454 - 450 |
|     | Vertheilung der Aufschriften und Münzzeichen auf Vorder- und     | 101-100   |
| 0.  | Rückseite                                                        | 450 401   |
|     | Gepräge                                                          |           |
|     |                                                                  |           |
|     |                                                                  |           |
|     |                                                                  | 465-472   |
|     |                                                                  | 472-473   |
| Ver |                                                                  | 474-478   |
|     |                                                                  | 478-481   |
|     |                                                                  | 481-487   |
|     |                                                                  | 487-493   |
|     | Mit reichlich uncialen Assen N. 20-30                            | 493-497   |

#### XXXI

|                                                            |       |     | Seite   |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|
| Mit Victoriaten N. 31 - 34                                 |       |     |         |
| Mit monogrammatischen oder ähnlichen Aufschriften N. 3     |       |     | 499-505 |
| Mit vollständigen Münzmeisternamen neben Stadtnamen nn-    |       |     |         |
| zeichen (N. 53-99 X. N. 100-115 X. N. 116-12               | 0 X\  | ZD. |         |
| and nicht wesentlich geneuertem Gepräge N. 53-120          |       |     | 505-530 |
| Ebenso, aber mit wesentlich geneuertem Gepräge N. 121      |       |     | 530556  |
| Ohne Stadtnamen oder ohne Werthzeichen oder mit kein       |       |     |         |
| beiden N. 170 — 195                                        |       |     | 556-571 |
| Jüngste fásnlanische Denare N. 196-220                     |       |     | 571591  |
| Denare von Montecodrnzzo N. 221 - 240                      |       |     | 591-610 |
| - Roncofreddo and Frascarolo N. 241-259                    |       |     | 610-621 |
| Cadriano N. 260 - 300                                      |       |     | 621-647 |
| Denare zweifelhaften Alters N. 301 - 305                   |       |     |         |
| Uebersicht der von 705-711 geschlagenen Münzen             |       |     | 650-659 |
| Siehenter Ahschnitt. Das Münz- und Geldwesen der röm. P    |       |     | 661-736 |
| 1. Einleitung. Sicilien                                    |       |     | 663-667 |
| 2. Sardinien                                               |       |     | 667     |
|                                                            |       |     | 667-671 |
| •                                                          |       |     | 671-672 |
|                                                            |       |     | 672-677 |
| 6. Aquitanien, Gallia Lugudunensis, Belgica                |       |     |         |
| 7. Raetia and Noricum                                      |       |     |         |
| 8. Makedonien, Achaia, Pannonien, Dacien, bosporanisches l |       |     |         |
| 9. Asia                                                    |       |     | 702-708 |
| 10. Bithynia and Pontos                                    |       |     | 709     |
| 11. Lykien and Pamphylien                                  |       |     | 709710  |
| 12. Galatien, Kappadokien                                  |       |     | 710-714 |
|                                                            |       |     | 714-720 |
| 14. Kypros                                                 |       |     | 720     |
| 15. Kilikien                                               |       |     | 720-721 |
| 16. Kreta und Kyrenaike                                    |       |     | 721-722 |
| 17. Aegypten, Indien                                       |       |     | 722-726 |
| 18. Münzrecht der Provinzialgemeinden in römischer Zeit .  |       |     | 726-729 |
| 19. Verhältnifs der Reichs- und der Provinzialwährung      |       |     | 729-736 |
| Achter Abschnitt, Die Reichsmünze der römischen Kaiserz    | elt . |     | 737-854 |
| 1. Münzrecht und Münzverwaltung der Kaiserzeit             |       |     | 739750  |
| 2. Die Goldmünze von Caesar bis auf Severus                |       |     | 750-755 |
| 3. Die Silbermünze von Caesar his auf Severus              |       |     | 756-760 |
| 4. Die Knpfermünze der früheren Kaiserzeit                 |       |     | 760-766 |
| 5. Verhältnifs der Münzmetalle in der früheren Kaiserzeit  |       |     | 766-770 |
| 6. Conrantverhältnisse und Münzfunde der früheren Kaiserz  | eit . |     | 770-775 |
|                                                            |       |     |         |

Sie

#### xxxn

| 7.    | Die Goldmünze seit dem dritten Jahrhundert                     | 775—785 |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 8.    | Die Silbermünze seit dem dritten Jahrhundert                   | 782-795 |
| 9.    | Deren Schrot and Korn                                          | 792-797 |
| 10.   | Knpfer- nnd Weißknpferprägung seit dem dritten Jahrhundert .   | 797806  |
| 11.   | Conrantverhältnisse und Münzfunde des dritten Jahrhunderts     | 808-817 |
|       | - der spätesten Kaiserzeit                                     | 817-820 |
| 12.   | Die Münzkrise des dritten Jahrhnnderts; Entwerthnng des Denar- |         |
|       | geldes                                                         | 825-831 |
| 13.   | Die Münzordnung seit dem vierten Jahrhundert; das neue Ver-    |         |
|       | hältnifs der Münzmetalle                                       | 831-838 |
| 14.   | Die neuen Rechnungsmünzen dieser Zeit, namentlich der Denar    | 838-843 |
| 15.   | Nominal- und Effectiveurs der Kupfermünzen dieser Zeit         | 843-847 |
|       | Beilagen:                                                      |         |
|       | A. Gewichte römischer Goldstücke von Caracalla bis Diocletian  | 848-852 |
|       | B. Römische Silbermünzen der diocletianischen Zeit             | 853-854 |
| Beric | htigungen und Nachträge                                        | 855-863 |
| Römi  | sche Münzstätten und Münzmeister                               | 864-871 |
| Regis | ter                                                            | 872-887 |
| Chror | nologische Uebersicht                                          | 888-899 |
| Vennt | sisten des ellerates and des tentines Milesussette             | 000     |

## ERSTER ABSCHNITT.

Das asiatisch-griechische Gold- und Silbergeld.

1. Ža kauu hier nicht unternommen werden die merkwitrdigen Arfange des Geldes und der Münze und deren Entwickelung im Orient nach Zeit und Ort erschöpfeud darzustellen; allein da die griechische Prägung bereits in einer sehr frühen Epoche das filteste sicilische und großgriechische Geldaysten aus sich abgezweigt hat und überhaupt über das italisch-römische Münzweseu der republikanischen wie der Kaiserzeit ohne stetige Berücksichtigung der gleichzeitigen griechischen es nothwendig, die folgende Untersuchung über jeues mit einer einigermaßen vollständigen Urbersieht der wichtigsten Münzflise den Alterhuns einzuleiten. — Alles Spuren und Sagen zufolge ist die Münzprüguug ausgegaugeu von Kleimasien, und zwar vom Golde; es wird zmächst also diese älteste Münzeinheit, das kleimasiatische Goldstück zu betrachten sein.

Die große Masse der kleinasiatischen Goldmützen ursprünglicher och einseitiger Prägung beruht auf einem größen Goldstück, das in seiner ältesten und vollwichtigsten Ansmützung auf biehstens 16.5 Gr. steigt und nicht unter 15.9 Gr. benbeinkt. Die schwersten Stütcke dieses Fußes, die mir vorgekommen sind, sind zwei aus dem Cousierysehen Cabinet in das Münchener gekommene, rou deneu das eine, einen Greif mit aufgesperrtem Rachen und die Aufschrift TzOM zeienud'), 16.57, das zweite, mit einer Robbe und darunter dem Zeichen O. 16.5 Gr. wiegt '). Eben dahin gebört das uralte, von dem gerade in diesem Theile der Münzkunde büchst erfahrenen Burgon für die älteste hin je vorgekommene Münze erklärte Goldstück mit dem Löwenkopf mit offenem Rachen und ausgestreckter Zunge von 16.10 Gr.'); feruer

<sup>&#</sup>x27;) Sestini stateri antichi p. 88 n. 8 tav. 9 f. 5. Das Gewicht hier und später nach Hrn. Strebers gefälliger Mitthellung. Im Abdruck erscheint eher  ${\bf I}$  als  ${\bf T}$ .

<sup>2)</sup> Sestini a. a. 0. p. 23 n. 1 tav. 1 f. 1.

<sup>\*) 16.10 (= 248.5</sup> Borrell, Num. Chron. 6, 150); 16.06 Gr. (= 247.9 Thomas p. 300).

die ziemlich zahlreiche Reihe, die an dem in den verschiedensten Verbindungen auf der Rickseite dargestellten Thunfseh kenntlich ist ') und, wie das Gepräge und die Aufschrift EAEVØEPl auf einem solchen Stücke beweisen, bis in verhältnifsmäßig späte Zeit hinab, wahrscheinlich bis auf Alexander fortgemünzt wurde, wo man also die einseitige Prägung unr bergebrachter Maßen festbielt. Größere Nominale dieses Fußes sind bis jetzt noch nicht zum Vorschein gekommen; aher es hat deren gegeben. Im Parthenon zu Athen wurde, laut den officiellen Verzeichnissen '), seit Ol. 89, 3, J. Roms 332, ein Goldstück aufbewahrt im Gewicht von 7 Drachmen 24 Obelen attisch oder 32,38 Gr., offenbar ein Doppelstück dieser Währung. — Das bei weitem gewöhnlichste, sehr häufig auch im Gepräge mit dem Großstück übereinstimmende Theilstück ist das Sechstel, das nach dem Gewicht des Ganzstücks auf 2.75 Gr. stehen müßte und in den ältesten Exemplaren dieses Gewicht auch wirklich bat; wie denn ein solches jenem Goldstück mit dem

<sup>4) 16.35 (= 252.3</sup> kniender bärtiger Mann, den Thunfisch am Schwanze haltend: Borrell, Num. Chron. 6, 151); 16, 26 (= 251 Demeter auf dem Drachenwagen. darunter Thunfisch: Borrell a. a. O.): 16.11 (=248.7 Perseus kniend mit der Harpe und dem Medusenhaupt, darunter Thunfisch; Borrell a. a. O.); 16.105 (Schwein, darunter Thunfisch; München, Sestini stat. ant. p. 54 n. 25); 16.10 (= 248.5 schreitender Stier, darunter Thunfisch; Borrell a. a. 0.); 16.09 (= 248.4; länglicher Form; kniender Mann, Messer und Thnnfisch haltend; Hunter Taf, 66 f. 1; vergl. Böckh S. 129; = 303 Vordertheil eines geflügelten Löwen, Thunfisch; Mionnet S. 5, 300. 104; = 303 zwei Jünglinge auf einem Thunfisch knlend; Prokesch, Ined. S. 281); 16.06 (= 247.9 Thomas p. 245; Hussey p. 89; vergl. Payne Knight p. 31); 16.04 (= 247.6 Thomas, zwei Stücke; = 302 Mionnet S. 5, 300, 106; = 247.5 Thomas); 16.03 (= 301; Mionnet 2, 527, 77; = 247 Thomas, zwei Stücke; Borrell a. a. O.); 16 (Waddington, rev. nnm. 1852, 87, zwei Exempl.; München, Sestini stat. ant. p. 65 n. 15); 15.99 (München, Sestini stat. ant. p. 54 n. 27; = 301 Mionnet 2, 527, 76 und S. 5, 300, 108); 15.95 (= 3001 Mionnet S. 5, 300, 110 und 5, 304, 127: sitzende Frau, die Hand auf einen Cippus gestützt, auf dem EAEYOEPI); 15.94 (= 246 Thomas); 15.93 (= 300 Miomet S. 5, 301, 109); 15.92 (= 245.7 Thomas); 15.91 (= 245.5 Leake As. Gr. p. 50); 15.89 (= 299! Mionnet S. 5, 302, 111); 15.87 (= 245 Thomas); 15.72 Gr. (= 296 Mionnet 2, 527, 75). Die nicht hinreichend genauen Sestinischen Wägungen, aus denen Böckh S. 135 hier schöpfen mußte, sind jetzt entbehrlich geworden.

<sup>9)</sup> C. I. Gr. 339, verrollständigt Rangabé ant. Hell. 1 p. 121 n. 108 Z. 22: reroddogynw (χουούν σηπομέν κόνω Π[H-H]C.] – Rangabé 1 p. 124 n. 102 Z. 18: [rangddogynw χουούν σποθμέν τείτβο Π[H-H]C.] Z. 32: [σημοδοσμαν χουούν σποθμέν τείτβο Π[H-H]C.] γ. 32: [σημοδοσμαν χουούν σποθμέν τέτθα [H-H]C. Vergl. n. 110 Z. 24. Böckh Staatshaushaltung 2, 116 der xwetlen Ausseld.

Löwenkopf im Gepräge gleiches und offenbar dazu gehöriges Stück 2.76 Gr. schwer ist \*). Gewöhnlich ist das Seehstelstück etwas leichter, etwa auf 2.59 Gr. ausgebracht worden. Neun Zehntel aller kleinasiatischen Goldmünzen bestehen aus dergleichen Seehsteln; viele derselben sind offenbar jung, wahrscheinlich noch junger als selbst die jüngsten jener Ganzstücke, nicht wenige auch bereits zweiseitig geprägt 7). Andere Theilmunzen begegnen seltener. Hälften der Art, daß sie im Gepräge zu dem Ganz- oder Sechstelstück stimmten und eine Reihe mit denselben ausmachten, finden sich nieht; wohl aber giebt es unter den Goldstucken mit dem halben Löwen und dem halben Stier. außer einer andern später zu erörternden Reihe, ein in diese nicht einzupassendes und weit häufiger als diese vorkommendes bis zu 8.10 Gr.\*); es ist dies offenbar die Hälfte jenes Goldstücks von höchstens 16.5 Gr. Drittel von 5.18 Gr. sollen vorkommen, sind aber auf jeden Fall sehr sparsam geschlagen worden b); von Vicrtein fehlt jede Spur. Dagegen finden sich, obwohl nicht häufig, Theilmunzen des Sechstels: vielleicht Zweidrittel10), sicher Hälften11), Viertel111), Sechstel11)

<sup>\*) = 42.6</sup> Thomas p. 300. Ein anderes ebenfalls uraltes Stück von ganz nnregelmäfsiger Form mit dem Löwenkopf von vorn wog 2.69 Gr. (= 41.5 Thomas p. 301).

<sup>7)</sup> Von filnfundvierzig denartigen thelis ein-, thelis zweiseltig geprägten Stekken bei Mionnet podak p. 216 seben eines auf 2.76 (= 29 Mionnet S., 228.) 38 mit Sphinz und Thunfisch), zwei auf 2.73 (= 51), je eines auf 2.68 (= 60)) and 2.52 und 2.50 (48)—47), eif zwischen 2.59 und 2.50 (48)—47), eif zwischen 2.52 und 2.50 (47) and 47), zwei auf 2.47 (= 66), eines auf 2.36 (= 44) 50. Unter den Consinéryschen Stütcken in München gebören unter anderen hierber: haber Hund, dahinter Fisch 2.685 Gr. (Sestini stat. aut. p. 83 n. 29) krieder Mann, den Pisch haltend 2.677 Gr. (Sestini p. 56 n. 35); Centaur auf Fisch 2.685 Gr. (Sestini p. 68 n. 19. Niederher Pallaskopf, dahlarter Eisch 2.685 Gr. (Sestini p. 68 n. 19. 18); Hernkles schlangenwürgend, darunter Fisch 2.690 Gr. (Sestini p. 65 n. 14). Andere Stücke dieser Art bei Hinnter Taf. 66 und Bockh 8.135. 18.

Mionnet 6, 613, 1. — Gewichte: 8.10 (= 125 Borrell, Nnm. Chron. 2, 216);
 8.065 (München, Sestini stat. ant. p. 91 n. 3, Taf. 9 f. 15);
 8.054 (= 124.3 Thomas p. 339);
 7.996 (123.4 Pembroke 1, 1, cat. p. 219) Gr.

<sup>9)</sup> Hussey p. 104 erwähnt ein Stück von diesem Gewicht (= 80 Gr.) nnter den Kyzikos zugeschriebenen Münzen des brittischen Musenms. Ich habe sonst nirgende ein ähnliches gefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) 1.97 (Hund, darunter Fisch, also wahnscheinlich trotz des hohen Gewichts zu dem Sechstel A. 7 gehörig; München, Sestini stat. ant. p. 83 n. 3); 1.88 Gr. (Greif; = 29 Borrell, Num. Chron. 7, 70). Vergl. Böckh S. 136.

und Achtel 16) von diesem Fns. - Die ältesten Stücke von diesem Fns sind wenn nicht von silberfreiem, doch von erträglich reinem Golde, was namentlich hervorgehoben wird von jenen nralten Stücken mit dem Löwenkopf nud mit Stier und Löwen; die bei weitem meisten aber sind stark legirt. Man pflegt diese gewöhnlich als Münzen von Elektron zu bezeichnen und ihnen einen Feingehalt von 75 f zuzuschreiben, wobei indess mchr die Ueberlieferung bei spätrömischen Schriststellern 16), dass Gold nud Silber in dem dem Alterthum unter diesem Namen bekannten Mischmetall in diesem Verhältnis gestanden hätten, als Probirung und Sehmelzung geleitet zu haben scheint. Jenes Verhältniß mag das normale gewesen sein: allein des Plinius 16) Angabe, dass zwar alles Gold silberhaltig sei, aber um Elektron zu heißen, mindestens 20 \$ Silber enthalten müsse, deutet an, daß die Mischung in verschiedenen Verhältnissen stattfand, und ein vor kurzem auf Luynes Veranlassung eingeschmolzenes Seebstelstück von 2,53 Gr. hat gar folgendes exorbitante Verhältnis ergeben: 17)

Gold 411.67, Silber 539.40, Kupfer 48.93.

Die Frage über die Heimath dieser Stücke hängt eng zusammen mit derjenigen über den Namen, unter dem sie im Aiterthum bekannt waren. Mit Recht hat man den Namen der phokaischen Stater und der phokaischen Sechstel daranf bezogen. Daranf führt die Sache selbst:

<sup>19) 1. 335 (</sup>kniedoder Mann, der Fisch haltend, geleich den A. 4. 7 aufgeführten danze und Dritteltichen; München, Settini stat. auf., p. 6a. 20; 1. 236 (Kalbekopf; München, Sestini p. 54 n. 23, vergl. p. 114); 1. 31 (= 24½ Sphinx und Thun-fäsch; München S. 53, 30; 1. 21; 1. 303 Gr. (Satyrkopf zwischen zwei Fischen; München, Sestini p. 67 n. 21). Vergl. Deich S. 123, 133.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> O. 673 (halber Löwe und halber Stier, also zu dem Großattick A. S von 8.10 Gr. das Zwifflet; Minchen, Sestini p. 92 n. 6; O. 55 (Kalbikopf, also zu dem A. 11 aufgeführten Hemilekton gehörig; München, Sestini p. 64 n. 23; O. 65 (Greif-kopf; = 12]; Mionnet S. 6, 373, 1868 auter Teos); O. 645 Gr. (Fisch; München, Sestini stat. Art. p. 67 n. 22).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) 0.447 Gr. = 6.9 Thomas p. 316: Greifkopf, dahinter ein kleiner Robbe )( eingeschlagenes Quadrat.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) 0.311 Gr. = 4.8 Thomas p. 301: vier unregelmäßig vorstehende Zäpfchen, erhöhter Abdruck eines vertieften Quadrats )( vertieftes Quadrat.

<sup>35)</sup> Servius zur Aeneis 8, 402. Isidor orig. 16, 24.

<sup>16)</sup> H. n. 33, 4, 80.

<sup>17)</sup> Rev. nnm. franç. 1856 p. 89. Das Gepräge wird nicht angegeben.

denn es giebt keine anderen gewöhnlichen Ganz- und Sechstelstücke in Gold, auf die sich diese Benennungen verntinftiger Weise beziehen ließen, als ehen diese 18). Darauf führt das Gepräge: denn auf einzelnen Ganzstücken und nicht wenigen Sechsteln und eben auf solchen, die durch ihr reineres Gold und ihr schwereres Gewicht zu den ältesten zu gehören scheinen, findet sich der Rohbe, das sprechende Wappen von Phokaea 19). Darauf passt endlich sehr gut die Meldung der Grammatiker, dass die Phokais das schlechteste Gold gewesen sei 20). Unter dem Stater das große Goldstück von 16 Gr. zu verstehen hat kein Bedenken; denn στατήρ bezeichnet nicht ein bestimmtes Gewicht, sondern die große Munzeinheit so wie doaruit deren Hälfte; wesshalb der Stater im strengen Sprachgebrauch durchaus Didrachmon ist und das Tetradrachmon nur missbräuchlich so genannt wird. Den unmittelbaren Beweis dafür, daß das Goldstück von 16 Gr., obwohl dem attischen Tetradrachmon am Gewicht nahe kommend, doch als Stater oder Didrachmon betrachtet worden ist, geben die oben angeführten Verzeichnisse der Weihgeschenke des Parthenon, in denen das Doppelstück von 32 Gr. aufgeführt wird als 'goldenes Tetradrachmon.' Mit Recht wird ferner jenes durch den Thunfisch bezeichnete große Goldstück für dasjenige gehalten, das als kyzikenischer Stater in attischen Inschriften und hei den attischen Rednern nicht selten vorkommt. Das ganz ähnliche Auftreten des Thunfisches auf den mit Aufschrift versehenen kyzikenischen Silbermünzen 200) ist dafttr Beweises genug. Auch zeigen zwei Gewichte, das eine mit KYII und ΔΙCτάτηφον hezeichnete 29.90, das zweite mit KYI und CTArno bezeichnete 18.80 Gr. schwer "), obwohl ungenau wie ge-

<sup>19)</sup> Burgon cat. Thomas p. 315. 316 filhrt aufser dem oben A. 13 aufgeführten Sechstel des Sechstels zwei Sechstel auf, incht von Elektrum, sondern von Gold, den einen mit Robbenkopf, kleinem Robben daneben, sehwer 2.598 Gr. (= 40.1), den audern mit einem Robben neben einem alterfulmlichen geputzten Frauenkopf, schwer 2.566 Gr. (= 39.6).

<sup>10)</sup> Hesychios: Φωκαίς . . . το κάκιστον χουσίον.

<sup>&</sup>lt;sup>20\*</sup>) Deren Gepräge übrigens die Grammatiker fälschlich dem Goldstater zuschreiben (Eckhel 2, 451).

C. I. Gr. 3681. Longpérier annali dell' Inst. 1847, 336. 337. Lenormant rev. nnm. franç. 1856 p. 7.

wöhnlich, doch deutlich auf ein mittleres Gewicht des Staters von 16 Gr. hin uud geben abermals den Beweis, dass das Goldstück von diesem Gewicht der Stater, nicht der Doppelstater ist. - Von diesen Stücken mit dem Fisch ist also wenigstens ein ansehnlicher Theil in Kyzikos geprägt. Das Goldstück mit dem Greif wird wohl dem ionischen Teios gehören, obwohl die Aufschrift, wenn sie richtig gelesen ist, eher auf die Nachbarstadt von Kyzikos, das bithynische Tios oder Tion passen würde. Andre Stücke sind anderswo geschlagen; es hat sich wahrscheinlich schon an der Prägung der Ganzstücke, noch mehr an der der Sechstel noch außer Kyzikos und Phokaea offenbar eine große Anzahl kleinasiatischer Freistädte betheiligt. Dagegen scheinen alle diese Goldstücke städtisch, nicht königlich zu sein. Nur in den Stücken mit Stier und Löwen hat man, gestützt daranf, daß diese vorzagsweise in Sardes sich finden, den kroesischen Stater zu finden geglaubt 25) und nicht ohne Wahrscheinlichkeit, zumal diese Sorte schr viel Eigenthümliches hat, namentlich wenn gleich auf denselben Fns mit den Stadtminzen, doch anf abweichende Nominale geprägt ist. - Noch ist uns in Beziehung anf diese Goldmunzen eine Werthbestimmung überliefert, die hier nicht übergangen werden darf. Demosthenes11) setzt den kyzikenischen Stater gleich 28 attischen Drachmen. Man hat mit dieser Angabe sich vielfach beschäftigt und zur Lösung derselben mancherlei versucht; das Richtige scheinen Borrell und Burgou gefinden zu haben, indem sie die Legirung vom Bruttogewicht abzogen. 28 attische Drachmen oder 122.25 Gr. Silber entsprechen, nach dem Verhältnifs von 10:1, 12.22 Gr. Gold; so viel ungefähr mochten wohl die zn Demosthenes Zeit gangharen großen Goldstücke mit dem Thunfisch von 16 Gr. Gewicht an reinem Golde enthalten, und sie mussten es, weun die bei den Alten erwähnte Le-

<sup>3</sup>º) Consintry bei Minnnet S. 6, 405; Borrell Num. Chron. 2, 216 f.; Burgon est. Thomas p. 318. Sardes als gewöhnlichen Fundort dieser Stütche besengen sie alle nach vielijkhriger Erfahrung. In four experate natgacen, schwicht Borrell, wilver those of gold hare reached me, one was found at Caushi, a cultigen of far from Serdin, and the others from places still nearer to the accine Lyglam capital. In silver, the examples are almost endlisse, as more than one hander? have been brought to me at different periods; and in every instance, where the tradit could be decited, they were discovered within a circle of 30 miles from the amen capital. Vergl. denselhem 6, 184. Ein Schatz in Saviet bestand lediglich aus solchen Sübermützen und Süberdareiken (Lonormant eat. Berb n. 1802.)

<sup>23)</sup> Gegen Phormio 23.

girung des Goldes mit 25 \$ Silber auch auf diese Münzen als normale bezogen werden darf.

2. Ans diesem ältesten Goldstuck ist die persische goldene Reichsunze hervorgegangen, das Gold des Darcios. Die Prägung ist ebenfalls einseitig, das Gepräge bekanntlich der gekrönte kniende Bogenschittes. Die seltenen Ganzstücke stehen zwischen 16.70 und 16.50 "N. die hänfigeren Hälften zwischen 8.385 nnd 8.26 Gr. "); als Normalgewicht darf 16.77 Gr. angesetzt werden. Daß bei den Griechen nicht das Ganzstück, das ihnen wohl selten zu Gesicht kam, sondern die Hälfte, zum ungefähren Werth von zwanzig attischen Drachmen orzerige Auguszic oder bloße Auguszic, hieße, ist bekannt. Gleichartig ist der ampsakenische Stater, welcher zwar ohne Außehrlit, aber an dem halben gefüggelten Seepferd leicht kenntlich ist, auch unter diesem Namen in

3º) Man kennt drei Exemplare, zwei in der Pariser Sammlung, eines bei Lurpres; sie viegen 16.70 (zwei) und 16.50 Gr. (Ch. Lenormant rev. num. franç. 1856 p. 16, 17, pl. 1 n. 5, 0. Den angeblichen Pisienspfel, den man in die Rücky, den angeblichen phosikischen Inschriffen und griechsichen Monogramme, die man in die Vordrenste hineingesehen hat, lassen wir hillig auf sich beruhen. Vergl. Minnert 8.8 p. 4.00 (zw. 10.00 km).

25) In dem Xerxescanal am Berge Athos fanden sich vor einigen Jahren 3000 Golddareiken - also ein euhoisches Talent - zusammen mit 100 altattischen Tetradrachmen, wovon eines bei Beulé p. 44 abgebildet 1st. Borrell wog 125 von jenen und fand als Durchschnittsgewicht 8,385 (= 129.4 Nnm. Chron. 6, 153) Gr. Die in Kleinasien ihm vorgekommenen Dareiken fand derselbe Berichterstatter um 0.16 bis 0.13 (21-2) Gr. leichter und dies Gewicht zeigen auch die meisten anderweitig genau gewogenen Stücke: 8.40 (Modena, Cavedoni nnm. hihl. p. 87); 8.378 (= 129.3 Thomas p. 394); 8.36 (= 129 Thomas drei Exemplare; Mus. Hunter hei Hussey p. 103; = 128.9 Pembroke 1, 1, cat. p. 271); 8.35 (= 157.13 par. Gran, K. K. Böckh S. 130, Pinder S. 83); 8.34 (= 157 Mionnet poids p. 193); 8.33 (= 128.5 Britt. Mus. bei Hussey); 8.31 (= 128.2 ebendaher); 8.30 (= 128.1 Leake); 8.29 (= 156 Mlonnet); 8.26 (= 155 Mionnet) Gr. Vermnthiich rührt jene Gewichtdifferenz daher, dass jene am Athos gefundenen Dareiken alle von Dareios Hystaspis oder doch von Xerxes geschlagen waren, die übrigen einzeln vorkommenden aber der Mehrzahl nach von den späteren Großkönigen. Das Normalgewicht wird danach nicht unter 8.385 angesetzt werden können und kann 8.39 bis 8.40 gewesen sein. Der Laynessche Dareikos mit dem Marsyas im eingeschlagenen Quadrat von 8.50 Gr. (Lenormant rev. num. franc. 1856 p. 14) und das seitsame ohne hinreichenden Grund dem Pharnabazos beigelegte Goldstück mit dem gewöhnlichen Dareikentypus auf der Vorder-, dem Schiffsvordertheil auf der Rückseite von 8.57 Gr. (Luynes nnm. des Satraples p. 4) sind wohl auch auf den gleichen Fuß geprägt, aber bei der Modification des ursprünglichen Gepräges nicht mit gleicher Sieherheit für die Ermittelung des Normalgewichts zu benntzen.

Inschriften vorkommt "); er ist immer zweiseitig geprägt, von reinem Golde und zwischen 8.49 und 8.36 Gr. schwer "), also im Gewicht dem Dareikos noch nm eine Kleinigkeit überlegen. Auch von den Königen Euagoras I. von Kypros und dessen Sohn Nikokles "), sowie vereinzelt von einigen ionischen und kretischen Stidden ") kommen gleichartige keineswegs alte große Goldstücke vor, die man gewöhnlich auf attische Währung zurückführt, die aber doch wahrscheinlich voralexandrisch sind und demnach, da die eigentliche attische Währung erst darch Alexander in den Orient zurückkam, angemessener dem Dareikenfuß beigezählt werden. Kleinere Nominale als Halbstücke finden sich unter dem persischen Reichsgold nicht, wohl aber unter dem Mützen der Satmspen, namentlich der 'Könige der Tyrier und Chittim', einzeln anch unter dem auf Dareikenfuß geprägten griechischen Golde; es sind Vüerlel bis 4.30 "), Sechstel bis 2.76 "), ferner Zwüftlet von 1.42 "), Zwanzigstel

a» Böckh S. 134. Rangabó ant. Hell. 1, p. 106 n. 144. Borrell (Num. Chron. 6, 156) bemerkt, daís diese Goldstücke nicht bei Lampsakos sich fänden, sondern regelmäßig aus Syrien oder Aegypten känen; doch dürfe dies an der Heimath derselben nicht irre machen, da von den silbernen Tetradrachmen von Smyrna, Myrina, Kyme, Lebedon, Magnesia am Masander umd Herakleia in Ionien dasselbe gelte.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> S. 488 (= 131 Hunter p. 165); S. 46 (= 130.6 Thomas p. 277); S. 44 (= 130) Hunter, Borrell Num. Chron. 6, 155; = 130.2 Lacka add); S. 42 (= 164) Mionnet 2, 559, 254); S. 41 (= 129.8 Pembroke cat. p. 188, Leake); S. 36 (= 158 Mionnet 2, 559, 254); S. 36 (= 158 Mionnet 3, 56, 71, 568, Prokeach Incel. S. 282); S. 36 (= 157 Mionnet 2, 559, 286); S. 376 (Minchen, Sealini stat. ant. p. 63 n. 9, vergl. p. 114); S. 36 (= 157] Mionnet 2, 569, 286; = 129 Britt. Mas. bel Hunser p. 105); S. 35 (= 128.9 Leake) Gramm. Alle dises Stücke haben and fer einne Seite einnen weekeshelnet Kopf, auf der anderen das Wappen von Lampaskos, das halbe gefügelte Seepferd; dafs unr diese als lampaskenisch betrachtet werden düffen, bemerkte Böckh a. 0. mit Rocht. Damit möchte das fahnliche Goldstück von Pergamon (beheinter Pallaskopf (Palladion) von 2.91 (= 44.9 Borrell Num. Chron. 6, 158 (Gr. als Drittslatter zu verbinden sein. — Aeltere Münzen von Lampaskos mit gleichem Wappen, aber anderem Paße werden unten vorkommen.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Euagoras: 8.33 (= 128½ Hnnter nnter Kyrene); 8.20 (Luynes num. Cypr. p. 11); Nikokles 8.27 (= 127.6 Thomas p. 338) Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Smyrna 8.42 (= 158½ Mionnet 8, 198, 909); Ephesos 8.47 (= 159½ Mionnet 8, 151); Miletos 8.44 (= 130½ Borrell Num. Chron. 7, 68); Gortyna 8.62 (= 162½ Mionnet 2, 278, 160) Gr. Anch das Nominal paíst besser für den Dareios als für den Alexanderfuß.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Mit phönikischer Anfachrift nnd dem bekannten tyrischen Gepräge, dem Herakles und dem den Hirsch verschlingenden Löwen: 4.30 (Luynes num des Satrapies p. 76); 4.20 (Luynes p. 77); 4.17 (Luynes p. 76; = 78½ Mionnet poids

bis 0.82 3), Vierundzwanzigstel bis 0.66 34) und endlich Vierzigstel bis 0.42 Gr. 16). Die von Xenophon 16) erwähnten ausdagesna können, insofern damit eine Münze bezeichnet werden soll, nur diese namentlich von den tyrischen Satrapen ziemlich zahlreich geschlagenen Viertel sein. Der ungewöhnlich sorgfältigen Justirung dieser Stücke entspricht der Feingehalt von 0.970 27), welchen bereits Herodot 28) an den Goldmünzen des Dareios rühmt; ebenso preist Simonides 29) das Dareikengold und stellt Sophokles 40) sardisches Elektron und indisches Gold neben einander - das heißt, in gewöhnliche Prosa übertragen, phokaische Stater, die zunächst aus dem Waschgold des Paktolos, und Dareiken, die zunüchst ans dem indischen Goldtribnt gemünzt wurden. Unzweiselhaft begann die Prägung dieser Goldstücke erst mit Dareios des Hystaspes Sohn (reg. Ol. 64, 4-73, 4, J. Roms 233-269); als eine von ihm herrührende Münzreform stellt sie Herodot4) und sie sich selber deutlich

p. 162, drei Exemplare); 4.16 (Luynes p. 76); 4.15 (Luynes p. 76, 77); 4.10 (Luynes p. 76; = 77; Mionnet). - Von König Pixodaros von Karien; 4,15 Gr. (= 64,1 Borrell Num. Chron. 9, 162). - Von Ephesos: 4.14 Gr. (= 78 Prokesch Ined. S. 284). <sup>31</sup>) Euggoras: 2.63 Gr. (= 47 Mionnet 6, 560, 47). — Mcneiaos von Kypros.

Statthalter Ptolemacos Soters: 2.76 Gr. (= 52 Mionnet 6, 559, 43; Luynes num. Cypr. p. 26). Man sicht, dass selbst in den Sechsteln die Gewichtsdifferenz zwischen dem phokaischen und dem Dareikenfus keineswegs verschwindet.

<sup>33)</sup> Pixodaros: 1.42 Gr. (= 26; Mionnet 3, 399, 12).

<sup>33)</sup> Tyrisch: 0.82 Gr. (Lnynes num. des Satr. p. 86). - Kyprisch: 0.80 Gr. (Laynes num. Cvpr. p. 21).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Enagoras: 0.57 (= 10<sup>3</sup> Mionnet 6, 559, 44). Andere kyprische Stücke: 0.70 (= 10.8 Thomas p. 388); 0.67 (= 121 Mionnet 6, 559, 42; = 10.3 Thomas p. 338); 0.66 (= 121 Mionnet 6, 560, 48 genauer, wie es scheint als Luynes num. Cypr. p. 26; ein anderes Stück von diesem Gewicht Luynes a. a. O.).

<sup>35)</sup> Pixodaros: 0.37 (= 7 Mionnet 3, 399, 13). - Kyprisch: 0.42 (Luynes num. Cypr. p. 26); 0.39 (Laynes p. 21).

<sup>36)</sup> Anab. 1, 3, 21,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Letronne consid. gén. p. 108.

<sup>34) 4, 166:</sup> Δαρείος μέν γάρ χρυσίον ώς καθαρώτατον άπεψήσας ές το δυνατώτατον, νόμισμα Ιχόψατο.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) In dem bekannten Epigramm auf Gelon. 40) Antigone 1024.

<sup>41)</sup> Dareios, sagt er, wollte urquiserer leured linisten rotto to un alle ele Seculis zenssoyuspirer. Mit Recht verwirft Böckh S, 129 die Erfindung der Grammatiker, denen so der Dareikos nicht alt genug war und die ihn darum von einem älteren ganz unerfindlichen Darcios benannt wissen wollten. Was Blau (Beitr. zur phön. Münzk. 1, 17 f.) hierüber vermuthet, hält keine strenge Kritik aus. Im

in den Münzen dar, die an Alter den primitiven Stücken des phokaischen Fußes nicht eutfernt gleichkommen. Der Dareikenfuß ist denn auch nichts als der phokaische in besonders sorgfältiger und guter Ausmitnzung, indem das Gewicht auf 16,77 Gr. fixirt und das Metall möglichst rein hergestellt ward; das nächste Vorbild mag das Goldstück der lydischen Könige, der Koolossos στατής gewesen sein. Der lampsakenische Stater und die ihm gleichartigen Goldstücke griechischer Fürsten und Städte sind wieder dem Dareikos nachgemünzt. Merkwürdig ist, daß, wie die obeu angeführte Uebersicht zeigt, der Großkönig das Großgold, die Satrapen die goldene Kleinmunze vom Viertel abwärts prägten; wogegen die Silbermunze zwar anch vom Großkönig, aber in weit größerer Menge und bis zum höchsten Nominal von den Unterkönigen geschlagen ward. Anch hier also war das Münzrecht getheilt wie so vielfach im Alterthum; gauz in derselben Weise prägte Rom später den Denar ausschließlich, das Kupfer gemeinschaftlich mit den lateinischen Bundesstädten. Darum schlug auch, wie Herodot erzählt, der Satrap von Aegypten Arvandes, mit dem Großkönig Dareios in der Fürsorge für das Munzwesen wetteifernd, treffliches Silbergeld 4); offenbar weil er die eigentliche Goldprägung zn üben nicht befugt war. Dass die kyprischen Könige und die ionischen Städte dennoch Großgold geschlagen haben, beweist nicht, daß sie als persische Vasallen dies durften, sondern daß sie, als diese Stücke geschlagen wurden, sich unabhängig gemacht hatten; wie denn Euagoras fast Zeit seines Lebeus mit Persien in offenem Kriege oder in gleichem Bunde stand nud auch die ionischen Städte bekanntlich keineswegs durchans im Unterthänigkeitsverhältniß verharrten. Dagegen mag das verhältnifsmäßig seltene Vorkommen des phokaischen Staters neben den so zahlreichen Hekten eben daraus sich erklären, daß den botmäßigen Freistädten des persischen Reiches nur diese, nicht jenen verstattet war zu sehlagen.

 Nebeu dieser ältesten Goldprägung tritt eine j\u00fcngere, obwohl ebenfalls sehr weit zur\u00fcekreicheude Silberpr\u00e4gung auf, die um so merk-

griechischen wie im hehräischen Sprachgefrauch haftet der Name degeweis, Darkemon on ausschliefalleh am Golde, das der Versuch, ihn auf Sithermünnen zu suchen, nur ein verfehltet genannt werden kann. Auch der vielfach gemachte Versuch degeweis mit degewei zusammenzusstellen, wird jedem, der zieht blöß die anklingenden Laute, sondern ande den Sonscherbunde beachtet, unhalthar errechteinen.

<sup>4) 4, 166.</sup> Die Silbermünzen angebiich mit dem Namen des Aryandes übergehe ich absiehtlich.

würdiger ist, als sie in ältester Zeit nicht den für das Gold gangbaren Gewichten selbst, sondern anderen, aber zu jenen in das feste Verhältniss von 2:3 gesetzten Silbergewichten folgt. Am deutlichsten und festesten erscheint dies Verhältnis in der persischen Reichsmunze. Bekanntlich steht neben dem Goldstater des Dareios ein im Gepräge ganz gleichartiges ebenfalls kaum minder gut und gleichmäßig geschlagenes Silberstück, den Griechen bekannt unter dem Namen des 'medischen Siglos'4), das ist Sekel, zu einem Effectivgewicht von 5.57 Gramm "), welches mit mathematischer Genauigkeit auf 3 des goldenen Halbstückes auskommt. Wendet man also das im Alterthum gewöhnliche Werthverhältnifs der beiden edlen Metalle 1:10 auf den Gold- und den Silberdareikos an und sieht ab von dem etwanigen conventionell höheren Verhältnifs, zu welchem das eine der beiden Metalle in der persischen Münze ansgebracht sein mochte, sowie von den durch die Handelsverhältnisse herbeigeführten wechselnden Cursdifferenzen, so galt der Golddareikos gleich 15 Silberdareiken, oder, wenn jener 20 attische Drachmen, dieser 8 Obolen. Der persische Silbersiglos steht ziemlich für sich allein, ähnlich wie der goldene Dareikos; es giebt keine Theilstücke davon und genau entsprechende Münzen finden sich auch nicht. Allein eng ihm verwandt und sehr ausgebreitet ist die Silberprägung, welche, wie die der persischen Siglen an den Fuss der Golddareiken, so an den phokaischen Goldfuss sich anlehnt. Setzen wir die große Goldeinheit desselben anf 16.50, deren Hälfte auf 8.25 Gr., wie die höchsten Effectivgewichte sie anzeigen, so finden wir als zwei Drittel von jener 11, von dieser 5.50 Gr.; und in der That dreht sich um diese Gewichte die älteste Silberprägung genau in derselben Weise wie um jene Einheit von etwas über 16 Gr. die Goldprägung. Die Hälften sind im Golde,

a") Xenophon anab. 1, 5, 6 und die Lexikographen. Zejas pedessä depreja die Kommen unter den Wellegeschenke nde Parthenon vor (C. I. Gr. 150 § 20; Rangabé ant. Hell. 2 n. 838, 837, 849). Von silbernen Dareiken spricht um Pletarch (Gin. 10), in Gegenatz zu den zugleich genannten goldenen, offenbar gegen den technischen Sprachgebranch. Ebenso wird zu urtheilen sein über die 'goldenen Siglen' Alexanders des Artelors (Macrob. ast. 5, 22; Böck h. 84.).

<sup>4)</sup> Die achtundvierzig Süberdareiken bei Mionnet (polds p. 133-159) sieben einer auf 5.63 (= 106), sechs zwischen 5.60 und 5.58 (= 105\(\frac{1}{4}\)-105), sechsehne n. wischen 5.63 und 5.47 (= 104\(\frac{1}{4}\)-104), vierzehn zwischen 5.51 und 5.47 (= 108\(\frac{1}{4}\)-105), zwölf darunter his 5.14 (= 96\(\frac{1}{4}\)) und 5.03 (= 94\(\frac{1}{4}\)) Gr., von welchen letzterze Sütiken die meisten zeiltien haben werden. Verzu Boekh S.50.

wie wir sahen, selten geschlagen worden und wie es scheint ausschließlich eigen der in den Nominalen sehr eigenthumlichen Reihe mit dem Stier und dem Löwen. Ebenso einzeln und genan mit demselben Gepräge, unzweiselhast gleichzeitig und in derselben Münzstätte geschlagen, erscheinen uralte Silberstücke von 10.43-5.39-0.76 Gr. 46), Ganze, Halbe und wahrscheinlich Seehstel, wovon das mittlere und hänfigste zu dem Goldstück von 8.10 Gr. sich verhält wie 2:3 und genau ebenso der Vorlänfer der Silber- wie dieses der Vorlänfer der Golddareiken ist. - Die gewöhnliche Goldprägung bewegt sich um das Ganzstück; dasselbe gilt von der Silberprägung. Was von kleinasiatischem Silbergeld nicht auf den durch die makedonische Eroberung eingeführten, im Silber dem Orient prsprünglich fremden Fuß der attischen oder, wie sie hier mit Recht heifst, der Alexanderdrachme zurückgeht, ist mit wenigen ganz vereinzelten Ausnahmen auf diesen uralten Silberfuß geschlagen und hängt zunächst ab von einem großen Silberstück, das nach den zuverlässigsten Effectivgewichten auf 11.39 Gr. maximal angesetzt werden kann 46), übrigens je nach Zeit und Ort zwischen 11.5 nnd 9.5 Gr. anf und ab schwankt und bei vielfachen geringeren und loealen Modifieationen doch im Großen und Ganzen wesentlich gleichmäßig auftritt; wir dürsen es den persischen Silberstater nennen. Die von Luynes zusammengestellten Silbermünzen der Satrapen des persischen Reiches, die wenigstens der großen Mehrzahl nach von den Unterkönigen der dritten Satrapie Bithynien und Paphlagonien, der vierten Kilikien und der fünften Phönikien herrühren und in der Regel aramäische Anfschrift tragen, zeigen ein Ganzstück, das nicht leicht weder über 10.90 Gr. steigt noch unter 10.20 Gr. fällt 47) nnd als gewöhnliche Theilstücke die Drittel bis

<sup>4) 10.43 (= 161</sup> Borrell Nnm. Chron. 2, 216). — 5.40 (Lenormant cat. Behr p. 150); 5.39 (= 83¦ Borrell); 5.34 (= 82.6 Thomas p. 339); 5.25 (= 51 Borrell); 5.18 (= 80 Borrell). — 3.50 (Lenormant). — 0.76 Gr. (= 11½ Borrell). Mionnet 1, 460, 80 Taf. 36 f. 2 verzeichnet die Münze unter Akanthos.

<sup>\*)</sup> Da dieser Fuß wesentlich dem Silber angehört, so giebt as von denmelben keise alten Golduntenes; doch haben in verhältnüfnnigt gatter. Zeit einige fonische Städte and denselben einzein Gold geschlagen; so Klazomens von 5.696 (= 1072, Monnet 8), 6.59 (= 87.8 Leake), Foor von 5.63 (= 1073, Hornet 100, 100) Gri; was auf Feststellung des Normalgewiehts wichtig, aber freilleh um für diese Gegend und Epoche vollig manfagebend ist. Ob die seitsame epolesische Golduntine von 5.40 Gr. (= 84.3 Thomas p. 297) hieber gebort, oder, wohln das Gewicht auch se zu stellen gestatets, zu dem unlämischen Goldo, mud dahnt gewällt bielben.

<sup>47)</sup> Unter den von Luvnes gewogenen derartigen Ganzstücken wiegt das

3.67 °°) und deren Seehstel von 0.65 Gr. °°), selten Hälften und Viertel des Ganzstucks °°). Es darf dies wohl als die älteste und ursprünglichste Gestaltung dieses Präges angesehen werden. Unter den eigentlich griechisehen Prägstätten, die denselben augewandt haben, verdient Miletos hervorgehoben zu werden, nieht wegen des Alters seiner Silbermützen, sondern weil diese Stadt sebon nach ihrer Handelsstellung in dem Münzwesen nothwendig eine Bolle gespielt haben muß und weil die Erwähnung einer 'einbeimischen' oder 'milesischen Drachme in milesischen Inschriften °) als einer selbststäudigen neben der rhodischen und attischen auf eine eigenthümliche und alte Einrichtung hinweist. Hier nan steht das höchste Nominal, das übrigens selten erseheint, auf 10.59 Gr. °) und darunter; daneben finden sieh fünf kleinere von 8.30 °°, 6.61 °°), 5.14 °°), 3.63 °°), 1.71 °°) effectivem Maximalgewicht, von denen nur das vorletzte häufig, die übrigen seltener auftreten; am seltensten das nüchstgrößte von 8.39 Gr. Man erkeut leicht in dem höchsten

schwerste 11.20 (p. 92), die drei folgenden 10.95 Gr. (p. 14. 63. 65); alle übrigen sind leichter und die Stücke also fühlbar geringer als der Silberdareikos.

<sup>4) 3.80 (</sup>Lnynes p. 84), 3.67 (p. 41), 3.53 (p. 84), 3.50 (p. 93), 3.40 (p. 84. 86. 88. 93), 3.35 (p. 76), 3.30 (p. 84. 88), 3.20 (p. 56), 3.18 (p. 88) Gr.

<sup>49)</sup> Gcwöhnlich von 0.65 Gr. (Luynes p. 16. 44. 57 zwei. 88-90).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bälften von 5.20 (Laynes p. 55) und 4.95 (p. 36); Vietrel von 2.45 Gr. (p. 34). Unklar bleiben einige andere Wägungen von 2 (p. 86), 1.90 (p. 84), 0.93 is 0.40 Gr. (p. 86, 87). Man häte sich uur davor, die Stücke dieses Fußes zu verwechseln mit denen des tyrischen, mit welchen sie oft örtlich gemischt auftreten.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) C. I. Gr. 2855. 2858. Daneben stehen zoesser ohne weitere Bezeichnung, weil nämlich in nachalexaudrischer Zeit, der diese Inschriften angehören, in Kleinssien verschiedene Silberdrachmen vorkommen, aber nur makedonisches Goldgeld.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) 10.59 (= 163.5 Leake); 10.44 (= 161.2 Thomas); 10.36 Gr. (= 195 Mionnet 737). Außehrift und Gepräge sind immer gleich: MI im Monogramm, daneben meist ein Magistratsname; Apollokopf )( Löwe nach dem Stern aufblickend.

<sup>53) = 158</sup> Mionnet 742.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) 6.61 (= 102.1 Pembroke cat. p. 194); 6.52 (= 122<sup>3</sup> Mionnet 729); 6.48 (= 122 Mionnet 731); 6.28 (= 97 Hunter; = 96.9 Leake); 6.16 Gr. (= 116 Mionnet 730).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) 5.14 (= 79.3 Leake); 5.05 (= 78 Hunter); 4.99 (= 94 Mionnet 748); 4.94 (= 76<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Hunter); 4.87 (= 91<sup>2</sup>/<sub>2</sub> Miounet 725); 4.77 Gr. (= 89<sup>2</sup>/<sub>2</sub> Miounet S. 1175).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) 3.63 (= 56 Hunter zwel); 3.62 (= 55.8 Thomas); 3.61 (= 68 Romé de l'Isle p. 65); 3.60 (= 67½ Mionnet 726. 745); zwischen 3.68 und 3.60 Gr. dreiszehu bei Hunter, Mus. Brit., Thomas, Leake, Mionnet; darunter bis hinab zu 3.40 Gr. sechs bei Hunter und Mionnet.

<sup>57) 1.71 (= 321</sup> Mionnet S. 1204) bis 1.45 Gr. (= 22.4 Thomas).

Nominal das gewöhnliche kleinasiatische Grofssilherstück, in den Theilmünzen dessen durchgeführte Sechstelung:

wozn die Effectivgewichte sich ganz angemessen verhalten; denn regelmäßig sind die Theilmunzen etwas geringer ausgebracht worden als das Großsilher, and wenn einige wenige Stücke von dem vorletzten Nominal vielmehr schwerer sind, so ist zu bedenken, dass eben diese Sorte am reichlichsten und wohl auch am frühsten geprägt worden ist. Dies ist also genau dasselbe System wie das attische der Pentobolen-, Tetrobolen-, Triobolen-, Dioholen- und Obolenprägung und dafür hesonders noch die äußerste Seltenheit auch des milesischen Fünfsechstelstückes hezeichnend: so dass man nicht umhin kann, trotz des ansfallend hohen Gewichts, die milesische Drachme ehen in dem Ganzstück zu vermuthen. Deutlich erkennt man hier ferner wie dieselbe Großmünze, so dasselbe nur weiter entwickelte Theilsystem, nach dem die Satrapen gemünzt hahen: das Drittel therwiegt anch hier noch durchaus, aher es stellen sich dancben Hälften. Sechstel und aus dem Sechstel entwickelte Vierund Fünfsechstelstücke ein. Aehnliche Beispiele finden sich in dieser Gegend mehrfach: so in den kypriotischen, nach Luynes amathuntischen Münzen mit dem Widder, deren maximale Effectivgewichte 11.34-5.72 (einzeln nnd vernutzt) -3.37-1.48 deutlich das Ganzstück, dessen Zweidrittel, Drittel und Sechstel darstellen 46). Dieser Münzfuß, namentlich der persische Silberstater von etwa 11.5 Gr. herrscht überhaupt auf Kypros 503, ferner in den Stadtmünzen Kilikiens, Pamphyliens, Pisidiens, Lykiens 60), so wie in den paphlagonischen und hithynischen 61). Auch nach Europa geht er hinüher; in ganz Thrakien, Makedonien, Illyrien, Epirus, Aetolien herrscht in älterer Zeit dieses Silberstück vor, allerdings in diesen halh harbarischen Gegenden vielfach entstellt, aher doch

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> 11.34, 11.20, 11.11, 11.10, 10.11, 9.74 - 5.72 - 3.37 - 1.48, 1.41 Gr. Lnynes num. Cypr. p. 3. 4. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Mionnet poids p. 164. Lnynes numismatique Cypriote.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Mionnet poids p. 158—163. Böckh S. 74. 103. Für Lykien inabesondere vergl. Sharpe in Spratt und Forbes travels in Lycia 2, 292 f.; hier finden sich solche Silberstücke von 9.65 Gr. und weniger neben attischen nnd rhodischen.

<sup>61)</sup> Mionnet p. 134, 135.

tberall die dentliche Grundlage der Prägung 15). Aber diese Währung der persischen Satrapen hat in ihrer nnveränderten Form immer etwas Ungriechisches behalten: in den halberiechischen Grenzgebieten ist sie überall, in dem eigentlichen Griechenland fast nirgends anzutreffen. Wahrscheinlich sind zwar die 'chiotischen Vierzigstel' des Thukydides 63) dergleichen persische Silberstater, bezeichnet als Vierzigstel der attischen Mine, Stücke von 24 attischen Drachmen oder 10.91 Gr.; allein Chios selbst hat, so viel wir wissen, keine solche geschlagen, sondern nur die ihnen nächstverwandte griechische Gattnng, die leichten Tetradrachmen 44). Dass die letzteren mit dem asiatischen Stater überall und ganz regelmäßig sich mischten, wird unten sich zeigen und es ist ganz glaublich, dass jener Stater in Chios in großer Menge nmlief und von da den europäischen Griechen häufig zukam. - Man pflegt diesen persischen Silberstater jetzt in der Regel als doppelten Silberdareikos zu betrachten und insofern mit Recht, als ja anch der phokaische und der Golddareikenfnis, im Großen genommen, recht wohl als ein und derselbe angesehen werden können und der vorhandene geringe Unterschied natürlich im Silber weit mehr verschwindet als im Gold. Doch scheint

a) Freilich ist wohl kein Bezirk zu finden, wo theils die verschiedensten Währungen eide so kreuzen, heils die Ausprägung es ungleich und schwankend ist wie in diesen nördlichen Grenzlandschaften. Man findet dort auch äginäisehe Währung, namentlich in den Mitnaen der paeonischen Könige; man findet attüche bereits vor Philipp dem Yater Alexanders, zum Beisplei in dem Sibber des Senthers aber die eigentlich einheimische Währung, wie sie in den älteren makedonischen Königs- und dem Mitnaen von Byzanz, in denen der Orester, der makedonischen Studte Lete, Neapolis n. a. m., der Epiroten, Akarnance und Actoler, in den älteren Minnen von Apolonia und Dyrrhachton berortricht, beruht doch entschleche auf dem persischen Silberstater, nur daß dieser meistens etwas leichter, zwischen 9 und 10 Gr. sehwer auftrich, und dem correlaten Tertselnschmon und Oktodrachmon bis zu 14.6, reny 20 Gr. Vergl. Becht 8.88—20.

a) 8, 101. Ebenfalls mit Beung anf Chios spricht Xenophon Hell. 1, 6, 12 von einer nursudgeguis, worunter indets ein Münzutück zu verstehen nichts nöthigt dies wäre vielmehr zursüdgeguset; es scheinen zwel Vierzigstel geneint. Daß Vierzigstel der Mine zu verstehen sind, sah Hussey p. 73; aber an die ebiotische Mine michte dabei nicht mit fihm zu denken sein. Gewiß sind dieses Sticke nicht als 2½ Drachmenstlicke geschlagen, sondern nur durch Cursgleichung anf dies seltsame Nominal gekommen. Ferner ist die Vermnthung dafür, daß wo attische Schriftsteller von Minen oder Drachmen schlechtung sprechen, sie attische meinen.

<sup>49)</sup> Die chiefüschen Münzen sind Tetradrachmen von 15.3 Gr. und darunter und entsprechende Drachmen. Wie in jenen Hussey a. a. O. die Fünfdrachmenstücke, Pinder S. 65 die Vierzigstel erkennen konnte, verstehe ich nicht.

es nicht Zufall zu sein, daße namentlich die Satrapenutinzen durchgingig etwas leichter ansgebracht sind als das Reicheistlier; wenn man
damit die analoge Erhöhmig des Goldfußes in der königlichen Prägung
zusammenhält, wird man licher umgekehrt den Silberdareikos als Hälfe
dieses litesten Silberstückes auffassen, so daß jener zu diesem als
besser geprägtes Halbetück sich genau verhält wie der Golddareikos
zu dem phokaisehen Stater. Die analoge Behandlung der Gold- und
der Silbereinheit, welche beide gedrittelt und deren Drittel dann wieder gesechstelt werden, braucht nicht noch besonders hervorgehoben zu
werden.

4. Neben den Goldmünzen des phokaisehen und Dareikenfußes finden sich andere einem abweichenden System folgende, wahrscheinlich nicht so alt wie die ültesten phokaisehen, aber ebenfalls frühester noch einseitiger Prügung. Die Ganzstücke stehen, von vernutzten Exemplaren abgesehen, zwischen 14.076 und 14 Gr. 40.) Das gewühnliche Theilstück ist das Drittel von 4.74 bis 4.70 Gr. 50); die Drittel mit dem Lüwen scheinen noch besser und gleichmäßiger gemünzt als die Stater und geben für diesen ein Maximalgewicht von 14.22 Gr. Die Zusammengehörigkeit beider Sorten zeigt sich nicht bloß im Gewicht, sondern auch im Geprüge; wie denn mit dem liegenden Stier Ganze und Drittel sich finden. Kleinere Theilmünzen sind von diesem Fuß weit seltener als von dem sehwereren phokaisechen; doch finden sich Sechstel mit dem

a) Mit liegendem Löwen: 14.076 (= 165 Mionnet 8. 5, 227, 1, gestochen bei Fr. Lenormant monn. des Lagdies Taf. 8. n. 7, wo als Gewicht 14.10 auggegeben wird); mit halbem gefügelten Eber: 14.061 (= 217 Thomas p. 299); mit liegendem Stier: 14.06 (= 217 Borrell Num. Chron. 7, 72, Fundort Samos) und 13.99 (etwas vernutzt, Lenormant a. a. 0. p. 150); mit Adler, damblen einem Flach: 14.06 (Lünchen, Sestini stat. ant. p. 72 n. 7); mit sitzender Sphinx: 14.06 (Lenormant monn. des Lag. S. 153) und 13.55 (München, Sestini p. 98. n. 1); mit gräftgettem Sterr und Löwen: 13.960 (München, Sestini p. 9. n. 1); mit Kuhl hr Kahl beckend, dabel Blume und Achre: 13.969 (München, Sestini p. 9. n. 1); mit Kuhl hr Kahl beckend, dabel Blume und Achre: 13.969 (München, Sestini p. 53 n. 21); mit Schlidkröte: 13.960 (Vinchen, Sestini p. 53 n. 21); mit Schlidkröte:

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Mit dem Löwenkopf mit sufgesperrtem Bachen, darüber zuweilem Stern (algebülder Mioner Tan 5-8, 3); 4-7 (4) = 594 Mioner 2, 595, 793, 4-7 (3) = 73 Lenke, unter Kyrikos), 4.72 (München, Sestini p. 50 n. 2; = 72.8 Thomas p. 301, Lenke), 4.702 (München, Sestini p. 51 n. 12), 4.70 (= 72.6 Lenke), 4.545 (München, Sestini p. 51 n. 12), 4.70 (= 72.6 Lenke), 4.545 (München in Nach-p. 49) of 7. Auf disenes Stütchen sind Nach-stempel sehr häufig. Mit liegendem Stier, darüber Kügelchen: 4.73 (= 89 Mionnet 1, 460, 81).

Löwen bis 2.36 °), Zwolftel theils mit dem Löwen von 1.17 °°), theils mit der Schildkröte von 1.185 Gr. °°), die sowohl durch die Uebereinstimmung des Gepräges mit Ganzstücken wie durch das Gewicht in diese Reihe gewiesen werden. Eine ahweichende Theilung zeigt die Gruppe mit dem anch hier wieder erscheinenden Wappen des Löwen und des Stiers; neben dem Ganzstück von 13.955 Gr. zeigt sie Dreiviertelstücke von 10.67 und Viertelstücke von 3.55 Gr. "). Auch in diesem Faß inden siehere Halfen sich nicht, wenigstens solche nicht, die mit Ganzstücken und Dritteln dieses Faßes gleiches Gepräge hätten "). Echer das Korn fehlen bestimmte Angeben; doch seheint es betrichlich besser zu sein als das des phokaischen Goldes "). — Hinsichtlich besser zu sein als das des phokaischen Goldes ").

<sup>\*\*) 2.36 (= 44)</sup> Mionnet S. 9, 228, 2); 2.34 Gr. (München, Sestini stat. ann. p. 22 n.). Ein paar andere Stelker von klainlehen Gewieth, wie das Trous beigetget von 2.31 (= 43) Mionnet 2, 639, 64), das Lenormant rev. num. fram, 1856 p. 41 lierber 1844, und eines von 2.26 (= 42) Mionnet 6, 528, 96) Gr. sind viel na jung, na hieher zu gelören; die sicheren Stelke dieses Fufices sind sämmtlich star alt, vahrecheilich als litter als Darvios.

by München, Sestini p. 50 n. 7.

<sup>\*\*) = 18.3</sup> Gr. Hansey p. 96 ans dem Britt. Massenn. Bickh S. 83. Glickntig scheint die kleine Goldmitsen ebenfalle sineskieger Prägung mit dem Wolfskopf, dem Wappen von Argos. Sie wiegt zwar unt 1.07 Gr. (16.5 Hansey p. 97) and könnte dem Gewichte nach allenfalls anch auf den in Argos im Silber geltenden agfanischen Fuß bezoges werden; zilden eb bestaf doch besserte Bewäse, bevor man die an sich sehr nuwahrsebeinliche Annahme zülkfr, daß in so alter Zeit in Griechendan Goldmitsens auf Silberwahrung geschlagen seien.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Das Ganzattick s. oben A. 65; das Dreiviertelutick von 10.67 Gr. und das Viertelettick von 3.56 Gr. sich ebenfalls in München und bekannt gemacht von Sestini stat. ant. p. 91 n. 2 und p. 92 n. 4. Dazu kommen noch mit gleichem Gepräge zwei Nominale des phokalachen Fufses, Großsetticke bis 8.10 Gr. (8.5 A. 8) und deren Zweißte (8.5 G. 12.)

<sup>13)</sup> Fr. Lenormant monn. des Lagides p. 152 pl. 8 f. 9 spricht von Goldmünzen chen Bild, von denen das größtet Nominal von 7.14 Gr. in medischer Keitschrift den Namen des Kyros, die anderen von 2.24, 1.40, 0.14 Gr. eine bloßte Verzierung (feuros) tragen sollen. Ob und was auf diesen Stücken zu sehen ist, mögen Andere berichten; von diesen Helbechern, dem Vater wie dem Sohn, gilt die Begel des alten Cato: Chiadaeam ne cennotito! Sind es doch dieselben, die in dem Zeiten G 'magfer is zemarqualet simplicité des growpe; 'zu lesten vestanden haben: APCITHE CATPATHE THE ACIAC (rev. num. franç. 1856 p. 15) und denen die Wissenschaft noch gar viel nadere durchaus mehr merkwürdige als zuverkläsige Beröcherungen verfankt.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Dies versichern Burgon von den Thomasschen Stücken, Hussey von dem Zwölftel mit der Schildkröte.

der Heimath dieser Munzen gilt ziemlich dasselbe, was von den phokaischen gesagt ward. Es sind Stadtmünzen, deren Heimath zum Theil an den wohlbekannten Wappen sich mit Sicherheit erkennen läßst so vor allem Miletos an dem Löwen mit dem Stern, welche Stilcke verhältnißmäßig die häufigsten sind. Sardes an dem Löwen und dem Stier. Klazomenae an dem gefftigelten Eber, Chios an der sitzenden Sphinx, Lampsakos an dem geflügelten Seepferd, Aegina an der Schildkröte. Königsmungen scheinen nicht darunter zu sein; vielmehr wird die merkwürdige Thatsache, dass unter den sardischen Münzen mit dem Löwen nnd dem Stier zwei incongruente Reihen vorliegen, deren eine im Allgemeinen den Dareiken, die andere den milesischen Münzen gleicht. wahrscheinlich sich dadurch erklären, daß jenes die Königs-, dieses die Stadtminzen von Sardes sind. Zeit und Ort dieser Prägung abzugrenzen nnd ihr Verhältniss zu dem phokaischen 13) nnd dem Dareikenfuss zn erörtern reichen die vorliegenden Thatsachen noch keineswegs ans; doch führen alle Spnren anf die ionischen Küstenstädte und die Inseln des ägäischen Meeres und möchte diese Prägung der ältesten Silberprägung ungefähr gleichzeitig, später aber durch den Dareikenfuß verdrängt worden sein, den wir anf itingeren Goldmünzen von Miletos und Lampsakos oben nachgewiesen haben. - Anch die beiden, wahrscheinlich in Volsinii geschlagenen und durch die Werthzeichen XX nnd A als znsammengehörige Zwanzig- und Fünfstücke bezeichneten etruskischen Goldstücke (Abschnitt IV Beil, A) wiegen 4.67 and 1.15 Gr., welche Gewichte als Drittel und Zwölftel genan in den milesischen Fns passen, dem auch das dritte vermntblich volaterranische von 0.52 Gr. als Vierundzwanziestel sich fügt. Ein zufälliges Znsammentreffen in Gewichteinheit und Nominalen kann dies nicht sein, und es ist anch wohl merkwurdig, aber nicht befremdend, diesem Goldfuß bei den Tyrrhenern zu begegnen. Jene Goldmunzen sind nicht alt, aber die etruskische Goldprägung selbst kann es allerdings sein und sehr wohl gleichzeitig mit der Silberprägung begonnen haben. Sicher ist in Etrurien zwar in kleinen Massen, aber weit öfter nnd weit länger Gold gemünzt worden, als es nach dem Bestande nnserer Kabi-

<sup>&</sup>quot;) Eines der Drittel mit dem Löwen ist angedlich mit dem Namen Kyzkos bezeichnet; allein die fragliche Aufschrift FleYFE nach Monnet Taf. 30 n. 108, etwas anders bei Sestini stat. ant. Taf. 4, 15 p. 50 in. 12, nach einem mit vorliegenden freillich nicht recht deutlichen Abdruck FRYFE, ist vielleicht erher lytisch als griechisch und sehon in der Leusung, geschweige deun in der Deutung gans ungewijk.

nette erscheint - sind doch bisher im Ganzen sieben etruskische Goldmünzen mit vier verschiedenen Geprägen hekannt geworden und darunter mehrere älterer einseitiger Prägung. Kam aber die Goldprägung in ältester Zeit nach Etrurien, so kam sie ohne Zweifel eben daher, von wo die Silberprägung entlehnt ward; nnd da diese attisch ist, die milesische Goldwährung aber die einzige, auf die im europäischen Griechenland überhaupt in alter Zeit Gold gesehlagen ward, da auch namentlich von Acgina solehe Goldmünzen vorkommen, so liegt der geschichtliche Zusammenhang der Dinge ziemlich klar vor. - Die Entstchung dieses Fußes wird sich am wahrseheinlichsten in der Art denken lassen, daß, ähnlich wie ans dem Goldstück von 16,72 his 16,05 nach dem Verhältnis 3:2 oder besser aus den Hälften von 8.36 bis 8.02 Gr. nach dem Verhältnis 3:4 die Silberstücke von 11.14 bis 10.70 Gr. sieh entwickeln, so aus diesem Silherstück von 11.14 bis 10.70 nach demselben Verhältnifs 3:2 ein Goldstück von 7.42 bis 7.13 oder verdoppelt 14.85 bis 14.27 Gr. hervorging. Oder, wie man das auch ausdrücken kann: man konnte entweder, von der Goldgewichteinheit ausgehend, zu der Silbergewichteinheit ein Drittel zuschlagen, oder, von der Silbergewichteinheit ausgehend, die Goldgewiehteinheit auf zwei Drittel derselben ansetzen; die Silbergewichteinheit war in beiden Fällen dieselbe, die Goldgewichteinheiten aber verhielten sich wie 9:8 74) nnd in der That muss man auf den milesischen Stater ein Achtel seines Gewiehts zuschlagen, um ihn dem phokaisehen gleichwiehtig zu machen. Es würde also dieser Goldfuß aufzufassen sein als abgeleitet aus dem Silberfuß, our nicht in der rohen bereits des Nebeneinanderbestehens der beiden Gewiehteinheiten vergessenen Weise, daß geradezu auf Goldgewicht Silber geprägt ward oder umgekehrt, sondern in der Art, dass die aus dem Goldgewicht entwiekelte Silbereinheit gleichsam rückläufig, aber nach demselben Princip nun aus sich die Goldeinheit wieder entwickelte. Daraus erklärt sich denn auch leieht, warum dieses Goldstück in Verbindung auftritt mit Silberstücken, die offenbar auf dieselbe Ge-

 $<sup>^{76}</sup>$ ) Oder in Zahlen: es sei die erste Goldgewichteinheit = 100, so wird die Silbereinheit  $\frac{100\times 4}{3}=133\frac{1}{3};$  aus dieser entsteht  $\frac{133\frac{1}{3}\times 2}{3}=88\frac{5}{3};$   $88\frac{5}{3}:100=8:9.$ 

Man könnte die Stücke auch als Tetradrachmen der später zu erörtersden, aus dem Drittet des ältesten Silberstlicks hervorgegangenen Silberdrachme fassen; das Ergebuiß ist das gleiche, aber die Auffassung falsch, denn die Drittelung zeigt, daß man das große Goldstück als Einheit, nicht als Vierfaches ansah.

wichteinheit, aber nicht amf gleiche Nominale geschlagen sind. So giebt es zu dem sicher klazomenischen Goldstück dieses Fnßes von 14.06 Gr. ein allem Anschein nach gleichzeitiges Silberstück von gleichem ebenfalls einseitigem Gepräge bis zu 6.93 Gr."), also halb so schwer als jenes, ebenso andere nicht so alte bis zu 3.48 ") und 1.07 Gr."), also zu dem größten Silberstück die Hälften und Viertel; man sieht hier dentlich, wie sich die Gold- und die Silberprägung nm dasselbe Gewicht, aber in ganz abweichenden Nominalen gedreth hat. Daß aber der milesische Goldfuß selbstständig ist sowohl dem correlaten Silber- als dem phokaischem Goldfuß gegenüber, zeigt deutlich die darin berrsechende sowohl jenem incongruente wie von der phokaischen Sechstelung abweichende Drittheilung.

5. Bevor var die Frage erörtern, wie diese persisch-kleinasiatische Gold- and Silbermunze in Griechenland anigenommen und amgewandelt worden ist, ist noch zunächst darauf hinzuweisen, daß wir in der Goldeinheit von 16.10 oder 16.72, in der Silbereinheit von  $\frac{16.10 \times 2}{3}$  $10.79 \text{ oder } \frac{16.72 \times 2}{2} = 11.15 \text{ Gr. die beiden persischen Reichsge$ wichte vor nns haben, von denen Herodot 778) in seinem ebenso berühmten wie schwierigen Bericht über die Einkünfte des Großkönigs ausgeht: das Gold- oder euboische und das Silber- oder babylonische Talent. Die Einheit von beiden ist leicht zu finden. Natfirlich zerfiel jedes dieser Talente in die gleiche Zahl von Einheiten; da aber nach Herodot - und man kann hinzusetzen, nach der Natur der Sache - das Goldtalent leichter als das Silbertalent war, mns anch die Goldeinheit kleiner gewesen sein als die Silbereinheit. Diese Einheit ist, je nach der Anffassung, στατής, das ist die Wage, offenbar Uebersetzung des gleichbedeutenden aramäischen Shekel, oder doazun, das ist Handvoll; wobei jener das Doppelte von diesem, also der Stater anch Didrachmon, die Drachme anch Halbstater ist, weil eben zwei Handvoll aufgelegt werden mitssen nm die Wage ins Gleichgewicht zn stellen. Nun ist

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) 6.93 (= 107 Thomas p. 96), 6.78 (= 104.7 Mus. Britt. p. 245) Gr.

 $<sup>^{16}</sup>$  Geffügelter Eber ) ( Löwe von vorn im Viereck: 3.48 (= 53 $^{\circ}_4$  Hunter Taf. 66 f. 17; = 53.7 Leake unter Klazomenae); 3.21 (= 49.5 Leake).

<sup>7)</sup> Dieselben Typen, zuweilen daneben K: 1.07 (= 20] Mionnet S. 6, 85, 23; 1.03 (= 19] Mionnet n. 25); 0.93 (= 14.4 Thomas p. 296); 0.89 (= 16] Mionnet n. 24).

<sup>77</sup>e) 3, 89 f.

als der persische Goldstater stets von den Griechen der Darcikos betrachtet worden, wogegen als persischer Silberstater ihnen, wie der daraus abgeleitete und ihm wesentlich gleiche äginäiselie Stater beweist, vielmehr ienes Silberstück von 10 bis 11 Gr. gegolten haben muß. Es wird demnach das euboische Goldtalent auf 3000 Golddareiken zu 8.36 oder 6000 Golddrachmen zu 4.18 Gr. oder 25080 Gr., das babylonische Silbertalent auf 3000 persische Silberstater zn 11.14 Gr. oder 6000 Silberdareiken zu 5.57 Gr. oder 33440 Gr. anzusetzen sein; beide verhalten sich zu einander wie 3:4. Weiter wurde das phokaische Talent sich auf 3000 phokaische oder kyzikenische Stater oder nahezu das Doppelte des euboischen Talents, das milesische Goldtalent, wenn mau das Goldstück von 14 Gr. als Stater betrachtet, als 11 des enboischen, 11 des babylonischen Talents sich auf 445861 Gr. stellen. - Es fragt sich, in wie weit sich mit jenen Ansetzungen die Rechnung Herodots and die sonstige Ueberlieferung verträgt. Jene länft darauf hinaus, daß nennzehn Satrapien ihren Tribut in Silbertalenten abführten, welche Posten zusammengezählt 7600 Silber- oder babylonische Talente ansmachen 78), eine, die indische 360 Gold- oder enboische Talente steuerte. Um nun diese Snmmen zusammenzuziehen, bringt sie Herodot auf euboische Talente Silbers, nach dem Verhältnifs, wie er sagt, daß 60 babylonische Minen gleich 70 euboischen seien nud das Gold sich zum Silber verhalte wie 1:13. Er findet darnach als Gesammtbetrag an euboischen Talenten für die Silbertribute 9540, für die Goldtribute 4680, tberhaupt 14560. Allein hierin stecken nothwendig wenigstens zwei Schreib- oder Rechenfehler. Die Angaben über den Goldtribut sind richtig; denn 360 x 13 = 4680; aber theils ist die letzte Addition falsch und mnss man entweder die Totalsumme 14560 in 14320 - das heisst mit Ziffern ΜΔΦΞ in ΜΔΤΚ — oder den ersten Posten 9540 in

<sup>19)</sup> Die einzelnen Posten sind: 1. 400, 2. 500, 3. 500, 4. 590, 5. 305, 6. 700, 7. 170, 8. 300, 9. 1000, 10. 450, 11. 200, 12. 320, 13. 400, 14. 600, 15. 202, 15. 300, 17. 400, 18. 200, 19. 300. Streit ist nur darüber, ob die von dem Tribut der vierten Satrapie Kilikien für die Unstehaltung k\(\text{balgischer Gest\(\text{lie}\)}\) ersemmensen 150 Talente mitoisunrechens sind. Biecht nimmt dies an; nur seehsit das Gegentheit wahrschedisicher, das Herodot nicht den Steuerbetzug angeben will, sondern den det kolagischen ges\(\text{desi}\) ges\(\text{desi}\) und auch nicht einsicht, warum er sonst an dieser Stelle so sorg\(\text{Giligi die an Ort und Stelle verwandten 140 Talente von den 360 scheidet, wiechte \(\text{argivier fyrsize.}\) Urbetrgens wirtle, wenn man 7740 Silbertalente statt 7600 in Rechnung bringt, dadurch das Problem sich in keiner Berichung g\(\text{daturch das Problem sich in keiner Berichung daturch das Problem sich in keiner Berichung g\(\text{daturch das Problem sich in keiner Berichu

9880 - das heißt mit Ziffern ΘΦΜ in ΘΩΠ - ändern, welche letztere Aenderung paläographisch weit leichter ist und sogar schon, obwohl sicher nur durch Nachrechnung, in einer Handschrift sich vorfindet. Zweitens können nicht 60 babylonische Minen gleich 70 euboischen und zugleich 7600 babylonische Talente gleich 9540 oder 9880 enboischen gewesen sein; wenn das erstere Verhältnis 60 = 70 gilt, so sind 7600 babylonische vielmehr gleich 8866 reuboischen Talenten, wenn das zweite 7600 = 9540, so sind 60 babylonischo Minen gleich 75% euboischen. wenn endlich das dritte 7600 = 9880, so sind 60 babylonische gleich 78 enboischen Minen. Die einzige mögliche Aenderung aber liegt in der letzten Verhältnisszahl; denn ein einfaches Verhältniss hat Herodot doch unzweifelhaft angegeben, als er schrieb : τὸ δὲ Βαβυλώνιον τάλαντον δύναται Ευβούδας έβδομήποντα μνέας, und da die anderweitig wahrscheinlichsten Ziffern 7600: 9880 eben in dem Verhältniß stehen von 60:78, so wird man nicht anstehen dürfen, die entschieden nnhaltbare Zahl 70 in 78 zn ändern, aber auch dabei stehen zu bleiben und nicht noch weitere Textänderungen vorzunehmen haben. Wollte man z. B. 80 schreiben statt 70, so würde es nöthig sein, noch ein drittes Mal an dem überlieferten Text zu rühren, etwa aus einem der Einzelansätze 190 Talente zu eliminiren, so dass die Gesammtsnmme 7410 statt 7600 würde. Es wird daher vielmehr zu suchen sein nach der Erklärung für jene allerdings befremdliche Gleichung 60 = 78 statt der richtigen and in den persischen Münzen anverkennbar befolgten 60 = 80. Eine solche findet sich auch. Das persische Goldtalent oder nach griechischer Bezeichnung das euboische war ursprünglich, wie wir später zeigen werden, dem attischen nicht bloß nahezu, sondern völlig gleich; allein bereits vor Herodot war das letztere um ein Geringes gesteigert worden, so daß 78 attische Drachmen ungefähr so viel wogen wie 80 persische Gold- oder 60 persische Silberdrachmen. Diese geringe Veränderung der attischen Währung hatte den gangbaren Namen des Talents nicht geändert: man nannte das attische nach wie vor das euboische nnd achtete die persische Golddrachme der bekannteren attischen gleich. Namentlich Herodot, in solchen Dingen nicht übergenau, wird dies unbedenklich gethan und das Gewichtverhältnis der persischen Gold- und Silbermünze angegeben haben nicht nach der persischen Münznorm, sondern nach der im gemeinen Leben gangbaren Gleichung von attischen Drachmen und persischem Silbergeld. Hiernach setzte er 60 Silberdareiken gleich 78 attischen Drachmen, oder den Silberdareikos gleich

1 Drachme, was genauer ist als die beiden anderen anderweitig überlieferten Gleichungen des Siglos mit 11 19) oder 11 80) der attischen Drachme und dem wahren Verhältnifs 1:1.276 ziemlich nahe kommt. - Unter den übrigen Erwähnungen des euboischen Talents fällt zunächst auf, daß die Römer im sechsten Jahrhundert der Stadt, so weit sie überhaupt fremdes Gewicht anwandten, sich des euboischen bedienten: so zuerst in den Verträgen mit Karthago von 513 81) und 553 83). sodann in denen mit Antiochos 33) und mit den Aetolern 44); ja noch Poseidonios von Apameia, der Lehrer Ciceros, berechnet den Gewinn der spanischen Grubenbesitzer in euboischen Talenten 86). An allen diesen Stellen erwartet man attisches Gewicht, denn nach diesem haben bekanntlich späterhin die Römer, wo sie überhaupt fremdes Gewicht branchten, vorzugsweise sich gerichtet; und dass in der That dies gemeint und das euboische hier geradezu für attisches Gewicht gesetzt ist, läßt sich aufs Bestimmteste erweisen. In den Präliminarien zwischen Rom und Antiochos wurde die Zahlung von 15000 euboischen Talenten in der Art ausbedungen, daß 500 gleich, 2500 bei der Ratification, 12000 Talente nach dem Friedensschlus in zwölf Jahresraten erlegt werden sollten. Damit in völligem Einklang werden vor dem Abschluß des definitiven Tractats 2500 Talente an den römischen Feldherrn gezahlt 46), in dem Vertrage aber festgesetzt: αργυρίου δὲ δότω 'Aντίοχος 'Αττικού 'Ρωμαίοις αρίστου ταλαντα μύρια δισχίλια .... μη έλαττον δ' έλκέτω τὸ τάλαντον λιτοῶν 'Ρωμαϊκῶν π' \*1). Dass dieses Talent von 80 römischen Pfunden das attische ist, steht ebenso fest, als daß die

<sup>79)</sup> Xenophon anab. 1, 5, 6.

<sup>10)</sup> Hesychios und Photios unter dem Worte.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Polyb. 1, 62. Appian Sic. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Polyb. 15, 18. Appian Pun. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Polyb. 21, 14. Liv. 37, 45. Appian Syr. 38.

<sup>\*4)</sup> Polyb. 22, 13. 15: ἀργυρίου μὰ χείρονος 'Ατπποῦ τάλανια Εὐβοϊκά σ'. Liv. 38, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Bei Strabon 3 p. 147 Cas. — Anch in Priene in Karien werden euboische Minen Fleisches erwähut (C. I. Gr. 2906).

<sup>\*9)</sup> Polyb. 22, 24. Bei Livius 38, 37 irrig 1500 Talente.

<sup>&</sup>quot;) Polyb. 22, 26. Von attischen Talenten spricht er nicht, sondern von Talenten attischen Silbers, ehe mit der oben angeführten Stelle 22, 15 von euholschen Talenten attischen Silbers. Erst Livius 38, 38: argenti probi duodecim milia Altica izhata dato .... täsienium ne minus produ octopinta Romanis pomderfium predat — hat die "attischen Talente" aus dem Sprachgebrauch seiner Zeit hlneingebracht. Von einer Abminderung der in den Präliminarien festgesetzten Summe, die Böckh S. 104. 105 aanntum, jat nitregende die Rede.

12000 Talente attischen Silbers keine anderen sind als jene 12000 euboischen Talente der Präliminarien: und es ist somit das enboische Talent hier nichts als der ältere und solennere, darum vorzngsweise in Actenstücken aus früherer Zeit erscheinende Name des attischen. Eben in demselben Sinne fanden wir das Wort bei Herodot gebraucht; die von einander unabhängig gewonnenen Ergebnisse stimmen völlig znsammen und stützen sich gegenseitig. - Dazu stimmt endlich Appians Ansatz des euboischen Talents anf 7000 Alexanderdrachmen 88) insofern, als es zulässig ist nnter der letzteren die römisch-attische, d. h. den republikanischen Denar zu verstehen; denn da bekanntlich 7 Denare 6 attischen Drachmen ungefähr -- genaner 112 = 110 -- gleich sind, so war jene Gleichung, wenn nicht ganz, doch für den Zweck hinreichend genan. Somit stimmen alle Zeugnisse vollkommen zusammen, mit der einzigen Ausnahme der bei Festns überlieferten unzweiselhaft verdorbenen, wahrscheinlich aber auch in einen ganz andern Kreis gehörenden Ansetzungen des enbojschen Talents theils in Cistophoren, theils in Denaren, auf die wir znrückkommen; die hier gewonnenen Ergebnisse können in keinem Fall dadurch erschüttert werden. Es hat sich gefunden, dass das enboische Talent der Griechen nichts ist als einerseits das uralte asiatische Goldtalent, das im Dareikenfuß anf 25080 Gr. auskam, andererseits nichts als ein älterer Name des attischen und insofern auskommend anf 26196.3 Gr., benannt ohne Zweifel davon, daß jenes Goldtalent zuerst durch die euboischen Chalkidier den continentalen Griechen znkam 56). - Weit seltener ist bei den Griechen die Rede von

a) Appian Sic. 2: fps vi Eißneute nilarur. Zidiendeisec deggnie immutzidiec. Daß dies Drachmen von Alexander sind, its schon sprachlich nicht nu beweifeln und geht anch aus Pollux 3, 59. 83 deutlich herror; es ist ein Versehen, wons Böckh S. 147 f. darin vielnehr alexandrinische Drachmen sucht. Nach der Alexanderinchenne rechnen anch Polybios 34, 8, 7 und bötsiebe (C. I. Gr. 1570/v. argivische (Rangabé ant. Hell. 2 p. 1007 n. 3246) und milesische Inschriffen (C. I. Gr. 2658, 2655 vergl. 3521. 3559/v. wo sie neben den Intaljanzia und der Agfaläschen und milesischen Drachme genannt wird, also von diesen verschieden war. Unzweifelhaft ist die Drachme Alexanders des Growfen geneint, das heißt die attische von ihm nenert in die königliche Silberwährung eingeführte; wogegen das makedonische Goldstück bereits sein Vater auf gleichen Puß schlug und daher ihm anch den Namen zuf.

<sup>\*\*)</sup> Böckh (M. U. S. 104 f.) hat sehr richtig in dem euboischen Talent ein uraltes morgenländisches Goldgewicht erkannt; 'daße es ursprünglich Goldgewicht gewesen, mag anch der fabelhaften Nachricht zu Grunde liegen, Pheidon habe an

dem habylonischen Talent. Eigentlich wird es nur zweimal erwähnt. einmal bei Herodot in der oben erörterten Stelle, sodann bei Aelian 10) in einer Erzählung über die bei dem Perserkönig üblichen Geschenke an fremde Gesandte, wonach jeder ein babylonisches Talent gemtinzten Silbers empfing; also beide Male in bestimmter Beziehung zu persischen Verhältnissen und insbesondere zu persischer Silbermunze und beide Male mit beigefügter Erklärung. Das babylonische Talent ist also, wenigstens unter diesem Namen, stets ein ungriechisches und nicht allgemein bekanntes geblieben. Was seine Abschätzung anlangt, so ist die herodotische von 70 euboischen Minen so eben als Schreibfehler statt 78 nachgewiesen worden; nnd aus diesem bereits verdorbenen herodotischen Text hat Pollux 11) oder ein älterer Grammatiker die Angabe geschöpft, dass das babylonische Talent 70 (attische) Minen oder 7000 attische Drachmen betrage, indem übrigens der Berichterstatter die Identität der enboischen und attischen Mine kannte. Wenn endlich Aelian dasselbe Talent anf 72 attische Minen berechnet, so möchte diese Abweichung wohl beruhen auf einer recht wohl als im gemeinen Leben gangbar zu denkenden Gleichung von 5 Silberdareiken nnd 6 (statt 6%) attischen Drachmen; wo der Fehler, in diesen kleinen Zahlen verschwindend, bei der Berechnung auf das Talent sich vervielfältigte und dadurch jene falsche Gleichung herbeiführte. Ebenso würde, wer nach Xenophons Ansatz des Silberdareikos zn 71 Obolen das babylonische Talent berechnen wollte, dafür nicht viel weniger unrichtig 75 attische Minen erhalten 91).

dem sehr geringfürigen argivischen Ort Euboea zuerst Gold gemünzt." — Allein mit seinem Ansatz der euboischen Drachme auf 6.064 Gr. (== 114½ Gran) vertragen sich weder die persischen Münzen noch die Berichte der Schriftsteller. Vergl. A. 92.

<sup>20)</sup> V. h. 1, 22.

<sup>91) 9, 86.</sup> Herodot ist bekanntlich eine seiner Hauptquelien.

<sup>29)</sup> Bockho (S. 104 f.) Anastz der balylonischen Drachme zu 7.28 Gr. (= 134 Gr.) ist nicht volb begründte. Es gieht keine penische Reichaufunte von desem Gewicht; die Münzen eines derartigen Fußes mit aramäischer Inschrift können ninmersehr filt die penische Reichawährung beweisen, wie dies Böckh selbst filt die Zeit der Seleukden vortrefflich dargethan hat (S. 65). Den Präß der wirklichen Silberdaeuken aber für reducirt aus jenem anzusehen (Böckh S. 50), ist ein gewährensen Nohmittel. — Ebenso weing filthern die Schriftsteller auf ein solches Ergebniße. Böckh geht am von den Werthbestimungen des balylonischen Talesta auf 70 oder 72 attische Ninen bei Pollux und Aelian, wielche attische vorsolonische niedlen. Allein wann hat jemäs nicht etwa Pollux und Aelian, wodern nur

6. Von dem euboischen Gold- und dem babylonischen Silbertalent ist die gesammte griechische Münze ausgegangen; und indem wir uns nnn zu der Uebersicht der im hellenischen Kreise gangbaren Münzwährungen wenden, wird es zweckmäßig sein, je nachdem sie von der Gold- oder von der Silbereinheit ansgingen, die Munzsuse in zwei Hauntklassen zu sondern, deren iede wieder zählreiche Unterarten und größere und geringere Varietäten anfweist. Angemessen wird hiemit gleich die Untersnehung verbunden, in welchem Verhältnis in der römischen Kaiserzeit die damals noch, wenn auch nur örtlich, gangbaren Silbersorten nichtrömischer Währung gegen die römische Reichswährung standen; denn wenn auch dieselbe streng genommen erst in den späteren Abschnitt über die Provinzialmünze der republikanischen und der Kaiserzeit gehört, so lassen doch, wie unsere Quellen einmal beschaffen sind, die Feststellung der vorrömischen und der römischen Geltung einer jeden Sorte sich praktisch unmöglich auseinander halten. Nichts hat tiberhanpt in diese Untersuchungen ärgere Verwirrung gebracht, als daß man die römischen Legaltarife nicht als solche erkannt und daher deren conventionelle und absichtlich unter dem Werth gehaltene Gleichungen mit gewöhnlichen Werthansetzungen verwechselt hat: welcher Verwirrung gleich hier entgegenzntreten und die ganze Reihe darauf bezüglicher Zengnisse unzersplittert vorzulegen zweckmäßig erscheint. Wir stellen zunächst die hierher gehörigen Quellenberichte übersichtlich zusammen.

Kibyratische Inschrift, gesetat dem Q. Veratins Philagros, wegen Schenkung vom 40000 rhodischen Drachmen zur Stiftung eines blebenden stidtischen Gymnasiums mit dem Schulberment: νού Ρωμαϊκού δηναφίου Ισχύοντος ἀσσώρια δεκαίξ ἡ 'Ροδία δραχμή τούτου τοῦ ἀγναφίου Ισχύι δε Κηθέρς ἀσσώρια δίκα, ἐν ἢ ἀρεχμή 'Ροδία Δόδοται ἡ ἀσφικά. Die Schenkung erfoţtei mi J. 40 Kibyras, 71 n. Chr. ").

ingend ein griechischer Gelehrter das alte artische Talent, das selbst local und verschollen war, zur Werthbestimmung anderer localer oder verschollener Gewichte gebraucht und verufinfliger Weise gebrauchte können? — Ans dieser Werthbestimmung des babylonischen folgert Böckh weiter den Werth des euboischen Talents: da jenes bald 70 oder 22 vorsolonisch-attischen, bald 70 euboischen Misen gleichgesetzt werde, so sei das enboische Talent eben das vorsolonisch-attische. Dagegen glit heile, was eben gegen die Abeskätzung des babylonischen Talents bemerkt ward, theils noch besonders, daß die Ziffer 70 bel Herodot, wie gezeigt ist, nicht trichtig esin kann.

<sup>94)</sup> C. I. Gr. 4380 und dazu Franz.

Festus p. 359: Talestorum non unum genus. Atticum est sex miemt denorism; Rhodium et cistophorum quattuor milium et quingentorum denarium; Alexandrium XIII<sup>19</sup> denarium; Nepoplitanum sex denarium; Syracusanum trium denarium; Rheginum cictoriati. — Derselbe im Auszug p. 78: Euboicum talentum nummo Graeco septem milium et quingentorum cistophorum est, nostro quattuor milium denariorum.<sup>89</sup>).

Josephus de bello Iud. 2, 21, 2 von dem Erwerber eines Ochdobrata. είσουρος: συνωνούμενος τοῦ Τυρίου νομίσματος, δι είσουρος 'Ατικάς
δόνσται. είσουρος είφουρος: είς αὐτῆς διίπερατων τιμῆς ἡμιαμφόςων.
— Vergl. ant. 3, 8, 2 in der Ετπάλιαης νοι Μοσεε: δι σέελος νόμισμα
'Εξραϊον ῶν' Ατικάς δέχεται δραγμάς τέσσαρας, womit die von Bückh
S. 62. 63 angeführten Angaben des Philon, Hesychios, Hieronymos
thereinstimmen.

Liv. 34, 52: signati argenti octoginta quattuor milia fuere Atticorum; tetradrachma vocant; trium fere denariorum in singuits argenti est pondus. Aus dieser Stelle sedbūpt Priscian de pond. p. 1349 und bestätigt die auch uns überlieferte Losung trium, wofür jetzt gewöhnlich quattuor gesetzt wird.

Pollux 9, 86: τό μεν 'Ατικών τάλαντον έξασιςτιλίας εδύνατο δραμμάς 'Ατικαίς, τό δε Βαβυλώνιον έπτασιςτιλίας, τό δε Αθγυαίον μυρίας, τό δε Σύρων πιντακοσίας και ετεραπιςτιλίας, τό δε Κιλίκων τριστιλίας, τό δε Αθγυπίων πεντακοσίας και τιλίας ώς πρός τόν τές

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Böckh S. 151 will XII milium schreiben, was wegen der regelmäßig abfallenden Zahlenreihe nicht angeht.

<sup>\*\*)</sup> Pinder (Cistophoren S. 500) schligt vor zu Indern: Eudsieum slainten numme fracce orgiem millem denarioum seit cidophoren sonten gustume millem de quispentenum. Allein dies 1st weder palkographiche miglich, da der Denar nicht mit Desteinhat wird, also eine Vererschelung von denarie und episperin sicht wich denklar ist, noch sprachlich und sachlich milisnig. Pinder selbst hat sehen Anstofi siran genoumen, daß der denarium bler gerndern samma der Jorseus genannt wird und darum weiter vorgeschiegen VIT millem drachonserum und quadrowe millem et quingentorum denariorum an schreiben, was denn aber von der Ueberlieferung sich ville genfernt. Ferner birthet diese Aenderung den Schriftsteller eine doppelte Verkehrtheit auf, indem sie einmal in die Erklärung des enboischen die hier gann nughörige des Cistophorentalents hiehnlarket, zweitens einen Fonleichen Schriftsteller erkmischen Lesern ein grischisches Talent nurmon Grauer erklären lifst. Das in offenbar, daß Fertan für das weing bekannte eulsche Talent zur Gielehungen theils mit dem Krimischen, keils mit dem kleinastätischen Conrant seiner Zeit bel-britet; über die offenbar verschloren Zahlen nachhen Zahlen nachhen;

'Αττικές δροχμές Ιογισμόν, ώς περ ούν καὶ τας μινάς τας 'Αττικές το μίν Αττικόν έξέφοντα [μικάς] είχε, τὸ δι Βαβαλώνιον έβδομέφοντα, τὸ δι Αθγισμόν έκατόν και τόλλα ἀνάλογον. — Nur Corollar hieron ist die Angabe 9, 76, daſs die ägintiische Drachme δόκα ὁβολοὺς 'Αττικοὺς Ισγισκ.

Aus der Außeichnung eines anonymen Alexandriners "): εὸ 'απικόν ταλαντον Ισονταίσον μὸν τῷ Πτολεμαϊκῷ καὶ 'Αντοχικῷ καὶ Ισείερος ἐν πάσι ' ἀννάμει ἐῦ τοῦ μὲν Πτολεμαϊκοῦ κατὰ τὸ νόμισμα τετραπλάσιον, ἐπίσεινοι") ἐῦ τοῦ 'Αντικχικοῦ, τῷ ἐῦ Τρείρε Ισον' ἀνλογως ἐῦ τῷ περὰ τὸ τάλαντον εἰσημένη ἀναφοξ καὶ τάλλα παφαληφόγοται» μια ὁἰς τὰς καὶ ταιτής σταιτήςοι καὶ ἀραμμή τε δραμμής ταντιά ἀιοίσει, ὅσην αίξει ἐπὶ τοῦτο ὁιαφοροῦν... Οὲ λαινθάνει ἀν καὶ τὰν ἀραμμόν είναι πλίονς ἀισφοροῖς : ἐν ἐῦ ἐγ ὁ ἀληνιαίαν καὶ τὴν 'Ροδίαν μνῶν τῷ Πτολεμαϊκῷ εἰναι πενταπλάσιον, ἐξαπλάσιον ἀλ τῷν νησωτικὴν οῦτω ποραγορευρώνγυ. Τῷ οῦν ἀτικῆ πρὸς τα συαθμόν καὶ σύμμερα χρογικον' Ἰσοδύνομος τῷ ἐπικλογικο τὸς ἐπικλογικος τῷ ἐπικλης πρὸς τὰ τουλομόν καὶ ὁνόμερα κρογικον' Ἰσοδύνομος τῷ ἐπικλογικος τὸς ἐπικλογικος τῷ ἔπικλης μνῷ, ῷ στατήςων (d. b. Tetradrachmen, wie zu Anfang ausdrücklich gesagt ist) ἐστίν καὶ, ῷ ἐδ Ἰταλικὰ λίτρα στατήςων τό, εἰ ἀλ λοινταὶ μια ἐπόσροςο.

Um die hierin enthaltenen mannigfaltigen und schwierigen Gleichungen richtig zu behandeln, ist vor allen Diagen festzustellen theils mit welchem Gelde, theils nach welchem Princip oder nach welchen

ος) Diese kleine Notiz findet sich mit der Ueberschrift περί ταλάντων oder περὶ μέτρων καὶ σταθμών ἐνομασίαs hinter den auf Herons Namen gestellten Compilationen περέ μέτρων oder είςαγωγαί των στερεομετρουμένων (Vincent rechcrehes sur Héron, in den mém. présentés par divers savants à l'académie, serie I t. IV p. 212), auch, jedoch nur in Folge einer Verwirrung jüngerer Handschriften (Vincent p. 191), eingelegt in des sogenannten Didymos μέτρα μαρμάρων καὶ παντοίων ξύλων c. 18 der Maischen Ansgabe. Ohne Zweifel richtig urtheilt Vincent, dass diese Notiz mit Heron nichts weiter zu thun hat, als daß sie in die geometrischen Pandekten eingetragen ist und diese in der trümmerhaften Gestalt, wie sie nus vorliegen, Herons Namen an der Spitze zu führen pflegen. Der Bericht kann nicht vor Nero verfast sein, da er den Denar von & Pfund kennt; übrigens ist er kundig und werthvoll und ohne Zweifel, wie die überall hervortretende Rücksicht auf die ägyptischen Masse zeigt, von einem alexandrinischen Geometer abgefast. Ich gebe ihn wesentlich nach Letronne recherches sur Héron p. 50, wo er aus der Pariser Handschrift 2475 f. 78 v. abgedruckt ist; der Maische Text und die Mittheilungen bei Scaliger, Gronov u. A. weichen nirgends wesentlich ab. Zu Anfang ist überliefert vor Hro-Івнейког кай 'Агпорьког.

<sup>97)</sup> D. h. sesquitertium, wie die Glossen das Wort erklären, 11/3.

Principien hier geglichen wird. Das Geldstück nnn, mit welchem verglichen wird, ist für den Alexandriner die ptolemäische Drachme, übrigens mit einer einzigen Ansnahme, wo in zweiter Reihe der nummus Graecus, das griechische Courant, das ist die Cistophorendrachme, zur Gleichung benutzt wird, in der Inschrift von Kibyra und bei den römischen Schriftstellern der Denar, hei den griechischen die attische Drachme. Bekanntlich bezeichnet in der Kaiserzeit die 'attische Drachme' vielfältig, ja regelmäßig nicht die wirkliche von 4.37 Gr., sondern den römischen Denar oder & Aureus, in früherer Zeit den republikanischen von & Pfund oder 3.90 Gr., in späterer den neronischen von & Pfund oder 3.41 Gr. In diesem Sinne gehen dem ungenannten alexandrinischen Geometer auf das römische Pfund oder die italische Mine 96, auf die attische Mine 100 römische Denare oder attische Drachmen 161); und offenhar in gleicher Weise rechnet Festus 6000 Denare auf das attische Talent, nämlich nicht auf das wirkliche attische von 80, sondern auf das römisch-attische, das his anf Nero 713, nach Nero 661 römische Pfund wog. Wenn demnach die griechischen Schriftsteller der Kaiserzeit mit attischen oder Alexanderdrachmen gleichen, so ist überall die Vorfrage zn stellen, oh sie hiebei die alte attische Drachme meinen, oder nnr die in dem officiellen Griechisch der Inschriften Weliche Bezeichnung daváosov in mnndgerechter Weise wiedergeben. Dass diese Zweideutigkeit nicht hloß bei den neneren, sondern schon hei den alten Gewährsmännern selbst Verwirrung gestiftet hat, läßt sich erwarten. Pollux namentlich hat als Grammatiker ohne Zweifel in wirklichen attischen Drachmen rechnen wollen, wefshalb er auch ¿δύνατο setzt, nicht δύναται, und sowohl seinen herodoteischen Ansatz des babylonischen Talents wie die gleich folgenden Auszüge aus Aristoteles wird Niemand auf Anderes znrückführen als anf die eigentlich attische Drachme; aber auf der anderen Seite zeigt die Vergleichung seiner Angabe über das syrische nnd ptolemäische Talent mit der des Alexandriners, dass auch der Kaiserdenar sich bei ihm eingemischt hat und der Zusatz ώς πρὸς τὸν τῆς 'Αττικής δραγμής λογισμόν möchte eben auf diese zweite und verschiedenartige Quelle hindeuten. - Was ferner das Gleichungsprincip anlangt, so kann man zwei Münzen vergleichen entweder nach ihrem Gewicht -mit oder ohne Abzug der Legirung - oder nach ihrer Geltung, wie denn derselbe Alexandriner die ptolemäische Drachme dem Gewichte

<sup>26)</sup> Vergl. die erschöpfende Auseinandersetzung Böckhs S. 298 f.

nach gleich einem ganzen, der Geltung nach gleich einem Vierteldenar setzt; es entsteht somit die weitere Frage, in welchem Sinne die einzelnen Angaben zu fassen sind. Daß die der kibyratischen Inschrift nur auf die Münzgeltung gehen kann, bedarf keines Beweises; steht doch der Zusatz hinsichtlich der Gleichung aus demselben Grunde, weßhalb sonst in den Inschriften der Kaiserzeit einzig und allein der Denar genannt wird, um den Betrag der Schenkung auf den gesetzlich nothwendigen Ausdruck zu bringen. Dasselbe gilt ebenso sieher von den Ansetzungen des Alexandriners, wo sie nicht ausdrücklich auf das Gewicht gestellt sind; denn die ptolemäische Drachme, mit der er vergleicht, war Billon und ihr Werth lediglich conventionell, so dass es seltsam gewesen wäre sie mit fremden Münzsorten dem Gewichte nach zu vergleichen. Ueberhaupt ist bei der Münze das Gewieht der conventionellen Werthung untergeordnet und wird vom Publicum im Allgemeinen wenig berticksichtigt, so daß guter Grund vorhanden ist regelmäßig die Gleichung nicht als Gewicht-, sondern als Werthgleichung zu fassen. - Die einzelneu Ansetzungen sollen bei der Prüfung der verschiedenen Münzsorten berücksichtigt werden; wobei übrigens der Deutlichkeit wegen alle in römischen Talenten ausgedrückte Werthe auf den Denar zurückgeführt werden sollen, wie dies in der kihvratischen Inschrift geschieht. Wir weuden aus nun zu der Erörterung der einzelnen Sorten.

7. Wie die asiatische Prägung vom Golde ist die griechische vom Silber ausgegangen; man wird darum auch erwarten müssen, daß dieselbe zunächst anknüpft an das babylonische Silbertalent und dessen Einheit, das große Silberstück von etwas über 11 Gr., so wie dessen gewöhnlichste Theilmünze, das Drittel von 3 bis 4 Gr., und diese Erwartung täuscht nicht. Maßgebend ist dabei das Gefühl gewesen, daß für die hellenische Auffassung der Verhältnisse jene Einheit zu groß war; es ist, als habe der Gliederungs- und Organisationstrieb der Hellenen auch hier sieh Bahn gebroehen und das sehwere babylonische Ganzstück durch ein handlicheres ersetzt. Hiezu aber gab es zwei gleich nahe liegende Wege: man nahm als Rechnungs- und Münzeinheit, das ist als Drachme entweder die Hälfte des babylonischen Silberstücks oder dessen Drittel. Auf dem ersten Wege ist der äginäische Fuß entstanden; auf dem zweiten, der Drachme von 3 bis 4 Gr., beruht die gesammte übrige hellenische Silberprägung, so weit sie nicht korinthisch oder attisch ist. mag diese Drachme nun einfach auftreten, was selten geschicht, oder sich zum Didrachmon gestalten, wobei man gleichfalls nur an wenigen Stellen

stehen geblieben ist, oder endlich, wie es bei weitem am häufigsten war, jenes durch ganz Asien und einen großen Theil von Europa verbreitete große Silherstück bis zn reichlich 15 Gr. aus sich entwickeln, das zu leicht ist, um als attisches Tetradrachmon, zu schwer, um als äginäisches Didrachmon betrachtet zu werden und nur angesehen werden kann als ein ans jenem zur Drachme gewordenen Drittelstück von 3 bis 4 Gr. gebildetes Tetradrachmon. An einem allgemeinen Namen für dasselbe fehlt es und kaum wird es im Alterthum einen gegeben haben, der alle Abarten dieser Währung zusammenfaßte; aber die wesentliche und ursprüngliche Identität dieses Tetradrachmensystems tritt in Gewicht und Theilung überall dentlich hervor. Die Verbreitung desselben wird sich nur in der Art dentlich machen lassen, dass dahei zugleich die des persischen Silberstaters berücksichtigt wird, aus dem es hervorgegangen ist and der zu ihm sich als Tridrachmon verhält; es wird auf diese Weise klar werden, dass und in welcher Art beide correlat sind. Ueherall, wo der persische Silberstater nicht begegnet, also in dem gesammten Gehiet der äginäischen und attischen Währnng, das heißt im eigentlichen Griechenland, anf Kreta und den Kykladen, in Sicilien und Großgriechenland fehlt auch gänzlich iene Drachme nebst ihrem Di- und Tetradrachmon. Unter den persischen Satrapenmünzen mit aramäischer Aufschrift überwiegt, wie wir sahen (S. 14), das ursprüngliche Tridrachmon: doch finden sich schon hier einzeln Tetradrachmen \*\*) und in den jüngeren phönikisch-syrischen Stadtmünzen mit griechischer Anfschrift ist das Tridrachmon verschwunden und durch das Tetradrachmon ersetzt. Die merkwürdigen, häufig in Bahylon gefundenen und vielleicht daschst geschlagenen Silhermunzen mit aramäischer Anfschrift, die das Bild des Perserkönigs in einem mit zahlreichen, vielleicht his zu acht Pferden bespannten Wagen auf der einen, die Galeere auf der anderen Seite zeigen und aus zwei Nominalen von 28.04 und 7.01 Gr. Maximalgewicht bestehen, scheinen als Oktadrachmen und Didrachmen betrachtet werden zu müssen 100).

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) 13.89 (Lnynes num. des Satr. p. 91); 13.77 (Lnynes p. 4 von Pharnabazos mit griechischer Aufschrift), 13.67 (Luynes p. 93), 13.55 (Luynes p. 91) Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Die schwersten mir bekannten Stücke wiegen 29.04 (= 528 Mionest 8.8, 485, 33) maf 7.0 (= 328 Mionest 8.4, 546, 33) maf 7.0 (= 328 Mionest 8.4, 647, 30) fm.7, ander Wägengen Mionest 5, 646 f. f. Finder 8.8, Lenormant eat. Behr 8.151. 153 md sonst. Ueber die Zahl der Pferdt, die hier wie andersvos satt Wertbezeichnung geween zu sein eshelnt, vergt. Mionest 8.8, 497; über den Fundort (sach Layard) und die Aufschriften Bau de numla Achsenendiatum g. 3. Anch die Dekarhenhene Alexanders des

Das ältere kypriotische Großstück war, wie gezeigt ist (S. 16), das Tridrachmon; in der jungeren Königsprägung nimmt dessen Platz zwar nicht das Tetradrachmon, aber das analoge Didrachmon ein 101). In Kilikien, Pisidien, Pamphylien, Lykien hat sich das Tridrachmon ansschließlich behauptet; das correlate Tetradrachmon begegnet daselbst nicht oder doch höchst selten und alles Großsilber, das nicht Alexanderwährung hat, ist hier anf die primitive asiatische geschlagen worden. Die ältesten Münzen der Insel Rhodos, noch mit den Namen der nachher in die rhodische Gemeinde anfgegangenen Städte Kameiros, Ialysos und Lyndos bezeichnet, sind Tri- und Tetradrachmen 102); in der jüngeren auf den Namen der Rhodier gehenden Prägung und ebenso in der karischen, die von Rhodos ihren Impuls empfing, ist das Tridrachmon verschwunden und finden sich nur Tetradrachmen, Didrachmen und namentlich die hier besonders beliebten Drachmen. Dabei verdient noch hervorgehoben zu werden, dass im Verkehr diese Tetradrachmen nebst den dazu gehörigen Didrachmen, Drachmen und Triobolen mit den Satrapentetradrachmen und den persischen Silberdareiken sich mischten, dagegen nicht zusammen gefinden werden mit den Münzen von Alexanderwährung 1000). In Vorderasien und den dazu gehörenden Inseln erscheinen Tridrachmen und Tetradrachmen in buntester Mischung, obwohl letztere viel hänfiger: Tridrachmen oder deren Hälften in Miletos und Kolophon, auf Lesbos, in Bithynien und im Pontus, Tetradrachmen in Ephesos, Abydos, Kyzikos, auf Samos, Chios and

Großen sind in Babylon oder Susa zu Hause (Vaux Num. Chr. 13, 71) und wahrscheinlich die Nachfolger jener Oktadrachmen.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Mionnet poids p. 164, 165. Das daselbst angeführte große Silberstück des Nikokles wiegt 21.09 Gr. (= 17 den, 21 gr. florentinisch) und ist ein Hexadrachmon.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Vergl. die belehrenden Mittheliungen Borrells Num. Chron. 9, 166 f. Tri-drachmen sind die Münzen von Kameiros, sehwer 11.79 (= 182 Borrell), 11.34 (= 117 Leake, 67.; auch die von Astyra 9.69 (= 146); Borrell); Tetradrachmen die von Ialysos 14.45 (= 223 Hunter Taf. 66 f. 18), 13.96 (= 215); Borrell) Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> In dem großen Fande von Kalyman, einer kleinen kartschen Inself, fander sich, aufer den eigenen Dirichamen, Drachmen und Tricholen dereuben, Minzen von Bhodos und Kos, meist Didrachmen und Drachmen, von Knidos ein Tetrarchmon und viele Drachmen, einige Tetradrachmen von Maussolos, übrigens von Ihm und anderen karischen Königen viel Kleissilber, ferner einzelne Tetradrachmen der Satrapen (klömet 5, 644, 29) und mehrere tausend Silberdarscham Görreld Num. Chron 3, 165; vergal Prokesch Inod. 2, 2899. Das beweist nicht, wie man gemeint hat, daß diese Müssen vor Alexander vergraben wurden, sondern seigt um, was in Karien und auf Rhodos Courangeld war.

Thasos; hier kommt es anch vor, obwohl selten und nur in ältester Zeit, dass die Prägung bei dem Didrachmon stehen blieb, wovon die oben (S. 22) angeführten uralten klazomenischen Münzen ein Beispiel gewähren. Ganz dieselbe Mengung beider Großsilberstücke findet sich weiter in Thrakien, Makedonien und Illyrien, wo man es an den makedonischen Königsmünzen dentlich verfolgen kann, wie das ältere Tridrachmon allmählich dem Tetradrachmon weicht. Von Archelaos I and Amyntas II giebt es noch Tridrachmen, von des letzteren Sohn, Philippos, dem Vater Alexanders, lediglich Tetradrachmen, nicht attischer, sondern asiatischer Währung. Endlich im fernen Westmeer tritt dies System auf in sehr früher Zeit und sehr primitiver Form bei den Phokäern und den von ihnen abhängigen Münzstätten im italischen und im Keltenland; das Tridrachmon findet sich hier nicht, sondern schon in der ältesten Prägung ausschließlich die Drachme bis zu 3.9 Gr., worans hier dann weiter das Didrachmon sich entwickelt. - Es kann nicht die Absicht unserer Untersuchung sein diesem System überall im Einzelnen nachzugehen: nur diejenigen Gattungen sollen nun besonders erwogen werden, die noch für die römische Zeit von Bedentung gewesen und darum in den römischen Tarif anfgenommen worden sind, das tyrische, das rhodische und das ägyptische Silbergeld.

8. Das tyrische Silbergeld besteht in Tetradrachmen — wie Josephus sie ansdrücklich nennt — zwischen 14.34 und 13.46 Gr. nebst deren seltneren Häften und Vierteln<sup>189</sup>). Gleichartig und wahrscheinlich unter dem 'tyrischen Silber' der Kaiserzeit in der Regel mit verstanden ist die sidonische Silbermünze<sup>189</sup>) und die der makkabäischen Fürsten mit der Aufsebrin't Shekel Israel<sup>1280</sup>; aneh die aradischen Tetradrachmen, obwohl durchgängig zwischen 15.29 und 14.85 Gr. stehend<sup>199</sup>) und also

<sup>&</sup>lt;sup>26)</sup> Die zahlreichen tyrischen Tetradrachmen bei Mionnet p. 189. 190 steigen bechstens auf 14.34 (= 270) Gr.; unter 13.46 (= 253½) Gr. stehen nur drei. Die viel seitneren Hälften und Viertel stimmen. Aehnliches fand Böckh S. 66.

Zwischen 13.97 (= 265) und 13.11 (= 266) (fr. Miounet p. 189.)
 Zwischen 14.65 und 13.7 (fr. (de Sauley num. Jud. p. 17—20); zwischen 14.23 (= 268) und 13.7 (fr. (de Sauley num. Jud. p. 17—20); zwischen 14.23 (= 268) und 13.54 (= 255) (fr. Miounet p. 192.) Damit stimmen de von Böckh 8.66 zusammengestellten Wägungen. Daß das jüdische Silbergeld auf tyrische

Währung geprägt sei, wußsten noch die Talmudisten. Böckh S. 67.

10 Das schwerste mir vorgekommene wiegt 15.29 (= 236 Thomas p. 383), das leichteste 13.84 Gr. (= 266 Monnet 5, 454, 763), welches letzte Stück merkwürdiger Weise zugleich von allen bis jetzt bekannten das älteste — vom Jahr 96

merklich schwerer, mögen im Verkehr mit jenen leichter ausgebrachten sich gemischt haben. Diese tyrische Drachme von höchsteus 3.59 oder, wenn man die aradische Prägung mit in Anschlag bringt, von höchstens 3.82 Gr., also im Gewicht nach der ersteren Ausbringung wenig schwerer als der neronische Deuar, nach der zweiten dem republikanischen Denar gleichwichtig, stand nach deu übereinstimmeuden Zeugnissen des Alexandrivers und des Josephus im gesetzlichen Curs dem römischen Denar gleich 100). Es ist nach der Beschaffenheit der Zeugnisse zulässig dies auf deu neronischen zu beschränken, bleibt aber allerdings auch für diesen auffallend. Indess bei genauerer Erwägung stellt sich heraus, dass die Gleichsetzung der tyrischen Drachme selbst mit dem vorneronischen Denar nicht so unwahrscheinlich ist, wie sie auf den ersten Anblick erscheint. Alles oben aufgeführte Geld muß geschlagen sein vor der Umwandlung Syriens in eine römische Provinz durch Pompeius; es ist ziemlich ausgemacht, dass dieser den Münzstätten von Sidon und Arados 100) uud wahrscheinlich, dass er auch der tyrischen die Silber- oder doch die Tetradrachmenprägung untersagte no), wie denn auch die judischen Fürsten unter römischer Botmäßigkeit nur Kupfer geprägt haben. Hörte aber damals die Tetradrachmenprägung dieser Gemeinden auf, so ist es wohl denkhar, daß zugleich den früher daselbst geschlagenen Stücken iener günstige Curs verliehen ward; nicht bloß die Rücksicht auf die

<sup>= 591</sup> Roms — ist. Unter den nennzehn wohlerhaltenen Exemplaren bei Mionnet p. 191. 192 stehen nur drei unter 14.85 (= 279 $_2^4$ ) Gr. Vergl. Böckh 8.66.69.

<sup>20)</sup> Achulich fafat auch Bockh S. 53. 58 die betreffenden Berichte, und es ist deutlich, daß die tyrische Drachne weit angemessener mit den Denar zusammen gestellt wird als mit der attischen Drachme. Aber er versteht dieselben von dem Gewicht, gegen die ausdrückliche Angabe des Alexandriners, die auch über die Stelle des Josephus eutscheidet.

<sup>109)</sup> Eckhel 3, 395, vergl. 366.

<sup>119</sup> Allerdings versteht mas gewöhnlich die auf den autoonnee Silbermünsen vorkommenden Jahrnähme 4 his 129 von der tyrischen Ars. (Ezkelb 4, 382), in welchen Falle diese Silberprägung nicht vor den J. 56 n. Cär, gendet haben wirde. Aber nur von den niedtigeren dernelben unter 24 ist eine andere Deutung nicht zulässig; die böheren können auch auf die Selentidienise gehen. Denn da die Stadt im J. 553 Rons, 94 der Selentikien unter syrische Hernebaft kam, aber ente 628 Rons, 187 der Selentikien eine eigene Eppoche begann, so ist es nöglich, ja wahrscheinlich, die ziemlich aubriechen Silbermünsen mit der Jahrankien 107 bis 182 (Eckhel 8, 389) in dies Intervall su setzen. Von Kalernamen oder Andestungen der römischen Herrschaft begegest auf denselben nitgends eine Spur, was allein sebne völlig entscheidet.

schwereren aradischen rechtfertigte dies Verfahren, sondern vor Allem war es begritndet in dem Verhältniss zu den Königstetradrachmen attischer Währung, wobei wir unten auf diese Mafsregel zurückkommen. --Aber das ist einleuchtend, dass Pompeius allenfalls sich veranlasst finden konnte einen Theil der älteren syrischen Tetradrachmen gleichsam als untermünzte Vierdenarstticke passiren zu lassen, für die nen zu prägende städtische Silbermunze aber eine andere mindestens dem Denar gleichkommende Drachme vorschreiben mnsste. Dies ist denn auch geschehen and der erhöhte Fuss der nach 691 geschlagenen syrischen Silbermünzen die vollkommene Bestätigung iener Annahme. Die Stadt Tripolis, die nicht in älterer Zeit, sondern erst nach Pompeins unter den ersten römischen Statthaltern Tetradrachmen geprägt hat, hat dieselben durchaus schwerer ansgehracht; sie gehen bis über 16 Gr. 111) und ihre Drachme, die durchans den Denarwerth übersteigt, scheint die attische zu sein. Ferner gieht es von Arados anfser jenen Tetradrachmen kleinere Silberstücke mit dem Hirsch und der Biene. Weder die Veranlassung, die diese ephesischen Wappen auf die Münzen der phonikischen Stadt gebracht hat. noch die Epoche der Prägung ist his jetzt aufgeklärt; aber das Gewicht zeigt, daß es keine Theilmunzen des alten Tetradrachmon, sondern schwerere Drachmen bis höchstens 4.17 Gr. 117), also allem Anschein nach leichter attischer Währung sind und nichts hindert deren Prägung in die früheren Zeiten der römischen Provinz Syrien zu setzen. - Eine wichtigere Rolle haf in der Kaiserzeit das antiochische Geld gespielt. Antiochia, das früher nur Kupfer schling, hat seit Angustus in Silber und Kupfer

<sup>111 16.01 (= 2014</sup> Mionaet S. S. 290, 1539 vom J. 18 der pompetanischen Aren deer 70se Roms; 15.50 (= 2927) Mionaet 5.992, 374 for, Das Peunbrokeebe Strick von 12.47 Gr. (= 129.4 cat. p. 247), offenbar dasselbe, das auch Leake aufführt, sit nach Burgnos Versicherung gegossen. Von der newe Stücken Mionaet 6, 3828, 376. 377 ist das erste serbrochen und durchlöchert, das zweite offenbar nicht tri-robitanisch.

<sup>117 4.17 (= 64.4</sup> Lasks add.); 4.15 (= 64 Mas. Brit.); 4.12 (= 717 Miomed;); 4.11 (= 63.7 Miomed;) (= 77 Miomed;) (= 80.8 (= 63 Tionast); 5.40 (= 62) Hinter); 4.01 (= 75 Miomed;) 3.86 (= 75 Miomed;) 3.86 (= 72 Miomed;) 3.80 (= 70 Hinter); 3.80 (= 85.3 Lasks); 3.77 (= 71 Miomed;) 3.22 (= 57 Miomed;) 3.80 (= 57 Hinter); 3.80 (= 58 Miomed; rewl); 3.80 (= 51 Hinter) for the seltence Stetice, mit dem thurneglerotheral Pranacky und der Galeere können, wann sie hierher gebören, Hälften sein; sie wiegen 2.07 (= 39 Miomed), 1.99 (= 33 Miomed;) 1.39 (= 29 Hinter) for.

reichlicher als irgend eine andere Stadt des Fönischen Reichen geprägt. Die Erörterung dieser Prägung gebört an sich in den Abschnitt über die Provinzialmütze; mar insofern die Tarifrungen hier sämmtlich betrachtet werden sollen, sei hier bemerkt, daß das antiochische Tetradrachmon zwischen 15.28 und 14.23 Gr. ""), die sehr seltene Drachme im Verhältniß steht, was für die antiochische Drachme ein Maximum giebt von 3.82 Gr., ungefähr das Gewicht des republikanischen Denars, wie denn anch die Metrologen der Kaiserzeit beide dem Gewichten and gleich setzen ""). Den Carswerth der syrischen oder antiochischen Drachme bestimmen Pollux nud der Alexandriner übereinstimmend auf 1 des Denars, den des Tetradrachmon also auf 3 Denare.

9. Die rhodische Prägung und die dieser gleichartige der karischen Städte und Fürsten und anderer benachbarten Münzstätten des Continents ist im Alligemeinen bereits charakterisirt worden und fällt in gewissem Sinne mit der tyrischen zusammen. Das Ganzstäck, das in Rhodos selbst wenig geschlagen worden ist, schwankt zwischen 14.73 md 12.69 Gr."); die drei folgenden Nominale von den schart absetzenden Effectigsweichten 6.93 — 4.53 — 3.37 °°) sind offenbar Hälften,

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Von den vorhadrianischen Stücken bei Mionnet poids p. 186. 187 wiegt das sehwerste, ein traianisches 15.28 (= 287<sup>3</sup>) Gr., im Ganzen fünfunddreißig über, neun nnier 14.23 (= 268) Gr. Andere Wägungen bei Leake p. 15 f. und Bockh S. 72.

<sup>119</sup> Der Alexandriner setzt die autochische Drachme seiner attischen d. h. der römischen im Gewicht gleich. Wie dies bei him dargestellt wird, ist seurichtigt dem neronischen Denar von 3.41 Gr. hat, wie die Münsen zeigen, die autochische Drachme niemals gleichgestanden. Vermanhlich aber rihtt der Satz bet aus der unsprüngtichen Bestimmung des Augustras, daß die Stadt Silbermünzen schlagen solle sum Gewicht von vier danauligen münstehen Denaren und der mehbfach bei den Alexandrinern hervortretenden Nichtboachtung des Unterschiedes zwischen dem älteren und den mehbren dem älteren und den mehbren Denar.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Mionnet polds p. 154—157, dessen Wägungen genügen, giebt unter einer großen Anzahl rhodischer Münzen nur sechs Ganzstücke; sie halten sich innerhalb dieser Grenzen. Andere Böckh S. 101.

<sup>119 6.93 (= 130)</sup> Mionnet 184); 4.63 (= 85] Mionnet 163); 3.37 (= 63] Mionnet 117. S. 163) Gr. Von der letters Sorte stehen bei Mionnet fünf Exemplare zwischen 3.37 and 3.26 (= 64]), nean zwischen 3.30 (= 54]) and 2.91 (= 64]), sechanndrawnzig zwischen 2.69 (= 54]) und 2.42 (= 45]) Gr. Das seltene rhodische Goldstück von 2 (K.K., Pinder S. 67; = 29.6 Leake), 1.97 (K.K., Pinder S. 67), 1.92 Gr. (= 37] Mionnet S. 159, beschäufigt) scheint ein leichtes attisches Triobolon zu sein, zumal da Rhodos unter Philippe Namen attische Goldstater geschlagen hat Müller nun Allex. p. 371

Drittel und Viertel, und auch das kleinere Silber, bei dessen ungenauer Ausmünzung die Grenzen freilich verschwimmen, kann man angemessen auf Sechstel, Zwölftel und Vierundzwanzigstel zurückführen. Bei weitem das hänfigste ist das Viertelstück. Vielfach wird dies als Drachme anfgefasst, das Großstück also als Tetradrachmon; aber mit Recht bemerkt Böckh art), das das letztere auch als Ganzstück oder Stater betrachtet ward, wie dies namentlich die Drittelstücke heweisen. Es gah also eine große und eine kleine rhodische Drachme, und eine Hindentung darauf möchte in den Drachmen kleinen rhodischen Silbers' karischer Inschriften ur) enthalten sein; bestimmter reden die römischen Werthnngen. Wir haben deren drei: die rhodische Drachme setzt Festns anf t, die Inschrift von Kibyra vom J. 71 n. Chr. auf i des Denars, der alexandrinische Metrolog auf 5 ptolemäische Drachmen oder 14 Denar. Die beiden letzteren Ansetzungen verhalten sich wie 1:2 und werden, eben wie wir es hinsichtlich der Inseldrachme finden werden, darauf zurückznführen sein, daß die Kihyraten das gewöhnliche auch in ihrer eigenen Stadt früher geprägte ne Silberstück von 3.37 Gr. und darunter als Drachme. der Alexandriner dasselbe dagegen als Halbdrachme auffafste. Die Differenz zwischen diesen beiden Zengnissen und dem des Festus läst sich auf diese Weise nicht heben. Ich habe daran gedacht, das letztere auf das Gewicht zu beziehen, wie denn allerdings eine Anzahl rhodischer Triobolen znm Gewicht von † Denar oder etwa 2.9 Gr. gefunden werden; allein da die ührigen Angahen des Festus nicht auf das Gewicht, sondern auf den Curs gestellt sind, so scheint dieser Ausweg nicht zulässig. Am wahrscheinlichsten wird man auf eine nach Verrius Flaccus Zeit erfolgte Aenderung znm Nachtheil der rhodischen Münze zurückgehen. Dazu war in der That Ursache genng vorhanden: denn wenn anch in der Kaiserzeit rhodisches Silhergeld nicht mehr geschlagen worden zu sein seheint, so lief dasselbe doch im stidwestlichen Kleinasien noch in großen Massen um, wie eben jene Inschrift von Kihyra zeigt, und die Tarifirung des Triobolon zu i Denar war in der That für dasselbe zu hoch, da, wie die Wägungen zeigen, die meisten Stücke nur 2.8 bis 2.4 Gr. wiegen. Die Werthung dieses Silherstücks zu 4 Denar mnss

ит) В. 101.

<sup>195)</sup> C. I. Gr. 26930 e. f. Vergl. Hesych.: Lanné: καὶ ποχείσε Ζόλενκος ἐν νόμος; τος δραγμάς: λιπτές μὰν τὰς ἐβράλευς (natūrlich sind attische, nicht eigene Obolen gemeint), ποχείσε δὲ τὰς πλέον ἐχνόσες.

<sup>119)</sup> Mionnet poids p. 167,

darum wohl in die frühere republikanische Zeit zurückreichen, wo dasselbe selbst noch beseer geprägt ward und auch die bedeutende Handes stellung der Rhodier und ihre alte Preundschaft mit Rom demselben zu Statten kam; wie wir denn schon früh für rhodische Münze Aufgeld gefordert finden.<sup>19</sup>). Die Kaiser aber hatten alle Ursache, dieses allzu günstig tarifirte, auch mehr und mehr sich vernutzende Silber zu devalviren.

10. Die ptolemäische Drachme fällt namentlich in ihrem ursprüngichen Auftreten noch vollständiger als die rhodische mit der tyrischen zusammen. Die Goldstücke des ersten Prolemäers sind auf eine Drachme von 3.57 Gr. als Triobolen, Di- und Pentadrachmen geschlagen"); die seiner Nachfolger, größtestehleit Petradrachmen, aber auch Acht- und Zweidrachmenstücke und Drachmen, sind gewöhnlich etwas leichter, die Oktadrachmen z. B. seiten sehwerer als 27.88 bis 27.73 Gr."), was eine Drachme giebt von 3.486 bis 3.466 Gramm. — Ard denselben

<sup>129.</sup> C. I. Gr. 2334 (dam. Bochh Staathanshaltung, J. 28 A.). Das zweir werpenswir auf Tenos setzt einem an Deless wohnenden Syrakmaner eine Bildsäule, well er, wahrend Andere für 100 rhodische Drachmen 105 tenische forderten — nür natseigense sing koning begrande mit Praksie degegeise ein gilarmer diranssirum, beste kan der gegenze im Typische — ihnen die Stumme onde Antigeld (Euchzijdeners) beschaftte und dadurch eine namhafte Samme enparte. Tenos prägte auf rhodischen Fils und sogen noch etwas besser (Klönnet polds). p. 107).

<sup>11)</sup> Die drei Nominale steigen bei Monnet podts p. 201 auf 17. 847 (~ 385) – 7.05 – 1.866 for. behetens, worzu alle übriger Megungen stimmer, nametlich anch die der Thomasschen Stücke p. 364 f., von dessen acht Pentadrachnen die zwei betwensten 17.86 (~ 275.7), die zwei leichtesten 17.79 (~ 274.6) Gr. wogen; nur freilich incht die liederlichen Angeben in Fr. Lenormants monn des Lagides p. 149. Deltautigend ist die verzweifelde Frage dieses Scribenten: que faire des position for 7.59 on de 27.57, qui n'en domen repport l'un over l'autre de not ausi pro once le reste du système? Statt Pheidon von Argos zu beschwören, würde es klirzer geween sehn, die Einheit von 3.75 of; mit 5 und 6 m multiplicitus.

<sup>33) = 505-502</sup> Gr. Mionnet poids p. 204-207. Böchs S. 140. Abveichend and attineher Währung ist die settaame Minem uit [24];547-6491 anfratzing/view 17m2.pn/sig/view 17m2.pn/

Fuß sind die ptolemäischen Silbermünzen, meistens Tetradrachmen, seltener Didrachmen gemtinzt, nur daß wie immer das Silber minder sorgfältig als das Gold geprägt ist 133); auch ist, offenbar um diese Stücke nicht gegen die tyrischen sinken zu lassen, von jener im Golde vorgenommenen Reduction im Silber nichts wahrzunehmen 134). Demnach ist alle Ursache vorhanden, der vielfach erwähnten Kupferdrachme das gleiche Normalgewicht zuznschreiben wie der goldenen und silbernen; und die Münzen hindern diese Annahme nicht, obwohl in Aegypten wie überall das Knofer so ungleich geprägt ward, dass aus dem Gewicht die Nominale zu bestimmen nicht wohl thunlich ist. Nur so viel zeigen dieselben, dass in Aegypteu eben wie das Gold so auch das Kupfer bis zu ungewöhnlich hohen Nominalen geschlagen worden ist; die schwersten bis an 100 Gr. steigenden Stücke 186) können nicht nnter 30 Kupferdrachmen gegolten haben. - Das gesetzliche Verhältnis der ägyptischen Gold- und Silbermünze hat Letronne 194) gefunden: das goldene Achtdrachmenstück, der ptolemäische Goldstater galt eine Mine Silbers oder 100 Drachmen 127), also stand gemtinztes Gold gegen gemtinztes Silber in Aegypten wie 1:12.5. - Ueber das Verhältnis des gemünzten Silbers zum gemünzten Kupfer in Aegypten ist viel gestritten worden, ohne dass ein sicherer Abschluss erreicht worden wäre. Zunächst für die römische Zeit ist ein ansdrückliches, auffallender Weise für diese Untersuchung nicht oder falsch benutztes Zeugniss vorhanden: Festus setzt das alexandrinische Talent an auf 12 Denare, also, uach der später zu erwähnenden Ansetzung der ptolemäischen Silberdrachme auf † Denar,

dies richtig, so würde es als ptolemäisches Hexadrachmon auskommen auf eine Drachme von 3.58 Gr.; aher wer mag tranen!

 $<sup>^{120})</sup>$  Mionnet poids p. 202 $-206.\,$  Böckh S. 139, 140. Die schwersten Tetradrachmen Soters von 14.23 (= 268) Gr. geben eine Drachme von 3.56 Gr., also genau die seines Goldes.

<sup>134)</sup> Ueber den Fuß der Münzen der Kleopatra und die Normen der Kaiserzeit wird später gesprochen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>) Böckh S. 143. Das Stück von 68.93 Gr. (Pinder S. 88) kommt als Zwanzig-drachmenstück aus auf eine Drachme von 3.45 Gr.

 $<sup>^{156})</sup>$  Récompense promise à qui découvrira deux esclaves. Paris 1833 (Auszug aus dem Journal des savants).

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>) Ein Sclave entflicht İşuur xeveisov İnveijuvo µrasıla y' (Letronne), 100 Kupferdrachmen haben nie einer Goldminne entsprechen können, 100 Silberdrachmen aber nur dem höchsten und ringleich mit am hänfigsten geschlagen Nominal. Bestätigend tritt hinnu Pollux 9, 57:1 di xeveisc entrig µrar höferern.

48 ptolemäische Silber- gleich 6000 ptolemäischen Kupferdrachmen oder Silber zu Kunfer gleich 1:125, was ein an sich sehr annehmbares Verhältnis ist. Allein ob man dasselbe ohne Weiteres zurück auf die frühere Zeit übertragen kann, fragt sich doch sehr; es sprechen sehr gewichtige Gründe dastir, dass jene Ansetzung erst eine römische Neuerung ist. Einerseits stimmt dieselbe zu den älteren in Kupferdrachmen überlieferten Zahlen insofern nicht, als diese, da sie sicherlich wenigstens bei höheren Beträgen in Silber oder Gold gedacht und nur in der gewöhnlichen Rechnungsmünze ausgedrückt sind, bei dem Verhältniß von Knpfer zu Silber = 1:125 oder von Kupfer zu Gold = 1:5621 dnrchaus incongruente und in der That unglaubliche Bruchzahlen ergeben. Andererseits ist die Beziehung jener Proportion zu dem Geldsystem der Kaiserzeit nicht zu verkennen, die Absicht die alexandrinische Drachme dem römischen Sesterz, das alexandrinische Tetradrachmon dem römischen Denar, 100 alexandrinische Drachmen dem römischen Aureus gleichzusetzen. Man wird sich demnach weiter nach Zeugnissen ans vorrömischer Zeit nmzusehen haben. Peyron machte geltend, daß als ein niedriger Weizenpreis in ägyptischen Urkunden 2 Silber-, als ein hoher 300 Knpferdrachmen angeführt werde und schloß daraus auf das Verhältnis 1:120. Letronne 159) ging lieber davon aus, dass als Monatzins eines Goldstaters, d. h. eines Achtdrachmenstücks, 60 Knpferdrachmen angegeben werden, welches nach dem normalen Zinsfuss des Alterthums von 1 für den Monat ein Verhältnis des Kupfers ergebe zum Golde wie 1:750, also zum Silber 1:60. Es leuchtet ein und Niemand hat es weniger verkannt als Letronne selbst, dass diese Argumente manches Bedenken übrig lassen und keine sichere Entscheidung geben. Aber es findet sich diese anderswo und völlig so, wie sie Letronne vermuthet hatte. Mehrfach ist bei dem attischen Komiker Philemon und demnach anch bei den Grammatikern die Rede von einem Goldtalent von drei attischen Goldstücken oder sechs attischen Drachmen Goldes 1001. Da unter den mit Athen in lebhaftem Handelsverkehr stehenden Ländern Aegypten das einzige war, wo sowohl Goldstücke als Kupfertalente gang und gebe waren, auch bekanntlich Erwähnungen der Goldstücke ans Aegypten und des daher bezogenen Kupfers bei den Schriftstellern und

<sup>138)</sup> S. die Zusammenstellung im C. I. Gr. III. p. 299, 300.

<sup>190)</sup> Letronne a. a. O. S. 11. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>) Pollux 4, 173. 9, 53 und die bei Böckh M. U. S. 344 zusammengestellten Angaben der Grammatiker.

in den Inschriften der späteren attischen Zeit überall anzutreffen sind, so kann hier unter jenem Goldtalent kaum etwas Anderes verstanden sein als das auf attische Goldmünze berechnete ägyptische Kupfertalent. Dass dasselbe bei Eustathios makedonisch heißt, ist hiemit nicht im Widerspruch, da es ja das Talent der Lagiden war. Nun stehen sechs attische Drachmen = 26.20 Gr. acht ägyptischen = 27.84 Gr. so nahe, dass die geringe Differenz sehr wohl auf den Cursverlust des ausländischen Geldes gerechnet werden kann; es waren also zu Philemons Zeit acht ptolemäische Gold- gleich 6000 Kupferdrachmen, oder, eben wie Letronne vermuthet hat, das Verhältnis des Goldes zum Kupfer 1:750, das des Goldes zum Silber 1:12.5, das des Silbers zum Kupfer 1:60, demnach der Goldstater gleich der Mine Silber und dem Talent Kupfer. Die Römer hehielten dies formell bis zu einem gewissen Grade hei: der neue Goldstater, der Aureus, war nach wie vor eine Mine Silbers, aher der Sache nach entwertheten sie das freilich wohl schon im Curs tief gesunkene ägyptische Kupfergeld in stärkstem Maße: indem der Aureus noch nicht ein Drittel des ptolemäischen Oktadrachmon wog, ging die Silberdrachme von einem Goldwerth von 0,288 herab auf einen von 0.082 Gr.; indem das Kupfer sich zum Silber jetzt wie 1:125 stellte, sank die Kupferdrachme gar von 0.048 auf 0.00066 Gr. Goldes.

11. Wir kommen zu der Iginisischen Wührung, wobei zweckmäßig von der vorsolonischen ausgegangen wird. Die vorsolonische attische Drachme zu bestimmen haben wir drei zuverlässige, von Bückh") vortrefflich entwickelte Zeugnisse, deren Ergebniß ich hier nach ihm kurz masammenßase. Die attische Handelsmine wird in einem attischen Volksbeschluß<sup>11</sup>) auf 138 Münzdrachmen hestimmt; offenbar ist jene die ältere im Handel (estgehaltene und sind also 100 vorsolonische gleich 138 attischen Drachmen, welches, die attische Drachme gerechnet zu 4.366 Gr., eine vorsolonische giebt von 6.025 Gr. Ferner erhellt ans Plutarch<sup>111</sup>), daß Solons Münzreform darauf hinauskam aus 73 alten 100 neue Drachmen zu schlagen, welches für die ältere Drachmen auf den Werth von 5.981 Gr. führt. Drittens setzt Priscian") das große attische, d. h. eben jenes Handelstalent an auf 83 Minen 4 Unzen, das ist 83i Minen oder 83331 gewöhnliche attische Drachmen, wonach die Handels-oder vorsolonische

<sup>184)</sup> Besonders S. 114 f.

<sup>188)</sup> C. I. Gr. 123.

<sup>138)</sup> Sol. 15.

<sup>134)</sup> de fig. num. c. 2.

Drachme sich auf 5.937 Gr. stellt. Da nnn aber die äginäischen Stater. das ist Didrachmen, maximal 12.51 Gr. wiegen 184), die äginäische Drachme also im Maximum auf 6.25 Gr. steht, so ist es einleuchtend, dass die vorsolonische Drachme eben die äginäische ist, wie dies auch aller geschichtlichen Wahrscheinlichkeit entspricht. Man kann demnach Böckh nicht darin beipflichten, daß zwischen der äginäischen Drachme und der vorsolonischen zu nnterscheiden, letztere mit der euboischen zu identifieiren, die äginäische aber anf 7.28 Gr. anzusetzen sei; denn der letzteren Annahme widersprechen ans bestimmteste die Münzen, während die wesentliche Identität der euboischen nicht mit der vorsolonischen, sondern eben mit der solonischen Drachme frither (S. 24) nachgewiesen worden ist. - Welche von jenen vier nahe zusammentreffenden Ziffern die der arsprünglichen Norm am nächsten kommende sei, ist nicht wohl zn entscheiden, znmal da sehr leicht das Normalgewicht selbst im Lanf der Jahrhunderte sich nm eine Kleinigkeit verschoben haben kann. Am sichersten werden immer die sehr gut und gleichmäßig geprägten äginäischen Münzen führen; wenn auch die schwersten Stücke um eine Kleinigkeit übermünzt sein mögen, gestatten sie doch auf keinen Fall das zur Zeit ihrer Prägung in Aegina geltende Normalgewicht unter 6.20 Gr. anzusetzen. Damit stimmen die wenigen Goldmünzen dieses Fusses wesentlich überein 184) und es nähert sich dieser Ansatz endlich

<sup>(2)</sup> Das schwerts der einunddreifig Didrachnen bei Minnet wiegt 12.37 (22.33, 8.19); Hünndrawanig weisen 12.36, ez 223); and 11.92; cz 244); Gr.; nur fünf darunter 11.84 (= 223), 11.78 (= 222, zwei), 11.63 (= 219.), 11.55 (= 217.)) Gr. Die im Gewicht abweichende Münne S. 2 ist eine Inseldrachnen und nicht agknäsien. Das Alter macht im Gewicht kaum einem Usterschielt, Prokeech (Incel. S. 284, 285) giebt als Gewichte der älteren ägnäsischen Stater seiner Sammung 12.43 (= 294) bis 11.30 (= 224), der Jüngeren 12.37 (= 233) bis 11.39 ((= 234), au. Alle anderen Beobachtungen stimmen hieruit übereit Göchk S. 84 f.; Leake ins. Gr. p. 1). Das schwerzte bis jetzt gefündene Stäck ist das Hustaerche von 12.51 Gr. (= 134), das noch schwerze Pembrokesche ist dem Katalog p. 169 untdes excesser.

<sup>159</sup> Goldmünzen dieser Silberwährung sind, wie billig, kußents seiten. Die mit Wahrscheinlicheite Aufgein zuruscheinbeden zu der Schlüchtet (6. 390 fagten in sicht, wohl aber die sparsamen thebanischen von 3, 87 (= 95) Hunter, vergt. Böchb. S. 133); 3.04 (= 44 Thomas, p. 195); 1.02 (= 15, 8 Thomas) Gr.; is abehan alle Auffachs der Silber auf sind sicht von ältester Art. Das Tetrobolou von 3,87 Gr., wahrscheinlich das Jüngste unter diesen Stlicken, giebt eine Drachme von 5,81, das Triobolou von 3,04 eine von 6,98, der Obolou von 1,02 eine von 6,14 Gr. Das karystäsche Goldsteht von 3,09 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich stelle von 3,09 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake, vergt. Hassep, p. 88, Böchb. S. 114) wage ich von 5,00 Gr. (= 45, 4 Leake,

so sehr dem ersten der oben aufgeführten, der auch seiner officiellen Quelle nach am meisten Glauben verdient, dass man dabei wird stehen bleiben können. Die Ansetzungen Plutarchs und Priscians sind wahrscheinlich gleichartig und minder genau; denn die letztere scheint durch Rechnung gefunden aus einer der plutarchischen ähnlichen Notiz, daß Solon aus 72 alten 100 neue Drachmen geschlagen habe nnd beides wird zurückgehen auf eine annalistische Ueberlieferung, daß dies das Ergebnis von Solons Finanzoperation gewesen sei. Dann aber stellt jene Ziffer von 5.98 oder 5.94 Gr. nicht das Normalgewicht der äginäischen Drachme dar, sondern das Durchschnittsgewicht der von Solon zum Behuf der neuen Prägung eingeschmolzenen, was mit jenem Normalgewicht von 6.20 Gr. sich sehr wohl verträgt. - Die äginäische Drachme galt demnach, Silber gegen Silber gerechnet, 12 der attischen Drachme, also etwas mehr als der persische Silberstater (S. 24), der äginäische Obolos 14 des attischen; im gemeinen Leben wurden aber begreiflicher Weise auch wohl 3 äginäische mit 4 attischen Obolen geglichen 137). - Die Eintheilung nud die Nominale des äginäischen Geldes sind wohlbekannt: das Großstück, der Stater, war zugleich das gewöhnlichste; daneben schlug man Hälften, Viertel, Zwölftel und Vierundzwanzigstel, das ist Drachmen, Triobolen, Obolen und Hemiobolien 136). - Ueber die Entstehung dieses Fußes kann kein Zweifel sein: der äginäische Stater von 12.40 Gr. steht dem persisch-kleinasiatischen großen Silberstück von reichlich 11 Gr. zu nahe, um nicht ursprünglich mit ihm identisch and aus ihm abgeleitet zu sein, wobei, wie das schon vorkam (S. 12) und wie wir es auch sonst noch fiuden werden, das Gewicht neu festgestellt und nm eine Kleinigkeit erhöht ward. Wichtiger war die Veräuderung in der Eintheilung; sie geht hier nicht mehr wie in Kleinasien vom Drittel, sondern von der Hälfte aus und entwickelt an dieser die Sech-

sicht hierber zu ziehen, besonders weil in den karystischen Silbermfinzen nicht äginäische Währung erscheint, sondern attische; wohln es aber sonst zu bringen sei, weiß ich nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>) Dies hat Hussey p. 61 mit Recht aus den verschiedenen Angaben fiber die griechische Löhnung geschlossen, die bald auf drei äginäische, bald auf vier attische Obolen auskommen.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>) Bei Mionnet wiegen die Drachmen zwischen 5.96 (= 112) und 5.15 (= 97), die Triobolen zwischen 3.12 (= 58) und 2.60 (= 49), die Obeien zwischen 0.96 (= 136) und 0.74 (= 14), die Hemiobolien zwischen 0.67 (= 10) und 0.74 (= 14), die Hemiobolien zwischen 0.67 (= 10) und 0.48 (= 9) Gr. Ein kleines Stück von 0.33 (= 61) Gr. scheint ein Viertelobol, den auch Prokesch a. a. O. annimmt.

stelung. - Ueber die Verbreitung dieses Fusses genügt es hier zu bemerken, dass derselbe herrscht in dem ganzen europäischen Griechenland mit Ausschluss von Athen, Korinth, Aetolien, Akarnanieu und Epirus, also namentlich in Thessalien, iu Phokis, Lokris und Böotien, auch im Ganzen auf Euboea und in älterer Zeit im gesammten Peloponues116); vereinzelter in deu nördlichen Landschaften, am bestimmtesten hier in den Münzen der päonischen Köuige Patraos, Audoleou und Lykkeios 140); endlich in den chalkidischen Colonien Italiens und Sieiliens. Dabei fällt aber in Thessalien, Euboea und den chalkidischen Colonien das Didrachmon ganz oder fast ganz weg und wird nur die Drachme und das Kleingeld geschlagen. Dass ferner das ägiuäische Geld auch auf den Kykladen geherrscht hat, zeigen deutlicher noch als die Münzen von Naxos, Siphnos und anderen Inseln zwei merkwürdige Mtuzfunde auf Thera und Melos, von denen der erstere genau beschriebene unter 760 Stateren und Halbstateren äginäischer Währung 541 Schildkrötenstatereu enthielt 141) - ein deutlicher Beweis, in welchem Grade die äginäische Müuze in ältester Zeit hier vorgeherrscht hat. - In Kreta wird nach äginäischen Stateren gerechnet148) und es finden sich vollwichtige dergleichen unter den ältesten kretischen Münzen 141); wozu es stimmt, dass hier Halb- und Viertel-, keine Drittelstücke vorkommen. Doch treten sehon früh viel leichtere Stücke hier auf, wie denn die Prägung hier ebenso ungleich und schlecht gewesen zu sein scheiut wie in Aegina gleichmäßig und sorgfältig; der Fuß sinkt rasch so sehr, daß er mit dem persischen Silberstater wieder tibereinkommt, wohei vielleicht auch dieser selbst unmittelbar eingewirkt hat144) - Nach Kypros und

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Mionuet p. 91 f. Prokesch (Abh. der Berl. Akad. 1845 S. 97) gedenkt eines Fundes von etwa 200 Silbermünzen, theils böotischer, theils Stateren von Ells und Argos. Dieser Fund giebt eine Vorstellung von dem Sginätischen Oorsraat der späteren Periode, in der Aegina selbst wenig oder gar nicht mehr prägte, dagegen Theben, Elis, Argos am der Spiltze der Prägung standen.

<sup>140)</sup> Mionnet p. 49. Borrell Num. Chron. 3, 8 f.

<sup>141)</sup> Borrell Num. Chron. 6, 134.

<sup>142)</sup> Athenseos 4, 22.

<sup>149)</sup> So wiegen einzelne Stücke von Lyttos 12.42 (= 191.7 Mus. Brit. mit AVTT), 12.16 (= 229 Mionnet 2, 287, 229 mit /VTT5ON), eines von Phaestus 12 Gr. (= 226 Mionnet n. 248 mit CAIMTIKON rückläufig; vergl. Thomas p. 298; Pinder S. 56).

<sup>118</sup> f. Böckh S. 102—104. Thomas p. 224 f. So wiegen Didrachmon und Drachme mit der uralten Aufschrift ∧OPTVNOMTOCA≶↑~A nur 11.23 (= 173.3 Leake) und 5.60 (= 86.4 Leake) Gr.

auf den kleinasiatischen Continent scheint die äginäische Währung nicht gelangt zu sein; auch Teios in Ionien macht keine Ausnahme, sondern seine Münzen sind, wie die milesischen, persische Silberstater, nicht äginäische Didrachmen146). - In der Kaiserzeit war das äginäische Silbergeld im enropäischen Griechenland und den dazu gehörigen Inseln wahrscheinlich verschwunden und durch das attische und römische ersetzt. Dagegen behauptete es sich auf Kreta, jedoch in etwas leichterer Ausmünzung, so daß dies äginäische Geld dem persischen Silberstater, wie er in Kilikien auch damals noch bestand, gleichgeachtet werden und heide Sorten sehr wohl dem gleichen Tarif unterliegen konnten. Kaum kann es einem Zweifel unterliegen, daß auf diese kretisch-kilikische Munze sowohl der Ansatz der kilikischen Drachme bei Pollux auf & Denar sich bezieht146) als bei dem Alexandriner der der 'Inseldrachme' auf 6 ptolemäische Drachmen oder 11 Denar; denn was konnte in Alexandrien unter dem letzteren Namen passender verstanden werden als das eigenthümliche Courant von Kreta? Der Widerspruch der beiden Ansetzungen ist nur scheinbar. Der Alexandriner muß das Großstück als Drachme aufgefalst haben; wer dagegen an einer so schweren Drachme, die selbst die schwere großgriechische noch überstieg, Anstofs nahm und nach einer anderen und kleineren suchte, dem lag nichts näher, als das Drittelstück als solche zu betrachten und ihm wurde das Ganz- ein Dreidrachmenstück, welches eben das von Pollux 147) genannte τρίδραγμον sein dürfte. Die Ansetzung des großen Silberstücks

<sup>10)</sup> Das teische Großattick könnte der Schwere nach wohl als ägrälisches Didrachmon gelten; dergeleben Stütce mit dem Stadtnamen wiegen 12.17 (= 1878. Thomas p. 31), 11.92 (= 224) Minnnet 1465, nicht 1467), 11.71 (= 220) Minnnet 1465, nicht 1467), 11.71 (= 220) Minnnet 1465, 11.84 (= 183. 1.89 (= 183) Hinnter), 11.86 (= 183. 1.89 (= 183) Hinnter), 11.86 (= 183. 1.89 (= 183) Hinnter), 11.85 (= 225 Minnnet 1490 (= 171. 4.89 (= 183), 11.59 (= 215) Minnnet 1464), während die oft damit vermengten ähnlichen Tetrafrachmen von 15 Gr. vielmehr nach Adders gebören. Aber entscheidend itt es, daß als einzig größerer Theilmünze hier Drittel auftreten, so, um nur mit dem Stadtnamen bezeichnete Stücke auffudfrans, von 3.64 (= 56.2 Thomas, Læake), 3.60 (= 671) Minnet S. 1890), 3.56 (= 64.9 Pembrake p. 1944, Leake) Gr., Hälflen wohl im Göde (S. 14.46), aber nicht im Silber.

<sup>146)</sup> Denn dieser ist hier, wie die Umgebung zeigt, mit der attischen Drachme gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) 9, 60. Gewifs irrig denkt Pinder (Cistoph. S. 551) an den Cistophorus. Vergl. Müller num. d'Alex. p. 258, 400.

zu 11 Denar war freilich sehr ungfinstig; aber ohne Zweifel ist sie auch on allen legalen Tarifirungen die jüngste und ist es geschichtlich wohl begreiflich, wie die Römer dazu gekommen sind die Landesmütze der Provinzen Asien und Syrien ihrem Silberwerth weit entsprechender zu sehltzen als die der Provinzen Kilikien und Kreta.

12. Zunächst mit der äginäischen ist die Cistophorenwährung zusammenzustellen 146). Die bekannte Silbermünze mit dem dionysischen Mysterienkästchen im Epheukranz auf der Vorder-, dem Bogen und Bogenhalter zwischen dem Schlangenpaar anf der Rückseite, welche, wie später zu zeigen sein wird, im J. 621 als Landesmünze der Provinz Asien von den Römern ins Leben gerufen wurde, heifst von jenem Gepräge den Römern cistophorus; den Griechen ist das Wort in dieser Bedentung nicht gelänfig und es kommen sogar, wie sogleich sich zeigen wird, bei ihnen andere Bezeichnungen der Münze vor. Das Gewicht des Ganzstücks steigt bis 12.64 Gr. und wird nicht häufig unter 12.40 Gr. gefunden140); Hälften und Viertel desselben finden sich auch, obwohl selten 150). Die Bildung dieser Währung ist insofern nicht ganz klar, als sie durch das plötzliche und willkürliche Eingreifen der fremden Regierung in die kleinasiatischen Münzverhältnisse entstand und daher nicht gerade nothwendig an eine der älteren Währungen sich anzulehnen brauchte. Indess ist das äginäische Didrachmon von 12.40 Gr. dem Cistophorus im Gewicht wie im Theilsystem so nahe verwandt, dass die Anknüpfung an dieses sich kanm abweisen läßt; die geringe Erhöhung des Gewichts ist bei Münzreformen gewöhnlich nnd in ganz äbnlicher Weise die Dareikenwährung aus der phokaischen, die attische aus dem Dareikenfuß, der äginäische Silberstater ans dem persischen entwickelt worden. Dazu kommt, daß der Alexandriner eine äginäische Drachme unter den noch in der Kaiserzeit gangbaren anführt, welche nnr die Cistophorendrachme sein kann; denn einmal kann diese bei ibm weder fehlen noch in irgend einer anderen Angabe enthalten sein; zweitens ist das wirklich auf äginäischen Fuß geprägte Geld allem Anschein nach bereits vor der römischen Zeit nntergegangen; endlich stellt sich gerade so neben die rhodische Drachme bei dem Alexandriner die äginäische wie bei Festus die Cistophorendrachme und ist der Name

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>) Pinder über die Cistophoren. Abhandlungen der Berliner Akademie 1855.

<sup>140)</sup> Pinder S. 549. Mionnet poids p. 139. 140. 147. 166. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>) Zuerst nachgewiesen von Borrell Num. Chron. 6, 159. 7, 63. 8, 13. Pinder S. 551.

cistophorus, wie gesagt, den Griechen selber fremd. Indess ist nicht zu übersehen, daß im pergamenischen Reiche bisher anf äginäischen Fnß gar nicht gemünzt worden war, die Cistophorenprägung also in Bezug auf dieses immer als eine ganz nene Währung anfzufassen ist. Die Angaben über die Werthnng des Cistophorus sind schwierig und verwickelt und werden es dadurch noch mehr, dass auch der Cistophorus wie so viele andere Grofsstücke bald als Didrachmon anfgefasst ward, indem man ausging von der Analogie des äginäischen Staters, bald als Tetradrachmon, wobei die späterhin zu entwickelnde Gleichstellung mit dem attischen Tetradrachmon von wesentlichem Einfluß gewesen zn sein scheint 181); nnter dem letzteren Namen kommt der Cistophorus bei Plutarch vor 153). Anszngehen ist von dem Bericht des Festus, dass das Cistophorentalent gleich dem rhodischen 4500 Denare, die Cistophorendrachme also t des Denars galt, and von dem des Alexandriners, daß die äginäische Drachme gleich der rhodischen fünf ptolemäischen Draehmen oder 1th Denar gleichstehe. Die Verschiedenheit dieser Ansätze erklärt sich in derselben Weise, wie wir bei der rhodischen es fanden. Anch hier wird der Römer den Cistophorus als Tetradrachmon, der Alexandriner ihn als Didrachmon angesetzt, also wenn man beide auf denselben Ansdruck bringt, jener den Vierteleistophorus auf i, dieser auf i des Denars angesetzt haben. Dies sind genan die zwei Ziffern, die sieh anch für die rhodische Drachme ergaben; und es ist dies mehr als eine zufällige Uebereinstimmnng. Denn da der Cistophorus wie die rhodische Drachme einer und derselben Provinz angehören, diese gesammte Münzordnnng aber provinzialer Art ist, so gehören beide als Ganze und Viertel rechtlich einem nnd demselben Localconrant an 163) nnd mnfste eine nnd dieselbe Werthnng für beide maßgebend sein. Dazn stimmt es aufs Beste, wenn die Reduction des Tarifs nm den sechsten Theil gleichmäßig für den Cistophorus und für die rhodische Drachme sich ergiebt, iener von 3 anf 21, diese von 1 anf 1 Denar berabgesetzt

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Böckh S. 101 hat hierüber richtig geurtheilt. Das Vorkommen von Hälften und Viertein, auf das Pinder S. 551 Gewicht legt, beweist nichts; denn warum sollte ein Didrachmon nicht Triobolen neben sich haben?

<sup>112)</sup> Wenn Sulla die asiatischen Wirthe anwies, jedem Einquartirten täglich riesege 1176/decque zu zahlen (Sull. 25), so können hier nur Cistophoren gemeint sein.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup>) Darum sind anch rhodische Didrachmen, 6.20 Gr. schwer, in halbe Cistophoren umgestempelt worden. Pinder S. 551.

ward. Endlich stimmt die ältere Würderung des Cistophorus auf drei vorncronische Denare von 11.70 Gr. Gewicht mit dessen früherem Gewicht von 12.64 Gr. maximal sehr wohl überein; und auch die jüngere, welche, wenn sie von Haus aus auf den neronischen Denar gestellt war, den Cistophorus mit einem Silbergewicht von 8.52 Gr. glich, läßt sich bei dem häufig bis auf 10 Gr. sinkenden Gewicht des späteren Cistophorus recht wohl begreifen. - Freilich stimmt eine andere Angabe hiezu nicht, und erfordert eine besondere und sorgfältige Erwägung: ich meine den berühmten Ansatz des äginäischen Talents auf 10000 attische Drachmen bei Pollux. Keine Ueberlieferung ist für Böckhs144) Untersuchungen wichtiger geworden als diese; anf ihr zunächst bernht seine folgenreiche Ansicht über die äginäische Drachme, indem er diese zu 13 der wirklichen attischen oder 7.28 Gr. ansetzt. Allerdings kann Pollux als Grammatiker nur die Absicht gehabt haben, die alt-, nicht die römisch-attische Drachme zu erklären; aber auf iene bezogen ist seine Erklärung falsch, denn die Münzwägungen zeigen unwidersprechlich, dass die äginäische Drachme nicht auf 13, sondern auf reichlich 11 der attischen auskam, also Pollux das äginäische Talent in seinem Sinn vielmehr mit 8280, nicht mit 10000 attischen Drachmen gleichen müste. Ein Versehen also hat hier stattgefunden: und da Pollux, wie nicht geleugnet werden kann und auch von Böckh eingeräumt wird, bei einem Theile seiner Gleichungen die attische Drachme der Kaiserzeit. d. h. den römischen Denar von 4 Pfund mit der altattischen verwechselt hat, so verdient Husseys Vorschlag 46), jenen auch hier zu verstehen nnd dadurch die Schwierigkeit zu lösen, alle Aufmerksamkeit. Allein auch er gentigt nicht, wie Böckh richtig bemerkt; denn danach würde die äginäische Drachme sich auf 13 des Kaiserdenars oder 5.69 Gr. stellen, was wieder um etwa 0.5 Gr. zu wenig ist; überhaupt aber ist cine solche Gleichung zweier nach Zeit und Ort so völlig incongruenten Münzen, wie die äginäische Drachme und der neronische Denar sind. wenig wahrscheinlich und der Weise der Alten nicht angemessen. Vielmehr kann man hier nur eine Cursgleichung zweier gleichzeitiger Sorten erwarten, sci es nun die, welche Thnkydides und Xenophon gegeben haben würden oder die eines Metrologen der Kaiserzeit für die äginäische Drachme dieser Epoche nnd den römischen Denar. Die letztere

<sup>154)</sup> Besonders S. 77-81.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) Essay p. 31—33. 55. 61. Dafs Hussey das römische Pfund höher als all-gemein angenommen anschlägt, wie ihm Böckh S. 77 vorwirft, ist nicht richtig.

Annahme wird nahe gelegt durch die Vergleichung der alexandrinischen Notiz, aus deren Quelle allem Anschein nach auch Pollux gesehöpft hat und die, wie wir sahen, den Legaleurs einer signisischen Drachme ebenfalls aufführt, damit aber die Cistopborendrachme meint. Verstehen wir auf diese Weise auch die Angabe des Pollux, so sind nach dem Alexandriner, der den Cistopboren als Didrachmon ansieht, 6000 römische Denare gleich 2400 ganzen Cistophoren. Wenn Pollux den Cistophorus als Tetradrachmon betrachtete, eben wie dies Festus thut und wie die Inseldrachme des Alexandriners dem Pollux als Trüfarhonn gilt, so fand er für das römische Talent 9600 Cistophorendrachmen; nnd die kleine hiebei übrig bleibende Differenz kann leicht auf Ahrundung beruhen.

13. Wir haben die ans dem persischen Silbertalent abgeleiteten griechischen Silberwährungen dargestellt; es bleibt noch übrig, die der asiatischen Goldwährung entlehnten griechischen Systeme zn betrachten, Es konnte diese Goldwährung entweder für das Gold neben der Silberwährung für das Silber bestehen oder auch in die Silbermünze eingeführt werden. Von jener Ordnung als der ursprünglichen und normalen ist bereits die Rede gewesen. Wir sahen, dass das wenige Gold, welches in der ältesten Zeit der noch einseitigen Prägung in Aegina und Argos geschlagen ward, dem milesischen Fuss folgt, während daneben eine ganz verschiedene Silberwährung besteht. Bald aber gewann zwar nieht der phokaische Fuß, von dem in seiner primitiven Gestalt bei den europäischen Grieehen im Gold keine Spur sich findet, aber doch der der Dareiken hier die Oberhand. Nach dem übereinstimmenden Zengniß der Inschriften und Schriftsteller war der Dareikos auf dem griechischen Festlande zahlreich verbreitet und allgemein gangbar; nnd ohne Zweifel aus diesem Grunde herrscht sehon in der altattischen Goldprägung, von der später die Rede sein wird, und sodann in der späteren griechischen überhaupt durchaus die Dareikenwährung vor. Es ist wohl zuweilen Gold, wie in Kleinasien auf den persisehen Silberfuß (A. 46), so im europäischen Hellas auf den äginäisehen geschlagen worden (A. 136); aber im Ganzen ist dies in Griechenland doch höchst selten und nur da geschehen, wo die Goldprägung Nebensache war und für das Geldwesen wenig in Betracht kam. Es blieb den wesentlich ungriechischen Ländern, Aegypten und Karthago, überlassen, eine umfassende und wiehtige Goldprägung auf einen anderen als den ursprünglichen Goldfns zu veranstalten. Wo in jüngerer Zeit unter den Hellenen irgend eine

nambafte und wichtige Goldprägung auftritt, da ist darin anch die alte und ursprüngliche asiatische Goldwährung festgehalten worden: so in Lampsakos und anderen kleinasiatischen Städten; so bei den Athenera, Actolern, Akaranene, Thasiern, wenn man deren wenige Goldstücke in Anschlag bringen will; so in der Hanptsache in Sieilien und Tarent; so vor allen Dingen in Makedonien, dessen Könige, seit sie überhaupt Gold schlugen, es auf diese Währung geschlagen haben. Es lenchiet danach ein, wie schief es ist den Philippens zu bezeichnen als geprägt auf attischen Fuß; er war vielnehr, nach Bückhs<sup>48</sup>) richtiger Bemerkung, nichts Anderes als der alte Goldstater des Dareios nnd die Einführung dieser Münze darch Philippos II eben anch eine seiner vorbereitenden Handlungen zur Eroberung Persiens.

14. Eine andere Art den Goldfaße einzuführen war die, auf denselben Silbergeld zn schlagen — eigentlich eine Anomalie, vergleichbar jenen seltenen griechischen Goldmützen auf Silberfaße; jedoch sind hievon zwei alte nad wichtige bellenische Münzsysteme ausgegangen. Das eine ist das attische. — Es giebt eine Gattung nralter Silbermünzen mit verschiedenen Wappen: dem Medusenhanpt von voru<sup>10</sup>), der Enle<sup>111</sup>), dem Pferd, wozu das Pferdhintertheil und vermuthlich auch das Dreibein auf kleineren Nominalen sich stellen <sup>110</sup>), dem Würfel<sup>110</sup>) und am häufig

<sup>156)</sup> M. U. S. 130.

<sup>17. 20 (= 320)</sup> Pariser Kabinct, von Consinéry in Athen gefunden, Beulé p. 29. — 8.50 (= 16) Prokesch Berliner Abh. 1845 S. 74 unter Nexpolis, vorteflich erhalten); 8. 43 (= 158) Mionnet 2, 113, 12, 19, 1948 p. 53, von Consinéry; nach Beulé p. 12 vol. 24. 1845 S. 74 unter Nexpolis, vortreflich erhalten); 8. 43 (= 158) Mionnet 2, 113, 12, 19, 1948 p. 53, von Consinéry; nach Beulé p. 17 web Exemplaer von 8.45 Gr.); 8. 29 (Berliner Kabinet, gefunden in Stubin bet Brouberg; Beulé p. 33) — 0.72, 0.63 (zwel), 0.63 (zwel), 0.63 (devl), 0.60 (Berlin, ans Stubin, die zwel Exemplaer von 0.63 Gr.; Prokesch Inad. 8. 238 unter Nexpolis, ein Exemplar II j Gr.; die übrigen in Paris von Consinéry, Mionnet 2, 113, 13, 14, 90 sols p. 53 von 0.70 (= 131), 0.69 (= 131), 0.66 (= 121) Gr.; die obigen Gewichte nach Benlé p. 18, 31) — 0.20 Gr. (Taris von Consinéry, Beulé p. 130. — Auch die Drachmen uit dem Gorgoneon und der Chluman Mionnet 1, 316, 590, 4. 14 (= 78) Gr. schwer, gehört wohl hieher. Die ishallchen Mitnace, die Mionnet 2. 3, 83, 503, 504 unter dem mackedonischen Nexpolis andführt und die Beulé hier mit heranzieht, wiegen 9.80 (= 184) und 3.85 (= 72) Gr. und wenigstens die erste ist danach anf jeden Fall mackedonisch.

<sup>166)</sup> S. 42 (Luynes, Benlé p. 32); S. 14 (Paris von Cousinéry, beschädigt; Beulé p. 17, Mionnet 2, 112, 11) — 0.65 Gr. (Paris, Beulé p. 17; unter den Cousinéryschen Stücken bei Mionnet nicht mit anfgeführt).

<sup>169)</sup> Pferd: 8.45 (Paris von Cousinéry, Beulé p. 17). - Hintertheil eines Pferdes:

sten dem Rad MI), alle einseitiger Prägung, nur dass in der Gorgonenreihe das größte, zuweilen auch das nächstgrößte Nominal 162) auf der Rückseite ein Löwen- oder Pautherhaupt zwischen den Zapfenlöchern zeigt. Sie alle gehören unzweifelhaft einem und demselben System an, welches kein anderes ist als das des phokaischen Staters oder das spätere attische; in den für dieses gangbaren Beuennungen sind es Tetradrachmen, Didrachmen, Drachmen, Triobolen, Obolen uud Hemiobolien 163), nnter welchen Sorten der Obolos am häufigsten, demuächst Didrachmon and Drachme, am seltensten das Triobolon und der halbe Obolos vorkommt. Doch macht die Bezeichnung des Didrachmon mit einem Pferd, der Drachme mit dem Hintertheil desselben cs wahrscheinlich, daß, als diese Münzen geschlagen wurden, man vielmehr ienes als die große Einheit, den Stater ausah; während die analoge Bezeichnung des Triobolon mit einem Dreibein deutlich darauf hinweist, dass die kleine Einheit schon damals der Obolos war. Das Maximalgewicht des größten Nominals kann, soweit die znverlässigen Angaben reichen, nicht über 17.00 Gr. angesetzt werden, welchem die Theilmünzen entsprechen. - Ueber die Heimath dieser merkwürdigen Münzen ist viel hin- nnd her gerathen worden; aber in der That leiten alle Spuren nach 4.25 (Paris, ob von Consinéry? Beulé p. 17); 4.22 (Prokesch Ined. S. 238, gefunden in Athen); 4.20 Gr. (Paris, Beulé a. a. O.). - Dreibein (sog. Triquetra): 2.00 Gr.

(Paris von Cousinéry, Beulé p. 17).

100) 8.13 Gr. (= 153 Mionnet 2, 112, 2, vergl. 3, 64, 15 pl. 40 n. 6, von Cousinéry; 8.45 Beulé fit dasselbe Exemplar, vernauthlich in Folge ungenauer Wägung).

<sup>40) 8.50; 6.47 (</sup>Berlin, aus Szubin, Beule p. 31); 8.50 (Laynes, Beule p. 32); 8.10 — 4.22; 4.15 (Berlin, aus Szubin); 4.12; 8.95; 8.85 — 0.1 (Ssubin), 0.70, 0.69 (Szubin), 0.65 (Szubin), 0.65 (zwel; = 10 Hunter Taf. 67, 1), 0.63 (Szubin), 0.52 (zwel aus Szubin), 0.69 (dzel, zwel aus Szubin), 0.50 (Szubin), 0.50 (Szub

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Ein solches Didrachmon giebt Prokesch Abh. der Berl. Akad. 1845 S. 74 Taf. 1, 5.

<sup>(18)</sup> Wunderlicher Weise sucht Beulé in den drei Stücken von 0.50, 0.40 und 0.20 Gr. das Tritemorion, Peutechalkon und Trihemitartemorion, während augenfällig die ersten zwei leichte Obolen, das letzte ein Hemloboliou ist.

Athen. Zu zweien Malen sind diese Münzen in größerer Menge vereinigt zum Vorschein gekommen: davon ward der eine Schatz zu Cousinérys Zeit in Athen selbst zugleich mit sicher attischen Münzen gefunden 164); nnd der andere zn Szubin hei Bromberg gemachte Fund wird durch eine dabei befindliche etwas jüngere unzweifelhaft attische Münze chenfalls an Athen angeknüpft 165). Alle bekannt gewordenen Fundangaben über einzelne derartige Münzen nennen ebenfalls Athen. nur daß die ziemlich häufigen Kleinmunzen mit dem Rade nicht hloß dort, sondern auch an manchen andern Orten Griechenlands vorgekommen sind 166). Was endlich das Gepräge anlangt, so ist die Eule nnzweifelhaft als Wappen von Athen: aber anch das Medusenhaupt erscheint nicht bloß anf jungeren attischen Münzen, sondern, was noch bezeichnender ist, stehend auf den Münzen von Neapolis am Strymon, bekanntlich einer athenischen Colonie; endlich ist nicht zu übersehen, daß alle jene Gepräge, soweit sie überhaupt als Wappen betrachtet werden können, zusammenlansen in dem Wettstreit von Athene und Poseidon, der bekannten Gründungssage von Athen. Es wird demnach die anch für die italischen Verhältnisse wichtige Thatsache, dass diese Münzen attisch sind, als völlig erwiesen betrachtet werden dürfen. - Zn dieser alten Silber tritt weiter eine augenscheinlich connexe Goldprägung hinzu. Zu jenen ohen verzeichneten Radmtinzen findet sich ein kleines Goldstück, im Gepräge und in der Fabrik ihnen völlig gleich, an Gewicht 1.426 Gr. 167). Zu den Eulenmünzen gehört ein Goldstück, ebenfalls ein-

<sup>141)</sup> Consindry voy, en Mac. 2, 123. Der Fund enthielt 28 Stücke, darunter einseitig geprägt und ohne Anfachrift die Radmünnen verbaltenlämäfig zahlreich, die übrigen Gepräge — Gorgo und Tigerkopf, Gorgo, Ende, Würtel, Triquetra, games und halbes Pferd — fast alle nur in einzelnen Exemplaren, ferner drei gewählliche Münnen altsteter zweiseinigter Prägung mit der Aufschrift AGE.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) Außerdem fand sich noch zugleich ein äginäischer Obolos und eine — ohne allen Grund Kyzikos beigelegte — Silbermünze mit einem Löwenkopf und einem vierstrahligen Stern, letztere im Gewicht den attischen Obolen gleich.

<sup>164)</sup> Bröndstedt (Reisen 1, 118) erwarb zwei Radmünzen in Lebadea.

rei<sup>187</sup>) Rad, in der Mitte ein kleiner Kreis mit einem Punkt in der Mitte () und rei<sup>187</sup>) Rad, in der Mitte () und rei eine Steine Steine () Gewicht 22 Gr. Borreil (Nnn. Chron. 6, 126), der diese jetzt der englischen Bank gelbrige Münne (hither bessens, bemerkt, daß sie den bekannten Radminnsen in ereny respect similer in type und falerie seit. Daß er sie Theben giebt, beruht nur auf der wenig wahrscheinlichen Annahmo, daß der innere Theil des Radies vielenber ein Theta sel. — Das Goldstück mit dem Rade, das Beulb p. 64 bei Mionnet gefunden haben will, ist vielmehr ein Silberstück (Mionnet 8.3, 69, 5).

seitiger Prägung, im Stil und in der Wendung der Eule nach links anstatt der später üblichen entgegengesetzten den ältesten attischen Silberstücken mit Aufschrift eng verwandt; das Gold ist blafs und vermuthlich ziemlich nnrein, das Gewicht 1.36 Gr. 148). Beide Gewichte passen auf keines der im gleichartigen Silber begegnenden Nominale, wohl aber auf den gleichen Fuß: es sind Zwölftel des größten Silbersttickes oder nach dem später gangbaren Ausdruck Diobolen, geschlagen auf Ganzstücke von resp. 17.11 and 16.32 Gr. - Verbinden wir mit diesen numismatisch festgestellten Thatsachen die geschichtliche Ueberlieferung über Solons Finanz- and Munzoperationen, so stellt sich der allgemeine Zusammenhang leicht heraus. Vor Solon galt in Athen wie im tibrigen Griechenland äginäische Währung, wobei es gleichgültig ist, ob die athenische Gemeinde selbst auf dieselbe gemünzt oder bloß des auf der benachbarten Insel und anderswo im Ausland geschlagenen derartigen Geldes sich bedient hat; alle Staats- und Privatverträge waren also gestellt auf den äginäischen Stater. An dessen Stelle führte Solon die persische Goldwährung ein und zwar in der Form, dass das Halbstück zum Stater oder Didrachmon ward, nm den Staat und die überschuldeten Privaten von einem Theil ihrer Lasten zu befreien durch das hier vielleicht zuerst angewandte, seitdem nnzählige Male wiederholte Verfahren altes und neues Courant materiell verschieden, formell gleich zu setzen, also das in alten schweren Statern empfangene Darlehen in nenen leichteren abzuzahlen. Warum Solon gerade diese Währung gewählt hat, darf man nicht fragen; es war kürzer und sicherer, eine schon bestehende leichtere anzunehmen als eine ganz neue zu schaffen, auch das asiatische Gold natürlich in Athen wohl bekannt und gangbar. Sehr wahrscheinlich indess hat Solon die Einführung des neuen Goldfußes verbunden mit gleichzeitiger Einführung der Goldprägung: es ward dadurch theils der Einführung des Goldfußes in die Silberprägung ein Theil des Auffälligen benommen, theils zu weiteren Finanzoperationen znm Besten der Staatskasse eine Gelegenheit gefunden. Merkwürdig ist das je nach dem Metall verschiedene Theilsystem. Im Golde ist zwar bis jetzt nur ein Nominal bekannt; doch zeigt schon dies deutlich. daß man hier die hergebrachte Sechstelung des Staters beibehielt, nur daß, da der neue attische Stater die Hälfte des phokaischen geworden

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>) Abgebildet bei Beulé p. 64. Das blasse Metall bezeugt aufær diesem auch Hussey p. 92. Die Exemplare in Paris und London, wohl die einzigen bis jetzt bekannten, wiegen beide 1.36 Gr. (Beulé a. a. O.: = 21 Gr. Hussey).

war, selbstverständlich die attische Hekte auf das Gewicht des phokaischen Hemihekton sich stellte. Dagegen das Theilungssystem des solonischen Silbers war von dem in der counexen Goldwährung befolgten vollständig verschieden: die Hekte nnd das Hemihekton oder nach späterem Sprachgebrauch das Tetrobolon und Diobolon fehlen hier, dagegen finden sich Hälften und Viertel. Die Ursache liegt auf der Hand: man behielt bei Einführung der neuen Münzeinheit doch in der Silbermünze das hergebrachte Theilungssystem der äginäischen Währung bei und setzte nur an die Stelle des äginäischen Staters von 12.40 den neuen leichteren von 8.50 Gr. Dies alles hängt so genau nnd sicher zusammen, daß die Einführung der solonischen Gold- und Silberwährung im J. 160 Roms (Ol. 46, 3) als ein nach Zweck und Art wohl gesichertes, auch für die älteste italische Chronologie nngemein wichtiges Factum festgehalten werden kann. - Seine spätere Gestalt hat das attische Münzwesen erst durch eine nene Reform bekommen. Die einseitige Prägung hört auf, obwohl das eingeschlagene Quadrat als Einrahmung der Eule noch eine Zeitlang bleibt; der Name der Stadt erscheint auf den Münzen, ebenso jetzt das Bild der bisher nur durch ihre Abzeichen darauf vertretenen Athene; von den bis dahin wechselnden Stadtwappen bleibt einzig die Eule. In den großen Nominalen verschwindet das bis dahin so häufige Didrachmon und nimmt das früher seltnere Tetradrachmon seine Stelle ein, ohne daß indeß der Name στατήρ auf dasselbe tibergeht; vielmehr ist in guter Zeit nie von attischen Stateren die Rede, weil Didrachmen dort nicht geprägt wurden. Ganz einzeln sind auch Dekadrachmen geschlagen worden. Unter deu kleinen Nominalen tritt zu den drei alten auch ietzt noch häufig geschlagenen, dem Triobolon, dem Obolos and dem Hemiobolion noch hinzu das Diobolon, das durch einen in zwei Eulenleiber endigenden Eulenkopf keuntlich ist, ferner das seltene Tetrobolon mit zwei Eulen, das Trihemiobolion, Tritemorion und Tetartemorion, ebenfalls seltene Stücke von 11, 4, 4 Obolos. Ganz einzeln scheint man auch Pentobolen geschlagen zu haben 109). Das Gewicht steigt von 17.00 auf

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Diese Sorten erwähnen die Alten als wirklich geprägte Silberstücke, namentlich Pollux 9, 63 f., mit Ausnahme des Pentobolon, dessen Existens nach Husseys (p. 48) und Prokeeshe Milnena Athens 8, 19) Wägungen sich nicht wohl bezweifen läßt. Die Plünfachtelobolen oder Pentechalken (vergt. Pollux 9, 70) und gar die Dreischtelobolen, für die man den Namen Trihemitartemorion erfunden hat, bleiben billig auf sich berühen.

17.46 Gr. 170); letzteres ist das Effectivgewicht der ältesten attischen Tetradrachmen zweiseitiger Prägung und genau dasselbe ergiebt sich aus den Angaben der Alten als das attische Normalgewicht, welches also nicht das solonische, sondern ein jüngeres ist. Die Goldprägung folgt dieser Silberwährung im Gewicht nach; an Nominalen haben sich hier bis jetzt gefunden Didrachmen, Drachmen, Triobolen, Diobolen, Obolen, Dreiviertel-, Halb-, Viertel- und Achtelobolen, welche vier kleinsten Nominale ohne Inschrift und Athenekopf, bloß mit der Eule gezeichnet und in Bracteatenart einseitig geprägt sind 171). Man sieht hieraus, daß die Goldprägung auch jetzt noch eine gewisse Selbstständigkeit behauptet hat, namentlich in dem Festhalten des Didrachmon und in der Hinzuftigung des im Silber nicht vorhandenen Achtelobolos. Uebrigens wurden auf die Goldmünzen die Namen der Silbermünzen ebenfalls und selbst im officiellen Sprachgebrauch angewandt, nur mit dem Beisatz 'von Gold'173); doch begegnet daneben auch noch in späterer Zeit, wie wir gleich sehen werden, die ältere Benennung aufertor youoov. Was den Werth der attischen Goldmünzen anlangt, so setzt man sie gewöhnlich

<sup>179)</sup> Prokesch (Münzen Athens S. 6) fand für das gut erhaltene Tetradrachmon diener Klasse 1,47 Gr. (= 239 Gr.). Die schwersten attisches Golfstater wiegen 8.64 (= 162), im athenischen Kabhact; Prokesch S. 18) and 8.60 (bei Luynes, Benilö p. 62; = 132.8 Thomas p. 2020, vergl. Hassey p. 31), die schwerste Gold-drachme 4.32 Gr. (Paris, Benilö p. 62). Man sieht, daß diese Münnen auf ein etwas leichteres Tetradrachmon von 17.28 Gr. fhären; und dies Gewicht ist in der That dass in der späteren attischen Prägung gewöhnliche, wie dem das Thomasache Dekadrachmon 43.02 Gr. (= 664, p. 205) wiegt, also ein Tetradrachmon von 17.21 Gr. giebt. Allein es veigt dies nur, daß an der Zeit, der die meisten attischen Goldmünzen angebören, das Tetradrachmon in der Münze um etwa 0.2 Gr. zu leicht ausgebracht ward.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup>) Benlé p. 62. 86 giebt die Abbildungen und die Wägungen. Der Viertelstater (Paris) wiegt 2. 12, der Sechstelstater (Turin) 1.44, der Zwölftelstater (Paris) = 14‡ Minomet S. 3, 558, 2) 0. 75, dessen Dretviertelstück 0.55 (Paris, auch bet Beulé), Hälfter (Paris) 0.35, Viertel (Paris) 0.17, Achtel 0.10 (Paris), 0.08 (Benlé) Gr. Es scheint anßer diesen noch ein weiteres kleinstes Nominal gegeben zu haben (Benlé p. 62).

<sup>179</sup> C. I. Gr. 150 (του 01.95, 3) helift es: \*cofque \*Elanoisus; einigenu gewir, H (d. h. avei Drachmen); φοσελιέξε εξωθηνώς: grosse C (d. h. gewire 'μπωριλιών'), συντής H . dysvesio. Die richtige Lennug XPY≅ON: C: ₹TATHPE has Hussey p. 36 aas dem Stein hergestellt, aber nicht verstandens die richtige Erkürung gah Böckh Staatshaushalt. 2, 361 der zwellen Ausg.; das her gerigtete Stieke und zwar attische gemeint sind, bezengt die Natur des Documents und der Gegensatz.

znm Silber in das Verhältnis von 1:10 und wesentlich richtig, insofern es sich um internationale Beziehungen handelt: sieherlich konnte der Athener in Persien seinen Goldstater nicht höher ausgeben als der Perser den Dareikos in Athen. Aber die Vorstellung, dass die attische Gemeinde selbst in diesem Verhältniss ihr Gold ansgebracht habe, bleibt trotz der vielen anf diese Prämisse gebanten, znm Theil sehr wundersamen Annahmen zu naiv, um auch nnr eine Widerlegung zu verdienen, die übrigens schon liegen würde in der damit angenommenen ganz undenkbaren Incongruenz der Gold- und Silbermünze - wer wird glanben, dass znm Beispiel der goldene Achtelobolos 11 und nicht vielmehr eine runde Zahl Silberobolen gegolten hahe? Errathen freilieh läßt nun der conventionelle Münzwerth sich nicht; aber es bedarf des Rathens auch nieht, da ein ausdrückliches Zeugniss dafür vorliegt: die Ansetzung des φμίσκτον γρυσού bei dem attischen Komiker Krates (blüht Ol. 82, 3, J. Roms 304) 173) auf acht Oholen. Dass hiebei eben attisches Gold zu verstehen sei, ist nicht zu hezweifeln; und die Frage, was in diesem System die Einheit nnd also gesechstelt worden ist, beantwortet sich dadnrch, daß die Athener dieser Zeit nicht, wie die der solonischen, den Stater, sondern durchaus die Drachme als die Münz- und Rechnungseinheit angesehen haben und daß, wenn man die Sechstelung auf den Stater bezieht, das Hemihekton also zum Obolos macht, dieser mit acht Obolen unter seinem Metallwerth angesetzt sein würde, was unmöglich ist. Dagegen erhalten wir, wenn das Hemihekton als Hemioholion betrachtet wird, folgende durchaus angemessene Werthung der Goldstücke;

| im Metallwerth               | im | Münzwerth |
|------------------------------|----|-----------|
| Stater 20 Drachmen           | 32 | Drachmen  |
| Drachme 10 n                 | 16 | n         |
| Triobolon 5 n                | 8  | . "       |
| Diobolon 20 Obolen           | 32 | Obolen    |
| Obolos (Hekte) 10 n          | 16 | n         |
| Tritemorion 7½ n             | 12 | 77        |
| Hemiobolion (Hemihekton) 5 n | 8  | n         |
| Tartemorion 2½ n             | 4  | n         |
| Achteloholos 11 n            | 2  | n         |

Es brachten demnach die Athener in ihrer Münze das Gold ans im Verhältnis 1:16, also ansehnlich über den durchschnittlichen Metall-

<sup>175)</sup> Bei Pollux 9, 62: ἡμίκατόν ἐστα χουσοῦ, μανθάνεις, ἐκτῶ ἐβολοί. Das war also das incuse Goldstück von 0.35 Gr.

werth. Ueberhaupt scheint die attische Goldmünze, khulich wie die der römischen Republik, hauptsächlich eine Nothpräguug gewesen zu sein; wie denn dies von der derartigen in Aristophanes Pröschen erwähnten Prägung vom J. Roms 347 (Ol. 93, 2), bei der überdies noch eine Münzverschlechterung hinzatra, volknommen ausgemacht ist. — An die attisebe Kupfermünze einzugeben ist nicht erforderlich; es genütgt zu erwähnen, daß sie ziemlich alt ist, und die frübesten Spuren bis in die perklieisehe Zeit (um 310 Roms) zurütkerichen <sup>23</sup>).

15. Ein anderes aus dem persischen Goldfuß abgeleitetes System ist das korinthische. Dasselle beruht, und zwar, so viel wir sehen, sehon von den ersten Anfängen der korinthischen Prägung an "m"), auf einem Silberstück einseitigen Gepräges, bezeichnet mit dem Wappen der Stadt, dem Pegasns und dem Anfangsbuchstaben des Stadtnamens 9, im Gewicht von etwa 8.40 Gr. ""), also dem Hallstück des phokaischen Fußes oder dem Golddareikos und dem älteren attischen Didrachmon entsprechend. In den gleichartigen jüngeren Stütcken, auf deren Rückseite das behelmte Pallashaupt anfangs im eingeschlagenen Quadrat, später frei erscheint, ist dieselbe Gewichtsteigerung bemerkbar, die wir bei den jüngeren attischen fanden: sie stehen nicht über, aber sehr gewühulich auf 8.66 his 8.50 Gr. "") umd sind offenbar auf das nachsolonisch-attische

<sup>174)</sup> Hussey p. 113. Die ältesten attischen Kupfermünzen mit ΑΘΕ bei eulé p. 74.

<sup>173</sup> Zwar erwähnt Hussey p. 56 zwei uralte korinthische Minnen des britten Museums, woron die eine, aus der Payne Knightschen Sammlung, sehr gelitten hat, die andere von Borreil berührende 12. 83 (= 188) Gr. wiegt, was ägtnätsches Gewicht sein soll. Das Gepräge giebt er nicht an; das erste Exemplar ist mikstaleg Payne Knight p. 50 solchrichest: Dich. Agien. undern. AR. J. Egous sladus d. stone // Quadratom quadriportibum incusum oxdiquissimus formuse. Man sicht leicht, das fdiese Münzen ikleinstästisch, vermuthlich lampankenisch, auch für ägfmäsche Stater zu sehwer sind.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> S. 82 (= 168 Mionnet S. 4, 33, 178); S. 46 (= 130, 5 Leake); S. 42 (= 158); Mionnet S. 4, 32, 176); S. 40 (= 158, 25 K. K. Böckh S. 97); S. 34 (= 128) Hunter); S. 16 (= 126 Leake); 7. 66 (= 117 Leake) Gr. Als gewöhnliches Gewicht dieser Klasse giebt Prokeech (Ined. S. 267) S. 39 (= 158) Gr.; dabei wird man auch stehen bleiben müssen, da diese Stücke weit minder gleichmäßig geprägt sind als die ältesten attischen und das sehwerste sicher übermünzt ist.

 $<sup>^{177}</sup>$ ) Wenn man absieht von einem einzeln stehenden, nnzweifelhaft übermünzten Stück von 9.14 (= 172) Gr. aind die höchsten Gewichte dieser Klasse bei Mionnet p. 108 f. 8.66 (= 163, 8. n. 261), 8.63 (= 162 $\frac{1}{2}$ , n. 975) und 5.62

Normalgewicht von 8.73 Gr. geschlagen. An Theilstücken sehon von ältester einseitiger Prägung finden sich sicher nuch häufig Drittel von 2.91 Gr. normal, im Gepräge dem Ganzstück gleich "), Seebstel von 1.45 Gr. normal, mit dem halben Pegasus bezeichnet "), endlich Achtzehntel von 0.48 Gr. normal, im Gepräge wiederum dem Ganzstück gleich "en inmder sicher nun auf jeden Fall weit seltener geschlagen sind Zweidrittel- ") und Zwölftelstücke "). In der späteren Prägung kommt hinzu das äußerst seltene nud im Gepräge offenbar absichtlich modificitte Halbstück, mit dem reitenden Bellerophon auf der Vorder, der Chimärn auf der Rückseite "). Merkwürdiger ist es, daß in dieser

<sup>(= 162),</sup> S. n. 214) Gr.; rwischen 8.69 and 8.50 Gr. steht die große Mehrahl dieser Didrachen. Dasselbe bestätigen Prokece (Incel. 8, 268) und alle ührigen Zeugnisse. Die Münzen mit AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, deren Böckh 8.94 gedient, sich verdischig (Mionnet 1, 319, 999) and ihr ahweichendes Gewicht nicht geeignet, die Zewießt zu zerstreuen.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) 2.76 (= 52 Mionnet S. 4, 33, 179). Vergl. Prokesch Ined. S. 267. Unter den Jüngeren Münzen mit dem Frauenkopf im eingeschlagenen Quadrat sind Stücke his zu 2.85 Cr. (= 44 Hunter); die jüngsten sehr hänfigen, auf denen das Quadrat verschwunden ist und Magistratanamen erscheinen, sind etwas leichter und stehen ganz gewöhnlich zwischen 2.55 und 2.33 Gr. (= 48 - 44 Prokesch Ined. S. 269).

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Dergleichen Stücke mit dem eingeschlagenen Quadrat wiegen 1.33 (= 25 Prokesch 8. 267), 1.29 (= 24) Prokesch) Gr., mit dem Frauenkopf im eingeschlagenen Quadrat 1.35 (= 25) Mionnet S. 4, 33, 182) Gr. Die jüngeren Stücke weichen nicht wesentlich ab.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> 0.41 (= 6.3 Leake); 0.37 (6.7 (Leake); 0.36 (= 5.5 Leake); 0.36 (= 6.5 Pockee); 0.38 (= 6) Prokeed Leed. S. 267); 0.37 (= 6) Miones S. 4, 33, 177 (Gr. Prokeed a. a. 0. sicht darin Vierundzwanzigstel des Staters von 0.36 Gr. Nornalgewicht; allein dafür sind die Münzen zu sehwer, zumal da die übrigen kleineren Nominale in Korinth wie überall durchschaltlich zu leicht, nicht zu sehwer ausgebracht worden sind. Hicher gehört auch die Goldmünze mit KO und flegendem Pegauss X ungestützten Derizack, von 0.46 (= 9) Gr. fürökesch S. 251 unter Krokyra).

<sup>131)</sup> Aufgezämmfer Pegasus (i Francakopf von altem Stil, Gewicht 4.96 (= 76.6 Leake) Gr. Anderswo habe ich diese Sorte nicht gefunden.
133) Heher scheinen die Stücke zu gehören mit dem Pegasus und dem ein-

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Hieher scheinen die Stütke zu gehören mit dem Pegsaus und dem eingeschlagenen Quadrat von 0.61 (= 11½ Prokesch Ined: S. 267) Gr. nnd die jüngeren mit dem Pegsaus und dem Medusenhanpt (Mionnet S. 4, 48, 312) von 0.69 (= 13 Prokesch) bis 0.58 (= 11 Prokesch) Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>) 3.86 (= 59.6 Leake); 5.85 (K. K. Pinder S. 51); 3.80 (= 71½ Mionnet 2, 167, 132). — Oh es auch Viertel giebt, wie Prokesch annimmt (a. a. O. S. 269), ist sehr zweifelhaft; die Drittel sinken allerdings so sehr, daß die letzten Stücke

späteren Prägung au die Stelle der Zwölftel und Achtzehntel Zehntel mit dem Pegasus auf beiden Seiten 184) und Zwanzigstel mit dem Pegasns und dem Dreizack 185) treten. - Unverkenubar ist dies System wohl von der gleichen Gewichteinheit wie das attische ansgegangen, aber doch weder das attische noch aus dem attischen entwickelt; vielmehr steht es der beiderseitigen Grundlage, der persisch-asiatischen Goldprägung, bei weitem näher als dieses. Denu in Korinth ist außer der Gewichteinheit derselben auch noch das Theilnngssystem, das wir früher bei dem phokaischen Stater gefunden habeu, festgehalten worden; nur das Ganzstück läßt man fallen und ersetzt es, wie in dem lydischen und persischen Köuigsgold, durch das Halbstück; aber die alte Hekte spielt in Korinth eben wie iu Kleinasien die Hanptrolle und wird eben wie dort wieder geseehstelt, wogegen Viertel und Achtel des Ganzstücks, die Drachmeu uud die Triobolen Athens in Korinth wesentlich mangeln. Dies System also kann nimmermehr aus Athen, soudern nur nnmittelbar aus Kleinasieu nach Korinth gekommen sein; und wenn hier überhaupt Entlehning stattgefunden hat, so hat Solon seinen Stater von Korinth, nicht Korinth den seinigen von Athen empfangen. Mit gutem Grunde wird darum auch in den Schriftstellern wie den Inschriften die korinthische Währung als eine eigenthümliche und selbstständige behandelt; das korinthische größte Silberstück ist halb so schwer wie das größte attische, aber die korinthische Drachme, deren Thukydides 186) und korkyräische Inschriften 187) gedenken, brancht darum uoch nicht die attische gewesen zu sein. Sehen wir anf die Münzeu, so finden wir die Bezeichnung der Hälfte wie in Athen auf dem Triobolon so iu Korinth auf dem Sechstelstater, dem attischen Diobolou, und es scheint demnach nothwendig anzunchmen, daß die Werthbezeichnungen sich in Korinth anders stellten als in Athen, wie es das folgende Schema darlegt:

der Reihe auf Viertelgewicht auskommen, aber da das Gepräge nicht abweicht, darf hierin schwerlich ein neues Nominal gefunden werden.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) 0.99 (= 15.3 Mus. Brit.); 0.91 (= 14 Hunter, Leake); 0.80 (= 16<sup>2</sup> Mionnet S. 4, 34, 185); 0.85 (= 13.2 Leake) Gr. Prokesch S. 269 setzt das Gewicht dieser Sorte 0.85 bis 0.80 (= 16 - 15) Gr.

 $<sup>^{285}</sup>$ ) 0.42 (= 6.5 Leake) Gr. Prokesch a. a. 0. giebt dieser Sorte 0.48 bis 0.37 (= 9 - 7) Gr.

<sup>156) 1, 27</sup> in einem korinthischen Proclam.

<sup>187)</sup> C. I. Gr. 1845.

|          | nach attischem<br>Werthausdruck | nach korinthische<br>Werthausdruck |  |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 Stater | 2 Drachmen                      | 3 Drachmen                         |  |
| ( n      | 11 ,                            | 2 , )                              |  |
| (1/2 n   | 1 ,                             | 11 , )                             |  |
| 3 7      | 4 Obolen                        | 1 ,                                |  |
| 1 n      | 2 ,                             | 3 Obolen                           |  |
| (1 n     | 1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , | 14 , )                             |  |
| (1) n    | 1 ,                             | 11 , )                             |  |
| 10 27    | 1 ,                             | 1 ,                                |  |
| (1/20 m  | ŧ "                             | ÷ , )                              |  |

Die Prägung der nicht recht congruenten und seltenen Anderthalberachmen- und Anderthalbobelenstücke korinthischer Währung wird auf attischen Einfußz zurückzuftlirten sein, wie denn anch auf den letzteren wohl nicht ohne Absicht das attische Nedusenhaupt steht. Auf welche Weise man später in Korinth dazu gekommen ist, den Stater in zehn statt in achtzehn Einheiten zu thellen, kann erst bei den siellischen Verhältnissen klar gemacht werden; hier genügt es zu bemerken, daß dies die synakansische Einheitning des Staters ist und daß der korinthische orarige desalutger, wie Aristoteles ihn nennt, bekanntermaßen in Siellien ebenso ganghar wie in Korinth und anch dort gewissermaßen Landesutuze war.

16. Es ist merkwitrdig, wie wenig sowohl die attische wie die korinthische Wahrung sich in der voralexandrischen Zeit über Griechenland verbreitet haben. Ganz auffallend vereinzelt steht namentlich die attische. Nicht einmal die Pflanzstädte Athens, wie Neapolis am Strymon, baben dieselbe angenommen; ja man kann zweifeln, ob irgend eine griechische Stadt vor Alexander sich ihr gefügt hat. Mag dies aber anch einzeln geschehen sein, zum Beispiel in dem benachbarten Megara\*\*), so sind die derartigen Prägungen auf jeden Fall nntergeordnet und nn-bedentend geblieben. Erwähnung verdient indefs eine nicht häufige, aber merkwürzlige Munzsorte mit dem Stier einer-, dem Polypen im eingeschlagenen Quadrat andererseits und auf beiden Seiten bezeichnet mit dem Buchstaben E\*\*\*). Man setzt diese Münzen jetzt gewölmlich und wahrscheinlich richtig nach Ereträ; auf jeden Fall sind sie euboisch.

<sup>188)</sup> Apollokopf) (Leier; ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Mionnet 2, 140, 310): 4.13 (= 63.8 Thomas p. 207) Gr.

<sup>140)</sup> Mionnet 2, 278, 161. pl. 50 n. 8.

Allein sie folgen nicht dem in Euboca sonst tiblichen äginäischen Fnfs. sondern es sind Tetradrachmen, Didrachmen, Triobolen und Hemiobolien attischer Währung 190), eng verwandt nicht der solonischen, aber der ältesten nachsolonischen Prägung, wie sie denn auch in Athen gemischt mit altattischen Münzen sich gefunden haben 181). Sicher stehen diese Münzen im engsten Zusammenhang mit der Botmäßigkeit, in der Athen in früher Zeit einen Theil von Euboea gehalten hat; ja dieselben können zurtickgehen auf den Anfenthalt der Peisistratiden auf Eretria. Der seltsame Umstand, daß die attische Münzwährung bei Herodot wie bei den Römern unter dem Namen der enboischen anstritt, während doch die eigentlich enboische, die chalkidische Währung eine ganz verschiedene ist, mag wohl mit dieser eretrischen Prägung in einer gewissen Verbindung stehen und ebenso die Ueberlieferung der Grammatiker, daß die älteste attische Münze das Didrachmon mit dem Stier gewesen sei 102); so weit wir indess den Zusammenhang der Prägung in den Münzen verfolgen können, ist die attisch-euboische Prägung von Eretria entschieden nicht die Mutter der städtisch athenischen, sondern vielmehr ganz nnzweifelhaft die Tochter derselben. - Mehr Verbreitung fand der korinthische Fnís, aber doch auch nicht gerade in frühester Zeit. Alle älteren and nicht wenige nach Arbeit und Außehrift durchans nicht mehr alterthümliehe Münzen des Peloponnes, namentlich die von Sikyon, Argos, Arkadia, Elis, Messene, folgen der äginäischen Norm 192), Aber die Münzen des achäischen Bundes, geschlagen seit dem J. Roms 474 (Ol. 125, 1), so wie die gleichzeitigen von Megalopolis und Sparta sind anderer Art:

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> J. 1.45 (= 289] Hunter p. 147) — 1.86 (= 121.3 Thomas p. 228); 7.84 (= 121 Lanke) - 1.96 (= 203) Hunter; 1.66 (= 25 T Lanke); 1.90 (= 20 Hunter); 1.82 (= 19.7 Lanke); 1.90 (= 20 Hunter); 1.82 (= 19.7 Lanke) — 0.29 (= 4.5 Lenke) Gr. — Auch die sicheren Münzen va Karystos, die übrigens jünger sind, zeigen die gleiche Välreng; 8.03 (= 128 Mas Brit); 7.73 (= 1345) Miomet 19; 7.66 (= 116) Hunter) — 3.63 (= 66 Lenke); 3.42 (= 64) Miomet 19. — 0.62 (= 11½ Miomet 13) Gr. Man beachte, dafa auch hier das Didzrachnon erschein.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>) Mionnet 2, 113, 16. 17. 18.

<sup>192)</sup> Böckh M. U. S. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Der Art sind z. B. die Stater mit zweiseitiger Prägung und der Aufschrift APΓΕΙΩΝ, 12.25 (= 189) Gr. und darunter sehwer, nebet den Hälften und Vertreit Gerrell Kum. Gran. 6, 42; Thomas p. 22.223 und die skindlichen mit MΕΣΣΑΝΙΩΝ von 12.20 (= 188.3 Thomas p. 222) Gr. Auch die häufigen Skinundnanen von Argon (Miounet polds p. 116; Thomas p. 223) sind äginäüsche Trübolen und Obelen.

sie bestehen im Silber ansschließlich ans einem Nominal, das nicht über 2.77 Gr. steigt uud allmählich bis nahe au 2 Gr. fällt 184). Gleichheit der Münzwährung in allen Staaten war ansdrücklich in dem Grundvertrag des Buudes ausgemacht worden 104); da nnn Koriuth und der Pelopouues bisher auf verschiedeueu Fuss gemüuzt hatten, so mniste einer von diesen weichen. In jeder Beziehnug ist es wahrscheinlicher, daß diese achäischen Stücke korinthische Drachmen von 2.91 Gr. normal als daß sie äginäische Triobolen von 3,10 Gr. normal sind. - Im nördlichen Griecheuland sind die Müuzen der ozolischen Lokrer im Gepräge wie in den Nominalen das treue Abbild der korinthischen 1981): dasselbe gilt von deu Münzeu der Städte in Akarnauieu uud am ambrakischeu Meerbnseu Anaktoriou, Leukas, dem amphilochischeu Argos und Ambrakia, während merkwürdiger Weise die Ganmüuzen der Aetoler uud Akarnaueu dem durchaus verschiedeuartigeu System des persischen Silberstaters augehören 197). Weiterhin sind die meisten der uralten Stücke einseitiger Präguug mit der ihr Kalb säugeuden Kuh, die man bald Korkyra, bald Dyrrhachion beiznlegeu pflegt und die anf jedeu Fall einer dieser Städte und vielleicht beiden gemeinschaftlich gehören, Statereu vou korinthischem Fuss 1988); auch eine Minderzahl der späteren korkyräischen nud dyrrhachiuischen Müuzen zweiseitigen Gepräges haben korinthischen Fuss und korinthisches Genräge 100). Aber schon jeue einseitig geprägten Stücke kommen mit gleichem Stempel auch vom Gewicht

 $<sup>^{186})</sup>$  Ein besonders altes Stück (Gepräge Mionnet S. 4, 1, 1) wiegt 2.77 (= 42.7 Thomas p. 207), das schwerste unter den zahlreichen Mionnetschen (p. 105 — 107) 2.53 (=  $47_4^3)$  Gr.

<sup>104)</sup> Polyb. 2, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>) Die höchsten Gewichte der zwei sicher hieher gehörigen Nominale sind bei Leake, der diese Münzen zuerst ihrer wahren Heimath wiedergegeben hat, 8.63 (= 133.2) und 2.62 (= 40.5) Gr. Die Kleinmünzen von 0.63 (= 9.7) Gr. und darunter gehören wohl den italischen Lokrern.

<sup>17)</sup> Böckh S. 97. Die dort nach Hunder ausgeführte Mitner von Lywinachein Actolien gebört vieinnehr nach Anaktorion; die späten ätolischen Tetrafrachmen haben mit dem korinthischen Fuß nichts zu thun, sondern gehören in die makedonische Zeit. Das ältere stollsche System liegt in den drei Nominaken 10.68 (= 198) Mionnet); S. 36 (= 82.8 Loaks); 2.55 (= 48 Mionnet) Gr. — Ganze, Hälften, Viettel. Das aktrananische ist davon nicht verschieden.

 $<sup>^{189}</sup>$ 8.13 (= 153 Mionnet 2, 37, 79); 8.06 (= 151 $^{1\over 4}$  Mionnet 2, 37, 80); 7.48 (= 115.4 Leake unter Korkyra) Gr. Mit der Außehrift EN 7.82 (= 147 $^{1\over 4}$  Mionnet 2, 44, 165).

<sup>199) 8.49 (= 131</sup> Leake); 8.34 (= 128<sup>2</sup> Hunter) Gr.

des persischen Silberstaters vor 2000) und die Masse der jüngeren korkvräischen, dyrrhachinischen und apolloniatischen Münzen vorrömischer Zeit, so wie sämmtliche von Zakynthos nnd Kephallenia gehören zu dessen System. - Vereinzelt endlich finden sich Silbermünzen korinthischattischen Fußes anch in den östlichen Landschaften. So giebt es einen solchen Silberstater, den Themistokles als Herr von Magnesia am Maeander (Ol. 78, 4 f., J. Roms 289 f.) hat schlagen lassen 201); einen ähnlichen des Senthes von Thrakien, der die Anfschrift ₹EYΘA APΓYPION trägt 202) and höchst wahrscheinlich das Θιβρώνιον νόμισμα ist, womit Thibron, Xenophons Nachfolger in dem Oberbefehl der von Senthes in Sold genommenen griechischen Truppen, im J. 355 Roms (Ol. 95, 2) seine Lente ablohnte sea) und das eben ans diesem Grunde auf den sonst in dieser Gegend nnerhörten korinthischen Fnss geschlagen ward. Damit mag man znsammenstellen eine von Lnynes mit großer Wahrscheinlichkeit dem König Abdemon († nm 330 Roms, Ol. 89, 1) beigelegte Münze von Kypros mit aramäischer Aufschrift 204) und eine Reihe anderer ebenfalls mit aramäischer Aufschrift und mit dem schwerlich znfällig gewählten Bild der Enle 206). Endlich zeigen denselben Fnss noch einzelne uralte Münzen mit der Sphinx, dem Wappen von Chios 206); und in Lykien ist derselbe in Satrapen- wie in Stadtmunzen nicht nngewöhnlich 1017).

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) 11.58 (= 218 Prokesch S. 249); 11.05 (= 208, vernntzt, Prokesch a a 0.) Gr.

<sup>201) ⊙</sup>EMI≲TOKAEO≤. Stehender Apollon )( Rabe im vertieften Quadrat. Gewicht 8.56 Gr. Revue num. franç. 1856 p. 47 Taf. 3 n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Reiter, die Chlamys auf der Schniter, galoppirend and mit eingelegter Lanze; auf der Rückseite die Inschrift im eingeschlagenen Quadrat. Gewicht 8. 40 Gr. (Luynen Num. des Satr. D. 45).

<sup>200)</sup> Photios p. 92, 15: Θιβρώνιον νόμισμα έδάκει ἀπὸ Θίβρωνος τοῦ χαράξαντος εἰρῆσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>) Kopf der Aphrodite )( König im Wagen; 8.50 Gr. Luynes rev. num. franç. 1850, 310.

<sup>200)</sup> Mionnet 5, 643, 19—24; das schwerste Stück wiegt 8.79 (= 165‡) Gr. Andere Stücke mit gleichem Gepräge sind gewöhnliche babylonische Tetradrachmen.
200) 7.89 (= 148½ Mionnet 3, 266, 4); 7.73 (= 145½ Mionnet a. 0. n. 5) Gr.

<sup>708) 7.89 (= 148;</sup> Mionnet 3, 266, 4); 7.73 (= 145; Mionnet a. a. O. n. 5) Gr. Diese Stücke sind uralt und von höchst nnregelmäßiger Form.

<sup>20)</sup> Vergl. besonders Sharpe in Spratt und Forbes Travels in Lysis 2, 2924, dem die folgesden Angaben, wo nichts Anderes bemerkt ist, entnommen sind. Lyklache Satrapenminnen 8.4 (κ. Κ. Pinder S. 68) und 8.06 (= 1344) Gr. Lyklache Skudtundaren, namendlich von KOΠΡΛΑΕ, von 8.68 (= 134) Gr. abwärts (Pinder a. Δ. 0.; Hunter Taf. 66 f. 24; Leoormant cat. Behr p. 105 f.; Sharpe). Hieber möchte such wohl das merkwärdige Süberstück mit dem Wagen nad der Triquetra geden vohl das merkwärdige Süberstück mit dem Wagen nad der Triquetra geden.

Ueberall findet sich hier nur das korinthische Didrachmon, nicht das attische Tetradrachmon, und wo Theilmunzen auftreten, wie in Lykien, sind es die korinthischen Drittel und Sechstel<sup>208</sup>). Die Erklärung dieser merkwürdigen Thatsachen, denen sicherlich anch die jetzt nicht mehr zweifelhafte Nachmunzung korinthischer Didrachmen und attischer Tetradrachmen und Drachmen im Orient 2009) nicht fremd ist, muss den beikommenden Forschern anheimgestellt werden; es gentigt hier sie zu constatiren und darauf hinzuweisen, dass, da die beiden persischen Reichsgewichte selbst zn einander in Bezichung standen, diese Silberstücke, obwohl zunächst auf Goldgewicht geschlagen, doch auch dem übrigen Silbercourant nicht incongrnent waren: der Golddareikos war, in Silber ausgebracht; † eines persischen Silberstaters. Erst Alexander ist es gewesen, der die alte Goldwährung auch in sein Silbergeld eingeführt hat und zwar nach dem in Athen dafür üblichen Theilungssystem; mit der makedonischen Herrschaft ist zugleich die der Alexander- oder der attischen Drachme mit einziger Ausnahme von Acgypten im ganzen Umfang seines ungehenren Reiches bleibend gegründet worden. Sie herrscht seitdem ausschließlich in dem königlichen Silber bis auf die römische Zeit und auch in der städtischen und landschaftlichen Prägung ist sie nicht selten. Namentlich im europäischen Griechenland scheinen die meisten nach Alexander noch Großsilber münzenden Gemeinden, wie die makedonischen Freistädte, die Aetoler, die Thessaler 210 und Boeoter allmählich den Königsfuß angenommen zu haben; als die Römer in Griehören, das Böckh S. 320 nach Paciaudi behandelt hat. Berechnet man die Angabe des Gewichts zu 195 Karat venezianisch nach peso sottile wie die arigonischen, so wog das Stück 33.41 Gr., also gleich vier Golddareiken. Auch das Zwischenglied, vom Gewicht des attischen Tetradrachmon, ist vorhanden (Luynes rev. num. franc. 1843 p. 6 n.

<sup>265</sup>) Die höchsten Gewichte bei Sharpe sind 2.72 (= 42) und 1.46 (=  $22\frac{1}{2}$ ) Gr., bei Behr 2.80 und 1.50 Gr.

20) Einen Stater von gewöhnlichen korinthischen Gepräge, also wohl auch von diesem Gewieht, aber mit aramäischer Anfechrift Luynes Num. des Sattr. p. 34. Attische Tetradrachmen und Drachmen, die in Asien geprägt selezienen und bad die Außelnfriß AOE beibehalten, hald sie durch eine andere in harbarischer Schrift erstetzen, bei Benk mon. d'Ath. p. 43 f.

<sup>109</sup> Wohl die jüngete Erwikhung des ägfnäischen Geldes ist die in der argivischen Inschrift Rangade an II-II. 2 p. 1007 n. 2246, wo eine Anzahl notgrischischer, namentlich thessalischer Stüdte Summen zahlen, desen am Schulüs heitgestett ist dynnier z. seltener Luik-Gelgenz z. welchen texte ticklen noch nicht gedeutet ist, aber die Währung anzeigen muß. In letzter Währung zahlten Pherse, Gombol. Kirchon. Homolion. Edessa in Mackodien.

chenland und Makedonien Herren wurden, wurde schwerlich dort noch Silbergeld anders als auf attisch-korinthischen Fuß geschlagen und bestand aus solchem wenigstens die Hauptmasse des Courants.

17. Wenn in Griechenland und im Osten der korinthisch-attische Münzfus in älterer Zeit nur wenig Verbreitung gefunden hat, so ist dagegen sowohl die kyrenäische wie die sicilisch-italische Prägung wesentlich dnrch denselben bestimmt worden. Kyrene hat in ältester Zeit, namentlich in der Periode der einseitigen Prägung, niehts geschlagen als attische Tetradrachmen und Drachmen und es ist dies hier, obwohl späterhin auch viel Silber auf ptolemäischen Fnss gemünzt ward, immer die eigentliche Landeswährung geblieben au). - Dasselbe gilt von Sicilien und Italien. Wenn man absieht von den etruskischen Goldmünzen milesischen, von den ältesten Silbermunzen der chalkidischen Colonien äginäischen Fußes, von der in deu phokaischen Pflanzstädten festgehaltenen und von da aus in die campanische Prägung übergegangenen persischen Silberwährung, endlich etwa noch von den ans der einheimischen Knpferwährung entwickelten italischen Silbermünzen, wie namentlich dem römischen Denar, so ist alles sicilisch-italische Gold- und Silbergeld, also namentlich das achäische, tarentinische, syrakusanische und etruskische, auf jene beiden Ansgangspunkte zurückzuführen. In welcher Art im Einzelnen dies sich gestaltet hat, wird größtentheils späterhin noch genauer darzustellen sein; doch soll zur Vervollstäudigung der allgemeinen Uebersicht schon hier das Weseutliche zusammengefaßt werden. Der Münzfuß der italischen Achäer beruht in seiner ältesten Gestalt auf einem Ganzstück von 8.20. Dritteln zu 2.73, Sechsteln zu 1.36, Zwölfteln zn 0.68 Gr.; Zweidrittelstücke sind selten, Hälften und Viertel fehlen gänzlich. Das Ganzstück ist späterhin als Drachme, also auf jeden Fall von Hans aus keineswegs als Doppelstück, sondern eben als die große Münzeinheit betrachtet worden. Dies ist also eben gar nichts als die oben dargestellte korinthische Währung; und für die Priorität der letzteren vor der attischen, für die schon andere wichtige Gründe sprechen, fällt abermals das bedeutende Moment ins Gewicht, daß die uralten Münzen von Kroton, Sybaris, Pyxus und den anderen Bundesstädten den korinthi-

ni) Dergleichen Stücke bei Duchalain zer, num. 1850, 388 f., nach Gepräge und Fundort umzwelfelicht Kyrendisch, wiegen 17.29 bis 17.2 (sieben), 4.00 (dreil), 2.12 mal 4.96 Gr. Dagegen die beiden letzten p. 388 n. 12.13 offenbar viel Jüngeren von 3.3 und 1.52 Gr. sind ptolemäische Drachmen und Triobolen. Jüngere kyrendische Tertafrachmen Bitomet 6, 656, 49.50. 561, 56.57. 573, 166. 171; Däfrachmen dieser Epoche sind oneh häufiger.

schen nachgemünzt sind. Für die Herleitung dieses Systems aus Korinth zeugen auch andere Spuren: so das auffallend frühe Auftreten der Aufschriften auf den Münzen der großgriechischen Achäer, eben wie auf deu korinthischen, wie es scheint von Hans aus, das Koppa steht. Uebrigens muß die Prägung hier durch eine bundesmäßige Satzung normirt und dadurch die auffallende Gleichförmigkeit des gesammten italisch-achäischen Münzwesens in Gewicht, Theilung und Prägeart herheigeführt worden sein. - Dagegen die tarentinische, sieilische und etruskische Prägung ist durchaus nud, so viel wir sehen, von Anfang an geordnet worden nach dem Muster der attischen. Von diesen schließt sich die etruskische entschieden an an die älteste durch Solou dem attischen Münzwesen gegebene Gestalt: wir finden in Etrurien die Münzeu wesentlich einseitig geprägt nud wesentlich ohne Außehrift; wir hegegnen dem hauptsächlichen attischen Stempel, dem Medusenhaupt von vorn, hier wieder als dem Wappen der wichtigsten und wahrscheinlich ältesten Prägstadt Populonia; wir finden dasselbe leichte Gewicht, endlich im Ganzen die gleichen Nominale, seltener das Tetradrachmon, am häufigsten das Didrachmon, ferner die Drachme, die auch hier als Hälfte bezeichnet ist, und das Triobolon; nnr darin zeigt sich eine Ahweichung von dem Original, daß an die Stelle des Obolos das Trihemioholion tritt, also das Halbirungssystem hier bis zu Ende durchgeführt und die Drittelung ganz aufgegehen wird. Unverkennbar kann diesem Prägsystem weder das chalkidische noch das syrakusauische, überhaupt kein anderes als das attische, dieses aber auch lediglich in seiner primitiven, nicht in der nachsolonischen Gestalt als Muster gedient haben. - Auch Sicilien hat mit Ausnahme des nordöstlichen Drittels der Insel nie nach anderem System gemtinzt als dem attischen; nach dem älteren attischen aber, so viel ich finde, einzig Selinus. Von diesem gieht es Didrachmen einseitiger Prägung und meistentheils ohne Aufschrift, die dem Gewichte nach zum Theil dem ältereu Fuss folgen, während andere ührigens gleichartige schon das übliche erhöhte Gewicht haben 212); andere Nominale scheinen nicht vorzukommen. Von den



<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Eppiehblatt / eingeschlagenes Quadrat: 8.91 (= 137.5 Thomas p. 73); 8.76 (= 135.2 Thomas); 8.70 (= 134.2 Leake); 8.62 (= 131½ Hnnter); 8.35 (Pinder S. 27); 8.20 (= 129½ Hunter); 8.07 (= 152 Monnet S. 1, 424, 451); 7.04 (= 142 Minnet I, 265, 663); 7.06 (= 136) Minnet I, 265, 663 (fr. − Eppiehblatt auf beiden Selien ohn Antfeirhft 7.07 (= 116.8 Thomas); mit Aufschirft 35€ 8.96 (= 137.2 Leake) Gr. Diez Zusammerfeffen der höchsten und den niedrigten Gewiche auf bloße Unrepelmäfajgkeit der

sämmtlichen übrigen Münzstädten des westlichen und südöstlichen Siciliens sind bisher wenigstens Münzen der älteren Prägperiode überhaupt nicht nachgewiesen worden und es ist nicht wahrscheinlich, dass von dem aufschriftlosen alten Silber einseitiger Prägung viel daselbst zu Hanse gehört. Namentlich giebt es von Syrakns, das auch in der Münze entschieden und von Haus aus geführt zu haben scheint, keine Großmünzen ohne Aufschrift und einseitiger Prägung. Das eingeschlagene Quadrat findet sich noch auf einigen wenigen, offenbar den ältesten von allen, aber bereits nicht rein, sondern mit einem kleineren Stempel in der Mitte. Das Gewicht ist schon in diesen ältesten das spätere attische 228). Endlich in den Nominalen behauptet, so viel wir sehen, von Anfang an das Tetradrachmon die erste Stelle, während das Didrachmon in der ältesten Prägung nur vereinzelt anstritt 114) und erst späterhin eine Zeitlang etwas hänfiger, aber merkwürdiger Weise nicht mit den eigentlich syrakusanischen, sondern mit korinthischen Typen geschlagen ward. Abwärts finden sich Drachmen, Triobolen 211) und Obolen ganz nach attischem System und namentlich die letzten mit allen Zeichen hohen Alters 206). Dentlich ist dies System dasjenige, welches bei der nachsolonischen Münzreform in Athen eingeführt ward; Syrakus hat also verhältnismässig spät zu münzen angefangen. Setzt man den Beginn der attischen Prägung in Solons Archontat (Ol. 46, 3, J. Roms 160), so kann die Münzreform nicht füglich vor den Anfang der Herrschaft des Peisistratos (Ol. 55, 1, J. Roms 194) gesetzt werden und sehr wohl erst um Prägung zurückzuführen ist bedenklich, zumal bei der sonst schr gleichmäßigen Ausbringung des großen sicilischen Silbergeides.

13. Die Tetradrachmen mit der Aufschrift ≅YRAOSEION oder ≅YPA und dem Dreigespana auf der einen, dem Frauenkopf im eingeschlagenen Quadrat auf der auderen Seite (Hunter Taf. 62 € 11. 12; Mionnet pl. 47 € 1.), die auch Luynse (Rev. num. franç. 1843 n. 6) für die Altesten syrakusanischen Münzen erklärt, wiegen 17.44 (= 269.2 Thomas p. 84); 17.28 (= 266‡ Hunter 20); 17.0 = 263.7 Mas. Brit.); 16.89 (= 318 Mionnet 720); 16.88 (= 269½ Hunter 19) Gr.

214) Diese ältesten Didrachmen, mit EYPA und dem Reiter auf der einen, dem Frauenkopf im eingeschlagenen Quadrat auf der anderen Seite (Mionnet S. 1, 427, 479 Taf. 11 n. 15), offenbar zu jenen Tetradrachmen gehörig, sind von der äußersten Seltenbeit. Ein Exemplar in London wiegt 8.49 (= 131 Mus. Brit.) Gr.

216) Drachmen bei Leake p. 71; Triobolen Hunter 57. 58. 59.

219 Von dem syrakusanischen Kleinsilber wird später noch die Rede sein. Es sind wahrscheinlich zwei Nominale von 0.66 und 0.40 Gr. Maximalgewicht. Jene sind unzweifelhaft attische Obden; in diesen k\u00f6nnte man korinthische suchen, wenn die Werthbezeichnung und der ganze Zusammenhang des Systems sie nicht vichsehr als Hemilitten anf\u00fchangen riethe.

dic Zeit der Vertreibung der Peisistratiden (Ol. 67, 3, J. Roms 244) stattgefunden haben. Die ältesten chronologisch bestimmbaren Münzen von Syrakus sind die Demareteia, die berühmten Dekadrachmen mit der Aufschrift €YPAKO€ION, deren Prägung unzweiselhaft begann nach dem Siege Gelons bei Himera (Ol. 75, 1, J. Roms 274) art). Es scheint nichts der Annahme im Wege zu stehen, dass die älteren syraknsanischen Münzen in die Epoche zwischen Ol. 55 und Ol. 74 fallen; und wie das in Etrurien bewahrte griechische Alphabet ein älteres ist als das der ältesten sicilischen Münzen, so kann anch die Silberprägung in Populonia recht wohl früher als in Syrakus und nicht lange nach Solons Zeit begonnen haben. - Endlich in Tarent haben bei der Gestaltung des Münzfnses verschiedene Einstüsse zusammengewirkt und sich gegen einander ausgeglichen. In dem Grofssilber ist die Stadt offenbar den achäischen Nachbaren gefolgt, mit denen sie die Gewichteinheit, das Großstück und in ältester Zeit anch die Prägweise gemein hat. Das Theilnngssystem aber ist von dem großgriechischen gänzlich verschieden und Drittel und Sechstel ganz unbekannt; es lehnt sich theils an Athen. indem die sehr alten mit dem halben Seepferd bezeichneten Hälften crinnern an die ältesten attischen Halbstater mit dem Hintertheil des Pfcrdes, theils an Syrakus, indem im Kleinsilber der Obolos, wie es scheint von Haus aus, fehlt und dafür diejenige Münze erscheint, die in Syrakus und Korinth späterhin den Obolos verdrängt hat, die Litra.

18. Was endlich die Werthung des attischen Geldes in römischer Zeit anlangt, so wird über die römische Ansetzung der siellischen Littra oder der attischen Fünfteldrachne besser im folgenden Abschnitt die Rede scin; sie lst offenbar ganz unabhängig gewesen von den für Griechenland und den Orient getroffenen Tarifirungen der attischen Drachme. Aber auch die letzteren sind nicht in sieb gleichartig nad konnten es auch nicht wohl sein, da sie für Makedonien und Hellas, für Asien, für Syrien zu sehr versehiedenen Zeiten und unter ganz versehiedenen Verhältnissen erfolgt sind. Auch darf man nicht etwa meinen, als ob das anf diesen Fufs von verschiedenen Staaten geschlagene Courant sich im Verkehr unbedingt gemischt hätte; vielmehr finden die makedonischen Tetradrachmen dieser Währung sich nicht in Syrien<sup>39</sup>), die syrischen

<sup>217)</sup> Leake transact. of the R. society (24 series) 2, 355.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Ein zwischen Tarsos und Adana gefundener, um 642 Roms unter Antiochos VIII vergrabener Schatz von etwa 200 Stücken enthielt nichts als Tetradrachmen syrischer Könige (Borrell Num. Chron. 15, 40),

nicht in Makedonien und hat sich der Geldumlauf nicht bloß gesetzlich, sondern, im Großen und Ganzen genommen, auch thatsächlich nach den Staatsgrenzen geschieden. Alexanders Tetradrachmen freilich hatten natürlich in jedem der Diadochenstaaten gesetzliche Geltung und anch die nicht von ihm geschlagenen, aber mit seinem Namen bezeichneten Silberstücke werden wahrscheinlich entweder rechtlich denselben Umlaufskreis gehabt haben oder doch geschlagen worden sein, um ihn zu usur. piren; allein die Sonderstellung dieser einzelnen Sorte konnte doch nicht für die ganze Tetradrachmenmasse entscheiden und ließ durch specielle Verfügung sich ohne besondere Schwierigkeit auf vielfache Weise beseitigen. In der That finden wir nun für die attische oder besser die Alexanderdrachme dreierlei verschiedene Ansetzungen. Die eine ist enthalten in der bekannten gesetzlichen Uebertragung des Namens derselben auf den Denar; was sich vernfinftiger Weise nicht herleiten lässt aus der gar nicht vorhandenen Uebereinstimmung des Gewichts, so oft auch dies in der neuen und selbst schon in der alten Zeit versucht worden ist, um so weniger, als die altattische Drachme keineswegs vergessen ist, sondern anch später noch im genauen und namentlich im geschäftlichen Sprachgebrauch auftritt unter dem älteren schon früher nicht nngebräuchlichen Namen der euboischen 219). Dieser Uebergang des Namens schliefst mit zwingender Nothwendigkeit auch den Uebergang der Werthung ein. Da ferner diese fingirte Gleichheit des Denars und der attischen Drachme offenbar sehr alt und wahrscheinlich die älteste überhaupt in Rom vorgekommene Tarifirung der letzteren ist, so wird man dieselbe auf Makedonien nnd Achaia beziehen dürfen, bei dessen Erwerbung die Römer znerst in den Fall kamen, die attische Drachme tarifiren zu müssen 200) und dessen Prägung in römischer Zeit überdies, wie wir sehen werden, die deutlichen Spuren davon trägt, dass die attische Drachme zugleich die römische Münzeinheit für diesen Reichstheil gewesen ist. -Dieselbe Werthung wird auch für die Provinz Syrien angenommen werden müssen; denn wenn von den beiden hier umlaufenden Tetradrachmensorten schon die leichtere städtische auf 4 Denare angesetzt ward, so kann die schwerere königliche unmöglich weniger gegolten haben. Viclmehr wird Pompeius die sämmtlichen zum syrischen Courant gehörigen Tetradrachmen, königliche wie städtische, unter sich gleich und zu

<sup>219)</sup> Vergl. Hussey S. 31 A. l.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup>) Denn in Sicilien ward formell nicht nach Drachmen gerechnet, also formell auch nicht die Drachme tarifirt, sondern Litra und Talent.

4 Denaren angesetzt haben 200); ja die allzu gfinstige Ansetzung der letzteren erfolgte ohne Zweifel nur desshalb, weil die königlichen nicht wohl niedriger gesetzt werden konnten, die römischen Verwalter aber weder zur Einziehung der einen Sorte noch zur Festhaltung eines doppelten neben einander her lanfenden Conrants sich verstehen mochten. Die Folge mußte freilich sein, daß die Münzen attischer Währung, so weit sie gut und vollwichtig waren, allmählich eingeschmolzen wurden und nnr die leichteren Stücke im Verkehr sich behanpteten. Darum war es unvernunftig, diese Tetradrachmen auch ferner noch und zwar auf attischen Fuss prägen zn lassen, wie das in Tripolis versucht ward; denn da die neuen Tetradrachmen ansehnlich schwerer ansfielen als die Masse des alten Conrants, so prägte man sie geradezn für den Schmelztiegel; nnd darum ist denn anch nnr eine verschwindend kleine Zahl solcher Tetradrachmen aus der tripolitanischen Münzstätte hervorgegangen. Arados vermied diese Gefahr, indem es vom Tetradrachmon zur Drachme überging, da die Zahl der in älterer Zeit auf den leichteren Fns gemünzten Drachmen höchst gering war nnd also das neue Geld hier für sich allein stand. Die Tetradrachmenprägung ist hier erst wieder unter anderen und verständigeren Modalitäten unter Augustus in der antiochischen Localmungstätte wieder anfgenommen worden. - Verschieden gewerthet aber war das attische Tetradrachmon in der Provinz Asia. Denn wenn Festus (oben S. 29) den Werth der euboischen Drachme in Cistophoren- und Denargeld angiebt, welche Werthung nach Analogie aller tibrigen Angaben desselben Gewährsmannes nur vom Curs-, nicht vom Metallyerhältnis aufgefast werden darf, so ist die enboische Drachme hier die altattische, die Gleichung aber mit dem Cistophorns. der Landesmünze der Provinz Asia, eine dentliche Hinweisung daranf, daß dieser Tarif sich eben bezieht auf das altattische Conrantgeld dieser Provinz. Leider sind in dieser nnr dnrch Paulus aufbewahrten Stelle die Ziffern schwer verdorben; allein es läßt sich doch mit Wahrscheinlichkeit dieselbe folgendermaßen herstellen: Euboicum talentum nummo Graeco sex milium cistophorum est, nostro quattuor milium et quingentorum denariorum; wobei also VII in VI geändert und et quingentorum ans dem ersten Gliede in das zweite versetzt wird. Dafür spricht, daß Festus ander-

<sup>221)</sup> Darum wird auch in Syrien 711 gerechnet nach Tetradrachmen schlechthier in tetrachmit — schreibt Cassius an Gieero (ad fam. 12, 13, 4) — triticum apud Dolabeliam est. Jene Form, das griechische trapoğuer, hat hier die Florentiner Handschrift und ebenso die Handschriften des Maccianus § 45.

weitig 6000 Cistophorendrachmen gleich 4500 Denaren setzt. Ferner stimmt die Angabe also überein mit der livianischen, auch durch Priscian geschützten (S. 29): daß das (alt)attische Tetradrachmon an Gewicht oder besser an Werth drei Denaren gleich stehe, was zunächst auf das Tetradrachmon des Cistophorengebiets zu beziehen wir alle Ursache haben, da bei Angaben über griechisches Geld die Römer zunächst an das kleinasiatische zu denken pflegen. - Danach würde also das attische Tetradrachmon, so weit es in der Provinz Asia Curs hatte, dem Cistophorus gesetzlich gleichgestanden haben 222); und man sage nicht, daß ein Silberstück von 17.46 Gr. normal einem solchen von 12.64 Gr. nicht füglich gleichgestellt werden konnte. Dass dies dennoch geschehen ist, steht fest dadurch, dass die pamphylischen Tetradrachmen von Side und Aspendos, die erwiesenermaßen den Cistophoren gleichzeitig sind 225), aber als die Münzen benachbarter Freistädte in der Provinz Asia keinen gesetzlichen Curs hatten, nicht ganz selten vorkommen mit dem eingeschlagenen Cistophorenstempel 224); welches eben auch nur bedeuten kann, daß sie durch diese Stempelung dem Cistophorus formell gleiehgestellt wurden. Wenn dies aber mit fremden Tetradrachmen geschah, so folgt daraus nothwendig, dass die eigenen Tetradrachmen der Provinz von Haus aus dem Cistophorus gleichstanden. Anch läst sieh für jene Massregel gar wohl Grund and Zweck finden. Einmal waren die enrsirenden Tetradrachmen theils großentheils von Haus aus nicht vollwichtig gemunzt, theils seit Jahrhunderten im Umlanf, so dass ihr durchschnittliches Gewieht füglich um 1 bis 2 Gr. nnter dem normalen angenommen werden kann 216). Zweitens wird die Einführung des Cistophorus angemessen und wahrscheinlich betrachtet als gesetzliehe Herabsetzung des



<sup>223)</sup> Pinder (S. 552) setzt das attische Tetradrachmon gleich 5\(\frac{1}{2}\) Cistophoren-drachmen, lediglich nach dem Gewicht. Allein daß dies nicht allein \(\text{über den Curs,}\) am wenigsten den legalen, entscheidet, leuchtet ein.

<sup>223)</sup> Side hat Tetradrachmen geschlagen bis auf M. Antonins (Burgon Num. Chron. 8, 82 f.).

<sup>234)</sup> Eckhel 3, 15. Pinder Cistoph. S. 552.

<sup>20)</sup> Die Tetrafrachene von Side, die Burgon Num. Chron. 8, 90 f. zusammenstli, geben von 16,94 bis 15.7 i Gr.; die des Anysta von Galakfien am der Zeit des Marcus Antonius wiegen 15.99 (Pinder 8. 75), 15.97 (= 246.4), 15.83 (Pinder) und 15.82 (= 244.2) Gr. (Burgon a. a. 0. S. 70 f.). Dies möchten wie die jüngsten des die leichetsten Tetrafrachenen artischer Währung sein. Die späteren Alexandersterfarkachnen steben durchsehnittlich auf 16.5 Gr. (Müller num. d'Alex. p. 8; vergl. Pinder Cistoph. S. 549).

attischen Tetradrachmon auf 12.64 Gr., wobei die gewöhnlichen Umstände und Folgen jeder solchen Finanzspeculation voransgesetzt werden ditrfen: man schmolz eben die alten Tetradrachmen ein, so weit sie gut und vollwichtig waren, prägte dnrchschnittlich aus je 100 derselben 125 Cistophoren und bezahlte die in euboischen Drachmen contrahirten Schulden mit Cistophorendrachmen, welches nicht gerade recht nnd gut, aber hei den damaligen Zuständen Kleinasiens ebenso begreiflich und vielleicht verzeihlicher war als die solonische Reform. So gab es in der Provinz Asien also zwar zwei Tetradrachmen, das euboische und den Cistophorus, aber beide gesetzlich gleich; eben wie in Syrien das tyrische und das attische Tetradrachmon rechtlich sich gleichgestellt waren. Ob die attischen Stücke sich neben den Cistophoren in fühlbarer Menge im Umlauf hehaupteten, oh zwischen beiden Sorten, wie es wohl denkbar wäre, sich praktisch ein Differenzialenrs bildete, sind Fragen, auf die nur etwa große und genan verzeichnete Funde künftig eine Antwort geben können. Wahrscheinlich aber ist Plan in diesen in Asien wie in Syrien gleichsam absichtlich auf Vernichtung des altattischen Geldes hinarbeitenden Ordnungen; indem das römische dessen Platz einnahm nnd jede secundare Währung wie früher zu der attischen Drachme so jetzt zu dem römischen Denar in ein festes Verhältnis gesetzt ward, schien es zweckmäßiger, die bisherige Primärwährung ganz zn beseitigen, als sie selher zur secundären herabzudrücken. Man hemmte darum möglichst die Prägung auf attischen Fuß und wenn man das umlaufende attische Courant auch nicht geradezu anfrief, so traf man die Maßregeln doch so, dass im Laufe des Verkehrs in nicht zu langer Zeit neben dem römischen Courant in Syrien nur das tyrische, in Asien nur das Cistophorengeld stehen blieb. - In den kleineren vorderasiatischen Provinzen, wo es ebenfalls an attischem Gelde nicht fehlte, ist dasselbe ohne Zweifel entweder nach dem Mnster von Syrien oder nach dem von Asien tarifirt worden: Näheres ist darüber nicht bekannt. - Was endlich die Goldmünze anlangt, so hat diese schwerlich jemals einer römischen Tarifirung unterlegen, sondern man hat auf sie die allgemeine Regel der republikanischen Zeit angewandt, dass Gold zwar gesetzliches römisches Zahlungsmittel, aber nur nach dem Gewicht zn nehmen sei. Wo also das Gold einen höheren Münzwerth gehabt hat, wird es hei Einrichtung der römischen Provinzialorganisation denselben eingehüßt und, eingeschmolzen oder auch nicht, gesetzlich nicht anders als nach dem Gewicht in Zahlung genommen worden sein.

## ZWEITER ABSCHNITT.

Das griechische Münzwesen Italiens und Siciliens.

1. Geraume Zeit hindurch haben die drei Münzmetalle des Alterthums sich in einer gewissen Abgeschlossenheit gegenübergestanden; langsam und allmählich haben das Gold Kleinasiens, das Silber der Griechen, das Knpfer der Italiker sich ins Gleiche gesetzt und dem Münzwesen damit diejenige Gestalt gegeben, die es fast bis auf unsere Zeit hinab bewahrt hat. Indem die Untersuchung sich dazu wendet, das griechische Münzwesen darzustellen, wie es sich in Italien gestaltet hat, wird dabei namentlich jener Ausgleichungsprocefs zwischen Silber und Kupfer zu betrachten sein, der in dem siellisch-italischen Littrensystem sich vollzogen hat und von dessen genaner Feststellung jede Einsicht in das altere italische Geld- und Münzwesen bedingt wird.

Dass in ganz Sicilien mit Ansnahme der nordöstlichen Küste von Himera bis Naxos die griechischen Münzen von Hans ans attische Währung haben, wurde bereits gesagt (S. 68). Ursprünglich ist im westlichen Theile der Insel das Didrachmon, im südöstlichen das Tetradrachmon zn Hause. Selinns hat in ältester Zeit nnr Didrachmen geschlagen, späterhin Tetradrachmen und Didrachmen; Segestes Didrachmen sind alt und zahlreich, dessen Tetradrachmen¹) verhältnismässig spät und sehr selten. Dagegen in Syrakus, Leontini, Katane ist das Didrachmon anfänglich sparsam und später fast gar nicht mehr geschlagen worden. Nnr die in der Mitte liegenden größeren Münzstätten Kamarina, Gela, Akragas haben längere Zeit sowohl Tetradrachmen wie Didrachmen ansgegeben. Anch Drachmen finden sich, aber nicht häufig; das Triobolon begegnet ebenfalls, namentlich in Akragas. Zur Entscheidung über das eigentliche Kleinsilber, das in ziemlicher Menge vorkommt und anf dessen Prägung viele der kleineren Städte sich beschränkt haben, so wie zur Ermittelung der der sieilischen Prägung und Rechnung zn Grunde liegenden Einheit, welche keineswegs die attische

<sup>1)</sup> Mit dem Jäger (Mionnet 1, 283, 648; Leake p. 68).

Drachme ist, und überhaupt zur Aufklärung der jüngeren sieilischen Prägung des 5. nnd 6. Jahrhnnderts der Stadt, welche eben so schwierig und verwickelt ist wie die ältere einfach, wird es nothwendig, die glücklicher Weise ans Aristoteles Politien geretteten Angaben über das sicilische Münzwesen seiner Zeit\*), das heißt des fünften Jahrhunderts der Stadt, im Zusammenhang zu erwägen. - Die sicilische Litra Silbers oder der Nummos beträgt nach der einen Angabe des Aristoteles einen äginäischen Obolos, nach der anderen ein (attisches) Trihemiobolion. Die Litra zerfällt in zwölf Unkien. Zehn Litren gehen auf den korinthischen Stater, der darum auch Dekalitron heißt. 120 Litren oder 12 Stateren auf das Talent. Anfänglich gab es natürlich nur eine Litra, nämlich das Pfund Kupfer, dessen Ausdruck im Silber der Nummos war; allein zn Aristoteles Zeit hatten bereits mehrfach Reductionen der sicilisehen Litra stattgefunden und waren in Folge derselben neben die schwere zwei leichtere Litren getreten, eine 'alte' von i nnd eine jüngere von & der schweren Litra. 1 Talent oder 120 Litren der älteren Reduction sind also gleich 24, 1 Talent oder 120 Litren der ittngeren Reduction gleich 12 schweren Knnferlitren oder Nummen. Im Sprachgebrauch werden die sehweren und leichten Litren und ihre Unkien, abgesehen von der nur für die schwere Litra gebranchten Bezeichnung Nummos, nnterschieden durch den Beisatz 'von Silber' oder 'von Kupfer', so dass also zum Beispiel des Epicharmos πεντώγκιον αργυρίου 🕏 Nummos oder 100 Stater ist, während nerrwyrnor zakrov 15 oder 14 Nummos sein würde. Die in diesem Sinn 'von Silber' genannten Stücke brauchen also nicht selber Silberstücke3), sondern können auch knpferne Theil-

<sup>9)</sup> Pollut 4, 174: Japannilag ül ir pir Japannilan minint nannini al tellur rentrierum linge, adaptiv. 15 di lingu diram alphita Apprinir, ir di Japanilan naiming upair di el Azalaisian vois di spil direg diram alphita Apprinir, in di Azalaisian vois pir dis galaise (Aprinir, ten di Azalaisian vois pir dis galaise (Aprinir, ten di Azalaisian vois pir di Spilaise lingur, tir di Ira sipinar, vois di signi al territori di Rentrierum. Diastelle 9, 50, yo ne hen coch die tur durch verchette Emmendation hineingekommene Formen dell'eru und qui distante deutlich naguesigion richtique ligierum tellur ni deutlich naguesigion richtique ligierum tellur ni minima dell'erum formen in la text behaupten. 9, 81: si piresa Zunlaise rilaiseru ligierum la proprietum plante, pin degation, si d'estensible (Prin, rimage ani altest telle richtiques dell'erum pin degation, si d'estensible (Prin, rimage ani altest telle la pinchipe richtique della si destanti desta Telle que della si della della si della della si della della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si della si

<sup>3)</sup> Wie Böcklı annimmt (m. U. S. 302).

münzen des Silberstücks gewesen sein. - Böckh4) nun sucht in dem korinthischen Stater des Aristoteles ein uraltes Silberstück, welches, wenn es überhanpt je in Korinth geschlagen worden ist, was oben (S. 59 A. 175) in Abrede gestellt ward, auf jeden Fall zu Aristoteles Zeit dort längst verschollen sein mußte. Nichts kann gewisser sein, als daß der korinthische Stater, den Aristoteles hier nennt, da er ihn nicht herbeizieht, um ihn zu erklären, sondern um durch ihn als eine allgemein bekannte Münze das sieilische Geld zu erläutern, kein anderer ist als das zu Aristoteles Zeit überall gangbare große korinthische Silberstück, welches hier um so mehr an seinem Orte war, als es bekanntlich in großen Massen in Sicilien umlief und in Korinth wie in Sicilien zu Aristoteles Zeit in zehn Litren getheilt ward. Auch ist es nicht richtig, daß, wenn Aristoteles dieses gemeint hätte, er von attischen Didrachmen gesprochen haben würde; vielmehr konnte er dies nicht wohl, da attische Didrachmen eben so selten sind wie korinthische gewöhnlich (S. 56). Demnach war das sieilische Dekalitron niehts als ein Didrachmon attischer Währung; und es findet diese Annahme noch eine entscheidende Unterstützung in der Angabe des Sieilianers Diodor5), daß das Demareteion, ein großes sicilisches Geldstück, zehn attische Drachmen gegolten und in Sicilien 'Funfziglitrenstück' geheißen habe. Demnach ergeben sich für Sicilien die folgenden Ansetzungen:

| Silber oder schweres Kupfer. |                                                |            | er älterer Kupfer sp<br>luction. Reduct |       |        |       |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
| Talent                       | Dekalitron m strisches Diteracheses (5.73 Ge.) | Litra      | Talent                                  | Litra | Talent | Litra |
|                              | ( normal )                                     | (0.87 Gr.) |                                         |       |        |       |
| 1                            | 12                                             | 120        | 5                                       | 600   | 10     | 1200  |
|                              | 1                                              | 10         |                                         | 50    |        | 100   |
|                              |                                                | 1          |                                         | 5     |        | 10    |
|                              |                                                | 24         | 1                                       | 120   | 2      | 240   |
|                              |                                                | 12         |                                         |       | 1      | 120   |

Der Nummos oder die Silberlitra wog also normal 0.87 Gr. oder  $1^{\frac{1}{2}}$  eines attischen Obolos. Wenn Aristoteles ihn einmal dem äginäischen Obolos von höchstens 1.03 (S. 45), ein andermal dem attischen Trihemi-

<sup>4)</sup> a. a. O. S. 95. Im Ganzen richtig urtheilte O. Müller Etrusk. 1, 324 f., nnr daß er neben dieser Litra von <sup>3</sup>/<sub>3</sub> Drachme irrig noch eine ältere und schwerere anaahm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 11, 26. Anderer Meinung ist Böckh a. a. O. S. 305.

2. Es ist weiter zu untersuchen, zu welcher Zeit und ans welchen Ursachen dieses Litrensystem in Sieilien sieh eingebürgert hat. Daß es ursprünglich ungrieehisch ist, versteht sieh von selbst und wird schon durch seine ohne Ausnahme ungriechischen und den Italikern abgeborgten Benennungen erwicsen. Wie früh aber die Einführung der Litra in Sicilien fällt, dafür geben die Münzen die deutlichsten Beweise. Das älteste syrakusanisehe Kleinsilber nnd der überhaupt ältesten syrakusanischen Prägning angehörig sind die Münzen mit dem Korekopf auf der Vorder-, dem vierspeichigen Rad auf der Rückseite, entweder ohne Aufschrift oder mit der ältesten bekannten €VRA bezeichnet. Es sind zwei Nominale, im Gepräge gleich, aber das kleinere anfser am Gewicht kenntlich an der abgektirzten Aufschrift €V oder € nnd den zwischen den Speichen des Rades vertheilten sechs Kugeln ). Dieses wohlbekannte, auch auf später noch zu erwähnenden recht alten sieilischen Kupfermünzen begegnende Werthzeichen nöthigt in dem kleinsten Nominal Sechsunzenstücke oder Hemilitrien zu erkennen, zu deren Normalgewicht von 0.43 Gr. die Stücke sehr wohl passen. Das größere Nominal dagegen für eine Litra zu halten hindert das nicht über 0.66 Gr. steigende Gewicht; man wird dies als einen attischen Obolos oder im Litrenausdruck

<sup>9 0.66 (= 10.2</sup> Leake ans dem Britt. Mus.); 0.65 (= 10 Hunter, Leake); 0.62 (= 9.6 Leake); 0.6 (= 9½ Hunter); 0.58 (= 9 Hunter); 0.54 (= 10½ Mionnet 788); 0.42 (= 6½ Hunter); ferner mit dem Zeichen der Hälfte 0.40 (= 6½ Hunter); 0.31 (= 4½ Hunter).

als ein Zehnunzensttick zu betrachten haben. Hierans erhellt, dass das Litrensystem bereits in Sicilien bestand, als Syrakns zu münzen begann. was allerdings, wie oben (S. 70) gezeigt ward, erst etwa um 200 Roms stattgefunden hat. Schon zu dieser ältesten syraknsanischen Prägung gehört ein Stück, das zwar nach attischem Fuß als ? Obolos geschlagen ist, aber seine Erklärung uur findet in der dem Drachmensystem eingefügten Litra. Kleinere Stücke als Hemilitrien hat Syrakus in Silber uicht geschlagen. Wohl aber finden sich Knpferstücke, im Gepräge ienen ältesten Obolen und Hemilitrien völlig gleich und ebenfalls von alter schöner Arbeit, zuweilen mit der Aufschrift €YPA, meistens ohne Anfschrift und immer ohne Werthzeichen 1), aber demselben System angehörig. Es läßt sich nicht sicher entscheiden, ob dies Chalkns des Obolen- oder Uukieu des Litrensystems gewesen sind; aber auf jeden Fall sind die Stücke so klein und leicht "), dass sie uicht dem kupfernen Werthgeld zugezählt werden können, und sind insofern merkwürdig als älteste Knpfermunze und zugleich ältestes Zeichengeld. - Bald griff das Litrensystem weiter nm sich. Die jungeren, obwohl immer noch recht alten kleinen syrakusanischen Silbermünzen mit demselben Korekopf auf der Vorder- und dem Polypen auf der Rückseite sind dnrchgängig schwerer als die älteren Oboleu ) und passen recht wohl auf das Normalgewicht der Silberlitra von 0.87 Gr. Diese Silberlitra ist längere Zeit hindurch die gewöhnliche syrakusanische kleine Silbermunze geblieben; und dasselbe gilt vermuthlich vou ganz Sicilien. Ob das überall daselbst gewöhnliche kleine Silberstück Obolos oder Litra gewesen ist, läßt sieh freilich häufig im eiuzelnen Fall durch die Wägungeu nicht entscheideu, allein es ist wahrscheinlich, daß die Mehrzahl derselben den Litren beizuzählen ist. Anch nach Griechenland hat das Litrensystem sich übertragen nnd selbst in Korinth Litra und Hemilitrion die Stelle des Obolos und des Hemiobolion angenommen (S. 61); daß der Anstofs hiezu von Syrakus nach Korinth gekommen ist, nicht

<sup>7)</sup> Mionnet 826, 827; vergl. S. 536, 537. Mit Aufschrift Hunter Taf. 54 f. 26.

<sup>&</sup>quot;) Ein solches Stück bei Leake wiegt 4.8 Gr. (= 74 Gran) engl.

<sup>9 0.83 (= 12\</sup>frac{12} Hunter\frac{1}{2}, 0.81 (= 12\frac{1}{2} Hunter\frac{1}{2}, 0.87 (= 12.4 Leake); 0.76 (= 11.7 Min. Brit;; 0.78 (= 11.7 Min. Brit;; = 14\frac{1}{2} Minonet 800; 0.76 (= 11.7 Min. Brit;; = 14\frac{1}{2} Minonet 800; 0.76 (= 11.8 Minonet 799.800, der Stücke); 0.73 (= 11.3 Min. Brit;); 0.89 (= 10.7 Leake, Durchschnitt von sieben); 0.68 (= 12\frac{1}{2} Minonet 800); 0.64 (= 12 Minonet 800); 0.61 (= 11\frac{1}{2} Minonet 801). Dafa dies Litres sind, hat Leake a. a. 0. 8. 338 richtig erkannt.

umgekehrt von Korinth nach Syrakus, bedarf keines Beweises. Das sicilische Großsilber vom Triobolon aufwärts bleibt in dieser Zeit von dem Litrensystem noch unberührt; dagegen die gleichzeitige Kleinmünze dreht sich formell wenigstens durchaus nm die Unze. Es giebt Silbermunzen von Akragas, die durch fünf Kügelchen als Pentonkien bezeichnet sind und im Gewicht hiezu gut stimmen 10); ferner syrakusanische Knpferstücke, die im Gepräge genau der eben erwähnten Silberlitra entsprechen und dnrch . . . als Dreier bezeichnet sind "), endlich andere beträchtlich jüngere mit der Aufschrift OFKI "). Damit stimmt es, dass die von Epicharmos († nach 277 Roms ") und Aristoteles erwähnten sicilischen Kleinmunzen das Hemilitrion, das Pentonkion, der Trias, der Hexas oder das Hexantion und die Onkia sind. Der Trias ist nach des Pollnx zweimaliger Anführung aus Aristoteles der Dreier, also der römische Quadrans; und dem entsprechend definirt Hesychios 14) den Tetras als den Vierer, also den römischen Triens. Es ist nicht abzusehen, warum diese Zeugnisse nicht gelten sollen; selbst in den römischen Namen findet sich die multiplare Bezeichnung in quincunz, septunz und dem ganz irrationalen dextans neben der älteren nach Qnoten und bei Lehnwörtern der Art wie zoiac nnd zezoac wurde selbst eine ärgere Verwirrung erklärlich sein. Eigenthümlich sieilisch und insofern merkwürdig

ώς περ αί πονηφαί μάντιες αίδ' έπονέμονται γυναίτας μυφαί άμ πεντώγανον άργυρίου, άλλαι δε λίησαν, αίδ' άν ἡμιλίτρουν δεγόμεναι, αιλ πάντα γυνώσκουντα

und anderswo:

έγω γὰς τό γε βαλάσπον λίτρα καὶ δικάλιτρος στατής, ἐξάντιόν τι καὶ πεντώγκιον.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) AKRA; Adler auf Sänlencapiteil ) (fünf Kugeln; schwer 0.34 Gr. (= 5.2 Leake; vergl. Mionnet S. 1, 362, 37). Achalich ist eine Münze von Leontini mit AEON rückläufig; Löwenhaupt ) (Gerstenkorn; schwer 0.36 Gr. (= 5.5 Leake). Das Normalgewicht des Pentonkion ist 0.36 Gr.

<sup>11)</sup> Mionnet 836. Hunter n. 212. 213.

<sup>19.</sup> Mit «YPA, behelmten Pallaskopf / geffägelten Seepferd. Hunter n. 128. Dies Sorie ist großestheil durch Umprägung allterer Stücke entstaden und obeihat, um Verwechselungen zu verhüfen, zuwellen mit dem Werthannen beseichnet worden zu sein. Aus den Kopfernänsen ohne Werthachen das Verhättiglig der Metalle zu bestimmen, wie es Leake a. a. O. p. 365 f. versucht, scheint zicht möglich; auch komut weine darunf an, da das Kunfer is entschieden Scheidemützen var.

<sup>18)</sup> Epicharmos bei Pollux 9, 82:

<sup>14)</sup> Unter resparsa.

ist das Pentonkion: ein Funfzwölftelstück ist ein seltsames Ding und fehlt darum auch, wo, wie in Latium, das duodecimale Assystem in seiner prsprunglichen Reinheit anstritt. Allein für das gemischte sicilische Litrensystem war eben dieses Stück sehr angemessen: denn & der Litra sind eben ein halber attischer Obolos, und wie man in älterer Zeit neben dem Obolos ein Stück von ! Obolos als italisches Hemilitrion geschlagen hatte, prägte man jetzt nmgekehrt neben der Litra das Pentonkion als attisches Hemiobolion 11). - Hiemit hängt es zusammen, daß, während die griechische Rechnnesseinheit die Drachme war, in Sicilien, so weit wir sehen immer, sicher schon von Simonides (198-287 Roms) und in dem von Aristoteles angeführten Stadtrecht von Akragas nach Kupferpfunden gerechnet worden ist, welches gar nichts ist als die römische oder vielmehr italische Rechnung nach pondo aeris gravis, nur daß das sicilische Pfund nur i des römischen war und neben dem Pfunde noch eine größere den Italikern nicht bekannte Rechnungseinheit, das Talent von 120 sicilischen oder 80 römischen Pfunden gebrancht ward. - Nach all diesen einzelnen Wahrnehmungen erscheint das Litrensystem in Sicilien so tief gewurzelt, dass es vielleicht nicht erst durch den Handelsverkehr mit Italien dorthin verpflanzt worden ist. Die Antochthonen italischen Stammes an der sieilischen Ostkitste mögen bereits vor der griechischen Einwanderung das Kunfer- und Wagesystem bei sich vollständig entwickelt besessen und die griechischen Einwanderer mit diesem ihr Drachmensystem verschmolzen haben. Das Gewichttalent blieb das attische von 26196.8 Grammen zu 60 Minen zn 100 Drachmen; aber man warf in Sicilien die Mine weg, theilte das Talent in 120 Litren zn 50 Drachmen und rechnete dann eben wie die Italiker nach Litren Kupfers oder deren Ansdruck in Silber, dem Nummus. Höchst wahrscheinlich ist diese Rechnungsweise noch älter als die Litrenprägung und hat man nicht in Litren Kupfers gerechnet, weil man Litren Silbers schlug, sondern nmgekehrt Litren in Silber geschlagen, weil man in Litren Kupfers zu rechnen gewohnt war. - Diese so viel wir schen ursprüngliche Ordnung des sicilischen Geldsystems ist geblieben, bis die von Aristoteles erwähnten Reductionen eintraten. Sie sind von den im Resultat verwandten des römischen As dadurch wesentlich unterschieden. dass die Rechnungseinheit, mit der dabei operirt wurde, in Sicilien wie

ii) Es ist möglich, dass neben der Silberlitra auch noch der Obolos als Zehnunzenstück im Kupfer geprägt ward, aber sehr unwahrscheinlich.

in Rom in Kupfer gedacht, aber nur in Rom ihrem Metallwerthe nach in Kupfer dargestellt war. Defshalb ergriff die römische Asreduction nothwendig auch die Münze, nicht aber die Reduction der sicilischen Litra. Die erste und ärgste derselben bestand darin, daß der Silbernummns, bisher ein Einer, jetzt ein Fünfer ward, also eine Schuld von 5 Drachmen mit einer Drachme getilgt werden konnte; nominell hatte man beide Male 25 Litren so empfangen wie zurückgegeben, in der That aber war hierin eine Tilgung des Capitals durch Rückzahlung von 20 anthalten. Dieser Bankerott fällt eine Weile vor Aristoteles Zeit und rührt höchst wahrscheinlich her von dem älteren Dionysios († 387). 'Dionysios', heisst es, 'gab der attischen Drachme in der Munze den Werth von vieren'16); was freilich nicht ganz, aber doch nahe genug mit der 'alten' reducirten Litra des Aristoteles stimmt, um diese eben dem Dionysios beizulegen. Nicht lange daranf mnss eine zweite ähnliche Reduction gefolgt sein, die den Nummus in einen Zehner verwandelte, also thatsächlich wieder auf einen Staats- und Privatbankerott mit 50 \$ Rückzahlung hinauslief. Das dadurch begründete Verhältnifs, wonach auf die Silberlitra 10 Rechnungslitren gingen, galt zn Aristoteles Zeit. Die Rechnungslitra war nun bereits so klein geworden, daß sie, wie die tauromenitanischen Inschriften beweisen, als kleinste Rechnungsmünze diente und die 'Unzen Knpfer', nach denen man sicher ehemals gerechnet bat, gar nicht mehr in den Rechnungen erschienen.

3. Die letzten Tetradrachmen, die dem eben entwickelten Litrensystem angehören, sind die des Agathokles. Das Silber von Pyrnbe und Hieron ist nach einem ganz verschiedenen besser erst weiterhin zu erörternden System geschlagen. Wieder ein anderes ist unter der kurzen Regierung des Hieronymus (538. 539) eingeführt und nachber nnter der römischen Herrschaft fortgebraucht worden"),dessen Beschaffenheit Luyses

<sup>19)</sup> Pollux 9, 78: wir µirva Zeparosites surtratge noni irri deprejate replates arceiaes surtrepropueter vai ir separatione rimage depoguin' trains figure stat put deprejate representatione in the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the propulation of the prop

<sup>17)</sup> Diesem gehört auch das großen Medaillon an mit der Anfechrift βAξI-ΛΕΟ≼ [ΕΡΩΝΟ≼, das aber auch gewiß nicht nuter Hieron geschlagen ist, da dieser auf all seinen übrigen Münzen sich nie König neunt; ferner die sämmtlichen Philistis- und Gelonnmünzen, die vor 588 zu setzen nichts nöbligt. Ueberhaupt wird man, von den Silbertifern selbst zöpsechen, kein auf diesen Paße zuhaupt wird man.

in einer ebenso kurzen wie meisterhaften Abhandlung.") nachgewiseen hat. Die von Luynes auf rein-empirischem Wege gefundene Einheit ist 0.85 Gr."), angemseheinlich eben jener Nummns von 0.87 Gr., von welchem die zwiefischen Reihen ×5.10 nod ×2.4.6.8. 12.16. 24.32 ausgehen, jenes attische Drachmen und Didrachmen, diese nm das Kupfertaient von 12 Silberlitren sich bewegend. Aufser von Syrakus finden sich derartige Münzen wohl nur noch von Tauromenion "), nicht aber außerhalb des hieronischen Reiches in demjenigen seitlischen Gebiet, welches 513 von den Karthagern anf die Römer überging "). Werthzeichen haben diese Münzen nicht; nur auf der Silberlitra selbst sicht zuweilen. XIII"). Offenbas ist diese Bezeichnung fömisch nut insofern eine werthvolle

prägtes Stück nachzuweisen im Stande sein, das vor dem Tode Hierons II geschlagen sein müßte.

19) Revue num. franç. 1843 p.5 f. Zum Theil mit ihm znaammengetroffen ist Leake in seiner Abhandlung über das syrakusanische Münzwesen (transactions of the R. Soclety, second series vol. 3 p. 354 f.), der Luynes Arbeit nicht gekannt zn haben scheist.

19) Die Münzen, namentlich die großen und sorgfallig gemünzten, bestätigen dies durchnus, ja sind zum Theil noch genauer justirt. So giebt das große Silberstück Hierous II zum Gewicht von 28.096 Gr. (с. 433.6 Thomas p. 89) als Stück von 22 Litren eine Litra von 0.876 Gr., das des Hieronymos 19.56 Gr. (с. 598) Gr. Minonet 91) gelver als Stück von 24 Litren eine Litra von 0.88 Gr.

20) Vierlitrenstücke (normal 3.48 Gr.) sind die mit Apollokopf () Dreifuß 3.25 (= 50.2 Thomas); 3.19 (= 49.3 Thomas); 3.13 (= 48.3 Leake); 3.06 Gr. (= 57 Mionnet); Litrenstücke die mit Stierkopf und Traube 0.86 Gr. (= 13½ Hunter).

<sup>34</sup>) Luynes a. a. O. betrachtet zwar die akragaantinischen Münzen mit dem Zeuskopf und dem Adler als Vierlitrenstücke; allein diese scheinen in eine ganz andere Reihe zu gebören (S. 39). Die Münzen der Sikelioten' folgen dem Litrensystem, sind aber auch ohne Zweifel in Syrakus geschlagen.

\*\*\* yili Pallashangu und \*\*\tilde{YPAKO\$\(\tilde{\}\) \ PAKO\$\(\tilde{\}\) \ and darwischen den Werthzeichen auf der Rückerie. Zweellen mit Magistraten amen MJ, welcher sach auf Hierouymos- und Philistismünzen vorkommt, und anderen kielnen Abweichungen (Erkhel 1, 348. Mioner 805. 508. 8. 524. 525. Lezket Ranset, p. 375. Isalash Green (E. 2. 13. Bockh 8. 336. 1. Dañ sach bloik XIII ohne die drei Kügelchen vorkomme, beruht nur auf den nicht recht zuverlässigen Angen Torrenuzzas (Mionet 8. 525) und Fenenbrek (p. 79 vergl. ext. p. 110). Das Gewicht ist 0.87 Gr. (= zwischen 13 und 14 Gr. Lezke transact. 1. c., es scheint auch zu Exemplaren des Britt Mus.); 0.85 (Luynes a. a. 0.); 0.74 (= 12 nürnb. Gran, Böckh S. 356); 0.71 (= 11 Fenbroke 2, 73); 0.85 (= 10.1 Lezke). — Die Torrenuzzascho Silbermünze mit \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \(\tilde{\}\) \

Bestätigung der eben aufgestellten Zeitbestimmung dieser Münzen; denn sicher ist keine syrakusanische Munze mit römischen Ziffern bezeichnet worden, bevor der römische Prätor in den Palast des Hieron eingezogen war. Aber was heifst dies Zeichen? Daß ein Werthzeichen anf einer mit €YPAKO€IΩN bezeichneten Münze nicht füglich aus dem römischen System gedentet werden kann, wird nicht bestritten werden; auch giebt es in diesem überhanpt keine so kleine Rechnungseinheit, als diese Münze sie verlangt. Ohne Zweifel ist also die Erklärung in dem sicilischen Litrensystem zn suchen. Böckh (a. a. O.) findet demgemäß darin 'dreizehn (sicilische) Quadranten' und versucht hievon eine Erklärung, die keinenfalls zu halten ist, da sie beruht auf dem irrig dem attischen Obolos gleichgesetzten Normalgewicht dieser Stücke und auf dem bereits zu Aristoteles Zeit autiquirten syrakusanischen Talent der älteren Reduction. Anch liegt nach Böckhs eigener schr richtiger Bemerkung hier die Abschätzung des kleinsten Silberstücks in Knpfereinheiten vor; niemals aber ist der Quadrans eine solche gewesen. Vor allen Dingen aber kann nach römischer Bezeichnungsweise : XIII nimmermehr 13 Quadranten bedenten, sondern hätte man hiefür 31 (Assc) = III .. schreiben müssen. Vielmehr scheint die einzig mögliche Lesnng zn sein 3 Uneien 13 Litren. Das Voraufschieken der kleineren Einheit rechtfertigt sich durch den constanten sicilischen Gebrauch die Litren vor den Talenten zu nennen 23); und wenn es freilich die Bezeichnung, als römische betrachtet, incorrect macht, so rührt sie ja auch her von einem sicilischen des Lateinischen wahrscheinlich wenig kundigen Griechen, dem wir diesen und wohl noch einen anderen Fehler wohl zutrauen dürfen. Offenbar ist die Rechnungseinheit hier noch weiter reducirt als wie Aristoteles sie kannte: wenn der Nnmmns, die Silberlitra 134 Kupferlitren gleichstand, so ist das Knufertalent nicht mehr 12, sondern 9 Nummen. Allein ein so irrationales Verhältnifs kann unmöglich beabsichtigt gewesen sein; man erwartet vielmehr 131 anf der Münze zn finden, wo dann das Knpfertalent von 12 auf 9 Nummen herabgegangen wäre. Da nun der römische triens t, der sicilische roiac t Litra ist, so durfte der Sicilianer die römische Werthbezeichnung tredecim pondo trientem falsch durch .: XIII statt durch XIII :; wiedergegeben haben. Es möchte demnach in der römischen Zeit das syrakusanische Kupfertalent auf 9 syrakusanische Silber-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) C. I. Gr. 5640. Verwandt ist die aufsteigende Ziffersetzung, die nicht gar selten vorkommt (Franz eiem. p. 350).

litren, die Silberlitra auf 131 Knpferlitren angesetzt gewesen sein. -Noch bleibt die Gleichung des syrakusanischen Geldes gegen römisches zu erwähnen, welche Festus 34) anfbehalten bat: es galt danach das syrakusanische Talent gleich 3 Denaren, also 120 Kupferlitren gleich 12 Sesterzen oder 10 Kupferlitren gleich 1 Sesterz. Es liegt nichts näher als nach Böckhs 26) Vorschlag hier in dem nummus sestertius den aristotelischen Nummns der letzten Reduction zu erhlicken, der ja in der That zehn Kupferlitren enthielt; allein bei genauer Prufung wird diese Ansicht doch, wo nicht zu verwerfen, doch zu modifieiren sein. Denn es erscheint dieser Ansatz des Festus in einer zusammengehörenden Reihe officieller Tarifirungen fremder Münzen in römischem Gelde durch die römische Regierung; danach aber ist es unzulässig an die Stelle der römischen Munze, die die Grundlage dieser Gleichung bildet, eine sicilische zu setzen. Man könnte meinen, daß die römisch-sicilische Gleichung im Anschluß an die ältere sicilische gemacht sei, daß die Römer den Sesterz defshalb zu 10 Knpferlitren angeschlagen hätten, weil man ihn selber dem syrakusanischen Nomos von 10 Kupferlitren gleich achtete; allein auch das ist in dieser Weise nicht zulässig, theils weil der Nomos, wie wir sahen, in römischer Zeit wahrscheinlich auf 13 Knpferlitren gesetzt worden war, theils vor allem, weil der Sesterz merklich schwerer war als der Nummus und die Römer durch Gleichsetzung beider die fremde Münze über den Metallwerth geschätzt haben würden. Hievon also absehend wird man darauf zurückgehen müssen. daß, wie die spätere Untersuchung zeigen wird, das römische Silbergeld in Italien und Sicilien weit früher allgemein geworden ist als das römische Kupfergeld, demnach dort, als die einheimische Silbereinheit abgeschafft und durch die römische, den Sesterz ersetzt ward, selbstverständlich die einheimische Kupfereinheit zu dieser nenen Silbereinheit in Beziehung gesetzt, mit ihr geglichen werden mußte. Dies ist ohne Zweifel geschehen in der von Festus berichteten Weise, dass die syrakusanische Knpferlitra als & Sesterz gefaßt ward. Eine geringe Steigerung der älteren Kupfermünze lag hierin allerdings. Die Kupferlitra, bisher & eines Nummus von 0.87 Gr. oder gleich 0.061 Gr. Silber, galt fortan & des Sesterz von 0.97 Gr. oder gleich 0.097 Gr. Silber; allein diesen kleinen einmaligen Gewinn konnte man den Inhabern solcher Kupfer-

<sup>24)</sup> Unter talentorum S. 359 M.

<sup>26)</sup> M. U. S. 312.

minze wohl vergönnen, um dafür eine einfache Rechnung zu erhalten. Leitend war bei jener Ansetzung allerdings die ungefähre Gleichheit der siedlischen Litra umd des römischen Sesterz; daß aber die Zehntheilung auf den letzteren angewandt ward, hatto wahrscheinlich mit der ehemaligen Zehntelung der sehweren Litra in zehn leichte nichts zu thun, sondern hing zusammen mit der weiterhin zu erörteraden uralten römischen Sitte den Silbersesterz in zehn höeldez zu theilen.

4. Es ist bisber von dem griechisch-siedlischen Münzwesen gehandelt worden; das phönikisch-siedlische ist demselhen vielfach verwandt, aber keineswegs in allen Stücken gleich. Für die ältere Epoche ist ein Unterschied in der Währung nicht wahrzunehmen. Die Münzen von Motye und die ältesten von Panormos, thelis mit griechischer, theils mit phönikischer Aufschrift, anf jeden Fall unter phönikischer Oberberrlichkeit geschlagen, sind Didrachmen") gleich den selinuntischen und wegestanischen und wie diese hegleitet von ihren Obolen und Litren"). Ohne Zweifel jünger ist die große Gruppe von Münzen aller drei Metalle, die in allen Nominalen ohne Unterschied anf der einen Seite gewöhnlich einen ährenbekränzten Fraucnkopf, auf der andera Pferd und Palmbanm in mancherlei das Grundgepräge verändernden, niemals aber gans aus den Angen verlierenden Abwandlungen zeigen und welche, wenn

<sup>\*\*\*</sup> MOTVAION, Frauenkopf (), Hand 8.73 (= 134.8 Mus. Brit.) Gr.; MOTYAION, Frauenkopf () Reiter 8.57 (= 132.2 Leake), 8.18 Gr. (= 126] Hunter); ohne Aufschrift, übrigens gleich 8.42 (= 136] Miomet 1, 261, 458], 7.82 Gr. (= 136] Hunter). Phösikische Aufschrift, auf Motye gedeutet (Miomet pl. 20. 19.2 39.3 Modusenhampt () Seckribe 8.48 Gr. (= 130.6 Mus. Brit. p. 69, incht 103.6, wie Leake p. 49 angiebt). — ПАNOPMO€, Frauenkopf () Hund 8.66 Gr. (= 133.7 Thomas p. 71. Phôsikische Aufschrift anse (?), übrigens gleich 8 Gr. (= 133.5 Thomas p. 71. Phôsikische Aufschrift anse (?), übrigens gleich 8 Gr. (= 133.5 Thomas p. 71. Leake nater Motye).

<sup>\*\*\*\*</sup> MOTVAION, Adler V Delphin und Muschel 0.54 Gr. (= 8.4 Leake). — Phonikische Aufschrift, auf Motye gedeutet, wie oben, Medusenkopf () Seekrebs 0.69 (= 13 Mionnet 1, 270, 600); 0.60 (Luynes annali 1855 p. 88, in Motye granden) Gr. Dieselbe Aufschrift, Medusekopf () Fulmbaum 0.72 (= 13\frac{1}{2} Mionnet 5.) (20, 503); 0.80 (= 13 Mionnet 502); 0.66 (= 12\frac{1}{2} Mionnet 5.) (20, 503); 0.80 (= 13 Mionnet 502); 0.66 (= 12\frac{1}{2} Mionnet 5.) (1.06 mounter Panormoun). — Alle diese Stelkes scheinen Obben, Litren daggegen die folgenden panormitanischen: ΠΑΝΟΡΜΟΣ, phônikische Inschrift (Mionnet 8. 1, pl. 8 n. 10, Poseidon mit dem Dreizsch () Reiter auf dem Minotaur 0.78 (= 12 Hunter); 0.77 Gr. (= 14\frac{1}{2} Mionnet S. 1, 421, 435). Phônikische Aufschrift ons (7), divigen gleich 0.72 Gr. (= 15 Mionnet S. 1, 421, 435). Phônikische Aufschrift ons (7), divigen gleich 0.72 Gr. (= 13\frac{1}{2} Mionnet S. 1, 802, 145).

überhaupt, stetu phönikische Anfschrift haben; unzweiselbaft sind sie miter karthagischer Herrschaft für Sieilien und wahrscheinlich großentheils in Panormos geschlagen. Der größte Theil der großen Silberuttuzen sind Tetradrachmen nebst einzelnen bichat seitenen Didrachmen
und Drachmer); diese stehe entschieden unter syrakusanischem Einfluß und sind den dortigen Tetradrachmen des schönen Stils gleichseitigt. Dagegen die Goldmünzen und eine Minderzahl der silbernen
weichen völlig ab: die Gewichte dieser sekwer zu ordnachen Goldund Silberstücke führen vielmehr darauf hin, daß aus einer der syrakusanischen Litra ähnlichen, aber etwas größeren Einheit hier ein
heils deeimales, theils sedecimales System entwickelt worden ist, wie
es die folgende Uebersicht der in Beil. A zusammengestellten Wägunere zusammenfaßet.

| ches  | Effectivgewicht.                                                          |                                |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| icht. | Gold.                                                                     | Silber.                        |  |  |  |
| 956   | 0.96 bis 0.81 [0.65]                                                      | -                              |  |  |  |
| 912   | [1.97] 1.91 bis 1.48 [1.22]                                               | 2.16 bis 1.50 (webl sum Theil) |  |  |  |
| 868   | 2.82 bis 2.80                                                             | 2.97, 2.93                     |  |  |  |
| 824   | 3.93? 3.78. 3.24? 3.01?                                                   | 3.88 bis 3.53                  |  |  |  |
| 780   | 4.64                                                                      | 4.89                           |  |  |  |
| 736   | _                                                                         | 5.53, 5.05.                    |  |  |  |
| 648   | 7.61 bis 7.26                                                             | 7.45 bis 6.85                  |  |  |  |
| 560   | 9.56 bis 9.24                                                             | 9.37, 9.24                     |  |  |  |
| 472   | 10.94 bis 10.50                                                           | 10.82                          |  |  |  |
| 296   | _                                                                         | 15.08, 13.07 bis 12.32?        |  |  |  |
| 240   |                                                                           | 37.29, 37.06                   |  |  |  |
| 988   | _                                                                         | 45.44 Gr.                      |  |  |  |
|       | 956<br>912<br>868<br>824<br>780<br>736<br>648<br>560<br>472<br>296<br>240 | ielet. Gold                    |  |  |  |

Diese Auffassung ist freilich nicht in allen Puneten gleich sieher nad wird vielleicht durch Vermehrung der noch keineswegs in ansreichendem Umfang angestellten Wägungen im Einschene berichtigt werden. Es kann sogar sein, daß nicht alle oben aufgeführten Sorten in die gleiche Reihe gebören; indes ist die wenig genaue Prägung dieser Münzen, selbst der goldenen unleugbar und auch nicht auffallend, da sie von unreinem Metall sind. Daß die vielfach darauf erscheinen-den Kügelchen zweigelne Wettenziehen seien, sist möglich; üherall sind

<sup>35)</sup> Ich finde nur ein einziges Didrachmon dieser Art von 8.75 Gr. (= 135 Mas. Brit. p. 74), ebenso nur eine Drachme von 4.16 Gr. (= 64.2 Leake). Auch Triobolen mögen vorkommen: s. die Beil. A.

sie es schwerlich \*D. Nichts ist dunkler als die Entstehung dieses Systems und sein Verhältniß zn dem anscheinend ihm ganz incongruenten attischen; aber es ist nichts weniger als alt, sondern wahrscheinlich dem syrakusanischen Litrensystem gleichzeitig und darum jede Anknüpfung an älteste Normen, namentlich an den tyrischen Fuß mehr als gewagt. Es giebt wohl eine Gruppe phönikischer Mützen, welche dem Occident angebört und jetzt gewöhnlich als altunmidisch angesehen wird, im Gewicht aber einigermäßen mit den tyrischen stimmt\*"); doch ist die Heimath und selbst die Zasammengehörigkeit dieser Stücke nichts weniger als anßer Zweifel. Hinsichtlich der sichisch-phönikschen muße sei für jetzt genügen festzustellen, daß der bei ihnen vorkommende nicht attische Münzfuß ihnen ausschließlich eigen ist und in der griechischen Prägnng selbst Westsielliens weiter nirgends begegnet \*D.

5. Wir wenden uns zu der Darstellung des sehr merkwitteligen nund verwickelten Münzsystems der chalkidischen Colonien Steillens und Italiens, wie sie aus der in Beil. B zusammengestellten Uebersieht der dahin gehörigen Münzwägungen hervorgeht.— Dem ältesten vollkommen deutlichen und einfachen System gehören die folgenden Prägungen an:

Aufschrift: Effectivgewichte:
von Himera: Ytt... meistens rücklänfig; 5.9 bis 5.4 0.9
die Drachme oft, der Obolos

immer ohne Anfschrift

 von Naxos:
 NAXION rückläufig
 5.6 bis 4.9
 0.8 bis 0.7

 von Zankle:
 DANKUE rechtläufig
 6 bis 5.2
 0.76

 von Rhegion:
 RECION rückläufig
 5.8 bis 5
 —

 von Kyme:
 KVME rechtläufig
 5.44
 —

(= 210 minutes 5, 22.) \*1, pt. 5 at 5). — Canonings to to experientances volume. Belphant, darunter Monogramm (Minutes 2, 922, 42); 6.56 (= 101.3 Mus. Brit. p. 74); 6.48 (= 100 Thomas p. 414); 6.47 (= 99.8 Pembroke cat. p. 294) Gr. — Dasselbe Geprige: 3.36 (= 51.9 Mus. Brit.); 3.13 Gr. (= 48.3 Thomas).

 <sup>27)</sup> Vergl. darüber und über diese sehwierigen Münzen überhaupt Böckh S. 333 f.
 26) Bärtiger Herakleskopf mit der Keule )( Elephant mit dem Leuker 14.61 Gr.
 (= 275 Mionnet S. 9, 221, 41 pl. 9 u. 5). – Unbärtiger lorbeergekränzter Kopf )(

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Das große Silberstick von Akragas wiegt 42.69 Gr. (= 807] Mionnet 1, 213, 42), ist also ein attisches Funfziglitrenstick von 43.66 Gr. Normalgewicht und gehört auch offenbar zu den gleichartigen attischen Tetradrachmen. Das von Böckh 8.394 erwähnte ähnliche Stück von 37.27 Gr. (= 575.2 Pembroke cat. p. 94) ist nach Burgons Zeugnüß gegossen.

Dies sind, wie man sieht, gewöhnliche liginkische Drachmen von 6.30 und Obolen von 1.03 Gr. normal; daß das sonst gewöhnlichste Nominal dieses Fußes, der Stater fehlt, hat diese Prägung, wie bereits (S. 46) hervorgehoben ward, gemein mit der thessalischen und enboischen"), was mit der für diese Pflanzstildte bei den Alten gangbaren Herleitung von Chalkis auf Enböa im Einklang steht. — Am frühesten haben Kyme und Himera diesen Puße gegen den solonischen aufgegeben. Von Kyme gibet es attische Didrachmen, die freilich eben so selten sind wie die läginkischen Drachmen; und während alle Münzen Himeras mit dem ältesten Stadtnamen YLL, der noch nicht genügend festgestellt ist, aber sicher mit den vielfach in der ältsteten griechischen Ueberlieferung begegnenden Hyllern zusammenhängt, der läginkischen Währung folgen, sind die mit HIMERA bezeichneten attische Didrachmen, Drachmen und Obolen, also gesehlagen nach 160 Roms. Späterhin hat

<sup>33)</sup> Ueber die enbolschen Münzen (vergl. Böckh S. 110 f.) auf das Reine zu kommen ist schwierig, da die Zahl derselben ziemlich beschränkt und die Attribution oft unsicher ist, auch entschieden mehrere Währungen gemischt sind. Beseitigt man die nicht dem enboischen Chalkis, sondern der thrakischen Chalkidike gehörigen, so wie die entschleden thessalischen Münzen der Histiger (Borrell Num, Chron, 2, 232). so bleibt znnächst die Reihe mlt dem Frauenkopf und Ochsenkopf, die auf den jüngeren Stücken den Namen der Enböer trägt. Die älteren anfschriftlosen Stücke zeigen drei Nominale mit den Maximalgewichten 11.73 (= 181 Hunter) - 5.84 (= 110 Prokesch) - 2.77 Gr., von welchen das erste sehr selten ist; die jüngeren Stücke mlt Anfschrift theils noch dieselbe Währung, zum Beispiel 5.58 Gr. (= 105 Prokesch), theils and gewöhnlicher zwei andere Nominale mit den Maximalgewichten 4.11 (= 63.5 Leake) und 1.76 (= 27.4 Leake) Gr. Die Münzen von Eretria bestehen gewöhnlich aus zwei Nominalen von 5.61 und 2.92 Gr. Maximalgewicht, woneben noch und mit denselben Magistratsnamen höchst seltene Grofssilberstücke von 16.83 Gr. (K. K. Pinder S. 56) begegnen. Die Münzen von Chalkis zeigen, ganz wie die der Euböer, theils 5.66 (= 106! Mionnet) - 2.85 (= 44 Hunter), theils 3.76 (= 58 Hunter) - 1.69 (- 25.7 Leake) - 0.61 (= 11; Prokesch) Gr. Man sieht, dass hier ein Fusswechsel vorliegt. Die zwelten Reihen von Eubön und von Chalkis bestehen augenscheinlich ans attischen Drachmen, Triobolen und Obolen, Dagegen die älteren Reihen können nicht wohl für etwas Anderes gehalten werden als für leicht gemünzte äginäische Stater, Drachmen und Triobolen, wobel das frühe Verschwinden des Staters und das vereinzelte Eintreten des attischen Tetradrachmon an dessen Stelle bemerkenswerth ist. In diesem Fusse aber den eigentlich euhoischen zu erkennen, räth die Vergleichung der Münzen der chalkidischen Colonien in Italien und Sicilien, die genan ehenso anfangs in leichten äginäischen Drachmen und Obolen bestehen und bald in attische Währung übergehen. - Ueber die ältesten euboischen Münzen attischer Währung vergl. S. 62.

Kyme sich dem campanischen Fuss zugewandt, dagegen sowohl Himera den solonischen wie Naxos, Messene und Rhegion den äginäischen Fuß mit dem neuattischen vertauscht nnd Tetradrachmen, Drachmen und Obolen geschlagen; Didrachmen finden sich, aber eben so selten wie von Athen. Diesem Fuß gehören sämmtliche Münzen an mit dem Stadtnamen Messene, welcher 273 Roms (Ol. 74, 4) den älteren Namen Zankle verdrängte; ferner die chronologisch sicher bestimmten at des Anaxilas von Rhegion (260-278 Roms). Diese Tetradrachmen- und Drachmenprägung hat geranme Zeit bestanden. Die Inschriften sind theils voreuklidisch -- IMEPAION, MESSENION, NAXION, PECINON, RECINON oder RECINO€, hie und da auch rückläufig, theils der später üblichen in Athen durch Enkleides (351 Roms) eingeführten Schreibart genähert oder angepasst - NAΞION, MESSANION, PEΓINOS, PHTINON, PHTINO€, wobei für das Tetradrachmon zwei Benennnngen, eine männliche und eine sächliche, für die Drachme eine Benennung sächlichen Geschlechts vorausgesetzt zn werden scheinen, wahrscheinlich für ienes τετράδραγμον oder διστατήρ, für diese ημιστάτηρου. Die entsprechenden Obolen sind ebenfalls längere Zeit geschlagen worden, jedoch, wie es scheint, nicht so lange wie die Tetradrachmen. Alle kleinen Silberstücke dieser Städte, namentlich die rheginischen mit der ältesteu noch rücklänfigen Aufschrift REC zwischen 0.67 nnd 0.51 Gr. passen anf attisches Obolengewicht. Dagegen die jungeren Stücke sind merklich schwerer: so wiegt das einzige gewogene naxische, auf dem NAEI statt des älteren NAXI steht, 0.88 Gr.; so stehen nnter den nenn gewogenen Kleinstücken mit PH drei anf 0.82 Gr. und acht derselbeu würden, als attische Obolen betrachtet, überwichtig sein, während doch das Triobolon mit der gleichen Aufschrift sehr leicht ansgemunzt ist. Also ist offenbar auch hier das Litrensystem im Kleinsilber an die Stelle der Obolenprägung getreten wie in Syrakus und Korinth; wobei freilich, da das Gepräge nicht verändert ward, die Grenzen begreiflicher Weise sich nicht scharf ziehen lassen - so scheinen die Stücke mit NAXI von 0.89 bis 0.6 Gr., die mit rechtläufigem RECI von 0.77 bis 0.61 Gr., die von Messene von 0.79 bis 0.45 Gr. theils Obolen, theils

a) Vergl. Böckh M. U. S. 323. Daß alle Minzen mit dem von Aristoteles als durch Anaxilas aufgebracht bezeichneten Gepräge von diesem selbst gesehlagen sind, ist freilich nicht nochwendig und nicht einmal wahrescheilnich; alleln enthalten sind seine eigenen doch sicher mit darunter und da sie alle attischen Fuß haben, so hat Anaxilas diesen entweder vorzefunden oder einzeführen.

Litren zu sein und auch das einzige gewogene Kleinstlick von Himera von 0.73 Gr. kann als Obolos wie als Silberlitra aufgefaßt werden, Wie alt auch hier die Litra ist, zeigen Stücke wie die eben angeführten mit NAXI von 0.89 Gr., die nicht füglich als Obolen sich ansehen lassen und deren Außschrift noch voreuklidisch ist. - In der nächstfolgenden äußerlich durch die auf ΩN ausgehenden Aufschriften bezeichneten Epoche verschwindet das Tetradrachmon. Naxos und Thermae schlugen, im Anschluss an die korinthische und die spätere syrakusanische Prägung, Didrachmen, Triobolen und Silberlitren; dahin gehört die Reihe von Naxos mit dem Assinoskopf und der Aufschrift NAΞΙΩN und das seltene Didrachmon mit der Aufschrift ΘΕΡΜΙΤΑΝ. Messene wie auch sodann die mamertinische Gemeinde und Rhegion schlagen überhaupt kein Großsilber mehr and Kleinsilber uur in sehr beschränktem Umfang; von den oben erwähnten Silberlitren mit ME€ und PH mag ein Theil in diese Zeit fallen und sicher gehören ihr die äußerst seltenen Silberstücke mit der Außehrift PHΓINΩN an. Aber in diese Lücke treten gewissermaßen ergänzend ein die zahlreichen Gold- und Silbermünzen der Brettier, ohne Ausnahme mit der jungen Aufschrift ΒΡΕΤΤΙΩΝ. Es scheint hier, ähnlich wie bald nachher in ganz Italien unter dem Einflus Roms, eine landschaftliche Regulirung und Coucentrirung des Münzwesens stattgefunden zu haben, welche die Gold- und Großsilberprägung den einzelnen Städten entzog und ihnen nur das Recht liefs Silber und Kunfer zu schlagen. - Aber ein schwieriges Räthsel ist der hiebei angenommene Fußs. Zwar die brettischen Goldmitnzen 14) sind gewöhnliche Drachmen und Triobolen attischer Währung: allein die Silbermunzen dieser Landschaft so wie die offenbar damit znsammengehörigen seltenen Stücke mit PHΓINΩN sind ganz eigenthümlicher Art: jene wiegen theils 5.77 bis 5.65, theils 5. bis 4.3 Gr., wozu uoch vereinzelt ein schwereres Stück von 5.29 Gr. und einige leichtere sich stellen, theils endlich von 2.5 bis 2.2 Gr.; die beiden rheginischen Silberstücke stehen auf 3,28 und 1.18 Gr. Man wird für diese seltsamen Gewichte zunächst Anknüpfungen in Sicilien suchen; in der That finden sie sich auch hier, und zwar im Gold wie im Silber. Von sicilischen Silbermunzen folgen dem gleichen Fuss die jüngere akragantinische Gruppe mit dem Adler, deren zwei Nominale maximal auf 3.57 und 1.17 Gr. steheu; ferner alle syraknsanischen

<sup>34)</sup> Erwähnt in der alten brettischen Inschrift C. I. Gr. 5773: τώς τρίς γρυσίως.

mit den Namen der Machthaber nach Agathokles und vor Hieronymos, nämlich sämmtliche sicher sicilische Silbermünzen des Pyrrhos von 5.6 bis 5.4 und die wenigen Silbermunzen Hierons II von 5.68 bis 5.06 Gr. Dentlich ist dies der Münzfuß der Brettier und der späteste der Rheginer and es ist damit auch für diese eine angefähre Zeitbestimmung gefunden. Früher aber noch erscheint der gleiche Fuß im griechisch-sicilischen Golde, wovon die Wägungen desshalb in Beil. B mit zusammengestellt sind. Ein großer Theil desselben sind notorisch attische Drachmen, Tetrobolen - wozu auch die bekannten Stücke von nnreinem Golde oder sogenanntem Electrum, gewöhnlich von Pentobolengewicht zu zählen sind - Triobolen und Obolen; allein andere Sorten fügen sich dieser Währung nicht. So vor allem nicht die merkwürdigen Goldstücke von Syrakus mit dem Franenkopf und dem Rad im eingeschlagenen Quadrat, unzweifelhaft den ältesten Silberstücken nachgeahmt und wenn anch weit itinger als diese, doch sicher die ältesten syrakusanischen Goldmitnzen: sie wiegen theils zwischen 1.17 und 1.13, theils 0.53 Gr., ohne Zweifel Ganze und Hälften. Jenen gleichartig sind die etwas jüngeren tauromenitanischen Goldmünzen von 1.08 bis 0.86 Gr. nnd die von Gela von 1.15 bis 0.85 Gr., wofern die letzteren Stücke ächt sind. Es ist nicht möglich in diesem Nominal mit Böckh 16) das attische Trihemiobolion von 1.09 Gr. normal zu erkennen, da die älteste und allein gleichmäßig gemünzte Sorte dies Gewicht durchaus übersteigt und da sich noch weniger annehmen läfst, daß Syrakus lange Zeit, Tauromenion und Gela dnrchans keine andere Goldmünze geschlagen hätten als Trihemiobolien. Nicht attisch ferner sind, wie zum Theil Böckh selber anerkannt hat, die syrakusanischen Goldstücke mit der Leier von 1.87 bis 1.83 Gr., die syrakusanischen mit dem löwenwürgenden Herakles von 5.79 Gr. nnd die offenbar gleichartigen des Agathokles von 5.75 bis 5.6 Gr., ferner die syrakusanischen mit dem Kopf der Artemis Soteira von 7.11 bis 6.51 Gr.; die Verwandtschaft der Goldmunzen des Agathokles mit den sicilischen Silbermunzen des Pyrrhos fällt dagegen in die Augen und ist anch von Böckh nicht übersehen worden. - Die Erklärung für diesen Münzfus ist ohne Zweifel znnächst in dem Golde zn snchen, nicht bloß weil die sicilische Silberlitra von 0.87 Gr. zu all jenen Gewichten außer Verhältniss steht, sondern vor allem weil dieser Fuß früher im Golde auftritt als im Silber; auszugehen aber ist hiebei

<sup>34)</sup> M. U. S. 328.

selbstverständlich von den ältesten syrakusanischen Goldnominalen von 1.17 and 0.53 Gr. Nan liegt der Gedanke nahe, ob nicht, eben wie das Knpferpfund in Silber als Münze ausgedrückt zur Silberlitra geführt hat, hier die Hauptsilberstücke, welches zu der Zeit, der diese Goldstücke angehören, das attische Tetradrachmon oder der Doppelstater und der Stater waren, als Münzen in Gold ausgedrückt worden sind. In Kyrene, berichtet Aristoteles 16), sind der Tetrastater, der Stater und der Halbstater Goldmünzen. Goldstücke von dieser Schwere scheint es aber von Kyrene nicht zu geben; wenn dagegen Gold gegen Silber in der kyrenäischen Münze, ähnlich wie in Aegypten, ausgebracht ward im Verhältniss von 1:12, so sind die nicht seltenen kyrenäischen Goldstücke vom Gewicht des Tetrobolon und des Obolos 37) eben einem Tetrastater und Stater Silbers im Werthe gleich, und vermnthlich sind sie die von Aristoteles gemeinten. Legen wir für Syrakus das Verhältnifs 1:15 zn Grunde, welches zwar nicht weiter zu belegen, aber in jeder Beziehung angemessen ist, so wird das attische Tetradrachmon von 17.46 Gr. in Gold vertreten durch ein Goldstück von 1t Obolos oder 1.164, das Didrachmon durch eines von 0.582 Gr., welches zu ienen Effectivgewichten genan stimmt und höchst wahrscheinlich die resnehte Einheit ist. Hieraus nun entwickeln sich die folgenden möglieben Sorten

| G                 | oldgewicht | Siibergewicht |                     |           |
|-------------------|------------|---------------|---------------------|-----------|
| in Goldeinheiten: | in Obolen: | in Grammen:   | in att. Drachmen: i | n Litren: |
| 1                 | 11         | 1.164         | 4                   | 20        |
| 14                | 24         | 1.862         | 63                  | 32        |
| 2                 | 31         | 2.329         | 8                   | 40        |
| 3                 | 41         | 3.493         | 12                  | 60        |
| 4                 | 61         | 4.657         | 16                  | 80        |
| 5                 | 8          | 5.821         | 20                  | 100       |
| 6                 | 9%         | 6.986         | 24                  | 120       |

und es erklären sich daraus die sämmtlichen oben zusammengestellten Minnen. Die syrakusanischen mit dem Soteirakopf, dem Hernkles und der Leier sind Stücke von 120, 100 und 32 sehweren Litren Silberworth, die des Agathokles Hundertlitrenstücke. Auch die goldenen

<sup>36)</sup> Bei Pollux 9, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Böckh M. U. S. 183; Mionnet poids p. 208. Goldene Hemiobolien sind mir nicht vorgekommen.

Didrachmen des Pyrrhos, die Golddrachmen desselben so wie des Hiketas und Hieron und der Brettier, die Goldtriobolen der Brettier werden somit zunächst vielmehr aufzufassen sein als Hundertfunfziglitrenstücke nnd deren Hälften und Viertel, wie denn selbst die silbernen Tetradrachmen im syrakusanischen System formell nicht Vierdrachmen-, sondern Zwanziglitrenstücke gewesen sind. Längere Zeit hat im syrakusanischen Prägsystem das Silber überwogen und ist das Gold nur in beiläufiger und untergeordneter Weise geschlagen worden: zuerst Agathokles hat zwar in der früheren Zeit seiner Regierung silberne Tetradrachmen geschlagen, dagegen, seit er den Königstitel angenommen, nur Goldmünzen - wahrscheinlich hauptsächlich deßhalb, weil bei dem Verhältnifs des Goldes zum Silber in der Münze wie 1:15 die Goldprägung für den Münzherrn bei weitem vortheilhafter war. - Weit tiefer aber als dieser Wechsel des Hanptmetalls mnss diejenige Operation in die Geldverhältnisse eingegriffen haben, die die Goldgewichteinheit auf die Silbermunze übertrug. Wenn die Brettier so wie Pyrrhos und Hieron Silberstücke vom Gewicht eines goldenen Hundertlitrenstückes, die Akragantiner kleinere vom Gewicht der goldenen Sechzig- und Zwanziglitrenstücke münzten, so liegt dieser auffallenden Nenerung sicher ein ähnlicher Zweck zu Grunde wie der dionysischen Reduction, die Verminderung der bisherigen Rechnnngseinheit zur Erleichterung der Schnldentilgung. Auch findet sich hievon noch anderweitig eine Spur in der von Festus 36) anfbehaltenen Ansetzung des rheginischen Talents gleich einem römischen Victoriatus. Ohne Zweifel ist diese, ähnlich wie diejenige des syrakusanischen Talents zu 3 Denaren, die officielle Tarifirung der rheginischen Kupfermunze in derienigen Epoche, wo ihr als Silbereinheit nicht mehr die rheginische Silberlitra gegenüberstand, sondern der römische Sesterz; indess gestattet sie dennoch, da sie den älteren einheimischen Geldverhältnissen nachgebildet sein muß, einen ungefähren Schluss auf das bei Abschaffung der rheginischen Silberlitra zwischen dieser und ihrer Kupferlitra bestehende Verhältnifs. Nehmen wir an, wie wir es dürfen, dass die rheginische Silberlitra der syrakusanischen gleich war und die Römer an die Stelle beider den Sesterz setzten, so gingen auf die rheginische Silberlitra 60 Kupfer- oder Rechnungslitren und galt demnach die syrakusanische Rechnungslitra

<sup>25)</sup> An den älteren Victoriatus von 3 Sesterzen hier zu denken, ist keine Ursache vorhanden; Festus hat sicher nichts gemeint als den Quinar.

t, die rheginische nnr to der Silberlitra. Irgend einmal also scheint in dem letzteren Münzgebiet die Rechnnugseinheit auf † der älteren devalvirt worden zu sein; und höchst wahrscheinlich bäugt dies zusammen mit jener Ueberführung der Goldeinheit in die Silbermünze, sei es nun, daß diese zunächst in der brettischen Landschaft erfolgte und von Pyrrhos and Hieron aur angenommen ward, sei es, dass sie durch Pyrrhos in Syrakus eingeführt, aber dort bald wieder beseitigt ward and allein im brettischen Gebiet fortbestand. Das Goldstück, welches nach dem Verhältnis der Metalle 1:15 einen Silberwerth von 100 schweren Litren hatte, galt demnach in Syrakus 1000 Rechnungslitren, in Rhegion 6000 Rechnngslitren oder 50 solcher Talente; das gleich schwere Silberstück würde, nach demselben Verhältnifs berechnet, in Syrakus 661, in Rhegion 400 Rechnungslitren gegolten haben. -Uebrigens scheint das dem goldenen Hnndertlitren- nachgemunzte Silberstück von 5.82 Gr. normal dieser brettisch-rheginischen Silberprägung gleichsam als Drachme zn Grunde gelegen zu haben. Die Reihen von 5.77-5.29-4.84 Gr. scheinen allmählich reducirte Ausmünzungen der Drachme, das vereinzelte Stück von 3.28 Gr. gleichsam ein Triobolon, die häufigeren von 2.5 bis 2.2 Gr. die Halbdrachme, das Stück von 1.18 Gr. eine Fünfteldrachme oder Litra gewesen zu sein.

6. Auch die Kupferprägung der chalkidischen Colonien verdient erwogen zu werden. Daß es aus der Periode des äginläischen Fußes kein Kupfer gieht, versteht sich; aber auch in der Tetradrachmenepoche ist dasselbe noch nicht häufig. Die ältesten Kupfermünzen, den oben behandelten syrakusanischen gleichartig und wahrscheinlich auch gleichzeitig, sind die anßehriftlosen hinferäisehen mit dem Hahn anf der einen Seite, anf der andern mit sechs, vier oder zwei Kngeln "91 mod die rheginischen mit der Aufschrift RE nnd dem Löwenkopf auf der Vorder, einer Kngel auf der Rückseite "9), welche an Gepräge, Größe und Gewicht sich zu den Obolen oder vielmehr Silberlütren mit RECI stellen. Schon nach der Analogie der syrakusanischen Münzeu kann man in diesen himeräischen und rheginischen nichts erkennen als Hemilitrien, Tetranten, Hexanten und Oknies Silbers; die Stückes sind alle klein

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Mionnet Himera 275. 276. 277. Der Sechser bei Leake wiegt 14.06 Gr. (= 217.5 Gran).

<sup>6)</sup> Eckhel 1, 278. Carelli deser. n. 52 (Gewicht 0.92 Gr. = 18 gr.) Taf. 114, 24. Die ebendaselbst unter n. 23. 25. 26, Mionnet 8. 1049. 1052. 1053 aufgeführten Kupfermänzen mit RECI, RECIN, RECINON sind nicht gebörig beglaubigt.

und leicht - das rheginische Kupferstück zum Beispiel von in einer Litra = 0.073 Gr. Silberwerth wiegt nur 0.92 Gr. - und gehören vollständig zu der Zeichenmunze. - Allmählich indess nimmt die Kupferprägung einen größeren Umfang an; doch läßt sieh wenig Sicheres darüber beibringen, da die Werthzeichen jetzt regelmäßig fehlen, um erst in der letzten Epoche wieder zu erscheinen - offenbar weil in der mittleren Zeit bei den nunmehr bekannten und unverändert festgehaltenen Kupfernominalen die Bezeichnung des Werthes nicht nöthig war, späterhin dagegen durch die mehrfachen Münz- und Währungsveränderungen wieder zum Bedürfniss ward. Unter den Kupfermünzen späterer Prägung mit Werthzeichen möchten die ältesten die brettischen mit zwei Kugeln sein4); gewöhnlich sind solehe Zeiehen auf denen der Mamertiner 42) und der Rheginer 42°) aus der letzten Zeit ihrer Münzthätigkeit, wo die brettische Münzstätte hereits zu arbeiten aufgehört hatte. Die bezeichneten Nominale sind Seehser, Fünfer, Vierer und Dreier; die Einheit bleibt die Unze der Silberlitra, so daß, in Rechnungslitren ausgedrückt, die Nominale als Dreißsig-, Fünfundzwanzig-, Zwanzig- uud Funfzehnlitrenstücke erscheinen. Die Bezeichnungsweise ist auf den älteren Stücken die italische und syrakusanische mit Kugeln, nur daß nie das italische Hälftenzeichen, sondern statt dessen seehs Kugelu

<sup>4)</sup> Von 18 (= 350 Carolli n. 127); 17.4 (1.<sup>2</sup>7 Loth, Posern-Klett); 16.7 (= 307 Carelli n. 128); 13 Gr. (= 75 car. Arigonl 1, 11). Der Quadrans der Brettier, von dem Böckh M. U. S. 394 spricht, gebört vielmehr nach Brundisium.

<sup>42)</sup> Mit MAMEPTINΩN: ..... Apollokopf )( stehende Nike (Mionnet 410).

<sup>.....</sup> Zenskopf )( nackter stehender Mann mit Schild und Lanze (Mionnet S. 288).

net 403. 404. S. 284—287).

Apollokopf / (ähnliche Rückseite; zuweilen der Mann sitzend oder statt
Schwert und Lanze ein Pferd haltend (Mionnet 419, 420, S. 295, 297, 300).
 Apollokopf / (stehende Nike (Mionnet 408, 409).

<sup>42\*)</sup> Mit PHΓINΩN:

Weiblicher Doppelkopf )( sitzender bärtiger Mann (Carelli descr. 141—151).

Kopf der Artemis )( sitzender Apollo (Carelli 132—134).
 Behelmter Pallaskopf )( stehende Pallas (Carelli 135—140).

Doppelkopf von Apollon und Artemis )( Dreifufs (Carelli 107—110).

IIII Artemiskopf )( Leier (Carelli 126—131).

Doppelkopf )( Gott oder Göttin stehend (Carelli 164-218).

Doppelkopf )( Gott oder Göttin stehend (Carelli 164-218).

III Kopf des Asklepios )( stehende Hygieia (Carelli 152-157 größer; 158-163 kleiner).

vorkommen, auf den jungeren die griechische mit I und □ zur Bezeichnung der Einheit und der Fünfheit. Von Münzfußveränderungen finden sich zahlreiche Spuren. Die eben erwähnten brettischen Hexantien. einem Silberwerth von etwa 0.146 Gr. entsprechend, kommen vor bis zu 18 Gr. sehwer, was dem Metall nach ziemlich der Hälfte des Silberwerthes gleichkommt, nähern sich also der Werthmünze, während wir die ältesten Kupferstücke materiell so gut wie werthlos fanden. Die Ursache dieser gleichsam rücklänfigen Erscheinung, zu der sich Analogien auch in Sicilien and Aegypten finden, liegt wohl weniger in der Einwirkung der italischen Knnferwerthmunge als darin, dass das Knnfergeld anfangs nur in sehr beschränktem Umfang, zuerst vielleicht bloß als Gelegenheits- and Nothmünze and darum als reines Zeichengeld auftritt, sodann aber, wie es einen festen Platz im Münzsystem einzunehmen und massenhaft und regelmäßig geprägt zu werden anfängt, sich dem immer noch unvergessenen uralten Grundsatz, daß alles Geld von Rechtswegen Werthgeld sein mitse, bis zu einem gewissen Grade anbequemt und so ein Mittelding zwischen Werth- und Creditmünze wird, wie dies von einem anderen Ausgangspunct, aber sonst ganz ähnlich auch der römische Uncialfuß ist. Erst der weitere Verlauf des Geldwesens brachte überall in der langsam, aber unaufhaltsam vorschreitenden materiellen Entwerthung des gemünzten Kupfers das Princip des Zeichengeldes wenigstens in der Scheidemunze zur allgemeinen Geltung, während das Gleiche anch im Großgeld durchzuführen der Neuzeit und ihrem Papiergeld überlassen blieb. Gerade die rheginische Prägung zeigt es, wie die alte schwere Scheidemunze wieder und wieder reducirt ward, so dass die jungsten rheginischen Funfer dreimal leichter sind als die alten brettischen Zweier. Die älteren rheginischen Fünfer mit der sitzenden Gottheit sind größer und etwa doppelt so schwer als die jüngeren mit der stehenden Pallas; die Vierer mit vier Kugeln beträchtlich größer und dreimal sehwerer als die mit vier Strichen: die Dreier mit der stehenden Hygieia finden sich als Mittel- wie als Kleinkupfer mit den entsprechenden Gewichten. Damit hängen auch die bei dem rheginischen Kupfer auffallend häufigen Ueberprägungen zusammen. Bloß unter den Stücken des earellischen Kabinets fanden sich drei ohne Werthzeichen mit dem Apollokopf und dem Dreifus umgeprägt in die größeren Dreier, drei Vierer von der Sorte mit vier Kugeln umgeprägt in die schwereren Fünfer, acht Vierer mit der Leier amgeprägt in Vierer mit der stehenden Gottheit. Diese Münzveränderungen, zu denen

sich anch anderswo in Sicilien Analogien finden 40), sind übrigens nichts als Veränderungen der wesentlich gleichgültigen Scheidemunzwährung, gleich der Einführung des Semuncialfußes in Rom, und durchaus nicht zu verwechseln mit den tiefer greifenden, durch die die Rechnungseinheit berührt wird, wie die Abschaffung des schweren As in Rom, die dionysische in Syrakus, ohne Zweifel auch die ehen erörterte brettischsicilische gewesen sind. Aber auch von der letzten haben die rheginischmamortinischen Kupfermünzen eine Spur bewahrt. Es giebt eine Sorte darunter, offenbar gehörig zu der vorher aufgeführten mit Werthzeichen versehenen Klasse and nach Größe and Gewicht wahrscheinlich noch nnter dem Dreier stehend, welche bezeichnet ist mit der römischen Ziffer XII "). Da nach feststehender italisch-sicilischer Weise die Munze bezeichnet wird nicht als Bruchtheil der ihr über-, sondern als Multiplum der ihr nntergeordneten Einheit, so wird man hierin einen Zwölfer zu erkennen haben, die Einheit aber alsdann, analog wie auf den syrakusanischen Münzen mit .: XIII, die kleinste im System vorkommende, die Rechnungslitra sein müssen. Danach wäre dies ein Stück von 1 ciner Silberlitra oder 12 Rechnungslitren, welches den Verhältnissen ganz angemessen scheint; denn obwohl bei der nrsprünglichen Uncialtheilung der Litra Fünftelstücke nicht wohl vorkommen konnten, so erscheint doch, wenn man die daneben stchenden 30-, 25-, 20-, 15-Litrenstücke vergleicht, ein Zwölflitrenstück denselben wohl angemessen. - Wie weit dies System sich in Italien erstreckt und wie lange es bestanden hat, lässt sich nur im Allgemeinen dahin bestimmen, dass es in der brettischen Landschaft mit Einschluss von Messene ziemlich ausschließlich und, selbstverständlich späterhin beschränkt anf das Kupfer, bis gegen den Bundesgenossenkrieg hier gegolten zu haben scheint. Sicher zum Assystem gehören in dieser Gegend lediglich die Münzen der latinischen Colonien Copia und Valentia; alle übrigen, sowohl die mit Wertbzeichen verselienen Dreier, Zweier und Einer von Petelia wie auch

<sup>4)</sup> So giebt Leake (insular Greece p. 59) neben dem offenbar ältesten Hemilitrion von Himera von 14.06 Gr. (A. 59) andere ebenfalls mit Werthzeichen versehene, aber dem Gepräge nach jüngere von 9.46 (= 146), 5.73 (= 88.5) nud 3.63 (= 56) Gramm.

<sup>44)</sup> Von Rhegion mit Apollokopf) (reitenden Dioskuren Carelli 219-222; Gewicht zwischen 2 und 1.7 Gr. - Von Messene mit jugendlichem Herakleskopf) ( schreitender Artenia Mionnet 424; 8, 306.

die nicht bezeichneten sparsamen Kupfermitnzen der Lucaner"), die zahlreichen lokrischen, die von Vibo, Medma, dem brettischen Nuceria können sehr wohl der rheignischen Währung gefolgt sein. Daß diese Münzstätten noch lange nach der Monopolisirung der italischen Silberprägung durch die Römer thätig gewesen sind, ist deutlich; wie denn amentlich die zahlreichen Münzen der Mannertine sämutlich nach dieser Zeit geschlagen sind und auch die Werthbezeichnung des kleinsten rheginischen und mamertinischen Stitcks mit römischen Ziffern dentlich hinweist auf die Eooche der vollberfundeten römischen Herrschaft.

7. Das tarentinisch - herakleische Mitnzsystem beruht anf dem großen Silberstück von 8.23 Gr. maximalen Effectivgewichts "), über dessen Herleitung bereits gesprochen ist (S. 70). Den Namen desselben r\u00e4ucc hat Aristoteles ") anflewahrt und anch die Tafeln von Herakleis

a) Die Sorten and Epochen sehelden sich hier deutlich auch folgenden drei Nominalen: I. mit der achriettenden Pallas und ΛΟΥΚΑΝΟΜ, 1.5. (= 298 Carelli), 13.8 (= 270 Carelli), 12.7 (K.K. Types Monnet 85) Gr.; mit gleichem Gepräge und ΛΥΚΙΑΝΩΝ 14 (= 273 Carelli), 21.8 Gr. (= 231 Carelli) — II. mit Adler and ΛΟΥΚΑΝΟΜ 9.5 (K. K. Types Mionnet 8.652) oder ΛΥΚΙΑΝΩΝ 7.2 (= 141 Carelli) — III. mit dem sehreitenden Zeus und ΛΟΥΚΑΝΟΜ 3.6 (K. X. Types Mionnet Schollen), 25 (= 263 Carelli), 3.2 (= 65 Carelli), 3.2 (= 65 Carelli), 3.2 (= 65 Carelli), 3.2 (= 65 Carelli), 3.5 (= 65 Carelli), 3.5 (E. K. Types Mionnet Sch.)

<sup>4)</sup> Pollin 9, 80: Αριστοτίες iν το Ταραντίνων πολιτίς καλείσδαί η το νόμισμα πας αιτοίς νούμμον, 1η οδ Ιντετοπάσδαι Τάραντα τον Ποσισθόνος δεληδιν Ιπογούμινον. Dieses Geprüge let vorzagsweise den Stateren eigen.

setzen Bussen an in Minen und Nomen 48). Von Theilmünzen ältester Prägung finden sich Hälften, durch das halbe Seepferd, während auf dem dazu gehörigen Nomos das ganze erscheint, deutlich als solche bezeichnet. Drittel, Viertel und Sechstel fehlen. Dagegen stellen sich zu den uralten Nomen mit der Aufschrift TARA≶ und dem delphinreitenden Taras auf der Vorder-, dem vierspeichigen Rad auf der Rückscite, im Gewicht von 8.11 bis 7.70 Gr., die kleinen aufschriftlosen, aber ansgemacht tarentinischen Silberstücke mit der Muschel und dem Rad, die in fortlaufender Reihe von 0.87 bis 0.69 Gr. gehen; völlig gleichartig sind die Sorten mit Muschel und Frauenkopf und mit Muschel und Delphin. Offenbar ist, wie der tarentinische Nomos dem korinthischen und syraknsanischen Stater, so diese Kleinmunze der korinthischsyraknsanischen Litra nachgemünzt und als Normalgewicht 0.82 Gr. anzasetzen, das nar wenige und vereinzelte Stücke fühlbar übersteigen. Hicmit ist auch über die folgenden Nominale des tarentinischen Kleinsilbers insofern entschieden, als dieselben durch die Identität des Gepräges dentlich sich anschließen an die Litra. Die meistentheils mit Muschel und Franenkopf oder mit Muschel und Delphin bezeichneten Silberstücke im Gewicht von 0.44, 0.41, 0.38, 0.36 Gr. und darunter sind Hemilitrien. Das folgende Nominal, durch T und drei Kügelchen bezeichnet, 0.18 Gr. und darunter schwer, wird das Viertel der Litra sein oder der griechische Trias, obwohl der Buchstab T nach Analogie anderer alter tarentinischer Münzen besser als Initiale des Stadtnamens denn der Werthbezeichnung gefaßt wird und selbst die Deutung der drei Kugeln als Werthzeichen nicht sicher steht, da dergleichen einzeln schon auf den älteren tarentinischen Münzen und ganz gewöhnlich auf den jüngeren lediglich als Verzierung auftreten. Endlich das kleinste Silbernominal mit Muschel und Rad oder Frauenkopf und Rad, zum Effectivgewicht von 0.11 Gr., dürfte das Hexantion von 0.14 Gr. normal gewesen sein. Somit besteht die älteste tarentinische Prägung aus Nomen, Halbnomen, Litren, Hemilitrien, Trianten und Hexantien, wobei, wie schon gesagt ward (S. 70), theils der Einfluss der achäischen Nachbarstädte, theils der attisch-syrakusanische sich geltend macht. Rechnungseinheit war, wie die herakleischen Tafeln zeigen, nicht wie in Syrakus das Kupferpfund, sondern der Stater, womit es

<sup>4)</sup> sue pres appreies nud dina répas appreies. C. I. Gr. 5774 Z. 123. Als Gegensatz zu appreies ist wohl Gold, nicht Kupfer zu denken.

ohne Zweifel znsammenhängt, daß der Ausdruck vonoc in Sicilien anf der Litra, in Tarent anf dem Stater haftet - er scheint von Haus aus, seiner etymologischen Bedeutung 'Abtheilung' entsprechend, eben die Rechnungseinheit bezeichnet zu haben und nur folgeweise auf die dieser entsprechende Münzsorte übergegangen zu sein. Geschichtlich aber ist es von großer Wichtigkeit, daß die Silberlitra, der Ausdruck des gesetzlichen Gleichgewichts von Silber und Kupfer, in Syrakns die Grundlage des ganzen Geld- and Münzsystems ward, in Tarent and Korinth aber wohl als Theilstück des Staters, jedoch nicht als Rechnnigseinheit eindrang, hier also bei der Litra die reine Silberwährung bestehen blieb. Damit hängt sieher aneh zusammen, daß die knpferne Scheidemunze in Tarent spät und nur in geringem Umfange, dagegen Kleinsilber in großer Menge und bis in späte Zeit hinab geprägt worden ist, was sich in Syrakus gerade umgekehrt verhält. - In späterer Zeit hat sich die tarentinische Prägung in mehrfacher Hinsicht verändert. Einmal tritt die nnter allen italischen Städten allein in Tarent in größerer Menge vorkommende Goldmünze ein, wobei die gewöhnliche attische Währung und Theilung befolgt wird, mit der einzigen Abweichung, dass neben Didrachmen, Drachmen, Tetroholen, Triobolen, Diobolen and Obolen anch Litren von 0.90 bis 0.85 und Hemilitrien von 0.39 Gr. vorkommen, znm deutlichen Beweis, wie fest der Zehntelstater sich in Tarent gesetzt hatte. Eine merkwürdige Analogie für diese Prägung finden wir in Kyrene: auch dort wurde das Gold anf die gewöhnlichen attischen Nominale geschlagen, aber mit Aufnahme der goldenen Fünsteldrachme von 0.87 Gr. 40). Den conventionellen Werth der tarentinischen Goldstücke kennen wir nicht nnd sind dieselben wohl auch hauptsächlich für den Verkehr mit dem Ansland bestimmt gewesen, zumal da zwischen dem tarentinischen Gold- und dem tarentinischen Silbergewicht ein rationelles Verhältnis nicht besteht; die tarentinische und die kyrenäische Goldlitra mag wohl hauptsächlich dazu bestimmt gewesen sein im internationalen Verkehr dem korinthisch-sicilischen Stater gleich zn gelten. -Was das Silber anlangt, so hat der Nomos lange Zeit sich nnverändert

<sup>\*)</sup> Dreizehn solcher Stücke im Pariser Kabinet wiegen 0.93 (= 17] Mionnet 11); 0.20 (= 16] M. 12); 0.86 (= 16] M. 13. 18, 20. 21); 0.87 (= 16] M. 14. 15, 15. 16, 12. 22); 0.85 (= 16) M. 20]; 0.90 (= 15) M. 9] Gr. Das Stück von 3.4 4 (16 (16 = 64] Mionnet 17) ist eine ptolemäische Drachme (8.40). Schon Böckh 8.138 aah ganz richtig, dafs diese Stücke aus einem andern Fußs oder einer anderen Eintheilung der Drachme sein mißsten.

behauptet; eine große Masse der Stücke mit nacheuklidischer Aufschrift und vom sehönsten Stil stimmen im Gewicht völlig überein mit deu Münzen strengen Stils und archaischer Anfschrift. Allein allmählich sinkt doch das Gewicht, so dass sich unter den tarentinischen Nomen jüngeren Stils drei Gruppen bestimmt von einander soudern: eine älteste sehr zahlreiche, mit Taras auf dem Delphin und dem Reiter, im Gepräge und im Gewicht wesentlich den ältesten gleich, effectiv zwischen 8. nnd 7.5 Gr.; eine zweite nicht sehr zahlreiche, in welcher an die Stelle des Taras der Franenkopf tritt, effectiv zwischen 7.4 nnd 6.8 Gr.; endlich die jüngste, die im Gepräge wieder zu dem delphinreitenden Taras zurückkehrt, im Effectivgewicht zwischen 6.6 und 6.1 Gr. steht und durch die hier regelmäßig erscheinenden Magistratsnamen so wie durch das in einzelnen Magistratsnamen begegnende halhmoudförmige Sigma sich deutlich als die jungste von allen kennzeichnet. - Auch die Nomen vou Herakleia, die sämmtlich der nacheuklidischeu Epoche angehören, kommen theils vollwichtig, theils in den gleichen Reductionen vor wie die der Mutterstadt. Dem Nomos folgt dessen Hälfte: die sehr sparsam geschlagenen halben Nomen mit dem Gepräge des ganzen gehören der Periode der vollwichtigen Münzung an und steigen bis zu 3.9 Gr.: die häufigen tarentinischen und die seltenen herakleischen mit dem behelmten Pallashaupt und der Eule sind dagegen sämmtlich oder mindestens der großen Mehrzahl nach ans der spätesten Epoche uud steigen nicht leicht über 3.2 Gr. - Von Dritteln uud Viertelu fiudet sich auch jetzt keine sichere Spur. Dagegen treten ictzt Sechstel auf. zuerst in Herakleia und hier noch mit der archaischen Aufschrift HE, so daß es, da entsprechende Nomen von Herakleia fehlen, den Anschein gewinnt, als habe Herakleia eine Zeit lang in einer Müuzahhängigkeit zu Tarent gestanden und nur Kleinsilber prägen dürfen. Man wird damit noch zusammenstellen dürfen die Sechstel mit der Aufschrift ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ ΠΙΤΑΝΑΤΑΝ, die, wie wir später zeigen werden, von einer tarentinischen Colonie in Samnium herrühren. In späterer Zeit sind diese Sechstel auch in Tarent in sehr großer Zahl geschlagen worden. Dass diese als Diobolen, der Nomos demnach in Tarent wenigstens in dieser Epoche, wahrscheinlich aber von Haus aus als Didrachmon angesehen worden ist, wird dadurch wahrscheinlich, daß das den Silbersechsteln eigenthümliche Gepräge, der löwenwürgende Herakles anch den tarentinischen Golddioholen attischer Währung eigen ist. Die Dioholen gehen nicht leicht über das jenem Didrachmon entsprechende

Normalgewicht von 1.3 Gr. hinanf und selten unter 0.9 Gr. herab. Hiezu stellen sich ferner die durch das Pferd oder den Pferdekopf bezeichneten tarentinischen Münzsorten: es sind Ganze und Hälften, jene kenntlich durch das ganze Pferd oder den doppelten Pferdekopf, diese, die viel häufiger sind, durch den einfachen. Die Ganzen sind offenbar Diobolen tarentinischer Währung, die Hälften also Obolen. Danach wird man anch in den der letzteren Sorte gleichwichtigen Münzen mit dem zweigehenkelten Krug Obolen, in der Sorte mit dem einhenkligen Krug die dazu gehörenden Hälften, also Hemiobolien zn erkennen haben; and wieder diesen Hemiobolien gleichartig scheinen die Stücke mit den zwei Halbmonden zn sein. Dagegen geht noch in der späteren Periode neben der Obolen- die ältere Litrenprägung fort, die an ihrem alten Wappen, der Muschel und dem Delphin - selten statt dessen dem delphinreitenden Taras - so wie an dem immer noch fühlbar sich unterscheidenden Gewicht kenntlich bleibt. Selbst silberne Trianten giebt es noch einzelne von späterem Stil; dagegen Hexantien wurden in Silber wenigstens jetzt nicht mehr geschlagen. - Tarent hat also in ältester Zeit, wahrscheinlich so lange sein Handel durch Korinth und Syrakus bedingt ward, blos Silberlitren, späterhin, vielleicht bestimmt durch den an Wichtigkeit zunehmenden Verkehr mit Athen, Obolen und Silberlitren neben einander in Silber wie in Gold geschlagen, offenbar um den Verkehr mit den Nachbarn durch die wesentlich gleiche Kleinmünze sich zu erleichtern; denn bei der geringen Differenz der tarentinischen Währung von der attisch-korinthischen konnte wenigstens im Kleinverkehr sehr wohl Litra and Obolos auf beiden Seiten gleich geachtet werden. Ans einem ähnlichen Grunde wird sich die massenhafte Diobolenprägung erklären: das tarentinische Diobolon von 1.3 Gr. steht, wie wir sehen werden, in bestimmtem Bezug zu dem italischen Kupferpfund. Die Berticksichtigung also des sieilisch-italischen Verkehrs lenchtet überall ans dem tarentinischen Münzwesen hervor; doch scheint sie hier nicht weiter geführt zu haben als zur Feststellung einzelner dem sicilischen und latinischen Litrensystem congruirender Nominale. Es folgt darans, wie gesagt, noch keineswegs, daß das Kupfer jemals in Tarent mehr gewesen ist als Waare und nach dem früher Bemerkten, namentlich nach dem Zngrundelegen nicht des Kupferpfundes, sondern des Didrachmon in der Rechnung und nach dem völligen Schweigen unserer Quellen über ein tarentinisches Knpfertalent, ist es wenig wahrscheinlich, dass man in Tarent jemals das System der zwei Werthmetalle gesetz-

lich eingeführt habe. - Was die Ausdehnung des tarentinischen Münzgebiets anlangt, so ist guter Grund vorhanden zu der Annahme, daß die gesammte Ostküste bis hinanf zu den Abruzzen und ebenso das samnitische Binnenland in seinem Münzwesen bis auf die Zeit, wo Roms Einfluss sich geltend machte, von Tarent abhängig gewesen sind. Dass das eigene sehr sparsame Silbergeld dieser Landschaften überwiegend unter tarentinischem Einfluss steht, werden wir später sehen; dasselbe muß wohl auch von den etwas zahlreieheren Knufermünzen gelten, so weit dieselben nicht dem römischen Assystem angehören. Doch ist es nieht zu übersehen, daß die ätolischen, epirotischen, akarnanischen Kupfermünzen, namentlich die mit der Aufschrift OINIAAAN in Apulien massenhaft vorkommen und vielfältig in apulische Münzen umgeprägt worden sind 10), so dass der Verkehr mit dem gegenüberliegenden grieehischen Ufer hier dem Verkehr mit Tarent die Wage gehalten haben muß und möglicher Weise aneh auf die apulische Prägung Einflus gewonnen haben kann.

8. Dafa die großgriechisehen Städte Asia, Kanlonia, Kroton, Laos, Lokri, Metapont, Pandosia, Poscidonia, Pyxus, Siris, Sybaris, Thurii, Temesa, Terina im Großen und Ganzen als ein Münzgebiet betrachtet werden können und müssen, ist bekannt. Die wichtigsten und ältesten dieser Städte sind achlisiche Colonien, und wie in dem Bundesvertrag der Achäre im Peloponnes Gleichheit der Maßee, Gewichte und Münzen gesetzlich ausgemacht war "), muis etwas Achnliches woll auch von der großgriechischen Städteconfüderation festgesetzt worden sein, da im Allgemeinen ihre Münzen, namentlich die älteren, in Form, Anfschrift, Gewicht und Eintheilung anffullend genan übereinstimmen. Besonders die diesen großgriechischen Städten eigenthilmliche, im älteren Großsilber bier etwa bis auf die Zeit der Decemvirn festgehaltene ") Weise, beide Seiten mit Stempela, aber die einer chößt, die andere verrieft zu prägen.

<sup>10)</sup> Riccio mon, di Lucera p. 4, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Polyb. 2, 37, 10.

y Noylon Joyn Karton (1988) and the sahlreichen nicht incusen M\u00e4nzen mit voreuklidischer Schrift von Kroton, Kaulonia und anderen St\u00e4den en das die hincuses Pr\u00e4gung efther abkan als das alto Alphabet. Incuse M\u00e4nzen von Metapont, die auf \u00e4cillischer von Gels, Syrakus, Aktragas aus der Zeit Hierone I († 01. 78, 2, 3. Roms 287) gepr\u00e4gt, erw\u00e4nht Luynes nouv. ann. 1, 389. Luynes meint, das die kleinen Silbersticke mit dem Typus im Relief auf beiden Selten \u00e4lter alter seien als die kleinen incusen, wie denn nur auf einem solehen sich der \u00e4lter er klere Name von Kanlonia AYA f\u00fcde \u00e4de, deh ist diese Vermuthung sehr zweifelbaft.

muß durchaus anf eine allgemeine wahrscheinlich die Abwehr der Falschmünzung bezweckende Ordnung zurückgehen; denn eine ähnliche Prägung findet sich anderswo nirgends außer in zwei auch sonst von der achäischen Prägung abhängigen Nachbarstädten, in Poseidonia nämlich und einzeln in Tarent. Einzeln begegnen Münzen, welche die Namen, anch wohl die Wappen zweier oft entlegener, theilweise selbst nicht achäischer Städte vereinigen, zum Beispiel von Pyxus und Siris, Mctapont und Poseidonia, Kroton and Pandosia, Kroton and Temesa, Kroton and Himera 13), offenbar also in zwei Stadtgebieten gesetzlichen Cnrs haben sollten: was übrigens als Ausnahme deutlich hinweist auf die Regel, daß im Allgemeinen der Legaleurs der Münzen auch hier nicht weiter reichte als das Gebiet der prägenden Städte. Wie weit diese Uebereinstimmung der Münzen sieh erstreckt und welche Ansnahmen sie erleidet, wird die folgende Untersnehnng zeigen. - Ueber die Münzeinheit ist bereits gesprochen worden; sie ist diesen Städten mit Tarent gemein und stellt ein höchstes Effectiv- oder Quasinormalgewicht dar von 8.23 Gr. Dergleichen Stücke begegnen ans älterer Zeit zu folgenden Effectivgewichten, wobei nur von wenigen vereinzelten, ohne Zweifel unrichtig gemünzten oder vernntzten Exemplaren abgeschen ist:

| Kanlonia                          | 8.57 | bis | 7.66 | Gr. |
|-----------------------------------|------|-----|------|-----|
| Kroton (allein oder mit Pandosia) | 8.21 | n   | 6.88 | n   |
| Laos                              | 8.14 | ,   | 6.88 | n   |
| Metapont                          | 8.23 | ,,  | 7.65 | n   |
| Poseidonia (mit dem Stier)        | 8.11 | 77  | 7.28 | 77  |
| Pyxus und Siris                   | 8.23 | n   | 7.80 | 77  |
| Sybaris                           | 8.21 | n   | 7.60 | n   |
| Temesa                            | 7.83 | n   | 7.54 | 27  |
| Terina                            | 8.   |     | 7.60 |     |

Alle diese Münzen zeigen auf der Vorder- und der Rückseite entweder dasselbe Gepräge, oder doch, wie die Münzen von Temesa nnd Terinn, denselben Gedanken variitr; nnr auf den Stücken von Kroton und Pandosia sind die beiderseitigen Wappen, Dreifuß und Stüer vereinigt und elsens trägt die hieber gebörrende Reihe von Poseidonia neben dem unprüngliehen Wappen der Stadt, dem stehenden Poseidon noch das von Sybaris, offenbar in Folge der von dort nach Poseidonia geführten Colonie. Die älteren Münzen von Poseidonia dagegen, auf denen der

<sup>15)</sup> Dreifuls, OPO )( Hahn, IM. Minervini Bull, Nap. N. S. 5, 50.

Poseidon auf beiden Seiten dargestellt ist, gehören gar in dieses System nicht, sondern zu dem älteren campanischen, wo wir auf sie zurückkommen werden. Die Prägung ist ziemlich gut und vollwichtig, Stücke unter 7.6 Gr. selten, am hänfigsten noch unter den krotoniatischen. Daß im Verkehr diese achäischen Stateren mit den tarentinischen, namentlich den seltenen incusen sich mischten, ist begreiflich und durch mehrfache Funde bestätigt. Dass sie dagegen den etwas schwereren Didrachmen nnd Tetradrachmen attischer Währung, wie sie in der brettischen Landschaft und in Sicilien geschlagen wurden, im Verkehr gleich gestanden hätten, ist nicht recht zu glauben; weder ein einzelner Fund, der beide Sorten zusammen ergah 44), noch die oben (A. 53) erwähnte doppelt localisirte krotoniatisch-himeräische Silbermunze ist völlig entscheidend nnd die häufig vorkommende Umprägung von geloischen, akragantinischen, syraknsanischen Didrachmen in metapontinische Stater beweist eher dagegen, weil sie mit einer Gewichtabknappung verbunden gewesen zu sein scheint 55). Die Eintheilung des Stückes festzusetzen wird dadurch erschwert, dass die Theilmunzen nicht blos viel seltener, sondern auch offenbar weit nachlässiger und ungleicher gemünzt worden sind als das Grofssilber; dennoch treten deutlich drei Nominale als die in älterer

<sup>4)</sup> Der im hentigen Calabrien gemachte Fund von 381 archaischen Silbermünzen, welchen Avellino opusc. 2, 167 f. beschreibt, enthielt 277 achäische Münzen - nämlich Kaulonia 13 incus, 36 mit dem Hirsch; Kroton 89 incus, 3 mit Adler incus; Kroton und Temesa 7; Laos 5; Metapont 86; Poseidonia (mit dem Stier) 24; Siris 1; Sybaris 13; ferner 40 tarentinische mit Taras auf dem Delphin, 19 mit dem Rad, 13 mit dem Seepferd, 7 mit Frauenkopf, 1 incus; endlich 64 Tetradrachmen - von Messene 23 mit Hase und Wagen, von Rhegion 3 mit gleichem Gepräge, von Syrakus 36 mit Frauenkopf und Wagen, von Gela 1 mit Stier und Wagen, von Akragas 1 mit Adler und Seekrebs - wenn nicht die letzte Münze vielmehr ein Didrachmon war. - Ein anderer ebenfalls in Calabrien gemachter Fund von über 1000 fast sämmtlich incusen Münzen ergab, so viel bekannt, nur achäische Münzen (meistens Sybaris, Kroton, Kaulonia, 3 von Pyxus, 2 von Laos) und einige incuse von Tarent (Bullett. 1842 p. 71). - Ob in den Funden bei Naxos und Rhegion, die Bullett, 1853, 153 f. 1854 p. XXXIX f. 1856 p. VII. 1857 p. 55 f. beschrieben werden, bloß attische, sicilische und brettische Münzen vorkamen oder anch Münzen von Sybaris, Metapont, Kroton, Kaulonia, ist ungewiß; die zuverlässigeren Berichte gedenken achäischer Münzen nicht.

<sup>20)</sup> Ueber diese Umprägung vergl. de Luynes nouv. ann. 1, 389. Avellino opusc. 2, 81 f. Ein solches ehemals geloisches Stück wiegt 7.89 Gr. (= 148§ Mionnet 1, 237, 238), welches niedrige Gewicht sonst bei den gleichartigen geloischen Didrachmen nicht vorkommt, aber genan das metapoentnische ist.

Zeit ausschließlich geprägten hervor, Drittel, Sechstel und Zwölftel, wie die folgende Uehersicht erzieht:

|                            | Kanlonia.     | Kreten.       | Lees.       | Metapont.     |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Drittel (normal 2.73 Gr.)  | 2.55 bis 1.95 | 2.57 bis 2.05 | 2.36        | 2.62 bis 2.21 |
| Sechstel (normal 1.36 Gr.) | 1.18 . 0.77   | 1.38 , 0.98   | 1.5 bis 0.9 | 1.39 , 1.1    |
| Zwölftel (normal 0.68 Gr.) | _             | 0.65 , 0.51   | _           | 0.74 , 0.41   |
|                            |               |               |             |               |

| President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | President | Pres

Dazu kommen vielleicht noch Zweidrittelstücke von normal 5.46 Gr., wenn die beiden ganz vereinzelt stehenden Münzen der Kauloniaten von 4.72 und der Poseidoniaten von 4.57 Gr. also gefaßt werden dürfen; ferner Fünftel von 1.72 Gr. normal, woranf man die seltsame in jeder Beziehung für sich stehende Reihe mit dem Namen von Syharis und den vereinigten Wappen von Syharis-Poseidonia beziehen könnte den Sechsteln läßt sie kaum sich zuzählen, da sie von 1.62 his 1.05 Gr. geht und vier Stücke das Normalgewicht des Sechstels übersteigen. Von Hälften zu 4.10 nnd Vierteln zu 2.05 Gr. normal begegnet nirgends eine Spur. Dass dies System auf das korinthische und demnächst auf das des phokaischen Staters zurtickgeht, ist ohen (S. 67) auseinandergesetzt worden; es bestätigt aufs Bestimmteste, was schon aus anderen Gründen angenommen ward (S. 61), daß die korinthische Prägung älter ist als die attische, wenigstens die solonische. Denn da die Münzen von Siris nicht nach dem Untergang dieser Stadt Ot. 50, J. Roms 174 geschlagen sein können 44), auch Syharis, gegründet Ol. 14, 4 = J. Roms 33, zerstört Ol. 67, 2 = J. Roms 243 47), sehr zahlreiche Münzen geschlagen hat, so ist es klar, dass die großgriechische Prägung bereits nm die Zeit Solons im Gange, ihre Mutter also, die korinthische, noch älter war. - Wie das Ganz- nnd die Theilstücke hießen und ob und wie die Namen des Drachmen- und Obolensystems in älterer Zeit auf sie

<sup>46)</sup> Lorenz vett. Tarent. res gestae (Elberfeld 1838) p. 14. 15. Wenn Eckhel 1, 152 die Münzen später setzt, weil das meistendhells, obwohl nicht immer mit Siris surgleich auf dem Münzen genamnte Pyzus erst nm 0. 17. 2, J. Roms 280 von Mikythos gegründet worden sei, so hat Laynes (noav. annales 1, 395) mit Recht dagegen geltend gemacht, dafs Pyzus schon vor der Besetzung dürch den Messewier Mikythos als achälische Colonie bestanden haben muße.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Die Münzen des restaurirten Sybaris mit der euklidischen Anfachrift YBA sind natürlich j\u00e4nger und k\u00fannen nicht vor die zweite H\u00e4lfte des 4. Jahrh. Roms gesetzt werden.

bezogen wurden, ist nicht auszumachen - wir wissen nur aus den Aufschriften des Großstücks Λαΐνος, Σιρίνος, Καυλωνιάτας, Κροτωνιάτας, daß dasselbe einen männlichen Namen, etwa στατής oder νόμος geführt haben muß. Hinsichtlich des Gepräges ist noch zu bemerken, daß die Drittel- und ebenso die sehr zweifelhaften Zweidrittelstücke durchgängig von den Ganzen nur durch Größe und Gewicht verschieden sind, während die Sechstel häufig, obwohl nicht immer, noch ein besonderes Kennzeichen tragen, so die metapontinischen den vertieften Stierkopf, die meisten sybaritanischen den vertieften Krug, die krotoniatischen gewöhnlich den Pegasus oder den Polypen, die von Laos die Eichel. Bei den Zwölfteln wird bald das Gepräge des Großsilbers im Wesentlichen wiederholt, bald ein besonderes Zeichen angewendet, zum Beispiel drei Halbmonde in Kroton und Metapont. - In der illngeren Periode, die durch das veränderte Alphabet sieh ziemlich seharf absetzt und etwa nm die Mitte des 4. Jahrh. der Stadt beginnt 68), tritt die Goldprägung ein, jedoch merkwürdiger Weise nicht auf attischen Fuß, sondern auf den eigenen und denn auch freilich in äußerst beschränktem Umfang: nnter all ienen Städten hat unseres Wissens nur Metapont und auch dies nur höchst sparsam Golddrittel geschlagen. Es ist dies bezeichnend für die isolirte und continentale Stellung dieses Städtebundes und im scharfen Gegensatz zu Tarent wie zu den brettischen Städten. Im Silber bleibt der Nomos die Hauptmünze und es zeigen sich jetzt die folgenden Effectivgewichte:

 Kaulonia
 8.11 bis 6.77 Gr.

 Kroton
 7.75 m
 6.57 m

 Lokri
 7.78 m
 6.98 m

 Metapont
 8.20 m
 6.3 m

 Poseidonia
 7.70 m
 7.50 m

 Terina
 8.03 m
 6.83 m

 Thurii
 8.16 m
 6.26 m

 Velia
 7.73 m
 6.47 m

<sup>\*9)</sup> Die euklidische Schrift unds in Stellen ungefähr gleichzeitig, wenn nicht noch etwas früher gangbar gewondes ein als in Attik, von 60. (19. 4), J. Koma Söl officiell eingeführt ward. Kyme, das 01. 89, 1, J. Roma Söl zu mitnem anfehrer, han nur Minnem mit vorenklidischer Schrift; Heraklein, gegründet Ol. 86, 4, J. Brona Söl z., einige Minnem mit vorenklidischer Schrift; ungekehrt einige mit enklidischer Kaulonia, welches doch nach Zernötung der Stadt durch den älteren Dionysion (19. 74, 4, J. Roma Söl zu mitnem anfeholt nahen wird – denn die Studt bestand

Das Gewicht sinkt also beträchtlich hier wie in Tarent; doch seheint, wenn man die thätigsten Münzstätten, namentlich die thurinische und metapontinische ins Auge fafst, der Normalfins hier nicht unter 7.5 Gr. berabgegangen und nicht, wie in Tarent, längere Zeit auf einen Fußron 6.6 bis 6.1 Gr. geprägt worden zu sein. Dafür sprechen auch die Silbermünzen der 481 gegründeten latinischen Colonie Paestum, falls dieselben, wie wahrscheinlich, diesem System augehören und die Prägung von Poseidonia fortsetzen; sie wiegen noch 7.18 nnd 7.01 Gr. — Von neuen Nominalen findet sich der doppelte Nomos, der indefs nieht häufig, am meisten noch in Thurii, einzeln anch in Metapont <sup>19</sup>) geseblagen wurde; sodann die früher gänzlich mangelnde Hälfte und zwar zu folgenden Effectivgewichten:

| den zueenigenienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|
| Kroton (mit der Eule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.44 | bis | 3.24 ( | řr. |
| Metapont (mit dem Schützen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.55 | 27  | 2.67   | 77  |
| " (mit Enle oder behelmtem Pallaskopf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.18 | n   | 2.80   | n   |
| THE COLUMN THE COURT OF THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN THE COLUM |      |     | 0.70   |     |

Velia (mit behelmtem Pallaskopf) (Eule)....4.11 , 3.59 , womit zn vergleiehen die oben erwähnten von Herakleia (mit behelmtem Pallaskopf) (Eule)...3.72 bis 3.11 Gr.

Tarent (mit gleichem Geprige) . . . . . . . 3.64 , 2.67 , Dieses Nominal ist, wie wir später noch sehen werden mud wie schon die Gewichte nud die gewöhnlichen Geprigo zeigen, ausgegangen von Velia, bäußig übrigens anßer an diesem Ort nur in Metapont und Tarent gemünzt worden, wahrscheinlich in der letzten Zeit der italischen Sülberprägung, als Tarent den Fuß schon stark reducirt hatte und Metapont wenig oder keine Nomen mehr schling; denn daraus erklärt es sich am leichtesten, daß die Gewichte der Hällten so anffallend niedriger stehen als die der Ganzen. Ueberhaupt ist es gewiß nieht zufällig, daß die voll ausgeschriebenen Magistratsnamen, wie sie auf den tarentinischen und den campanischen Sülberrühuszen jüngsete Prätgung erseheinen, auf dem achäischen Sülberrühuszen jüngseter Prätgung erseheinen, auf dem achäischen Sülberrühuszen jüngseter Prätgung erseheinen, auf dem achäischen Sülberrühuszen jüngseter Prätgung erseheinen, auf dem achäischen Sülberrühuszen jüngseter Prätgung erseheinen, auf dem achäischen Sülberrühuszen jüngseter Prätgung erseheinen, auf dem achäischen Sülberrühuszen jüngseter Prätgung erseheinen, auf dem achäischen Sulberrähuszen jüngseter Prätgung ersehen schainen seine Sulberrähuszen jüngseter Prätgung ersehen seine seine Sulberrähuszen jüngseter Prätgung ersehen seine seine Sulberrähuszen jüngseter Prätgung ersehen seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine seine

zwe fort und wurde im pyrnhiechen Kriege 473 noch einmal durch die Campaner erntoff (Paissan, 5.5), allein da alle Münzen von Kaubonia etwas Alterhfülliches laben (Eckkel 1, 168) und da besonders Kupferminnen gans felben, so seheint die flygings sehom mit der ersten Katstrophe geendet zu haben. Seltzam ist es, daß von dem Ol. 84, 1, 1. Roms 310 gegründeten Thurii keine Münzen mit vorenklüsischer Schrift begergen.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Die gleiebartige Münze von Velia im Thorwaldsenschen Kabinet, schwer 14.2 Gr. (Müller S. 143), erklärt Minervini Bull. Nap. N. S. 6, 96 für falsch.

schichte zeigt, daß die locanische Invasion im Laufe des vierten Jahrhunderts Roms diesen Städebund knickte und anch diejenigen Ortschaften in Folge derselben verkümmerten, die den Eindringlingen nicht geraden erlagen. Dazn stimmt es wohl, daßs, als Tarent und Neapel noch reichlich Grössliher mützen, die achäusehen Colonien schon sich dieser Prägung fast ganz enthielten und meistens nur noch Kleinnülber nud Kupfer schlugen. — Siehere Zwölftel mit jüngerer Aufschrift kommen äußerst selten vor und anch die Drittelstücke versekwinden bald, so daß im Kleinsilber allein die Sechstel sich behanpten, wie die folgende Uchersicht zeigt:

Seehstel (normal 1.36 Gr.) 1.08 1.14 bis 1.13 1.21 his 0.97 1.31 b Zwölftel (normal 0.68 Gr.) — 0.36 —

In dieser Zeit sind denn anch die allgemeinen griechischen Benennngen Drachme und Obolos and diese Münzen bezogen worden, wie dies die bekannten metapontinischen Knpfermünzen mit der Aufschrift OBO∧O≅ hestimmt lehren"). Es kommt somit in Frage, oh das Großstück als Didrachimon oder als Drachme, das Sechstelstück demnach als Hemiobolion oder Obolos zu betrachten sei; denn daß hier nicht, wie in Korinth, das Drittelstück zur Drachme ward, lehrt sehon dessen frühzeitiges Verschwinden. Daß die letztere Anflassung vorgezogen ward, zeigt Hesychios Glosse, wonach die Achlier das Didrachmon — das heißt was nach attischem Fuß als solches erscheinen mister — als 'schwere Drachme' behandelten"); und dies nnterstützen die seltenen metapontinischen Drittelstücke aus später Zeit, welche im Gegensatz der einen Achre des Sechstels deren zwei zeigen und sich dadurch dentlich als

<sup>\*\*)</sup> Eckhel 1, 156. Das Gewicht ist 8.67 (= 9 trapp. 5 acini Minervini oss. nnm. p. 128 aus der Samminng Santangelo); 8.42 (= 164 Carelli 170); 7.95 (= 155 Carelli n.171) Gr.

<sup>43)</sup> Hesychios: magein deergug vi didenguer 'Agassi. Bückh S. 81 bezieht dies, wohl nicht richtig, auf die äginäissche Drachme, die wohl auch eine schwere Drachme, aber doch kein Didrachmon genannt werden konnte.

Döbolen charakterisiren"). — Von dem Litrensystem findet sich in diesem achäisehen Münzgehlet nirgends eine Spar. Daß die Rechnungschieht inited lichtra, sondern die Drachme war, bezengen die eben urwähnten Kupfermünzen mit der Anßehrift OBOAO€. Kupfermünze fiedet sich, aber ungefähr wie in Attika von Hans aus als Zeichengedl und ehrnach weder früh, wohl ernst seit dem Anfang des fühnden Jahrhunderts der Stadt"), noch in großem Umfang. Von achäisehen Kupferlüchenten endlich ist nirgends die Rede. Die Achäer werden demnach, wie is eit überhandt dem Handel und dem Verkehr mit den italischen Eingeborenen unter allen italisch-siedlischen Griechen am fernsten gestanden haben, so anch dem Kupfer- und Wagesystem gänzlich fremd rebliben sein.

9. Das campanische Münzwesen ist von dem tarentinisch-achtischen rudical verschieden. Es tritt in seiner ursprünglichsten Gestalt auf in den uralien aufschriftlosen Silberstücken mit dem fressenden Löwen auf der Vorder, dem eingeschlagenen Viereck auf der Rückseite, welche nach dem Fundort und dem Gepräge mit großer Wahrscheinlichkeit der phokaischen Pflausztadt Velia beigelegt werden; sie wiegen

<sup>\*\*\*)</sup> Minervinia Vermuthung (oss. num. a. n. O.), dafs das Zeichen O anf kielnen blolos heidentet, wirde die vollenden ur Evident hingen. Allein da dasselhe Obolos heidentet, wirde dies vollends ur Evident hingen. Allein da dasselhe Zeichen auch auf metapontinischen Nomen begegnet (Carellin 5.5) und überhappt auf dem Sibber die Werthangabe alseit erforbreitieh wur, wird man doch diese Deutung nicht als gesichert betrachten dürfen. Das Gewicht der kleinen Silbermünnen mit dem Dreifinfs nud auf der Ritchseite dem Wertharchen H, übrigens ohne Auffährft, sit zicht behannt; wem dieselben, wie es secheint, zu den Zeitheiten Geschlen, sie des Scheint, zu den Zeitheit oder Zeitheiten gehören, so ist ebenfalls erwissen, daß dieses das Hemlobolion oder Hemlitten, abo das Großeitstic die Diriterahmon war.

a) Daß einzeln in Stellien und Großgriechenkand Kupfer bereits viel früher, venigtenan noch vor Einfiltung des enklitischen Abhabets geschlagen worden ist, haben wir gesehen (8.81.97); aber die regelmäßige Einfiltung des Kupfers in die siellische und großgriechische Scheldenfausz fallt wahrscheinlich betrichtlich spilter, hich bloß Spharia und Zankle, sondern such Selinus enersten (19.94, 2). Ao. St. 365, Naxoe (zerstört (19.94, 2). Ao. St. 365, Naxoe (zerstört (19.94, 2). Ao. St. 365, Naxoe (zerstört (19.94, 2). Ao. St. 365, Naxoe (zerstört (19.94, 2). Ao. St. 365, Serj. S. IAIO. Ao. St. 365, Naxoe (zerstört (19.94, 2). Ao. St. 365, Serj. S. IAIO. Ao. St. 366, Serj. S. IAIO. Ao. St. 366, Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. Serj. S

zwischen 3.93 und 3.66 Gr. und sind augenscheinlich die Drittel des alten persischen Silberstaters oder des Tridrachmon, welches selber hier nicht vorkommt, wie denn das griechische Munzwesen überall dasselbe zu beseitigen geneigt ist. Die hiezn gehörigen Kleinmunzen alter Fabrik, an deren Prägung Phokaca selbst. Velia und Massalia sich betheiligt haben mögen, sind nach dem Prägeort wie nach dem Fuss schwer zu bestimmen; die meisten fügen sich auf den Obolos iener Drachme von 0.65 Gr. abwärts, doch begegnen anch schwerere vielleicht als Diobolen aufznfassende Stücke 41). - Später tritt an die Spitze dieser Prägung das Didrachmon, nicht in Velia selbst, aber wohl in den Münzen von Poseidonia. Diese zeigen drei Nominale: Didrachmen von 7.60 bis 7.26. Drachmen von 3.95 bis 2.95 und Obolen von 0.60 bis 0.45 Gr. Eine gewisse Annäherung an die achäische Prägung ist hierin allerdings enthalten: das Didrachmon steht dem Nomos nahe und auch die incuse Prägung haben diese Stücke mit den achäischen gemein; immer aber gehören diese Münzen von Poseidonia wie die von Velia dem Gewicht wie dem Theilsystem nach zum System des persischen Silberstaters. Indess ans diesen seinen beiden ältesten Stätten wurde dasselbe durch das achäische verdrängt: die Münzen von Poseidonia, die mit dem nrsprünglichen das sybaritanische Wappen verbinden, folgen, wie wir sahen (S. 107), dem achäischen Fuß und dasselbe gilt von den itingeren mit Aufschrift versehenen Münzen der Eleaten. - Dagegen behanptete der phokaische Fuß sich in Massalia, das, nachdem es preprünglich nur Kleinmunze geschlagen, erst in der Periode des vollendet schönen Stils zur Großsilberprägung überging und nach dem Vorgang der Mntterstadt keine Didrachmen, aber Drachmen bis 3.77 Gr. geprägt hat 46). Ferner drang er ein in Campanien, wo er lange Zeit ausschließlich geherrscht hat. Dass Kyme ursprünglich znm chalkidischen Münzgebiet gehörte, also erst äginäische, dann solonische Währung befolgte, ist früher (S. 90, 91)

<sup>\*)</sup> Dies gilt namestilch von des sieher massaliotischen Stücken mit dem Apollokopf und dem Rade (de la Sansaaye num, de la Gaulte Karbs. 1.1 –1.6), die in zwei Reiben zerfallen von 0.90 (vier), 0.70 einer- und 0.47, 0.37 Gr. andervneits. Danach wird man auch die in der Bell. E. anfeghriter Kleimminnen mit dem Geprige des Grofssticks von 0.80, 0.55 –50 Gr. als doppelte und einfache Obolen aufstafassen habet.

<sup>6)</sup> Kopf der Artemis )( MA≪EA, schreitender Löwe; Gewicht 3.77 (drei), 3.76, 3.72, 3.56 Gr. (de la Sausasye nnm. de la Gaule Narb. p. 14). Die barbarisirten und die unter dem Einfuls des römischen Victoriatus verringerten Stücke kommen hier nicht in Betracht.

auseinandergesetzt worden. Aber die große Masse der kymäischen und die sämmtlichen übrigen campanischen Silbermünzen folgen der phokaischen Währung. Die kymäischen Didrachmen steigen bis 7.70, die neapolitanischen bis 7.60 Gr.; die große Masse der letzteren steht zwischen 7.50 und 7.40 Gr. and Stücke anter 7.2 Gr. sind selten. Daza stimmt die übrige campanische Prägung: Phistelia 60) und Uria 61), die nächst Kyme, Neapel and Allifae hier am frühesten münzten, haben Stücke bis zu 7.5 Gr. Die später beginnenden Prägstätten Nola, Nnceria, Teannm, Cales (seit 420), Suessa (seit 441) übersteigen nicht das Gewicht von 7.3 oder höchstens 7.4 Gr. und dasselbe gilt von den Münzen von Capna, sowohl den antonomen mit halbgriechischer Außehrift, die vor 46), als den römisch-campanischen mit der Anfschrift ROMANO, die nach 416 d. St. geschlagen sind. - Was die Theilmungen anlangt, so ist die Drachme hier in der älteren campanischen Prägung verschwunden und erst gegen das Ende dieser Prägning in Neapolis, Nola und von den römischen Campanern wieder aufgenommen worden, während es von Kyme, Phistelia, Uria und den übrigen Prägstätten dergleichen nicht giebt. Einzig Neapel hat auch, und zwar ebenfalls in späterer Zeit und nicht häufig, Triobolen geschlagen zum Gewicht von 1.85 Gr. and darunter. Wichtiger ist das eigentliche Kleinsilber. Mit Ausnahme der kleinen sehr seltenen neapolitanischen Stücke mit dem löwenwürgenden Herakles ist die Aufschrift stets vorcuklidisch; durchaus gehört es der früheren Prägung an, findet sich auch lediglich

<sup>&</sup>quot;9) Daß diese Münnen in der Gegend von Kyme zu Hause sind, steht navefinlaht fiest (Friedlinder och Minnen S. 28 f.). Im öfteres Verkommen in Sannium (Bull. Nap. N. S. 3, 130) kann dieses Ergebniß nicht erschüttern, da sie Berhaupt häufig sind — es fanden sich auf einnat his 700 Obelen von Phästelia und Allifae zusammen — und Sannium keine eigenen Münnen hat.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Die Paläopolis von Nola. Friedländer a. a. 0. S. 37.

<sup>\*)</sup> Wenn Avellino (opusc. 2, 26) und ihm folgred Friedlinder (selt. Minnen S. 33) die Dirtenhene mit KAMTANO, KATIRANO, HAMTANO, KATIRANO, HAMTANO, KATIRANO, HAMTANO, KATIRANO, HAMTANO, Essential selt selekte, so habe ieh dargeren unterda. Dial. S. 104 f. 112. 202 gezeigt, dafa es eben die Bitteren oskischen Minnen des finnten Jahrhanderts eigentfinalisch ist griechisch und oskische nimengen, wie dies nameetlich die Prägung von Urä-Nola und von Phinteits und Allifas ester dereitlich ziegt. Die Nachahmung neapolitanischer Steupel ist nicht auffallend; wir haben davon auch noch aus der Zeit, wo Capus unter fönsischem Namen münste, denne Beleg in der merkvürftigen Kupfernöuze mit Pallaskopf // Stier mit Menschenantilitz und der Aufschrift POMMAIGN.

von den sechs ältesten Prägstätten Velia, Poseidonia, Kyme, Neapolis, Phistelia nnd Allifae, offenbar weil späterhin die Kupferprägung dasselbe ersetzte. Auch hier aber zeigt sich der bemerkenswerthe Umstand. daß das ältere Kleinsilber durchgängig leichter ist als das jüngere. Die poseidoniatischen Stücke stehen zwischen 0.60 und 0.45, die kvmäischen zwischen 0.52 nnd 0:40, dagegen die neapolitanischen zwischen 0.70 nnd 0.40, die vielleicht phistelischen mit dem Löwen ohne Aufschrift zwischen 0.66 und 0.51, die zahlreichen phistelischen mit Anfschrift zwischen 0.77 und 0.46, die allifanischen zwischen 0.83 nnd 0.58 Gr. Ohne Zweifel ist man also auch hier von der Zwölftelung thergegangen zur Zehntelung und hat die Litra, wenn anch nicht die sicilische, sondern die eigene von etwa 0.78 Gr. maximal den älteren Obolos von 0.65 Gr. maximal verdrängt. Selbst die massaliotische Prägung scheint gefolgt zn sein; die jungeren Kleinmunzen passen nicht anf das letztere, aber sehr gut anf jenes Gewicht et). Die Grenzen freilich verschwimmen wie im Kleinsilber überall. - Noch kommen von Neapolis, Phistelia und Allifae Hälften des gewöhnlichen Kleinsilberstücks, also Hemilitrien vor, die vielleicht sogar durch den Buchstaben H als solche bezeichnet sind 10). - Mit diesen Spnren der Silberlitra in dem campanischen Münzwesen stimmt zusammen, daß Festus in der oft angeführten Stelle ein neapolitanisches Knpfertalent gleich 6 Denaren anführt; es ist also die Litra hier nicht bloß in die Prägung eingedrungen, sonderu anch die Rechnungseinheit geworden wie bei den Sicilianern

<sup>\*)</sup> Die nicht gefütterten noch barbarisirien massaliotischen Kielmnützen mit MA, Apollokopf / Rad bei die in Sansasya num. de in Gaule Narb, p. 11—13 geben folgende Gewichter 0.85, 0.79 (dre), 0.75 (vier), 0.74 (zwe), 0.70 (zwe), 0.80 (dre), 0.58, 0.65, 0.55, 0.64, 0.63 (swe), 0.00 (dre), 0.08, 0.67, 0.58 (ord), 0.58 (ord), 0.58 (ord), 0.58 (ord), 0.75 (zwe), 0.80 (dre), 0.75 (zwe), 0

<sup>79.</sup> Gegen diese Vermuthung Fiereilis macht Friedikader osk. Münzen S. 27 geltend, daß die beiden Langstriehe des H auf dem Münzen zuweilen stark gekrümmt erscheinen und Werthbezeichnungen auf geprägten Münzen überhaupt nagewöhnlich sind. Allein das kann doch sehwerlich aufkommen gegen den anffallenden Umstand, daß die Münzen vom kleinsten Modulus in den drei einzigen lenden Umstand, daß die Münzen vom kleinsten Modulus in den drei einzigen Frigetikten, wo sie vorkommen, dies Zeichen tragen und daße eine ansdrückliche Angabe des Werthes biet, wo ein neues leicht der Verwechselung ausgesetztes Nominal eingeführt ward, durchaus am Platze erscheint. Vergl. Minervini Bull. Nap. N. S., 5, 6, 6. 8.

und den Brettiern. Da auch hier der römische Nummus vermnthlich gesetzt ist anstatt des campanischen, so stand hienach in Neapel die Silberlitra von 0.78 Gr. gleich 5 Knpferlitren, hat also daselbst eine der älteren syrakusanischen gleichartige Devalvirung der Rechnungseinheit auf i stattgefunden. - Das campanische Kupfergeld endlich giebt nur zn wenigen Bemerkungen Veranlassung. Nur einige der ältesten Münzstätten, namentlich das im J. Roms 331 zerstörte Kyme, ferner Phistelia, Allifae, Uria haben bloß Silber geschlagen 1); von Nola ist das Kupfer seltener als das Silber 13); späterhin, etwa seit dem Anfang des 5. Jahrh. Roms, ist in Campanien Kupfer in großer Menge gemünzt worden und viele Prägstätten daselbst sind nur in Kupfer thätig gewesen. Vermuthlich hängt die Massenhaftigkeit und Dauer dieser campanischen Knpferprägung im Gegensatz gegen die verhältnißmäßig untergeordnete achäische nnd tarentinische damit zusammen, daß Campanien wie die brettische Landschaft und Sicilien sich dem Litrensystem zngewandt hat. Voran steht in Bezug auf die Menge der kupfernen Scheidemunze Neapel; ihm schließen sich die Münzen an von Cales (nach 420 geschlagen), Suessa (nach 441), Benevent (nach 486), Aesernia (nach 491), von Teanum, Compulteria, Nuceria, Caiatia, Agninum, Aquilonia. Ein großer Theil dieser Munzen, namentlich neapolitanische, calenische, snessanische, aeserninische, compulterinische, teanische (mit oskischer Außehrift) treffen im Gepräge, dem Apollokopf und dem Stier mit Menschenantlitz, häufig auch in der noch nicht erklärten Beischrift I€ znsammen; diese Stücke gehören vermuthlich der großen Mehrzahl nach der zweiten Hälfte des 5. Jahrhnnderts an, da Aesernia deren noch einige, aber nur wenige geliefert hat. Jünger und wohl aus dem 6. sind die Münzen mit dem Pallaskopf und dem Hahn von Teanum. Cales, Snessa, Caiatia, Aquinnm, Telesia; denn auf diesen teanischen ist die Anfschrift bereits lateinisch. Wie lange die Prägung fortdauerte wissen wir nicht - ohne Zweifel noch geranme Zeit nach 485; doch ist es zweifelhaft, ob die Prägstätten erst durch den Bundesgenossenkrieg geschlossen wurden, besonders weil auf allen lateinischen Münzen dieser Klasse die Aufschriften sehr alterthümlich anstreten. - Die

<sup>19)</sup> In der Nekropolis von Kyme, die auch nach anderen Spuren der oskischen Epoche anzugehören scheint, fanden sich keine anderen Münzen als kupferne von Neapel. Fiorelli mon. Cum. parte 4 p. 13.

<sup>7)</sup> Avellino opusc. 2, 53. Die seitenen Drachmen und die fast ebenso seltenen Kupferstücke haben beide die Aufschrift MI zwischen den Beinen des Stiers.

Circulation war rechtlich ohne Zweifel eine locale, wie denn Cales, Suessa, Compulteria neapolitanische Kupfermunzen nachgestempelt haben 73), auch einzelne Münzen mit doppelten Stadtnamen vorkommen 74), die also in zwei Gebieten gesetzlich nmlanfen sollten. Damit verträgt es sich sehr wohl, daß sie thatsächlich hänfig außerhalb ihrer Grenzen begegnen, wovon später zu erwähnende Fundberichte aus Mittelitalien Zeugnis ablegen. Werthzeichen fehlen durchgängig; nach der im Ganzen gleichen Größe und dem Gewicht, das durchschnittlich anf 6.4 Gr. steht, sind die Stücke von einem Nominal - nur Nuceria scheint noch ein kleineres, wie es scheint Hälften geschlagen zu haben. Man wird nach dem früher Gesagten hierin Litren und halbe Litren erkennen dürfen, die an die Stelle des chemaligen Kleinsilbers getreten sind; und wenn, wie es glaublich ist, dieser Uebergang vom Silber znm Kupfer mit der Reduction der Rechnnagseinheit gleichzeitig eintrat, so sind dies Litren Knpfers gewesen and 50 gewöhnliche neapolitanische Knpfermunzen auf ein neapolitanisches Didrachmon gegangen. - Bemerkenswerth ist es endlich, dass in Campanien keine zum Assystem gehörende Münzen vorkommen mit Ausnahme der römisch-capuanischen, auf die wir zurückkommen; selbst die latinischen Colonien dieser Gegend haben niemals auf römische Währung gemünzt.

10. Bevor wir uns zu den dem Gebiet des eigentlichen Assystems angebörigen Silber- und Goldwerthungen und Prägungen wenden, ist noch einer Landschaft zu gedenken, die inmitten der verschiedenartigen Münzgebiete belegen, ohne eigene Währung geblieben ist, die Landschaft Samnitum. Weder die samnitische Gemeinde hat — abgeseben von den Insarrectionsmituzen des Bundesgenossenkrieges — Münzen geschlagen wie die Incanische und die brettische, noch gieht es streng genommen samnitische Stadtmünzen. Wohl aber hat die Währung der beaachbarten Landschaften bis zu einem gewissen Grade sich auf Samnium übertragen. Vor allem gilt dies von Campanien. Die höchst seltenen Kupfermtünzen von Telesia, das auf der Grenzscheide von Campanien und Samnium liegt, so wie die Kupfermtünzen der nicht eigentlich samnitischen, aber doch in Samnium liegenden latinischen Pflanzstädte Benevent und Aesernia sind, so weit nach dem Gepräge sich urtheilen läfst, den campanischen gleichartig; und dasselbe bestätigen die Funde. Unter

<sup>78)</sup> Eckhel 1 p. 117. Mionnet S. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Neapolis und Cales Carelli cat. n. 426; Neapolis und Suessa Riccio mon. di città p. 11, Minervini oss. num. p. 69; Cales und Suessa Riccio a. a. O. p. 12.

98 näher untersuchten Münzen, welche bei den Ausgrabungen in Campo Laurelli bei Toro unweit Campobasso zum Vorschein kamen, war kein campanisches Kupferstück, dagegen 63 campanische Silbermünzen, nämlich 43 von Phistelia, 8 von Allifae, 5 von Neapel, 3 von Uria, 1 von Nola und 3 von Capua"), welche Verhältnisse recht wohl sich aus der Beschaffenheit des älteren campanischen Courants, namentlich der relativen Häufigkeit des phistelischen Kleinsilbers erklären. - Aber auch der Einfluss von Tarent machte sich geltend. In denselben Ausgrabungen fanden sich Münzen von Poseidonia (1), Velia (5), Thurii (2), Kroton (2), Mctapont (1) uud Tarent (5); ferner merkwürdiger Weise zwei von den höchst seltenen Silberstücken mit der Aufschrift ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ *PITANATAN*, welche in Gepräge und Größe und ohne Zweisel auch im Gewicht den tarentinisch-herakleischen Diobolen mit dem löwenwürgenden Herakles entsprechen. Nachdem ihr Vorkommen in Samnium nachgewiesen ist, wird man unbedenklich darin die Münzen der von Strabon 16) als tarentinische Gründung bezeichneten samnitischen Pitanaten erkennen dürfen "). Eudlich hat auch das latinisch-apulische Kupfergeld in Samnium Eingang gefunden; in Campo Laurelli fanden sich eine Kupfermtuze von Teate, eine andere von Arpi, ein Trieus von Luceria, sieben römische Denare oder Quinare und sieben römische Asse. - Es mag damit noch zusammengestellt werden, daß auch im Fucinersce Münzen von Neapel und Cales neben pfündigen und uncialen Assen häufig vorkommen 18), dass in der marrueinischen Nekropolis bei

<sup>79)</sup> Bullett. Nap. N. S. 3, 130. Es ist zu bedanern, dass das Gepräge nicht näher angegeben wird. Minervinis Versuch die Münzen von Phistella der samnitischen Prägung zu vindiciren ist schon A. 66 zurückgewiesen worden.

<sup>19 5, 4, 12:</sup> noi; di nai dissuret consisses cirii; (Sarvina) yorichu qua il di wire nai qulliprat iendețten, noir di nai Interienz palitichus desti di nai Tragartinur năcique toiri ilon. Elne Fabel der Tarentiner scheint dies also doch nicht geween zu sein, sondern în der That eine aus spartanischen oder vielmehr tarentinischen Pitanaten gebildete Besatung sich in Samnium festgesetzt und gleichme ine Studi dort gegrindet zu haben.

T) Wenn die sannitische Kriegsbeute im J. 461 bestand in 2,53900 sehweren Asnen, die aus dem Verkauf der Beute gelöst waren, und ans 1830 Pfund Silber, quod caphun ex urbibus erut (LIV. 10, 46), so beweist die erstere Annahme natürlich nichts fir die samnitische Geldeireulation. Dagegen das Silber wird außer aus Barren und Geräth besonders aus deu vorgefundenen campanischen und tareutinischen Münzen bestanden haben.

<sup>28)</sup> Chanpy maison d'Horace 3 p. 231.

Rapino eine silberne Münze von Neapel und an Kupfer unter anderen zehn aeserninische, eine frentanische, zwei von Teanum mit latinischer Aufschrift, außerdem römische und latinische vorkamen"), daß in Agnone in Samnium eine ziemliche Anzahl schwerer Kupferstüteke von J. Friedlinder für das Berliner Müseum erstanden ward. Es kreuzen sich hier sehr verschiedenartige Prägsysteme; das anfangs vermublich überwiegende tarentinische seheint späterhin mehr zurückgedrängt und dem campanischen gewieben zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Annali 18 p. 118.

# BEILAGEN.

## Karthagisch - sicilische Gold- und Silbermünzen nicht attischen Fuses.

## Goldmünzen.

Pferd.

Frauenkopf mit Aehrenkranz )( stehendes

10.94 (= 206 Mionnet 1, 265, 463) 10.85 (= 167; Hunter p. 83)

10.71 (= 165.3 Thomas p. 45)

10.65 (= 164.4 Thomas p. 45)

7.32 (= 113 Mus. Brit., Leake)

7.26 (= 136! Mionnet 1, 265, 454)

```
10.50 (= 162 Leake p. 66)
9.56 (= 180 Mionnet 1, 265, 452)
9.50 (= 146.7 Mus. Brit. p. 72)
9.49 (= 146.5 Hunter 2)
9.45 (= 178 Mionnet 1, 265, 453)
9.43 (= 145.6 Thomas p. 45)
                                                           neben dem Pferd
9.41 (= 145.2 Thomas p. 45)
                                                          drel Kügelchen.
9.40 (= 177 Romé de l'Isle p. 67)
9.36 (= 144.4 Pembroke 1, 4 cat. p. 96; = 144] Hunter
9.24 (K. K. Pinder S. 25; = 142.6 Thomas)
7.61 (= 117.4 Thomas p. 46)
                                    Dasselbe Gepräge; daneben zwei Kügel-
7.56 (= 116.7 Leake)
7.49 (= 141 Mionnet 1, 265, 455)
                                     chen nach Mionnet und Hunter, nach
7.43 (= 114 Hunter)
                                      Letzterem außerdem ein Kügelchen auf
```

4.64 (= 71.6 Thomas p. 56). Dasselbe Gepräge.

3.93 (= 74 Mionnet 1, 264, 450). Phönikischer Buchstab. Dasselbe Gepräge.

3.78 (= 711 Mionnet S. 1, 410, 330). Steiner Stein, darüber ein Stern.

() stehender Stein, darüber ein Stern.

der Kopfseite.

3.24 (= 61 Romé de l'Isle p. 67) | Phönikischer Buchstab. Frauenkopf mit Ach-3.01 (= 562 Mionnet 1, 265, 451) | renkranz )( stehendes Pferd.

```
2.82 (= 43.5 Leake)
2.80 (= 43! Hunter: = 43.2 Thomas p. 56)
1.97 (= 30.4 Leake)
1.91 (= 36.06 K.K. Böckh S. 338)
1.90 (= 35<sup>a</sup> Mionnet 1, 265, 456)
1.86 (= 35 Mionnet 1, 265, 457)
1.85 (= 28.5 Leake)
                                           Dasselbe Gepräge (nur Mionnet 458
1.75 (= 33 Mionnet S. 1, 410, 331)
                                             mit Pferdekopf statt stehendem
1.72 (= 26.6 Thomas p. 56)
                                             Pferd).
1.57 (= 24 Hunter)
1.54 (= 29 Mionnet 1, 265, 458)

    48 (K. K. Pinder S. 25; = 22.8 Mus. Brit

1.22 (= 23 Romé de l'Isle p. 67)
0.96 (= 18 Mionnet 1, 265, 460)
0.92 (= 17! Mionnet 1, 265, 459)
0.90 (= 17 Mionnet 1, 265, 462 mit drei Kugeln)
0.89 (= 161 Mionnet 1, 265, 461 mit drei Kugeln)
                                                   Palmbaum mit Datteln M
0.88 (= 13.6 Mus. Brit.; = 161 Romé de l'Isle p.67)
                                                     Pferdekopf, oft daneben
0.87 (= 13.4 Thomas p. 56, Leake)
                                                     drei Kügelchen.
0.84 (= 13 Hunter mit drei Kugeln)
0.82 (= 12.6 Thomas p. 56 mit drei Kugeln)
0.81 (= 12.5 Leake)
0.65 (= 10 Mus. Brit. mit drei Kugeln)
```

#### Silbermtinzen.

45.44 (= 701 Thomas p. 57). Frauenkopf mit Achrenkranz )( springendes Pferd.

37.29 (= 702 Mionnet 1, 267, 476) | Phönikische Inschrift. — Dersetbe Kopf )(
37.06 (= 572 Mus. Brit.) | fliegendes Flügelpferd.

15.08 (= 232.7 Thomas p. 71) 13.07 (= 246 Mionnet 1, 266, 465) 12.45 (= 2344 Mionnet 1, 266, 466) Derselbe Kopf

13.07 (= 246 Mionnet 1, 266, 465) 12.45 (= 2341 Mionnet 1, 266, 466) Derselbe Kopf )( Pferd, darüber oft Stern, Muschel, Küzelehen.

12.39 (= 191.2 Thomas p. 71) 12.32 (= 232 Mionnet 1, 266, 467)

10.82 (= 167 Hnnter). Derselbe Kopf )( stehendes Pferd am Palmbanm.

9.37 (= 176½ Mionnet S. 1, 411, 339) Phönikische Inschrift. — Derselbe Kopf () 9.24 (= 174 Mionnet 1, 266, 475) stehendes Pferd.

7.45 (= 115 Hunter)

7.30 (= 137½ Mionnet 1, 266, 469, beschädigt)
7.21 (= 111.3 Leake, = 111½ Hunter)
am Palmbanm.

6.93 (= 1301 Mionnet 1, 266, 470)

6.85 (= 129 Mionnet 1, 266, 468)

7.29 (= 112.5 Thomas p. 71) am Palmbaum. Zuweilen ein Kügelehen (Mus. Brit.). 7.06 (= 109 Mus. Brit.) 7.18 (= 1351 Mionnet S. 1, 412, 348). Derselbe Kopf )( stchendes Pferd. 5.53 (= 85.3 Thomas p. 71) Frauenkopf mit Aehrenkranz )( schreitendes 5.05 (= 95 Mlonnet S. 1, 412, 345) Pferd. Ein Kügelehen. 4.89 (= 751 Hunter). Derselbe Kopf )( stehendes Pferd, darüber fliegende Nike. 3.88 (= 73 Mionnet S. 1, 411. 336) Phönikische Inschrift. Bartloser männlicher Konf mit Achrenkranz )( stehendes Pferd. 3.81 (= 58.8 Thomas p. 70) Frauenkopf mit Aehrenkranz )( stehendes 3.77 (= 71 Mionnet S. 1, 412, 347) Pferd am Palmbaum. 3.80 (= 58.7 Thomas p. 70) Zuweilen phönikische Inschrift. - Derselbe 3.76 (= 58 Mus. Brit.) Kopf )( stehendes Pferd. 3.53 (= 661 Mionnet 1, 266, 471)

2.97 (= 45.8 Mus. Brit. p. 74) Phonikische Inschrift. Bartloser männlicher 2.93 (= 554 Mionnet 1, 266, 474) Kopf mit Aehrenkranz )( stehendes Pferd. (2.16 (= 33.3 Leake)

2.15 (= 401 Mionnet 1, 266, 472) (2.11 (= 32.5 Pembroke p. 96) (= 30.8 Thomas p. 70) 1.87 (= 28.9 Leake) 1.85 (= 281 Hunter) 1.83 (= 281 Hunter)

1.81 (= 28 Hunter)

7.32 (= 113 Hunter)

Zuweilen phönikische Inschrift. kopf mit Achrenkranz )( stehendes Pferd ; oft ein Kügelchen.

Bartloser männlicher Kopf )( stehendes Pferd

1.71 (= 26.4 Mus. Brit.) 96 (= 37 Mionnet S. 1, 410, 333) 1.77 (= 331 Mionnet S. 1, 410, 332)

Phönikische Inschrift, Bartloser männlicher 1.70 (= 32 Mionnet S. 1, 410, 334)

1.65 (= 31 Mionnet 1, 266, 473) 1.50 (= 23.2 Mus. Brit. p. 74)

Kopf mit Aehrenkranz ) (laufendes Pferd.

# B. Rheginische, brettische und sieilische Goldund Silbermünzen.

1. Rhegion. 17.35 (= 338 Carelli n. 1; = 267.7 Leake) 17.18 (= 265.2 Thomas) RECINON rückläufig. - Hase V 17.1 (= 322 Mionnet Sicil, 385) bärtiger Mann im Wagen. 16.98 (= 262 Mus. Brit.) 15.51 (= 292 Mionnet 954) 17.13 (= 264.4 Leake aus dem britt. Mus.) } RECINO€ 17.03 (= 262.9 Thomas) rückläufig 17.14 (= 334 Carelli n. 9) Löwenhaupt)(sitzen-16.78 (= 316 Mionnet 949) RECINO€ oder RECIder Zeus. 16.70 (= 314.5 Mionnet 948) NOS rechtläufig 16.25 (K. K. Pinder S. 20) 17.24 (=336 Carelli n.19; =324.5 Mionn.952)) 17.04 (= 322 Carelli n. 18) 17.50 (= 341 Carelli n. 17) 17.40 (= 268.3 Thomas) 17.22 (= 265.7 Leake) 17.20 (= 265 ! Hunter n. 5) 17.15 (= 264.7 Leake) Löwenhanpt )( Apol-17.29 (= 266.8 Thomas) lokopf. 17.19 (= 265- Mus. Brit.) 17.15 (= 264.7 Thomas) 16.96 (= 261.8 Thomas mit .. ΓΙΝΟΣ 16.72 (= 258 Thomas) 17.35 (= 267.8 Thomas) PHΓINO€; Stempelschnei-17.18 (= 265.2 Thomas) der INNOKPATHE 16.25 (K. K. Pinder S. 21) 5.85 (= 114 Carelli n. 7) 5.80 (= 113 Carelli n. 8) 5.78 (= 89 ! Hunter n. 4) 5.62 (= 86 ! Hunter n. 3) 5.60 (= 86.5 Leake) RECION rückläufig. - Lö-5.47 (= 103 Romè de l'Isle p. 105) wenhaupt )( Stierhaupt. 5.20 (= 80.3 Leake) 4.99 (= 94 Mionnet 947 mit RECINO€ rückläufig; wohl verlesen) 4.99 (= 94 Mionnet S. 1045 mit DECIO€

rückläufig; wohl verlesen)

```
4.05 (= 79 Carelli n. 3) 5
                            Wagen.
4.31 (= 84 Carelli n. 11)
4.30 (= 81 Mionnet 951; = 66.4 Leake)
4.27 (= 65.9 Thomas)
4.21 (= 82 Carelli n. 10)
                                              RECINON rechtläufig. - Lö-
4.18 (= 64 ! Hunter n. 2)
4.17 (K. K. Pinder S. 21: = 64.3 Pembroke
                                                wenhaupt )( sitzender Zeus.
           2, 26, cat. p. 92)
4.14 (= 67 Catal. raisonné)
3,91 (= 60.3 Leake)
3.84 (= 59.3 Leake)
4.26 (= 83 Carelli n. 20)
                                          PHINON, - Löwenhaupt )(
4.20 (= 64.9 Leake; = 64.8 Mus. Brit.)
4.16 (= 64 | Hnnter n. 6)
                                             Apollokopf.
4.14 (= 78 Mionnet 953)
3,28 (= 64 Carelli n. 31). PHΓINΩN. - Apollokopf )( schreitender Löwe.
2.11 (= 32 l Hunter n. 7)
2.07 (= 32 Leake; = 31.9 Thomas)
2.05 (= 40 Carelli n. 21)
                                           PH. - Löwenhanpt )( Lorbeer-
   (= 39 Carelli n. 22)
                                             zweig mit Beeren.
 1.95 (= 38 Carelli n. 23; = 30.1 Leake)
 1.93 (= 29 1 Hunter n. 8)
 1.54 (= 30 Carelli n. 24)
                            PHΓINΩN. - Apollokopf )( jugendlicher Dop-
 1.18 (= 23 Carelli n. 31)
                              pelkopf.
 0.82 (= 12.7 Mus. Brit.; = 16 Carelli n. 25. 26)
 0.8 (= 12.3 Leake)
                                                 PH. - Löwenhaupt )( Lor-
 0.77 (= 15 Carelli n. 27)
 0.73 (= 11 l Hunter n. 9)
                                                   beerzweig mit Beeren.
 0.72 (= 14 Carelli n. 28, 29)
 0.66 (= 13.5 Mionnet 946)
 0.77 (= 15 Carelli n. 13, 14)
 0.74 (= 14 Mionnet 945)
                              RECI rechtlänfig. - Löwenhaupt )( Inschrift
 0.72 (= 14 Carelli n. 15. 16)
                                im Lorbeerkranz.
 0.61 (= 9.4 Leake)
```

0.51 (== 10 Carelli n. 6) )

Die Mane ohne Aufschrift mit Löwenkopf und getheiltem Quadrat von 3.08 Gr. (== 47½,
Hunter Rieg. 1), welche Böekh S. 113 als rheginische betrachtet, lat ohne Zweifel eine kleinmistische.

REC rückläufig. - Hase )( Inschrift im Kreise.

0.67 (= 13 Carelli n. 4) 0.65 (= 10 Leake)

0.56 (= 11 Carelli n. 5)

# 2. Messene.

```
17.66 (= 332 1 Mionnet 372)
                                   MESSENION. - Löwenhanpt )(
17.33 (= 267.4 britt. Mus. bei Leake) Stierhaupt.
17.55 (K. K. Pinder S. 24)
17.38 ) sechs und vierzig Stücke bei Mionnet, Tho-
         mas, Leake, Hunter, Mus. Brit., Pembroke,
16.92
         Pinder.
                                                 MESSENION, später
16.84 (= 317 Mionnet S. 278)
                                                   MESSANION oder
16.73 (= 258 Thomas)
                                                   MESSANION. --
16.68 (= 257 t Thomas)
                                                   Mann oder Weib im
16.66 (= 257 

Hunter n. 3 angeblich mit MFEEA.
                                                   Wagen )( Hase,
         NIΩN: aber die andern Beschreiber die-
         ser Münze, z. B. Mionnet 378, 379 haben
         MESSANION.
16.5 (= 310 | Mionnet 382)
6.01 (= 92.8 Leake)
5.68 (= 107 Mionnet 368)
5.65 (= 87.2 Num. Chron, 3, 40)
5.58 (= 105 Mionnet S. 271)
                                     DANKLE, DANKJE, DANK. --
5.54 (= 85 l Hunter)
                                       Delphin )( in Felder getheiltes Oua-
5.53 (= 85.4 Leake)
                                       drat.
5.51 (= 85 Leake, Num. Chron. 3, 40
5.39 (K. K. Pinder S. 24)
5.36 (= 82.7 Mus. Brit.)
5.2 (= 98 Mionnet 369)
8.56 (= 131.8 Leake). MESSENION. - Mann im Wagen )( Hase.
4.15 (= 64 Hunter)
4.1 (= 63.3 Mus. Brit.)
4.08 (= 63 Lcake)
3.96 (= 74 ! Mionnet 377
3.66 (= 56.5 Mus. Brit.)
0.76 (= 112 Hunter). DANKLE. - Delphin )( getheiltes Quadrat.
0.79 (= 12.2 Leake)
0.78 (= 12 Hnnter)
0.74 (= 14 Mionnet 387; = 11.4 Mus. Brit.
0.71 (= 11 Pembroke 2, 21, cat. p. 95)
0.68 (= 10 l Hnnter; = 11 Cat. rais.)
0.65 (= 10.1 Leake)
0.47 (= 7! Hnnter)
0.46 (= 8 ! Mionnet 388)
```

0.45 (= 8 | Mionnet 386)

#### 3. Naxos.

```
16.94 (= 319 Mionnet 448) ohne Aufschrift
17.40 (= 268.6 Thomas)
17.25 (= 266.3 Leake aus dem britt.
          Mus.; = 265.6 Mus. Brit.,
                                      rechtläufig.
          ohne Zweifel dasselbe Stück)
17.22 (= 265.8 Thomas)
                                                    Bärtiger Dionysoskopf)(
                                                      sitzende Frau.
17.27 (K. K. Pinder S. 25)
17.25 (= 267.8 Thomas)
17.24 (= 278 Catal. rais.)
16.9 (= 260.8 Thomas)
16.35 (= 252.4 Leake)
16.23 (= 306 l Mionnet 443)
8.55 (= 132 Hnnter)
8.45 (K. K. Pinder S. 25)
                             NAΞΙΩN. - Kopf des Flussgottes Assinos )(
8.39 (= 129.5 Thomas)
                               sitzende Frau.
8.31 (= 156 l Mionnet 446)
8.29 (= 156 Mionnet 447)
5.57 (= 86 Hunter). NAXION rückläufig. — Bärtiger Dionysoskopf)(Traube.
4.89 (= 92 Mionnet)
4.34 (= 67 Thomas)
                                              NAXION rechtlänfig. - Bär-
4.27 (= 65.9 Thomas; = 80 ! Mionnet 441
 4.02 (= 62 Mns. Brit.)
3.91 (= 60.3 Leake)
2.07 (= 39 Mionnet S. 328)
 2.04 (= 311, zwei Expl. Hunter)
                                   NAΞΙΩΝ. - Kopf zuweilen mit Beischrift
 2.01 (= 31 Thomas)
                                     AEEINOE ( sitzende Frau.
 1, 94 (= 36! Mionnet S. 329)
 1.78 (= 33 ! Mionnet S. 327)
 0.89 (= 13 f Hunter). NAXI rechtläufig.
 0.88 (= 16 Mionnet S. 322). NAEL.
 0.80 (= 15 Mionnet 440)
                            NAXION rückläufig.
 0.78 (= 12 Hunter)
 0.74 (= 111 Hunter)
                                                          Bärtiger Dionysos-
 0.74 (= 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Hunter)
                                                           kopf )( Traube.
 0.71 (= 11 Hunter; angeblich mit NA)
 0.69 (= 102 Mus. Brit., mit NAX)
                                               NAXI
 0.66 (= 10! Hunter)
                                             rechtlänfig
 0.65 (= 10 Mus. Brit.)
 0.64 (= 12 Mionnet 439)
 0.60 (= 9 Hunter angeblich mit NAX
```

0.72 (= 11.1 Leake). NAΞIΩN. - Kopf des Assinos )( Traube.

#### 4. Himera.

```
11.37 (= 327 Mionnet 267)
17.19 (= 265, Lacko)
17.12 (= 264 Hunter)
17.11 (= 364 Thomas)
16.82 (= 318 1 Mionnet 368)
16.76 (= 3104 Mionnet 268)
16.76 (= 3104 Mionnet 269)
```

17.26 (= 325 Mionnet 280) { OEPMITAN. - Kopf der Kore )( Wagen mit Lenker.

```
8.71 (= 134½ Hunter)

8.63 (= 162½ Mionnet 261)

8.62 (= 133 Mus. Brit.)

8.61 (= 132.9 Mus. Brit.)
```

8.60 (= 132<sup>§</sup> Hunter)

8.59 (= 132.6 Thomas) 8.54 (= 131<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Hunter)

8.51 (= 131.4 Leake) 8.48 (= 130.9 Thomas)

131 de Hunter)

HIMERA, - Habn ) (Seekrebs.

8.41 (= 129.8 Leake)

8.37 (= 129.2 Leake aus dem britt. Mus.) (OEPMITAN. — Weiblicher Kopf
) (sitzender Herakles.

5.93 (= 911 Hunter, mit einem Kügelchen) 5.92 (= 1111 Mionnet 256)

5.84 (= 110 Mionnet S. 229)

5.81 (= 89¼ Hunter; = 89.6 Thomas) 5.78 (= 89¼ Hunter)

5.77 (K. K. Pinder S. 23; = 89.1 Thomas)

5.74 (= 108 Mionnet 259)

5.73 (K. K. Pinder S. 23; = 88.5 Thomas) 5.71 (= 88.2 Thomas, mit zwei Kügelchen)

5.71 (= 88.2 Thomas, mit zwei Kügeichen) 5.68 (= 87.7 Mus. Brit.)

5.66 (= 87.4 Leake)

5.63 (= 106 Mionnet 255)

5.57 (= 86 Hunter, mit einem Kügelehen)

5.51 (= 85 Hunter) 5.38 (= 83 Hunter)

5.36 (= 101 Mionnet 254)

4.21 (= 65 Mus. Brit.) 4.06 (= 761 Mionnet S. 233)

HIMERA. - Hahn ) Seekrebs.

nicht erklärt.

Hahn )( in Felder getheiltes Oua-

drat oder Henne. - Die oft feh-

lende Aufschrift VLL... (Mion-

net S. 1 pl. 9 n. 36) oder VL.

meistens rückläufig, ist noch

0.88 (= 13.6 Mus. Brit.) 0.87 (= 13.4 Leake) | Hahn )( in Felder gethelltes Quadrat.

```
129
   0.61 (= 111 Mionnet S. 236). HIMERA rückläufig. - Bärtiger Kopf )( Helm.
                                 MEPAION nackte Figur auf einem Bock
   0.73 (= 11! Hunter drei Expl.)
                                     )( Ungehener aus Bock, Hahn, Mensch,
                             5. Der Brettier.
Goldmünzen.
  4.26 (= 83 Carelli 1.2).
  4.25 (= 80 Mionnet 760).
  4.24 (= 65 Hunter).
  4.23 (= 65.3 Thomas).
  4.22 (= 79.5 Mionnet 759, 761).
  4.15 (= 64 Mus. Brit.).
  2.16 (= 42 Carelli 3).
  2.13 (= 41 Carelli 4; = 32.9 Thomas).
  2.12 (= 32.7 Thomas; = 40 Mionnet 756).
  2.1 (= 39.5 Mionnet 757).
Silbermünzen.
  5.77 (= 89 Thomas)
  5.74 (K. K. Pinder S. 17)
                                                    TIΩN. - Köpfe der Dios-
  5.70 (= 88 Millingen auc, coins 1831 p. 19)
  5.66 (= 87.4 Leake)
  5.65 (= 110 Carelli 14)
  5.29 (= 99.5 Mionnet 765)
 5.08 (= 99 Carelli 25)
  5.05 (= 95 Mionnet 762)
 5.03 (= 98 Carelli n. 21)
 4.90 (= 75.7 Leake)
 4.84 (= 74 1 Hunter n. 2; Leake)
 4.81 (K. K. Pinder S. 18)
 4.73 (= 73 Hunter 3; = 89 Mionnet 764)
 4.72 (= 92 Carelli 18)
 4.67 (= 88 Mionnet 766; = 91 Carelli 16.20)
 4.63 (= 711 Hunter 4)
                                            BPETTIΩN.—Geffügelter Nike-
 4.62 (= 90 Carelli 15)
                                              kopf )( stehender Mann mit Stier-
 4.6 (= 71 Thomas)
                                              hörnern, sich kränzend.
 4.59 (= 70.8 Leake)
 4.55 (= 85 4 Mionnet 763)
 4.53 (= 73 Catal, raisonné)
```

4.52 (= 88 Carelli 17. 24; = 69.7 Leake) 4.46 (K. K. Pinder S. 18; = 87 Carelli 26) 4.44 (= 68½ Hunter 5. 6) 4.41 (= Mionnet S. 912)

```
130
4.34 (= 67 Mus. Brit.)
4.31 (= 84 Carelli 22.23)
4.1 (= 63 ! Mus. Brit.)
4.05 (= 79 Carelli 19)
4.84 (= 74 } Hunter 8)
4.83 (= 74.6 Thomas)
4.82 (= 74.4 Thomas)
4.81 (= 74.3 Leake)
4.77 (= 93 Carelli 6)
4.72 (= 92 Carelli 10)
4.7 (= 88.5 Mionnet 767)
4.68 (K. K. Pinder S. 18; = 72 ! Hunter 7)
4.67 (= 91 Carelll 7)
4.65 (= 713 Hunter 9)
                                          BRETTIΩN. — Weiblicher
4.62 (= 90 Carelli 5)
                                            Kopf mit Schleier )( Mann ste-
4.6 (= 71 Leake)
                                            hend auf einem Säulencapitell.
4.54 (= 70 Thomas)
4.51 (= 85 Mionnet 769)
4.47 (= 69 Mus. Brit.)
4.43 (= 83.5 Mionnet S. 919)
4.34 (= 67 Mus. Brit.)
4.33 (= 66.9 Leake)
4.21 (= 82 Carelli 8)
4.01 (= 75.5 Mionnet 770)
3.82 (= 59 Pembroke 2, 7)
3.70 (= 72 Carelli 9)
2.5 (= 47 Mionnet 773)
                          BPETTIΩN .- Apollokopf mit Lorbeerkranz )(
2.47 (= 38.2 Thomas)
                           schreitende Artemis.
2.26 (= 44 Carelli 13)
2.46 (= 48 Carelli 11)
2.39 (= 45 Mionnet 771)
2.36 (= 46 Carelli 12)
                           RRETTIΩN. - Behelmter Pallaskopf)( Adler.
2.35 (= 36.3 Thomas)
2.3 (= 35 1 Mus. Brit.)
2.26 (= 42 ! Mionnet 772)
2.2 (K.K.)
```

# 6. Des Königs Pyrrhos.

#### Goldmünzen. 8.5 (= 160 Mionnet 11).

4.28 (= 66.1 Thomas p. 180; = 66 Pembroke 1, 1. 2, 50 catal. p. 145).

<sup>4.26 (= 801</sup> Mionnet 12; = 65.7 Leake ans dem britt. Mus.; dasselbe Exemplar 65.9 Mus. Brit.; = 65.8 Thomas).

```
4.24 (K. K. Pinder S. 46).
4.23 (= 79 Mionnet 13).
```

Die Goldmünse Pembroke 2, 50 von 109 Gr. engl. ist falseh, eat. p. 145. Vgl. Böckh S. 330.

### Silbermünzen.

16.98 (= 319# Mionnet 23)

16.98 (= 319‡ Mionnet 23)
16.73 (= 258½ Mus. Brit.; dasselbe Exempl. Leake)

BAΣIΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ.

— Zeuskopf)(sitzende Hera.

16.35 (= 307 Mionnet 24)

(ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ. — Behelmter Pallaskopf 8.44 (= 130.2 Leake) )( verschleierte Fran auf dem Seepferd. - Nach 8.35 (= 128.9 Thomas) Leakes Vermuthung (kings p. 17) im brettischen Lande geschlagen.

5.59 (= 86.3 Leake; dasselbe Exemplar

86.5 Thomas p. 180) 5.58 (= 105 Mionnet 17; beschädigt) 5.51 (= 103 Mionnet 19)

5.44 (= 102 | Mionnet 16; beschädigt) 5.39 (= 101 1 Mionnet 18) 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ. --Persephone mit Achrenkranz )( schreitende Pallas. - Sicher in Sicilien geschlagen.

| TYPPOY. - Behelmter Pallaskopf )( Eros auf 4.08 (= 63 Pembroke 2, 50) dem Delphin.

# 7. Silbermünzen Hierons II.

5.68 (= 107 Mionnet 71)

5.38 (K. K. Pinder S. 32) | IEPΩNOΣ. — Behelmter Pallaskopf )( Pegasus. 5.06 (= 78.1 Leake)

### 8. Silbermunzen dieses Fußes von Akragas.

3.57 (K. K. Pinder S. 21) 3.51 (= 66 Mionnet 1, 213, 43) 3.41 (= 52.6 Leake)

3.25 (= 50.2 Thomas p. 38) 2.75 (= 42! Hunter)

AKPAΓANTINΩN; Münzbnehstab. — Lorbeerbekränzter Zeuskopf )( Adler.

1.17 (= 22 Mionnet 1, 213, 44) 1.04 (= 16 Hunter)

# 9. Griechisch-sicilische Goldmünzen.

7.11 (= 109.8 Thomas) EYPAKOEIΩN. — Apollokopf)( Artemiskopf; 6.89 (= 106.4 Leake) 6.86 (= 105.9 Thomas) **€ΩTEIPA**.

6.51 (= 100 l Hunter)

5.80 (Lnynes num. des Satr. p. 62) | **EYPAKO** €IΩN. — Korekopf )( Herakles 5.79 (= 109 Mionnet 699.700; = } den Löwen würgend. Mit Künstlernamen: 89.3 Thomas) KI, EYAI, EYΚΛΕΙΔΑ.

```
5.75 (= 88.7 Leake)
```

5.71 (= 107! Mionnet 43, 44; = 88.2 Mus. Brit.)

5.70 (= 88 Thomas)

5.69 (K. K. Pinder S. 31; = 87.9 und = 87.8 Thomas)

5.68 (= 107 Mionnet 45.46) 5.66 (= 87.4 Mus. Brit.)

5.58 (= 105 Mionnet 47)

# ΑΓΑΘΟΚΛΕΟ≤ ΒΑ≤ΙΛΕΟ≤. - Behelmter Pallaskopf \( gefft-

gelter Blitz.

## [4.37 Normalgewicht der attischen Drachme.]

4.31 (= 81 1 Mionnet 691; = 66 1 Hunter, Thomas)

4.30 (= 81 Romé de l'Isle p. 91)

4.29 (= 66.2 Mus. Brit.)

4.28 (= 66 Hunter, Thomas) 4.27 (= 80 ! Mionnet 690, 692)

4.26 (= 65 Hunter)

4.24 (= 65.4 Leake)

4.23 (= 65.3 Leake) 4.22 (= 79 | Mionnet 701)

) Biga.

Dasselbe Gewicht so wie ähnliches Gepräge hahen sämmtliche Goldstücke des Hiketas und Hierons II. Keines derselben geht über 4.30 Gr.

4.24 (= 65.4 Leake)

4.22 (= 65.1 Leake)

Hussey p. 111)

3.67 (= 56.7 Thomas) 3.66 (= 56.5 Mus. Brit.)

3.62 (= 68! Mionnet 695)

3.58 (= 55 ! Hunter)

3.57 (= 67! Mionnet 693, 694)

3.56 (= 55 Pembroke cat, p. 110) 3.55 (K.K. Pinder S. 29; = 54.8 Mus. Brit.;

= 54 ! Hunter) 3.53 (= 54.5 Thomas, zwei Exemplare; = 57 Catal. rais.; = 664 Romé de

l'Isle p. 67)

3.49 (= 53.8 Thomas)

3.40 (das von Luynes analysirte Exemplar)

3,20 (= 60! Mionnet 696, 697, 698)

3.89 (= 60, die schwerste im britt, Mus. | ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. - Apollokopf

)( Dreifuls. Alle diese Stücke sind von Elektrum. das heifst mit Silber gemischt, wahrscheinlich in ungleichem Verhaltnifs, wodurch das seltsam schwankende Gewicht sieh erklären wird. Normal mögen es dem Bruttogewicht nach Pentobolen sein von 3.64 Gr., der Geltung nach, wenn nie durchschnittlich 1/4 Sither enthielten oder doch enthalten sollten, etwa Tetrobolen. Ein von Luynes analysirtes Stück (Rev.

num. franç. 1856, 91) gab Gold 589.

Silber 398. Kupfer 22.

```
[2.91 Normalgewicht des attischen Tetrobolon.]
   2.95 (= 544 Mionnet 703, 704)
   2.92 (= 45.1 Leake)
                                   YPAKOSION.
                                                    - Apollokopf )( Pferd.
  2.88 (= 44.5 Thomas)
  2.87 (= 44 ! Hunter)
  2.89 (= 53 | Mionnet 689)
                              Ohne Außschrift. - Apollokopf )( Biga.
  2.85 (= 44 Hunter, Thomas)
                            YPAKOξIΩN. - Behelmter Pallaskopf )( schrei-
[2.18 Normalgewicht des attischen Triobolon.]
  2.16 (= 40 <sup>3</sup> Mionnet 711). €. - Korekopf )( Biga.
  2.15 (= 33.2 Thomas)
  2.14 (= 33.1 Thomas: = 33 Hunter)
                                            ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. - Zcuskopf:
  2.12 (= 32.7 Thomas; = 40 Romé de l'Isle
                                              ΙΕΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Υ
             p. 91)
                                              fliegender Pegasus; drei Kilgel-
  1.84 (= 28.4 Leake, ohne Aufschrift und
                                             chen.
             wahrscheinlich vernutzt)

    38 Mionnet 86). ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ. — Korckopf )( Blitz.

  1.87 (= 28.8 Thomas, Leake)
                                            ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. - Apollo-
  1.86 (= 35 par. Gr., K. K. Böckh S. 329)
                                             kopf )( Leier.
  1.83 (= 28.3 nnd 28.2 Leake, = 284 Hunter)
                                               Von Elektrum; ein von Luynes ana-
                                            lyeirtes Stück (Rev. num. fr. 1856, 91)
  1.81 (= 34 Mionnet 705, 706, Romé de l'Isle
                                             gab
             p. 67)
                                                      Silber 848
  1.80 (das von Luynes analysirte Exemplar)
                                                      Kupfer 22.
[1.46 Normalgewicht des attischen Diobolon.]
  1.46 (= 22 ! Hunter)
  1.43 (= 27 Romé de l'Isle p. 91)
                                           ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. - Korekopf
  1.42 (= 21.9 Thomas; = 26 Mionnet 709
                                             )( schreitender Stier.
  1.37 (= 21.2 Mus. Brit.)
  1.35 (= 20.8 Pembroke cat. p. 110)
                                        AKP: ΣΙΛΑΝΟΣ. - Adler auf
  1.34 (= 20.7 Leake)
                                          Schlange )( Seekrebs, Zwei Kü-
  1.33 (= 25 Mionnet 14; = 20 Hunter
                                          gelchen.
  1.26 (= 19.5 Mus. Brit.)
  1.17 (= 22 Mionnet 687, Romé de l'Isle

₹YPA. 

— Jugendlicher Herakles-
             p. 67)
                                          kopf )( Francakopf im eingeschla-
   1.15 (= 17.8 Thomas zwel Expl., Leake:
                                          genen Onadrat. - Von alterthüm-
            = 17.7 Thomas, Leake)
                                          licher Arbeit.
   1.13 (K. K. Pinder S.29; = 17.5 Thomas
```

1.15 (= 17.7 Pembroke cat. p. 110, zweifelhafter Acchtheit; Leake, vermuthlieh / ΓΕΛΑΣ; ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ. dasselbe Exemplar) Frauenkopf)(Vordertheil eines

1.08 (= 16.7 Thomas, zweifelhafter Aechtheit) Stiers mit Menschenantlitz. 0.85 (= 13.1 Thomas, ebenfalls zweifelhaft)

1.08 (= 16.6 Thomas) 1.05 (= 19 4 Mionnet 1058; = 16 4 Huuter; = 16.2 Leake) 1.04 (= 16.1 Thomas, Leake)

0.86 (= 13.3 Leake)

[0.73 Normalgewicht des attischen Obolos.]

0.72 (= 11.1 Hunter) ) Ohne Aufschrift. - Frauenkopf )( Polyp (Mionnet 0.71 (= 10.9 Thomas) 719),

0.71 (= 131 Mionnet 713, ) ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. - Vordertheil eines stoßenbeschädigt) den Stiers )( Aehre.

0.68 (= 10 l Hunter) EYPA rückläufig. - Pal-0.66 (= 12 ! Mionnet 712, Romé de l'Isle p. 91) laskopf )( Aegis,

0.53 (= 81 Num. Chron. ) EYPA. - Pallaskopf )( Rad im eingeschlagenen 17, 100) Quadrat.

### C. Gold- und Silbermünzen von Tarent und Herakleia.

### 1. Tarent.

### A. Goldmünzen.

(8.73 Normalgewicht des attischen Didrachmon.) 8.65 (= 1681 Carelli 1, 3),

8.62 (= 133 Hunter 1; Millingen anc. coins 1831 p. 10; = 168 Carelli 2).

8.60 (= 162 Romé de l'Isle p. 91, Sammlung d'Ennery).

8.59 (= 132.6 Pembroke 1, 5, cat.; Leake).

8.58 (= 161.5 Mionnet 356. 357).

8,55 (= 132 Mus. Brit.; = 161 Romé de l'Isle. Sammlung d'Ennery, zwei Stücke; Mionnet 355).

[4.34 Normalgewicht der attischen Drachme.]

4.34 (= 841 Carelli 4).

4.31 (= 84 Carelli 13. 14).

4.30 (= 81 Mionnet 363; = 66.4 Thomas).

4.29 (= 831 Carelli 7).

4.27 (= 80.5 Mionnet 363).

```
4.25 (= 80 Romé de l'Isle, Sammlung d'Ennery, zwei Stücke; Mionnet 361. S.537).
4.21 (München; Gepräge Carelli Taf. 103 f, 8; beschnitten).
4.20 (= 79 Mionnet 358),
```

[2.91 Normalgewicht des attischen Tetrobolon.]

2.9 (= 56! Carelli 6). 2.87 (= 44.3 Thomas).

2.84 (K. K. Pinder S. 10).

2.82 (= 43.6 Thomas).

[2.18 Normalgewicht des attischen Triobolon.]

2.16 (= 42 Carelli 8.9). 2.15 (= 40.5 Mionnet 359).

2.14 (= 33 Pembroke cat., Thomas),

2.07 (= 32 Haym Mus. Brit. 2, 153).

[1.46 Normalgewicht des attischen Diobolon.]

1.44 (= 28 Carelli 10, 11)

1.43 (= 27 Romé de l'Isle, Samml, d'Ennery) 1.41 (= 21.8 Thomas p. 9)

namen. - Apollokopf )( Hera-1.39 (= 21; Mus. Brit. unter Herakleia) kles den Löwen würgend.

[0.87 Normalgewicht der sieilischen Litra.]

0.90 (= 13.9 Leake) 0.87 (= 17 Carelli 12) 0.85 (= 16 Mionnet 367; = 13.2 Thomas)

TAPAΣ. - Jugendlicher Herakleskopf mit Löwenfell )( Taras auf dem Delphin, Krug und Dreizack haltend,

TAPAΣ (fehlt anch); ΣA und

H, Initialen von Magistrats-

10.73 Normalgewicht des attischen Obolos.]

0.74 (= 14 Mionnet 360) } TAPAN. - Herekopf ) Krug mlt zwei Henkeln. 0.72 (= 14 Carelli 5)

[0.43 Normalgewicht des sicilischen Hemllitrion.] 0.36 des attischen Hemiobolion.

0.39 (K. K.). TAPANTINΩN, - Strahlenkopf von vorn )( Biltz.

#### B. Nomen und dereu Hälften.

TARAS rückläufig, auf der auderen Seite 7.50 (= 141 | Mionnet 379) PTO. - Kniender Mann mit Plektrum und 7.23 (= 111.6 Leake aus dem britt. Mus.) Leier X derselbe vertieft. - Aeltesten Stils.

7.98 (= 123.2 Leake; = 124) TARAS rückläufig. — Taras auf dem Del-Mus. Brit., dasselbe phin )( derselbe vertieft. - Aeltesten Stils. Exemplar)

8.19 (= 126.4 Leake)

8.11 (= 158 Carelli 55. 56. 57 8.06 (= 157 Carelli 54)

8.01 (= 156 Carelli 53) TARA≶ rück- oder rechtläufig. - Taras auf 7.98 (= 123.1 Thomas, Leake) dem Delphin reitend )( geflügeltes Seepferd. 7.84 (= 121 Hunter 61 - Aeltesten Stils. 7.82 (= 120.7 Leake) 7.81 (= 120.5 Thomas) 7.78 (= 120 Hunter 5) 7.74 (= 119 Hunter 4) 8.11 (K. K. Pinder S. 10) 8.01 (= 156 Carelli 50; = 123.6 Thomas, Leake) TARA≶ rückläufig. — Taras auf dem Del-7.99 (= 123 | Hunter 2) phin )( vierspeichiges Rad. - Aeltesten Stils. 7.84 (= 121 Hunter 3) 7.7 (= 150 Carelli 51) 8.01 (= 124.9 Leake; = 156 TAPAS. - Taras auf dem Delphin reitend Carelli 45) )( Frauenkopf. 7.60 (= 148 Carelli 46) 8.10 (= 125 Mus. Brit.) 8.06 (= 157 Carelli 80) 8.05 (= 124! Hunter 7) 8.01 (= 156 Carelli 66, 71) 7.95 (= 15563. 79) TARAS. später TAPANTINΩN. — 7.90 (= 154)77) Taras auf dem Delphin reitend )( sitzende 7.85 (= 153)61, 69, 78) Figur mit der Spindel. - Theils alten (so die 7.80 (= 152)73) drei schwersten und Carelli 61, 68, 69, 72), 7.70 (= 15072, 75, 76) theils jüngeren Stils. 7.65 (= 149)64, 74) 7.60 (= 148)70) 7.54 (= 147)62) 7.49 (= 14668) 7.34 (= 143)65, 67) 8.68 (= 134 Mus. Brit. n. 16) 8.31 (= 162 Carelli 113) 8.06 (= 157)198, 209) 8.01 (= 156170, 171, 216, 223, 305, 362) 108, 147, 148, 183, 195, 200, 234, 237, 7.95 (= 155)238, 246, 283, 294, 296, 298, 302, 308, 811. 812. 818. 821, 331, 343) 7.90 = 154109, 116, 122, 128, 173, 196, 215, 220, 235, 247, 248, 292, 293, 301, 303, 319, 320, 336, 337, 342, 350, 363, 365, 372) 7.85 (= 153)127. 136. 148. 188. 252. 258. 297. 299. 310, 315, 349, 364, 369) 7.80 (= 152179, 191, 199, 219, 226, 242, 257, 263 270, 284, 309, 316, 358, 870)

|                            |         | 137                                                                             |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7.75 (= 151                | Carelli | 110, 117, 194, 300, 367)                                                        |
| 7.70 (= 150                |         | 107, 115, 176, 192, 201, 259, 260, 261,                                         |
|                            |         | 264. 326. 327)                                                                  |
| 7.65 (= 149                |         | 120, 146, 169, 189, 217, 253, 269*, 286, 338)                                   |
| 7.60 (= 148)               |         | 111, 118, 184, 187, 218, 275, 295, 328)                                         |
| 7.54 (= 147)               | -       | 132, 172, 221, 222, 262, 269, 272)                                              |
| 7.49 (= 146                |         | 177, 202, 285, 317, 345, 368)                                                   |
| 7.44 (= 145)               |         | 112. 121. 304. 332)                                                             |
| 7.39 (= 144)               |         | 114)                                                                            |
| 7.34 (= 143)               |         | 241. 273. 360)                                                                  |
| 7.29 (= 142)               |         | 123. 236)                                                                       |
| 7.24 (= 141)               |         | 359)                                                                            |
| 7.03 (= 137)               | -       | 135)                                                                            |
| 6.98 (= 136                |         | 208)                                                                            |
| 6.77 (= 132)               | -       | 278)                                                                            |
| 6.72 (= 131                |         | 141. 160)                                                                       |
| 6.67 (= 130)               |         | 265)                                                                            |
| 6.62 (= 129)               | -       | 131)                                                                            |
| 6.57 (= 128                |         | 249, 271, 324, 346)                                                             |
| 6.52 (= 127)               |         | 137. 144. 150. 167. 174 [△AIMA-                                                 |
|                            |         | XOC]. 213. 277 [EENEAC]. 291. 325. 330. 355)                                    |
| 6.47 (= 126                |         | 124, 156, 231, 232, 239, 251, 268, 329,                                         |
|                            |         | 334 [ΦΙΛΙCΚΟC], 335 [defsgl.].347)                                              |
| 6.42 (= 125)               |         | 151159. 203. 227. 255. 288)                                                     |
| 6.36 (= 124                |         | 133, 142, 165, 207, 212, 244, 245, 281, 287, 340, 351)                          |
| 6.31 (= 123                | •       | 129, 134, 139, 143, 153, 158 [API-<br>ETIC], 163, 166, 182, 206, 228, 256, 266) |
| 6.26 (= 122)               | -       | 155. 284. 354)                                                                  |
| 6.21 (= 121                | •       | 138. 145. 162. 175 [ДАІМАХОС].<br>180. 230. 276. 279. 333 [ФІЛІСКОС].           |
| 0.10 / 100                 |         | 341)                                                                            |
| 6.16 (= 120                |         | 161. 204. 205. 229. 240. 243. 250. 282)                                         |
| 6.11 (= 119                |         | 164, 214, 290, 352, 353, 357)                                                   |
| 6.06 (= 118                |         | 152. 211)                                                                       |
| <ol> <li>(= 117</li> </ol> |         | 233)                                                                            |

130)

356)

280)

181)

126, 157, 289)

5.95 (= 116

5.90 (= 115

5.85 (= 114)

5.70 = 111

5.49 (= 107

TAPAX oder TAPANTINΩN, selten TAPANTINOS; meistens Magistratsnamen und
Wappen. — Taras
auf dem Delphin reitend // Reiter. —
Jüngeren Stils.

```
7.54 (= 147 Carelli 97)
 7.49 (= 146
                    98)
 7.44 (= 145)
                    92)
 7.34 (= 143)
                    83, 106)
 7.29 (= 142)
                    82)
 7.18 (= 140)
                    100, 101, 102)
                                   TAP oder TA, Magistratenamen und
 7.13 (= 139)
                    103)
                                     Wappen. - Frauenkopf )( Reiter. -
 7.08 (= 138
                    91.94)
                                     Jüngeren Stils.
 7.03 (= 137)
                    85, 93, 99)
6.98 (= 136
                    95, 104)
6.88 (= 134)
                    87)
6.83 (= 133)
                    88)
6.77 (= 132
                    90)
3.90 (= 76 Carelli 47)
3.81 (= 58.8 Thomas) TARAS. - Taras auf dem Delphin reitend )( halbes
3.75 (= 73 Carelli 49) (
                         geffügeltes Seepferd. - Aeltesten Stils.
3.72 (= 72 Carelli 48)
3.95 (= 77 Carelli 313)
3.82 (= 59 Leake)
                         TAPAΣ. - Taras auf dem Delphin reitend )( Rei-
3.64 (= 71 Carelli 314)
                         ter. - Jüngeren Stils.
3.59 (= 70
                  322)
3.64 (= 71 Carelli 405)
3.28 (= 64
                  403)
3.23 (= 63)
                  383. 391. 399)
3.18 (= 62
                  377, 378, 379, 381, 382,
                  388, 395)
3.13 (= 61
                  386, 400, 401)
3.08 (= 60
                  389, 393, 398)
                                          TAPANTINΩN oder TAP. —
3.03 (= 59)
                  396)
                                            Behelmtes Pallashanpt )( Eule. -
                  375, 376, 392)
2.98 (= 58
                                           Jüngeren Stils.
                  373, 390, 394, 404)
2.87 (= 56
2.82 (= 55
                  384)
2.72 = 53
                  397)
2.67 (= 52
                  374)
```

380) vielleicht Tetro

2. (= 39

holon

#### C. Kleinsilber.

### 1. Litren und deren Theile.

```
1.03 (= 20 Carelli 17)
0.87 (= 17 Carelli 18)
0.86 (= 131 Hunter)
                             Ohne Aufschrift, - Muschel )( vierspeichiges Rad,
                               zuweilen vier Kugeln zwischen den Speichen
0.8 (= 15 1 Carelli 19)
                               (Fiorelli mon. rare tav. 1 n. 14). - Alle aus
0.78 (= 14 # Mionnet 470)
0.72 (= 14 Carelli 20.21)
                               ältester Zeit.
0.69 (= 13 Larelli 22)
0.60 (= 9.3 Leake)
0.82 (= 16 Carelli 34)
0.8 (= 151
                    26, 27, 28)
0.77 (= 15
                    29, 30, 43)
                                Ohne Außschrift. - Muschel )( Franenkopf. -
0.74 = 14
                   35)
                                  Meist aus ältester Zeit; jüngerer Arbeit Ca-
0.72 = 14
                    36)
                                  relli 41, 43,
0.69 (= 13\frac{1}{4})
                    37.38)
0.67 (= 13)
                    31.39)
0.62 (= 12)
                    41)
0.77 (= 15 Carelli 629. 631. 632. 633) ) TARA€ rückläufig, selten
0.72 = 14
                    628.630)
                                         T. - Von alter Arbeit.
0.97 (= 19 Carelli 695, ohne Namen
                    und Wappen)
0.82 (= 16
                    670)
0.77 \iff 15
                    669, 690)
0.74 (= 141 -
                    637, 642)
                    638, 643, 650, 658,
0.72 (= 14)
                    659, 678, 680, 683)
0.69 = 13 \pm 
                    657)
                                       Ohne Stadtnamen, größten-
                                                                    Mnschel)(
0.67 (= 13)
                    644.645.647.651.
                                         theils mit Wappen oder
                                                                     Delphin.
                    653, 656, 662, 663,
                                         Namen der Münzmeister
                    668)
                                         und meist von jüngerem
                    641.660.661.664.
0.62 (= 12)
                                         Stil.
                    671. 688. 694)
0.59 = 11\frac{1}{2}
                    654, 665)
                    634, 666, 679, 682,
0.56 = 11
                    690)
0.51 = 10
                    648, 649, 672, 673,
                    685)
```

Ohne Stadt-, znm Theil mit Magistratsnamen. -0.67 (= 13 Carelli 625) Muschel )( Taras anf dem Delphin. - Von jün-0.56 = 11626. 627)

0.49 = 91

0.46 (= 9)

646)

639, 674)

```
0.69 (= 13½ Carelli 624) Ohne Aufschrift, mit Wappen. - Frauenkopf (
                         Delphin. - Von jüngerem Stil.
```

TA rückläufig auf den Münzen jüngeren Stils. -0.44 (= 8! Carelli 32) Muschel )(Frauenkopf wie oben; aber im Gewicht und im Modulus verschieden. — Aelteren Stils n. 32, 33, jüngeren n. 40. 0.28 = 51

0.31 (= 6 Carelli 635). T. - Von alter Arbeit.

|                   | 8 (=<br>6 (=                 |                    |   | 677, 684)<br>667, 687, 693, 696)                                                  | Ohne Stadtnamen,    |                  |
|-------------------|------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 0.3<br>0.2<br>0.2 | 4 (=<br>1 (=<br>8 (=<br>6 (= | 6<br>51<br>5<br>41 | : | 652, 697)<br>636, 640, 686, 698, 699, 700)<br>675, 689)<br>681, 692, 701)<br>676) | antifetentheile mit | Muschel) Delphin |

0.36 (= 7 Carelli 26) Ohne Aufschrift. - Frauenkopf )( Delphin. - Von ältestem Stil.

0.41 (= 8 Carelli 25) TA rücklünfig. - Muschel )( Schnecke. - Von ältestem
Stil.

0.18 (= 2 Hunter 122) T. - Muschel ) Inschrift, umber drei Kügelchen. -0.15 (= 3 Carelli 60) Von ältester Arbeit.

```
0.18 (= 2 thinnter 123)
0.17 (= 2.6 Leake)
0.13 (= 2 tarelli n.58.59)

(T mit drei Kügelchen auf beiden Selten.—Kommt nach Florelli mon. rare p. 16 in zwei Größen und zwei Stilen vor; nur die vom kleinsten Modulus (‡) sind vom ältesten Stil.
```

0.10 (= 2 Carelli 23) Ohne Aufschrift. - Muschel )( Rad. - Von ältestem 0.08 (= 11 Carelli 24) Stil.

0.11 (= 2 Mionnet 477) Ohne Aufschrift. — Rad )( Frauenkopf. — Von ältenstein Stil.

Auch zwei andere Gepräge ältesten Stils: Delphin )( Seepferd (Fiorelli monrare p. 15) and Frauenkopf )( fünf Kügelchen (Größe 1; Fiorelli a. a. O. tav. 1 n. 13) werden diesem System angehören; das letztere Stück ist dem Modulus nach ein Hemilitrion oder eine noch kleinere Münze,

### 2. Znm Obolensystem gehörig.

| 1.49 | (= | 29) | 18 | tūck; | Carelli | 409- | -623 T | )                                   |
|------|----|-----|----|-------|---------|------|--------|-------------------------------------|
| 1.44 | (= | 28) | 1  | -     | -       | -    | -      |                                     |
| 1.39 | (= | 27) | 1  | -     | -       | -    | -      |                                     |
| 1.33 | (= | 26) | 7  |       | -       | -    | -      |                                     |
| 1.28 | (= | 25) | 2  | -     |         | -    | -      | TAPANTINΩN, auch abgekürzt,         |
| 1.23 | (= | 24) | 28 | -     | -       | -    | -      | fehlt oft; meistens Magistratsnamen |
|      |    |     |    |       |         |      |        |                                     |

```
1.18 (= 23) 14 Stück; Carelli 409
                                          oder Wappen. - Behelmter Pallas-
  1.13 (= 22) 25
                                          kopf )( Herakles, gewöhnlich den Lö-
  1.08 (= 21) 31
                                          wen würgend, anch zwel Schlangen
  1.03 (= 20) 27
                                          drosselnd, den Antaeos anfhebend,
  0.97 (= 19) 27
                                          eln Pferd bändigend n. s. w. - Jün-
  0.92 (= 18) 28
                                          geren Stils.
  0.87 (= 17) 10
  0.82 (= 16) 2
  0.77 (= 15) 5
  0.72 (== 14) 3
  1.23 (= 24 Carelli 702) TAPAΣ; Magistratsnamen. - Pferd )( Taras auf
 0.77 (= 17
                  703) dem Delphin. - Jüngeren Stils.
  1.03 (= 20
                    704) TAP zuweilen; Magistratsname. — Doppelter Pferde-
 0.92 (= 18
                          kopf anf belden Selten. - Jüngeren Stils.
 0.82 (= 16
____
                                            TAPA selten; Magistratsname. -
 0.51 (= 10) die 4 schwersten)
                                  Carelli
                                              Pferdekopf auf belden Seiten.
 0.31 (= 6) das leichteste
                             707 - 734.
                                            - Jüngeren Stills.
  0.69 (= 131) das schwerste
                                           Ohne Stadt-, meist mit Magistrats-
                                            namen oder Wappen. - Krug mit
                                 Carelli
                               736 - 787.
                                            zwel Henkeln auf beiden Selten.
                                             - Jüngeren Stils.
  0.31 (= 6) das leichteste
    Seltene Variationen von gleichem Gewicht:
         Krug mit zwei Henkeln )( Francakopf (Carelli 735).
                               )( Stierhanpt (Carelli 788).
```

)( Krenz (Carelli 789).

)( Anker (Fiorelli mon. rare tav. 1 n. 18).

Ohne Stadt-, meist mit Magistrats- $0.38 \ (= 7\frac{1}{4}) \ das schwerste$ namen oder Wappen. - Krug mit 0.31 (= 6) 5 Stücke Carelli 790-800. elnem Henkel )( Kranz. - Jün-0.2 (= 4) das leichteste

0.36 (= 7) das schwerste Ohne Stadt-, mit Magistratsnamen Carelli 804. 805.) nnd Wappen. - Zwei Halbmonde 807-819.) anf beiden Selten. - Jüngeren 0.15 (= 3) das leichteste Stils.

Seltene Variationen von gleichem Gewicht:

Zwei Halbmonde ) Muschel (Carelli 801-803). )( Bogen und Keule (Carelli 806).

Andere selten vorkommende, znm Theil auch nicht sicher tarentinische Geprage sind übergangen.

### 2. Herakleia.

```
8.01 (= 123.7 Leake)
7.95 (= 155 Carelli 15)
7.90 (= 154)
                  4. 8)
7.85 (= 153
                  10)
7.80 (= 152
                  2)
7.75 (= 151
                  7, 9, 21)
                             FHPAKΛΗΙΩΝ oder FHPAKΛΕΙΩΝ.
7.49 (= 146)
                  6)
                               - Behelmtes Pallashaupt )( Herakles, ge-
7.39 (= 144 -
                  4)
                               wöhnlich mit dem Löwen kämpfend. - Alle
7.18 (= 140
                  14)
                               jüngeren Stils.
7.13 (= 139)
                  1)
6.67 (= 130
                  13)
6.57 (= 128
                  17)
6.47 (= 126
                  16. 18. 20)
6.36 (= 124)
                  23)
5.90 (= 115
                  22)
```

3.72 (= 70 Mionnet 500) Dieselbe Anfschrift. — Behelmter Pallaskopf )( Enle.
3.11 (= 48 Thomas) — Späteren Stils.

```
1.41 (= 271 Carelli 62, 64)
1.26 (= 24! -
                      54)
1.23 (= 24
                      55, 65)
1.18 (= 23
                      57. 58)
1.15 (= 22\frac{1}{2})
                     63)
1.13 (= 22
                      56)
1.10 (= 21\frac{1}{2})
                     61)
1.08 = 21
                     60)
0.92 (= 18
                     59)
```

HE rück- oder rechtläufig. — Herakleskopf )(
laufender Löwe.

```
1.13 (= 22 Carelli 53). HE. — Behelmter Paliaskopf )( lanfender Löwe.

1.33 (= 26 Carelli 26, 33, 44, 50)

1.38 (= 25 - 32, 49)

1.23 (= 24 - 42, 43, 48)
```

1. (= 19½ - 38) 0.97 (= 19 - 29) 0.72 (= 14 - 37) viell. Obolos

HE (Carelli 32—37. 49), gewöhnlicher HHPAKΛΗΙΩΝ oder HHPA-ΚΛΕΙΩΝ oder HPAKΛΕΙΩΝ oder ähnlich.— Behelmter Pallaskopf )( Herakles, gewöhnlich den Löwen würgend.

## D. Gold- und Silbermünzen der achäischen Städte und von Lokri und Velia.

#### 1. Metapont.

### I. Mlt archaischer Aufschrift.

```
8.23 (= 155 Mionnet 529)
8.16 (= 159 Carelli 9)
8.11 (= 158
7.95 (= 155
                    4.5)
                    6.15)
7.90 (= 154)
                              METAP oder noch mehr abgekürzt, rück-
7.85 (= 153)
                    18.19)
                                oder rechtläufig. - Aehre )( dieselbe vertieft.
7.80 (= 152)
                    3. 8. 17)
7.75 (= 150)
                    12)
7.70 (= 149)
                    11)
7.65 (= 148)
                    2, 10)
7.18 (= 140)
                    16)
2.62 (= 51 Carelli 23)
2.56 (= 39 ! Hunter 4)
2.51 (= 49 Carelli 20)
2.47 (= 46 ! Mionnet 533)
2.46 (= 38 Mus. Brit.)
                            Gleiche Inschrift und gleiches Gepräge.
2.36 (= 46 Carelli 22)
2.35 (= 36.2 Leake)
2.34 (= 44 Mionnet 534)
2.28 (= 43 Mionnet 535)
2.21 (= 43 Carelli 21)
1.39 (= 21.4 Leake)
1.38 (= 21.3 Leake)
1.33 (= 26 Carelli 30; = 20.6 Thomas)
1.30 (= 20 Mus. Brit.)
1.25 (= 23 | Mionnet 536; = 19 | Hunter)
                                            Gleiche Inschrift, auch META-
1.23 (= 24 Carelli 32, 36, 37; = 19 Leake)
                                              PO. - Achre ) Stierkopf ver-
1.2 (K. K. Pinder S. 13)
                                              tieft.
1.18 (= 23 Carelli 33)
1.13 (= 22 Carelli 31.34; = 171 Hunter)
1.09 (= 20 1 Mionnet 587)
1.08 (= 21 Carelli 35)
```

0.95 (= 14 f Mus. Brit.)

0.74 (= 11.4 Leake)

Ohne Aufschrift. - Achre ) Korn vertieft zwischen 0.72 (= 14 Carelli 27) zwei 0.

0.69 (= 13 t Carelli 29) 0.67 (= 13 Carelli 28)

0.62 (= 12 Carelli 38) Ohne Aufsehrift. - Achre )( drei Monde, dazwischen 0.60 (= 9.3 Leake) vier Kugeln.

0.56 (= 11 Carelli 39)

0.48 (= 7.4 Leake) MET oder ohne Aufschrift. - Aehre )( dieselbe 0.43 (= 8 Carelli 26)

vertieft. 0.41 (= 8 Carelli 24, 25)

#### II. Jüngerer Zeit,

### Gold:

2.64 (= 51; Carelli 1) METAPON. - Frauenkopf mit Binde )( Aehre, 2.61 (Wien, ob dasselbe davor Schwan (zu beiden Seiten der Aehre nach Ken-Exemplar?) ners Angabe auf dem Wiener Exemplar stehende Vögel).

#### Silber:

#### 15.81 (= 308 Carelli 116)

8.20 (= 126 | Hunter 32)

8.01 (= 156 Carelli 129.130)

7.95 (= 155 -77. 88. 92. 100. 133. 165)

7.90 (= 154)65, 81, 90, 93, 117, 118, 119, 120, 122, 136)

7.85 (= 153)43, 99, 127, 159, 161)

7.80 (= 15259. 101. 163)

7.75 (= 15150. 66. 72. 82. 94. 95. 106. 123. 126)

7.70 (= 15051. 55. 75. 91. 98. 121. 164. 166)

7.65 (= 149)41. 63. 64. 67. 85. 125. 138. 160.

162) 7.60 (= 148)

47, 49, 54, 71, 80, 128) 7.54 (= 147)61, 62, 68)

7.49 (= 14656, 60, 84, 132)

7.44 (= 14552, 58)

7.34 (= 143)44. 124)

7.29 (= 142)46.74)

7.24 (= 141)89)

7.18 (= 140)69)

7.03 (= 137)83, 135)

6.93 (= 13573, 96)

6.88 (= 134)42)

6.67 (= 13053.111.134)

6.47 (= 12648, 86)

ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΝΩΝ.

gewöhnlich abgekürzt.

- Kopf einer Gottheit

(wechselt) )( Achre.

```
145
```

```
6.36 (= 124 Carelli 78)
6.26 (= 122 -
6.06 (= 118)
5.34 (= 104)
                    40)
4.03 (= 62] Hunter 35)
3.18 (= 62 Carelli 144)
3.13 (= 61 Carelli 143)
3.11 (= 48 Mus. Brit.)
3.09 (= 47# Hnnter 36, 37)
3.08 (= 58 Mionnet S. 686)
                                               META selten (Hnnter 35;
3.06 (= 47.2 Leake)
                                                 Mionnet 590), gewöhnlich
2.98 (= 58 Carelli, 139)
                                                 ohne Aufschrift. - Behelm-
2.95 (= 55! Mionnet 590)
                                                 ter Pallaskopf )( Achre.
2.92 (= 57 Carelli 140; = 55 Mionnet S. 685)
2.90 (= 44.7 Leake)
2.87 (= 56 Carelli 141)
2.81 (= 43.4 Thomas)
2.80 (= 43! Mus. Brit.)
2.46 (= 48 Carelli 142)
3.08 (= 58 Carelli 158). META. - Eule )( Aehre.
3.55 (= 54 3 Mus. Brit.) )
                       META (fehlt auch). - Stehender Mann mit dem
3.42 (= 52 # Hunter 38)
                          Bogen )( Aehre.
2.67 (= 52 Carelli 131)

    77 (= 54 Carelli 137). META. — Apollokopf )( Aehre.

1.94 (K. K. Pinder S. 14))
                          META. - Kopf der Demeter )( zwel Aehren.
1.85 (= 36 Carelli 102)
1.28 (= 25 Carelli 148)
1.23 (= 24)
                   149)
1.18 (= 23)
                   112, 150, 151)
1.15 (= 221
                   145)
1.13 (= 22
                   103, 155)
1.08 (= 21
                                     META (fehlt selten). - Kopf einer
                   104. 146. 152. 156)
1.03 (= 20
                   109)
                                       Gottheit (wie anf dem Großsilber und
0.97 (= 19
                                       ebenso wechselnd) )( Aehre.
                  107, 113, 114)
0.92 (= 18
                   153)
0.90 (= 17)
                   110)
0.87 (= 17)
                   154. 157)
```

0.87 (= 20 acini Minervini oss. num. p. 124) ME rückläufig. — Stier mit Men-

108. 115. 147)

105)

0.82 (= 16

0.77 (= 15

#### 2. Pandosia.

7.95 (= 155 Carelli 1)
7.89 (= 148.5 Mionnet 927; 121.4 Leake, Apple of MANΔO. – Dreifuß
dasselbe Exemplar)

2.18 (= 33.8 Leake aus dem britt. Mus.)

2.15 (= 40 \( \frac{1}{2} \) Mionnet S. 1036; 33.2 Leake, dasselbe Exemplar)

dasselbe Exemplar)

1.08 (= 16.6 Mus. Brit.; 16.5 Leake, Millingen suppl. p. 6, dasselbe Expl.)

ΠΑΝΔΟΣΙΝ. NIKO. — Frauenkopf )( Pan anf dem Felsen sitzend.

### 3. Sybaris-Thurii.

# I. Mit rückläufig (selten rechtläufig) MV (selten MVB oder MVBA).

8.21 (= 160 Carelli 1)

8.16 (= 159 Carelli 3)

8.10 (= 152.5 Mionnet S. 829)

8.06 (= 157 Carelli 2)

8.05 (= 151.5 Mionnet 651) 8.02 (= 123.8 Leake)

7.97 (= 123.8 Leaks

7.96 (K. K. Pinder S. 15)

7.94 (= 149.5 Mionnet 650)

7.92 (= 122.2 Thomas)

7.90 (= 154 Carelli 5)

7.86 (= 148 Romé de l'Isle p. 78)

7.83 (K. K. Pinder S. 15)

7.78 (= 120 Hunter) 7.65 (= 118 Thomas, Leake)

7.60 (= 148 Carelli 4)

7.44 (= 140 Mionnet 649)

7.35 (= 113 1 Mus. Brit.)

7.22 (= 111 Mus. Brit.)

2.99 (= 46.1 Leake; wohl durch Fehler sei es in der Wägung, sei es in der Münzung)

2.55 (= 39.3 Leake)

2.48 (= 40 Catal. rais.)

2.46 (= 38 Mus. Brit.; = 48 Carelli 6)

2.39 (= 45 Mionnet 652)

1.95 (= 38 Carelli 7)

1.93 (= 29 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Hunter)

MV rückläufig. — Stehender Stier )( derselbe Stier vertieft.

MV rückläufig. - Stehender Stier )( der-

selbe Stier vertieft.

```
1.62 (= 25 Hnnter)
1.49 (= 29 Carelli 18)
1.47 (= 281 Carelli 21)
1.41 (= 27 l Carelli 27)
1.33 (= 26 Carelli 28)
1.28 (= 25 Carelli 31)
1.26 (= 24 ! Carelli 29)
                                           MV, MVB, MVBA rtickläu-
1.21 (= 23 d Carelli 20, 30)
                                             fig. - Stehender Stier )( Posei-
1.20 (Luynes a. a. 0.; = 18.6 Leake)
                                             don mit Dreizack.
1.18 (= 23 Carelli 22, 23)
1.15 (= 22 1 Carelli 19; = 17 Mus. Brit.)
1.14 (= 21.5 Mionnet 655)
1.13 (= 17! Hunter)
1.10 (Luynes annali 1841 p. 134; = 21½ Ca
           relli 24, 25)
1.05 (= 20 1 Carelli 26)

    1.30 (Luynes annali 1841 p. 134) MV oder MVB[A]PI rückläufig. — Taube

1.23 (= 24 Carelli 32)
                                ) Poseidon mit Dreizack.
1.28 (= 25 Carelli 9)
1.27 (= 19.6 Leake)
                             MV rückläufig. - Stehender Stier )( zweigehen-
1.26 (= 24 ! Carelli 8)
1.21 (= 18 Mus. Brit.)
                               keltes Gefäß vertieft.
1.03 (= 20 Carelli 10)
0.85 (= 16 Mionnet S. 830)
                            MV rückläufig. - Stehender Stier )( derselbe
1.10 (= 19.5 Mionnet 656)
0.43 (= 6.9 Leake)
                            - Stehender Stier )( Inschrift,
0.36 (= 7 Carelli 11)
         II. Mit ΣΥΒΑ rechtläufig (selten rückläufig).
                                        ΣΥΒΑΡ≶ (?Leake), ΣΥΒΑΡΙΣ
2.39 (= 46 l Carelli 12)
                                         (?Carelli), YBA (Mionnet). -
2.31 (= 43.5 Mionnet 654, beschädigt)
                                         Behelmter Pallaskopf )( stehender
2.28 (= 35.2 Leake)
                                         Stier.
1.21 (= 18.7 Leake)
1.20 (= 18.5 Leake, Durchschnitt von
           zweien)
1.18 (= 23 Carelli 14)
1.17 (= 18 Pembroke 2, 29)
                                        ΣΥΒΑ. - Behelmter Pallaskopf )
1.15 (= 22 1 Carelli 15)
                                         stehender Stier.
1.13 (= 22 Carelli 13)
1.10 (= 17 Mus. Brit.)
```

1.08 (= 21 Carelli 16) 0.97 (= 19 Carelli 17)

# π. Mit ΘΟΥΡΙΩΝ.

|       |    |                 |         | III. Mit ΘΟΥΡΙΩΙ                |
|-------|----|-----------------|---------|---------------------------------|
| 16.11 | (= | 248.            | 6 Leak  | e, schwerstes Stück von vier)   |
| 16.   | (= | 246.5           | Tho:    | nas, zwei, die schwersten       |
|       |    | V0              | n sech  | s)                              |
|       |    |                 |         | er, das schwerste von zehn)     |
| 15.81 | (= | 308             | Carelli | 1. 4. 7. 8)                     |
|       |    |                 |         | 5. 16; = 306 Carelli 3)         |
| 15.19 |    |                 | Carelli |                                 |
| 14.99 |    |                 | ٠       | 5)                              |
| 13.19 | (= | 257             | •       | 2)                              |
| 8.16  | (= | 159             |         | 47)                             |
| 8.06  | (= | 157             |         | 15. 37. 55. 62)                 |
| 8.01  | (= | 156             | -       | 43. 61. 65. 67. 74)             |
| 7.95  | (= | 155             |         | 19. 26. 33. 41.                 |
| 7.90  | (= | 154             |         | 16. 20. 30. 31. 32. 39. 68)     |
| 7.85  | (= | 153             | -       | 28. 29. 50. 51. 53. 54. 57. 71. |
|       |    |                 |         | 72. 73)                         |
| 7.80  |    |                 | -       | 9. 13. 52. 66)                  |
| 7.75  |    |                 |         | 40.44)                          |
| 7.70  |    |                 | -       | 21. 49. 63. 69)                 |
| 7.65  |    |                 | •       | 12. 58. 59. 60)                 |
| 7.60  |    |                 | -       | 11. 27. 34. 35. 38. 48)         |
| 7.54  |    |                 |         | 10. 25)                         |
| 7.34  |    |                 | -       | 45. 70)                         |
| 7.29  |    |                 | -       | 24)                             |
| 7.24  |    |                 | -       | 36)                             |
| 7.18  |    |                 | -       | 46)                             |
| 7.13  |    |                 |         | 23. 42. 64)                     |
| 7.08  |    |                 | •       | 17. 56)                         |
| 7.03  |    |                 | •       | 14)                             |
| 6.31  |    |                 | -       | 22. 119)                        |
| 6.26  |    | 122             |         | 18)                             |
| 1.31  | (= | 25              | -       | 88. 91)                         |
| 1.28  | (= | 25              |         | 111)                            |
| 1.23  | (= | 24              |         | 81)                             |
| 1.21  | (= | 231             |         | 75, 79, 80, 83, 95, 108)        |
| 1.18  | (= | 23              | -       | 76. 84. 85. 86. 87. 89. 114)    |
| 1.15  | (= | $22\frac{1}{3}$ |         | 98, 99, 107, 110, 112, 117)     |
| 1.13  | (= | 22              | -       | 77. 78)                         |
| 1.10  |    |                 | •       | 90. 94)                         |
| 1.08  |    |                 |         | 109. 118)                       |
| 1.05  |    |                 | -       | 100, 104, 105, 113, 115)        |
| 1.03  | (= | 20              |         | 82)                             |
|       |    |                 |         |                                 |

OOYPIΩN. — Beheimter Pallaskopf)( stehender Stier; nur auf dem einen Didrachmon von 6.31 Gr. (Carelli 119) statt Pallas- Apollokopf. (= 19½ Carelli 93, 106, 116)

```
0.98 (= 19)
                    92)
0.92 (= 18
                    96, 103)
0.85 (= 16!)
                    102)
0.77 (= 15
                    97)
0.74 (= 14 \frac{1}{2})
                    101)
                              4. Kroton.
                                I. Mit Q.
8.21 (= 160 Carelli 24)
8.11 (= 158
                    26)
8.06 (= 157)
                    5)
8.01 (= 156
                    10.12.29)
7.95 (= 155
                    1. 13.83.52)
7.90 (= 154)
7.80 (= 152
                    28, 56)
                                  PPO oder PPOTON. - Dreifus ) der-
7.75 (= 151
                    16, 17, 51)
                                    selbe vertieft (Carelli 1-25. 31-35) oder
7.70 (= 150
                    31)
                                    Dreifufs )( Adler vertieft (Carelli 26-28
7.60 (= 148)
                    18)
                                    und von ifingerem Stil 49-56).
7.54 (= 147)
                    30, 35)
7.44 (= 145)
                    2, 7, 9, 55)
7.29 (= 142)
                    34)
7.03 (= 137)
                    32)
6.98 (= 136
                    8)
                    3.4)
6.93 (= 135)
6.88 (= 134)
                    25)
6.36 (= 124)
                    50)
2.57 (= 50 Carelli 20)
2.51 (= 49)
                    15)
2.46 (= 48)
                    23)
                                   - Dreifuß )( derselbe vertieft.
2.36 (= 46
                    14. 19)
2.31 (= 45
                    21)
2.05 (= 40
                    6, 22)
2.15 (= 33.2 Leake unter Korinth). Q. - Fliegender Pegasus ) derselbe vertieft.
1.38 (= 27 Carelli 37)
1.30 (= 24 1 Mionnet 856, 857)
1.29 (= 19.9 Leake)
1.23 (= 24 Carelli 39)
                                               QPO. - Dreifus )( fliegender
1.18 (= 23 Carelli 36, 39)
                                                 Pegasus.
1.17 (= 18 Mus. Brit.)
1.15 (= 17 Hunter)
1.13 (= 22 Carelli 40.41)
1.10 (= 17 Leake, Durchschnitt von zweier
```

```
1.22 (= 23 Mionnet 858)
 1.18 (= 23 Carelli 42)
 1.17 (= 22 Mionnet S. 981)
 1.08 (= 21 Carelli 43; = 16.6 Leak
                       PPO. - Dreifus )( Blitz, Stern, Säule mit Vogel dar-
0.65 (= 10.1 Mus. Brit.; Aufschrift QP)
                                                PPO (Riccio mon. di città
0.62 (= 12 Carelli 47; Aufschrift angehlich KP)
                                                  p. 100. - Dreifus )( Hase.
0.56 (= 11 Carelli 46; Aufschrift angeblich ΔΙΩ)
0.51 (= 10 Carelli 44). PPO. - Dreifus )( drei Halbmonde.
                             II. Mit K.
7.75 (= 151 Carelli 60)
7.60 (= 148)
                           KPO oder KPOTΩNIATAE. — Dreifus
7.49 (= 146
                    57, 61)
6.62 (= 129)
                    59)
6.52 (= 127)
                    65)
7.39 (= 144 Carelli 69)
7.24 (= 141)
                    66, 68)
6.93 (= 135
                    67)
6.62 (= 129)
                        KPOTΩNIATA≤. - Kopf des Aesaros )( He-
7.44 (= 145 Carelli 74)
                         rakies zwei Schlangen würgend.
7.75 (= 151 Carelli 83) 1
7.60 (= 148)
                    86)
7.54 (= 147)
                   87)
                         KPOTΩNIATA€ oder ohne Aufschrift. - Kopf
6.88 (= 134)
                   84)
                           der Here )( Herakles vor dem Dreifus sitzend.
6.72 (= 131)
                    85)
6.57 (= 128
5.95 (= 116
3.24 (= 61 Mionnet S. 984) | KPO. — Jugendlicher Herakleskopf )( Eule.
2.18 (= 41 Mionnet S. 985). KPO. - Kopf des Aesaros )( fliegender Pegasus.
1.90 (= 37 Carelli 71. 72). KPO. - Kopf des Aesaros )( Dreifufs.
1.13 (= 22 Carelli 76, 80)
1.08 (= 21 Carelli 77.79)
                                            KPOTΩ. - Pallaskopf )( He-
1.06 (= 20 Mionnet 874)
1.03 (= 19 1 Mionnet 873; = 20 Carelli 78)
                                             rakles den Löwen würgend;

    (= 15½ Hunter)

0.97 (= 19 Carelli 75)
0.96 (= 18 Mionnet 875)
```

KPO. - Herekopf )( Herakles zwei Schlangen er-1.13 (= 22 Carelli 81) drosselnd.

0.82 (= 16 Carelli 93). KPO. - Herakleskopf )( Bogen und Kenle.

#### 5. Kaulonia.

?10.94 (= 206 Mionnet 826; wahrscheinlich verdruckt) 8.57 (= 167 Carelli 1) 8.31 (= 162 Carelli 2) 8.11 (= 158 Carelli 3)

8.05 (= 1511 Mionnet 829) 7.95 (= 155 Carelli 6; = 122 Hunter, 2 Expl.)

7.91 (= 122.1 Thomas) 7.90 (= 122 Leake)

7.80 (= 152 Carelli 5)

7.74 (K. K. Pinder S. 18; = 119.4 Mus. Brit.) 7.66 (= 118.3 Leake; = 1181 Hunter)

6.92 (= 106.8 Leake)

6.82 (= 105.3 Leake) 6.16 (= 120 Carelli 4)

8.11 (= 158 Carelli 8)

8.01 (= 1567.95 := 1559, 11, 28)

14. 16. 36. 37) 7.85 (= 153)

7.80 (= 152 -15, 35) 7.75 (= 15113, 30)

22, 25, 27, 38) 7.70 (= 150

7.49 (= 146)26) 7.34 (= 143)23)

7.32) 7.18 (= 140)7.03 (= 137)31) 6.77 (= 13210)

4.72 (= 92 Carelli 18). KAVA. - Dieselbe Vorderseite )( Hirsch.

2.22 (= 34. Hunter). KAVA. - Gleich dem incasen Großsilber.

2.55 (= 39.4 Mus. Brit.) 2.46 (= 48 Carelli 34) 2.41 (= 37.2 Leake)

2.36 (= 46 Carelli 19) 2.31 (= 45 Carelli 20)

2.26 (= 44 Carelli 40) 2.21 (= 43 Carelli 21)

(= 37<sup>3</sup> Mionnet 839)

1.95 (= 38 Carelli 33)

KAVAO oder KAVA rückoder rechtläufig. - Stehender Mann mit Bildehen und

Zweig, vor ihm Hirsch )( derselbe Mann vertieft.

In Inschrift and Gepräge gleich dem nicht incasen Grofssilber.

KAVΛONIATAN, später KAYΛΩ-

selte gleich oder ähnlich )( Hirsch.

NIATAX oder abgektirzt. - Vorder-

1.18 (= 23 Carelli 39) | KAY oder KA. — Aehnliche Vorstellung oder blofser Apollokopf )( Hirsch. 41) 0.77 (= 15

(Die attischen Tetradrachmen und Tetroholen mit dem Pallaskopf und dem Pegasus gehören, wie sehon das Gewicht zeigt, nicht den italischen Lokrern und sind von Leake Eur. Greece p. 63 mit

6. Lokri. Recht den opuntischen beigelegt worden.) 7.78 (= 146 | Mionnet 902) 7.75 (= 151 Carelli 6) 7.74 (K. K. Pinder S. 20) 7.73 (= 119.3 Thomas) 7.70 (= 150 Carelli 10) 7.68 (= 118.6 Leake) 7.65 (= 144 Mionnet 907) 7.63 (= 117.8 Mus. Brit.) 7.62 (K. K. Pinder S. 20) 7,60 (= 148 Carelli 9; = 117.3 Pembroke cat. p. 91) ΛΟΚΡΩΝ. — Zeuskopf )( Adler 7.57 (= 1421 Mionnet 905, 906) auf dem Hasen. 7.54 (= 147 Carelli 12; = 142 Mionnet 910) 7.52 (= 116 Mus. Brit.) 7.49 (= 146 Carelli 7) 7.46 (= 140 Mionnet 901) 7.44 (= 145 Carelli 8) 7.41 (= 1391 Mionnet 909) 7.33 (= 138 Mionnet 908. 911) 7.28 (= 112.4 Leake) 7.11 (= 109.7 Leake) 7.06 (= 133 Mionnet 903) 7.65 (= 144 Mionnet 912) 7.54 (= 147 Carelli 3) 7.53 (= 116.3 Leake) 7.49 (= 146 Carelli 4) ΛΟΚΡΩΝ. — Blitz )( Adler auf dem Hasen. 7.44 (= 145)7.39 (= 144)6.36 (= 124)7.39 (= 114 Hunter) 7.38 (= 139 Mionnet 913) 7.26 (= 112.1 Leake) ΛΟΚΡΩΝ. — Zeuskopf )( Roma sitzend; 7.24 (= 141 Carelli 14) POMA MISTIS. 7.09 (= 109.4 Mus. Brit.)

7.08 (= 109.3 Leake) 6.98 (= 107! Hunter)

```
7.38 (= 119 Cat. rais.) ΛΟΚΡΩΝ. — Zeuskopf; IEY€ )( sitzende Frau; 7.17 (= 110.6 Thomas) ΕΙΡΗΝΗ.
```

0.69 (= 13 Mionnet 915). AO. - Adler )( Blitz, daneben OO.

#### 7. Temesa.

7.83 (= 147.5 Mionnet 993 = S. 1074; 121 Leake dasselbe Exemplar)

7.54 (= 147 Carelli 1)

TEM. — Helm )( Dreifuſs und Belnschienen.

#### 8. Terina.

8. (= 123.4 Leake) TEPSNA rücklänfig. — Frauenkopf )( stehende Frau, NSKA rückläufig.

```
TEPSNASOI (lies - ON) rückläufig. - Frauen-
7.60 (= 148 Carelli 1)
                       kopf )( sitzende geflügelte Frau.
8.03 (= 123.9 Thomas)
7.90 (= 154 Carelli 10, 24)
                   2, 7, 15, 21, 22)
7.85 (= 153)
7.75 (= 151
                   9)
7.65 (= 149)
                   12, 23)
7.60 (= 148)
                   4. 8. 14. 20)
                                   TEPINAION, selten TEPINAIΩN.
7.49 (= 146
                  18)
                                     - Sirenenkopf)( geffügelte Nike sitzend.
7.24 (= 141)
                   16. 19)
7.18 (= 140)
                   17)
7.13 (= 139)
                   3, 6)
7.03 (= 137)
                   26)
6.83 (= 133)
2.46 (= 48 Carelli 27, 43)
2.36 = 46
                  44. 45, 49)
2.26 (= 44
                  31. 39. 52)
                                        TEPINAIΩN oder TEPI. ---
2.21 (= 43)
                  33)
                                          Gleiches Gepräge.
2.16 (= 42)
                  28, 29, 32, 38, 40, 47)
2.10 (= 41
            -
                  30, 41, 46)
1.95 (= 38)
1.33 (= 26 Carelli 54)
1.23 (= 24
                  53. 60)
```

1.18 (= 28

1.13 (= 22

1.08 (= 21

1.03 (= 20

0.87 = 17

0.77 (= 15

0.67 = 13

57)

62)

63)

67)

65. 66. 68)

35, 36, 37, 55, 56, 61

34, 51, 58, 59, 64)

TEPI oder TE. — Gleiches Ge-

| 8.14 (= 125.7 Leake)<br>7.87 (= 121.4 Leake)<br>7.86 (= 148 Mionnet 527)<br>6.93 (= 135 Carelli 1) | AS )( NOM rückläufig oder AAS rücklänfig anf beiden Seiten. — Stier mit Menschenantlitz auf beiden Seiten. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ohne Aufschrift (vielleicht von Pyxus). - Stier mit 6.88 (= 134 Carelli 2) Menschenantlitz )( derselbe vertieft,

AS rückläufig. — Stier mit Menschenantlitz auf bei-1.5 (K. K.)

1.0 (K.K.)
1.1 (K.K.; = 211 Carelli 4) Gleiche Aufschrift und gleiches Gepräge. 0.90 (= 173 Carelli 5). AAS. - Stier mit Menschenantlitz )( Eichel.

### Pyxus und Siris.

8.23 (= 155 Mionnet S. 635) MSPSNOM rückläufig auf der erhabenen, 8.02 (= 151 Mionnet 490) NV+OEM rück- oder rechtläufig auf der 7.80 (= 120.4 Leake aus dem vertieften Seite. - Stehender Stier )( derselbe britt, Mus.) vertieft. 6.64 (= 102.5 Leake)

7.83 (= 120.8 Leake aus dem) .. + OE5 (Inschrift der Rückseite erloschen). britt. Mus. p. 164) | - Stier mit Menschenantlitz )( derselbe vertieft.

#### 11. Poseidonia

#### A. Ohne den Stier.

7.60 (= 148 Carelli 1, 3, 8)

7.56 (= 116; Hunter) 7.54 (= 142 Mionnet 611)

7.49 (= 146 Carelli 2.4.56; = 141 Mion-NOME ≤ oder NOM; zuweilen danet 612) neben FSSM. - Poseidon den 7.46 (= 140 1 Mionnet 610, 614, 615) Dreizack schwingend )( derselbe 7.45 (= 115 Mus. Brit.)

vertieft. 7.44 (K. K. Pinder S. 14) 7.35 (= 113 ! Hunter) 7.34 (= 143 Carelli 7) 7.26 (= 112 Mus. Brit.)

6.84 (K. K. Pinder S. 15) 3.95 (K. K. Pinder S. 15) 3.90 (= 76 Carelli 12) 3.80 (= 74 Carelli 10)

7.52 (= 116.1 Thomas)

```
155
3.75 (= 73 Carelli 11.17)
                                      Dieselbe Aufschrift: zuweilen daneben
3.69 (= 72 Carelli 13; = 56.9 Thomas)
                                       ESSM. — Dasselbe Gepräge.
3.59 (= 70 Carelli 9.14.15)
3.54 (= 69 Carelli 16)
3.48 (= 53.8 Leake)
2.95 (= 45 ! Hunter)
0.60 (= 91 Hunter)
                         NOM. - Poseidon den Dreizack schwingend auf
0.53 (= 10 Mionnet 621)
                           beiden Seiten.
0.49 (= 91 Carelli 48)
                         NOM. - Poseidon den Dreizack schwingend X
0.53 (= 10 Mionnet 626)
                           Polyp.
0.45 (= 8 ! Mionnet 623), TOMES, - Poseidon stehend ) Delphin.
                         B. Mit dem Stier.
8.11 (= 158 Carelli 32)
8.07 (= 124.6 Leake)
8.01 (= 156 Carelli 20; = 123.6 Thomas)
8. (= 123.5 Leake)
7.97 (= 123 Mus. Brit.; = 150 Mionnet S. 726)
7.95 (= 155 Carelli 21. 28. 30; = 122 Mus.
           Brit.)
7.91 (= 149 Mionnet)
7.90 (= 154 Carelli 23.27; = 121.9 Leake)
7.88 (= 121.6 Leake zwei)
7.87 (= 121.4 Leake)
7.84 (= 121 Leake)
7.82 (= 120 # Hunter)
7.80 (= 152 Carelli 26.29)
7.79 (= 120 | Hunter)
7.78 (= 120 Mus. Brit. zwei)
7.77 (K. K. Pinder S. 15)
7.76 (K. K. Pinder S. 15)
7.75 (= 151 Carelli 19)
7.73 (= 119 ! Hunter)
7.70 (= 150 Carelli 22)
7.66 (= 118.2 Leake)
7.65 (= 149 Carelli 34)
7.59 (= 143 Mionnet 618)
7.51 (= 1411 Mionnet S. 727)
7.49 (= 146 Carelli 33)
7.43 (= 114.7 Leake)
7.28 (= 137 Mionnet 619)
7.12 (= 109.8 Leake)
6.95 (= 107! Hunter)
6.57 (= 128 Carelli 18)
```

POMES ANSATAM od. abgekürzt; zuweilen außerdem MEIAA. - Schreitender Poseidon mit dem Dreimack )/ stehender Stier.

```
7.70 (= 145 Mionnet S. 724)
7.57 (= 116.8 Leake)
                            ΠΟΣΕΙΔΑΝΙΑ. — Dasselbe Gepräge.
7.56 (= 116.7 Pembroke)
7.49 (= 141 Mionnet S. 725)
4.57 (= 89 Carelli 35). POME≶, - Dasselbe Gepräge.
2.39 (= 45 Mionnet S. 728). □O. — Dasselbe Gepräge.
1.44 (= 28 Carelli 38)
1.35 (= 20.8 Leake)
1.28 (= 25 Carelli 46; = 19‡ Hunter)
1.25 (= 23 1 Mionnet 625)
1.23 (= 24 Carelli 42)
1.22 (= 18.8 Leake)
1.20 (= 18 | Mns. Brit.)
1.18 (= 23 Carelli 39.41)
                                     POME $△ oder kürzer. — Dasselbe
1.16 (= 17.9 Leake)
                                       Gepräge.
1.15 (= 17.8 Leake)
1.13 (= 22 Carelli 36, 40)
1.08 (= 21 Carelli 43.44)
1.03 (= 20 Carelli 47)
1.02 (= 15 h Mus. Brit.)
0.98 (= 15.1 Leake)
0.96 (= 14.9 Leake add.)
0.87 (= 17 Carelli 37)
1.14 (= 21½ Mionnet 620) ΠΟΣΕΙ. — Dasselbe Gepräge.
0.37 (= 5.7 Leake)
                      POM. - Dasselbe Gepräge.
0.36 (= 7 Carelli 45)
```

0.30 (= 4.7 Leake)

0.36 (= 7 Carelli 60), ΓΟΣ. — Dasselbe Gepräge; über dem Stier ΟΟ.

### C. Mit dem Namen Paestum.

7.18 (= 140 Carelli 96) | PAISTANO. - Jugendlicher Kopf mit Schilf-7,01 (= 132 Mionnet S. 734) | kranz )( die Dioekuren reitend.

#### 12. Hyele (Velia).

A. Aelterer Zeit.
3.93 (= 60.6 Leake)

3.89 (= 60 Millingen cons. p. 92, Durchschnitt von sechs) 3.88 (= 59.9 Leake, Durchschnitt von zweien)

| 3.80 (= 711 Mionnet vol. 6 p. 628 n. 111) | Ohne Anfschrift Vordertheil  |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| 3.69 (= 72 Carelli 1)                     | eines Löwen, der seine Beute |
| 3.66 (= 69 Mionnet a. a. O. n. 112)       | verschlingt )( eingeschlage- |

0.80 (de la Saussaye nnm. de la Gaule Narb. p. 1)

0.55 (= 84 Hnnter, Leontini 1)

0.53 (= 10 Mionnet a. a. O. n. 113)

0.50 (= 7.7 Mus. Brit. p. 244 n. 29)

Ohne Aufschrift; Fundort Marseille. - Jugend-1.01 (= 19 gr. Lagoy rev. nun licher Kopf mit rundem glattem Helm )( ein-1846 p. 87) geschlagenes Quadrat.

nes Quadrat.

0.98 (= über 18 Lagoy rev. Ohne Aufschrift; Fundort Marseille. - Frauennum, 1857 p. 383) kopf unbedeckt )( eingeschlagenes Quadrat. Ohne Aufschrift; gefunden in S. Réml. - Greif-

kopf )( Löwenkopf im eingeschlagenen Quadrat.

0.58 (de la Saussaye a. a. 0.) Ohne Aufschrift; Fundorte S. Rémi und Mar-0.53 (= 10 gr. Lagov rev. num. seille. - Robbenkopf M eingeschlagenes Qua-1846 p. 87) drat.

0.42 (= 8 Lagov rev. num. Ohne Aufschrift; Fundort Marseille. - France-1857 p. 384) kopf unbedeckt M eingeschlagenes Quadrat.

Wie diese Münzen unter Phokäa, Hyele und Massalia zu vertheilen sind, ist zweifelhaft; gewiß gehören sie aber zu dem ältesten phokäischen Gelde.

## B. Späterer Zeit.

8.47 (= 165 Carelli 35.41) 8.37 (= 163

8.16 (= 15965)

8.11 (= 158116)

8.01 (= 15653) 7.80 (= 152)86)

7.73 (= 145 Mionnet 708, das schwerste

des Pariser Kabinets)

7.70 (= 150 Carelli 27.45.66.111.114) 7.65 (= 149 -31. 39. 67. 68. 71. 84.

93, 103, 115, 117) 7.61 (= 117.5 Leake, das schwerste von

vierundzwanzig) 7.60 (= 148 Carelli 25, 29, 48, 58, 59, 61.

62. 63. 64. 73. 88. 97. 112, 113)

7.54 (= 147)36. 37. 40. 46. 51. 72. 81, 83, 85, 87, 90, 99, 101, 118)

7.49 (= 14652, 70, 74, 75, 76, 82)

YEΛHTΩN oder YEΛH. — Behelmter Pallas-, selten anderer Frauenkopf )( Löwe schreitend.

```
7.44 (= 145 Carelli 24. 30, 33, 34. 78, 79.
                   92, 96, 98)
7.39 (= 144)
                   57, 100, 110)
7.34 (= 143 - 105, 109)
7.29 (= 142)
             - 89, 106)
7.24 (= 141)
            - 42, 54, 104)
7.18 (= 140 - 38.56, 80, 108)
7.13 (= 139 - 94)
7.08 (= 138 -
                 43, 55, 69)
6.98 (= 136 - 28)
6.93 (= 135 -
                  50)
6.52 = 127
                   49)
6.47 (= 126 -
                   47)
5.16 (= 79.7 Leake)
5.08 (= 99 Carelli 60)
4.22 (= 791 Mionnet 718)
3.88 (= 73 Mionnet 714)
4.11 (= 80 Carelli 3)
4.09 (= 77 Mionnet 704)
4. (= 78 Carelli 4.7)
3.95 (= 77 Carelli 2, 6, 9, 10, 15)
3.93 (= 74 Mionnet 705)
3.90 (= 76 Carelli 5, 12, 16, 18; = 73; YEAH, - Jugendlicher männlicher
                                       oder behelmter Pallaskopf )( Eule.
          Mionnet 702, 703)
3.85 (= 75 Carelli 17.23; = 721 Mion-
          net 701)
3.80 (= 74 Carelli 8.13)
3.75 (= 73 - 11)
3.59 (= 70 - 14)
1.13 (= 22 Carelli 17)
1.08 (= 21 - 18)
1.07 (= 16½ Hunter n. 73) Gleiche Aufschrift und gleiches Gepräge.
1.03 (= 20 Carelli 20)
0.97 (= 19 - 19)
```

0.60 (= 9.3 Leake)

# E. Campanische Silbermünzen.

#### Kyme.

8.37 (= 163 Carelli 28) KVMAION rücklänfig. — Behelmter Pallaskopf )(
Seekrebs die Muschel haltend.

7.7 (= 150 Carelli 7. 27)

7.68 (= 118; Hunter 5) 7.65 (= 118 Hunter 3; = 149 Carelli 5.18)

7.63 (== 118 Hunter 3 7.63 (== 117.8 Leake)

7.63 (= 117.8 Leake) 7.6 (= 148 Carelli 17. 19)

7.6 (== 148 Careili 17

7.59 (= 117.1 Pembroke cat. p. 67 mit KVME, wie Mignnet 138)

7.58 (= 117 Leake)

7.54 (= 147 Carelli 2. 3)

7.5 (K.K.; = 115.8 Leake)

7.49 (= 146 Carelli 6)

7.47 (K. K. Pinder S. 6)

7.45 (= 115 Mus. Brit.) 7.44 (= 145 Carelli 26)

7.43 (= 114.7 Leake)

7.4 (K. K.)

7.38 (= 139 Mionnet 141)

7.35 (= 113.5 Pembroke 2, 17, cat. p. 67)

7.34 (= 143 Carelli 8) 7.28 (= 112.3 Leake)

7.25 (K. K.)

7.18 (= 140 Carelli 1) 7.16 (K. K.)

7.09 (= 135.5 Mionnet S. 273; = 109\frac{1}{2} Hunter 4)

7.08 (= 138 Carelli 13. 25)

7.03 (= 137 Carelli 4. 9)

6.96 (= 107½ Hunter 1)

6.95 (= 107<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Hunter 2)

6.9 (K. K.; = 130 Mionnet S. 271)

6.83 (= 133 Carelli 12. 20)

6.82 (= 105.3 Leake)

6.74 (K. K.)

6.56 (= 101.2 Leake)

6.42 (= 125 Carelli 16)

KVMAION rück- oder rechtläufig, selten KVME. — Uubehelmtes Haupt mit reichem Haar )( Muschel, daneben Gerstenkorn, Skylla u. a. m.

```
7.51 (K. K.)
7.49 (= 146 Carelli 21)
                        KVMAION. - Löwenhaupt zwischen zwei Eber-
7.44 (= 145)
                    24)
                           häuptern )( Muschel.
7.39 (= 144)
                   22)
6.47 (= 126
                    23)
5,44 (= 102.5 Mionnet 139). KVME. - Vordertheil eines Frosches )( Muschel.
                        Ohne Aufschrift und vielleicht nicht hieher gehörig.

— Pallaskopf )( Frosch, Punct.
1.43 (= 27 Mionnet 136)
0.52 (= 8 Mus. Brit.)
0.5 (K. K.)
0.49 (= 91 Carcili 29) KV rückläufig. - Behelmter Pallaskopf )( Muschel.
0.41 (K.K.)
0.4 (K. K.)
                            2. Neapolis.
7.60 (= 148 Carelli 4. 6)
7.57 (= 170 acini Minervini Bull.
           Nap. N. S. 6, 82)
                                 NEOPOLITE≶ rück- oder rechtläufig;
7.49 (= 141 Mionnet S. 284)
                                  seltener NEO⊓O∧ITH€ (Carelli 3. 4;
7.39 (= 144 Carelli 1)
                                  Hunter 34). - Behelmtes Pallashaupt )(
7.32 (= 113 Hunter 34)
                                  Stier mit Menschenantlitz. - Alle von alter
7.18 (= 140 Carelli 3. 5. 7)
                                  Fabrik.
7.13 (= 139 Carelli 2)
7. (= 1312 Mionnet 146)
6.12 (= 94.4 Leake)
7.60 (Luynes ann. 1841 p. 132, mon. dell' Inst. III tav. 35
           f. 3) mit NEH⊓OU€ rückläufig. Sehr alte
           Arbeit
7.65 (= 149 Carelli 13)
7.49 (= 146 -
                   21)
7.44 (= 145)
                    16)
                            mit NEOPOLITE≶, auch
7.39 (= 114 Leake aus dem
                              - LITH€ (Leake) oder
           britt. Mus.)
                              - AITES (Carelli 15).
7.2 (K.K.)
                              Alle von alter Arbeit.
7.1 (K.K.)
6.98 (= 136 Carelli 14)
5.65 (= 110
                    15)
7.44 (= 145 Carelli 19) mit NEY∏O∧ITH€. Alt.
7.60 (= Carelli 67. 106, belde mit Magi-
           stratsnamen und jung)
```

7.56 (= 116 Hunter 2, desgleichen) 7.54 (= 147 Carelli 25.40.55)

| 7.49 (= | 146 | Carelli | 17. 20. 23.30.50.51.54.     |
|---------|-----|---------|-----------------------------|
|         |     |         | 56. 58. 61. 69. 77. 82. 91. |
|         |     |         | 94. 104. 109. 153. 156.     |
|         |     |         | 157. 160. 161)              |
| 7.45 (= | 145 | -       | 27.36.37.46.52.63.66.       |
|         |     |         |                             |

71, 72, 86, 96, 100, 105, 108. 111. 136. 149. 154) 7.39 (= 144)34. 39. 43. 44. 45. 49. 78. 80, 93, 95, 97, 117, 125,

127, 135, 144, 155, 163) 7.34 (= 143)38, 53, 76, 83, 85, 121,

138, 142, 143, 162) 7.29 (= 142)24, 35, 64, 65, 73, 74, 102. 107. 115. 118. 139.

145. 158. 159) 7.24 (= 141)57. 60. 62. 75. 89. 140) 7.18 (= 140)18. 26. 68. 81. 113. 122.

126, 146, 151) 7.13 (= 139)29, 120, 128) 7.08 (= 138)32, 33, 59, 87, 150)

7.03 (= 137)22, 47) 6.98 (= 136101.141)

6.93 (= 135)42.103)

6.88 (= 134)28. 130) 6.83 (= 133)84. 92. 133, 147)

6.77 (= 13279. 90. 134. 152) 6.72 (= 13141.112)

6.57 (= 12888) 6.21 (= 116

31. barbarisirt) 6.16 (= 116 Mionnet 169)

5.68 (= 107 Mionnet 164; ohne Aufschrift) 5.44 (= 106 Carelli 137)

4.46 = 87123)

3.82 (= 72 Mionnet S. 309) 3.64 (= 71 Carelli 166)

3.59 (= 70 Carelli 173)

3.58 (= 671 Mionnet 147) 3.44 (= 67 Carelli 167)

3.59 (= 66 Carelli 168. 170. 172, 176)

3.38 (= 52! Mus. Brit.) 3.35 (= 51 Hunter 32)

3.34 (= 65 Carelli 169, 171, 175)

3.32 (= 62 Mionnet 187)

3.23 (= 63 Carelli 164, 174)

3.13 (= 61 Carelli 165)

Frauenkonf ohne Helm )( Stier mit Menschenantlitz, von der Nike gekränzt schon auf einem Theil der Minzen mit NE -OFFICE

ΝΕΟΠΟΛΙ-THE oder NEODO- $\Lambda IT \Omega N. -$ Größtentheils jung.

und auf den jüngern gewöhnlich.

NEOΠΟΛΙΤΩΝ, selten NEOΠΟ-∧ITH€ (Mionnet 147). — Dasselbe Gepräge. - Jüngerer Arbeit.

```
1.85 (= 36 Carelli 180) 1
                         NΕΟΠΟΛΙΤΩΝ (fehlt Carelli 182). — Apollo-
1.49 (= 29)
                   181)
                           kopf )( Biga.
0.92 (= 18)
                   182)
1.44 = 28
                   177)
1.39 (= 27
                         NEOΠΟΛΙΤΩΝ. — Apollokopf )( Hahn.
1.18 = 23
                   178)
0.70 (= 10<sup>8</sup> Mus. Brit.)
0.67 (= 13 Carelli 9)
                         NEOFO rück-oder rechtläufig. - Behelmter Pallas-
0.62 (= 12)
                 11)
                           kopf )( Vordertheil eines Stiers mit Menschenantlitz.
0.56 = 11
                 8, 10)
                           - Von altem Stil.
0.52 (= 8.1 Leake)
0.51 (= 10 Carelli 12)
```

0.49 (= 11 acini Minervini Bail. Nap.)
N. S. 6, 59)
Horn i Herakles den Löwen wiltgend.

0.38 (= 8.5 acini Minervini Bull. Nap.) NE rückläufig. — Behelmter Pallaskopf N. S. 6, 81) / H, darin die Aufschrift.

### 3. Phistelia.

```
7.54 (= 147 Carelli 1)

7.37 (= 119 Catal. rais.)

7.26 (= 112 Mus. Brit.)

7.22 (K. K. Pinder S. 7)

7.19 (= 111 Leake)

7.18 (= 140 Carelli 2)

7.14 (= 134½ Mionnet 641)

7. (= 127½ Mionnet 642)
```

fisthus auf den kiteren, fistluis auf den jüngeren Stücken seböner Arbeit (Friedländer osk. Münzen S. 31) in oskischer Schrift. – Frauenkopf von vorn unit wallenden Haaren /( Stier mit Menschenantlitz.

Ohne Aufschrift. - Dieselbe Vorderseite )

Zweifelhaft, ob dieser Stadt gehörig, aber

jedenfalls campanisch und alten Stils.

schreitender Löwe.

```
0.66 (= 10.2 Leake)
```

0.63 (= 9.7 Leake) 0.64 (= 12; Carelli 3.10, 11, 12)

0.64 (= 12; Carelli 3. 10, 11, 12) 0.62 (= 12 Carelli 4. 5, 6, 7, 8, 9)

0.58 (= 8.9 Leake, Durchschnitt von zweien)

0.56 (= 8.7 Leake) 0.51 (= 7.9 Leake)

0.77 (= 11.9 Leake) 0.67 (= 13 Carelli 14)

0.66 (= 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Hunter Posidonia n. 10; = 12. Mionnet 823)

0.65 (= 10.1 Leake, Durchschnitt von filmf

0.63 (= 93 Hunter Posidonia n. 11) 0.62 (= 12 Carelli 22) 0.61 (= 11.5 Mionnet 822)

0.58 (= 11 Mionnet 823) 0.56 (= 11 Carelli 15, 16, 17, 18, 19, 20)

0.55 (= 81 Mus. Brit.)

0.53 (= 10 d'Ennery p. 82; Mionnet 823) 0.48 (= 9 Mionnet 823)

0.46 (= 9 Carelli 21, 23)

Gewichtangabe fehlt; kleiner als die vorige ) fistluis. - Kopf von vorn )( H. Sorte. (Friedländer osk. Münzen S. 31.)

#### 4. Allifae.

AUΦHA. - Pallaskopf )( Stier mit Men-Gewichtangabe fehlt; Didrachmon. schenantlitz. 0.83 (= 12.8 Leake)

0.72 (= 14 Carelli 7)

0.67 (= 13)1.2.3

0.64 = 12

0.62 (= 12)

0.6 (K. K. Friedländer osk. Münzen S. 27) 0.58 (= 11 Mionnet S. 190)

AAAIBANON oder ALLIBA. oft barbarisirt. - Lorbeerbekränz-

fietluis (nie fietlus) oskisch, daneben

zuweilen ΦΙΣΤΕΛΙΑ. -- Kopf

mit kurzen Haaren von vorn M

Muschel, Weizenkorn, Delphin.

ter Kopf )( Muschel und Skylla. -Jüngeren Stils.

0.21 (K. K. Friedländer a. a. 0.). AAAEI rückläufig. - Austermuschel )( H.

# Gewichtangabe fehlt; gleiche Größe. alifa oskisch. - Löwenkopf )( H. Uria.

7.53 (= 116 ! Hunter Uria 15)

7.51 (= 141 ! Mionnet 318)

7.49 (= 146 Carelli 12; = 141 Mionnet S. 464) 7.44 (= 145 Carelli 5, 19, 21)

7.41 (= 139 | Mionnet 319 mit ΥΡΙΑΝΟΣ)

7.39 (= 144 Carelli 3.9.17.23.24)

7.36 (= 138 | Mionnet S. 465)

7.35 (= 113.4 Leake)

7.34 (= 143 Carelli 3.15.16.18; = 113 Hunter 13 and mit YPIANOE 16)

7.33 (= 113.2 Leake)

7.31 (= 112.8 Pembroke 2, 23, cat. p. 67 mit YPIANOΣ) 7.29 (= 142 Carelli 8)

7.26 (= 112 Hunter 17 mit YDIETES)

7.24 (= 111 Hunter 4; = 141 Carelli 4. 11)

11\*

rina oder urinai oskisch, selten ΥΡΙΑΝΟΣ, noch seltener

YDIETES. - Behelmter

Pallaskopf ) Stier mit Men-

schenantlitz. - Größtentheils

7.21 (= 1111 Hunter 7)

7.19 (= 111 Hunter 5) 7.18 (= 140 Carelli 27.28)

7.15 (= 110.4 Leake)

7.29 (= 142 Carelli 12)
7.18 (= 140 Carelli 15; = 110.8 Leake, as geblich mit NΩΛΑΙΟΝ)

7.17 (= 135 Mionnet 315; = 110? Hunter 8)

```
7.14 (= 110.2 Leake)
                                                alten Stils.
7.13 (= 110.1 Leake; = 110 Pembroke 2, 23;
           cat. p. 67; = 110 Mus. Brit. mit
           YDIANOΣ; = 115 Catal. rais.)
7.11 (= 109 ! Hunter 9. 11)
7.08 (= 109 ! Hunter 6; = 138 Carelli 22.25.
           26. 32 und mit YPIANO∑ 31)
7.06 (= 109 Mus. Brit.)
7.05 (= 108 ! Mus. Brit.)
7.03 (= 137 Carelli 20 und mit YPIANO∑ 30)
   (= 108 Hunter 10)
6.98 (= 136 Carelli 29)
6.90 (= 130 Mionnet 314)
6.69 (= 103 ! Hunter 12)
6,32 (= 97; Mus. Brit.)
6.31 (= 97.4 Thomas p. 6)
7.39 (= 114.1 Leake)
7.37 (= 1133 Hunter 1)
7.34 (= 143 Carelli 1)
                                s oskisch. - Weiblicher unbehelmter Kopf )(
7.29 (= 112 ! Hunter 2)
                             Stier mit Menschenantlitz.
7.28 (= 137 Mionnet 320)
7.27 (K. K. Pinder S. 7)
7.08 (= 138 Carelli 14)
6.88 (= 134 Carelli 2)
                               6. Nola.
7.34 (= 143 Carelli 4)
7.32 (= 113 Thomas, Leake)
7.25 (= 136.5 Mionnet S. 376)
7.24 (K. K. Pinder S. 7)
                               NΩΛΑΙΩΝ. - Behelmter Pallaskopf )( Stier
7.22 (= 136 Mionnet S. 374)
                                 mit Menschenantlitz (hier stets ohne Nike).
7.13 (= 139 Carelli 1.2)
7.03 (= 137 Carelli 3)
6.98 (= 136 Carelli 5)
6.96 (= 1071 Hunter)
7.34 (K. K. Pinder S. 7; = 143 Carelli 10)
```

7.17 (= 135 Mionnet 236. 237) 7.13 (= 139 Carelli 7.14) 7.09 (= 133 ! Mionnet S. 373)

7.03 (= 137 Carelli 9.11.13)

6.93 (= 135 Carelli 8; = 130 1 Mionnet 238)

6.43 (= 99.2 Leako)

Kopf ) (Stier mit Menschenantlitz, regelmäßig (vergl. Mionnet 237) 6.98 (= 131.5 Mionnet S. 372) von der Nike gekränzt. 6.88 (= 134 Carelli 6)

NΩΛΑΙΩΝ, selten NΩΛΑΙ-

ΟΣ. — Unhehelmter weiblicher

Gewichtangabe fehlt; der Größe | NΩΛΑΙ. — Lorbeerbekränzter Apollokopf )( Stier mit Menschenantlitz (Mionnet S. 379). nach Drachme.

### 7. Campani.

Behelmter Pallas-7.34 (= 143 Carelli mit KAMNANOM) 7.12 (= 109.9 Britt. Mus. bei Leake; mit KAMNANON kopf | Stier mit 6.96 (= 107.5 Leake mit KAMNANOM)

Menschenantlitz 6.75 (= 127 Mionnet S. 216 mit KANNANOM. hesch (stets ohne die digt; 104 Leake add., dasselhe Exemplar) Nike).

#### 8. Nuceria Alfaterna.

7.37 (= 113.8 Leake)

7.29 (= 142 Carelli 4.5; = 112] Mus. Brit., zwei Expl.) 7.25 (= 111.9 Thomas)

7.16 (= 110.5 Thomas)

7.13 (= 139 Carelli 1.2)

7.12 (= 134 Mionnet S. 381) 7.11 (= 109.7 Leake)

7.04 (= 132.5 Mionnet 241)

7.03 (= 137 Carelli 3) +7. (K, K.)

6.98 (= 136 Carelli 6)

4.65 (= 874 Hunter. Gefuttert?)

utkrinum alafaternum oskisch. - Jünglingskopf mit Widderhorn )( Dioskur das Pferd haltend den Stab in der Hand.

## 9. Teanum Sidicinum.

7.24 (= 141 Carelli)

7.22 (= 111.5 Mus. Brit.)

7.20 (= 111.2 Thomas)

6.91 (= 106 # Hunter, Mus. Brit.) 6.8 (K. K. 2 Expl.; = 128 Mionnet 262; = 105 Hunter)

6.75 (= 104.2 Leake)

6.57 (= 128 Carelli)

7.03 (= 108.5 Pembroke cat. p. 67) tianud sidikinud, meist hlofs tianud oskisch.-Jugendlicher Herakleskopf )( Nike im Drei-

gespann.

# 10. Cales.

7.44 (= 145 Carelli 10)

7.39 (= 144 Carelli 9)

7.34 (= 143 Carelli 6)

7.31 (K. K. Pinder S. 5; = 112.7 Pembroke 2, 13, cat. p. 66)

7.29 (= 112 Hunter 4)

7.28 (= 137 Mionnet 106)

7.24 (= 141 Carelli 5)

7.18 (= 140 Carelli 2.8)

7.17 (= 135 Mionnet 108.109 S.231) 7.14 (= 134.5 Mionnet 110.111 S.230)

7.12 (= 134.5 Mionnet 107)

7.11 (= 109.8 Leake)

7.07 (= 114 Catal. rais.) 7.03 (= 108 day Mus. Brit.)

-7. (K. K.)

6.98 (= 107 Hunter 1)

6.93 (= 135 Carelli 3; = 107 Hunter 3)

6.92 (= 106.8 Thomas)

6.83 (= 133 Carelli 7)

6.26 (= 122 Carelli 1) 6. (= Romé de l'Isle p. 51) CALENO. — Behelmter Pallaskopf )( Siegesgöttin in der Biga.

#### 11. Suessa.

7.35 (= 113.4 Thomas)

7.24 (= 141 Carelli 7)

7.18 (= 140 Carelli 1.4.8)

7.13 (= 110 Leake) 7.12 (= 134 Mionnet S. 290)

7.06 (= 133 Mionnet 253)

7.01 (= 108 | Hunter)

(= 108 Leake)
 (= 130½ Mionnet 254; = 135 Carelli 3)

6.90 (= 130 Mionnet 252)

6.87 (= 106 Hunter) 6.8 (K. K.)

6.67 (= 130 Carelli 5)

6.57 (= 128 Carelli 2)

6.38 (= 98 1 Mus. Brit.)

SVESANO. — Apollokopf mit Lorbeerkranz )( Reiter mit zwei

Pferden. die Palme tragend.

# DRITTER ABSCHNITT.

Das älteste latinische und etruskische Münzsystem.

1. Das älteste allgemeine Tauschmittel bei den Italikern wie bei den Indogermanen überhaupt war das Heerdenvieh, Rinder und Schafe. wie dies aus den in Sprache und Sitte bewahrten Spnren, namentlich den uralten formell bis in die späteste Zeit beibehaltenen Viehbußen zur Gentige hervorgeht; die späteren Umsetzungen der Viehbnisen in Geld zeigen, dass ein Rind gleich zehn Schafen gerechnet zu werden pflegte 1). Mit dem Uebergange vom nomadischen Leben zu fester ackerbanender Ansiedlung trat anfänglich daneben, bald wesentlich ausschliefsend dasjenige Metall ein, dessen der Landmann sich für Pflugschaar, Hacke und Sichel bediente, also je nach örtlicher Gelegenheit das Knpfer oder das Eisen. Anch hievon reichen die Anfänge vermuthlich in die gracoitalische Zeit zurück. Wenn ogodos, wie es scheint, ursprünglich die Eisenstange bezeichnet, so deutet dies Wort mit großer Bestimmtheit darauf hin, dass auch in Hellas einstmals in ältester Zeit der Verkehr mit dem dort vorzugsweise dem Feldbau dienenden Metall nach dem Gewicht gepflogen worden ist; und eben daranf werden die bekannten Erzählungen von den durch Pheidon, den Vertreter der Silbermünze in dem hellenischen Sagenkreis, im Tempel der argivischen Hera geweihten cassirten 'Obelisken'1) nnd von dem spartanischen Eisengeld zurückzusühren sein. Wie dem auch sei, die in Griechenland früh dnrch das Aufkommen des Silbers unterdrückte Entwickelung des wichtigsten Nutzmetalls zum gesetzlichen Tauschmittel und zur Münze hat in Italien sich ungestört vollzogen und gehört in ihrer rationellen Anlage, ihrer praktischen Unhandlichkeit und ihrem zähen Fortleben zu den eigenthümlichsten und bezeichnendsten Charakterzügen des merkwürdigen italischen Stammes. Dasjenige Metall, auf dem der römische

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Marquardt Handb, 3, 2, 3. Vergl, meine röm. Gesch. 1, 181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Böckh M. U. S. 76.

Verkehr bernhte, war das in ältester Zeit in Italien gewöhnlichste Nutzmetall, dasselbe, aus dem die ältesten Waffen und Ackergeräthe angefertigt wurden, das Kupfer 1). Es liegt in der Sache, dass dasselbe rein sein musste oder doch nicht anders gemischt, als wie es im Geräth zur Verarbeitung kam; in der That ergiebt die einzige chemische Aualyse. die auf diese älteste Zeit bezogen werden kann, 93.70 Kupfer und 6.30 Zinn, aber noch kein Blei '). - Die Kupferstücke wurden ursprünglich nicht gezählt, sondern gewogen. Außer vielen anderen in der Sprache erhaltenen Spuren zeigt dies namentlich der altrechtliche Zahlungsact, wie er iu der Mancipation und in der solennen Zahlungsund Rückzahlungsform des Darlehns enthalten ist: bis in späte Zeit hinab wird hier das Zahlungsmittel vorgestellt durch ein formloses Kupferstück (raudus, rodusculum). Man wird damit zusammenzustellen haben das in den älteren italischen Quellheiligthümern in großer Masse zum Vorschein gekommene aes rude. An den Quellen des Arno in einem troeken gelegten heiligen See unter dem Berge Falterona wurden eine Menge bronzener Weihgeschenke aufgelesen, daruuter vielleicht tausend formlose Kupferstticke, groß und klein, von zwei Pfund bis zu zwei Unzen 1). In den Apollobädern bei Vicarello unweit des alten Tarquinii kamen gleichfalls aufser einer Menge kupterner Münzen über 1200 Pfund Kupfer in mehr als 10,000 kleinen formlosen Stücken zum Vorschein 6). Dass diese Stücke selber nicht oder doch nur theilweise der ältesten Epoche angehören, beweist die mit einem bei Vicarello gefundenen rohen Kupferstück angestellte Apalyse: sie ergab 95.20 Kupfer und 4.80 Zink7), welches letztere Metall bekanntlich sich nicht vor der Kaiserzeit dem römischen Kupfer beigemischt findet. Wohl aber lehren diese Thatsachen, daß bis in späte Zeit hinab das formlose Kupferstück als das eigentlich primitive Geld betrachtet und daher sowohl zu religiösen Geldspenden (stipem iacere) wie auch als juristisches Symbol vorzugsweise

<sup>3)</sup> Daher aestimare, von aes, wie schon oft bemerkt worden ist.

<sup>4)</sup> Ein in den etruskischen Gräbern bei Villanova unweit B\u00f3ogna gefundenes rohes Kupfersitück, das, freilleh nicht mit v\u00f6liger Sicherheit, als Geldesstatt vertretend angesehen wird, ergab diese Verh\u00e4ltisse (Gorzadini sepolereto Etrusco, Bologna 1854 p. 22). Es sind die gew\u00f6nnlichen des \u00e4ltesten Kupferger\u00e4ths.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bull. dell' Inst. 1838 p. 65—70. 1842 p. 79. Micali M. I. p. 88. Gennarelli mon. prim. p. 93, der diese Stücke in einem schwerlich alten Behältnifs in Rom bel Braun sah.

<sup>6)</sup> Marchi stipe trov. nelle acque Apoll. p. 7.

<sup>1)</sup> Gozzadini a. a. 0. S. 22.

verwendet ward; gewiß hängt es eben damit zusammen, daß sich in solchen Opferschätzen nicht leicht Silbergeld findet und dass bei den rechtlichen Formalacten der Sesterz sich nicht zeigen darf. Von größerer Wichtigkeit und wahrscheinlich anch von weit höherem Alter ist ein im Oct. - Nov. 1828 bei Volci entdeckter Schatz. Südöstlich von der Stadt unmittelbar neben dem ponte della Badia, einem antiken und nnverletzten Banwerk, fünf Palmen unter dem Boden fand sich ein mittelgroßer roher Topf, ganz angefüllt mit Kupferstücken. Man unterschied drei verschiedene Sorten: 1. Stücke von länglich viereckiger Form, zum Theil zerbrochen: sie wogen zwei bis drei Pfund und trugen unter anderm das Gepräge des stehenden Rindes und des Dreizacks. Drei solcher Bruchstücke sind ins Kirchersche Museum übergegangen, bezeichnet mit einem stehenden Rind auf beiden Seiten; mit zwei Delphinen, dazwischen Stenerruder (?) auf der Vorder-, zwei fressenden Hühnern auf der Rückseite; und mit einem Ast auf beiden Seiten. 2. Würfel, vom Rost sehr angefressen und an den Rändern abgestumpft, gegossen und ohne Werthzeichen und Gepräge, wiegend von einem Pfund bis zu einer Unze. Diese Würfel machten etwa ein Sechstel der Gesammtmasse ans. 3. Stücke von gedrückt elliptischer Gestalt, zum Gewicht der Theile des As, besonders des Sextans\*). - Da dieser Topf für sich allein und ohne Spur von Gräbern in der Nähe gefunden ward, auch in einer so geringen Tiefe, wie die Gräber sie selten zu haben pflegen, so kann dies wohl nur ein vergrabener Schatz sein; in dieser Art werden wir uns die aera stipata der alten Cellen ") vorzustellen haben. Man sieht hierans auch einigermaßen, wie man zu diesem Behufe mit dem Kupfer verfuhr. Die kleineren Stücke bis zu einem Pfunde blieben ungeformt oder erhielten hüchstens eine rohe runde oder enhische Gestalt: dagegen die größten wurden durchgängig in viereckige Barrenform gegossen, was indess nicht hinderte erforderlichen Falls dieselben zu zertheilen: Abschnitte solcher Barren haben sich bei Falterona, in Volci und sonst vielfältig gefunden. Diese größeren Barren wurden gewöhn-

<sup>9)</sup> Vergl. den Bericht M. Fossatis bei Genaarelli mon. prim. p. 11 und die Angaben Marchis das. p. 22. Der Schatz wurde nach dem Palast Candelori in Rom transportirt, wo ihn mebrere Personen sahen, und mit anderen Alterthümenn für 4500 Sendi vom Kardinal Galleffi für das vaticanische Museum erworben. Ans diesem wurde er durch Luigi Griff in das gregorianische übertragen, wo er aber unbegreiflicher Weise verschwunden ist.

<sup>9)</sup> Varro 5, 182.

lich auf beiden Seiten mit einer Marke versehen, die ganz nach Art des Münzgepräges bald auf beiden Seiten dieselbe, bald verschieden ist: am häufigsten begegnet das Rind, aber auch Schweine, Hähne, Delphine, Dreizacke, Caduceen, Schilder, Schwerter, Dreifüße, Anker finden wir in dieser Art verwendet. Dagegen die auf den Münzen gebräuchlichen Wappen, wie die römische Galeere, erscheinen auf den Barren niemals. Ebenso fehlen die Werthzeichen durchaus, die auf den Münzen niemals vermisst werden; dies Letztere ist um so weniger für zufällig zu halten. als die mit Marken versehenen Barren, soweit sie vollständig erhalten sind, alle auf das Gewicht von fünf Pfuuden ungefähr ebenso genau auskommen wie die italischen schweren Asse auf ihr normales Gewicht10). Man könnte hienach leicht zu der Annahme kommen, dass diese Kupferstücke, die das öffentliche Wappen und vor allem das Werthzeichen geflissentlich vermeiden, überhaupt als Privatfabricat anzusehen und die Marken auf den größeren ähnlich zu beurtheilen seien wie die Töpferstempel auf den Ziegeln. Indess hiegegen sprechen doch zwei wichtige Momente. Einmal die römische Ueberlieferung über die Einfthrung des Kupfergeldes. Dem König Servius wird einerseits die Einfthrung von Mass und Gewicht beigelegt 11); andrerseits heisst es von ihm, dass er zuerst das Kupfer gemarkt habe (primus signavit aes) und zwar mit den Zeichen des Rindes und Schafes, auch des Schweines. während man bis dahin des formlosen Kupfers sich bedieut habe 11). Im Wesentlichen ist hierin ausgesprochen, daß in der servianischen, das heifst überhaupt in der ältesten Zeit vor Einführung des Geldes mit dem Stadtwappen und dem Werthzeichen die römische Gemeinde theils das Kupfer nach dem Gewicht als Circulationsmittel anwandte, theils die Barren mit Marken versehen liefs. Dieser Bericht stimmt zu den Ergebnissen der Funde so genau, daß wir denselben für durchaus glaubhaft werden halten dürfen; nur zeigen die Funde das vorservianische aes rude und das servianische aes signatum nicht sowohl nach als neben einander, so daß die Marke nur auf den Fünfpfundstücken

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Die elf gewogenen Stücke (Bell. A.) wiegen 1790 – 1704 (drei) – 1698 – 1686 – 1680 – 1611 – 1525 – 1488 – 1386 Gr., also zwischen 5½ und 4½ röm. Pfund. Ob dem fragmentirten Barren von 1467 Gr. wirklich über die Hälfte fehlt, ist danach sehr zweifelbaft.

<sup>11)</sup> de vir. ill. 7, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) S. die Stellen bei Marquardt Handb. 3, 2, 4 A. 5. 6. Die albernen Fabein über Numas Leder-, Eisen-, Scherben- und Kupfergeld verdienen kaum Erwähnung.

austritt, die kleineren Barren roh bleiben. Aber in den ersteren, die vorzugsweise häufig das Rind auf beiden Seiten tragen, wird man nicht leicht die 'servianischen' Barren mit dem Rind verkennen; der Mangel des Werthzeichens sowie die Sitte des Zertheilens steht ebenfalls damit im Einklang, daß der servianische Barren der Ueberlieferung gemäß den Gebrauch der Wage keineswegs ausschloß, sondern in derselben vielmehr seine rechtliche Grundlage fand. Demnach werden diese Barren wohl auch nicht ohne Grund den römischen Gelehrten als öffentliches Fabricat gegolten haben. Entscheideuder noch ist es, daß auf einigen dieser viereckigen Stücke die Aufschrift ROMANOM sich findet13), was auf dieselbe Auffassung mit Nothwendigkeit hinführt; weun bei weitem die meisten derselben aufschriftlos sind, so ist dies dagegen keine Instanz, da auch den gegossenen Münzen die Aufschrift überhaupt zu fehlen pflegt. Diese gemarkten oder nicht gemarkten an Geldesstatt umlaufenden Knpferstücke müssen also von Staatswegen hergestellt worden sein, der Staat aber nichts weiter dabei verbürgt haben als die Geltung des Knpfers als allgemeinen gesetzlichen Tauschmittels in Rom und etwa die normale Reinbeit des Metalls, keineswegs aber ein bestimmtes Gewicht, welches vielmehr, wenn gleich die Stücke auf ein Normalgewicht gegossen sein mochten, rechtlich stets erst durch unmittelbare Wägung festgestellt ward. - Hiemit ist zngleich ermittelt, welcher Epoche jenes Barrengeld angebört hat nnd ob und wie dasselbe neben der eigentlichen Münze in Umlauf gewesen ist. Im Allgemeinen gehört dasselhe obue Zweifel einer früberen Epoche des Geldwesens an als die Libralmunzen. Indess bandelt es sich theils dabei nicht nm die absolute, sondern um die relative Priorität; während einzelne Gemeinden schon die Münze eingeführt hatten, mochten andere noch nach älterer Art Kupfer nur nach dem Gewicht nehmen, und wo, wie namentlich in Etrurien und Umbrien, die Prägung spät beganu, behanptete selbstverständlich sich läugere Zeit das ältere System. Die Annahme, dass der

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Die Aechtheit des Barrens mit dem Adler auf dem Blitz und dem Pegaus, daranter ROMANOM (Ecklet zijt. p. 90, d. n. 1, 86. 5, 59) Bullett, dell' nat. 1844 p. 51. 52), ist nicht bloß durch chemische Untersachungen festgestellt, sondern Jetat auch durch die Anfliedung eines zweiten fragmentirten Exemplars, wo von der inschrift nir ROM... ubirg jet (Caprasent in Diamilla men. num. 1, 42). Die keinewegs specifisch römische Fabrik und die gewönliches Form des A sind beachteraswerft, ebenso die von der gewönlichen auf — NO entglenden Aufschrift der ältesten campanisch-latinischen Münzen abweichende (Genitivform — NOM. Die Fundorte weisen für beide Stemplars nach Latinu.

Schatz von Volci vergraben sein könne zn einer Zeit, wo der Verkehr dieser Gegend sich schon des gemünzten Geldes bediente, widerstreitet dem Augenschein; aber darans folgt keineswegs, daß diese Stücke vor der Prägung der ältesten latinischen Asse vergraben sein müßten. Zweitens kann der Barrenguss auch neben dem Münzen sehr wohl fortbestanden haben. So lange das Kupfer als Werthmünze galt, wird man vermnthlich eine Schuld von Pfunden Kupfer ebenso gut mit Rohknpfer nach dem Gewicht als mit schweren Assen nach der Zahl haben tilgen können; eben wie man in der constantinischen Zeit mit dem Pfnndbarren so gut zahlen konnte wie mit 72 Solidi. Man hatte sogar guten Grund, auch nach Einführung der Münze keine Großstücke mit Werthzeichen, sondern dafür Fünfpfundbarren ohne dergleichen Zeichen zu gießen, da, je größer das Nominal war, desto weniger dem Publicum zngemuthet werden konnte, das angebliche Gewicht unbesehen als das wirkliche gelten zn lassen. Es ist darum an sich sehr wahrscheinlich, daß die gemarkten viereckigen Barren der Mehrzahl nach nicht älter als die Libralasse, sondern diesen gleichzeitig sind; nnd es bestätigt sich dies durch den Stil derselben. Lnynes sah freilich in einer italienischen Sammlung ein viereckiges Knnferstück sehr alten Stils"); im Allgemeinen aber sind die viereckigen Barren keineswegs archaisch; auch ist die durchstehend zweiseitige Markirung angenscheinlich der jüngeren griechischen Münztechnik entlehnt. Einem einzelnen Barren dieser Gestalt, der freilich sich durch sein geringeres Gewicht und durch das daranf erscheinende Werthzeichen wesentlich von den gewöhnlichen unterscheidet, werden wir sogar noch in der Epoche nach Abschaffung des Libralfußes begegnen.

2. Der nächste Schritt in der Entwickelung des Geldwesens betand in der Einführung der Münze, das heifst in der Bezeichnung der Metallstücke mit der Angabe des normalen von dem effectiven rechtlich unabhängigen Werthes. Was Rom anlangt, so spricht die oben entwickelte Uberbeiferung die das Barrengeld der servianischen Epoche zusachreibt, nicht für ein besonders hohes Alter der eigentlichen Kupfermulze; und es werden anch in den ältesten Institutionen wohl Kupfer und Wage, aber nirgends Geldstücke in irgend zuverlässiger Weise voransgesetzt. Das angebliche Gesetz des Numa, wonach für spolia opina dem Sleger ersp. 300, 200 und 100 Asse gezahlt werden sollen, ist notorisch aus

<sup>14)</sup> Lenormant élite céramogr. introd. t. I p. XXXIX.

weit späterer Zeit; die servianischen Censussätze sind anfänglich in Morgen Landes ausgedrückt gewesen und erst viel später in Geld umgeschrieben worden. Das Sacramentum, das den Pontifices von der unterliegenden Prozesspartei zu geben war, bestand ursprünglich wahrscheinlich in Opfervieh, etwa so, daß bei kleineren Prozessen 5 Schafe, bei größeren 5 Rinder dargebracht wurden; was denn später in 50 und 500 Asse umgesetzt ward. Wenn bei der Geburt und dem Tode jedes Römers nach angeblich servianischer Ordnang ein Geldstück gezahlt werden muste, wenn die Braut in das Hans des Bräntigams drei Asse mitbrachte, wenn zur Bestattung angesehener Männer - zuerst angeblich des Agrippa Menenins - das Volk Sextanten steuerte, wenn für die Ueberfahrt vom Capitol nach dem Palatin ein Quadrans gegeben worden sein soll, so ist, auch wenn alle diese Gebräuche wirklich uralt sein sollten, nichts im Wege, dabei ursprünglich au Rohkupfer zu denken, wie es die Fande von Volci, Falterona und Vicarello zeigen. - In den zwölf Tafeln dagegen treten überall bestimmte Geldsätze auf, so für das Sacramentum, für die Bußen bei Körperverletzung u. s. w.; es kaun die Einführung des gemünzten Geldes in Rom also nicht später gesetzt werden als unter das Decemvirat, wahrscheinlich hat sie aber auch nicht früher stattgefunden und ist eben ein integrirender Bestandtheil der Decemviralgesetzgebung gewesen. Es spricht dafür namentlich folgende Erwägung. Im J. 324 wurden durch das julisch-papirische Gesetz die Ordnungsstrafen aus Vich- in Geldbussen umgewandelt 16); dass es die Einführung der Kupfermünze in Rom war, welche dies Gesetz hervorrief, deutet Festus 16) an und es liegt anch in der Sache. Nan aber wird die Regulirung der Viehbussen selbst zurtickgestihrt in dem einen Bericht anf ein aternisch-tarpeisches Gesetz vom J. 300 17), in dem . die Gesandtschaft zur Erknndung der attischen Gesetze nach Griechenland abging, in einem andern auf ein menenisch-sestisches vom J. 30218), dem Jahre vor dem Antritt der Decemvirn. Hätte man damals schon Kupfermunze gekannt, so würde man keine Vieh-, sondern Geldbußen festgestellt haben; es ist also hierin indirect, aber bestimmt die Ansicht der römischen Gelehrten ausgesprochen, dass die Einführung der Knpfermtinze nach 300-302 und vor 324 stattgefunden habe. Es

<sup>18)</sup> Cic. de rep. 2, 35. Liv. 4, 30.

<sup>16)</sup> v. ovibus p. 202 Mtill.

<sup>17)</sup> Cic. a. a. O. Dion. 10, 50.

<sup>16)</sup> Festus v. peculatus p. 237.

scheinen sogar aus dieser feststehenden und notorischen Thatsache jene Gesetze von den J. 300 und 302 erst durch Rückschluß gefunden worden zu sein. Die ältesten Forscher mochten wissen, dass die Decemvirn die Privat- und Prozessstrasen, zum Beispiel bei dem Sacramentum und der Injuria, ans Vieh- in Geldbußen umgesetzt und zu diesem Ende die Minze eingestihrt hatten: ganz wie ihr Vorbild Solon die drakonischen Viehbussen nach dem Maßstab von einer Drachme für das Schaf und von 5 Drachmen für das Rind 19) in Geld umgeschrieben und zugleich die Gold- und Silberprägung in Athen begründet hatte. Sie wußten ferner, dass zwanzig Jahre später diese Neuerung auch auf die magistratischen Ordnungsstrafen ausgedehnt worden war. Endlich waren ihnen ältere Regulative für die letzteren, namentlich uralte Maximalsätze zeitlos überliefert; und durch den richtigen Schluß, daß dieselben älter sein müßten als die zwölf Tafeln, da sie sonst von Haus aus auf Munze, nicht anf Vieh gestellt sein wurden, scheinen sie veranlasst worden zu sein, sie bei dem denkbar spätesten Einführungsjahr, also unmittelbar vor dem Beginn der Decemviralcodification (300) oder des Decemvirats (302), annalistisch anfzuführen. Auf diesem Wege ist sowohl das aternisch-tarpeische wie das menenisch-sestische Gesetz entstanden, deren geschichtliche Realität schon durch die Doppelförmigkeit der Ueberlieferung mehr als zweifelhaft gemacht wird.

- 3. Dem römischen pfündigen Kupfer gleichartig sind die folgenden Sorten, welche, so weit sie ohne Anfschrift und nicht anderweitig sieher bestimmt sind, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung nach dem Gepräge des As benannt worden sind.
  - Serie des Götterkopfs mit phrygischem Helm (Beil. B, 1).
     Gleichartig, jedoch mit dem Beizeichen der Keule durch alle
  - Nominale (Beil. B, 2).
  - 3. Serie des Mercnr- und Jannskopfes (Beil. B, 3).
  - Gleichartig, jedoch mit dem Beizeichen der Sichel durch alle Nominale (Beil. B, 4).
  - Apolloserie (Beil. B, 5).
  - Radserie (Beil. B, 6).
     Becherserie (Beil. B, 7).
  - 1. Becherserie (Bell. B, 1).
  - Serie von Luceria (Beil. C).
  - Serie von Venusia (Beil. D).

<sup>19)</sup> Pollux 9, 61. Plutarch Sol. 23. Böckh M. U. S. 122.

- 10. Serie der Vestiner (Beil. E, 1).
- 11. Serie von Hatria (Beil. E, 2).
- 12. Serie von Firmum (Beil. E, 4).
- 13. Serie von Ariminum (Beil. E, 5).

14. Serie mit dem Buchstaben A (Ausenlum Pieenum? Beil. L., 3). Anderer seltener vorkommender und moch nicht in Serien zusammengestellter Stücke dieser Art (Beil. B, 8) zn geschweigen. — Daß diese Sorten mit den römischen pfludigen Kupfermützen zusammengehören, beweisen für einen großen Theil derselben unmittelbar die Müuzfunde, von denen der erste in der Villa Petagua auf dem Monte Mario bei Rom \*9), der zweite von 45 Kupferstücken im Gebiet von Amelia auf dem rechten Ufer der Nera 6—8 Miglien entfernt von deren Einmündung in die Tiber \*9), der dritte endlich bei Vicarello unweit Tarquinit gemacht wurde \*9) nnd die, soweit die ungenügenden Berichte reichen, obligende Sorten vereinigt ergaben, wobei thrigens zu beachten ist, daß die bei Vicarello gefundenen Münzen aus Opfergaben an die Quellnymphen herrübren und daher die dort zusammen gefundenen Sorten sicht nothwendig in der Pundegeend gleichzeitig ungelanfen sein misseen:

|                           | Moute Marie. | Amelia.                | Vicarello.    |
|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Götterkopf mit phryg. Hel | m Asse       | 2 Asse                 | 36 (kein As)  |
| Defagl. mit der Keule .   | . Asse       | _                      | 11 (kein As)  |
| Mercur and Janus          | . Asse       | 3 Asse                 | 1109 (13 Asse |
| Apolloserie               | . 1 As       | 1 Triens               | 108 (4 Asse)  |
| Radserie                  | . 2 Asse     | 2 Dup., 4 Asse, 1 Sem. |               |
| Römische Libralmfinzen .  | . Asse       | 27 Asse. 5 Semisse     | 13 (darunter  |

(darunter 2 Asse); ferner 5 Asse mit dem Rind und ROMA. Außerdem 41 Stücke mit A; 1 ovale Münze; 43 verschied. Stücke.

Wir stellen hiemit die weiteren über diese Münssorten vorliegenden Fandberiehte zusammen, die bei aller ihrer Oberflächlichkeit und Uzzuverlässigkeit doch die hanptsächliche Quelle bleiben, mm sowohl die Prägorte der ansiehrfüßesen Münsen als den Circulationsrayon der einzelnen Sorten zu bestimmen. Voranfznechicken ist dabei daß ein anf-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Er kam in die Kirchersche Samminng. Aes gr. p. 48, 54, 56, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Er wurde 20/23 Mai 1843 gemacht nnd kam gleichfalls in die Kirchersche Sammlung. Gennarelli p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Marchi la stipe tributata alle divinità delle acque Apollinari. Roma 1852. 4. p. 7 f. Darans Henzen im Rhein. Mus. N. F. 9, 20 f.

geführten Serien im Ganzen genommen alle, wenigstens in den höheren Nominalen, selten sind, mit Ausnahme der dritten des Mercnr- nnd Janusnnd der fünften des Apollokopfes 23); in Bezug auf welche demnach die Herkunftangaben mit besonderer Vorsicht anzuwenden sind. - Was zunächst die Mereur- und Janusreihe anlangt, so ergab ein in der Gegend von Ostia gefundener Sehatz, der größer war als der von Monte Mario, ausschliefslich Asse dieser Serie 24) nnd ebenso sahen wir, dass Münzen derselben bei Monte Mario, Vicarello und Amelia vorkommen, so daß in Vicarello 1109 dieser Stücke auf nnr 13 römische, in Amelia 2 von diesen auf 32 römische kamen. Einzeln begegnen derartige Stücke bei Viterbo 25), merkwurdiger Weise sogar bei Trento am Fuss der Alpen 26). Die kleineren Nominale dieser Serie vom Triens abwärts kommen endlich in Applien vor 27). Für die Heimath dieser Sorte könnte, da der nnr solche Asse enthaltende Fund von Ostia dieselbe in nächster Nähe davon zu suchen anräth, an die Bürgercolonie Ostia selbst aber auf keinen Fall gedacht werden darf, am ersten Ardea gehalten werden, dessen blühender Handel und früh entwickelte Kunst es ganz glaublich erscheinen lassen, daß Ardeas Münzen mit den römischen gewetteifert haben, ja an der nordlatinischen und südetruskischen Küste selbst denselben überlegen gewesen sind. - Die Apolloserie dagegen scheint einer stidlicheren Stadt an der campanischen Grenze anzugchören, theils weil dieselbe in der Schönheit des Stils alle übrigen übertrifft, theils

<sup>23)</sup> Einen ungefähren Masstab für die relative Häufigkeit der einzelnen Sorten gewährt der Bestand des Kircherschen Museums, wie er von Gennarelli 1843 mitgetheilt wird:

| Mercur- and Januskopf                | 71 | Stück |
|--------------------------------------|----|-------|
| Apolloserie                          | 62 |       |
| Götterkopf mit phryg. Helm           | 27 | -     |
| Radserie                             | 22 |       |
| Mercur- and Janaskopf mit Sichel     | 21 | -     |
| Götterkopf mit phryg. Helm mit Keule | 20 |       |

Das die Apolloserie wenigstens in einigen Nominalen häufiger ist als die römische, versichern die Jesuiten (aes gr. p. 61).

<sup>34)</sup> Aes gr. p. 48.

<sup>25)</sup> Ein solcher Semis fand sich in Musarna bei Viterbo. Bullett. 1850 p. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Triens, Quadrans und Uncia dieser Serie nebst einem römischen Sextans fanden sich bei Trento. Giovanelli dei Rezj p. 81.

<sup>27)</sup> Fiorelli mon. rare 1843 p. 12.

weil die Funde von Monte Mario und Amelia nur je ein Stück und selbst der von Vicarello die verhältnifsmäßig nicht bedeutende Zahl von 108 Stücken dieser Reihe ergeben haben. Als gewöhnliche Fundstätte wird dagegen die römische Campagna, besonders die Küstengegend bezeichnet 28); 17 derartige Quadranten fanden sich im Thal von Sarzano bei Capua25); auch in Agnoue in Samnium wurden zwei Stücke dieser Reihe von J. Friedländer für das Berliner Museum erworben. Man möchte somit auf Fuudi, Formiae oder das reiche Fregellae rathen. --Die beiden Serien des Götterkopfs mit dem Vogelhelm ohne nnd mit der Keule im eigentlichen Latium nicht weit von Rom, etwa in latiuischen Landesstädten wie Tibur und Praeueste geschlagen zu halten räth der Fund von Monte Mario, in dem diese keineswegs häufigen Asse nicht fehlten. In Amelia kamen Asse ohne Kenle vor, in Vicarello von beiden Serien nur wenige Stücke und keine Asse. 300 Unzen der Serie ohne Keule fanden sich zusammen im Neapolitanischen, wio es scheint in Apulien 30); von derjenigen mit Keule wurden einige Stücke in Agnone für das Berliuer Museum erworben 11). - Die Mercur- und Janusreihe mit der Sichel, so ähnlich sie auch der eben vermuthungsweise nach Ardea gelegten ist, scheint doch in einer andern Gegend geschlagen; denn die Reihe fehlte völlig in Moute Mario, Vicarello und Amelia, wogegen das einzige Exemplar dieses seltenen As im Kircherschen Museum ans der Sabina herstammt 27), ferner in Agnoue sieben Stücke dieser nicht hänfigen Reihe für das Berliner Museum gekauft wurden, anch die Stücke vom Triens abwärts in Apulien vorkommen 15). Ein Semis dieser Suite soll sich bei Chinsi gefunden haben 34). - Auch die Radserie fehlte gänzlich in dem Schatz von Vicarello, während sio in Monte Mario und Amelia vertreten war. Die kleineren Nominalo dieser Serie, namentlich der Sextans, sind gemein in den Neapolitaner

<sup>26)</sup> Aes gr. p. 61.

<sup>20)</sup> Daniele numism. Capuana p. 18.

<sup>30)</sup> Fiorelli mon. rare p. 12. Er selbst besaß deren 45.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Das viereckige Stück mit ähnlichen Typen wie die dieses As und dem

voll ansgeschriebenen Namen von Aricia (Garrucci Isernia p. 182) - welcher Studt die Jesuiten diese Serie zuzubilligen beliebten - gehört vermuthlich zu den numismatischen Mythen.

<sup>21)</sup> Aes grave p. 48. 54.

<sup>30)</sup> Fiorelli mon, rare p. 12.

<sup>24)</sup> Gori Mus. Etr. 2, 426,

Museen 35): Quadrans und Sextans fanden sich in Rapino im marrucinischen Gebiet (S. 120); mehrere Stücke derselben wurden in Agnone für die Berliner Sammlang erworben. Man könnte an Alba am Fucinersee denken, das doch, bevor es Silber prägte, wahrscheinlich Knpfer gegossen bat. - Ueber die höchst seltene Becherserie fehlen alle Herkunftsangaben. — Der As mit dem Löwenkopf kam von Perugia ™), der Semis mit Becher und Schwein zweimal von Tivoli 27). - Die nicht zahlreichen Libralmünzen von Luceria und Vennsia sind, wenn gleich jene fast alle, diese alle ohne Aufschrift, doch durch die Analogie späterer mit Außehrift versehener Stücke gentigend festgestellt. Sie finden sich vorzugsweise in den betreffenden Stadtgebieten, demnächst in Applien überhaupt: in Latinm scheinen sie nicht umgelaufen zu sein. - Die Münzen der Vestiner sind als solche hinreichend gesichert durch die Anfschrift und die darüber vorliegenden Fundnotizen 24); dasselbe gilt von dem Schwerkupfer von Hatria und Firmum und anch über das ariminensische, obwohl es anfschriftlos ist, lassen die Vergleichung der geprägten Münzen mit Aufschrift und die Fundberichte keinen Zweifel (Beil. E. 5). Hänfig ist von diesen Serien einzig die von Hatria. Die Circulation ieder Sorte war, wie die Funde beweisen, znnächst örtlich; nur wird berichtet, daß die Hatrianer Münzen auch bei Ariminum gefunden werden 30), nicht aber in der Gegend zwischen beiden Orten 40), so dass wohl zwischen den beiden Städten ein nachbarlicher Seeverkehr stattgefunden baben wird. In Latium und überbaupt westlich vom Apennin kommen die pieenischen und gallischen Münzen so wenig vor wie die applischen; nnr die mit A bezeiehneten noch nicht sicher untergebrachten libralen Kupferstücke fanden sich in Vicarello. - Hiezn kommen noch die folgenden nach Wappen oder Anfschrift römischen, aber nicht in Rom entstandenen Sorten von Libralfuß:

- gegossener Semis von gewöhnlichem Gewicht, Werthzeichen und Gepräge, ohne Außehrift, aber bezeichnet mit L<sup>α</sup>);
- 35) Fiorelli a. a. O., der diese Sorte, gewiß unrichtig, aber zum Theil durch den Fundort bestimmt, nach Luceria legt.
  - <sup>36</sup>) Passeri paralip. p. 185.
    - ar) Aes grave p. 65.
- <sup>36</sup>) Mehrere Unzen und Semnneien kamen aus Pinna (aes grave p. 114), andere Stücke aus Ausculum Picenum (Lanzi sagg. 2, 517 ed. 2).
  - 39) Borghesi bei Gennarelli p. 49.
  - Aes grave p. 110, für Fermo bestätigt von de Minicis bei Gennarelli p. 50.
  - 41) Riccio mon. di città p. 30; catal. p. 26 bis. Wiegt nach der ersten Au-

- 2. gegossener As, von dem Gewicht der gewöhnlichen römischen Libralasse"), auf der einen Seite mit weiblichem behelmtem Kopf von vorn, auf der andern mit einem stehenden Rinde, darüber entweder einem Caduceas oder dem Buchstaben L, darüber ROMA. Der Still ist nomäusch; die Fundbereichte Hirther auf Mittlitälien");
- geprägte Stücke, einem As von 63-5 Unzen entsprechend"), mit der Aufschrift ROMA, Werthzeichen und folgenden Typen: Triens: Frauenkopf mit Diadem )( Herakles bekämpft den

Triens: Frauenkopf mit Diadem )( Herakles bekämpft den Centauren;

Quadrans: jugendlicher weiblicher Kopf mit einer Eberhaut bedeckt X springender Stier, darunter eine Schlange;

Sextans: Wölfin säugt die Zwillinge )( Adler mit einer Blume im Schnabel;

Uncia: Strahlenhaupt von vorn )( Mond nnd zwei Sterne. Die Fabrik ist griechisch, wahrscheinlich apnlisch ").

gabe 134 Gr. (= 5 neap. Unzen); im seisammen Widerspruch damit heißet es in der zweiten, daß dieser Semis 174 Gr. (= 6½ neap. Unzen) schwer sei, während die gewöhnlichen römischen nie über 5 bis 5½ Unzen hinausgringen.

49. 294 (= 11 neap. Unzen Riccio mon. di città p. 29), 275 (= 9 onces d'Ennery p. 127), 230 (= 8 unc. 1 dr. Zelada) Gramm. Das Exempiar in Parma soll 12 Unzen (wciche?) oder 7200 Gran wiegen (Lama tav. alim. p. 57).

a) Vergl. Bochh S. 389. Das Kirchersche Museum erhielt ein Exemplar aus den latinischen Landschaften (aes grave p. 68); fünf – dreil mit dem Goduceus, rwei mit I – fanden sich bei Vekarein, eines bei Veleia (Lama a. a. 0.). – Daß der Semis und Quadrans mit dem Beizeichen des Gaduceus (Mus. Kirch. inc. tav. 2, 1. tav. 3, 9, vergl. Marchi acque Apoll. p. 10) zu diesem As gehören, verunthet Marchi a. a. 0. n. incht ohne Wahrscheinlichkeit.

4) Die Wigungen stellt Böchk S. 498 f. in ansreichender Zahl zusammen, ich flige noch einiger Treinten hinner: 5.6 (= 2 lam. 5.1 car. Arigoni, 1, 11); 56.4 (%. K.); 49.53 (= 967 Carelli p. 4 n. 25); 47.2 Gramm (K. K.). Der schwenst (%. K.) der leichteste 47 Gr. und paßt jener auf einen As von 61, dieser auf einen von + 9 Unsean; nuter Pfonfamenfuls gehen die nagewöhnlich gegrüfztes Stücke nicht ieicht händ, mit Ausnahme des Quadrans, der auch von reducitiver Pfül vorkomust.

49) Cavedoni Ball, Nap. 2, 116 beruft sich daßir theils auf die Analogie causmischer, arpanischer und salapinischer Typen, theils auf die gieichartige Pabrik, namentlich den hier wie im Münzen von Arpi und Salapia in stumpfen Kepel abgeschnittenen Band. Auch daße ein solcher Triens in einen der unsieher röutschen Serie mit CA, nangeprigt ist (Riccio mon. di Lac. p. 4), spricht daßir, denn diese Berbe ist wahrscheinlich caussinisch. — Avellino (opusc. 2, 32) erklärt diese Münzen mit geringerer Wahrscheinlichkeit für campanische. — Ueber die Herkunft finde ich nichts Sichers. Bel Viezerlio Ganden aich 3 Sextanten, 4 Unzeien dieser Sorte,

Diese Münzen römischer Währung, aber nicht römischer Prägung folgen zum Theil der römischen Münzordnung, stehen aber daneben in den Nominalen, in Fuß, Gepräge und Außschrift unter eigenthümlichen örtlichen Einflüssen; wie wir denn einer solchen Vermischung in ähnlicher und noch weit umfassenderer Weise späterhin in Capua begegnen werden. Welche römische Nebenmünzstätten diese Libralsorten gegossen oder geschlagen haben, ist nur für die erste mit Sieherheit auszumachen: diese gehört nach Luceria und ist das älteste Product der wichtigen und neben der autonomen lange Zeit thätigen römisch-lucerinischen Münzofficin. Die zweite Sorte möchte eben daher stammen, obwohl die Fundberichte Zweifel erregen. Die dritte wird irgendwo in Apulien unter römischer Autorität geprägt sein. - Den Fuß, das Gepräge, die Nominale der einzelnen Sorten werden wir später noch besonders erörtern; bedeutende örtliche Verschiedenheiten treten allerdings hervor und bestätigen, wofür auch sonst alles spricht, daß gesetzlich eine jede Sorte nur in dem Bezirk der prägenden Gemeinde gegolten hat; aber dennoch ist die Verschiedenheit weit minder auffallend als die wesentliche Gleichartigkeit all dieser Sorten sowohl unter sich als mit der römischen, während die etruskischen und umbrischen Kupferstücke entschieden von anderer Art sind. Diese Gleichartigkeit läßt sich nicht wohl anders erklären als durch die Annahme eines diese gesammte Prägung beherrschenden einheitlichen Factors; und es kann dieser allen Umständen nach wohl nur in Rom gesucht werden. Hieran knupft sich die Beobachtung an, daß alle sieher bestimmten Gemeinden, die dergleichen Libralkupfer geschlagen haben, mit Ausnahme der vestinischen, latinische Colonien gewesen sind - so Luceria, Venusia, Ariminum, Firmum, Hatria, so auch Ardea, Fregellae, Alba. Es liegt danach nahe, diese ganze Klasse von Münzen auf die durch Italien zerstreuten Gemeinden latinischen Rechts, also außer den wenigen in Latium übrig gebliebenen altlatinischen und den diesen später gleichgestellten Bundesgemeinden vornämlich auf die latinischen Colonien zu beziehen; diesen stand theils dicjenige Souveränetät zu, welche zur Ausübung des Munzrechts erfordert ward, theils richteten sie sich begreiflicher Weise, wo die bestehenden Circulationsverhältnisse es gestatteten, im Allgemeinen nach dem Muster Roms. - Das Gebiet dieser römisch-latinischen Prägung ist durch die oben zusammengestellten Angaben hinreichend bestimmt. Außer Latium selbst ist sie vor allem zu Hause im südlichen Etrurien. In Veii, Caere, Toscanella, Corneto (Tarquinii), Volci, Bomarzo

werden niemals etruskische Asse gefunden, römische aber sehr hänfig und selbst in etruskischen Gräbern. Römische Uncialasse 46) fand Fossati in einem Grahe bei Tarquinii, dem einzigen unter den vielen von ihm geöffneten, welches Münzen ergab; latinische Asse Carlo Campanari in Volci und Toscanella, Regulini in Caere 47); Arduini in den Gräbern in Orte (am rechten Ufer der Tiber auf dem halben Wege zwischen Rom und Chinsi) etwa 50 Münzen, darunter nicht eine einzige etruskische, sondern ansser drei latinischen Assen lauter römische 48). Dasselbe bestätigen die schon erwähnten Funde von Amelia und Vicarello. Erst bei Clusium und Tuder beginnt das Gebiet der etruskisch-umhrischen Münzen. - Nach Osten und Süden erscheint die Libralmünze an der transapenninischen Küste im senonischen und picenischen Gebiet, ferner in der Sabina, im Marserland und den Abruzzen, endlich selbst im nördlichen Apnlien his hinab nach Luceria und Venusia; gefunden werden dergleichen Stücke anch in Samninm und Campanien, doch scheint daselbst anf diesen Fuss nicht gemünzt worden zu sein. Die Prägung wie die Verbreitung zeigt hier den As im Ganzen selten und ein Vorherrschen der kleineren Nominale; auf die Ursachen dieser bemerkenswerthen Erscheinung kommen wir zurück. - Was endlich die Zeitbestimmung dieser latinischen Münzen anlangt, so können die sicher von latinischen Pflanzstädten berrührenden Münzen mit oder ohne lateinische Aufschrift nicht älter sein als das Stiftungsjahr der hetreffenden Stadt: also sind die lucerinischen nach 440, die vennsinischen nach 463, die hatrianischen nach 465, die ariminensischen nach 486, die firmanischen nach 490 geschlagen. Die Vestiner sind ohne Zweifel durch das Beispiel des benachbarten Hatria zur Münzung veranlaßt worden und ihre Stitcke also den hatrianischen gleichzeitig zu achten. Dafs die Abschaffung des Libralfußes in der römischen Münze dessen Beseitigung anch in den latinischen Städten nicht sofort und mit rechtlicher Nothwendigkeit nach sich ziehen, wohl aber dieselbe in nicht allzu langer Zeit herbeiführen mnſste, leuchtet ein nnd wird später noch genauer dargelegt werden. Im Uebrigen müssen wir uns damit begnügen, daß im Allgemeinen das latinische Lihralkupfer dem römischen gleichzeitig. also im 4. nnd 5. Jahrh. Roms gegossen ist, wie denn dies schon die Funde von Monte Mario und Amelia lehren und dass keine Ursache

<sup>49)</sup> Gennarelli p. 12.

<sup>47)</sup> Gennarelli p. 27.

<sup>48)</sup> Aes grave p. 101.

vorliegt, die Annahme einer unmittelbaren Nachahmung der solonischen Frägung durch die fömischen Decenwirn der Latinischen Mützen wegen in Frage zu stellen. Es läßet sich zwar nicht geradezu beweisen, aber es ist anch nichts im Wege anzunchmen, daß unter allen latinischen Städten Rom zerst gemützt hat.

4. Alles weist bei deu römisch-latinischen Kupfermünzen darauf hin, daß, als sie begannen, die griechische Münzprägung bereits vollständig entwickelt war und deren ausgebildete Technik unter etwas geänderten Bedingungen lediglich dabei zur Anwendung kam; namentlich der Gebranch die Vorder- und die Rückseite beide zu stempeln muss damals bereits ganz entschieden sestgestanden haben 49). Rom bezeichnete die eine Seite seiner Münzen mit der Galeere, welches wahrscheinlich das althergebrachte ans der seemächtigen, eben nm die Zeit des Decemvirats sich neu befestigenden, Stellung Roms hervorgegangene Stadtwappen 50) war. Anf der anderen Seite stehen verschiedene Götterköpfe: Janus auf dem As - penes Ianum prima, Jupiter auf dem Semis - penes Iovem summa 11), Minerva als Erfinderin der Zahlen zweimal auf Triens und Uncia - wenn nicht der eine dieser behelmten weiblichen Köpfe vielmehr der der Roma ist 12) -. Hercules anf dem Quadrans als Wahrer und Mehrer des Vermögeus, Merenrins auf dem Sextans als Patron des Handels und Wandels. Die durchsichtige Klarheit der hier gewählten Bilder, welche die römische vor den verwandten Münzgruppen voraus hat, spricht auch nicht undentlich dafür,

<sup>69)</sup> Lenormant el. céramograph. 1, p. XXX: Si une monnaie d'argent a servi de modèle aux preniers as, s'a a dû être une pièce frappée sur un flan régulier et décorée de figures en haut relief.

Die Erklärungen, die die Alten darfür geben (s. die Stellen bei Erkeht 5.14), kunflöre in ungeschickter Weisen auf denandshol an und sind schon darum verkehrt, weil das Schiff ja nicht bloß auf dem As sieh findet. Aus demselben Grunde ist auch Pretters Vorschlag (röm. Nyth. S. 188), daß hier Jamas alt Portung gedacht sie, zu verwerfen, öbgesehen duvon, daß eine solche Identifierung sehlechterdings unbezengt und wenig wahrscheillich ist. — Noch viel seltsamer ist, was die allen Gewährsnämer über die gazu unerfindliche Verschiedenhiet des Schiffs auf Triens und Quadrass von dem Schiff der übrigen Nominale belibringen.
<sup>44)</sup> Varrob ein Augustinus der c. 4.7, 9.1. Der A dies britt Mass, mit Jupitier

kopf und Prora (Akerman catal. of Roman coins p. 7) und der Semis mit Januskopf und Prora (Arigoni 4, 5) können im besten Fall nur Gufsversehen sein.
<sup>33</sup> Die Münzen geben keinen Anbalt, um die beiden Köpfe bestimmt zu iden-

<sup>&</sup>quot;) Die Munzen goeen keinen Annat, um die beiden Kopie bestimmt zu identificiren. Gern m\u00f6chte man sie als verschiedene betrachten; aber sollte die dea Roma schon so fr\u00fch personificirt worden sein?

dass eben in Rom znerst diese Münzung emporgekommen ist 11). Am nächsten verwandt sind die Reihen von Hatria nnd Venusia und die Rad- und Becherserie, welche im Ganzen ebenfalls den einen Typus durch alle Nominale durchführen, den andern mit dem Nominal wechseln lassen. In den übrigen Reihen fehlt es an einem durch alle Nominale hindurch festgehaltenen Gepräge und wechselt dasselbe auf beiden Seiten mit dem Nominal, sei es nun, dass das Gepräge auf beiden Seiten dasselbe ist, wie namentlich in der Apolloserie und der des Götterkopfs mit dem Vogelhelm, sei es, dass beide Seiten mit dem Nominal sich verändern; die letztere Weise ist zum Theil aus der vorigen entwickelt, indem die Mercur- und Jannsserie bei allen Nominalen unter dem As die Typen der Serie des Götterkopfs mit dem Vogelhelm anf der einen Seite festgehalten, auf der andern dnrch neue ersetzt hat. - Der Stil ist natürlich abhängig von örtlichen Einflüssen. Die wunderschöne Apolloreihe steht entschieden unter dem campanischer Plastik und anch der Eberkopf der venusinischen, der Apollokopf und das springende Pferd der lucerinischen Libralasse zeigen, wie mächtig hier die hellenische Kunst war. Die transapenninischen Münzen stehen im Ganzen hinter den latinischen und applischen zurück; Götterköpfe erscheinen regelmäßig hier nur auf den Assen, während auf den kleineren Stücken die Lanzenspitzen, Keulen, Krttge, Muscheln, Sterne n. dgl. m. die Dttrftigkeit der Technik verrathen. Dass die hatrianer und firmaner Münzen wenn nicht gut, doch nicht so roh ausgefallen sind, wie die der mitten im Barbarenland angelegten römischen Grenzfestung Ariminnm 16), ist begreiflich. Auf den römischen Libralmunzen ist der Januskopf viel schlechter stilisirt als die übrigen, bei denen man griechische Idealformen benutzen konnte st; der Stil sinkt mit dem Gewicht und die

<sup>23)</sup> Preller (röm. Myth. S. 164) will den Jannskopf der Asse nicht als in Rom erfunden gelten hasen, weil er gielchartig auf den Münzen von Capa, Telamon nud Volaterrae vorkomme. Allein jene sind notorisch unter römischem Einfluß and nicht vor dem f\u00e4nfen oder sechsten Jahrhundert der Stehlt gesehlagen, und anch die volaterranischen, nach der vollen Anfachrift und dem geringen Gewicht wahrrachenlich die j\u00e4ngente Sorte des etraskischen Schwerkupfers, k\u00fcnnen nimmerhr \u00e4lter aller als der r\u00fcmische As), sehr wohl aber natte desses Einfluß entstanden sehn. Da\u00eda auch hier griechische Muster, zum Eelspiel das Argosbild, eingewirkt haben, ist m\u00f6glich; als Cultushild aber, berogen auf eine nicht griechische Gott-heit, ist der Janus sicher Italiach and, so weit \u00e4vir sehen, oben \u00fcmischen \u00e4nte.

<sup>54)</sup> Vergl. aes grave p. 108. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Aldini sul tipo primario delle ant. mon. della Rom. republica (mem. dell' Acc. di Torino t. 4 p. 256).

ältesten gegossenen Münzen sind — eben wie später die ältesten geprifigten\*\*) — eher besser als die späteren. Im Ganzen zeigt sich viel
Robheit und Nachlässigkeit, aber nichts besonders Alterthümliches in
der technischen und stillstischen Behandlung der römischen und latinischen Asse\*\*). Welches Muster im Besonderen zu Grunde gelegt ward,
läfst sich nicht wohl entscheiden; es gebört dies eben mit zu den Anzeiehen davon, daß Latium erst in der Zeit der entwickelten Technik
zu mitnzen begann, daß die ältesten Stempel nicht selavisch dies oder
jenes Muster nachahmen, sondern nach den allgemein giltigen Normen
den Umständen angemessen gestaltet worden sind. Doch michte man
zunächst wohl die attische Drachme vor Angen gehabt haben \*\*), so
daß an die Stelle des Eulenwappens dass der Galeere trat, der Pallaskopf aber theils wiederholt, theils durch andere Gütterköpfe ersetzt
ward. — Die Stücke wurden gegossen \*\*), nicht well man nicht zu
prägen verstanden hätte, sondern weil der Prägstempel für Stücke von

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Aes grave p. 45. Barth röm. As p. 14.

<sup>&</sup>quot;> Learmant (elite o'teramoge: Introd. I. p. XXX) urtheilt darüber folgendermäßen sohr richtig: Qv'on ezemine aree attestion ise as en apparence les plus grossiers, on y treuwern loutes les qualités qui appartiement essentiellened aux monaites de la grande ipopue et à l'art le plus omnoite les lestille en est d'une belle freme, reprife dans les centre, d'aministant eves les bords; le retiif des figures est freme, samut, et le raccourse conformes aux lois de la perspectite. La courones de Jupiter sur le semis, le coupte de Morere sur le reactur son apparence de Mercule en le que d'ans, le pédeux alls de Mercure sur le seatons sont ajustée avec la grace facili qu'in parantiement qu'aux benux temps de l'art. Ces pièces, il est veui, et surtout les as, présentent une apparence de rudesse, mais cette rudesse même ries point le rivultat de l'imperience; celui qu'au mobale les chevaux et la harbe de têtes de Junus les plus asogné. Il surgérience; celui qu'a model les chevaux et la harbe de têtes de Junus les plus sognés. Il surgérience; celui qu'a model les chevaux et la harbe de têtes de Junus les plus sognés au le procédi qu'il a mis en pratique, et qu'i consistait à masure les ondustres de la checchure et même les convexité des yeux, au moyen de boulettes de cire ou d'arguite poetes une le rijet de la lête, dinnete une main qui ai poue de shiffenché de l'art.

<sup>55)</sup> Vorzugsweise an Kyme zu denken, wie ich dies früher meinte, liegt kein zwingender Grund vor.

a) Im brittischen Museum befinden sich vier noch durch die Gufasapfen verbundene Asse (Finkerton esses) om medala 1, 1013. Fiorozul besafe Formen von Sandstein mit den Uzscapmakten, welche zusammenschlossen und in denen zugleich mehrere Stücke verfertigt wurden, die dann leicht auseinander zu brechen waren. Sie waren in Rom gefunden. So berichtet Passeri parallip, p. 162; in Picoronis Schriften findle ich nichts davon. Sollte der ungenaue Passeri hier eine Verwechselung mit den bekannten Formen von Bleimedaillen, die öfter vorkommen, sich haben zu Schulden kommen lassen?

dieser Schwere nicht angemessen oder auch vielleicht bloß zu theuer war - wog doch schon das kleinste römische Nominal über sechs attische Drachmen. Noch in der Periode des Libralasses indefs hat man wenigstens in Rom die zwei geringsten Nominale auch geprägt. da unter den geprägten Stücken die höheren Nominale nicht, aber wohl Sextanten und Uneien vom Libralfuß vorkommen. - Außehriften erhielten die gegossenen Münzen, abgesehen von den Werthzeichen, ursprtinglich nicht; und daran hat Rom stets festgehalten, ebenso Venusia, Ariminum und die Mehrzahl der übrigen Münzstätten. Nur auf den gegossenen Münzen des östlichen Mittelitaliens, einzelnen lucerinischen, ferner den vestinischen, hatrianischen, firmanischen und den mit A bezeichneten, so wie auf denen der in diesen Gegenden belegenen römischen Nebenmünzstätten zeigt sich der Stadtname, einzig in Luceria auch der Name der prägenden Beamten. Wahrscheinlich erklärt sich dies daraus, dass diese transapenninischen Gemeinden unter allen, die den Libralfuss angewandt haben, am spätesten angefangen haben Kupfer zu gießen; wenn gleichzeitig Ariminum sich der Aufschrift enthalten hat, so hängt dies wohl mit dessen besonders engem Anschließen an das römische Muster zusammen.

5. Werthzeichen fehlen auf dem römischen Kupfer niemals und berhaupt auf dem mittelitalischen Libralkupfer nicht leicht anfser auf dem höchsten und zuweilen auf dem niedrigsten Nominal. Es lassen sich daher die Nominale hier fast durchaus mit Sicherheit bestimmen; zweckmäßig werden dieselben für die wichtigeren und in Reihen vereinigten libralen Sorten zunächst übersichtlich zusammengestellt, wobei die Stücke ohne Werthzeichen durch \* bezeichnet worden sind.

| len         |   |       |      |     |     |    |   | _     | As.   | Semis. | -         | Triens. | Quadrans. | Sextans. | Uncia. | _          |
|-------------|---|-------|------|-----|-----|----|---|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|----------|--------|------------|
| Gitterkopf  | , | mit   | V.   | ge  | lbe | lm |   | _     | As.   | Semis. | _         | Triens. | Quadrans. | Sextans. | Uncia  | Semuncia.  |
| Defegt, mit |   | Ke    | ule  |     |     |    |   |       | *As,  | Semis. | -         | Triens. | Quadrans. | Sextans. | Uncia. | -          |
| Mercur une  | 1 | Jac   | ans. |     |     |    |   | _     | Δs.   | Semis. | -         | Triens. | Quadrans. | Sextans. | Uncia  | Semuneia   |
| Defigt. mit | : | Sie   | hel  |     |     |    |   | _     | As.   | Semis. | _         | Trieus. | Quadrans. | Sextans. | Uncia. | _          |
| Apolloserio |   |       |      |     |     |    |   |       |       |        | -         | Triens. | Quadrans. | Sextans. | Uncia. | _          |
| Radserie    |   |       |      |     |     |    |   | Dupon | Δĸ    | Semis. | -         | Triens. | Quadrans. | Sextans. | _      | _          |
| Becherverie |   |       |      |     |     |    |   | _     | *As.  | ?      | _         | ?       | Quadrans. | Sextans. | Uneis. | ?          |
| Luceria     |   |       |      |     |     |    |   | _     | As.   | _      | Quineunx. | Triens. | Quadrans. | Sextans. | Uncia. | Semuneia.  |
| Venusia     |   |       |      |     |     |    |   | _     | * As. | _      | Quincuax? | Triens. | Quadrans. | Sextage. | 7      | ?          |
| Vestiner    |   |       |      |     |     |    |   | _     | 2     | _      | ?         | Tricus. | 7         | Sextans. | Uneia. | *Semuncia. |
| Hatria .    |   |       |      |     |     |    |   | _     | As.   | -      | Quincunz. | Triens. | Quadrans. | Sextans. | Uncia. | -          |
| Firmum      |   |       |      |     |     |    |   | _     | ?     | _      | ?         | ?       | Quadrans. | Sextans. | ?      | 7          |
| Ariminum    |   |       |      |     |     |    |   | _     | * As. | _      | Quincunx. | Triena, | Quadrans. | Sextans. | Uneia. | Semuneia.  |
| A(usculum   | Į | See   | nus  | 0?] | ١.  |    |   | -     | _     | _      | -         | -       | -         | -        | -      | Semuneia?  |
| Georgiete S |   | rie : | nie  | R   | O   | м  | Δ | -     | _     | _      | _         | Tricos. | Oxadrans. | Sextans. | Uncia. | _          |

Die Benennungen und Werthzeichen der Münzen beruhen auf einem eigenthümlich italischen, wahrscheinlich schon vor der Einführung der Schrift daselbst sprachlich und graphisch entwickelten duodecimalen System. Die große Einheit desselben heißt as, die kleine uncia; beide verhalten sich wie 12:1. Etymologisch liegt wie in dem zweiten so auch in dem ersten Wort wahrscheinlich nichts als eben der Begriff der Einheit, wie dies für as der bekannte Sprachgebrauch sowohl wie besonders die Vergleichung des offenbar stammverwandten bes lehrt 60). Für die Multiplicationen der großen Einheit von 1 bis 100 giebt es eigene Namen: dupondius, tressis bis nonussis, decussis bis centussis, nicht aber darüber hinaus 41). Eigene Namen haben auch sämmtliche Multiplicative der kleinen Einheit von 2 bis 11: sextans, quadrans, triens, quincunz, semis, septunz, bes, dodrans (d. i. dequadrans), dextans (d. i. desextans; später auch decunz), deunz; doch sind die drei Benennungen quincunz, septunz, deunz nach ausdrücklichem Zeugniss erst später gangbar geworden 62). Graphisch wird die große Einheit bezeichnet durch den verticalen Strich, die kleine durch den Punct; die später gewöhnliche der letzteren durch den Horizontalstrich ist der republikanischen Zeit fremd. Mehrere Einheiten werden durch die entsprechende Zahl von Strichen oder Puncten ausgedrückt. Zur Vereinfachung dieser Bezeichnung werden für die größeren Einheiten die gewöhnlichen Ziffern V X V C u. s. w. verwendet, natürlich dieienigen davon, die aus dem griechischen Alphabet entwickelt waren, wie namentlich ♦, erst seit dieses

<sup>&</sup>quot;D im Sprachgebrauch ist en bekanntlich, wie Maccianus § 1 es erklärt, solidum, das Ganze, gleichgültig welches, das anakritische oje, das lateinische ose zu vergieichen ist sprachlich wie sachlich gleich bedenklich. Bes scheint aus bi-os zusammengezogen nud das lateinische duse portes = zwei Drittel ausznärlichen (vergl. Festus g.v.). beseem p. 33 M.), welshalb es anch die Girchene richtig mit dynseev wiedergeben. Eben darum wird für zwei Asse nicht bes oder bessis wie treusis u. s. w., sondern aussahnswerbe dynomikur geraugt.

<sup>61)</sup> Varro de l. Lat. 5, 169. 170.

c) Dies lehrt die merkvärdige Angabe über die bei den Nulschen Rechenelstern gangbaren Bruchnamen (ni di µiep nivin iding konuning fywen angir sie "Pupuring koyenning hoyenning hoyenn

in Gebrauch gekommen war; für die kleineren das Hälftenzeichen S, das aber der ältesten italischen Werthbezeichnung gefehlt haben mnfs. denn sowohl in Sicilien wie in Etrurien finden wir statt dessen noch sechs Puncte. Für die Theile der kleineren Einheit hat das älteste System ohne Zweifel gar keinen Ausdruck gehabt, sondern den Bruch entweder weggeworfen oder daftir eine Unze gesetzt; späterhin sind für einzelne Brüche Zeichen und Namen hinzugestigt und das System dadurch mehr und mehr vervollkommnet worden, jedoch ohne dass man jemals dahin gelangt wäre, jeden beliebigen Bruch dnrch Ziffern ansdrücken zu können. Das älteste Bruchzeichen ist das der Hälfte E. welches noch der frühesten von der sicilisch-griechischen nicht völlig geschiedenen latinischen Schrift angehört 43) und denn auch bereits auf den Libralmunzen erscheint. Außer dieser Hälfte kennt Varro nur noch für das Sechstel 64) den Namen sextula, das Zeichen V, welches wahrscheinlich der nmgckehrte und schräg gelegte Anfangsbuchstabe ist. Erst in der Kaiserzeit begegnet das Viertel, sicilicus 3, welches, wie wir sehen werden, ursprünglich der Silberrechnung angehört und aus dieser auf die Kupferrechnng übertragen wurde, das Zwölftel, dimidia sextula 2 und das Vierundzwanzigstel, scriptulum 3, welche ans den Zeichen der Sextula und des Sicilicus differenzirt zu sein scheinen 45). Natürlich konnte man diese neueren Zeichen ehen wie die ältesten anch mehrfach setzen, also znm Beispiel das Drittel ansdrücken durch zwei Sechstel 66); bei den Vierundzwanzigsteln hat man es sogar gestattet, die Zahl derselben nicht durch Wiederholung des Zeichens, sondern durch die dem Zeichen als dem Exponenten nachgesetzte Einheitenzahl anzugeben, also für drei Scrupel 3 III zu schreiben, wodnrch die übrigen größeren

<sup>63)</sup> Meine unterital. Dial. S. 30.

<sup>49)</sup> de l. Lat. 5, 1711: aerie minima para sertida, quod esta poru suciae, was ich frither falischila ard die Kupferpeigung bezogen habe. Das erzipation kennt Varros wohl (A. 75); aber in der Kupferrechnung seiner Zeit kann en noch nicht als Bruchstiffer figuritri abben. Noch der Alexandriene neuent \(\frac{1}{2}\) An, also oli 68 Sextinis, dem kleinasten benannten Bruchtheil und setzt danach den Denar auf 1152 kleinste Einheiten.

a) Alle drei Namen und Zeichen fieden sich bei Mascianus § 26 f., das des Steilieus sehon in der Arvaltafel XXIII Marini vom J. 80, das des Scriptalum bei Frontinus de aquis 39 f. und in Inschriften (Marini Arv. p. 230). Der Alexandrince kennt ansfer der Halb- und Sechstel- auch die Viertel-, nicht aber Zwölftel und Vierndwrauzigstel der Unze.

<sup>44)</sup> Maccianus § 28. Auch der Alexandriner kennt dies Drittel als & As.

Bruchzeichen eutbehrlich wurden und oft an deren Stelle die bloße Scrupelwerthnng trat 67). Weiter aber ist man nicht gegangen und alle Bruche, die nicht durch Combinationen von 1 1 1 1 1 1 Uncia oder 1 is in the see As ansgedrückt werden konnten, ließen sieh in der römischen Asrechnung durch Ziffern nicht hezeichneu. - Die anf den vorhandenen libralen Münzen vorkommenden Werthzeichen sind demgemäß IIIS ..... ₹; daß anstatt des gewöhnlichen Aszeichens anch (= libra?) vorkommt, ist mehr als problematisch 66). Von diesen neun tiberhaupt vorkommenden Nominalen finden wir die sechs römischen tberall im Gebrauch, nicht selten auch die Semuncia, allein in der Radserie den Dupondins; auf die auffallende und wichtige Thatsache, daß der Semis nur in Latinm vorkommt, dagegen in Picennm, Applien und überhaupt in der östlichen Hälfte dieses Münzgebiets an seine Stelle der Quincunx tritt, kommen wir zurück. Dass die gemarkten Barren als Fünfpfundstücke neben diesen Münzen umliefen, 'ist oben (S. 174) anseinandergesetzt worden.

6. Die große italische Munzeinheit, der As, ist hervorgegangen aus dem Gewichtpfund. Dafür spricht nicht bloß die später noch zn erwähnende Ansicht der römischen Alterthamsforscher, daß der älteste römische As ein Pfund Knpfer gewogen habe, und die Bezeichnung des Zweiasstücks durch dupondius, sondern vor Allem das bei aller Mannigfaltigkeit doch wesentlich nm das Kupferpfund herum sieh stellende Gewicht sämmtlicher italischer Assorten und endlich die Sache selbst; denn wo man von der Wägung zur Prägung übergeht, wird die nrsprüngliche Münzeinheit immer zunächst an die große oder kleine Gewichteinheit anknüpfen müsseu. Allein es ist damit doch nur der Ausgangspnnet für das ursprüngliche Normalgewicht, nicht das Normalgewicht selber gefunden; denn daß auf dessen arsprüngliche Ansetzung ebenso wie auf jede spätere noch andere Rücksichten einwirken konnten, ist von selber klar und wird späterhin sich bestimmt ergeben. Auch ist es bemerkenswerth, daß die Römer, mit Ausnahme des irregulären dupondius, ihre Münzen nicht nach der absoluten, sondern lediglich

<sup>67)</sup> Frontinus braucht darum die Zeichen des Sicilicus, der Sextula und der halben Sextula nicht, sondern bloß die der Semuncia und des Scriptulum.

ab) Denn Z (Cat. Thomas S. 70) nnd andere abweichende Formen, die von den hartianischen Assen statt des einfachen Striches angeführt werden, sind nicht hirreichend gesichert; und L auf den Assen mit dem Rinde ist schwerlich Wertbzeichen.

nach der relativen Schwere benennen. As bezeichnet das Ganze von zwölf Theilen, durchaus abgesehen von dessen sonstigen Eigenschaften; es kann mit demselben Recht auf die Erbschaft wie auf eine Maßoder Gewichtnorm bezogen und im letzten Fall ebenso gut für das Pfund wie für das Halbpfund oder jede andere beliebig gewählte Gewichteinheit gesetzt werden. Der normale Metallwerth der römischen Kupfermtinzen kann also nicht anders bestimmt werden als theils durch Schmelzung und Wägung, theils durch die Zeugnisse der alten Gewährsmänner. Die Untersnehung des Kornes hat ergeben, das Knpfer der Libralmunzen keineswegs rein, sondern durchgangig mit 7 bis 8 & Zinn und etwa 20 & Blei versetzt ist 69); da das ältere Kupfergeräth zwar einige Procent Zinn, aber kein Blei zu enthalten pflegt, so kann der ansehnliche Bleiznsatz wohl nur aufgefafst werden als eine wirkliche Legirung. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Zweck dabei nicht allein die Ersparung des besseren Metalls war, sondern vor allem beabsiehtigt wurde, das Knpfer durch diesen Znsatz zu gewöhnlicher Verarbeitung minder tanglich zu machen und dadurch das Einschmelzen der Münze zu erschweren. - Was das Gewicht anlangt, so ist bis jetzt nur ein einziger As bekannt, der das römische Gewichtpfund übersteigt: der des Museums Olivieri in Pesaro

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Die beste Analyse von Phillips (London Chem. soc. quarterly journal 4, 265 f.; darans Wöhler Anm. der Chemie Bd. 81 J. 2 S. 206 f.) ergab folgende Resultate von drei römischen Libral- und zwei Uncialmünzen:

As (schwer 265, 91 Gramm=4150) 69, 50 7.16 21, 28 0.47 Spur 0.57 Semis ( . 129.240 - =1997) 62.04 7.66 29.32 0.18 Spur 0.19 0.23 Quadranci ( 62, 85 - = 970) 72,22 7.17 19.56 0.38 Spur 0.20 0.28 Aud er Allia (show Zweiß Histo) GAT.

N. 3), schwer 30.20 Gr. (= 466) . 68.69 4.86 25.43 0.11 -- -- As der Pompeia (ohne Zweifel des Sex.

Pompeius mit Magnus Pius imp.),

<sup>39)</sup> Dieser As, der in Olivieris Verzeichulfs fehlt, ist von Passeri pantilp. Taf. 3. vergl. 3. 163 herusgegeben und onl nach diesem 133 altridun Unsen 368 Gr. wiegen. Borghesi, der auf meine Bitte deuselhen einer Prüfung unterworfen hat, sehreibt mir darüber (6, Dec. 1850): In o giudico sincero; mendone angginda la prifusa in pils panti dell'orie, dila he sempre resistito dale panta del binho sensa schogisteri. La nun fabbrica è nollo rozzo, quale es la mostra l'incisione dalanu dal Passeri nolla san. III d'en our Paralipoment, o' è assai fedebunte repperentato. Il nun pero però occode di più di mezi oncia l'attribuitagli da lui, e a peso Francese corrisponde a grammi 300, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) cat. p. 2, reichlich 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> neap. Uuzeu. Ein Semis desselbeu (cat. p. 26 bis) soll gar 174 Gr. (= 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> oue.) wiegen.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Die 21 Libralasse im Kircherschen Museum wiegeu nach Geunarelli (specchio p. 68) 304 (= 10 u. 6 dr.), 300 (= 10 u. 5 dr., zwei), 290 (= 10 u. 2 dr.), 286 (= 10 u. 1 dr.), 279 (= 9 u. 7 dr., drei), 275 (= 9 u. 6 dr., zwei), 272 (= 9 u. 5 dr., drei), 268 (= 9 u. 4 dr., zwei), 265 (= 9 u. 3 dr., zwei), 261 (= 9 u. 2 dr., zwei), 258 (= 9 u. 1 dr.), 254 (= 9 u.) Gr., woranf ein As vou 130 Gr. (= 4 u. 5 dr.) folgt. Vou zwölf libralen Semissen ebendaselbst wiegt der schwerste 141 (= 5 u.), der leichteste 113 (= 4 u.) Gr., worauf ein Semis von 74 Gr. (= 2 u. 5 dr.) folgt. - Die fünf libraleu Asse des Wiener Kabiuets stehen zwischen 269 (= 15 Loth 85 Gr. Seidl) und 237 (= 13 Loth 130 Gr.) Gr., worauf ein As von 95 Gr. (= 5 Loth 102 Gr.) folgt; die neun Semisse stehen zwischen 161 (= 9 Loth 42 Gr.) und 122 (= 6 Loth 237 Gr.) Gr., worauf einer von 55 Gr. (= 3 Loth 36 Gr.) folgt. - Die beiden Libralasse des Gothser Kabinets wiegen 290 nnd 255 Gr. -Die Wägungen von Assen und Semissen von Böckh (S. 401, 402, vergl. S. 391), die, soweit sie hieher gehören, zwischeu + 10 und + 9 altrömischen Unzen stehen; die von Barth (röm, As S. 9), deren Grenzen - 11 und - 9 altröm, Unzeu (201 und 16 Loth köln.) sind; die von Passeri (paralip. in Dempet, p. 193 sq.), die mit - 9 schließen, um mit - 5 wieder anzufangen, ergeben durchaus die gleichen Resultate. -Coheu (p. 354) besitzt einen As von 292.35 Gr.; der schwerste arigonische von Böckh S. 391 irrig reducirte As wiegt 288 Gr. (= 11 unc. 67 car.).

anscheinend anf einen As von 6-5 Unzen gemünzt sind 12), was wohl theils damit zusammenhängt, daß die kleinsten Nominale der Werthmunze immer von selbst in die Scheidemunze ubergehen, theils damit, dass die Technik der Prägung schon an sich dahin führte die Münzen leichter und handlicher zu machen. Nichts berechtigt uns, wegen des vereinzelt stehenden olivierischen As den Römern ein doppeltes Münzgewichtpfund beizulegen 14); will man sich nicht mit der Erklärung genügen lassen, daß bei dem Gießen die Stücke noch ungleicher ausfallen als bei dem Prägen und neben manchen zu leichten einem ungeschickten Gießer hier einmal ein stark übermünztes Stück von der Hand gegangen ist, so mag man dieses Stück nach Analogie der römisch-lucerinischen als ein römisches etwa in Ariminnm oder Hatria und auf deren Fufs geschlagenes betrachten. Im Allgemeinen wird nach dem effectiven das normale Gewicht des ältesten römischen As nicht höher angesetzt werden dürfen als anf 10 römische Unzen, von welcher Masse durchschnittlich t auf die Legirung kam, so dass der As an Kupfer nur etwa 1 Pfund enthielt. - Die alte Ueberlieferung stimmt dazu freilich nicht; schon Varro und sämmtliche jüngere Zengen setzen den alten Münzas so ansdrücklich wie möglich auf ein römisches Pfund Kupfer 15). Allein iedes Zeugniss muss dem Sachbefund weichen, wo dieser so bestimmt und unzweidentig spricht wie hier: Schlagschatz und Gewichtabknappnng können eine so bedentende Differenz zwischen dem normalen und dem effectiven Gewicht unmöglich erklären, zumal da schon durch die Beimischung von Blei in iener Hinsicht alles Nöthige und Mögliche geschah und da die römische Gemeinde, die noch späterhin wie wenige andere vollwichtig geprägt

m) Der specchio des Kirchersches Massums giebt geprägte Sextanten von 28 Gr. (= 1 unc., xwei), also + 6 Unzenfini und von 21 Gr. (= 21 den., xwei) + 4} U.F.; ferner geprägte Unzen von 19 Gr. (= 15 den.) - 8} U.F. und von 14 Gr. (= 12 den., funl) + e U.F. Vergl. Bekch S. 400; Barth S. 14. 15; zes grave del M.K. p. 44, vod iese Stücke and few Vierunzenfinb bezogen werden. Aber eine so anschnliche Uebermünzung vieler Stücke ist nicht gerade wahrscheinlich; und vor Allem zeigt die Vergleichung der oben S. 151 besprochenen grynfigten libratien Serie, daß die Prägung mit einem gewissen Ködwerdigiet zur Rechteion des Gewichts führt.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Dies ist Böckhs Ansicht S. 391, der sein äginäisches Pfund in dem olivierischen As wiederzufinden meint. Die arigonischen Stücke daseibst sind nach einem falsehen Mafsstab redneirt.

<sup>3)</sup> Am bestimmtesten de re rust. 1, 10, 2: scriptula CCLXXXVIII — as anti-quu noster — valebat; auch sonst oft, z. B. de lingua Lat. 5, 169: as erat libra pondus (beser pondo) und 5, 174; libram pondo as valebat.

hat, unmöglich ehen ihre ältesten Münzen so auffallend unredlich hat ausbringen können. Es kann doch auch in der That weder befremden, dass Varro über eine zweihundert Jahre vor seiner Zeit abgeschaffte Institution nicht ganz genau herichtet - denn mehr fällt ihm doch nicht zur Last, da in der That der römische As dem Pfunde nabe, der älteste latinische As überhaupt theils etwas üher, theils etwas unter Pfundgewicht stand - noch daß die Philologie der Kaiserzeit seine Angabe aber- und abermals nachspricht. Der alte Gelehrte hat die an sich richtige Vorstellung, dass as die Pfnndeinheit nicht hloss hezeichnen könne, sondern ursprünglich diese Einheit vorzugsweise bezeichnet hahe, hloß unrichtig hezogen. Auf die Ursachen, welche den leichten, besonders bei der schwereren Aushringung anderer Schwerkupfersorten anffallenden Fnís des römischen sogenannten Lihralasses hervorgerufen zu hahen scheinen, so wie auf das Verhältniss des Munzas zum Knpferpfund kommen wir hei Erörterung der zwischen Silber und Kupfer bestehenden Wechselverhältnisse zurück. Gleich hier dagegen muß noch die bei den Alten 16) ebenfalls durchgängig hegegnende Vorstellung, daß die Libralasse regelmäßig gewogen worden seien, zurückgewiesen werden. Sie widerlegt sich schon durch die einfache Betrachtung, dass in diesem Falle zwischen Assen und Barren, ja Kupfergeräth überhaupt rechtlich durchaus kein Unterschied gewesen, der Staat seine auf die Münzanfertigung gewendeten Kosten zwecklos verloren und die Werthzeichen der Münzen rechtlich nichtig und bedeutungslos gewesen sein würden. Aber diese öffentlichen Werthzeichen, das eigentliche Unterscheidungszeichen der Münze von den Barren und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht von den Griechen entlehnt, sondern eine bei Einführung der Münze in Rom dort selbstständig getroffene und fortan mit auffallender Beharrlichkeit festgehaltene Veranstaltung, haben ehen sieher noch einen anderen Zweck gehaht als den, das Münznominal leicht erkennhar zu machen: man darf sie ansehen als ein Gesetz, das dem also bezeichneten Metallstück durch rechtliche Enuntiation oder auch Fiction den conventionellen Werth beilegt, ganz abgesehen davon, oh der Effectivwerth damit stimmt oder nicht. In dieser gleichsam gesetzlichen Geltung erscheint die Landesmunze, die pecunia signata forma publica populi Romani, bereits in der republikanischen Jurisprudenz: nur sie ist Geld, jede andere Munze Waare "); nur wo die Forderung auf Landesmunze gestellt ist,

<sup>16)</sup> Plinius 33, 3, 42, vergl. Gai. 1, 122.

<sup>17)</sup> Plinius h. n. 83, 3, 47: antea hic nummus (victoriatus) ex Illyrico advectus

kann sie mit der strengen Geldschnidklage geltend gemacht werden 78), während jede übrige Geld- wie die Waarenschuld nur zu einer Klage auf den Werth (quanti ea res est) führen würde; alle öffentlichen Bussen und Gesehenke sowie alle gerichtlichen Erkenntnisse lauten nothwendig auf Landesmunze. Wer auf Kupfer nach dem Gewieht contrahirt hatte, verlor das Recht der Wägung natürlich auch dann nieht, wenn es dem Schuldner beliebte, mit Assen zu zahlen; aber wer gesetzlich oder contractlich eine Anzahl Asse zu empfangen hatte, durfte ohne Zweifel dabei die Wage nicht anwenden und mußte ieden echten und unbeschädigten As trotz Legirung und leichter Ausmünzung für voll nehmen; der Gebrauch der Wage kann bei Geschäften dieser Kategorie nur noch ein symbolischer gewesen sein. - Ueber den Fuss des latinischen Knpfers stellt die folgende Tabelle die Resultate der in Beil. B-E anfgeführten Wägungen zusammen. Es sind dabei, so weit möglich, die Asse zu Grunde gelegt; wo die höheren Nominale fehlen oder nur sparsam vertreten sind ist ein sieheres Erzehnifs nicht zu gewinnen

|              |   |  |   |   | Gewiehtgrenzen.                          | Unsenfule.    |
|--------------|---|--|---|---|------------------------------------------|---------------|
| Ariminum .   |   |  |   |   | As 396 Gr.                               | 14.           |
|              |   |  |   |   | Die Quincunces und Trienten ste-         |               |
|              |   |  |   |   | hen zwischen + 17 und 13 U.F.            |               |
| Firmum .     |   |  |   |   | unsicher.                                |               |
|              |   |  |   |   | Quadrans 81, Sextans 14 U.F.             |               |
| A(uscuium ?) |   |  |   |   |                                          |               |
|              |   |  |   |   | Semnncia 21 bis + 13 U.F.                |               |
| Hatria       |   |  |   |   | Asse 396 bis 328 Gr.                     | 14 bis 12.    |
|              |   |  |   |   | Die kleineren Nominale stehen in         |               |
|              |   |  |   |   | der Regei auf 17 bis 14, einzelne        |               |
|              |   |  | - |   | Quincunces sogar auf 22 bis 20 U. F.     |               |
| Vestini      | • |  |   |   | Triens 114 Gr.                           | 121.          |
|              |   |  |   |   | Sextans und Uncia + 18; bis 17 U.F.      |               |
| Luceria      |   |  |   | • |                                          | 12; bis — 11. |
|              |   |  |   |   | <ul> <li>Pferd 307, 294 Gr.</li> </ul>   | +11 bis11.    |
|              |   |  |   |   | <ul> <li>Hahn 219 bis 214 Gr.</li> </ul> | 8.            |
|              |   |  |   |   | Die kleineren Nominale regelmäßig        |               |
|              |   |  |   |   | 13 bis 12 U.F.                           |               |
|              |   |  |   |   | As 321 Gr.                               | - 12.         |
| Apolioserie  |   |  |   |   | Asse 367 bis 283 Gr.                     | 13; bis 10;   |

mercis loco habebatur. Maeclanus § 45: olim (victoriatus) ut peregrinus nummus loco mercis ut nunc tetradrachmum et drachma habebatur.

<sup>18)</sup> Lex Rubria e, 21, 22; pecunia signata forma p. p. R. Vergl. Maecianus § 78; nummi argentei in pecunia forma publica dumtarat nomen accipiumi.

|                            | Gewichtgrenzen.                        | Unsenfuls.    |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Mercur und Janus           | Asse 360 (einzeln), 339 bis 304 Gr.    | + 13 bis 10.  |
| Defsgl. mit der Sichel     | Asse 288 bis 268 Gr.                   | 101 bis - 10. |
| Götterkopf mit Vogelhelm . | Asse 273 bis 248 Gr.                   | 10 bis 9.     |
| Defsgl. mit der Keule      | Asse 280 bis 242 Gr.                   | +10 bis -9.   |
| Radserie                   | Dup. 622 bis 527, Asse 297 bis 254 Gr. | 11 bis 91.    |
| Becherserie                | As 292 Gr.                             | 11.           |
| Greifkopf                  | Asse 303, 283 Gr.                      | 11 bis 101.   |
| Löwenkopf                  | Asse 297 bis 248 Gr.                   | 11 bis 9.     |
| Schwein und Krug           | Semisse 177 bis 131 Gr.                | 13 bis 91.    |
| Stierkopf und Schiff       | Semisse 158 bis 128 Gr.                | 11 bis 91.    |
| ROMA mit dem Rind          |                                        |               |
| (S. 181)                   | Asse 294 bis 230 Gr.                   | - 11 bis 84.  |
| Gepriigte Serie mit ROMA   |                                        |               |
|                            | Trienten von 58 bis 47 Gr.             | 61 bis 5.     |
|                            |                                        |               |

Die Mehrzahl der hier zusammengestellten Sorten stimmt mit dem römischen Fuss überein. Abweichend sind die beiden Reihen des Apollo und des Mercur und Janus, welche zwar, wie die Funde beweisen, mit den römischen und den übrigen latinischen Assen zusammen umliefen. aber doch merklich schwerer sind; ferner die apulischen und vor allem die picenischen und gallischen Münzen, die durchgängig ein ansehnlich höheres Gewicht zeigen, vor allem in den kleineren Nominalen, aber auch in den Assen. Die Münzen von Hatria namentlich übersteigen selbst im Durchschnittsgewicht noch ansehnlich das römische Pfund und es kann demnach nicht in Abrede gestellt werden, dass in einem Theile Italiens, namentlich im transapenninischen Gebiet der Münzas beträchtlich über wie in Rom beträchtlich unter dem Gewichtpfund gestanden hat. Auf die Grunde dieser Gewichtsteigerung kommen wir später zurück. Das auffallend niedrige Gewicht der Asse von Luceria mit dem Hahn mag etwa sich daraus erklären, dass dies die itingsten lucerinischen Libralasse und dieselben daher etwas leichter ausgebracht sind. Der niedrigere Fuss der Prägmünzen mit Aufschrift hängt wahrscheinlich, wie schon bemerkt ward (S. 193), mit der Prägung zusammen.

7. Es mag wohl eine Zeit gegeben haben, wo in Latium, Picennnu und Nordapulien das Kupfer der einzige gesetzliche Werthmesser gewesen ist; aber bereits sehr frith muß das Silber und selbst das Gold in gleicher Geltung daneben getreten sein. Dies folgt, genau genommen, sehon daraus, daß in Sieilien und einem großen Theil des stüllichen Italien neben dem griechischen Silber das italische Kupfer nach dem Gewicht als allgemeines Tauschmittel gaugbar war; kaum

möglich war es, dass bei der Gemeinsamkeit des zweiten Tauschmittels nicht anch das erste bis zu einem gewissen Grade in den nördlichen Landschaften sich Geltung verschaffte. Das Litrensystem also oder die rechtliche Gleichsetzung eines festen Quantums Silbers und eines festen Quantums Kupfers wird, wo die beiden Metallgebiete sich berührten. gleichmäßig in den italischen wie in den hellenischen Landschaften gegolten haben, nur daß dort das primäre was hier das secundare Metall war and amgekehrt, man dort vom Kupfer, hier vom Silber ausging, dort sich die Prägung längere Zeit auf das Kupfer, hier längere Zeit auf das Silber beschränkt hat. Darum wird das für Sicilien gefundene gesetzliche Werthverhältnis des Silbers und Knpfers 1:250 wahrscheinlich im Wesentlichen ebenfalls für Latium und das Gebiet der Kupferwährung gegolten haben "); nnd ebenso die nralte Ordnung, wonach Gold and Silber sich verhielten wie 1:10, gleichmäßig auf Italien in der Art bezogen werden dürfen, dass das Gold dort nicht niedriger, wohl aber besser gestanden haben und in der Münze wohl darüber, aber nicht darunter ausgebracht sein kann. In der That fehlt es auch im Gebiete des Knpfergeldes nicht an Beweisen dasttr. dass neben der Knpferwährung schon in sehr früher Zeit eine correlate Silberwährung gestanden hat. Zwar ist, was für die ältere römische Silbereirculation an nnmittelbaren Belegen angeführt zu werden pflegt, im Ganzen wenig stichhaltig 60); aber die Aufführung von Pfunden Silbers neben

<sup>79)</sup> Von dem in der späteren Kaiserzeit zwischen ungemünztem Silber und ungemünztem Kupfer bestehenden Verhältnifs 1:120 wird später zu handeln sein.
89) Wenn Fabius (bei Liv. 1, 55, 55) die Beute (nicht den Zehnten derselben)

von Snessa Pometia auf 40 Talente Silbera angalo, so wollte er wohl nur 1 Mil.
Sesterze oder Pfundasse (genau 413 Tal.) in der für sein griechisches Publicum
passenden Weise ausdrücken. Dah Eise (bei Lir. a. a. 0.; dannas Hintarch Poplic. 15)
dafür wieder römisch 40000 Pfund Silbera setzte, Dionysios 4, 50 nicht die Bente,
sondern deren Schntent (0) auf 400 Talente angalo, beweist nach meiner Ansicht nur,
wie willkrifich die späteren Annalisten die Zahlen ihrer Vorgänger wiedergaben
und wie maßlos set dieselben steigteren. Vergl. Nichbur 1, 1569 und Böckb M. U.
S. 436, die freilich beide mehr in dieser Ueberlieferung finden als mir darin zu
liegen sehelnt. Eber Atann man sich berufen auf Varron Worte (de vita p. R. 1. III
bei Konium p. 5501): nam letzere argentei dipur auere primum conflict aipue in eurerimo
conditi, was ein Fragment aus der Entwickelungsgeschichte des fönlischen Münzwesens zu sein sehelnt und darand indieutet, daße ner Barren, dann Minnen anfikaneng
ferner auf Festus s. pondo p. 346 Müll., von die Rechnung nach Pfunden Silber für
de Zeit vor Einführung der Silbern für de Zeit vor Einführung der Silber für

Schwerkupfer im Trinmph des J. 461 41) beweist doch, daß das Silber dort als allgemeines und gesetzliches Tanschmittel galt bereits ehe die Silberprägung begann. Vor allem aber sind in dem römischen Sprachgebrauch und Rechnungssystem die Spnren der uralten Silberrechnung nach dem Gewicht zurückgeblieben, und deren Vorhandensein und Beschaffenheit läßt sich ferner sowohl aus der Kupfer- als aus der zwar beschränkten, aber doch keineswegs diesen Landschaften mangelnden Silberprägung näher bestimmen. - Zunächst ist es ebenso bekannt wie bedeutsam, dass diejenige Benennnng, die wir in Sicilien wie in Tarent für die Rechnungseinheit und die gewöhnliche Silbermünze gebraucht finden, der vouoc seit navordenklicher Zeit sich als nummus bei den Latinern eingebürgert findet, denen sie, nach Varros glanbwürdiger Versicherung, zunächst ans Sicilien zugekommen ist\*5). Die älteste technische Bedentung des Wortes in der lateinischen Sprache wird leider nirgends bei den Alten ansdrücklich überliefert. In späterer Zeit bezeichnet nummus theils allgemein jede Silber- und Goldmunze im Gegensatz gegen das Kupferstück, theils heifst insbesondere der nummus sestertius sehr häufig schlechtweg nummus 83). Die letztere Bedeutung kann nattirlich nicht älter sein als der Sesterz selbst, der erst mit der Abschaffung des Libralasses 487 aufkam; da aber das Wort nummus weder füglich erst

ansländischen Silher- and Goldgeldes in Rom ist in diese Stelle nur durch die verfehlten arsinischen Supplemente hineingetragen.

<sup>81)</sup> Liv. 10, 46.

<sup>3)</sup> Varro de l. l. 5, 178: in argento nummi; id ab Siculia. Pollux 9, 79: å δi στίμιος δοκεί μέν είναι "Ρωμαίων τοῦνομα τοῦ νομίσματος, ten δi "kilηνικόν καὶ πῶν ἐν 'İnniğe καὶ Σεκελίς Δαφείσων. Festus v. nammas p. 173 M. Böckh 8, 310.

a) Bochh S. 450 berweifelt freilich das Alter das letzteren Sprachgebrauchs; allein er ist sehon bei Cato entschieden und überhaupt viel zu tief nud fost begründet, um erst im siedenten Jahrhandert der Stadt sich festgestellt zu haben. — Wenn bei den Dichtern der Palliata nummur bald den griechischen Obolos vertritt (Plautaus Mostell, 2, 1, 10), bald den Sater (derenbeit Prucule, 2, 7, 11, vergl. End. 5, 2, 40), bald sogar von der Goldmünze sicht, so beweist dies nur, daß die Uebersetzer, in Verlegenheit mit den griechischen Muntzbeseichnungen, sich überall durchhalfen mit der einzigen dereblen, die ihrem Publicum allgemein bekannt war und die überlies auch sehon bei den Griechen filt sehr verschiedene Sorten verwandt ward. In der Inschrift, die sich auf den Triumph des Dullins 434 bezieht und die allerdings wohl erst in der Kaiserzeit aus den Annalen redigirt ist, wenten geldene mel differen numze gesondert und sodam das ze aufgeführt; die die Sibernammen durch einen Zusatz näher bestimmt waren, etwa als sestertit, ist wegen der Licke nicht mehr zu entscheiden.

damals recipirt worden sein noch bis auf diese Zeit bloß im Allgemeinen die Silbermtuze bezeichnet haben kann, so ist vermuthlich eine ältere technische Bedeutung verschollen. Es scheint das Wort ursprünglich mit der Sache entlehnt worden zu sein, so daß es zusammenfiel mit der auch vorkommenden libella argenti\*) (λίτρα ἀργυρίου), und das entweder einem sicilischen oder auch einem italischen Pfund Kupfer entsprechende Silberquantum bezeichnet zu haben; das eine wie das andere stand dem späteren Sesterz so nahe, daß die Benennung nummus dann gleichsam von selber sich bei dessen Einführung auf diesen übertrug. --Weiter führt die Beobachtung der ältesten römischen Rechnungsformen. Es gab nämlich außer der wohlbekannten und oben erörterten um den As und die Uncia sich bewegenden Kupfer- auch eine Silberrechnung. die, wie sie uns aus späterer Zeit überliefert wird, auf der Rechnungseinheit des Denars oder des Sesterz und auf einer kleinen Anzahl von stehenden Namen und Zeichen für deren wichtigere Brüche beruhte. In der Denarrechnung verwandte man deren vier für die folgenden vier Brtiche:

semis . . . . 
$$S = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$
 des Denars  
uncia . . .  $- = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$   
semuncia . .  $\xi = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$   
sicilicus . . .  $O = \frac{1}{4}$ 

womit man bis zum As  $(\mathcal{E} \mathbf{J} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$  Denar) gelangte, dagegen sebon den Semis  $(\frac{1}{12}$  Denar) und den Quadrans  $(\frac{1}{12})$  nicht mehr in Denarwerth auszadrücken vermochte. In der Sesterzrechnung bediente man sich der folgenden vier Namen und Zeichen für vier andere Brütche:

quinque libellae . . . . . 
$$S = \frac{1}{6} = \frac{1}{8}$$
 des Sesterz libella . . . .  $- = \frac{1}{6} = \frac{1}{16}$  . sembella oder singula<sup>56</sup>)  $S = \frac{1}{6} = \frac{1}{16}$  . . .  $T = \frac{1}{16}$  .

womit man bis zum Semis ( $\mathbf{\xi} \mathbf{T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$  Sesterz) gelangte, dagegen Triens ( $\frac{1}{4}$  Sesterz) und Quadrans ( $\frac{1}{4}$ ) auszudrücken nicht vermochte <sup>58</sup>). Hier ist die Rechnung, wie man sieht, gestellt auf den

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Plautus Capt. 947. Pseud. 629.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Sembella bel Varro 5, 174. 10, 38; singula durchgingig bei Maccianus. Jeue Benennung erklärt sich leicht, wie denn sesterius, sindsures (C. I. Gr. 5640. 5773), rregignes ähnliche gewaltsame Zusammenziehungen guind; singula ist seltsam, obwohl doch anch wohl uichts als eine Entartung von sembella.

<sup>86)</sup> Freilich sagt Maecianus § 67: infra semissem nemo temere rationem sester-

Denar von 16, den Sesterz von 4 Assen; die letztgeuannten Bruebzüffern aber passen ebense gut, ja besser, auch auf die ältere Theilung des Denars in 10, des Sesterz in 24 Asse, und es wirdt überdies ausdrücklich bezeugt, daß in älterer Zeit auch bei dem Denar wie immer bei dem Sesterz die Brüche nach Hälften, Zehnteln, Zwanzigsteln und Verzigsteln berechnet worden seien"). Im praktischen Gebrauche finden wir zwar diese Silberbrüche nur ein einziges Mal bei Cato<sup>40</sup>) erwähnt; allein es kann dies bei der Beschaffenbeit unserer Quelleu uicht übersachen. Daß der römische Geschäftsmam älterer Zeit mit dem Silbergauzen und dessen Brüchen, das heifst dem Nummus und deu Libellen, ganz ebense operirte wie mit dem Kupferganzeu und dessen Brüchen, das heifst dem As und den Uucien, geht deutlich bervor theila sus dem Sprachgebrauch der republikanischen Juristen, die den Zehntelerbeu

tiarism ducit, potest tumen; num quadrum — poterii notari sinyida — et dimidio teruncio. Allein dazu bodarf es ebec eines Ecicheen fit den halben Teruncios oder ; Sestera und dieses fehit. Dafs mit Hinzufligung nener Zelchen die Rechnang ins Uenetliche fortgesetzt werden kann, versteht sieh; allein die überlieferten und fosten Bruchzeichen Übern eilet hinaus über den Semin

a) Maccianus 73. 74. Varro 5, 174: nommi denorii decum ibelia. Das undifen de Fachminner un so mbr wissen, ala ja in der Soldzahlug der Denar auch späterhin noch zu sehn Assen gerechnet ward und demnach die Rechnung mit här, dr., dr. benar bis in späte Cellen prättichs forbetsand. — Die Bruchansdrücke stellen sich in den beiden Systemen für die gelänfigeren Theilmünsen follenderungsen;

|            | des Denare von 10 Assen    | des Denars von 16 Assen |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Quinar     | ‡ S                        | ₹ S                     |
| Sesterz    | i = €                      | 1 =-                    |
| As         | # -                        | £ € Э                   |
| Semis      | ₩ €                        | nicht auszudrücken      |
| Quadrans . | # T                        |                         |
|            | des Sestera von 21/4 Assen | des Sesters von 4 Assen |
| Dupondius. | · · + S = -                | 1 5                     |
| As         | 1 ==                       | ! = €                   |
| Semis      | i =                        | įξT                     |
| Quadrans . | * -                        | nicht auszndrücken      |
| Sextans    | ⅓ €                        |                         |
|            | ı T                        |                         |

49) de r. r. 15 (nach der von Kell mitgetheilten Abschrift Politians) vom Abputten der Wände: parietes villes si loest in p. C id est p. X guogno eerman übeliis in ped. V de pericam L. P. eie. n. X. Die Stelle ist unverständlich und wohl obse Zweifel verdorben; aber daß ibbula hier entweder als 

— Denar vorkommt, ist klar.

heres ex libella uenneu ") eben wie den Zwölftelerben heres ex uncia, theils aus dem bekannten metaphorischen Gebrauch der kleinsten Silberbruchbezeichnungen, libella und teruncius, für den kleinsten fühl- und ausdrückbaren Geldwerth 10). Frageu wir weiter, wie diese seltsamen Benennungen und Bezeichnungen entstanden sind, so erhellt zunächst, dass die Denar- und die Sesterzreihe ursprünglich zusammengefallen sein müssen. Der Werth der beiderseitigen Zeichen ist, wie gezeigt ward, vor der Einführung des Denars von 16 Assen identisch, nämlich anch bei dem Denar 1, 1, 1, 1 gewesen. Die Zeichen selbst sind in beiden Reihen gleich mit Ausnahme des vierten, das in der ersten 3 ist, in der zweiten T; wahrscheinlich ist das letzte jnug wie alle vou den Anfangsbuchstaben der nameralen Benennungen entlehnten Zahlzeichen ") und hat hier die Denarreihe das Ursprüngliche bewahrt. Die Beuennungen eudlich sind in den beideu Reihen offenbar absichtlich differenzirt; die späteren Rechner mochteu es praktisch finden, Denarund Sesterzbrüche schou durch die Namen selber zu unterscheideu; semis und quinque libellae, uncia und libella, semuncia und sembella, sicilious und teruncius. Aber schwerlich ist diese Unterscheidung sehr alt. Die Benennungen uncia und semuncia könueu, so lange man auch deu Denar decimal theilte, nicht gebraucht worden sein; es ist für die libella ansdrücklich bezeugt und folgt damit auch für die sembella, daß sie in älterer Zeit gleichfalls im Deuarbruchsystem gegolten hat. Dass ferner die Hälfte ursprünglich durchaus mit ihrem eigenthümlichen und nralten Namen semis benannt worden ist und die Umschreibung quinque libellae einer sehr späten Zeit angehören muß, liegt auf der Hand. Nur die beiden Namen sicilicus und teruncius scheinen beide gleichmäßig alt und ursprünglich neben einauder gebraucht zu sein. Somit ergiebt die Betrachtung der beiden Reihen, dass ursprünglich nur eine bestanden hat; und dieser Betrachtung kommt andrerseits entgegen, dass von den beiden

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Cic. ad Att. 7, 2, 3: fecil palam te ex libella (libertis die erste, libro die zweite Hand der Flor. Handschrift), me ex teruncio (taruacus die erste, terunciis die zweite Hand).

<sup>20)</sup> Aus diesem sprichwörtlichen Gebranch unwissend gefolgert ist die Angabe des Donatus (zum Phormio 1, 1, 9), daß die libella in Uncia sei. Wer nur das Uncialeystem und daneben föbella alls den kleinsten Werth kannte, mußste wohl auf eine solche Erklärung verfallen.

<sup>\*\*)</sup> So C contum, M mille, Q quinarius u. a. m. Elue scheinbare Ausnahme machen die Halftenseichen S € semis semuncia; aber 'Halfte' ist nicht im strengen Sinn ein Zahlwort.

Silberrechnungseinheiten, auf welche wir diese Bruchzeichen bezogen finden, die eine, der Denar als Rechnungseinheit jung ist; in der ganzen republikanischen Zeit ist officiell und technisch im Silber nur nach Sesterzen gerechnet worden. Folgendes also ist die ursprüngliche Form der Fomischen Silberrechnung:

Dies Schema nun hat mit dem sicilischen Litrensystem die auffallendsten Analogien. Die Einheit ist in beiden gleich benannt als vouos oder nummus. Auf den syrakusanischen Nomos gehen zu Aristoteles Zeit zehn Kupferlitren, zwanzig Hemilitrien, vierzig Trianten (S. 78); auf den römischen Nummus zehn libellae, zwanzig sembellae, vierzig teruncii. Die römischen Namen und Zeichen sind zwar theilweise dem italischen Assystem entlehnt, so Name und Zeichen der Hälfte einfach aus diesem herübergenommen, die Zeichen des Zehntels und des Zwanzigstels von dem Zwölftel und dem Vierundzwanzigstel des Assystems auf das des Nummus übertragen; was aber in demselben nicht dem Assystem entnommen ist, weist deutlich nach Griechenland. So ist libella, sembella, teruncius augenscheinlich übersetzt aus Miroa, mudlitosov, tosac yadzon; nur ward für die ersten zwei Bezeichnungen die Diminutivform gewählt, um das sicilische reducirte Pfündehen Kupfer von dem schwereren italischen Kunfernfund zu unterscheiden. Deutlicher noch spricht die Bezeichnung sicilieus, die im Gegensatz zu dem schweren italischen dem leichten sieilischen Quadrans gegeben wird. Endlich das Zeichen des Vierzigstels 3 scheint nichts zu sein als das bekannte griechische Hälftenzeichen, das auf den sicilieus insofern passend angewandt werden konnte. als er die Hälfte des nächst voraufgehenden benannten Bruches war. Diese Uebereinstimmung ist so vollständig und schlagend, daß über die Entstehung der römischen Silberrechnung danach kein Zweifel mehr übrig bleibt und die abweichende varronische Erklärung der libella als einer kleinen Silbermtinze vom Werthe eines Pfundes Kupfer sich dadurch beseitigt \*2). Vor allem bemerkenswerth ist dabei, dass diejenige

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Varro 5, 174: nummi denarii decuma libella, quod libram pondo as valeba et erat ex argento paran. Silberstücke vom Werthe eines Kupferpfundes, libellas argenti (A. 84) würden an sich wohl denkhar sein; allein nachzuweisen aind sie nicht und die in der römischen Silberrechnung auftretone libella ist vielmehr.

sicilische Rechnung, der die römische nachgebildet ist, keineswegs uralte Verhilltnisse darstellt, sondern diejenigen der aristotelischen Zeit; die Reduction, wodurch der sicilische Nummus zehn Kapferlitren gleichgestellt ward, kann nicht füglich vor dem J. 400 d. St. stattgehabt haben (S. 84). Vermuthlich also war der Verkehr zwischen Rom und Sicilien bis auf diese Zeit hinab so lebhaft und stetig, daß jede Veränderung der sicilischen Währung auch auf die in Latium gangbare Silberrechnung sich übertug und, als Dionysios und seine Nachfolger neben dem Nummus oder der schweren Knpferlitra eine leichtere einführten, die letztere als übella in die römische Silberrechnung überging. Um so mehr also werden wir befugt sein das für Sicilien nachgewiesene Werthverhältnis vom Knpfer zum Silber wie 1:250 als für Latium ebenfalls gtülig zu betrachten.

8. Stand also das mittelitalische Libralknpfer durchgängig in Beziehungen zu dem süditalischen und sicilischen Silber, so müssen hievon in dem beiderseitigen Münzwesen die Spuren sich vorfinden und sich daraus die Eigenthümlichkeiten der mittelitalischen Knpfer- und Silberprägung erklären. Man wird dabei auszugeben haben von der oben schon angedeuteten Wahrnehmung, dass in diesen mittelitalischen Assystemen ein zwiefaches Princip obwaltet, das rein dnodecimale durch die Hänfigkeit des As und das Vorhandensein des Semis bezeichnete und ein gewissermaßen decimales, in welchem der As selten, der Semis gar nicht erscheint und der letztere durch den Quincunx ersetzt wird; wir fassen gleich hier alles zusammen, was zur Feststellung und Erklärung dieses merkwürdigen Problems sich beibringen läßt. Alle dem östlichen nad südlichen Italien angehörigen Assysteme kennen den Semis in älterer Zeit nicht, mit einziger Ausnahme der mit dem Namen Roms bezeichneten, aber in Luceria and einer anderen apulischen Stadt P .... entstandenen Minzreihen, welche ihrem doppelten Domicil angemessen den Semis und den Quincunx neben einander aufweisen. Erst mit dem Semuncialfuß ist der Semis in diese Landschaften gekommen: von diesem Fnfs findet sich der Quinennx nnr noch in dem fernsten Winkel Italiens,

wesentlich eine lösells auch und mußt es sehon destwegen zein, well sie in ihrer ältesten Bedeutung ein Zehntel des Nummus, nicht des Denars gewesen ist. Als geprägte Münze ist diese lösells ohne Zwelfel in Rom niemals weder in Silber noch in Kupfer vorgekommen; Varro wurde getäuseht durch die Combination der Wortbedentung 'Pflusdelne' und der Wahrnehmung, daß der Sprachgebrauch die lösels bloß bei der Silberrochnung zuließ.

dem messapischen Orra, dagegen der Semis in Paestum, Copia (?), Valentia, Brundisium, Uzentum, Vennsia. Fast dasselbe was von dem Semis gilt auch von dem As. Unter den ost- und süditalischen Assystemeu sind nicht wenige, denen der As selber ganz fehlt, und wo er erscheint, ist er äußerst selten: so kennt man im Libralfuß von Luceria wie von Hatria nnr einzelne, von Vennsia uud Ariminum gar uur je einen As und vom Trientalfus läst einzig für Luceria der As sich nachweisen. Ebenso bezeichnend ist es, daß von den latinischen Serien, in denen sonst die Asse keineswegs selten sind, doch im hentigen Königreich Neapel nur die kleineren Nominale vom Triens abwärts gefunden werden. die Asse uud Semisse dagegen deu Weg in das Gebiet des Silbercourants nicht gefunden zu haben scheinen. - Dagegen finden wir den Quiucnnx in Ariminum and Hatria im Libral-, in Luceria and Venusia im Libral-, Vierunzen- uud Uncialfuss, in Teate Apulum im Zweiunzen-, in Larinum im Uncial-, in dem messapischen Orra im Unzeu- uud Halbunzen-, in Capua im Vierunzenfuss; dass überdies die römischen Münzen, die in Luceria und dem apulischen P.... geschlagen sind, neben dem Semis den Quincunx jene im Sextantar-, diese im Uncialfus haben, wurde schon bemerkt. Diese beiden römisch-applischen Prägstätten haben überdies beide im Uncialfus den Doppelquinconx oder Dextans geschlagen, bezeichnet mit S .... Hiezu stellen sich eudlich uoch in Venusia zwei größte Knpfermtinzen, bezeichnet mit N·II von 41.85 nnd N.1 zwischen 33.6 und 26.2 Gr. neben dem Quincnnx von 17.2 bis 11.9 Gr.; in Teate eine größte Knpfermtinze, bezeichnet N. zwischen 32 und 25.9 Gr. ueben dem Qnincunx von 20.1 bis 9 Gr.; endlich in Capua eine größte Kupfermünze ohne Werthbezeichnung zwischen 57.4 und 47 Gr. neben dem Quincunx von 27 Gr. Die Gewichte führen dahin in diesem meistens mit N bezeichneten Stück ebenfalls den Donnelgningunx zu erkennen: eben dafür scheinen noch einige andere Spureu zu sprechen: namentlich das Fehlen des As in diesen Serien von Vennsia. Teate und Capua und die Auffindung eines römisch-Incerinischen Dextans mit S.... unter jeuen größten Kupferstücken von Capua 52). Es hat sich also in dieser mittelitalischen Münzung das Duo-

a) Riccio non, di città not. 41 vergi, not. 18. Der Schatz fand sich bei Cau aselbat. Man könnte dansch auf den Gedanken kommen, ob die libralen Reihen, welche den Quincanx haben, als höchstes Nominal nicht den As, sondern überhaupt den Dextans gehabt hätten; womit die öffer auf den größten Knyferstifschen dieser Gegend mangelnde Werthbezeichung und der Pauf diener Stütcke, welcher, wenn

decimalsystem theils rein und unvermischt ausgebildet, theils ist innerhalb des duodecimalen Assystems und aus demselben heraus ein decimales entwickelt worden 54), als dessen Einheit der nummus - denn anders kann doch jenes N nicht wohl anfgefaßt werden - von # As auftritt, und das folgerichtig den As fast ganz, den Semis ganz ausschliefst als der Decimaltheilung nicht congruent. Das rein duodecimale System herrscht von Haus aus in Rom und wahrscheinlich in dem größten Theil von Latium und breitet unter dem Einfluß Roms sich in der spätesten Periode der italischen Prägung über die ganze Halbinsel aus; das gemischt decimale ist bis auf die Abschaffung des römischen Uncialfußes herrschend geblieben in ganz Süd- und Ostitalien bis hinauf in das Keltenland, natürlich nur in denjenigen Münzstätten, die überhaupt hier dem Assystem und nicht dem rein griechischen folgen. Es ist darum in der Ordnung, dass das gemischt decimale System in der ältesten Schwerkupferepoche fast nur in latinischen Colonien angetroffen wird. - Dass mit dieser Verschiedenheit des Theilprincips auch bis zu einem gewissen Grade die Verschiedenheit des Münzfußes zusammenhängt, wurde sehon bemerkt (S. 196): im Allgemeinen genommen, folgt das in Süd- und Ostitalien geprägte Kupfer dem Vierzehnnnzen-, das römische und das meiste latinische dem Zehnunzenfuß. - Für die Erklärung dieser merkwürdigen bisher nicht einmal in ihrem vollen

man sie als Asse betrachtet, hänfig gegen die geringeren Nominale auffallend zurückbleibt, gar wohl in Verbindung gebracht werden könnte. Allein gegenüber den mit Asbezeichnung versehenen lacerinischen und hatrianischen Stücken läßst sich diese Anffassung doch nieht behannten.

<sup>3</sup>º) Die von den Jesuiten (see grave p. 103) aufgestellte und von Lepisus (ital. Munaysten S. 122 gebilligte Byptothee, das het den transpennischen Völkerschaften — richtiger in ganz Ost- und Süditalien — der An nicht zwölf, sondern sehn Uzsen gehabt habe, ist völlig unhalthar und anch von Gennarelli (S. 41 L) mit Recht zurückgewiesen worden. Wäre das Fünfunzenstück ein halber An, so wirde es gerade mit 5 bezeichnet worden sein, eben wie der halbe Sesterr, die gunspe löbelte in der rönischen Nordrung 5 ist (8. 199); die Bezeichnung mit fünd Kugein spricht also recht eigentlich für den Duodeclmalfuß. Ganz entscheidend sit das Argumen, mit dem schoo Bechk 8. 375 den auch ihm sich anfüringsende Gedanken der Decimaltheilung bezeitigter: daße es Munzen gieht mit der Antschrift ROMA und für Kugein, denn ein fömisches Pfund von zehn Uznen wirde ein Ganzes von drei Vierteln sein. Endlich die Zehnunzenstücke mit den Zeichen N. 1 und N haben anch sieher durch diese Aufenfriften nicht als asse bezeichnet, sondern von den Assen unterschieden werden sollen, und gar das Zeichen S.... selbisfist jeden Gedanken am declanke Tonliend er das aus.

Umfang erkannten und darum noch nicht gentigend aufgeklärten zwiefachen Prägsysteme wird man znrückgehen müssen auf das Verhältnis des Knpfers zum Silber, welches, obwohl überall anf denselben Grundlagen beruhend, doch in Latium sich wesentlich anders gestaltet zu haben scheint als in Applien und Picenum. Dass Rom in dieser Zeit - abgesehen von der formell römischen, materiell capuanischen, durch eine ungleiche Tarifirung in der Circulation dem ausländischen Courant thatsächlich gleichgestellten Silbermunze - kein Silbergeld geschlagen hat, ist ausgemacht und das angebliche servianische Didrachmon sicher eine Fabel 85); griechische Silbermünzen finden sich ferner bei Rom so vereinzelt, dass unmöglich eine auswärtige Silbersorte daselbst den gemeinen Verkehr etwa in der Art beherrscht haben kann wie der korinthische Stater den sicilischen. Es bleibt demnach nur übrig, daß in Rom und Latium in dieser Epoche das Silber nach dem Gewicht genommen und das dem Münzas im Werth gleichstehende Silberquantum als Einheit der Silberrechnung verwandt ward. Diese Gewichteinheit muss der Scrupel von 1.14 Gr. gewesen sein. Denn einmal hat, als die Silberprägung begann, eine Silbermünze von diesem Gewicht dem alten Münzas gleichgestanden; zweitens entspricht das also gefundene Werthverhältnis der Metalle dem sicilischen aufs Genaneste: der älteste römische Münzas wiegt in der That, wie wir sahen, maximal ungefähr 250 Scrupel = 10 tr Unzen. Also ist der älteste As auf 10 Unzen aus-

<sup>96)</sup> Varro in den annales (bei Charisius p. 105 Keil) erwähnt dasselbe: numnum argenteum flatum primum a Ser. Tullio dicunt; is IIII scripulis maior fuit quam nunc. Die von Scaliger (de re numm. p. 42) und von Borghesi (dec. 17 p. 9) aufgestellte und früher auch von mir festgehaltene Auffassnng dieser Worte, daß die Münze vier Scrupel gewogen habe und also schwerer gewesen sei als der spätere Denar, ist sprachlich nicht haltbar, sondern vielmehr Böckhs Auslegung (metrol. Unt. S. 348), dass jene Münze um vier Scrupel schwerer gewesen sei als der spätere Denar, die einzige mit den Worten vereinbare, so seltsam es auch ist, in dieser Art, zumal da der Denar nicht auf ganze Scrupel auskam, das Gewicht zu bezeichnen. Ein solches Stück wog also 3.90 + 4.52 = 8.42 Gr., was ziemlich genau mit dem achäisch-tarentinischen Didrachmon übereinstimmt; nud dies scheint in der That gemeint. Aber die Notiz, der offenbar Varro selbst keinen Glauben geschenkt hat, ist ohne Zweifel ebenso apokryph wie der Bericht über Numas Lederasse, und es kann nicht gebilligt werden, wenn Böckh a. a. O. diese ganz unerfindlichen and mit Allem, was wir sonst vom latinischen Münzwesen wissen, navereinbaren angeblichen römischen Didrachmen zwar nicht als servianische, aber doch als älteste Denare gelten läfst,

gebracht worden, um ihn mit seinem Silberäquivalent ins Gleiche zu setzen. Es ist oben gezeigt worden, dass das angebliche Normalgewicht des ältesten römischen As von 1 Pfund wahrscheinlich auf einem Mißverständnis beruht; wir sehen hier weiter, dass der Ausgangspunct der römischen Prägung eben die Gleichnng von Silber und Kupfer 1:250 gewesen ist, welche die Decemvirn vorfanden, und das Gewicht des As von Hans aus bedingt ward durch das Gewicht der demselben correspondirenden Gewichteinheit des Silbers, den Silberscrupel. Daß das Knpfer nach dem Gewicht, auch nachdem es gemünzte Asse gab, noch gesetzliches Zahlungsmittel blieb, ist, zumal wegen der allem Anschein nach den Assen großentheils gleichzeitigen Fünfpfundbarren (S. 174), nicht zn bezweifeln; aber die Rechnngseinheit war ansschließlich der As, nicht das Pfund 96) und letzteres dem ersteren keineswegs gleich, sondern es mus vielmehr der Fünfpfundbarren in Kupfermünze etwa sechs Assen, in Silber einem Stück von etwa 7 Gr., das heißt dem gewöhnlichen campanischen Didrachmon entsprochen haben. - Dagegen die in griechischen oder halbgriechischen Landschaften belegenen italischen Gemeinden haben ihre Kupfermünzen nicht mit Silbergewichten, sondern mit Silbermünzen gleichen müssen, schon deßhalb, weil es von funf applischen Städten: Arpi, Teate, Canusinm, Rubi, Caelium sowie von den beiden latinischen Colonien Alba und Signia selber Silbermunzen giebt, deren Gewichte (Beil. F) die folgende Uebersicht zeigt:

Canasum — — 0.00 bis 0.4
Rabi . . — 1.11 bis 0.86 0.53 ° 0.4
Caelinm — 0.7 ° 0.42
Alba . . — 1.28 bis 1.02 0.59 ° 0.44
Signia . — 0.67 ° 0.49

Abgesehen von einem einzigen Didrachmon von Arpi, das campanisches Gepräge und die rücklänfige Aufschrift ARPANOS in voreuklidischen

<sup>89)</sup> Dafs in ilterer Zeit Gold und Silber nach dem Gewicht bestimmt wird, instembnlich; im Kupfer finde ich nirgende eine gleichartige Bezeichnung. Denn bei Livius (8, 4): nast trens Tehern habiter, et aus qui cir Theiru deprehenua meet uuque ad mille passum, ciarigatio esset nec prins quam aere persoluto is qui cepisset erbu sincula coptum haberet — steht die Conjectur pondo für passum zwar in den Ausgabe, ist aber gewifs verfehli.

Buchstaben hat 97), sind diese Münzen sämmtlich jung - von der rybastinischen mit dem Sonnenkopf hat Avellino 64) es sehr wahrscheinlich gemacht, dass sie auf einen Bundesvertrag dieser Gemeinde mit Alexander von Epirus und Tarent zurückgeht, also um das J. 420 geschlagen ist: die Silbermunzen von Alba fallen nach 451, in welchem diese Colonie deducirt ward - und entstanden nnter dem Einfluss von Tarent. Das Gepräge der Silberstücke von Teate entspricht genau dem der tarentinischen Didrachmen, is auf den Kupfermünzen derselben Stadt erscheint sogar Taras anf dem Delphin; die größeren rybastiner Münzen haben das bekannte Gepräge der tarentinisch-herakleischen Diobolen, den löwenwürgenden Herakles. Den Fuß der Didrachmen kann man sowohl mit dem campanischen wie mit dem tarentinischen gleichsetzen; zu dem Kleinsilber aber finden sich gar keine Analogien in Campanien, wo die Kleinsilberprägung lange aufgegeben war vor der Epoche, der jene apulisch-latinischen Münzen ihre Entstehung verdanken, dagegen entsprechen das dritte und vierte Nominal den zahlreichen tarentinischen Diobolen und Obolen von 1.3 nnd 0.6 Gr. (S. 104) sowohl im Gewicht wie auch theilweise im Gepräge. Das zweite Nominal findet zwar unter den tarentinischen sich nicht, fügt sich aber als halbe Drachme sehr wohl in dasselbe ein. - Unter diesen Silbernominalen ist die große Silbereinheit jenes decimalen Assystems zu suchen; und sicher hat keines mehr Anspruch darauf als das Diobolon von 1.3 Gr., das der römischen Silbereinheit des Scrupels nahe steht und dessen enge Beziehnng zu Mittel- nnd Ostitalien anch hervorgeht ans der Prägung solcher Diobolen durch die in Samnium angesiedelten Tarentiner (S. 119), ja schon aus der massenhaften Prägung dieser Stücke in Tarent und Herakleia selbst (S. 105). Dies Stück scheint im südlichen Latinm, in Apulien und jenseit des Apennin als große Silbereinheit oder nummus gegolten zu haben und demnach, gemäß der sicilischen und römischen sicher auch in den latinischen Colonien gangbaren Silberrechnung, in zehn libellae zerfallen

<sup>&</sup>quot;) Die Silberenfanzen mit dem beheimten Pallackopf und dem Stier mit Menachenantlits, also dem gewöhnlichen eampanischen Gepräge, anf denen Ignarn und Riedo (mon. di eitia p. 37). APT/ANO/E lesen, Aveillino (spuse. 2, 151 inv. 1.n.4) rickkiunig ART/ANO/S, sind den Münzen mit der Aufschrift KARTINANO/S (oder Almile) so vollständig gleich, daß man sich exbever dazu eitschliefert, dieselben als arpanische gelten zu lassen. Allein der Abdruck des in München befindlichen Exemplare bezätätgt in der That Aveilinos Lesung.

<sup>\*)</sup> In seiner schönen epistola de argenteo Rubastinorum numo.

zu sein. Sollte nnn also der Nummus von 10 Libelleu mit dem As von 12 Unzen gegliehen werden, so blieb nnr die Wahl entweder die große oder die kleine Einheit gleichzusetzen; und man zog das Letztere vor, da es immer noch bequemer scheinen mochte den Nummus auf & As als die Libella auf 11 Unze zu normiren. Wurden also die beiderscitigen kleinsten Einheiten, die leichte Libella der Silberrechnung nud die Unze des Sehwerkupfers sieh gleiehgesetzt, so läßt die Wahl der Nominale wie das Gewicht sieh angemessen erklären. Man schlug Semuncien, das ist Hemilitrien - wie denn ein solches Stück mit dem doppelten Werthzeichen € nnd H vorliegt (Beil. E, 3) -, Uneien, das ist Libellen, Sextanten, Quadranten, Trienten, das ist Zwei-, Drei-, Vierlibellenstücke, endlich Quincunees oder halbe Nummen und späterhin auch Dextanten oder Nummen in Kupfer, daneben in Silber halbe Nummen and Nummen, selten silberne Anderthalb- und Sechsnummenstücke, von denen jenes 15 Unzen, dieses fünf Assen entsprach, nicht minder selten Kupferasse gleich 11 Nummen. Was das Gewicht anlangt, so kam, weun die Libella einen Silberwerth von 0.13 Gr. ansdrückte, die gleichwerthige Kupferunze nach dem Verhältnis von 1:250 auf etwa 32.5 Gr. und die übrigen Nominale im Verhältnis zn stehen; dies ist ungefähr Vierzehnnnzenfus, welcher denn eben diese Kupferprägung effectiv beherrscht\*\*). - Die seltsam vereinzelt stehende geprägte Kupfermunze von Ankon, die auf der einen Seite den Kopf der Aphrodite, auf der andern das Stadtwappen, den Ellenbogen mit zwei Sternen dariu und die Beischrift AΓKΩN zeigt und etwa 8 Gr. 100) wiegt, kann kaum in eine spätere Zeit als die des Libralfusses gesetzt werden, lässt sich aber auf diesen selbst nicht wohl bezichen. Eher gehört sie als Colonialmunze in irgend ein italisches oder sieilisches Silbermünzsystem hinein und mag, da sie zwei Sterne trägt, als Diobolon oder Dilitron aufzufassen sein. -Dasselbe kann anch von den apulischen Kupfermünzen gelten, so weit

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Böchb S. 380 verancht den sehwereren Fuß der Minnen von Hatria daraus zu erklären, dach Kupfergruben in der Nähe und das Kupfer dehalb dort wohl-feller gewesen sei. Allein weder ein alter noch ein notzer zuverlässiger Gereklungen spricht von Kupfergruben in dieser Gegend. Die der Copre, die Stadtnamen Copres mostiaus und Copres mostiaus tallen den schrieben der der in den Kupfer (ess) nichts zu ditun, sonodern hängen wahrscheinlich zusammen mit dem sabnischen oppreiss oder vielmehr copreiss domme (varroie de Josse (Varroie L. 15, 159); die Versicherung Bellengib (bei Annations, sopra una antica saturetta, Giorn. Arrad. f. Il), dafs auf dem Monte Catrio in Plecenus das Kupfer sieh an eriologien Stellen geldegen finde, ist sehr problematisch.

<sup>100) 8.5 (= 166</sup> Carelli), 8.2 (K.K.) Gr.

sie dieser Epoche angebören; doch ist, da zunal Werthzeichen durchgülnigi fehlen, darüber weiter nichts anszumachen, als daß sie zu den
kupfernen Werthmünzen nicht gebört haben können, sondern eher mit
den griechischen Kupfermünzen, sei es den tarentinischen, sei es denen
der gegenüberliegenden griechischen Küsto zusammenzustellen sein werden. — Noch bleiben die ebenso seltenen wie räthselhaften Münzen von
Cora zu erwähnen. Es sind deren bis jetzt zwei bekannt geworden,
jede nur in einem einzigen Exemplar:

Apollokopf mit Lorbeerkrauz ( CORANO; Reiter mit webender Chlamys den Speer schwingend. — Silber, Gewicht 6.03 Gr. "). KORANO. Apollokopf mit Lorbeerkrauz () Siler mit Menschenantlitz von der Nike gekrämt. — Kupfer, von der Grüße der gewöhnlich neapolitanischen Kupfermitzen <sup>189</sup>).

Stil, Aufschrift und Gepräge beider Münzen weisen nach Campanien; und da in der Epoche, wohin schon der Anfschrift nach diese Münzen auf jeden Fall gehören, dem fünften Jahrhundert Roms von Latium sonst gar kein Grofssilber und noch weniger anderes als Werthkupfer bekannt ist, so ist man versucht diese Münzen dem latinischen Cora abzusprechen und sie lieber dem wahrscheinlich campanischen Cosa zu geben, von dem es andere Kupfermünzen mit der Anfschrift COSANO giebt. Dennoch bleibt dies ein Nothbehelf; und möglich ist es, daß diese Münzen allerdings von Cora in Latium herrühren. Dass in einer Epoche, wo sonst in ganz Latium noch nicht geprägt ward, die erste Stadt, die sich hiezu entschlofs, sieh campanischer Stempelschneider bediente nud der campanischen Weise folgte, ist so gar auffallend nicht; nnd da die campanischen Kupferlitren nach Answeis des Fundes von Vicarello zahlreich in Latium umliefen, so ist es ebenfalls denkbar, dass die erste latinische Stadt, die Großsilber zu schlagen aufing, auch die correlaten Kupferstücke bei sich einführte. Bemerkenswerth ist ferner, daß das Gewicht, so weit sich aus dem einzigen übrigens sehr gut erhaltenen Exemplar darüber urtheilen läfst, von dem campanischen sich wesent-

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) = 95 Gran. Millingen ancient coins of Greek clites and kings. London 1831 p. 1; vergl. consid. p. 237 and besonders im suppl. dazu p. 22. Dafs niebt SORANO, wie Millingen einmal gemeint hat, sondern CORANO auf der Münze steht, ist ausgemacht; Millingen selbst hat nach genauer Untersuchung des Originals durch Luyres, Lenormant und Longprier jese Meinung zurückgesonmen.

<sup>102)</sup> Riccio mon. di città p. 3, der die Münze selber besitzt. Der Gewährsmann ist freilich schlecht und k vor o auffallend.

lich unterscheidet und metrologisch ebenso vereinzelt dasteht, wie örlich die Münze überhaupt. Endlich war Cora als latinische Colonie münzberechtigt so gut wie Signia und Alba und hätte das frühe Aufboren der Prigung mit den übrigen Münzstätten Latiums gemein. Nur weitere Funde können hier Licht geben; inzwischen aber ist es nicht unwahrscheinlich, daße, wie Alba silberne Nummen und Halbummmen, Signia silberne Halbummmen, so Cora eine kurze Zeit hindurch etwa Fünfunmmenstücke in Silber und daneben kupferne Scheidemünze gesehlagen hat.

9. Noch bleiben die Gold-, Silber- und Kupfermunzen übrig, welche mit dem Namen Roms bezeichnet, aber in Unteritalien und unter dem Einfluß des daselbst landüblichen Fußes geschlagen worden sind, und deren Erörterung bei ihrer doppelten Heimath bis hieher hat verspart werden mitssen. - Ein Theil dieser Mitnzen, namentlich die Goldmitnzen mit dem Januskopf und den zwei sehwörenden Kriegern und die Goldund Silberstücke mit demselbeu Januskopf und dem Jupiter iu der Quadriga können nicht wohl anderswo als in Capua geschlagen sein 105). Andere dieser Silberstticke haben die Typen der Kupfermünzen von Cosa (Marshaupt ) gezäumter Pferdekopf) und von Benevent (Apollokopf )( springendes Pferd); auch die älteren Asse von Luceria sind sehr ähnlich. Die Victoria, welche den Lorbeerkranz an einen Palmzweig bindet, findet sich wieder auf den Kupfermünzen von Auseulum Apulum. Außerhalb Campanien und allenfalls Apulien können diese Stücke nicht entstanden sein: ob sie alle in Capua geschlagen sind oder unter verschiedene Städte sich vertheilen, ist nicht auszumachen und ebenso wenig, ob sie alle herrühren aus den Münzstätten der Halbbürgergemeinden, wovon später noch die Rede sein wird, oder theilweise aus römischen in Bundesstaaten errichteten Nebenmünzstätten, wie eine derartige schon

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Die Analogie der Typen ist seichlagend (vergl. Eckhel 1, 94. Arellino opuns. 2, 26 f. Bonghels Ball. Nap. 4, 47. Friedlinder ook Munnen S. 7). Das Gepsige Jener Silberrubraen: Januskopf // Quadriga mit Jupiter kehrt genau wieder auf dem größten Kupferstüte von Capua (Friedlinder S. 19, 1) die Quadriga mit Jupiter ebenfalls auf den höchsten Nominalen von Capua (Friedlinder S. 10 A. 8), von Attella (Friedlinder S. 15, 1) und Gatalia (Friedlinder S. 29, 2). Die Darstellung des Treaschwurs ist häng auf den Quadranten und Sextanten von Capua und Atella (Friedlinder S. 11, 9, 10, S. 16 A. 2); doch ist sie hier andem gestaltet. — Ob, wie Lenormaat vissen will (elite éramogr. Introd. p. XLII. XLIII), für diese rümisch-ampanischen Silber- und für die Kupfernulauzen von Atella sogar derselbe Stemplechender gearbeitet hat, steht freilich date;

in dieser Zeit wenigstens in Luceria bestanden hat (S. 181). - Die älteste römisch-eampanische Prägung unterscheidet sieh in nichts von der gewöhnlichen campanischen: die Aufschrift ist durchgängig, analog der auf den thrigen campanischen gewöhnlichen Genitivform, ROMANO; sehr selten und nur auf dem Kupfer findet sich PΩMAIΩN (S. 115 A. 68). Das Gewicht der Silhermünzen, namentlich der Sorte mit dem Pferdekopf, geht von 7.4 bis 7.2 Gr.; danehen stehen Kupferstücke, dem Anschein nach von zwei Nominalen, wovon diejenigen mit dem Löwen wahrscheinlich Litren, die mit dem Pferdekopf wahrseheinlich Hemilitrien gewesen sind (S. 118). Wir dürfen diese Münzen den Anfängen der Herrschaft Roms über Capua (seit 416) zusehreiben und derjenigen Epoche, wo die Capuaner zwar reehtlich römische Bürger, aber materiell möglichst hei ihren bisherigen Zuständen belassen wurden. Doch zog schon die formelle Aufnahme der campanischen Gemeindo in das römisehe Bürgerrecht die wichtige Folge nach sieh, daß die beiderseitige Münze, als gleicher Weise römische, auch in den beiderseitigen Gehieten Geltung erhielt, das campanische Didrachmon mit seinen Litren, der römische As mit seinen Uneien zu einander in ein festes officiell normirtes Verhältnifs gesetzt und jenes auch in Rom, dieser auch in Capua zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wurden. Einen merkwürdigen Beleg hiefter gewährt der Opferschatz von Vicarello, welcher von den Litren mit dem Löwen 1156, von den Hemilitrien mit dem Pferdekopf 916 Stücke enthielt - eine Zahl, die aufser allem Verhältnifs steht sowohl zu der sonstigen Häufigkeit dieser Gepräge wie zu der Anzahl der übrigen in demselben Schatz vertretenen unteritalischen Sorten und schlechterdings zurtickgehen muß auf irgend welchen besonderen Umstand 104). Waren aber diese Kupfermünzen unter allen campanischen die einzigen, die im römischen Gebiet gesetzlichen Curs hatten, so begreift es sieh, daß ehen diese in unverhältnißmäßig großer Zahl nach Latium strömten. Auch daß diese Münzen, wie wir später schen werden, als Muster gedient zu haben scheinen für die Silberprägung einzelner keltischer Stämme der narbonensischen Provinz, hängt sieher mit einer so ausgedehnten Circulation zusammen. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß die capuanische Gemeinde, welcher doch wohl der Gewinn aus dieser Kupferprägung zufloß, da sie ihren Kupfermunzen

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>) Dafs die fraglichen Stücke in Rom selbst geschlagen worden seien, wird Niemand behaupten; es ist ebenso unmöglich sie von dem gleichartigen Silber zu trennen, als sie dem römischen Libralsystem numittelbar einzuftigen.

ein so weites Gebiet eröffnet sah, mit Rücksicht darauf diese Prägung steigerte nnd, wie immer ihre materiell werthlosen Litren und Hemilitrien gegen den As tarifirt sein mochten, doch bei dem Vertrieb derselben nach Latinm ihre Rechnung fand. - Späterhin wurde diese Münzordnung geändert und der römischen enger angepaßt. Die campanische Aufschrift ROMANO weicht auf dem Silber der in Latinm gangbaren Form ROMA; auf dem Knpfer steht theils dieselbe lateinische Aufschrift, theils die oskische kape 100). Ungefähr gleichzeitig oder noch etwas früher wird das einheimische Silber- und Goldgewicht mit dem römischen vertanscht, welches letztere namentlich in der jetzt aufkommenden Goldprägung deutlich hervortritt. Es finden sich (s. Beil, G) in diesem Metall drei mit ROMA hezeichnete Nominale von 6.86-6.80, 4.52, 3.41-3.39 Gr., die genau auskommen auf das Normalgewicht von sechs, vier und drei römischen Serupeln oder 6.82, 4.55 und 3.41 Gr. Dazu kommt eine vierte Sorte, ohne Aufschrift und von unreinem mit Silber versetztem Golde, von dem Gepräge der gewöhnlichsten und jungsten römisch-campanischen Silhermunzen, schwer 2.82-2.77 Gr., znm Normalgewicht von 21 Serupeln oder 2.84 Gr. oder, wenn die normale Legirung des Electrum von 20 \* (S. 6 A. 16) zu Grunde gelegt wird, von 2 Scrupeln oder 2,27 Gr. reinen Goldes. Es ist hiernach schr wahrscheinlich, dass die correlaten Silbermünzen ebenfalls auf das Gewicht von 4 und 2 römischen Scrnpeln oder 6.82 und 3.41 Gr. geschlagen sind: denn während unter den mit ROMANO bezeichneten Münzen mit dem Pferdekopf, dem Pferd und der Wölfin ebenso wie unter den übrigen campanischen Stücke beträchtlich unter 7 Gr. nicht leicht angetroffen werden, erscheinen unter den gleichartigen mit der Victoria so wie unter sämmtlichen mit ROMA bezeichneten nur einzelne wenige von dieser Schwere, während die große Mehrzahl in fortlaufender Reihe von 6.85 his 5.8 Gr., in einzelnen Exemplaren noch tiefer fällt. Rom scheint demnach, zwar möglichst im Anschluß an den bestehenden campanischen Münzfuß, aber doch nach römischer Weise und auf römisches

Gewicht diese spätere eampanische Prägung geordnet zu haben. Die zu diesem Silber gehörigen Kupferstücke mit ROMA oder kapp sind deuen mit ROMANO gleichartig, obwohl meistentheils von geringerem nnd vor allem von schwankeuderem Gewieht. Merkwürdiger Weise aber fanden sieh in Vicarello nur '63 Stücke mit ROMA, also ungefähr in demselben Verhältnifs wie auch zum Beispiel neapolitanische Kupferstücke in demselben Schatze vorkamen, währeud doch das Kunfer mit ROMA im Ganzen häufiger ist und weuiger hoch bezahlt wird als das mit ROMANO. Es scheint dies uur erklärt werden zu können durch die Annahme, dass die römische Regierung, nachdem sie eine Zeitlang das capuanische Kupfer als römisches zugelassen hatte, sieh später dieser lästigen Consequenz des Unterwerfungsvertrages entzog und dasselbe auf die örtliche Circulation in Capua beschränkte, womit es denn gut zusammenstimmt, daß von dem Knpfer, aber nur von diesem, bald auch der Name Roms versehwindet und dem von Capua Platz macht. Was die Geschichte zeigt, dass die Römer, nachdem sie die Herrschaft über Capua einmal erworben hatten, die Zügel bald straffer anzogen, sehon 436 einen steheuden Commissar dahin entsandten, bestätigen und erläutern also in ihrem Kreise die Münzen. - Fragen wir endlich nach dem legalen Verhältnissatz zwischen römischem Kupfer und römischcampanischem Silber, so versteht sieh zunächst, daß das Werthverhältnifs 1:250 hier auf jeden Fall insofern maßgebend gewesen ist, als es nicht zum Nachtheil, wohl aber zum Vortheil des Kupfers hat geändert werden können, da die Römer, von denen diese Bestimmung ausgiug, doch dabei sicher ihre Landesmünze nicht zurückgesetzt haben werden. Das Silberstück von 6 Scrupeln römisch wird demnach höchstens seehs libralen Assen gleichgestanden und kann leicht weniger gegolten haben. Weiter würden wir nicht kommen können, wenn nicht kürzlich über dieses Legalverhältnis eine ausdrückliche Angabe zum Vorsehein gekommen wäre: die römisch-campanische Goldmünze von 4 Serupeln Gewicht mit dem römischen Werthzeichen XXX. Die Einheit, wovon 30 auf dieses Goldstück oder 71 auf den Serunel Gold kamen. kaun nur der sogenannte Libralas sein; denn die Münze gehört einer Zeit an, welche noch keine andere Münz- nnd Rechnungseinheit kannte als diesen 108). Man könnte zwar statt der sehweren As vielmehr an das

<sup>100)</sup> Meine frühere Vermuthung, dass die den römisch-campanischen Silberstücken etwa zu Grunde liegande Drachme die auf dem Goldstück gemeinte Ein-

Kupferpfund denken wollen; allein mag auch im internationalen griechischitalischen Verkehr nach römischen oder sieilischen Kupferpfunden gerechnet worden sein, so ist gezeigt worden (S. 207), dass in Rom, seit es daselbst Münze gab, nnr der As, nie das Pfund als Rechnnngseinheit gebraucht worden ist. Stand also der Serupel Gold gleich 7; Münzassen oder, wenn man den Münzas anf etwa 10 Unzen ansetzt, gleich etwa 61 Pfund Kupfer, so verhielt sich Gold zu Kupfer etwa wie 1:1800. was sich leicht auflöst in das Verhältnis von Gold zn Silber wie 1:10 und von Silber zn Knpfer wie 1:180. Wir finden also, wie wir es erwarten mussten, das capuanische Gold- und Silbergeld als materiell ausländisches behandelt und unter dem wahren Werth tarifirt, Gold gegen Silber auf 1:10, während sonst der Ansatz 1:11.91 vorkommt, Silber gegen Knufer zn 1:180, während der sonstige Durchschnittswerth ist 1:250. Demnach galt das Goldstück von 6 Scrupeln 45, das seltene nnd wohl eben darum allein mit Werthzeichen versehene von 4 Serupeln 30, das dritte von 3 Serupeln 221, das vierte von 2 Serupeln 15, ferner das Silberstück von 6 Scrupeln 41, das von 3 Serupeln 21 sogenannte Libralasse. Die Litren und Hemilitrien dieser Epoche werden, da sie anf den örtlichen Verkehr beschränkt waren, auch nicht auf römische Werthe zurückgeführt worden sein. - Ueber die Epoehe, bis zn welcher diese Prägung sich fortgesetzt hat so wie über den Zusammenhang derselben mit dem römischen Denar wird bei diesem gehandelt werden.

10. Das etruskische Münzwesen ist, wie kaum ein zweites, in sieh zwiespaltig: theils ein System von Gold-, Silber- und leichten Kupfermünzen nach hellenisseher Art, theils ein dem römischen libralen verwandtes Werthkupfersystem. Wir betrachten znnächst das erstere, das allem Anschein nach wenigstens mit seinen Anfängen viel weiter zurückreicht als das der sehweren Asse. — Die große Mehrzahl der etruskischen Silber- sowie ein Theil der Gold-\*\*") und der zu diesem System

beit set, achne ich zurück, thells well in officieller zönischer Würderung — und nur diese darh liev vorangegestet weller— es eine solcho Drachus sicherlich nicht in gab, sondern das Silberstick gelacht ward als auf rönische Serupel genünzt, die wieder in dem lieten Werthunsser, dem Eupfer, einen festbestunsser Ausdruck fanden, thelis well es dann nötäig wird, dass nicht wahrscheinliche Verhältnifs von 1122.5 zwischen Pronischen Gold und rönischen Silber anzusetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Zwei Exempiare im städtischen Musenm von Volterra: Mionnet S. 1, 199,
13. 14 aus Micali Ital. tav. 59, 8, 9. Das Gepräge der einen Seite ist hienach ein

gehörigen Kupfermünzen sind nur auf der einen Seite vollständig geprägt, auf der andern ganz oder fast ganz glatt und regelmäßig ohne Aufschrift; die gewöhnliche zweiseitige Prägung ist in diesem System nur selten angewandt worden. Was die Prägstätten anlangt, so ist der größte Theil der silbernen und knpfernen sicher in Populonia geschlagen, dessen Name - p oder pupluna - auf einzelnen erscheint. Andere Stücke, namentlich die recht alten mit dem Löwen und dem Eber sind zwar ausgemacht etruskisch, ob aber in Populonia oder wo sonst sie entstanden sind, ist ungewiß. Sehr eigenthümlich und ohne Zweifel nicht in Populonia zu Hause sind die Silbermunzen zweiseitiger Prägung, welche anf einzelnen Exemplaren die noch nicht befriedigend gedentete Aufschrift OE tragen 108). Die einseitig geprägten und aufschriftlosen Goldmünzen mögen nach Volaterrae gehören, da von den drei bekannten Exemplaren zwei in der städtischen Sammlung daselbst sich befinden. Die Goldstücke zweiseitiger Prägung mit den Aufschriften velzpapi oder velsu sind nicht ohne Wahrscheinlichkeit Volsinii zugeschrieben worden 109). - Eigenthümlich sind die Werthzeichen, welche auf den Münzen dieser Gattung zwar nicht constant, aber doch sehr häufig und anf allen Metallen begegnen. Wir finden von den Goldstücken zweiseitiger Prägung die größeren von 4.67 Gr. mit XX, deren Viertel mit A 110), ferner die kleinen

bartloser Kopf, davor eine Zange oder ein Franenkopf, davor X; beides scheint der gleiche nur verschieden beschriebene Stempel. Die Größe ist Mionnet 1½. — Ein drittes Exemplar ist in Wien, das IIr. Kenner also beschreibt: Jugendlicher Kopf, rickwärts X. // leer. 0.520 Gr.

<sup>109</sup>) Man kennt drei Exemplare dieser Münze mit der gefügelten Meduse und dem Rade. Zwed dereiben, in der Godnare und in der Lupresschen Sammlung, sind ohne Anfachrift (Catal. rals. p. 57, vergl. Friedlinder Beitr. 1, 165; Lupres choix de medallites grecques. Paris 1840 pl. 1. n. 5; die Anfachrift des dritten (Capranesi ann. dell' Inst. t. 21 p. 203 tav. d'agg. P. 1; ase grave del Mus. Kirch tav. di suppl. cl. 3 n. 9; Friedlinder Beitr. 1, 166) ist noch nicht ganz sicher festgestellt, die der dritte Buchstabe nach Capranesi 4], nach dem asg. r.d. 3, nach Priedlinder, den ein Abdruck vorlag, I ist. Meine früher gesinferte Verzunthung die Inachrift als kreisförmig geschrichen zu betrachten und pöre, das ist Peithess zu lesen, ist mit der lettete Lesung nicht zu vereinigen, die vielmehr auf sös führt. — Der Paudort des Gothaer Exemplars ist Malta; die beiden anderen Exemplare sollen ans Volet sammen (des gr. p. 102): per quante passiamo erdere).

<sup>109</sup>) Müller Etr. 1, 133. Ausführlich und vortrefflich handelt über diese Münzen Friedländer Beitr. 1, 167 f.

<sup>110</sup>) Zwar lengnet nach Eckhel (numi vet. anecd. p. 12) Friedländer (Beitr. 1, 176 f.), daß die derartigen Zeichen auf etruskischen Münzen Werthzeichen selen;

Goldmünzen einseitiger Prägung von 0.52 Gr. mit X, ebenso die Silberstücke von 8.60 Gr. mid darunter mit XX, deren Hälfen, Viertel, Achtel mit  $\Lambda$  (= 3) oder X,  $\Lambda$  (5),  $\ln \Lambda$  (= 21)<sup>29</sup>), endlich auch die Kupferstücke theils mit XX und X, theils mit sechs, vier, drei, zwei oder einem Kügelehen bezeichnet — es giebt sogar Stüteke, dia zugleich mit X nad vier Kügelehen besehrieben sind <sup>33</sup>). Hier liegt also ein eigenthümlich etruskisches System vor oder vielmehr mehrere solehe. Denn dentlich ist die Einheit der kleinen einseitig geprägten Goldmünzen = 0.052 Gr. sowohl von derjenigen der zweiseitig geprägten Goldmünzen = 0.052 Gr. wie anch von der der Silbernünzen = 0.43 Gr. verschieden und sehwerlich wird sich eine Combination darbieten, die diese disparaten Sätze sämmtlich in natürlicher und einfacher Weise mit einander verknüpfte. Allein wir dürfen auch in der That eine solche kaum erwarten, da ja die fraglichen Prägungen in verschiedenen Städten stätten

allein diese auch von mir früher geshellte Ausicht wird ehen durch die von Priedländer a. a. O. den Ernuker mit Recht vindleitren Goldminnen aufe entschiedenste wideriegt. Denn wenn von zwei zusammengebörigen Goldmünnen die grüßere 4.67, die kleinere 1.15 Gr. wiegt, jese aber das Zeichen XX, diese das Zeichen AX deres flusten eine Steinen AX deres flusten eine Greiffen der Seichen AX deres flusten als eben die den Gewicht entsprechenden Werthreichen. Die sogleich zu erwähnenden Zeichen der Silbermünnen fordern nothwenigt dieselbe Auffassungt beide stitten sich gegenseitig um so mehr, da sie nicht demselben System angehören.

119) In Bell. H flucken sich die Beweise dafür, das das Zeichen XX den Didnehmen, das Zeichen n (etruskieches Bildfreuschlecht) oder XA des Hälfen, das Zeiches II/n = 2½ den Achten derselben eiger-thmilleh angehört. Wenn ein Didrechmon im Berliner Museum (Prielländer a. e. 0.) Pinder S. 3) nur ein einziges X hat, so kann allen übrigen zusammenstimmenden Zeungissen gegemüter dies beliglich auf elmen Stempelfehre berschiefte auf elmen Stempelfehre berschen.

119. Kupferminzen mit XX sind selten; ich finde sie nur bei Micall aut. mon. tav. 115, 9. 10. Battiger Benkles- oder Jupitershof; XX / Alder incus. — Knpferminzen mit X finden sich öfter: Bistiger misanlicher Kopfr, X / (Einschlag; Okicall a. a. 0. a. 13); Merurinskopf / x red Cadacci, poplen, X (Minnet S. 1, 262, 43). Am binfigsten ist die Minne mit dem Vulcannskopf auf der Vorder», Hammer und Zange und der Aufschrift poplens auf der Rickseiten int ver Paneten bezeichnet ist (Eckelt 1, 92; Ninnet I, 102, 56; S. 1, 203, 40). Ob die Angalee, dafs sie anch mit X und drei Prueten vorkomme (Minnet S. 1, 203, 50 and Sestin) zurerläusig ist, weiß ich nicht; in diesem Palle würde freilich zugegeben werden müssen, dafs X, wo es neben Unzerseichen vorkommet, kein Werthseichen ist. — Die — wahrscheinklich kupfern — Münze mit dem Heralkekopf und dem Gorgonelon bei Carelli Taf. 8 n. 31 soll das Zeichen XXX tragen.

gefunden haben und also, wenn auch allerdings analogen, doch nicht gerade dem gleichen System anzugehören brauchen. Dass unter den Kupfermunzen einige mit XX nnd X, andere mit Unzenzeichen, noch andere mit beiden Bezeichnungen versehen sind, wird man am einfachsten so ansfassen, das jene Zeichen dem Populonia eigenthümlichen, diese sei es dem etruskischen, sei es dem römischen Assystem angehören und in der Uebergangszeit beide neben einander gebraucht wurden. Leider gestatten die schwankenden Beschreibungen und die sparsamen Gewichtangaben kein sicheres Urtheil über das durchschnittliche Gewicht weder der mit den Zeichen des Vicesimalsystems versehenen noch der uncialen Kupfermünzen von Populonia; ja es läßt sich nicht einmal mit Sicherheit entscheiden, ob dieselben in der That alle zum Silbersystem gehören. - Die Nominale des etruskischen Silbersystems gehen ans den Werthzeichen hervor; nur kommt noch hinzu, dass die Reihen mit dem Löwen and dem Eher ohne Werthzeichen dem Gewicht nach aus zwei Nominalen bestehen: dem Doppelten des populonischen Zwanzigers und dem kleinsten populonischen Nominal. Danach erscheinen die etruskischen Silbersorten geordnet nach dem durchgeführten Halbirungssystem -nach griechischem Ausdruck als Tetradrachmen, Stater, Drachmen, Halbund Vierteldrachmen - und nach einer kleinsten wenigstens in Silber nicht geprägten Einheit, die zu dem Tetradrachmon sich verhielt wie 1:40. Doch wird, da die Drachme das Hälftenzeichen trägt, als große Einheit vermuthlich der Stater und das Tetradrachmon als Doppelstück anzusehen, das System also als ein vicesimales zu bezeichnen sein. -Ueber den Ursprung und die Epoche dieser Prägung ist das Wesentliche bereits früher ausgeführt worden. Die etruskische Silberprägung ist offenbar entstanden nach dem Muster der ältesten einseitigen asjatisch-griechischen und es muss schon darum der Ansang jener in eine sehr ferne Zeit hinaufreichen. Im Besonderen ist ihr Vorbild die älteste attische, wie sie Solon (160 Roms) geordnet hat und wie sie gerade in Populonia, das durch seine Eisengruben sehon in ältester Zeit zu den Griechen in Beziehnng getreten ist, sehr wohl früh hat nachgeahmt werden können; wir fanden verwandte Gepräge, namentlich das Gorgonejon, das gleiche Gewicht, die gleichen Nominale, die gleiche Bezeichnung der Drachme als der Hälfte, also den Stater als die große Einheit (S. 68). Sogar das Hälftenzeichen o scheint dem Zeichen C oder 3 nachgebildet, das in Athen für das Hemiobolion gangbar war 115). Nur

<sup>113)</sup> Müller Etr. 1, 315. Franz elem. p. 348. Auf den Kupfermünzen von Po-

in dem vicesimalen System und in der Weise die Drachme nicht zu sechsteln sondern zu vierteln hat die etruskische Prägung sich von ihrem Urbilde entfernt. Die theilweise Analogie dagegen des in allen Metallen durchgeführten etruskischen Vicesimalsystems mit dem rümischen des Denars ist offenbar zufällig und jenes sieber nicht ans diesem entwickelt"). Die Goldprägung dagegen folgt nicht dem attischen Fuß, sondern dem uralten milesischen (8s. 20). — Die hienach voransznsetzende lange Danaer der etraskischen (9d. and Silberprägung sieht zwar zu ihrem geringen Umfang und ihrer Vereinzelung in keinem rechten Verhültnifs, wird aber doch anch durch die große Verschiedenheit bestätigt, die innerhalb derselben in der Prägweise, im Söll und im Gewicht wahrgenommen wird; es ist sehr wahrscheinlich, daß sie bis gegen die Einführung des Denars hin fortgedanert hat, ja das hieber gebörige Kupferhoch bis in das seehste Jahrhondert hinein gemützt worden ist.

11. Das etruskische Schwerkupfer ist weit seltener als das latinische und mnfs in weit geringerer Menge angefertigt worden sein "). Die Heimath der einzelnen Serien ist bei dem fast darebgüngigen Mangel genügender und verständlicher Anfschriften und den unzuverlässigen Fundberichten hier noch weit weniger zu bestimmen als bei den latinischen. Nur die ziemlich hänfigen Münzen von Volaternae sind zweifellos festgestellt durch die Aufschrift vela-9ri. Ihnen schließen die geprägten Münzen des benachbarten Vetulonium und die mit da bezeichneten vieleicht in Telamon geschlagenen sich an, da sie den Unzenzeichen znfolge besser zum As- als zum Silbersystem sich stellen. Das übrige etruskische gegossene Kupfer kommt nicht zusammen mit dem volaterranischen vor, sondern stammt aus dem östlichen Binnenland, namentlich der Gegen

pulonia finden sich dagegen sechs Kugeln (Mionnet 1, 102, 53 und sonst), ähnlich wie auf den sicilischen, z. B. von Himera (S. 97).

<sup>119)</sup> Müller Etr. 1, 284 und Böckh S. 471 rewachen die Zeichen auf den Silbermünsen von Populonia aus Nachhamung der Denarzeichen zu ertätiere und dem Gewichte wirfle dies allerdüngs wesendisch entsprechen. Allein die Zeichen auf den Gold- und Kupfermünzen lassen eine obeide Erklärung nicht zu. Es ist ferene böchst unwahrecheinlich, das die Haupthätigkeit der etruskischen Silberprägung, deren hobes Alter nicht geleugnet werden kann, erst ins fünfte Jahrhundert der Statt gefallen sein sollte. Wenn also hier nachgehant worden ist, so mögen viel- mehr die römischen Werthzeichen dem Münzen von Populonia entlehat sein; sehr leicht aber können beide Werthbeseichnungen sich selbstätstäuße gebüldet haben.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>) Aes grave p. 96. Im Kircherschen Museum befanden sich 1843 nur etwa neunzig Stücke. Aes gr. p. 89.

von Chiusi, Cortona und Arezzo 116). Die Serie mit dem Rade auf beiden Seiten, die einfachste und primitivste von allen, wird nicht ohne Wahrscheinlichkeit angesehen als herrührend von Cortona 117) nnd das constante Zeichen dieser Sorte < oder C könnte der Anfangsbuchstab des Stadtnamens sein 118). Die Serie mit den Radlinien auf beiden Seiten ist eigentlich nichts als eine jüngere Wiederholung der Radserie: der Dupondins scheint hier die Stelle des As eingenommen zu haben, das Gepräge ist nachlässiger behandelt, das Gewicht etwas leichter. Der Dupondius des Kircherschen Museums stammt aus der cortonesischen Sammlung Coltellini: zwei andere Dunondien werden in Cortona aufbewahrt. Danach scheint diese Reihe mit Recht von den Jesuiten 119) als itingere cortonesische betrachtet zu werden. Die anf dem einen Dipondius vorkommenden Buchstaben a und I (oder u, c?) sind unsicherer Lesung und völlig unklarer Bedentnng. - Wo die nicht ganz seltene Serie mit Rad nnd Axt vorkommt, finde ich nirgends angegeben; die Munzbuchstaben 70V sind anffallend und legen, wenn sie wirklich Initialen des Stadtnamens sind, die Frage nahe, ob die Stücke alle aus derselben Münzstätte hervorgegangen seien. - Die Reihe mit Rad und Anker mnss in der Gegend von Arezzo zu Hause sein; denn von den beiden bis jetzt bekannten Fünfasstücken fand sich das eine an der Arnoquelle am Berge Falterona und wird das zweite in Arezzo aufbewahrt 180). Die Aufschrift lautet bald abgekurzt 7 oder 3, bald vollständiger vpn, welche letztere Lesung jetzt ziemlich sicher festgestellt, aber noch nicht enträthselt ist. - Die Asse und Unzen mit dem gleichen Genräge und der Aufschrift zu scheinen mit Recht von den Jesuiten der Stadt Clusium beigelegt zu sein, deren älterer Name Camars war im).

<sup>116)</sup> Aes grave p. 92. 93. 100.

<sup>17)</sup> In dem durch drei Generationen in Cortona gesammelten Museum Coltellini, das sodann in das Kirchensche überging, war diese Sorte nater allen am stärksten vertreten (ase grave p. 88. 94). Der Canonicus Mazzetti (aus Chiusi) versicherte freilich, daß die Sammler die meisten Stücke aus Chiusi bezogen hätten (Genanzelli S. 25).

<sup>119)</sup> So haben die Münzen von Populonia p oder pupluna, die von Peithesa mit der Eule p oder peiñesa oder peiñesa (Carelli deser. p. 3; Mus. Kirch. tav. di suppl. el. 3 n. 8).

<sup>119)</sup> Aes grave p. 100.

 $<sup>^{120})</sup>$  Beil.  $I, 6.\,$  Dem Fundort nach setzte Sestini classes gen. geogr. num. I p. 7. II p. 5. 6 diese Sorte nach Vettona bei Perusia.

<sup>131)</sup> Liv. 10, 25: Clusium quod Camars olim appellabant. Auch Polyb. 2, 19

Zwei derartige Asse befanden sich im Museum Bacei in Arczzo 127). -Die Stücke mit dem Rad und dem zweigehenkelten Krug kommen aus der Gegend von Chiusi us); die wechselnden Münzbuchstaben IM M 3 msc sind noch nicht erklärt. Sie kehren ebenso abwechselnd wieder auf zwei häufigen geprägten etruskischen Kupfermünzen: Mohrenkopf)( Elephant mit der Schelle um den Hals und Herculeskopf mit dem Löwenfell )( laufender Hund 1961), welche aus derselben Münzstätte hervorgegangen scheinen. - Ueber die vereinzelten Stücke mit Rad nnd Amphora liegt nichts Näheres vor und auch von den seltenen Stücken mit dem Kopf von vorn and Messer und Beil finde ich nur zu bemerken, dass auf ihnen der Minzbnehstab I erscheint und dass auch diese im Gepräge von den übrigen etruskischen abweichende Sorte gleich den Radmünzen aus dem Binnenland kommt 186). - An dieses etruskische schließt sich weiter das umbrische Schwerkupfer an, das mit Aufschrift in umhrischer Sprache verschen und daher sicher bestimmt ist: es giebt dergleichen sparsam von Iguvinm, etwas häufiger von Tuder 186). Die iguvinischen Kunferstücke finden sich wohl nur in dem Stadtgebiet selbst, die tudertischen wenigstens nicht ansscrhalb Umbriens und Etruriens 157) .--Endlich stellt sich noch zu diesen etruskischen und umbrischen schweren Kupfermünzen eine eigenthümliche Barreneireulation: länglich viereckige Stangen mit astartigen Marken, danehen auf der einen Seite zuweilen einem Rind oder einem Delphin, die wie die gleichartigen latinischen

spricht in der Ernählung derseiben Ereignisse von Camertern, obwohl er sonst den Stadtnamen Clusium wohl kennt. Es scheinen also die Anfrichenungen, aus denen Polyblos und Livius ihren Bericht über die Ereignisse des J. 45c schöpften, die Stadt nicht Clusium, sondern Camars genannt zu haben. Dafa, wie Lepsius (ital. Münzystem S. 68) einwendet, der Name von Clusium Camars icht etruskierb, sondern umbrisch gewesen ist, folgt noch gar nicht darans, daße in Umbrien Camerter vorkommen; nad noch weniger it see einzushen, warmen der Name, ande wenn er ursprünglich nusbrisch war, nicht auf etruskische Münzen gesetzt werden konnte.

<sup>122)</sup> Lanzi saggio t. 2 p. 21 ed. 2.

<sup>123)</sup> Lanzi a. a. 0. S. 92.

<sup>134)</sup> Eckhel 1, 95. Aes grave tav. di suppl. cl. 3 n. 5. 6 p. 37.

<sup>136)</sup> Aes grave p. 92,

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>) Die Münzen von Tuder sind die h\u00e4nfigsten nnter allen norditalischen, aber die der sehwereren Serien auch von dieser Stadt keineswegs gemein. Aes grave p. 77. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>) Die tudertinischen Stücke kommen überall (?) in Umbrien und Etrurien vor (aes gr. p. 80), zum Beispiel bei Perugia (Gennarelli p. 27).

bald ganz, bald zerhanen vorkommen. Dazn sebeinen gleichsam als kleinere Nominale mandelförmige Quadranten, Sextanten und Unzen—
nicht leicht begegnen böhere Nominale dieser Form — mit ähulichen Zeichen sich zu gesellen. Das tudertinische Gebiet gilt den Findungen nach 
wohl mit Recht als die haupstachliche Heimath dieser eigenthumlichen 
Knpferstücke; aber auch bei Chinsi, Perugia und Cortona kommen sie 
vor <sup>201</sup>). Im Ganzen genommen, ist das etruskisch-nmbrische Knpfergeld, abgesehen von dem abweichenden volaterranischen, nur in einem 
sehr engen Gebiet zu beiden Seiten der oberen Tiber zwischen dem 
Clanis und dem Apennin zu Hanse; nicht 1965 in dem stüllichen früh 
latinisirten Etrurien findet es sich nicht (S. 182), sondern wie es scheint 
auch nicht in dem ganzen etruskischen Kütsenland nnd ebenso wenig 
im transspenninischen Gebiet und im eisalpinischen Gallien.

12. Das Gepräge der etruskischen nud umbrischen Schwerkupfermünzen ist durchgängig zweiseitig, nur daß die älteren Münzen von Volaterrae auf der Rückseite nichts als Aufschrift nud Werthzeichen tragen, was vielleicht zurückgeht auf die ähnliche Prägung von Populonia. Uebrigens sind die Stempel im büchsten Grade einfach, ja rob. Die etruskischen haben die Eigenthümlichkeit, daß die Typen nicht, wie in Mittellitälien regelmäßig geschieht, mit den Nominalen wechseln, sondern ein und dasselbe Gepräge für die ganze Reihe ausreichen muß "). Abgesehen ferner von dem Münzen von Volaterrae, die einen Doppelkopf zum Wappen haben, und denen mit dem Kopf von vorn und Messer und Beil gebören alle übrigen Gepräge dem Anschein nach einem nnd demselben System an, welches ausgeht von dem denkhar einfachsten Münztypas, dem Rad anf beiden Seiten, und in den jüngeren Serien dieses auf der einen Seite festhält, auf der andern mit einem andern einfachen Stempel, Axt, Krug, Amphora u. dgl. m. vertanscht. Es sieht

<sup>(18)</sup> Von diesen viereckigen Barren fand sich einmal eine große Zahl bei Todi (Passeri paralip. p. 159); daß ein einzelner anch in dem Schatz von Volci (S. 171) vorkam, ist nattlich geung. Daß die orulen Stücke ebenfalls gewöhnlich bei Todi vorkommen, wird mehrfach bezeugt (Passeri a. a. O. S. 161; ass grave p. 85); doch finden sie sich auch bei Chinsi, Perugia, Cortona (Speroni bei Genanzelli p. 24). In dem Schatz von Vieracello fand sich ein einziger derartiger Sextans.

<sup>19)</sup> Preilieb darf man dem Pater Marchi nicht glauben, daß die etruskischen Reihen so vollständig vorliegen, wie seine Tafeln sie darstellen; es ist in Bell. I gezeigt, daß eine beträchtliche Zhal der ausscheinend abgebüldeten Münzen blöchst wahrscheinlich nichts sind als eine dreiste Erfindung. Allein dennoch kann an der Giltigkeit des Gesetzes im Allegmeinen kein Zweifel bestehen.

diese Münzgruppe ganz so aus, als sei sie von einem Städtebund ausgegangen; man wird dieselbe wohl nicht mit Unrecht zwar nicht gerade auf den alten Zwölfstädtebund, aber doch auf den letzten Ueberrest desselben, die in den etruskisch-römischen Kriegen des fünften Jahrhunderts mehrfach hervortretende engere Vereinigung von Perusia, Cortona und Arretium beziehen 130). In Umbrien schließen die ignvinischen und die eine Reihe der tudertischen Münzen in der äußersten Kunstlosigkeit ihres Gepräges sich eng den etruskischen, zunächst denen des benachbarten Cortona an, nur dass hier doch für je zwei Nominale ein eigener Typus bestimmt ist. Dagegen hat Tuder noch eine zweite schwere Serie, die im Ganzen nach mittelitalischer Art die Typen variirt und namentlich Analogien hat mit den Münzen von Hatria; so entspricht der schlafende Hund auf dem Semis von Tuder genau dem Gepräge des hatrianischen Asses und gleicht der Silennskopf von der Scite auf den geprägten tudertischen Münzen dem Silenuskopf von vorn auf dem- . selben hatrianischen As III). Doch steht der Stil dieser tudertischen Stücke im Allgemeinen hinter dem des mittelitalischen Schwerkupfers weit zurück und Köpfo fehlen gänzlich. - Dio Masse der etruskischumbrischen Stücke ist gegossen: nur ist in einzelnen Scrien (Rad und Axt - Rad und Anker) die Unze, und sind die seltenen Stücke von Vetuloninm und Telamon (?) alle geprägt. - Aufschriften finden sich, wie wir sahen, häufig auf den größten Nominalen, freilich meistens nur einzelne Buchstaben; bemerkenswerth ist, dass auf der Serie mit dem Rad auf beiden Seiten durchaus und auf anderen zuweilen der Buchstab, mit dem die Münze bezeichnet werden sollte, nach dem Guss mit einem Stempel eingeschlagen ist 131). - Werthzeichen stehen auf diesem Kupfer ebenso constant wie auf dem latinischen, nur dass sie auf der Unze nicht selten fehlen; es lassen sich daher die Nominale leicht und sicher bestimmen. Die gewöhnlichen sechs des Uncialsystems - As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia - überwiegen anch hier; ferner erscheinen Dupondien ziemlich häufig, obwohl noch nicht in der ältesten Radserie, auch Quinquessen in der Serie mit Rad und Anker. Vom Quincunx wie von der Semuncia begegnet keine Spur. Die Zeichen

<sup>109</sup> Liv. 9, 37: a Perusia et Cortona et Arretio, quae ferme capita Etruriae populorum ca tempestate erant. Vergl. Diodor 20, 35. Liv. 10, 37: tree validissimae urbes Etruriae capita Volinii Perusia Arretium.

<sup>131)</sup> Aes grave p. 111.

<sup>188)</sup> Aes grave p. 93.

sind die gewöhnlichen, nur dass in der Serie mit dem Rade auf beiden Seiten und der gleichartigen tudertischen der As merkwürdiger Weise nicht mit dem gewöhnlichen Einerzeichen I, sondern mit zwölf Kngeln bezeichnet ist und dass der Semis nie mit S, sondern in vier etruskischen Serien (Rad auf beiden Seiten - Rad nnd Doppelaxt - Rad und Anker - Rad und doppelgehenkelter Krug) und in der verwandten tudertischen mit sechs Kugeln, dagegen in den Serien mit Kopf und Opfergeräth, in der zweiten tudertischen, der iguvinischen und den volaterranischen bezeichnet ist mit aus). - Der Fuss des etruskischen und nmbrischen Schwerkupfers ist durchgängig leichter als der des latinischen. Unter den etruskischen Reihen ist die wahrscheinlich älteste, die mit dem Rad auf beiden Seiten, anch die schwerste; der As derselben steigt bis zu 201 Gr., über 7 altrömische Unzen. Nicht viel leichter sind die Serien von Volaterrae ohne Kenle, deren Asse - die Dupondien sind leichter - tiber 7, die mit Rad und Henkelkrug, deren As bis 7, die mit Rad nnd Axt, deren As bis 61 nnd die mit dem Kopf und Beil und Messer, deren Semisse bis über 3 Unzen steigen, wogegen die jungere cortonensische Radlinienserie, die mit Rad und Anker und die volaterranischen mit der Kenle und mit dem Delphin in den höheren Nominalen nicht viel über 5 Unzen hinanfgehen. Ueber den Fns von Vetplonium und Telamon (?) läßt sich bei der Seltenheit der Stücke und dem Mangel der höheren Nominale nichts Sicheres bestimmen: man kann sie auf den gewöhnlichen etruskischen Fnss zurückführen nnd das niedrige Gewicht daraus erklären, daß sie geprägt sind (S. 192). In Umbrien folgt die iguvinische Serie dem höchsten etruskischen Fuß, die tudertische Radlinienserie eher dem leichteren. Die tudertische Adlerserie weicht wie im Gepräge so anch ab im Gewicht: der As steigt bis auf 9 Unzen, der Semis bis auf 81 und 71, ja angeblich sogar bis auf 14 ! Unzenfns - offenbar steht sie unter mittelitalischem Einfluss. Indess kann dies nicht hindern den etruskisch-nmbrischen Münzfuss des Schwerkupfers als wesentlich in sich gleichartig zu betrachten, so dass dessen schwerste Stücke an die leichtesten latinischen hinanfreichen, während die gewöhnlichen auf einen As von 7 bis 5 römischen Unzen gegossen sind.

 $<sup>^{133})</sup>$  Die problematischen Semisse der Radlinienserie (angeblich mit  ${\curvearrowleft}$ ) und die mit der Aufschrift  ${\bowtie}$  und mit Rad und Amphora (angeblich mit sechs Kugeln) sind hiebei übergangen.

13. Wenn wir uns nun dazu wenden die chronologischen Verhältnisse und die Anlehnungen dieser Münzen zu bestimmen, so ist zunächst im Allgemeinen Einsprach zu than gegen die Aufstellung absoluter Kriterien des Alters. Früher hat man vielfältig das italische Schwerkupfer einfach nach dem Gewicht anch chronologisch geordnet und die schwersten Stücke für die ältesten, die jüngsten für die leichtesten erklärt. Später haben Lepsins in seiner Abhandlung 'über die Verbreitung des italischen Münzsystems von Etrurien aus' und ihm folgend Gennarelli ein ähnliches System auf die größere oder geringere Einfachheit des Gepräges begründet, wonach die Prägung begonnen habe mit den ein oder zwei Typen Etruriens, dann zu den sieben Typen Roms und einzelner anderer latinischer Städte, von da zu den sechs verdoppelten und den daraus entstandenen zwölf Typen, wie wir sie in Latinm finden. fortgeschritten und endlich angelangt sei bei den Münzen mit zwölf Typen and Aufschrift, wie sie Hatria and Tuder anfweisen. Allein keine dieser Methoden führt zu richtigen Ergebnissen. Gewicht und Stil sind, im Allgemeinen genommen, ziemlich sichere chronologische Führer, wenn man Stücke derselben Prägstätte oder doch desselben Prägsystems mit einander vergleicht; allein absolut angewandt führen sie nothwendig in die Irre 124) - gerade die schwersten Asse, die hatrianischen sind wahrscheinlich von allen mit die itingsten. Eine für ganz Italien gleichmäßig geltende allmähliche Gewichtreduction wäre nur dann anzunehmen, wenn das Bestehen einer allgemeinen das gesammte Gebiet des italischen Schwerknofers amfassenden Munzconvention wahrscheinlich gemacht werden könnte. Allein wenn anch das gesammte Schwerknpfer in den Nominalen und Anderem insoweit gleichartig ist, daß eine völlig unabhängige Entstehnng der einzelnen Sorten nicht wohl angenommen werden kann, sondern der Anstofs zu der gesammten Prägung von einer einzelnen Stadt ansgegangen sein muß, so führen doch anch alle Sparen dahin, dass jede Munzsorte nnr in dem Gebiet der munzenden Stadt gesetzliche Gültigkeit und ihren eigenen selbstständig entwickelten und veränderten Fuss gehabt hat; ja was Etrurien und Latium anlangt, so ist nicht einmal ansgemacht, ob das Pfund in beiden Landschaften dasselbe gewesen ist -- es ist gar nicht nnwahrscheinlich, daß das etruskische leichter, etwa gleich der sicilischen Litra i des römischen war

<sup>184)</sup> Wie dies Böckh S. 379 f. richtig ausführt.

und das geringere Gewicht der hier geprägten Asse damit zusammenhängt. Ungefähr dasselbe gilt von dem auf die Beschaffenheit des Gepräges anfgebauten ehronologischen System. Wenn die Kunstfertigkeit, dnrch welche diese Münzen entstanden sind, sich rein aus sich selber entwickelt hätte, so möchte man jene Theorie innerhalb gewisser Grenzen gelten lassen; allein dies ist notorisch nicht der Fall, sondern das gesammte italische Schwerkupfer offenbar nachgebildet der späteren zweiseitigen griechischen Prägung. Dass diese in Campanien und Applien künstlerischer nachgebildet wurde als in Rom und Volaterrae und wieder hier minder roh als in den Thälern des nördlichen Apennin, ist begreiflich, keineswegs aber können die Nachbildungen, je unvollkommener sie sind, für desto älter gehalten werden. -- Absolute Kriterien des Alters giebt es also überhaupt nicht, sondern es ist für jede Sorte ans den vorliegenden geschichtlichen und numismatischen Indicien die wahrscheinliche Epoche nach Möglichkeit zu ermitteln. Für das etruskischnmbrische Schwerkupfer kann die nngefähre Gleichzeitigkeit der verschiedenen Serien keinem Zweifel unterliegen; es bürgt dafür schon die wesentliche Gleichheit des Fusses und des Gepräges. Für die relativ ältesten werden diejenigen gelten dürfen, die das einfachste Gepräge, das höchste Gewicht, die einfachen sechs alten Nominale und Werthbezeichnungen und keine Anfschrift oder doch nur einzelne Buchstaben zeigen, also namentlich die ältere Reihe von Cortona mit dem einfachen Rad anf beiden Seiten. Die Dupondien und Quinquessen verrathen sieh sehon durch ihr leichtes Gewicht sämmtlich als jnng; anch die zwölf and sechs Kugeln anstatt der Zeichen I und o scheinen ein Anzeichen höheren Alters. Dafür, dass nicht Etrurien von Umbrien, sondern Umbrien von Etrurien das Münzen entlehnt hat, spreehen mehrere auf den iguvinischen und tudertischen Münzen erscheinende Anzeichen jüngerer Entstehnig, namentlich das Zeichen o und die vollere Aufschrift. Die jüngste nnter all diesen Schwerkupfersorten scheint diejenige tudertische, welche in Fuss und Gepräge sich den mittelitalischen nähert; denn daß diese jünger ist als die den cortonensischen ähnliche derselben Stadt. geht daraus hervor, dass die jungsten tudertischen Munzen von reducirtem Fuß im Gepräge an iene, nicht an die der cortonensischen ähnliche Serie sich anschließen. - Die Epoche dieser Prägung wird nur im Allgemeinen sich feststellen lassen. Mit dem Anfang derselben in sehr entfernte Zeit znrückzngehen verbietet die von Haus aus zweiseitige

Prägung; weſshalb auch nicht daran zu denken ist, wozu man sonst geneigt sein könnte, die Radmünzen von Cortona als Nachahmung der altattischen Silbermünzen mit dem Rade zu betrachten. Darum wird man das etruskische Schwerkupfer keinenfalls vor die Decemviralreform setzen dürfen; es ist also nicht älter, sondern jünger als das latinische und die Anregung zu dieser Prägung nicht Latium von Etrurien, sondern vielmehr Etrurien von Latium aus zugekommen. Auch daß Außschriften, wenn gleich meistens nur andeutende, weit häufiger und regelmäßiger auf dem etruskisch-umbrischen Schwerkupfer erscheinen als auf dem etruskischen Silber und dem Schwerkupfer von Latium, giebt einen Fingerzeig dafür, daß die beiden letzteren Münzgattungen im Ganzen früher entstanden sind. Ferner ist bemerkenswerth, daß es Schwerkupfer nur aus dem nördlichen Etrurien giebt, nicht aus dem südlichen Theil, den Rom bis zum J. 400 sieh unterwarf. Veil wurde 358 unterthänig, Caere 401 und ungefähr gleichzeitig Tarquinii; hätte Etrurien vor dieser Zeit Schwerkupfer gegossen, so ist nicht abzuschen, warum diese Münzung sieh auf das nördliche Etrurien beschränkt haben sollte, während sich dies vollkommen erklärt, wenn dieselbe erst im fünften Jahrhundert Roms begann. Dazu passt es sehr wohl, dass die wahrscheinlich jüngste Reihe dieser Münzklasse, die jüugere tudertische, theilweise die Gepräge der nicht vor 465 d. St. gegossenen hatrianischen Stücke wiedergiebt. Dafs die Abschaffung des Libralfuses in Rom um das J. 490 auch in Etrurien und Umbrien dem Schwerkupfer wenn nicht sogleich, doch bald ein Ende gemacht habe, ist um so wahrscheinlicher, als der damals in Rom eingeführte Vierunzenfuß in Tuder ebenfalls angenommen ward. Man wird darum mit Wahrscheinlichkeit das etruskisch-umbrische Schwerkupfer dem fünften Jahrhundert Roms zusehreiben dürfen.

14. Daß in Etrurien und Umbrien ähnlich wie in Latium Kupfer, Silber und Gold in einem gesetzlich festen Verhältniß zu einander standen und beide rechtlich allgemeine Tauschnittel waren, ist nicht unwahrscheinlich, da die Gold- und Silbermitnzen von Volsinii und Populonia, das Sehwerkupfer von Volaterrae und Cortona eine Zeitlang wohl gleichzeitig gemütnzt worden sind und doch nicht wohl außer aller Beziehung gedacht werden können. Auch hindert nichts anzunehmen, daß zum Beispiel in Volaterrae statt des As auch ein gewisses Silber-, in Populonia statt des Didrachmon auch ein gewisses Kupfergewicht in Zahlung gegeben werden konnte. Das hier bestehende Verhältniß der

Metalle ist indess um so weniger zu ermitteln, als die einzige Stadt, die unseres Wissens in diesem Münzgebiet sowohl Silber wie Kupfer geschlagen hat, Populonia wahrscheinlich das Kupfer nicht nach dem Metallwerth, sondern ausschließlich als Scheidemünze verwandt hat und daber für Verhältnissbestimmungen nirgends ein Anhalt vorliegt.

## BEILAGEN.

## A. Viereckige Barren mit Marken.

- ROMANOM. Adler mit dem Blitz in den Klanen )( fliegender Pegasus (S. 173). Ein Stück der Art ohne Aufschrift, dessen Aechtheit bedeutende Autoritäten verbürgen, in der Sammlung Meynaerts. Rev. num. belge II p. 147, 421 pl. 7, 8.
- 1806. 99 (— 57 röm. Unzen, Eckhel 5, 50, bestätigt von Caprased Ball. 1844 p. 65; 1642. 79 Gr. 28 ona. 1 dr. and Genanenil). Gefunden in Velletri mit dem gleich zu erwähnenden Barren mit Dolch und Scheide und der veilternischen Brouze mit volkischer inschrift (Fen nies. 2, 156; Eckhel syll. p. 89). Das flechte Exemplar kaum nit dem Masseum Borgis in das könliglich sespolitanische nad aus diesem nicht auf dem geradesten Wege in das Kirchersche in Rom. Flasche Copien indone sich in mehreren Museen.
- 233.17 (= 8 onc. 6 den. römisch, Capranesi in Diamilla mem. di num. 1, 42.) Bruchstück, gefunden im Oct. 1846 bei Tor Marancio in der Campagna.
- Stehendes Rind auf beiden Seiten. Barren mit dem Rinde zahlreich in dem Schatz von Volci (S. 171), von wo das eine Exemplar des Kircherschen Miseums.
- 1790.15 (= 27627 engl. Gr., früher im Pembrokeschen, jetzt im Bunburyschen Kabinet. Pembroke 3, 119, wo das Gewicht irrig anf 6\(\frac{1}{6}\) Pf. angegeben ist, = cat. p. 68; Cohen p. 350).
- 1385.90 (Im Pariser Kabinet, Cohen p. 830, vergl. Mionnet méd. Rom. 1, 1. Wahrscheinlich dasselbe Stück Molinet Cab. de S. Geneviève p. 47 pl. XIV als Quadrussis; Montfancon t. III p. 154 pl. 88 am dem Foucaultschen Kabinet, ples 4 lierws; Eisenschmid in der Vorrede nach Henricos Mittheilung aus Paris 26206 Gr. Vergl. Boch S. 386).
- 432.75 (= 15 onc. 71 den., Mus. Borgia Avellino p. 99. Bruchstück).
- 400.39 (= 14 onc. 4 den., Mus. Kirch. Die beiden (?) Stücke desselben mit diesem Gepräge stammen aus dem Musenm Recupero in Catania, sind aber nicht in Sicilien gefunden. Gennarelli p. 17. 22. 76, Bruchstücke).
- 201.37 (= 7 onc. 3 den., Mus. Kirch. Gennarelli a. a. 0., Bruchstück),

Zwel Hishae, zwel Sterne )( zwel Dreizacke, zwel Delphine, womit die oben 8.171 nach Gennarelli gegebene Beschreibung wohl russammenfallt. – Lani 2, 101 der zweiten Ausg.; Akerman deser. of rare Roman coins t. 1 p. 2; Ricelo p. 250; im Holzschultt hel Lenormant und de Witte élite céramogr. introd. t. 1 p. LVIII. LIX; el Fragment Caselli Taf. 40, 2).

1525.25 (Pariser Kabinet, Cohen p. 350).

654.15 (= 23 onc. 3 den., Mus. Borgia, Avellino p. 99. Bruchstück).

572.33 (= 20 onc. 6 den., Mus. Kirch. Dies oder das folgende Stück aus dem Schatz von Volci. Gennarelli p. 76. Bruchstück).

215.51 (= 7 onc. 15 den., Mus. Kirch. Gennarelli a. a. O. Bruchstück).

Dreizack J Cadneeus. — Lanzi 2, 102 der zweiten Ausg. Inghirami mon. Etr. ser. 2 tav. 2. 3. Carelli Taf. 39. Kam vor in dem Schatz von Volei, oben S. 171. 1865. 36 (= 50 one. 16 den., Mus. Kirch. aus Bomarzo; Genn. p. 16. 76. Vollständig). 1680. 15 (Pariser Kabinet, Cohen p. 349).

Länglicher Schild mit zwei Donnerkeilen )( länglicher Schild. — Lanzi a. a. 0.;
Akerman a. a. 0.: Riccio a. a. 0.

Nach Akerman wiegt der schwerste der beiden Quadrussen — dieses und des mit den zwei Hahnen — 3 Pf. 12 Unzen englisch; Hussey p. 120, 132 spricht von drei vierreckigen Stucken des brittischen Museums, die alle ungefähr 33 Pfänd avoir du poids wiegen und das Rind haben sollen. Das angegebene Gewichte entspricht 1703.89 Ge.

Elephant ) (San. — Lanzi a. a. O. Riccio p. 249 tav. 67 als Quinquessis. Carelli Taf. 38.

Dolch (Scheide. — Lansi a. a. O. Carelll Taf. 40, 1. Eli Stück mit Dolch und Schwert und der Aufschrift ROMANO in der Sammlung Wieszy 1, 827 bezeichnet der Heransgeber selbst als verlächtig. Das Stück des Wiener Kablucts mit Schwert, darunter gedügelten Diliu (Fresse und der Aufschrift ROMANOM, schwer 1399, 39 Gr. (:e. 74 Loch 197 Gr. Arreide synops. II p. 2; nach Seidl 75 Loch 17 Gr.) hezeichnet Seidl (Schwergeld S. 64) als böchst vereichtigt.

1698.14 (= 60 onc. 2 den., Mus. Borgia, gefunden bei Velletri zugleich mit dem Barren mit ROMANOM, oben S. 229. Avellino p. 99).

Dreifufs ) Anker. Fand sich bei Vicarello. Marchi acque Apoll. p. 11. 1487.53 (= 85 Loth. Kabinet Blacas. Seidl Schwergeld S. 64).

177.82 (= 6 onc. 7 den., Mus. Kirch. aus der Sammlung Puertas. Gennarelli p. 16. 22. 76. Bruchstück).

Weinkrug )( schräge Linien. Bruchstück. Carelli Taf. 39. 2.

Adler auf dem Blitz )( Parazonium. — Mionnet méd. Rom. 1, 1.

Unbestimmten Gepräges.

1467.32 (= 51 onc. 22 deu., Mus. Kirch., gefunden im Gebiet von Nereto in der Provinz Teramo. Gennarelli p. 16. 76. 110. Brachstück; es fehlt vielleicht über die Hälfte).

## B. Das mittelitalische schwere Kupfergeld.

Serie des Götterkopfes mit dem Vogelhelm, erste der vier connexen.
 Sechs Doppeltypen. Ohne Aufschrift. Werthzeichen durch alle Nominale.
 Mus. Kirch. el. 1 tav. IV.

#### As.

Semis.

Jugendlicher Kopf mit phrygischem Helm auf beiden Seiten.

- U. f. Gramme.
- 10 273.5 (K. K.).
- 10 272 (= 83 unc. Pembroke 3, 122; = 9 u. 5 dr. Genn.).
- -10 268 (= 9 u. 4 dr. Genn.).
- 9½ 260 (K. K. Pinder S. 92). + 9 248 (= 8 onc. 18 den. Borgia S. 100).

#### Behelmtes Pallashaupt auf beiden Seiten.

- 111 158 (= 5 onc. 14 den. Borgia).
- 11 152 (= 5 u. 3 dr. Genn.).
- 10: 140 (= 4! n. Pembroke 3, 123).
- 91 129 (= 5 u. 19 car. Arigoni 1, 13).
- 9 125 (= 4 onc. 1 gros 10 gr. Montfaucon Suppl. III, pl. 42).
- 9 124 (= 4 u. 3 dr. Genn.).
- 9 120 (= 4 u. 2 dr. Zelada, Genn.).
- 8½ 113 (= 4 u. Zelada, nicht bei Genn.).
   7½ 101 (= 4 u. 4 car. Arigoni 8, 7).

### Triens.

Blitz auf beiden Seiten.

- 10 91 (= 2 onc. 7 gr. 54 gr. d'Ennery p. 131).
- 10 90 (= 3 onc. 4½ den. Borgia).
- + 9½ 88 (= 3 unc. 1 dr. Genn.). + 9 85 (= 3 n. Zelada, Genn.).
- + 9 85 (= 3 n. Zelada, Genn.). 9 83 (= 5 semuuc. 2 ½ dr. dänisch, Ramus).
- 81 78 (= 3 u. 15 car. Arigoni 1, 16).
- 71 66 (As von 7 Unzen, Passeri).

## Quadrans.

Offene Hand auf beiden Selten. Sextans.

Muschel auf beiden Seiten.

Uncia.

Knöchel auf beiden Seiten.

Piakal a

Eichel auf beiden Seiten.

 Serie des Götterkopfes mit dem Vogelhelm und der Keule daneben, zweite der vier connexen.

Dieselben sechs Doppeltypen, mit Keule auf beiden Seiten als Beizeichen. Ohne Außehrift. Werthzeichen schlt auf dem As. — Mus. Kirch. cl. 1 tav. V.

- U. f. Gramme. As.
- + 10 280 (= 11 nnc. 23 car. Arigoni 1, 10).
- + 9½ 265 (= 9 u. 3 dr. Genn.).
- 9 244 (= 8 u. 15 den. Olivieri).
- 9 242 (= 9 u. 90 car. Arigoni 1, 11).
   7 184 (= 6 onc. 12 den. Borgia S. 100).
  - Semis.
- 101 147 (= 51 onc. Riccio cat. p. 2).
  - 101 145 (= 5 n. 1 dr. Genn.).
- 10½ 140 (= 5½ neap. Unzen, Riccio mon. di Lucera cl. 1. n. 2 f\(\begin{align\*} \text{f\) ilsochlich als Semis von Luceria; = 4 onces 4½ gros 6 gr. Montfaucon Suppl. III, pl. 42).
  - 10 138 (= 9 semunc. 1 dr. dänlsch, Ramus).
  - 91 132 (= 9 Loth köln. Posern-Klett).
  - 9; 129 (= 4 u. 4; dr. Zelada; 4 u. 5 dr. Genn., dasselbe Stück).
- + 9 128 (= 4 u. 4 dr. Zelada, nicht bei Genn.).
- + 9 125 (= 4 onc. 10 den. Borgia).
  - 9 124 (K. K., nicht ganz erhalten).
  - 81 118 (= 4 onc. 41 den. Borgia).
- 8½ 117 (= 8 Loth köln. Barth; = 4 n. 3 den. Olivieri).
   8½ 114 (= 4 u. 76 car. Arigoni 3, 8; = 4 u. 1 den. Olivieri).
  - 8 109 (= 3 n. 7 dr. Zelada unter den Assen XI, 2. Genn.).
- + 7½ 105 (= 4 n. 24 car. Arigoni 1, 13). 7½ 101 (= 3 u. 14 den, Olivieri).
  - Triens. Quadran

Quadrans.
Sextans.
Uncia.

- 3. Serie des Mercur und Janus, dritte der vier connexen (Ardea?).
- Die Typen des As eigenhümlich, von den übrigen Nominalen die eine Seite ensprechend den Typen der ersten und zweiten connexen Serie, die andere mit nenen Typen. Ohne Außehrift. Werthzeichen durch alle Nominale. Mus. Kirch. cl. 1 tav. VI.

As.

- Mercurkopf mit Flügelhelm )( jugendlicher Januskopf.
- + 13 360 (= 12 onc. 18 den. Borgia S. 100).
  - 12½ 339 (= 12 u. Genn. zwei Expl., Passeri Mus. Pass. Oliv. Bei Olivieri findet sleh kein solches Gewicht).

- U. f. Gramme.
- -121 337 (= 13 u. 61 car. Arigoni 3, 4).
- -121 335 (= 10 onces 71 gros Moutfaucon Suppl. T. III, p. 111).
- + 12 333 (= 10 ouces 7 gros 14 gr., d'Ennery p. 129).
  - 12 329 (= 11 ouc. 16 den. Borgia).
- 12 325 (= 11½ Unzeu Passeri Mus. Pass. Oliv. Bei Olivieri findet dies Gewicht sich nicht).
- -12 321 (= 11 u. 3 dr. Genn. zwei Expl.).
- +111 320 (= 18 Loth 75 Gr. Seidl).
- + 111 319.75 (K. K. Pinder S. 92).
- $+11\frac{1}{4}$  318 (= 11 u. 2 dr. Borgia, Zelada, nicht bei Geun. (s. o.); = 12 u. 96 car. Arigoni 3, 3; =  $21\frac{1}{4}$  Loth kölu., Posern-Klett).
- -111 314 (= 11 u. 1 dr. Genn.).
- -11½ 311 (= 11 u. Genn.)
- -111 309 (= 12 u. 45 car. Arigoni 1, 9).
- +11 306 (= 10 onc. 20 deu. Olivierl). +11 304 (= 10 onc. 18 den. Olivierl).
- -11 295 (= 11 u. 109 car. Arigoni 1, 10).
- + 10 279 (= 19 semune. Ramus).
- -10 268 (= 9 one, 12 den. Borgia).
- -10 254 (= 9 u. Zelada).
  - 71 224 (= 7 ouc. 22 den. Olivieri).

### Semis.

- Behelmtes Pallashaupt )( jugeudlicher Kopf mit zierlichem Haarpntz. U. f. Gramme.
- 131 182 (= 10 Loth 97 Gr. Seidl).
- + 12 1 173 (= 6 u. 1 dr. Genn.).
- 12; 170 (= 6 u. Zelada, der schwerste von dreieu; zwei Expl. Geuu.).
- + 12 166.58 (K. K.; = 5 onces 3 ½ gros 5 grains Montfaucon Suppl. III, pl. 42, beschädigt).
- + 12 166 (= 5 u. 7 dr., zwei Expl. Genn., Borgia).
  - 12 164 (= 5 u. 6 ½ dr. Zelada, der leichteste von dreien).
  - 12 162 (= 5 u. 6 dr. Geuu.).
  - 11½ 155 (= 5 u. 12 den. Olivieri).
     11 151 (= 6 u. 5 car. Arigoni 1, 12).
- + 10; 148 (= 10; Loth Barth p. 13).
- + 10; 147 (= 5; one. Riccio p. 2)
  - 101 145 (= 5 u. 1 dr. Geuu.)
- +10 139.4 (K. K.)
- 10 139 (= 9 semuno. 1½ dr. Ramus).
- 9; 132 (= 5 u. 37 car. Arigoni 1, 14). + 9 128 (= 4 ouc. 13 deu. Borgia).
  - ,

### Triens.

Blitz )( Delphin.

Quadrans.

Offene Hand )( zwei Gerstenkörner.

Sextans.

Muschel )( Cadneeus.

Knöchel )( .

Semuncia. Eichel )( €.

4. Serie des Mercur und Janus mit der Sichel, vierte der vier connexen.

Dieselben zwölf Typen, mit der Sichel auf der Rückseite als Belzeichen. Ohne Aufschrift. Werthzeichen nicht auf dem As. — Mus. Kirch. cl. 1 tav. VII.

U. f. Gramme, Ad

101 288 (= 91 unc. Pembroke 3, 121).

10\(\frac{1}{2}\) 284 (Thorv. Mus. S. 312).
+ 10 277 (= 9 onces 33 grains Montfaucon Suppl. T. III, pl. 41).

10 276 (= 9 onces 22 grains d'Ennery p. 129).

10 271 (= 8 onces 6½ gros 24 grains Montfaucon.1. c.).
-10 268 (= 9 u. 4 dr. Genn.; = 15 Loth 81 Gr. Seidl. Letzteres Exemplar
= 9 Unzer 5 Gr. nürb. Gew. Eckhel Mus. Caes.).

#### Semis.

121 172 (= 6 onc. 2 den. Olivieri).

111 155 (= 5 u. 4 dr. Genn.).

+ 11 153.2 (K, K.).

11 151 (= 6 n. 1 car. Arigoni 3, 6).
+ 10\(\frac{1}{2}\) 147 (= 5\(\frac{1}{2}\) onc. Riccio cat, p. 2).

101 145 (= 5 u. 1 dr. Genn.).

10½ 144 (= 2807 Carelli p. 6, n. 1).
10½ 143 (= 8 Loth 47 Gr. Seidl).

10; 143 (= 5 Lota 47 Gr. Seidi). 10; 141 (= 5 u. Genn.).

 $-10\frac{1}{3}$  139 (= 4 onc. 22 den. Olivieri).

- 101 138 (= 7 Loth 208 Gr. Seidl).

10 135 (= 7 Loth 178 Gr. Seidl). + 91 132 (K. K.).

9½ 130 (= 5 unc. 27 car. Arigoni 1, 12; = 4 unc. 14 oder 15 scrip. Gori Mus. Etr. I tab. 197 n. 9. II p. 426).

91 129 (K. K.).

9; 128 (= 4 onc. 13 den. Borgia). + 9 127 (= 4 onces 1 gros 21 gr. d'Ennery p. 129).

- 9 120 (= 4 onc. 6 den. Olivieri; = 4 u. 110 car. Arigoni 3, 6).

Triens.
Ouadrans.

Sextans.

Uncia.

## 5. Serie des Apollokopfes.

#### Sechs Doppeltypeu. Ohne Aufschrift. As ohne Werthzeicheu. Mus. Kirch. cl. 1 tav. IX.

## As.

U. f. Gramme. Apollokopf auf beiden Seiten.

?21 572 (= unc. 18 4, Pembroke 3, 120. Wohl verschrieben).

13; 367 (= 13 rom. Unzen Passeri Mus. Pass.; = 13 unc. Genn., Borgia).

13; 366.5 (K. K.).

131 365 (= 25 Loth Barth p. 12).

-13; 361 (= 13; onc. Riccio cat. p. 2).

—13 350 (= 12 u. 3 dr. Genn.).

-13 340 (= 19 Loth 101 Gr. Seidl). -13 339 (= 11 onces ½ gros Montfancon Suppl. III, pl. 41).

- 12! 337.6 (K. K. Pinder S. 93).

-121 336 (= 13 u. 57 car. Arigoni 1, 9).

+ 12 331 (= 11 one. 17 deu. Borgia). + 12 330 (= 13 n. 21 car. Arigoni 1, 10).

+ 12 330 (= 13 n. 21 car. Arigoni : 12 328 (= 11 u. 5 dr. Genn.).

-12 321 (= 21 semnne, 3 dr. dänisch Ramus).

11½ 318 (= 11 u. 2 dr. Zelada, der schwerste von sechs; zwei Expl. Genn.; = 12 n. 95 car. Arigoni 3, 3).

114 316 (= 11 onc. 44 den. Borgia).

-11; 311 (= 11 u. Zelada p. 23 als Semis).

+ 11 307 (= 10 u. 7 dr. Genu.). 11 300 (= 10 u. 5 dr. Genn.).

-11 296 (= 10 u. 11 den. Olivieri).

-11 293 (= 10 n. 3 dr. Genn.)

+ 10\frac{1}{3} 290 (= 10 n. 2 dr. Genn.). 10\frac{1}{3} 287 (= 10 onc. 4 den. Borgin; = 10\frac{3}{4} one. Riccio p. 2, im Stil verschieden

von dem schwereren desselben Besitzers).
-- 10½ 283 (== 10 u. Zelada, der leichteste von sechs; Passeri Mus. Pass.).

#### Semis.

### Springendes Flügelpferd auf beiden Seiten.

13½ 185 (= 12 semune, 2½ dr. dänisch Ramus).
13½ 184 (As von 13 neuröm, Unzen, Passeri).

13 177 (K. K.).

12½ 170 (= 6 röm. Unzen Zelada, der schwerste von fünf; zwei Expl. Genn.).
+ 12 167 (= 11 semunc. 1½ dr. dänisch Ramns; = 9 Loth 138 Gr. Seidl).

12 164 (K. K.).

12 163 (= 6 n. 72 car. Arigoni 1, 14; = 5 onces 2 gros 42 grains d'Ennery p. 129).

12 162 (= 5 n. 6 dr. Genn.).

12 160.5 (K. K. Pinder S. 93).

- U. f. Gramme.
- 160 (= 6 n. 55 car. Arigoni 1, 14; 6 onc. Riccio cat. p. 2). -12
- 159 (Mus. Thorv. S. 313; = 5 Unzen 2 Drachmen 45 Gran nürnb. Gew. -12Eckhel Mus, Caes.; = 9 Loth 25 Gr. Seidl, dasselbe Expl.).
  - 11½ 156 (= 5 Unzen Pembroke 3, 122; = 8 Loth 213 Gr. Seidl). 155 (= 5 u. 12 den. Olivieri; = 5 u. 4 dr. Geun.).
  - 11 152 (= 5 u. 3 dr. Genn., Borgia).
  - 11 151 (= 5 onc. 8 den. Borgia).

  - 11 150 (= 10 semune. 1 dr. dänisch Ramus; = 8 Loth 137 Gr. Seidl).
- + 101 147 (= 51 onc. Riccio cat. p. 2).
- 101 141 (= 5 u. 91 car. Arigoni 1, 12; zum As von 10 Unzen, Passeri Mus. Pass. Oliv.; = 5 u. Genn.).
- +10138 (= 5 u. 72 car. Arigoni 3, 8; = 4 u. 7 dr. Zelada, der leichteste von fünf, Genn.):
  - 10 136 (= 5 n. 60 car. Arigoni 1, 14).
  - 10 134 (= 4 u. 6 dr. Genn.).
  - 91 130 (= 7 Loth 105 Gr. Seidl).

#### Triens. Pferdekopf auf beiden Seiten.

## Ouadrans.

## Laufendes Schwein auf beiden Seiten.

Sertons Jugendlicher männlicher Kopf mit spitzem Hut auf beiden Seiten.

#### Uncia Gerstenkorn auf heiden Seiten.

## 6. Radserie.

Rad von sechs Speichen als constanter Typns der Vorderseite; Typns der Rückseite für jedes Nominal verschieden. Ohne Aufschrift. Werthzeichen auf jedem Nominal; fehlt zuweilen auf dem Sextans. - Mus. Kirch. cl. 1 tav. VIII.

#### Dupondius.

- Rad )( Götterkopf mit Vogelhelm. U. f. Gramme.
- 111 622 (= 22 rom. Unzen Zelada, Genn.).
- +11610 (= 24 unc. 45 car. Arigoni 4, 1).
- +10583 (= 20 onc. 15 den. Borgia). 581 (= 18 onces 7 gros 62 grains, d'Ennery p. 128). +10
- +10570 (= 20 onc. 4 den. Borgia).
- -10527 (= 30 Loth 30 Gr. Seidl).

## As.

- Typen des Dupondius. 297 (= 10 ! Unzen Passeri Mus. Pass.).
  - 10.J 286 (= 10 unc. 3 den. Olivieri).
- + 10 279 (= 9 u. 7 dr. Genn.).

U. f. Gramme.

272 (= 9 n. 5 dr. Genn.).

-- 10 269.4 (K. K.).

- 10 268 (= 9 n. 4 dr. Genn.).

- 10 266 (= 10 u. 85 car. Arigoni 1, 11).

- 91 256 (= 9 u. 1 den. Olivieri).

- 91 254 (= 9 rom. Unzen Passeri Mus, Pass. and im Coll. Rom. der leichteste von dreien).

+ 9 247 (= 8 one, 18 den, Borgia).

## Semis.

#### Rad ) springender Stier.

12 162 (= 5 u. 6 dr. Genn.). 152 (= 5 u. 3 dr. Zelada, Genn.).

11 10! 141 (= 5 n. Passeri tab, 8 Mus, Pass.).

-101 140 (= 41 n. Pembroke 3, 123).

10

135 (= 9] Loth Posern-Klett; = 2624 Carelli p.6 n.4; = 7 Loth 172 Gr. Seidl). - 10 134 (As von 9 tunzen Passeri Mus. Pass.; = 4 n. 6 dr. Zelada, Genn.).

-10 133 (= 9 Loth Barth).

91 128 (= 4 n. 12 den. Olivieri; = 4 n. 4 dr. Genn.) 91 127 (= 41 onc. Riccio cat. p. 2).

126 (= 7 Loth 45 Gr. Seldl).

- 9 118 (= 4 onc. 4 den. Borgia).

9 115 (= 4 one. 1½ den. Borgia).

Triens.

Rad )( springendes Pferd. Quadrans.

Rad )( springender Hund. Vgl. Gennarelli p. 22.

Sextans. Rad )( Schildkröte,

Uncia fehlt.

### Becherserie.

Becher als constanter Typns der Vorderseite; Typus der Rückseite verschieden. Ohne Aufschrift. Werthzeichen nicht auf dem As. Mus. Kirch, el. 1 tav. X.

#### As. Becher )( Pallaskopf mit Helm.

U. f. Gr 292 (= 16 Loth 161 Gr. Seldl). -11

Semis? Triens?

Sollen nach den Jesuiten dem As im Gepräge gleich sein.

## Quadrans.

Becher )( Helm (nach Seidl Delphin).

81 (= 2 n. 7 dr. Genn.).

111 79 (= 4 Loth 121 Gr. Seidl).

- U. f. Gramme
- 111 78 (= 2 u. 6 dr. Genu.).
- 111 77 (= 5 semunc. 1 dr. Ramus).
- + 11 76 (= 2 u. 5 t dr. Zelada) wohl dieselben Stücke wie die zwei von - 11 74 (= 2 u. 5 dr. Zelada) Gennarelli,
  - 10 68 (= 4 semunc. 2\frac{1}{2} dr. Ramus).
    - Sextans.

#### Becher ) Muschel.

10 46 (= 1 u. 5 dr. Genn.).
Uncia.

Becher )( Keule.

## 8. Einzelne Asse, Semisse und Quincunces.

a) As. (Mus. Kirch. iuc. IV, B, 4.)

- Jugendlicher Herculeskopf )( Greifkopf.
- 11 303 (= 10 onc. 17 den. Borgia; = 9½ unc. deun so wird für 19½ zu lesen sein Pembroke 3, 120).
- + 10 283 (= 10 oue. Borgia).

#### b) As. (Mus. Kirch. cl. 1 tav. XI.)

Löwenkopf, das Schwert im Maul )( Pferdekopf.

- -11 297 (= 10 u. 4 dr. Genn.; ob dasselbe Stück, das Zelada giebt?).
- -11 292 (= 9 to u. Pembroke 3, 121).
- -11 290 (= 10 onc. 6 den. Borgia).
- 11 250 (= 10 onc. 6 den. Borgia) 101 286 (= 10 u. 1 dr. Zelada).
- 10; 283 (= 10 u. Passeri tab. 8 Mus. Pass.).
  - 9 248 (= 8 u. 18 den. Olivieri).

# c) As. Jupiterkopf )( Adler mit dem Fisch in den Klauen und Monogramm (nach Publi-

Jupiterkopf )( Adler mit dem Fisch in den Klauen und Monogramm (nach Pubcatiou des aes grave f
ür das Mus. Klrch. erworben. Geunarelli p. 22).

#### d) Semis. (Mus. Kirch. cl. 1 tav. XI.)

U. f. Gramme. Doppelgehenkeiter Krug )( Schwein.

- 13 177 (= 6 onc. 6 den. Borgia).
- -12 161 (= 6 u. 60 car. Arigonl 3, 3).
  - 10 134 (= 4 u. 6 dr. Zelada, Genu.).
    - 91 131 (= 4 u. 5 dr. Geuu.).

## e) Semis. (Mus. Kirch. inc. tav. 1 u. 2.)

## Stierkopf )( Schiff.

- 11; 158 (= 5 ouc. 14 deu. Borgia). 10; 145 (= 5 u. 1 dr. Genn. p. 74).
- 10 131 (= 4 onc. 15 den. Borgia).
  - 9; 128.5 (K. K., schlecht erhalten).
- 9½ 128 (= 4 u. 4 dr. Zelada, nach Genn. 131 Gr. = 4 u. 5 dr.).

## f) Semis. (Mus. Kirch. inc. tav. 2 n. 1.)

Jünglingskopf mit der Hauptbinde )( Gerstenkorn, zuweilon auch Cadneeus. U. f. Gramme.

121 170 (= 6 n. Zelada, Genn.).

#### g) Quincunz.

Bärtiger Kopf mit der Hauptbindo )( Schild.

— 12 + 134 (= über 5 neapol. Unzen. Riccio mon. delle famiglie tav. 69 p. 252." Mionnet méd. Rom. T. 1 p. 7 ed. 2).

## C. Münzen von Luceria.

Erste Serie, gegossen, Libralfus. Anfschrift nur zuweilen auf dem As. Mus. Kirch. el. V tav. 1 A.

### As.

- a) Ohne Aufschrift. Herenleskopf mit Löwenfell nud Kenle )( anfgezäumter U. f. Gramme.
- U. f. Gramme.
  12½ 341 (= 12½ once nap.; bei Errico Cenni. Florelli ann. 2 p. VII).
- -11 294 (= 11 once nap., gefunden in Apulien, im Besitz von Riccio. Riccio zecca di Lnc. p. 11; vergi. Mus. Kirch. p. 116).
- b) L und L·PVLIO·L·F·C·MODIO·CN·F. Apollokopf mit Lorbeerkranz )( springendes Pferd, darüber Stern. Ohne Werthzeichen.
- U. f. Gramme. + 11 307 (= 88 ungr. Duk. Wiczay mus. Hedervar. t. I n. 901 tab. 2 f. 42).
- -11 294 (= 11 once nap.; früher in der Sammlung Lombardi in Lucera. Bullett. dell' Inst. 1847 p. 159. Riecio mon. di città p. 29, cat. p. 26 bis).
- e) Zuweilen L and SE·POS·P·BAB (Minervini oss. num. p. 104), gewöhnlich ohne Anfachrift. Werthzeichen I. Apollokopf mit Lorbeerkranz / Hahn. U.f. Gramm.
- -11 294 (= 11 once, Minervini a. a. O.) mit Aufschrift.
- 9 241 (= 9 once, Minervini a. a. O., zwei Exemplare)
- 8 219 (= 7 u. 6 dr. Zelada, Gennarelli) - 8 217 (= 7 onces 59 gr. d'Enners p. 15
- 8 217 (= 7 onces 59 gr. d'Ennery p. 132) - 8 214 (= 8 u. 75 car. Arigoni 1, 11)
- + 71 207 (= 71 ouc. Riccio cat. p. 2)
- Onina

Quincunx.

Schräges Kreuz auf beiden Seiten.

10 114 (= 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> once napol., Riccio i. c. 1, 3).

# Triens.

| U. f.                                       | Gramme. Blitz / Ketile.                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| +12                                         | 114 (= 4 de once nap., Riceio l. c. 1, 4; 4 once derselbe mon. di città p. 30). |  |  |  |  |  |
| 11                                          | 100.8 (K. K.).                                                                  |  |  |  |  |  |
| 10                                          | 92 (= 5 Loth 56 Gran Seidl).                                                    |  |  |  |  |  |
| 9                                           | 88 (= 3 unc. 74 car., Arigoni 1, 16).                                           |  |  |  |  |  |
| 9                                           | 9 82 (= 1594 Carelli p. 6 n. 13).                                               |  |  |  |  |  |
|                                             | Quadrans.                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                             | Sechsstrahliger Stern )( Delphin.                                               |  |  |  |  |  |
| + 12                                        | 87 (= 3\frac{1}{4} once nap. Riccio 1, 5).                                      |  |  |  |  |  |
| +12                                         | 85 (= 3 n. Genn.).                                                              |  |  |  |  |  |
| 12                                          | 84.5 (K. K.).                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                             | Sextans.                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                             | Muschel )( Würfel.                                                              |  |  |  |  |  |
| 15                                          |                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 13                                          | 60 (= 24 once nap.)                                                             |  |  |  |  |  |
|                                             | Unze.                                                                           |  |  |  |  |  |
| <ol> <li>Frosch )( Lanzenspitze.</li> </ol> |                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 13                                          | 30 (= 1 onc. 4 trapp. Riccio 1, 7).                                             |  |  |  |  |  |
|                                             | 2. Frosch )( Achre.                                                             |  |  |  |  |  |
| 15                                          | 32 (= 1 n. 1 dr. Zelada unciae tab. 1, 8).                                      |  |  |  |  |  |
| 12                                          | 28 (= 1 onc. 2 trapp. Riccio 1, 8).                                             |  |  |  |  |  |
|                                             | <ol><li>Ohne Angabe des Typus.</li></ol>                                        |  |  |  |  |  |
| 16                                          | 35 (= 1 u. 2 dr. Genn.).                                                        |  |  |  |  |  |
|                                             | Semuncia.                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                             | Halbmond )( Polyp?                                                              |  |  |  |  |  |
| 13                                          | 18 (= } onc. Riccio 1, 8).                                                      |  |  |  |  |  |
|                                             | Durchschnitt aus 17 Stücken im Mus. Kirch. (specchie p. 74):                    |  |  |  |  |  |
|                                             | höchstes Gewicht: 362 Gr. (= 12 once 19 den.) Fuß von - 131 U.                  |  |  |  |  |  |
|                                             | mittleres - : 338 - (= 11 once 23 den.) 121 -                                   |  |  |  |  |  |
|                                             | niedrigstes - : 306 - (= 10 once 2 den.) 10; -                                  |  |  |  |  |  |

## Zweite Serie, gegossen, Vierunzenfuß,

mit  $\slash$ . Die Typen sind dieselben wie die der ersten Serie. Mus. Kirch. cl. V tav. 1, B.

### A

Herenleskopf mit Löwenfell, darunter Keule )( springendes Pferd, darüber Stern.

U.f. Gramme. + 3 84.89 (= 3 unc. 55 car. Arigoni 3, 10).

80.19 (= 3 onc. nap. Riccio 2, 1).
 79.49 (= 2 nnc. 6½ dr. Zelada; 2 u. 6 dr. nach Genn.).

+ 21 74.18 (= 2 nnc, 5 dr. Genn.).

+ 21 73.7 (K. K., beschädigt).

-21 62.9 (K. K., beschädigt).

36.25 (= 1 unc. 64 car. Arigoni 3, 10).

3 35.8 (K. K.).

35.33 (= 1 onc. 2 dr. Borgia S. 106). 33.5 (K. K.).

Triens.

36.3 (K. K.). 41 32.08 (= 1 onc. 6 trappesi Riccio 2, 4; das schwerste von 10 Stücken).

41 31.79 (= 1 onc. 1 dr. Borgia). 41 31.4 (K. K.).

28.26 (= 1 unc. Genn.).

-3 25.5 (Thorv. Mus. S. 318). + 21 24.73 (= 7 dr. Geun.).

Ouadrans.

+ 31 25.45 (= 1 Loth 109 Gr. Seidl).

+31 24.73 (= 7 dr. Genn.). 21.20 (= 6 dr. Genn.).

20.05 (= 3 one. Riccio 2, 5).

21 17.66 (= 5 dr. Genn.).

Sextans.

41 21.38 (= 1 onc. weniger 6 trapp. Riccio 2, 6; 1 onc., derselbe cat. p. 26

quater). 17.66 (= 5 dr., zwei Expl. Geun.).

3 14.13 (= 4 dr. Geun.). Uncia.

. 1. Frosch )( Lanzenspitze.

11.58 (= \frac{1}{2} onc. weniger 2 trapp. Riccio 2, 7; \frac{1}{2} onc., ders. mon. di città p. 31).

2. Frosch )( Achre-

3. Ohne Angabe des Typus.

11.58 (= 1 o. weniger 2 trapp. Riccio 2, 7). 41 10.6 (= 3 dr. rom. Passeri paralip. tab. 8).

10.57 (= 145 Gran Seidl).

41 10.6 (= 3 dr. Geun.).

Semuncia. 7.07 (= 2 dr. Genn.). +6

6 6.68 (= 1 onc. Riccio 2, 8).

3 3.53 (= 1 dr. Genn.).

Durchschnitt aus 42 Stücken im Mus. Kirch. (speechio p. 74):

höchstes Gewicht: 97.74 Gr. (= 3 onc. 11 den.) Fuss von + 41 U. mittleres - : 75.37 - (= 2 onc. 16 den.) -- -3 -- -2! -

niedrigstes - : 64.77 - (= 2 onc. 7 den.) -16

## Dritte Serie, geprägt, Zweiunzenfuß.

mit LOVCERI. Die Typen sind denen der vorigen Serien verwandt, nur ausgebildeter.

# Quincunx.

U. f. Gramme. Behelmter Minervenkopf )( Rad.

1½ 17.66 (= 5 dr. Zelada aes grave p. 25). 15.40 (= 300 Carelli).

15.15 (= \frac{1}{2} onc. 2 trapp. Riccio).

14.38 (= 222 Gr. engl. Pembroke 3, 128).

14.34 (= 270 d'Ennery p. 130).

+ 1 13.45 (= 262 Carelli). 10.10 (= 58 carati Arigoni 1, 9, vernutzt).

# Triens. Hercnleskopf )( Keule, Köcher, Bogen.

11 13.37 (= 1 onc. Riccio).

12.93 (= 252 Carelli). 12.4 (K. K. Pinder S. 9).

+1 10.46 (= 60 car. Arigoni antiqui 1, 9).

Eine ähnliche Münze ohne Werthzeichen und mit der Außehrift LOVKDEI Aveilino Ball, Nap. 1, 129 tav. 8 f. 3 wiegt 16.04 Gr. (\(\frac{1}{2}\) onc. 3 trapp.); als Triens betrachtet wäre sie nicht voll im Zweiunzenfuß geprägt).

### Ouadrans.

U. f. Gramme. Neptunskopf )( Delphin, Dreizack.

- 11 9.39 (= 183 Carelli).

+1

8.91 (= 1 onc. Riccio).

# 8.57 (= 167 Carelli). Sextans.

Verhüllter Ceres- oder Venuskopf )( Muschel.

11 6.93 (= 135 Carelli).

6.68 (= \(\frac{1}{4}\) onc. Riccio). *Uncia*.

### Apollokopf )( Frosch.

2 4.45 (= 5 trappesi Ricclo).

11 3.13 (= 61 Carelli). 8.03 (= 59 Carelli).

### Semuncia? Ohne Werthzeichen.

a) Dioskurenköpfe )( LOVCERI. Pferdo der Dioskuren (Ricclo).
 Gramme.

1.96 (= 2 trapp. 4 sc. Riccio mon. di città p. 36).

b) Dianakopf )( LOVCERI, Halbmond.

2,23 (= 21 trapp. Riccio a. a. 0.).

## D. Münzen von Venusia.

## Erste Serie, gegossen, Libralfuss.

Diese Serie, die iu der Regel auf der einen Selte den halben Eber, auf der andern wechselnde Typen zu haben scheint, ist erst kürzlich, namentlich nach der Provenienz, zusammengestellt und nach Venusia gewiesen worden (Avellino Bull. Nap. 2, 34, 3, 15); was durch die unten anzuführende Semuncia mit dem Eberkopf und ₭ sich bestätigt. Diese Serie hat keine Aufschrift.

#### As.

- Halber Eber )( Herculeskopf. Ohne Werthzelchen.
- 321 (= 12 neap. Unzen. Riccio mon. fam. p. 248),

Einen anderen As mit Eberkopf )( Hundskopf und auf beiden Seiten dem Zelchen des Asses | beschreibt Riccio mon, famigl, p. 251 n. 4 nach einem Exemplar des Museo Borbonico; dasselbe sehr große Stück findet sich auch in den Tafeln von Carelli t. 45 n. 2 und bei Avellino Bull. Nap. 2, 34 tav. 2 fig. 6 nach einem im Amphitheater zu Veuosa gefundenen Exemplar. Bei diesen wird das Zeichen des Asses nicht angegeben. - Das Gewicht ist unbekannt.

### Quincunz.

Pallaskopf )( Eule (vergl. unten deu Sextans der vierten Serie; von Riccio nach Teate gelegt). U. f. Gramme.

91 107 (= 4 neap. Unzen, Riccio mon. fam. p. 248).

## Triens.

Halber Eberkopf )( Leier.

111 104 (= 3 onc. 18 den. Borgia).

99 (= 3 u. 4 dr. Zelada; nach Genn. p. 75 3 u. 5 dr. = 102 Gr.).

101 95 (= 3 onc. 81 den. Borgia). 94 (K. K.).

+10

-1090 (= 1750 Carelli unter Camars u. 3). -10

89 (= 5 Loth 27 Gr. Seidl). 88 (= 3 unc. 72 car. Arigoni 3, 10).

ðŤ

86 (= 5 semune, 31 dr. dänisch, Ramus), 9‡

## Ouadrans.

Halber Eber ) Herculeskopf. 8 54.35 (= 2 oue, 1 trapp, Bull, Nap. 2 p. 34).

## Sextans

### Eberkopf )( Eule.

13 59 (= 2 once 2; denari rom.; beschädigt. Capranesi Ann. dell' Inst, 1840, tav. Q n. 1).

-1149 (= 960 Carelli, unter Camars als Uncia, vergl. die Tafeln dess. 51 n. 1). 16\*

U. f. Gramme.

-11 48 (= 2 Loth 185 Gr. Seidl).

+ 81 40 (= 1 unc. 83 car. Arigoni 3, 15).

+ 6 28 (= 1 unc. Gennarelli p. 75 zu Mns. Kirch. inc. II, 7).

Uncia fehlt.

Die ührigen Gnismünzen von Venusia zu ordnen hat bis jetzt nicht gelingen wollen. Ich stelle hier einige Angaben zusammen, die indeis den Fuß nicht erkennen lassen.

1. Ohne Werthzeiehen; drei Halbmonde )( Muschol.

a) Ohne Aufschrift (Bull. Nap. t. 2 p. 35 tav. 2 f. 1; Mus. Kirch.

ramme. inc. tav. 3 u. 1).

101 (= 3 onces 2 gros 32 grains, d'Ennery p. 132).

94 (= 3; neap. Unzen, Riccio mon. fam. p. 248).
84 (= 3; neap. Unzen, Bull. Nap. 2 p. 35).

b) Mit **V**€ (Bull. Nap. t. 2 p. 35 tav. 2 f. 2).

45 (= 13 once nap. Bull. Nap. l. c.).

36 (= 2 Loth 16 Gr. Seidl).

Eine andere Münze giebt anf beiden Seiten den Halhmond, und darüber vielleicht eine Kngel. Bull. Nap. 1. o.

Ohne Werthzeichen; drei Halhmonde )( Delphin.

80 (= 3 neap, Unzen, Riccio mon. fam. p. 248).

3. Delphin auf beiden Selten.

a) Ohne Aufschrift.

Quadrans: Bull. Nap. 2, 35.

Sextans: Carelli tah. XXIX, 12. Gennarelli p. 22. 55.

Ohne Wertherichen, halb so grofs wie der Quadrans: Bull. Nap. 1. c. 55.

6) Mit VE.

Quadrans: aes grave del Mus. Kirch. p. 117.
Sestans: Mus. Kirch. inc. tav. 3 f. 3. Bull. Nap. 2 p. 34.

P. Marchi bei Gennarelll p. 22. 55 bemerkt, daß der Soxtans ohne Anfschrift zu dem mit Anfschrift in Größe, Gewicht und fehlender Außehrift in demselben Verhältniß stehe, wie der Sextans der pfündigen Incerinischen Serie zu dem Sextans der trientalen.

## Zweite Serie, geprägt, Trientalfuß.

Der Quadrans ohne Außehrift; Sontans und ig, mit bezeichnet. — Die b\u00f6heren Stilcko fehlen hier wahrscheinlich, weil sie gegossen wurden, und sind also wohl unter den eben aufgef\u00fchrien versteckt.

#### Quadrans.

U. f. Gramme, Drei Monde, drel Sterne, Punkt )( Jupiterkopf.

21 17.29 (= 337 Carelli Volia n. 170).

## Sextans.

#### Pallaskopf V zwei Delphine W.

| U. E.           | Gramme. |     |      |  |
|-----------------|---------|-----|------|--|
| $+2\frac{1}{2}$ | 12.4    | (K. | K.). |  |
|                 |         |     |      |  |

10.5 (K. K.).

12.11 (= 236 Carelli Velia 174). 2; 11.65 (= 227 Carelli Velia 173).

9.59 (= 55 Arigoni 1, 11).

## Hercules trägt die Keule )( Löwe den Thyrsus auf der Schulter, VE.

Uncia. U. f. Gramme.

6.57 (= 128 Carelli Velia 179). 6.5 (K.K., bester Erhaltung).

2 4.62 (= 87 grains d'Ennery p. 106).

# Semuncia.

Eberkopf, E, )( Enle auf dem Oelzweig, VE.

2; 2.75 (K. K.; vergl. Bull. Nap. 2 p. 34). 1.64 (= 25.3 Num. Chron. 4, 128).

Dritte Serie, geprägt, Zweiunzen- und Unzenfuß.

alle mit & bezeichnet. Hat die größte Aehnlichkeit mit der Serie von Teate (s. u.).

N(ummi) II.

Herculcs mit der Keule, V€, N·II )( Dioskuren zu Pferde, CAO. Gramme. 41.85 (Wien; Carelli tav. 89 n. 1. Bull. Nap. 2 p. 37 tav. 2 f. 11).

#### N(ummus) I. Bacchnshaupt )( sitzende Frau mit dem Thyrsus.

33.56 (= 654 Carelli unter Velia n. 177). 30.43 (= 593 Carelli 178).

29 (K. K.). 26.2 (K. K.).

Ouincunz.

## Jupiterkopf )( Adler mit dem Blitz.

U.f. Gramme. U. f. Gramme. 11 17.19 (= 335 Carelli Velia 167).

16.89 (= 4 gros 31 gr. d' Ennery p. 182 als Quadrans).

16.45 (= 254 Haym thes. Britann. 2 p. 208).

16.33 (= 252 Pembroke 3, 128).

15.77 (= 4 gros 9 gr. d' Ennery p. 130). 15.7 (K. K.).

12.88 (= 251 Carelli Velia 168). + 1 11.91 (= 232 Carelli Velia 169).

Triens fehlt.

### Quadrans.

Franenkopf im Schleier )( drei Monde, drei Sterne, Punct. U.f. Gramme.

1! 9.75 (= 190 Carelli Velia 172).

9.3 (K.K.).

7.18 (= 140 Carelli Velia 171). 1 6.2 (K.K.).

#### Sextans.

Pallaskopf )( Eule mit dem Oelzweig.

U.f. Gramme.

-1; 5.49 (= 107 Carelli Velia 175).

5.47 (= 103 d'Ennery p. 182).

4.7 (K. K.). 1 4.62 (== 90 Carelli Velia 176).

U. f. Gramme.

5.4 (K. K.).

2.98 (= 46 Haym thes. Britann. 2, p. 208).

5.23 (= 30 car. Arigoni 1, 11).

Uncia fehlt.

Vierte Serie, geprägt, unter Semuncialfuß.

Semis.

Mercurkopf )( Flügelschuh, V. S. (Bull. Nap. t. 2 p. 37).

1 4.11 (= 63.5 Num. Chron. 4, 128). 1 2 (K. K.).

Andere Nominale kommen in dieser Serie nicht vor; die Typen wechseln, so z. B. hat ein anderer Semis den Strahlenkopf und Mond und Stern, VE, 5 (Bull. Nap. t. 2 p. 38). Oefters sebeint S zu fehlen, so z. B. ist wöhl ein solcher Semis die kleine Münze mit dem Seckrebs, VE und dem Frosch, von 1.80 (= 35 Carelli Vella n. 189); 1.55 (f. K.), Grammen.

# E. Das schwere Kupfergeld des nordöstlichen Italien.

### Vestini.

Nur Triens, Sextans, Unze und Semuncia sind bis jetzt bekannt. — Aufschrift VES.

Mus. Kirch. el. IV tav. 3, B.

#### Triens.

U. f. Gramme. . Muschel von innen )( Keule, VES, ....

12½ 114 (= 4¼ onc. Riccio mon. di città p. 3).

Sextans.

Ochsenkopf von vorn . . ) Halbmond, VES.

Ochsenkopf von vorn .. )( Halbmond, VE: 81 (= 2½ u. Pembroke 3, 117).

17 78 (= 2 n. 6 dr. Genn.).

Uncia. Axt, . )( Muschel, VES.

+ 18; 42 (= 1 u. 4 dr. Genn.).

17

39 (= 1 u. 3 dr. Genn.).

Semuncia (ohne Werthzeichen). Sehuh (dafür √ Ramus) )( VES,

Sehuh (da 181 21 (= 6 dr. Genn.).

141 16 (= 1 sem. 1 dr. Ramus T. I tab. I n. 4. vernutzt).

#### 2. Hatria.

Zwölf Typen, - Aufschrift HAT, - Die Aufschrift HATRI, die mit angeführt zu werden pflegt, findet sich bei kelnem glaubwürdigen Referenten; sie scheint zurückzugehen auf Molinet Cab. de S. Geneviève pl. 14 f. 11. der ganz unzu-tav. 2. 3.

#### As.

- U.f. Gramme. Silenuskopf vou vorn, 'Aat' )( schlafender Hund, | \*).
- 15 410 (= 14 u. 4 dr. Zelada) dasselbe Stück?\*\*)
- -141 392 (= 13 u. 7 dr. Zelada, sehr beschädigt; = 22 Loth 98 Gr. Seidl).
- 14 383 (= 15 u. 40 car. Arigoni 3, 1; = 12 onces 4 gros 18 gr. d'Ennery p. 129).
- 131 367 (= 13 u. Genn.).
- 131 364 (= 12 u. 7 dr. Zelada).
- 13 353 (= 12 n. 4 dr. Genn.). -121 339 (= 12 u. Genn.).
  - 12 328 (= 11 u. 5 dr. Geuu.).

#### Quincunz.

### Kopf in der Muschel, 'hat' )( Pegasus, .....

- 224 254 (= 9 u. Passeri paralip. p. 161 tab. 3 Perusiae apnd Galassinm).
- 20 230 (= 8 u. 1 dr., zwel Exemplare, Gennarelli und Böckh p. 377, wovon das eine das folgende des Zelada sein muss).
- 20 228 (= 8 u. 1 dr. Zelada).
- 151 177 (= 6 uuc. 2 dr. Genu.).
- 141 164.6 (K. K.).
- 14 159 (= 54 u. Pembroke 3, 117).
- 14 157 (= 5 u. 4 dr. Zelada).

## Triens

#### Becher, 'hat' )( Kopf mit lockigem Haar, .... 191 177 (= 6 u. 2 dr. rom. Bockh S. 377, wohl Ex. des Coll. Rom. und das-

- selbe, das nach Geunarelli 6 u. 3 dr. wiegt).
- 170 (= 6 u. rom. Böckh S. 377, wohl Exemplar des Coll. Rom., aber nicht  $+18\frac{1}{4}$ bei Gennarelli).
  - 153 (= 6 u. 15 car. Arigoni 1, 15).
  - 13 120 (= 4 u. 2 dr. Genn.).

#### Quadrans. Delphin, 'hat' )( dicker Fisch, ...

- 161 114 (= 71 Loth Barth p. 12).
- 161 113 (= 4 u. Zelada, der schwerste von dreien; Genn.).
- 16; 111 (= 3 ouces 4 gros 67 grains d'Ennery p. 130).

<sup>\*)</sup> Die drei Asse, deren Gewiehte von Rom aus Böckh S. \$52 mitgetheilt wurden, sind eben die in der Schrift Zelada's aufgeführten.

<sup>\*\*)</sup> Die Stücke von Gennarelli und Zelada müssen dieselben sein; man beachte die verschiedenen Wagungen.

```
U. f. Gramme.

15½ 106 (= 3 u. 6 dr. Genn.).

15 102 (= 3 u. 5 dr. Genn.).

14½ 99 (= 3 u. 4 dr. Genn.).

14 95 (= 3 u. 3 dr. Genn.).
```

13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 92 (= 3 u. 2 dr. Zelada, der leichteste von dreien).

88.1 (K. K., schlecht erhalten).
 83 (= 1625 Carelli n. 1).

#### Sextans.

### Schuh, 'hat' )( Hahn ..

16 72 (= 2 u. 4½ dr. Zelada; nach Genn. 2 u. 5 dr.).

15½ 71 (= 2 u. 4 dr. Genn.). 14½ 67 (= 1301 Carelli n. 2).

141 66 (= 41 Loth Barth p. 12).

14 64 (= 2 n. 2 dr. Genn.).
14 63.4 (K. K.).

+ 12 55 (= 3 sem. 3 dr. Ramus; = 1 n. 7½ dr. Zelada; nach Genn. 1 n. 7 dr. = 53 Gr., zwei Expl.).

+ 91 44 (= 1 u. 41 dr. Zelada; nach Genn. 1 u. 4 dr.).

9; 43 (K. K., schlecht erhalten).

## Uncia.

'hat' . )( Anker.

18\frac{1}{2} 42 (= 1 u. 4 dr. Genn.; = 2 sem. 3\frac{1}{2} dr. Ramns).

17 39 (= 1 u. 3 dr., zwei Expl. Genn.).

15; 35 (= 1 u. 2 dr. Zelada; zwei Expl. Gcnn.).
14; 33 (K. K.).

14½ 33 (K. K.). 14½ 32.7 (K. K.).

14½ 32.4 (K. K.).

14 32 (= 1 n. 1 dr. Zelada, Genu.). + 13; 31 (= 1 u. Pembroke 3, 117).

Durchschnitt aus 24 Münzen von Arimlnum lm Mus. Kirch. (speechio p. 74);

höchstes Gewicht: 413 Gr. (= 14 u. 15 den.) mittleres - : 366 - (= 12 u. 23 den.) niedrigstes - : 314 - (= 11 u. 3 den.)

#### 3. Ausculum?

Dafe die folgenden Münzer zusammengebbreu und in einer mit. A anfasgenden Stadt Mittelitäliens geschlagen sind, ist wahrscheinlich, aber die Herkunft der Münzen ungewiß und die Zutheiltung an Auseulum in Apullen oder Asculum in Picenum ganz unsicher.

1. Libralfufs.

### Semuncia.

A; daneben, jedoch kleiner, €, auf der andern Seite blofs H, wahrscheinlich =
semuncia und figuilitzier (S. 209). Wird gewöhnlich als Auseulum-Hatria oder
Auseulum-Herdonia aufgefafst.

- U. f. Gramme.
- 21 24.1 (K. K.).
  - 18 (= 5 dr. Zelada, unc. 1, 3 Genn. 2 Expl.).
- (= 335 Carelli p. 2; = 234 Gran Seidl).
- (= 4 ! Zelada a. a. 0.; nach Genn. 4 dr.). 14
- +1315 (= 203 Gran Seidl).
- 14.9 (K. K.). + 13

#### 2. Reducirter Fufs.

## A )( Blitz durch alle Nominale. Alle gegossen.

- a) Triens.
- (= über 2 Unzen, Riccio mon. di città p. 39).
- 46 (Sammlung Lauria, Minervini oss. num. p. 95). b) Ouadrans.
  - 27.18 (Sammlung Sambon, Minervini a. a. O.).
    - c) Sextans.
  - 22.72 (Sammlung Lauria, Minervini a. a. 0.).
  - 41 (= 1 onc. Riccio a. a. 0.).
- d) Uncia.
- (= 1 onc., schwach, Riccio a. a. 0.).
- e) Ohne Werthzeichen, wahrscheinlich Semuncia.
- 6.68 (Sammlung Lauria, Minervini a. a. 0.).

Zn einer dieser Serien, wahrscheinlich zn der ersteren, gehört wohi die folgende Münze ohne Werthzeichen:

### A )( Cadneeus.

Gramme. 29.6 (K. K.). 12 (= 3 d Zelada unc. 1, 4). (= 13 den. Borgia). 11 (= 3 dr. Genn., zwei Expl.). 16

14 (= 4 dr. Genn.).

(= 73 car. Arigoni 3, 10).

Siebenundzwanzig derartige Stücke, außerdem vierzehn mit A auf der einen Seite und der andern glatt, fanden sich bei Vicarello.

9 (= 21 dr. Ramns).

### 4. Firmum.

Nur Quadrans und Sextans bis ietzt bekannt. - Anfschrift FIR. - Mus. Kirch. cl. II tav. IV, B 8, 9, berichtigt nach besseren Exemplaren von de Minicis bei Gennarelli p. 50-53.

### Quadrans.

Franchkopf mit geflochtenem Haar, ... Ochsenkopf, darüber 814 (nicht OII). -Drei Exemplare sind bis jetzt bekannt: eins im Museum der Universität von Perugia, heransgegeben von Vermiglioli (opusc. IV p. 85; vgl. Müller Etr. 1, 338, acs gr. l. c. n. 8 p. 87), gefunden bei Fermo nach de Minicis (Bullett, dell'Inst. 1838 p. 47); dies gehört nach Vermiglioli einem As von acht Unzen an und wiegt nach dem acs gr.

U. f. Gramme.

81 + 57 (über 2 Unzen);

das zweite vom Advocaten Speroni in einer Fermo benachbarten Stadt gekauft und später ins Mus. Kirch. übergegangen (Gennarelli p. 22. 51); das dritte in der Sammlung Bellini in Osimo (Gennarelli p. 51, wo es auch abgebildet ist).

#### Sextans.

Bipennis, ..) (Lanzenspitze, daneben FIR.

- Ein Exemplar abgebildet ass gr. 1.c. n. 9 (woher? im speechio fehlt die Münze), woron die Aufschrift underticht; apäter enhibiten die Jossume Zeichnung (desselben Exemplars?) von Kopenhagen mit deutlicher Aufschrift (Gennarelli p. 52). – Ein zweites (oder drittes) Exemplar von de Miniels bei Fermo gekauft und abgebildet bei Gennarelli p. 52; dies wiegt "culatando un poco di muncanau per resturu."
  - 14 64 (= 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> once, de Minicis bel Gennarelli p. 51).

### Ariminum.

Sieben Typen. Ohne Aufschrift. - Mus. Kirch. cl. IV tav. 1.

As.

U. f. Gramme. Galiierkopf )( Pferdekopf (ohne Werthzeichen).

141 396 (= 14 unc. Passeri tab. 7 Mus. Pass.).

Quincunz.
Gallierkopf )( Schild .....

- + 17 194 (= 6 unc. 7 dr. Zelada, Gennarelli. Zwei Quincunces des Coll. Rom. im Fuis von 16 neuröm. Unzen, aes grave p. 106. Dies wäre 188 Gr.; der eine davon wird der zeladasche sein, den auch Gennarelli allein kennt).
  - 16 184 (= 6 unc. 12 den. Mus. Paulucci, Tonini stor. di Rimini p. 21).
  - 15 175 (= 6 unc. 5 den. Mus. Bianchi, Tonini a. a. 0.).

#### Triens.

### Gallierkopf )( Dolch und Scheide, ....

- 17 157 (= 5 onc. 13 den. Mus. Bianchi, Tonini).
- 141 138 (= 4 onc. 21 den. Borgia S. 101).
  - 118 (= 4 one. 4 den. Mus. Borghesi, Tonini).
    Ouadrans.

## Gallierkopf )( Dreizack, ...

- 20½ 141 (= 5 unc. Passeri tab. 7 Mus. Pass.). +18½ 127 (= 4½ n. Passeri tab. 7 Mus. Pass.).
- 161 113 (= 4 u. Olivieri).
- -16; 112 (= 3 onc. 23 den. Pietro Borghesi im aes grave p. 107).

- U. f. Gramme.
- 16; 111 (= 4 unc. 64 car. Arigoni 1, 17).
  - 109 (= 3 u. 7 dr. Genn.; As von 16 ! Unzen Passeri Mus. Oliv.).
    - 14 95 (= 3 u. 3 dr. Zelada, Genn.).

#### Sextans. Gallierkopf )( Delphin ...

- 85 (= 3 u. Passeri tab. 7 Mus. Pass.). +18!
- 74 (= 2 n. 15 den. Olivleri; wofür Passeri tab. 7 2 n. angieht). - 161
- 16 71.7 (K. K.).
- 151 71 (= 2 n. 4 dr. Genn.).
- + 15 69 (= 2 u. 109 car. Arigoni 1, 20),
- -15 67 (= 2 n. 3 dr. Zelada, Genn.).
  - 14 66 (As von 14 Unzen Passeri Mus. Pass.).
  - 133 61 (= 2 n. 4 den. Olivieri; As von 13 Unzen Passeri Mus. Pass.).
    - 91 42 (= 1 u. 4 dr. Genn.).

## Uncia.

#### Gallierkopf )( Schiffsschnabel . 42 (= 1 u. 4 dr. Genn.). +181

- +18
  - 41 (As von 171 Unzen Passeri p. 194 Mus. Pass., genaner als tab. 7 = 11 Unzen).
- +1739 (= 1 u. 3 dr. Zelada, nicht bei Gennarelli: = 1 u. 9 den. Olivieri. woftir Passeri tab. 7 1! Unzen giebt).
- 142 32 (= 1 u. 45 car. Arigoni 3, 17; = 1 u. 1 dr. Genn.).
- $+13\frac{1}{2}$ 31 (K. K.).
  - 28 (= 1 n. Genn.; As von 12 Unzen Passeri Mns. Pass.). 12!

## Semuncia.

- Gallierkopf )( Muschel (ohne Werthzeichen).
- 18 20 (= 5 gros 26 grains Montfancon Suppl. III p. 104). +1719 (= 5 t dr. Zelada unc. II, 9; nach Genn. 6 unc.),
  - 16 18.2 (K. K.; ein großes Stück ausgebrochen).
- 18 (= 5 dr. Zelada l. c., Genn.). 154
- 15.6 (K. K., gut erhalten). +133

## Geprägte Münze.

Barbarenkopf mit zottigem Bart und fliegenden Haaren, auf dem Haupte ein Hnt mit Lorbeerkranz, am Halse ein Streifen des Gewandes )( nackter Krieger mit wallendem Haar ohne Helm, um den Hals die Kette, in der Rechten das Schwert, in der Linken den Schild, unter der rechten Achsel ein längeres und ein kürzeres Schwert (s. über dies gallische Kostüm besonders Borghesi bei Gennarelli p. 46 sg.), im Abschnitt ARIM (nicht ARIMNO).

- 6.2 (K. K., gut erhalten).
- 5.2 (K. K., mäßig erhalten).
- 4.8 (= 93 Carelli).

Durchschnitt aus 17 Stücken von Ariminum im Mus. Kirch. (specchio p. 74): höchstes Gewieht: 370 Gr. (= 13 once 2 den.)

mittleres - : 351 - (= 12 once 10 den.) niedrigstes - ; 325 - (= 11 once 12 den.)

## F. Apulische und latinische Silbermünzen.

## A. Apulische Silbermünzen.

```
1. Arpi.
Gramme.
 7.24 (= 141 Carelli 1)
 7.15 (München)
 7.13 (Wien)
 7.02 (München)
 7. (= 108 Hunter)
                               APΠANΩN, ΔΑΙΟΥ. - Demeterkoof mit
 6.90 (Wien)
                                Achrenkranz )( springendes Pferd.
 6.88 (= 134 Carelli 2)
6.83 (Wien)
6.8 (= 128 Mionnet 298)
6.67 (= 130 Carelli 3)
6.64 (= 125 Mionnet 300)
 1.83 (= 34.5 Mionnet 297; =41 acini bei Sant-
           angelo, Minervini oss. nnm. p.77)
                                             AP∏A. - Behelmter Pallaskopf
1.78 (= 40 acini, zwei Exemplare bei Sant-
                                                )( drei oder zwei Aehren (also
                                                nicht Werthzeichen, Minervini
           angelo, Minervini a. a. 0.]
[1.39 (Wien, subärat; = 27 Carelli 4, das
                                               a. a. 0.).
           selbe Exemplar?)]
     (München) AP...EE. — Beheimter Pallaskopf )( Herakles den Löwen würgend (Mionnet S. 419).
0.92 (= 18 Carelli 5)
                                - Pallaskopf )( springendes Pferd.
0.89 (Wien)
0.885 (K. K.)
0.64 (K. K., zwei Exemplare)
```

0.6 (München)

A. — Halfn )( springendes Pferd. 0.56 (Wien; = 11 Carelli 6.7) 0.545 (Wien) 0.53 (= 12 acini Minervini a. a. 0.). APTIA. - Behelmter Pallaskopf ) Aehre.

## Teate.

7.12 (K. K., Pinder S. 10) TIATI. - Frauenkopf mit Binde )( Reiter sein 7.06 (= 133 Mionnet S. 489) Pferd bekränzend.

Die Drachme, die Friedländer S. 50 nach San Giorgio aufführt, mit den Typen von Velia und der Inschrift TIATI, ist zweifelhaft; TIATI könnte verlesen sein aus YEAH.

```
3. Canusium.
Gramme.
 0.56 (Wien: = 11 Carelli 1)
 0.4 (K. K., zwei Exemplare)
 0.31 (München)
                               4. Rubi.
 1.11 (= 17.2 Leake)
 1.03 (= 20 Carelli 1. 2. 3)
                                 zuweilen daneben €1. - Pallaskopf )( Achre.
 1.02 (= 15.8 Leake)
 1. (K. K.)
0.96 (= 18 Mionnet S. 474)
 1.05 (K. K.)
0.86 (= 13.3 Leake) PY. - Pallaskopf ) Herakles den Löwen würgend.
0.7 (K. K., vernntzt)
0.53 (Wien). PY. - Stierhaupt )( Leier.
0.4 (K.K.). PY, AA. - Strahlenkopf ) zwei Halbmonde.
0.4 (K.K.). PY. - Blitz )( Ochsenkopf.
                              5. Caelinm.
0.7 (K.K.). KAI. - Pallaskopf )( Herakles den Löwen würgend.
0.56 (= 11 Carelli 1)
                       KAIΛINΩN. — Pallaskopf )( Henkelkrug.
0.525 (Wien)
0.42 (K. K.)
                  B. Latinische Silbermunzen.

    Alba.

 1.28 (= 25 Carelli)
 1.25 (K. K.)
                                      ALBA, - Mcreurinskopf mit Flügel-
 1.11 (= 21 Mionnet 78; = 17.1 Leake) (
                                      helm )( laufender Greif.
 1.02 (= 153 Hunter)
0.59 (Wien)
0.58 (= 11 Mionnet 77)
0.56 (= 11 Carelli)
0.55 (K. K., etwas vernntzt)
                                      ALBA oder ohne Aufschrift, - Behelm-
                                      ter Pallaskopf )( Adler auf dem Blitz.
0.54 (= 8.3 Pembroke 2, 2, cat, p. 66)
0.51 (= 10 Carelli)
0.50 (Wien)
```

Signia.

0.44 (Wien)

0.67 (= 13 Carelli) ≥EIC. - Mercurinskopf mit Flügel-0.62 (Wien) 0.58 (= 9 Millingen cons. p.237, Leake helm und Caduceus )( Eberkopf und ans dem britt. Mus.) Silennsmaske.

0.56 (K. K.)

0.53 (= 10 Mionnet S. 171)

0.49 (München, gebrochen)

Die von Lanzi sagg. 1. 2 p. 517 ed. 2 und danach von Eckhel 1, 99 den Vestinern beigelegte, von Sestini (deser. num. vet. Lips. 1796 p. 9 t. 1 n. 6) gestochene Sibermünze des Museums Borgis mit Pallaskopf // Mond nud Stern und der Aufschrift VES: I/MI (Lanzi) oder : LES: I/NV: (Sestini) ist völlig zweifelhaft.

Die Münzen von Cora sind S. 210 verzeichnet.

## G. Römisch-campanische Münzen.

## A. Silber- und Kupfermunzen.

## I. Mit der Aufschrift ROMANO.

- Behelmtes Marshaupt, Eichel )( aufgezäumter Pferdekopf, Aehre. Gramme.
  - 7.41 (= 139.5 Mionnet 282).
- 7.39 (K. K., Pinder S. 9).
- 7.34 (= 143 Carelli n. 39).
- 7.33 (= 138 Mionnet 282).
- 7.29 (= 142 Carelli n. 38; = 112.5 Leake).
- 7.17 (= 110.6 Leake).
  - In Knpfer (916 Exemplare in Vicarello gefunden; nach Riccios

    Taxe ‡ Piaster\*)).
    - Gramme. 1 axe ; F1
      - 5.89 (= 5 den. Olivieri). 5.6 (K. K.).
      - 5.39 (= 105 Carelli 46, 47).
      - 3.53 (= 4 rom. Unze Passeri paralip. p. 211).
- Lorbeerbekränztes Apollohaupt )( springendes Pferd, darüber Stern.
   1.19 (K. K.).
- 6.75 (= 127 vernutzt; Mionnet S. 407).
- 6.4 (= 98 # Hunter).
- In Kupfer nicht vorhanden.
- Jngendlicher Herculeskopf mit der Hanptbinde, am Halse Löwenfell und Keule ) (Wölfin säugt die Zwillinge.
- 7.32 (= 113 Hunter).
- 7.15 (= 110.3 Leake).
- 7.13 (= 110 Pembroke 2, 26; = 115 Catal. raisonné).

<sup>\*)</sup> Die Taxen sind beigefügt als annähernde Messer des Grades der Seltenheit.

#### Gramme.

- 7.12 (= 134 Mionnet 281).
- (Friedländer, vortrefflich erhalten; = 108 Mus. Britann.).
- 6.98 (= 136 Carelli n. 36).
- 6.94 (K. K., Pinder S. 9).
- 6.9 (K. K., Pinder S. 9).
- 6.78 (K.K.), 6.71 (= 1031 Mus. Britann.; Leake).
- 6.69 (= 103.3 Thomas).

In Knpfer wohl nicht vorhanden; das Stück bei Olivieri (8.24 Gr. = 7 den.) möchte die Anima einer Silbermünze sein.

- 4. Behelmtes Pallashanpt, danchen wechselndes Wappen )( Siegesgöttin bindet den Lorbeerkranz an eine Palme, daneben griechische Buchstaben, einfach oder verdoppelt.
- 6.83 (= 133 Carelli n. 41).
- 6.675 (K. K., Pinder S. 9; = 103 Hunter). 6.67 (= 130 Carelli n. 40).
- 6.66 (= 125.5 Mionnet 279; = 102! Hunter).
- 6.61 (= 124.5 Mionnet 275, 276, 277, 280).
- 6.6 (K. K., Pinder S. 9).
- 6.57 (= 128 Carelli n. 42).
- 6.56 (= 123.5 Mionnet 278).
- 6.53 (= 123 Mionnet 274).
- 6.51 (= 105 Catal. raisonné).
- 6.4 (= 120.5 Mionnet 273).
- 6.38 (= 981 Hunter).
- 6.35 (= 98 Mus. Britann.; Leake).
- 6.33 (= 97 Hunter).
- 6.26 (= 96.6 Leake).
- 5.8 (= 143 Carelli n. 43).

In Kupfer nicht vorhanden; die Münze bei Ramns II p. 17 n. 66 ist die Anima einer gefntterten Silbermünze.

#### Blofs in Knpfer kommen vor:

- a) Jngendlicher Kopf mit der Hauptbinde )( Löwe hebt die Pfote auf (1156 Exemplare in Vicarello gefunden; Werth nach Riccio 11 Plaster). Gramme.
  - 11.6 (K. K.).
  - 10. (K. K.).
  - 8.83 (= 172 Carelli n. 45).
  - 8.72 (= 170 Carelli n. 44).
- 8) Bartloser behelmter Kopf )( Adler anf dem Blitz, im Felde die Meta, darunter K. (Mus. Britann.; Riccio mon. di città p. 19, irrig als nuedirt; Werth nach ihm 2 Plaster.) Gewichtungsbe fehlt.

#### II. Mit der Inschrift ROMA.

- 1. Behelmtes Marshaupt )( anfgezäumter Pferdekopf (wie ROMANO n. 1). Gramme.
- 7.4 (K. K. Pinder S. 8).
- 7.18 (= 110 Hunter). 6.77 (= 132 Carelli n. 17).
- 6.75 (= 127 Wiczay 2 n. 45),
- 6.69 (= 126 Savot discours sur les médailles antiques, Paris 1627. 4., p. 156, 159; ob mit ROMA oder ROMANO, ist nicht angegeben).
- 6.67 (= 103 Pembroke 2, 26).
- 6.56 (= 101! Hunter).
- 6.54 (= 101 Thomas).
- 6.53 (= 123 Mionnet 292).
- 6.52 (= 100.7 Leake).
- 6.48 (= 100 Leake).
- 6.4 (K.K.).
- 6.3 (K. K.).
- 6.28 (= 97 Mus. Britann.).
- 6.25 (Friedländer; mittelmäßig erhalten).
- 3.51 (= 66 Wiczay 2, n. 46).
- 3.28 (= 50.6 Thomas).
- 3.27 (= 50.5 Leake).
- 3.11 (= 48 Mus. Britann.). 2.98 (= 58 Carelli n. 18, vernntzt).
  - In Knpfer (8 Exemplare in Vicarello; Werth nach Riccio ? Piaster).

    - 4.71 (= 4 den. Olivieri). 3.53 (= 3 den. Olivieri).

    - 3.3 (K.K.). 3.2 (K. K.).
    - 2.51 (= 49 Carelli n. 31, 32),
    - 2. Lorbeerbekränztes Apollohanpt )( springendes Pferd (wie ROMANO n. 2, aber ohne den Stern).
  - 7.4 (Friedländer).
  - 6.85 (= 129 Wiczay 2, 48).
  - 6.67 (= 103 Pembroke 2, 26).
- 6.62 (= 102 Hunter).
- 6.6 (K. K.).
- 6.59 (= 101.8 Thomas).
- 6.47 (= 126 Carelli n. 14). 6.45 (= 104 Catal. raisonné).
- 6.36 (= 124 Carelli n. 13).
- 6.35 (= 98 Mus. Britann.).
- 6.21 (= 117 Mionnet 293).
- 3.21 (= 60.5 Mionnet 294).

In Kupfer (6 Exemplare in Vicarello; Werth nach Riccio 1 Piaster).

3.53 (= 3 den. Olivieri).

3.1 (K.K.).

3.03 (= 59 Carelli n. 29).

(K. K.).

2.92 (= 57 Carelli n. 30). 2.57 (= 50 Carelli n. 28).

2.5 (K. K.).

3. Behelmtes Marshaupt (wie ROMANO n. 1), Kenle )( springendes Pferd (wie ROMANO n. 2), Keple,

6.96 (= 131 Wiczay 2, 47).

6.67 (= 130 Carelli n. 15). 6.53 (= 123 Mionnet 291).

6.51 (= 100 \ Hunter).

6.36 (K. K. Pinder S. 9).

6.19 (= 951 Mus. Britann.).

In Kupfer (4 Exemplare in Vicarello; Werth nach Riccio 3 Piaster).

Gramme. 7.7 (K. K.).

6.11 (= 1 Duc. 50 Gr. Wiczay 2, 51).

3.2 (K.K.)

4. Unbärtiges Doppelhaupt mit Lorbeerkranz )( springendes Pferd, ROMA (etwas barbarisirt, in der Friedländerschen Sammlung in Berlin). Gewichtangabe fehlt.

5. Unbärtiges Doppelhanpt mit Lorbeerkranz )( Jupiter in der von der Victoria gelenkten Quadriga.

a). Von feinem Silber und mit vertiefter Schrift,

6.92 (= 106.8 Leake).

6.85 (= 129 d' Ennery p. 166, das schwerste Stück von fünf). 6.8 (Friedländer).

6.75 (Rauch, Mitth. der nnm. Ges. in Berlin 3, 295). 6.74 (= 104 Leake).

6.715 (K. K.).

6.65 (= 102.7 Leake).

6.64 (= 125 Wiczay 2, 38). 6.62 (= 129 Carelli n. 19).

6.61 (= 102 Pembroke 3, 18).

6.59 (= 124 Eisenschmid de ponder, et mens, Argentor, 1708, p. 135; Prokesch-Osten Monatsberichte der Berliner Akademie, Nov. 1848, S. 418).

6.57 (K. K.). 6.54 (K. K. Pinder S. 8, etwas vernutzt).

6.53 (= 123 Wiezay 2, 39),

6.5 (K. K. Pinder S. 8; Ranch a. a. O.).

#### Gramme.

- 6.45 (K. K.).
- 6.37 (= 120 d' Ennery, das leichteste Stück von fünf).
- 6.27 (= 118 Wiczay 2, 40).
- 6.08 (K. K.).
- 5.95 (Rauch a. a. 0.).
- 5.94 (= 5 Scrup. 20 Gr. Gori Mus. Flor. 5 p. 39).

In Kupfer kommt diese Sorte auch vor (z. B. Wiczay 2, 49), aber wahrscheinlich sind es plattirte Stücke, deren Silberhülle verschwunden ist. Avellino opusc. 2, 33,

Diese Sorte mit vertiefter Schrift, aber zn gewöhnlichem Kaiserdenargewicht (2.735 Gr.) hat Traian restituirt. Neumann numi pop. et reg. II p. 281 tah. VII n. 10. Eckhel V. 98, 108. Arneth Wiener Sitz. Ber. 9, 923.

b) Von schlechtem Silber, wenigstens der Mchrzahl nach, und mit hervorstehender Schrift.

- 10.09 (= 190? Wiczay 2, 41). 6.8 (Friedländer).

  - 6.59 (= 124 Wiczay 2, 42).
  - 6.53 (= 123 Wiezay 2, 43).
  - 6.4 (= 98 1 Pinkerton 1, 131; das schwerste Stück von funfzehn im Mus. Hunter). 6.36 (= 124 Carelli 20).
- 6.29 (= 118.5 Prokesch-Osten Monatzherichte der Berliner Akademie, Nov. 1848
  - 6.255 (K. K.).
  - 8. 418). 6.16 (= 95 Pinkerton a. a. 0.).
- 6.05 (= 114 Wiczay 2, 44),
- 5.96 (= 92 Pinkerton a. a. 0.).
- 5.9 (= 111 d' Ennery p. 167).
- 5.83 his (= 90-84 Pinkerton a. a. 0., etwa zehn Stücke).
- 5.2 (K. K.).
- 4.7 (K. K., vernntzt).
- 4.09 (= 77 Par. Gran, Ranch in Köhnes Ztschr. 2, 197).
- 3.82 (= 59 Pinkerton a. a. 0.).
- 3.76 (= 58 Pinkerton a. a. 0.).
- 3.35 (= 63 d'Ennery p. 167).
- 3.25 (Rauch a. a. O.; Feingehalt 0.990). Die größten and die kleinsten Stücke dieser letzteren Sorte verhalten

sich im Mass wie 1:3. Riccio cat. p. 13.

In Kupfer nicht vorhanden.

Der Berliner serratus von 2.59 Gr. (= 48.75 Gran, Böckh 8.463) ist jetzt als falsch ausrangirt. Savot p. 156 führt zwei solcher Münzen von 6,69 (= 126) Gr. an, ohne anzugeben, ob die Buchstahen erhöht oder vertieft waren. Dasselbe ist we 6 Ekemplaren in der Friedländerschen Sammlung: 6.6 – 6.4 – 6.55 – 6.5 Gramm im in hich bemerkt worden; fireren tieldt von 8 römischen Ekemplaren bei Gennareilli p. 84.88: 8.19 (= 6 den. 23 gr. röm. Mus. Kirch.); 6.77 (= 5 den. 19 gr. Mus. Kirch.); 6.70 (= 5 den. 19 gr. vins. Kirch.); 6.72 (= 5 den. 19 gr. vins. Kirch.); 6.72 (= 5 den. 19 gr. vins. Ekemplare Shighijo); 6.43 (= 5 den. 29 gr. Shighijo); 6.44 (= 6 den. 29 gr. Shighijo); 6.44 (= 6 den. 29 gr. Nighijo); 6.44 (= 6 den. 20 gr. Mus. Kirch.) Gr. Anch in Wien sind 10 Ekemplare wat  $\frac{1}{2}$  bis 1 Deckmen Gewicht (Edekhel 5, 46).

Bloß in Kupfer kommen vor, sämmtlich mit der Außehrift ROMA:

a) Herenieskopf mit Keule und Löwenfell )( gefägeltes Pferd, darüber Keule (3 Exemplare in Vicarello; Werth nach Riccio 1½ Piaster).

```
7.07 (= 6 den. Olivleri).
```

β) Frauenkopf mit Mauerkrone )( Reiter mit der Peitsche (31 Exemplare in Vicarello; Werth nach Riecio <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Piaster).

```
8.1 (K. K.).
```

5.89 (= 5 den. Olivieri).

5.6 (K. K.).

5.08 (= 99 Carelli n. 27).

3.34 (= } onc. Riccio cat. p. 14).

- βehelmter Frauenkopf mit Halsschmnek )( zwei Füllhörner. (Riccio mon. famigliari tav. 67 n. 8; Werth nach ihm 1<sup>4</sup>/<sub>5</sub> Piaster).
- d) Francakopf mit phrygischem Helm )( Hund (5 Exemplare in Vicarello; Werth nach Riccio <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Piaster).

5.78 (= \$ Loth Posern-Klett).

1.85 (= 36 Carelli n. 33).

1.5 (K. K. Pinder S. 9).

1.49 (= 29 Carelli).
 1.44 (= - Loth, 2 Exemplare bei Poseru-Klett).

1.2 (K. K.).

III. Mit der Inschrift kapv in oskischer Schrift.

Japiterkopf mit Lorbeerkranz / Adler anf dem Blitz (Priedländer ock. Münzen S. 8; vergl. Abeken Mittelitälen S. 333. Nur vier Exemplare sind bis jetzt bekannt: eines früher San Giorgio, jetzt Laynes gehörig, eines ans dem Kabinet Noja in das Museo Borbonico gelangt, zwei in der Sammlung Santangelo).

5.95 (Lnynes annali 1, XIII p. 131).

Die verwandten capuanischen Kupfermünzen s. u.

<sup>5.34 (= 104</sup> Carelli n. 35).

#### B. Münzen von Gold und Electrum.

 Unbärtiger Doppelkopf mit Lorbeerkranz ) kniender Priester mit dem Schwein zwischen zwei Kriegern, ROMA. Auf den Münzen zweiter Größe XXX. Von Gold.

6.86 (= 129.25 Pariser Kabinet, Letronne consid. p. 73).

6.82 (= 128.4 Pariser Kabinet Letronne l. c.; = 105.3 aus dem britt. Mus. Leake; = 105.2 Pembroke 1, 6 cat. p. 74).

6.80 (vortrefflich erhalten, Borghesi bei Diamilla mem. num. 1, 33; = 128 Eckhel V, p. 31 aus dem Wiener Kabinet; Wiczay 1 p. 18).

4.517 (= + 92 grani romani Borghesi a. a. 0.).

3.41 (= 64.25 Par. Kab. Letronne 1, c.; = 52.7 Pembroke 1, 6 cat. p. 74).

3.4 (= 64 Wiczay 1 p. 18).

3.39 (Borghesi a. a. O.).

 Unbärtiger Doppelkopf mit Lorbeerkranz )( Jupiter in der von der Victoria geleiteten Quadriga (wie ROMA n. 5). Ohne Anfschrift; von Electrum.

c. 2.96 (0.45 Gr. leichter als das niedrigste Nominal der vorhergehenden Goldsorte im Pariser Kabinet; Lenormant et de Witte élite céramograph. I introd. p. XLIV).

2.82 (Friedländer).

2.77 (= 54 Carelli 21).

c. 2.55 (= c. 48 Wiczay 2, 6).

Die Wägungen von Ricelo (cat. p. 11, 12) 7, 13 (= 8 trapp.), 6, 24 (= 7 trapp.), 3, 35 (= 4 trapp.), 3, 35 (= 4 trapp.) veniger 5 acini) für die Goldmünzen, ferner unter 3,56 (r. (4 trapp. scalanti) für die Münzen von Electrum sind nachlässig und unbrauchbar.

# H. Etruskische Gold- und Silbermünzen.

(Wo nichts Anderes angegeben, ist die Rückseite glatt und unbezeichnet.)

O'manne.

AV 0 5.52 (Wilen)

Selymin | X. — Jagendlicher Kopf (vergl. Mioanet 8. 1, 159, 16).

4.67 (= 72.1 Fembroks 1, 1, 162) (Fembroks 1, 152) (Fembroks

<sup>\*)</sup> Auffallend ist die Achnlichkeit dieser Münze mit einer anderen ebenfalls sehr einseln steheoden Goldmünze (Mionnet S. 1, 410, 230), die auf der einen Seite den Demeterkopf mit Ohr-

1,151 (Gotha; Friedl, Beitr. 1,

peles im Abschnitt der Rückseite in etruskischer Schrift; Werthzeichen auf der Vorderseite A. Weiblicher Kopf mit zierlichem Haarputz X springender Hund.

AR 11.35 (= 183 Catal. rais. p. 57; jetzt in Gotha; gefuttert)

suf einem Exemplar, auf den zwei andern keine Aufschrift. - Geftügelte Mednse mit enganschließendem Gewand schreitend oder schwebend )( Rad von eigenthümlicher Form.

16.46 (= 254 Florenz, Millingen consid. p. 164)

Löwe mlt ausgereckter Zunge im Begriff die Beute zu packen (abgebildet bei Mionnet mon. inediti tav. 54, 1; Millingen suppl. pl. 1 f. 11). 1.07 (= 161 Millingen a. a. 0.)

p. 165) 16.42 (= 253; Millingen a. a.

Löwenkopf mit ausgereckter Zunge. Eber über die Felsen schreitend.

O. p. 165) 16.17 (= 304; Mionnet S. 17) 8.60 (= 132# Hunter 3)

8.50 (= 131.2 Leake)

8.39 (= 158 Mionnet 48) 8.3 (K. K.; Thorvaldsen

Mus. S. 309) 8.15 (K. K.)

8.1 (K. K.) 8.05 (München)

8.02 (= 123<sup>§</sup> Hunter 2) 8. (K. K., Wien) 7.8 (K. K., Pinder S. 3)

7.65 (= 144 Mionnet S. 31) 7.48 (= 115.5 Leake)

6.92 (Wien) 5.44 (= 106 Carelli 1) XX auf der Vorderseite (fehit auf dem Exemplar des K. K. von 8.15 Gr., dem Münchener und Mionnet S. 31; X Pinder; OA ... Mionnet 48). - Medusenhaupt von vorn )( gewöhnlich glatt, znweiien zwei Mercurstäbe (Hunter 3) oder Polyp (Mionnet S. 31) oder Haibmond (Carelli 1) oder X und drei Linien

1.99 (= 37! Mionnet 49) . Medusenhanpt von vorn.

(Leake, die leichtere).

8.47 (= 130? Mus. Brit.) 8.46 (= 130 Hunter) 8.39 (= 158 Mionnet S. 16)

Znweiien 'zwei Sterne' (Mionnet). - Jngendlicher Herakleskopf mit Löwenfell )( glatt (Mionnet) oder Keule (Mus. Brit., Hunter).

ringen und Haleband, auf der anderen einen stehenden Stier, auf dem Leibe 🛆 darüber einen großen Stern, darunter @ zeigt. Das Gewicht ist 3.78 (mm 71 1/4) Gr., ziemlich drei Viertel der unsrigen. Eine Typenentlehnung liegt hier wohl unstreitig vor, aber in denzelben Fuße gehören die Goldstücke doch schwerlich; vielmehr pafst das Stück von 3,78 Gr. genau in den karthagischen (S. 131), dem dagegen die etruskischen Stücke völlig incongruent sind.

```
4.50 (Wien)
4.28 (= 66.1 Thomas p. 4)
4.22 (= 65.2 Leake)
                               Werthzeichen A (Thorv. 2) oder X (München,
4.15 (München)
                                 Leake, Mionnet), fehlt auch. - Apollokopf
4.12 (= 77<sup>1</sup>/<sub>7</sub> Mionnet 50)
                                 mit Lorbeerkranz )( glatt oder angedeutete
3.93 (= 60.7 Leake)
                                 Keule (Thorv. 1).
3.8 (Thorvaldsen Mus. S. 310)
3.3 (Thorvaldsen a. a. O.)
3.1 (K. K.)
3.93 (= 74 Mionnet 47; vergl.)
                               Werthzeichen A. - Hermeskopf.
     8, 20)
3.65 (= 56.3 Leake) Werthzeichen X (Leake). - Frauenkopf mit Ohrring.
1.98 (= 30.6 Leake) Werthzeichen ∧. — Hermeskopf.
1.9 (K.K.)
                       Männlicher jugendlicher Kopf.
1.88 (= 29.1 Leake)
                      Werthzeichen A. - Lorbeerbekränzter bartloser Kopf.
1.83 (= 28.3 Leake)
                     Werthzeichen ∧. - Bärtiger Kopf.
1.49 (Wien)
                       Unbedeckter bärtiger Kopf von rechts.
1.33 (= 25 Mionnet 50) Lorbeerbekränzter Zeuskopf. (Ob hieher gehörig?)
1.20 (Wien)
                            Werthzeichen All (Wien) oder IIA (Avellino bei
1.07 (= 16.5 Leake)
                              Carelli und ebenso Micali mon. ined. tav. 54, 3;
1.03 (= 20 Carelli 2)
                              CII Caronni in Avellino giorn. num. 1 p. 8; IIS
                             Leake). - Lorbeerbekränzter bartloser Kopf,
1.01 (= 19 Mionnet S. 24)
0.87 (München)
                            Werthzeichen IIA. - Jugendlicher bloßer Kopf.
```

#### Kupfermünzen von Populonia.

Behelmter Pallaskopf, zwei Kügelchen )( Eule, zwei Sterne, Halhmond, 'pupluna.' U. f. Gramme.

14.1 (= 12 röm. Denare Passeri paralip. tab. V, zwei Exemplare des Mus. Guarnacci).

+ 21 12.1 (K. K.).

8.8 (= 21 rom. Drachmen Zelada aes grave p. 30). 2

7.3 (= 143 Carelli).

Kopf mit Hauptbinde, X, zwei Kügelchen )( Pflanze, Kranz, Kette, ...luna

8.2 (= 7 rom. Denare Passeri paralip. tab. V).

Vulcanuskopf mit Lorbeerkranz, X )( Zange, Hammer, Kette, 'pupluna 14.1 (= 12 röm. Denare Passeri l. c.).

7.8 (= 45 car. Arigoni 1, 9 als Triens von Lemnos).

# I. Das etruskische schwere Kupfergeld\*).

## 1. Rad auf beiden Seiten (Cortona?).

Typus constant auf beiden Setten das Rad, von 6 Speichen auf dem As, von 6 der 4 auf dem Senius, von 4 auf den kleineren Nominalen. — Ohne Aufschrift, doch finden sich föters auf der Seite, wo das Werthzeichen nicht steht, einzelne Buchstaben, besonders V oler <, auch J, die aber stetn auch dem Gulis eingeseichlagen sind; aus grave p. 95. — Werthzeichen gewöhnlich nur auf einer Sette: 12, 6, 4, 3, 2 Kugeln, die Uscia ohne Werthzeichen. — Mus. Kirch. el. III tav. 3, verg. el. II tav. 4, n. 8.

As.

U. f. Gramme.

- 7½ 201 (= 7 u. 1 dr. Genn.). + 7 194 (= 6 n. 7 dr. Genn.).
- + 6 1 180 (= 6 n. 3 dr. Genn.),
- 6 1 177.5 (K. K., nicht ganz erhalten).

7) Jedem, der die Laferente Scitenkich des trentalierben ner grave breat, machte en bleiche Alfallend sein, dah auf einmal in der Türlin der Jennisch und Nörsele deurschen zum Verschein kommen in einer solches Vollstenkagkrit, daft auch nicht nie einziges Nicht des erwähnlichen sollten der seiner Schaft und kein eine Jedem der Verschein. Wenn men man einht, daß deuen Verfaner an meiern Schaft mit den darber der Hin v. z. z.; des verscheine Schaft bei Schaft bei Schaft bei Jedem der Schaft bei Jedem darber d. Hill w. z. z. z.; des verscheine das verschen Schaft der Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Schaft bei Jedem Jedem Schaft bei Jedem Jedem Schaft bei Jedem Jedem Schaft bei Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jedem Jede

Rad auf briden Sriten: alle secha Nominale. Radlinien auf briden Sriten: Dupondius, Quadrans, Sextans. As, Semis, Triens, Unela. Radlinien und Halbmonde: Semis, Triens, Quadra, Sexta, Useia. As.

Red und Henkeltrug:
Red und Weinkrug:
Ueria.
As, Semis, Quadrasa, Sextans, Unia (geprägt, sonst hekannt), Sextans,
Unia (geprägt, sonst hekannt),
Triens, Quadrasa, Sextans, Unia
As, Semis, Triens, Quadras, Sextans, Unia
As, Semis, Triens, Quadra, Sextans, Unia

Kopf und Opfergeräth: Semis, Quadrans, Sextans, Uncia.

As, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia.

As, Triens.

Dada die im speechie febblender Stüder im Mar. Kirch, nicht staitieren, ist um an gewinser, als der speechie 90 Nunmers aufführt, die etrastische Abderluing der Mus. Kirch, aber nach aus geren p. 93 etwa 90 Nunmers aufführt. Ein Theil derzelben wird von Pater Marchi aus Zeichungen und überen Stüden ergietzt sein, so der Quincausis mit Rad und Ander aus Dempster, allein die Einfensusiel im precedie Orthenden und ossen ticht aufweischeren Stüde ist derechans problematien. U. f. Gramme.

Semis. 95 (= 3 n. 3 dr. Genn.).

Triens. 78 (= 2 u. 6 dr. Genn.) 81

dasselbe Stück? 67 (= 2 n. 3 dr. Zclada, nicht bei Genn.) - 71

Quadrans. - 7± 50 (K. K.).

+7 49 (= 1 u. 6 dr. Genn.).

+6 42 (= 1 u. 4 dr., zwei Exempl. Genn.). Sextans.

?12 57 (= 2 n. Genn.).

7 32 (= 1 u. 1 dr. Genu.).

6 28 (= 1 n., zwei Exempl. Genn.).

+ 73 18 (= 5 dr. Genn.).

14 (= 4 dr. Genn., fünf Exempl.). 6

-5112.1 (K. K.).

11 (= 3 dr. Genn., drei Exempl.). 44

## 2. Radlinien auf beiden Seiten.

Uncia.

Typus der vorigen Serie gleich, nur sind die Speichen durch Linien bloß angedentet. - Ohne Aufschrift; nur der Dupoudius Mus. Kirch. tav. di suppl. 5 hat auf der Vorderseite Q, auf der Rückseite J nach p. 38 - wogegen es p. 100 heifst, auf der Rückseite steho nicht V, wie p. 38 gedruckt sein soll, sondern J. -Werthzeichen stets auf beiden Seiten: II [1 a :: ] .: .. [die Unze ohne Werthzeichen]. - Mus. Kirch. cl. III tav. 10 cf. tav. di suppl. 5.

Dupondius.

U.f. Gramme. 5 279 (= 9 u. 7 dr. Genn.).

As? Semis? Triens?

Quadrans.

32 (= 1 n. 1 dr. Genn.). Sextans.

21 (= 6 dr., zwei Exempl. Genn.).

18 (= 5 dr., zwei Exempl. Genn.).

Uncia?

## 3. Rad und Bipennis.

Typus auf der einen Seite das Rad der ersten Serie, auf der andern das Eisen der Doppelaxt. - Anf der Seite, wo die Doppelaxt ist, findet sich meistens ein Buchstabe: 7 V ); im Mus. Kirch. findet sich der erste auf As, Semis, Triens, Unze, der zweite auf As, Quadrans, Sextans, der dritte auf dem As und der Unze.

J filhrt Cavedoni zu Carelli tab. 1, 3 von einem As des Instituts von Bologna an. Andere Buchstabeu kommen nicht vor. — Werthzeichen nar auf der Axtselici !!! :: [:], ebenso - auf der geprägten Unze. — Gegossen von As bis Sextana; die Unze geprägt. Die angeblichen halben und Vierteluuzen, die im ses grave 66 Gewichts wegen angenommen werden, scheinen nichts als reductive Unzen, da auch die Stücke von 9, 8, 5 Gr. das Unzenzeichen haben. — Mus. Kirch. cl. III tav. 4, wo indeß n. 6, die Unze, fügirt ist, s. p. 29; die geprägten Münzen tav. di suppl. cl. 3 n. 1−3.

# As. Genn.). nu.). Semis.

- U. f. Gramme.

  61 177 (= 6 u. 2 dr., zwei Expl. Genn.).
- + 6 166 (= 5 u. 7 dr. Zelada, Genu.).
- 71 100.2 (= 3 u. 13 deu. Dempster LIX, 5. Mus. Med.).
- 7 92 (= 3 u. 2 dr. Genn.).
  - 61 89.7 (K. K.).
  - 61 88 (= 3 u. 1 dr., zwei Expl. Genu.).
    6 81 (= 2 n. 7 dr. Zelada)
  - 6 81 (= 2 n. 7 dr. Zelada) dasselbe Stück?
- + 5! 78 (= 3 u. 16 car. Arigoni 4, 7).

#### Triens.

- 6 53 (= 1 u. 21 den. Passeri tab. 6 Mus. Oliv.; Olivieri selbst giebt das Gewicht: 1 u. 18 den. = 49 Gr.).
- + 51 (As von 51 Unzeu Passeri Mus. Pass.),
- +4 38 (As von 4 Unzeu Passeri Mus. Pass.).
  -3 27 (= 1 u. 8 car. Arigoni 3, 11).
- 3 27 (= 1 u. 8 car. Arigo
   3 26 (= 22 den. Olivieri).
- -3 25 (= 1 u. Arigoni 3, 11).

#### Quadrans.

+ 6 42 (= 1 u. 4 dr. Geun.). + 51 39 (= 1 u. 3 dr. Genn.).

2

- 21 16 (= 93 car. Arigoni 3, 14).
  - 13 (= 11 den. Olivieri).
    Sextans?

## Uncia, geprägt.

- 7½ 16 (= 14 den. Passeri tab. 6 u. 5 Mus. Oliv.; zum As von 7 Uuzen Passeri Mus. Pass.).
- -7 15 (= 13 den. Olivieri; ebenso Passeri tab. 6 n. 7, Mus. Oliv., ohne Werthzeichen).
- + 6 14 (= 12 den. Passeri tab. 6 u. 6 Mus. Oliv.).
  - 4 9 (= 2½ dr. Zelada unc. II, 8).
  - 31 8 (As von 31 Unzen Passeri Mus. Pass., Olivieri).
  - 2 5 (= 27 car Arigoni 3, 9 ohne Werthzeichen; As von 2 Unzeu Passeri Mus. Pass., zwei Stücke).

#### 4. Rad und Henkelkrug.

Typus auf der einen Seite das Ital der ersten Serie, auf der andern ein zweisen grave p. 29) auf dem As, M auf Triens, Quadrans, Uneis, D auf Semis und Sextans. — Werthreichen auf der Krugeite I ii [ii]: ", ", ", Unzo ehne Werthreichen. — Mus. Kirch, e. III tav., V. tav. di suppl. n. 5.

Semis.

| U. f. | Gramme |    |   |    |   |     |         |
|-------|--------|----|---|----|---|-----|---------|
| 7     | 191    | (= | 6 | u. | 6 | dr. | Genn.). |

+%; 180 (= 6 u. 3 dr. Genn.).

+ 7½ 106 (= 3 n. 6 dr. Genn.). 7½ 102 (= 3 u. 5 dr. Genn.).

+7 99 (= 3 u. 4 dr. Genn.). -7 94 (= 3 n. 2 dr. Genn.).

Triens?

Quadrans.

8 54.5 (K. K., zweifelhaft, ob mit drei oder zwei Kugeln). + 6½ 46 (= 1 u. 5 dr. Genn.).

6 42 (= 1 u. 4 dr. Genn.).

4½ 32 (= 1 u. 1 dr. Genn.).

Sextans.
8 36 (= 2 semune, 2 dr. Ramus).

8 36 (= 2 semune, 2 dr. nar + 7\frac{1}{2} 35 (= 1 u. 2 dr. Genn.).

7 32 (= 1 u. 1 dr. Genn.).

+6 28 (= 1 u., zwei Expl. Genn.).

Uncia

9 21 (= 6 dr. Genn.).
7½ 18 (= 5 dr. Genn.).

+3 7 (= 41 car. Arigoni 3, 10).

## 5. Rad und Amphora.

Typus auf der einen Seite das Rad der ersten Serie, auf der andern ein untere sugespitzer Weistung. – Keine Buchstaben. – Werthzeichen auf der Krugseite [[:::::]...]., – Mus. Kirch. el. III tav. 6.

As? Semis? Triens?

U. f. Gramme. Quadrans? — 6; 43 (= 1 once 3 gros 23 gr. Montfaucon Suppl. T. III pl. 45 p. 104).

Sextans? Uncia.

41 11 (= 3 dr. Genn.).

#### 6. Rad und Anker.

Typns anf der einen Seite das Rad der ersten Serie, anf der andern ein Anker mit zwei Ringen. - Aufschrift zwischen den Speichen des Rades, so daß der Anfangsbuchstab änsserlich nicht zu erkennen ist, auf dem Quincussis des Museum Bacei Dempster LXI, 1 und daraus acs grave el. II tav. 7, und ebenso auf dem zwelten Exemplar dieses Quincussis, das im J. 1840 auf der Höhe des Apennins am Berge Falterona anf der Grenze von Toscana und der Romagna sieh mit anderen Assen fand und ins Florentiner Kabinet kam (Micali monum, ined, 1844 p. 89);

#### F.1.N ..

Die Aufschrift auf dem Olivierischen As bel Passeri p. 183 tab. 6, 1 (wovon Lanzi t. 2 tab. 7 n. 4 einen ungenauen Nachstieh gegeben hat) wird E. + L. . . A angegeben; woraus Passeri p. 203 VETLVNA heraus- oder vielmehr hineinlas. Sonst auf Dupondius und Uncia 7 oder O (letzteres auf dem Gothaer Dupondius), anf As, Semis, Triens 7, auf Quadrans und Sextans 3, s. Pembroke 3, 116; Arigoni 3, 8; Passeri t. 6 n. 11; Zelada nne. 2, 7. - Werthzeichen V II I :: [:: : ] ..., stets auf der Ankerseite, nur auf der geprägten Unze auf beiden Seiten. - Gegossen Quineussis, Dapondius, As bis Sextans, die Unze geprägt. - Mus. Kirch. el. III tav. 7. 8, wo aber die Unze n. 7 fingirt ist, s. p. 30; die geprägte Unze tav. di suppl. cl. 3 n. 4.

#### Quincussis. U. f. Gramme.

- 51 736 (= 2 libr. 2 nne. Dempster LXI, 1. Arretil apud Jo. Hier. Baool; dasselbe Gewicht hat nach Micali a. a. O. das Florentiner Exemplar).

## Dupondius.

300 (Gotha). 297 (= 10 n. 4 dr. Genn.). -5!

5!

## As

- 71 198 (As von 7 Unzen Passeri tab. 6. Mus. Oliv., nach p. 208 Mus. Pass.). Semis.

## 81 (= 2 u. 7 dr. Genn.; = 3 u. 32 car. Arigoni 1, 13).

# Triens? Quadrans?

## Sextans.

- 32 (= 1 u. 1 dr. Genn.). 23 14 (= 12 den. Passeri tab. 6 n. 9. Mus. Oliv. As von 3 Unzen Mus. Pass.)\*).
- ? 1 5 (As von 1 Unze Passeri Mus. Pass.) \*).

#### Uncia, geprägt.

14 (= 12 den. Passeri tab. 6 n. 10. 11. Mus. Oliv. Olivieri giebt ein Expl. +6 zu 11 den. = 13 Gr. an).

- -4 9 (= 21 dr. Zelada une. 2, 7).
- 31 8 (= 7 den, Olivieri p. 55, 56; = 44 ear, Arigoni 4, 9).

<sup>\*)</sup> Den confusen Passerischen Angaben ist picht zu trauen; vermuthlich sind seine beiden aggeblichen Sextanten vielmehr Unzen gewesen.

U. f. Gramme.

- 31 7 (= 43 car. Arigoni 3, 8).

5 (As von 2 Unzen Passeri Mus. Pass. Olivieri).

## 7. Rad und Anker mit 'χα.'

Die Typen die der vorigen Serie. - Anfschrift auf der Ankerseite Q↓ = χα. Werthzeichen die der vorigen Serie. — Dupondius, As bis Unze, alle gegossen. - Mus. Kirch. cl. III tav. 9.

> Dupondius? As. Semis? Triens? Quadrans? Sextans? Uncia.

U. f. Gramme. 41 11 (= 3 dr. Genn.).

## 8. Kopf und Opfergeräth.

Anf der einen Seite jngendlicher Kopf mit filegenden Haaren und spitzem Hnt von vorn; Gennarelli p. 25 vergleicht damit eine an der Tiber gefundene Bronzefigur mit ähnlichem spitzen Hut (Mus. Greg. t. 1 tav. XLIII). Auf der andern Messer und Beil, dazwischen auf As und Semis ein Punct. - Aufschrift auf der Beilseite constant C. - Werthzeichen auf der Beilseite: [1? s. aes gr. p. 28] Mus. Kirch. cl. III tav. 2.

A89 Semis.

U. f. Gramme.

64 88 (= 3 n. 1 dr. Genn.). 81 (= 2 n. 7 dr. Genn.).

Triens?

Quadrans.

5<u>!</u> 39 (= 21 Loth Barth p. 15).

+ 5 85 (= 1 n. 2 dr. Genn.).

21 (= 6 dr. Genn.).

Sextans. Uncia.

15 (As von 6 Unzen Passeri Mus. Pass.).

+6 14 (= 4 dr. Genn.).

# 9. Volaterrae.

Auf der einen Seite jugendlicher unbärtiger Doppelkopf mit einem Pileus über beiden Häuptern, der in der Serie ohne Keule stumpf ist (aes grave p. 38 inc. tav. V n. 18), in der Serie mit der Kenle und der mit dem Delphin aber zugespitzt; auf der andern Seite in der einen Serie gar kein Typns, in der zweiten eine Kenle, in der dritten ein Delphin. - Außehrift constant 'vela3ri' auf der unbeschriebenen resp. Keulen- und Delphinseite. - Werthzeichen auf derselben Seite in der Serie ohne Keule II I a .... , in der Serie mit der Keule II I a :: .... in der mit dem Delphin I; die kleineren Nominale kommen hievon nicht vor. -Mus. Kirch. el. III tav. 1 inc. V, 17.

#### 269

## A. Serie ohne Kenle.

#### U. f. Gramme.

## Dupondius\*).

- 5! 301 (= 12 unc. Arigoni 3, 13).
- 283 (= 10 Unzen Dempster LVI, 2 Mns. Medic.).
  - 279 (= 9 unc. 21 den. Olivieri).
- -7! 198 (As von 7 Unzen Passeri Mus. Pass.).
  - 187 (= 6 n. 15 den. Dempster LVI, 3 Mus. Barberini).
  - 105 (= circ. 30 anrei Wiczay 1, 329, wo die Rückseite so angegeben ist: rota et nota assis I. Wohl Semis).

# Semis.

- 113 (As von 8 Unzen, Passeri Mus. Pass.). - 81
  - 84 (= 2 n. 23 den. Dempster LIX, 3 Mus. Med.).
  - 81 (= 3 nnc. 30 car. Arigoni 4, 7). 6
  - 77 (= 2 n. 17 den. Olivieri). 51 68 (= 2 u. 10 den. Dempster LVIII, 1 Flor. Mus. Guadagni; ein Stück 5

#### ausgebrochen.). Triens.

- +6 57 (As von 6 Unzen Passeri Mus. Pass.).
- 42 (= 1 u. 4 dr. Zelada). +41

#### Quadrans.

- -7!49 (= 3 semunc. 1! dr. Ramus).
- +4 28 (= 1 nnc. Zelada, Genn.).

#### 26 (= 22 den. Dempster LIX, 1 Mus. Med.). -4

- Sextans. 57 (= 2 n. Dempster LVIII, 7 Mus. Bonarroti. Wohl Triens).
- 29 (= 1 n. 1 den. Olivieri). 61
- + 51 26 (= 1 Loth Barth p. 14).
- +4 20 (= 17 den. Dempster LIX, 2 Mus. Med.).
- 19 (= 112 car. Arigoni 3, 6). +4
- -4 18 (= 344 Carelli).

#### Uncia

## B. Serie mit der Kenle. Dupondius.

- 51 297 (= 10 unc. 4 dr. Zelada; nach Genn. 300 Gr. = 10 unc. 5 dr.). As.
- 5 290 (= 83 Ducaten Wiczay 1, 328).
- 41 125 (= 4 n. 31 dr. Zelada; nach Genn. 4 u. 4 dr.).
- 91 (= environ 3 onces Montfancon T. III pl. 90 p. 156). 31



<sup>\*)</sup> Der Dupondius von 30 neurömischen Unzen == 848 Gr., Zelada dap. II. ist falsch, s. über dies "avergognate dupondio" aes grave p. 91 und Aveilino Bull. Nap. T. 3 p. 128. Schon Guarnacci orig. ital. II p. 286 erwähnt es.

U. f. Gramme.

Semis. - 6½ 85 (= fere 3 unc. Gori Mus. Etr. I tab. 196 n. 1. II p. 423. As you sechs Unzen, Passeri Mus. Pass.).

82.5 (Gotha).

6 82 (= 2 u. 22 den. Dempster LVII, 3 Mus. Med.).

51 77 (= 2 u. 17 den. Dempster LVIII, 2 Mus. Med.).

- 54 73 (= 21 aur. 10 gr. Wiczay 1, 330). 59 (= 2 u. 2 den. Dempster LVII, 1 Mus. Med.). - 41

- 4 52 (= 1 u. 20 den. Olivieri).

Triens. - 7 65 (= 2 u. 7 den. Dempster LVII, 4 Mus. Med.).

58 (= 2 u. 1 dcn. Dempster LVII, 5 Mus. Med.). - 6±

-6 53 (= 1 u. 21 den. Dempster LVII, 5 Mus. Med.).

51 50 (= 13 u. Pembroke 3, 116). 48 (= 1 u. 17 den. Olivieri).

- 54 +4 42 (= 1 u. 4 dr. Zelada).

Ouadrans.

48 (= 1 u. 17 den. Dempster LVIII, 2 Mus. Bonarroti). 46 (= 3 semnnc, 1 dr. Ramus).

61 **-** 6 40 (= 1 u. 10 den. Dempster LVIII, 3 Mus. Med.).

51 37 (= 1 u. 70 car. Arigoni 1, 20. 3, 9)\*).

- 51 36 (= 1 u. 66 car. Arigoni 3, 7)\*).

Sextans.

25 (= 21 den. Dempster LVIII, 4 Mus. Med.). 51

-5124 (= 1 semunc. 2 dr. Ramus).

22 (= 340 gr. Pembroke 3, 116). -5

Uncia. + 61 15 (= 13 deu, Dempster LVIII, 5 Mus. Med.).

13 (= 11 den. Demoster LVIII. 6 Mus. Mcd.). + 51

## C. Serie mit dem Delphin. As.

5½ 152 (= 5 u. 9 den. Dempster LVI, 1 Mus. Med.).

+5 143 (= 4 to u. Pembroke 3, 116, ohne Aszeichen).

+5 141 (= 5 u. Dempster LVI, 1 Mus. Med.). 137 (= 5 u. 65 car. Arigoni 3, 1).

131 (= 5 u. 32 car. Arigoni 3, 2).

Nach der Versicherung der Verfasser des aes grave p. 91 existireu viele falsche Asse mit dem Delphin; doch ist der As im Museo Borbonico nach d'Aillys Untersuchungen ächt, und auch der Florentiner Advocat Rusca erhielt diese Sorte mehrmals aus Volterra (ib. p. 118). Das Mus. Kirch, selbst erwarb später einen ächten

<sup>\*)</sup> Arigoni giebt die Münsen als Sextanten, aber aus der Stellung der Punete auf den Abbildungen ergieht sich, dass es Quadranten gewesen sein müssen, wo nicht Trienten.

As mit dem Delphin nebst dem Semis dazu (femancilli p. 22). Guarnacci giebt vor dem I. Rel. der origini Italiche ein solches Stick oben Werthsziehen, als cache Bei. II. S. 182. 282). 11 nnc. 14 den. der höbers odderna Volterrana wingt. Diese ist nuch Guarnacci etwas leichter als die Florentiner: auf diese berechne Worge da Stick 237 Gr. Die Acchitekti lasso leich dahin gestellt. Der Semis findet sich im Pariser Kabinet, und wohl ohne Grund meinen die Jemainen, das die Rückestier retouchtieit (c. p. 91). — Mindestens zweifchafter Aechteit ist die gergiete Minze von Volterra mit dem Jinglingskopf mit fliegenden Haaren nod dem Delphin, auf beiden seiten "elso"ri, auf der cinen recht-, auf der andern rückläufig (Aveillino opuse. II p. 1 av. II n. 1, Mm. Kirch. inc. tav. V. n. 16 p. 91): sieher falsch ist die Artgenische Münze 3,9 (sehwer 15 ear. = 2,36 Gramm) mit einem Altar auf der einen und einer schliechten Nachhammag der Taschrift "ed-sör" und Ger andern Stick.

Guarnacci orig. ital. T. II p. 283 führt noch folgende Gewichte von Volaterraner Münzen seiner Sammlung an, ohne die Typen anzugeben; nur bemerkt er, daß die größten den Delphin haben:

```
8 nnc. 4 dcn. (nel monastero de' PP. Camaldolesi di Volterra).
```

5 unc. 12 den. 14 gr. 4 unc. 14 den.

17 den.

16 den. 14 gr.

14 den., das leichteste von den 50 Stücken seines Kabiuets.

Anch Gennarelli giebt die Typen der Volaterraner Münzen nicht an; die Gewichte sind, soweit sie nicht schon bei Zelada stehen:

```
Semis.
Gramme.
 99 (= 3 u. 4 dr., zwei Exempl.).
                                    Triens.
 53 (= 1 u. 7 dr.).
  42 (= 1 n. 4 dr.) wohl die beiden Zeladaschen Trieuten.
  39 (= 1 n. 8 dr.)
                                  Ouadrans.
  49 (= 1 n. 6 dr.).
  39 (= 1 u. 3 dr., zwei Exempl.).
  32 (= 1 u. 1 dr.).
                                   Sextans.
  32 (= 1 u. 1 dr.).
  28 (= 1 n., zwei Exempl.).
  25 (= 7 dr., drei Exempl.).
                                    Uncia.
  18 (= 5 dr.).
  11 (= 3 dr., zwei Exempl.).
```

Geprägte Kupfermünzen von Tla.....

Januskopf mit spitzem Hut wie auf den Münzen von Volaterrae :: )( Prora,

d. f. Gramme. darüber mit etruskischer Schrift 'tla.'

+ 3 29.4 (= 1 nnc. 1 den. Olivieri; doch ist das Exemplar nach Passeri p. 181
vitio flaturae exuberante limbo).

Dies ist der einzige sichere Typns, gestochen hei Olivieri fondaz. di Pesaro p. 55 nach einem Exemplar von Olivieri; aes grave inc. tav. V n. 19 nach einem andern des Kircherschen Museums. Aus Olivieri schöpften Passeri p. 181, tab. 3, 4 (der die Münze zum Sextans macht); Guarnacci orig. Ital. I tav. 17 n. 9 (der die Werthzeichen wegläst); Lanzi t. II tab. 6 n. 4 (offenbar aus Guarnacci); Eckhel 1, 94,-Weniger beglanbigt ist ein anderer Triens bei Lanzi l. c. n. 5, der nicht angiebt, wo er herrührt:

bărtiger Kopf mlt langem Haar, :; 'tla' )( Prora, ..., 'tla'. Ganz unsicher ist ein angehlieher Decussis, den Lanzi t. 2 p. 69 ed. 2 ans einer Zeichnung Goris entnahm, mit demselben bärtigen Kopf, X, 'flate' )( Prora, X; and ein Stück ohne Werthzeichen mit behelmtem bartlosem Kopf )( Prora, vielleicht Halbmond, 'tl,' bei Gnarnacci tav. 25 n. 9 (danach Lanzi l. e. n. 6), der aber selber sagt p. 288: 'poco di dette due lettere è da fidarsi, per essere assai consunte.' - Die gewöhnliche Attribution dieser Münzen nach dem Hafen Telamon bei Volci ist nicht zu verwerfen; der Typus ist entlehnt von Volaterrae und Rom.

Geprägte Kupfermtinzen von Vatl.....

Unbärtiger Hercules mit dem Löwenfell, zwel Kngeln )( Dreizack zwischen zwei Delphinen, zwei Kngeln.

Die Aufschrift anf der Kehrseite dieser Münze ist nach dem wohlerhaltenen Berliner Exemplar und einem andern von Friedländer im römischen Münzhandel gesehenen dentlich 'outl'; vor der Stirn des Hercules steht noch ein undentlicher Buchstab, etwa ein M. 'vatt' las auch Micali storia degli antiehi pop. It. t. 3 p. 212 monum. tav. CXV n. 8 and wenig verschieden 'eas' Hunter tab. XXVII n. 15. Auf einer der Carellischen Tafeln lautet die Aufschrift: NV MVQ+. - Sestini's Lesung (lett. di contin. III p. 11) 'tel,' die Müller Etr. 1, 333 adoptirte, ist irrig. - Zuweilen ist gar keine Aufsehrift vorhanden oder erkennhar gewesen, z. B. Montfaucon Suppl. T. III, p. 108 pl. 48, 9. - Das Berliner Exemplar und das von Micali sind Sextanten, bei Hunter und Montfaucon ist nur eine Kugel angegeben. Gewichte: U. f. Gramme.

17 (Montfaucon; als Sextans genommen 4 U. f.; als Uncia 7, U. f.). +2 10.25 (Sextans des K. K.).

# K. Das umbrische schwere Kupfergeld.

## 1. Tuder.

A. Auf der einen Seite dieselben Radlinien wie auf der etruskischen (cortonensischen?) Serie Beil. I, 2; auf der andern auf den drei großen Nominalen drei gegen einander gestellte Halhmonde, auf den drei kleinen hlofs das Werthzeichen. -Anfschrift nnr auf dem As zwischen den Speichen des Rades: 'tutere.' - Werthzeichen: 12, 6, 4, 3, 2, 1 Kugeln. - Die kleineren Nominale Mus. Kirch. cl. III tav. 11\*).

<sup>\*)</sup> Die Attribution dieser Serie seheint mir unaweiselhaft, wenn man die problematische Existenz des im specchio fehlenden As der tav. XI erwärt und den Coltellinischen As damit verbindet. Es ist auch sonst nicht selten, dass nur die höchsten Nominalo Aufschrift tragen.

- 5; 149 (= 5 once 6 den., wohl römischen Gewichts, Coltellini congetture sopra l'iscr. della torre di S. Manno, Perugia 1796 p. LXXXIV. Vergl. Sestini lettere IV p. 152. Akerman catal. of roman colns p. 6).

Semis.

92 (= 3 u. 2 dr. Genn.). -7

88.1 (K. K.),

+5178 (= 2 u. 6 dr. Genn.).

Triens.

-6 53 (= 1 u. 7 dr. Genn.).

+6 42 (= 1 u. 4 dr. Genn.). +4 32 (= 1 u. 1 dr. Genn.).

28 (= 1 u. Genn.).

+44 21 (= 6 dr. Genn.).

Uncia.

+ 41 11 (= 3 dr. Genn.).

B. Von As, Semis und Triens kommt ein Gepräge vor, das all diesen Nominalen gemein ist: Adler und Füllhorn. Später hat jedes Nominal seine besonderen Typen. - Anfschrift auf den drei größeren Nominalen 'tutere,' auf den drei kleineren 'tu'; in der leichteren Serie 'tutere' auch zuweilen auf dem Quadrans. Die mandelförmigen Stücke ohne Aufschrift. - Werthzeichen die gewöhnlichen etruskischen: 1 0 :: .. - Der leichteren Sorie fehlt der As; die Abhildung Mus. Kirch. cl. II tav. 2 n. 1 ist fingirt, s. den Text dazu p. 26. - Mus. Kirch. cl. II tav. 1, 2. Die schwere Serie ist, wie der specchio zelgt, im Coll. Rom. nicht vollständig, namentlich fehlt auch der As, der ergänzt sein wird aus Dempster LX, 1, welcher Stich selbst wieder aus Fontaninis antiqu. Hortae p. 139 ed. 3 entlehnt lst; Fontanini gah den As ex museo Ficoronii. - Ich gebe alle mir bekannte Typen und Wägungen.

Adler, 'tutere,' | )( Füllhorn mit Traube nnd Weinblatt, |,

U. f.

246 (= 8 u. 17 den. Olivieri). +6

170 (= 6 u. Passeri p. 176).

Semis. a) Adler, 'tidere,' ( )( Füllhorn mit Tranbe und Weinblatt, ( ).

(Semis elnes As von 6 1 Unzen nach Passeri p. 203 Mns. Pass.; da-\_ 72 gegen = 3 Unzen Passeri p. 176; Semis elnes As von 6 Unzen nach Passeri p. 214 Mus. Pass. Giovanelli).

82 (= 3 n. 36 car. Arigoni 3, 12).

b) Schlafender Hund, 'futere,' O X Leier O.

141 198 (= 7 u. Olivieri; s. n.).

116 (= 3 onces 6 gros 21 grains, d'Ennery p. 129). 82

U. f. Gramme.

- 8; 113 (= 4 u. Passeri p. 176; As von 8 Unzen Passeri Mns. Oliv.; scheint dasselbe Stück, das Olivieri zu 7 Unzen angiebt).
  - 101 (= 4 u. 4 car, Arigoni 3, 4).
- + 32 49 (= 1 u. 18 dcn, Passeri p. 176; As von 3! Unzen Passeri Mus. Pass).
  - 31 47 (= 1 n. 16 den. Dempster LX, 5 Mus. Med.).
    - 46 (= 1 u. 15 dcn. Olivieri).
      - 45 (= 1 u. 14 den. Dempster l. c. Mus. Gnadagni).
    - 44 (= 1 once 3; gros Montfaucon S. III p. 104; = 1 n. 13 den. Olivieri). 42 (= 1 u. 4 dr. Genn., drel Expl.; As von 3 Unzen Pass. Mus. Pass.; = 2 1 Loth Barth p. 16).
  - 41 (= 1 u. 11 dcn. Dempster LX, 5 Mus. Med.; = 2 Loth Barth p. 16).
    - 40 (= 1 once 2 gros Montfancon l. c.).
    - 39 (= 1 u. 3 dr. Zelada; Genn., drei Exempl.; = 2‡ Loth Barth p. 10; = 755 Carelli n. 2).
      - 38.6 (K. K.).
      - 38 (= 2 sem. 2; dr. Ramus; = 1 once 2 gros 4 grains d'Ennery p. 130; = 742 Carelli n. 3).
      - 37.1 (K. K.).

2;

-2!

- 37 (= 2 sem. 2 dr. Ramus; = 1 u. 7 den. Ollvieri).
- 36 (= 1 u. 64 car. Arigoni 3, 4; = 1 once 1 gros 23 gr. Montfaucon l. c.). 35 (= 1 u. 2 dr. Genn.; As von 2 1 Unzen Passeri Mus. Pass.; = 680 Ca-
- relll n. 1; = 1 once 1 gros 4 grains d'Ennery p. 130).
- 34 (= 1 u. 51 car. Arigoni 1, 21). 33 (= 1 u. 48 car. Arigoni 3, 11; = 1 u. 4 den. Gori Mus. Etr. I tab. 196, 10.
- II p. 422, Mus. Gherardesca).
- 31 (= 1 n. Pembroke 3, 117; = 1 u. 2 den. Olivieri).
- 29 (= 2 sem. Ramus).
- 28 (= 1 u. Zelada, Genn.). 2

#### Triens.

#### a) Adler, 'tat,' :: )( Füllhorn ::

42 (= 1 u. 12 den. Olivieri). Passeri hat dagegen folgende verwirrte An-+ 4!gaben:

Triens cum aquila et cornucopiae.

21 (= 18 den. Passeri p. 176). Aquila ::, 'tuter' )( cornu divit.

+ 41 42 (Passeri p. 205, Mus. Passeri, Giovanelli, Arigoni. - Triens eines As von 41 Unzen).

Aquila sin., 'tutere,' .... )( cornucopiae ....

47 (Passeri p. 214, Mus. Arig. Pass., Triens eines As von 5 Unzen),

Es steht dahin, wie weit man dem nachlässigen Passeri glauben kann. Bei Arigoni kommt das Stück als Triens nicht vor.

b) Zwei Keulen, 'tutere,' :: )( gegürtete Hand, :: U. f. Gramme.

141 (As von 15 Unzen Passeri Mus. Pass.) \*),

10*2* 94 (= 3 u. 8 den. Dempster LX, 3 Mus. Med.).

+ 94 85 (= 3 n. Dempster LX, 2 Mus. Med.).

+5 47 (As von 5 Unzen Passeri Mus. Pass.). 4

37 (= 1 n. 7 den. Olivieri).

35 (= 1 n. 2 dr. Genn.).

33 (= 1 n. 48 car. Arigoni 3. 5).

32 (= 1 u. 1 dr. Zelada, der schwerste von sechs; 2 Exempl. Genn.; 31 = 1 once 22 grains Montfaucon S. III p. 107).

31 (= 21 Loth Barth; = 600 Carelli n. 4).

30 (= 1 n, 30 car. Arigoni 3, 5; = 1 u, 29 car. Arigoni 3, 5).

29 (= 2 Loth Barth).

3

28 (= 1 nnc. Olivieri, 2 Expl. Genn.; As von 3 Unzen Passeri Mus. Pass.). 27 (= 23 den. Olivieri).

26 (= 1 sem. 3 dr. Ramns, zwei Expl.; = 1 Loth Barth).

25 (= 1 nnc. Pembroke 3, 117; = 7 dr. Genn., zwei Expl.; = 1-11 Loth Posern-Klett; = 21 den. Dempster LX, 6 Mus. Bonarroti). 24 (= 20 den. Dempster LX, 6 Mus. Bonarroti).

22 (= 425 Carelli n. 5).

24 21 (= 18 den. Olivieri; = 6 dr. Zelada, der leichteste von sechs; = 51 gros Montfaucon S. T. III p. 107; = 5 gr. 32 grains Montfaucon l. c. p. 108).

20 (= 1 sem. 11 dr. Ramus).

19 (= 112 car. Arigoni 1, 16). 2 18 (= 106 car. Arigonl 3, 8; = 104 car. Arigonl 3, 5).

17 (= 100 car. Arigoni 3, 12). 16 (= 90 car. Arigoni 3, 5).

14 (= 12 den, Olivieri; As von 1; Unzen Passeri Mus. Pass.), 14

# Quadrans.

Anker, 'tu,' .. )( Frosch ... 91 65 (Gotha, ohne Aufschrift).

-94 64 (= 2 n. 2 dr., zwei Expl. Genn.).

61.1 (K. K.). 9 59 (= 1 nnc. Pembroke 3, 125, ohne Aufschrift und als Sextans).

84 57 (= 2 n. Genn.).

28 (= 1 u. Dempster LXI, 3 Mus. Med.; = 1 unc. Olivieri; = 1 nnc., drel Expl. Genn.).

25 (= 7 dr., drei Expl. Genn.).

34 23 (= 61 dr. Zelada, der schwerste von acht).

22 (= 19 den. Olivieri).

<sup>\*) &</sup>quot;Nuper Tuderti repertus est triens qui pertinet ad assem XV unciarum, quem ego in museum Oliverium collocovi. Passeri p. 172. Die Trienten, die er unter dem As von 13 und 12 Unzen ex Mas, Med., d. h. aus Dempster giebt, aind bei diesem nicht au finden. 18\*

#### U. f. Gramme.

- 3 21 (= 18 den. Dempster LXI, 2 Mus. Bonarroti; = 6 dr., zwei Exempl. Genn.; As von 3 Unzen Passeri Mus. Pass.; = 5 gros 28 gr. Montfaucon Suppl, T. III p. 107).
  - 20 (= 17 den. Olivieri).
  - 19 (= 5 gros 3 gr. d'Ennery p. 130; = 5 gros 2 gr. Montfancon l. c.; = 16 den. Dempster LXI, 4 Mus. Bonarroti; = 108 car. Arigoni 3, 6; = 5 dr. nürnb. Gew. Eckhel Mus. Caes.).
  - 18.7 (Gotha).
  - 18 (= 1 scm. 1 dr. Ramus; = 11 Loth Barth p. 16 und Poseru-Klett; = 358 Carelli n. 7; = 104 car. Arigoni 1, 18; = 15 den. Olivieri; = 5 dr., drei Exempl. Genn.).
- 2½ 17 (= 96 car. Arigoni 1, 21 als Uncia).
  - 16 (= 93 car. Arigoni 3, 9 als Uncla).
    - 15 (= 88 car. Arigoni 3, 12, zwei Stück; = 13 den. Olivieri; = 87 car. Arigoni 3, 12).
- 2 14 (= 12 den. Olivieri).
  - 12 (= 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> dr. Zelada, der leichteste von acht).
    - 11 (= 65 car, Arigoni 3, 9 als Sextans).

#### Sextans.

# Dreizack, 'tu,' : )( Heuschrecke ...

- 10½ 47 (As von 10 Unzen, Passerl Mus. Pass., wohl durch Druckfehler unter den Quadranten).
- 81 39 (= 1 unc. 9 den. Olivieri).
- 8 38 (As von 8 Unzen, Passeri Mus. Pass.).
- + 71 35 (= 1 u. 2 dr. Genn.).
  - 71 33 (= 1 n. 46 car. Arigoni 3, 7 als Uncia).
    - 7 32 (= 1 n. 1 dr. Genn.).
- +6 28 (= 1 n. Genn.).
  - 51 25 (= 7 dr. Genn.).
  - 21 (= 6 dr. Genn.). 4 19 (= 16 den. Pass. p. 1
    - 19 (= 16 den. Pass. p. 177).
      18 (= 5 dr., drei Exempl. Genn.).
- -4 16 (= 14 den. Olivieri).
  - 3; 15 (= 1 scm. Ramus).
  - 3 14 (= 4 dr. [unc. scheint Druckfehler] Zelada, der schwerste von fünf; Genn.; As von 3 Unzen, Passeri Mus. Pass. Ollvieri; = 78 car. Arigoni 3, 12).
    - 13 (= 11 den. Olivieri; = 74 car. Arigoni 3, 8 als Uncia).
  - 21 12 (= 10 den. Dempster LIX, 6 Mus. Bonarroti).
  - (= 3 dr. [unc. scheint Druckfehler] Zelada, der leichteste von fünf; Genn.).
     9 (= 8 den. Olivieri; auch wohl As von 2 Unzen Passeri Mns. Pass.,
  - Bonarrotae, wo die Heuschrecke als Blume angegehen wird). 8 (= 7 den. Olivieri).
  - 1 7 (As von 1; Unzen Passeri Mns. Pass.; = 6 den. Passeri p. 176).

# Uncia.

U. f. Gramme. Lanzenspitze, 'tu,' . ) Becher, .

- + 101 25 (= 7 dr. Genn.).
- 9 24 (Gotha).
  - 23 (As von 10 Unzen Passeri Mus. Pass., aus Versehen unter den Sextanten; = 6<sup>1</sup>/<sub>3</sub> dr. Zelada, der schwerste von fünf).
    - 91 22 (= 19 den. Olivieri; = 11 Loth Barth).
- + 9 21.2 (= 6 dr., funf Exempl. Genn.).
- + 9 21.1 (K. K.).
- + 8 19 (= # unc. Pembroke 3, 117).
  - 8 18 (= 103 car. Arigoni 1, 21. 3, 9; = 5 dr. Genn.).
    - 71 17 (= 98 car. Arigoni 3, 9).
- + 6 14 (= 4 dr., zwei Exempl. Genn.).
  - 5 12 (= 230 Carelli n. 8).
  - 41 11 (= 3 dr. Zelada, der leichteste von fünf; drei Exempl. Genn.).
  - 4 9 (= 8 den. Olivleri; As von 4 Unzen Passeri Mus. Pass.; = 

    Loth Barth).
  - 31 8 (= 45 car. Arigoni 4, 9).
  - 3 7 (= 2 dr., drei Exempi. Genn.; As von 3 Unzen Passeri Mus. Pass.).
- 3 6 (= 37 car. Arigoni 3, 5; = 5 den. Olivieri; As von 2½ Unzen Passeri Mus. Pass.).
  Ob der Typus Frosch i/ Schildkröte wirklich tudertinisch ist, weiß ich nicht:
- ich finde folgende Wägungen solcher Münzen:
  - 16 (= 14 den. Olivieri, mit TV, als Uncia).
  - 14 (mit TV Passeri Mus. Pass., Uncia eines As von 6 Unzen).
  - 11 (= 64 car. Arigoni 3, 7, als Uncla; mit V1 Arig. 3, 11, als Sextans; = 63 car. Arigoni 1, 21 mit VD, als Uncia).

Mandelförmige Semissen, Quadranten, Sextanten und Trienten ohne Anfschrift, auf der einen Seite meistens Gräte, auf der andern das Werthzeichen. Dem Fundort nach tudertinisch.

#### Semis

von ovaler Gestalt nuter den neuen Erwerbungen des Mus. Kirch. (Gennarelli p. 22).

U. L. Gramme. Quadrans.

- + 64 46 (= 1 n. 5 dr. Zelada quadr. V, 3; nach Gennarelli 1 u. 6 dr. = 49 Gr.).
- -61 44 (= 1 u. 13 den. Olivieri).
- -5½ 36 (= 1 u. 65 car. Arigoni 3, 6). -5 33 (= 1 n. 46 car. Arigoni 3, 6).
- -5 33 (= 1 n. 46 car. Arigoni 3, 6) -5 32 (= 2 sem. 1 dr. Ramus).
  - Sextans.
  - 8½ 39 (= 1 u. 3 dr. Genn.). 7½ 36 (= 697 Carelli p. 6 n. 14).
- 7 32 (= 1 u. 1 dr. Zelada, der schwerste von fünf, Genn.; = 1 u. 3 den. Olivieri).
- +61 31 (= 1 n. 2 den. Olivieri).

#### U. f. Gramme.

- 29 (= 1 u. 1 den. Passeri p. 176). 61
- 28 (= 1 u. Genn.; As von 6 Unzen Passeri Mus. Pass.). +6
- 27 (= 1 sem. 31 dr. Ramus; = 23 den. Olivieri). 6
- 54 25 (= 6 gros 42 grains d'Ennery p. 129; = 7 dr. Genn.).
  - 51 24 (= 6 dr. 35 gr. nürnb. Eckhel Mus. Caes.). 5 22 (= 19 den. Olivieri; = 1 sem. 2 dr. Ramus).
- 41 21 (= 6 dr. Genn.; = 51 gros Montfaucon S. III p. 107).
- 19 (= 16 den. Olivieri, zwei Exempl.).
- 18 (= 103 car. Arigoni 1, 21; = 5 dr. Zelada, der leichteste von fünf, Genn.). 17 (= 100 car. Arigoni 3, 6).
- 16 (= 94 car. Arigoni 3, 11; = 90 car. Arigoni 3, 6, 3, 7). 31
- 3 14 (= 78 car. Arigoni 3, 7).
  - 11 (= 3 dr. Genn.).
- +7218 (= 5 dr. Genn.).
- +6 14 (= 4 dr. Genn., zwei Exempl.).
- +5 12 (= 10 den. Passeri p. 176; As von 5 Unzen Passeri Mus. Pass.).
- + 41 11 (= 3 dr. Zelada unc. III, 3, Genn.).
- 4 9 (= 8 den. Olivieri, zwei Exempl.; = 21 dr. Ram:s; = 166 Carelli p. 6 n. 15).

Uncia.

- 3 7 (= 39 car. Arigoni 3, 7). 3 6 (= 37 car, Arigoni l. c.).
- 21 6 (= 34 car. Arigoni l. c.).
  - Geprägte Münzen, gewöhnlich ohne Werthzeichen.

#### a) Silenuskopf mit Epheukranz )( Adler, 'tutere.' (Auf einem Exemplar Zelada nnc. III, 2 mit einer Kugel versehen, also Uncia. -In Silber falsch.)

#### Gramme. 5.3 (= 11 dr. Zelada aes grave p. 33).

- 4.7 (= 4 den. Olivieri).
- 3.6 (K. K.).
- 3.5 (= 1 dr. Zelada aes gr. p. 33, mlt der Kugel; = 20 car. Arigoni 3, 11; = 3 den. Olivieri; uncia elnes As von 12 Unzen Passeri Mus. Pass.;
  - = 68 Carelli n. 11).
- 3.3 (= 19 car. Arigoni 3, 11). 3.1 (= 18 car. Arigoni 3, 11).
- 2.9 (= 21 den. Olivieri).
- 2.8 (= 16 car. Arigoni 3, 11).
- 2.7 (= 53 Carelll n. 10).
- b) Faunkopf mit Hörnern )( Füllhorn, 'tutere,' (Semuncia?) 2.4 (= 2 den. Passeri p. 176).
- 1.8 (K. K.; = 35 Carelli n. 12).
  - c) Kopf mit dem Hut )( Schwein mit Ferkeln, 'tutere,' (Mus. Kirch. tav. di suppl. cl. II, 2).

Nicht gewogen.

#### Viereekige Stücke mit der Gräte

ohne Aufschrift, dem Fundort nach tudertinisch (Passeri p. 159).

#### Rind )( Grate mit fünf Armen an jeder Seite,

Früher im Besitz eines gewissen Abbate Mascioli in Todi, nach dessen Tode der Pfarrer Giovanelli es zeichnen ließ und die Zeichnung an Olivieri schickte. Olivieri fond. di Pessero p. 28; Passeri p. 160. Alle späteren Stiche sind nach Olivieris Stich wiederholt, was von allen folgenden Stücken gilt.

#### 1498 (= 53 onc. Olivieri tav. 1).

Delphin )( Gritte mit drei Armen.

900 (= 31 onc. 20 den. Olivieri tav. 2).

Gräte mit sechs Armen auf jeder Seite.

968 (= 34 onc. 6 den. Olivieri tav. 3 f. 1).
Gräte mit vier Armen und acht Kugeln in den Zwischenränmen auf

beiden Seiten. 51 (= 1 onc. 19 den. Olivieri tav. 3 f. 2).

51 (= 1 one. 15 den. Onvieri tav. 5 i. 2).

Gräte mit zwei Armen und vier Kugeln in den Zwischenräumen auf beiden Seiten.

27 (= 23 den. Olivieri tav. 3 f. 3).

Baumzweig auf beiden Seiten aus dem Schatz von Vulci (oben S. 171). 387 (= 13 one. 14 den. Mus. Kirch. Gennarelli p. 16, 76; Fragment).

Gräte auf beiden Soiten ans der Sammlung Recupero in Catania, aber sicherlich nicht in Sieillen gefunden, Genn. p. 22.

111 (= 3 onc. 22 den. Mus. Kirch. Gonn. p. 76; Fragment).

Passeris tah. I. II sind nach den Olivierischen Muzen gestochen, andere ahnliche Stücke hat er uicht gehalt; seine unglaublich verwirrten und im tuderlinischen Chronicon ganz anders als in dem italischen hattenden Angelom über diese Stücke beruhen nur auf einer verkohrten und sieh selber widensprechenden Benutung der Olivierischen Daten. Diese Stücke sebeinen Barren; ich kann in den Kugeln der kleineru keine Werthzeichen erkennen.

## 2. Iguvium.

As und Semis, Triens und Quadrans, Sextans und Uneia finden sich mit denelben Typen, so daß drei Typenpaare für seels Münzen ausreichen. Andere Sücke weichen ab und seheinen zum Theil unvolbstäudigen Serien anzugehören. — Außehrift 'Üserbei' (seltener' 'Üserbei'); fehlt auf einem Sextans, vielleicht auch auf einer Unze. — Werthreichen I - 0: ::::... Wus. Kirch. el. II u. v., 3 4 A; tw. di suppl. B 2, 3; inc. tav. V, A 13. — Ich gebe sämuntliche Typen und Wägungen.

# a) Serie von drei Typenpaaren. As (Mus. Kirch, cl. II tav. 3, 1, tav. 4, 1).

Stern oder Sonne von 14 Strahlen )( Halbmond, vier Sterne, 'ikuvins' oder 'ikuvins'. U. f. Gramme.

- +7 194 (= 6 n. 21 den. Passeri paralip. tab. 4, Iguvii apud Carlium).
- +7 193 (= 6 u. 20 den. Dempster LIX, 4 Mus. Medic.).
- + 61 180 (= 6 u. 9 den. Passeri l. c. Mus. Montemellini Peruslae, item Mus. Oliv.).

Semis (Mus. Kirch. cl. II tav. 3, 2. tav. 4, 2).

Dieselben Typen.

U. f. Gramme. 99 (= 3 n. 12 den. Passeri Mus. Montemellini et Oliv.). +7

> Triens (Mus. Kirch. cl. II tav. 3, 5). Zange )( Füllhorn, 'ikuvine.'

67 (= 2 u. 2 dr. Genn., zwei Exempl.).

64 (= 2 u. 2 dr. Genn., zwei Exempl.).

+6 57 (= 2 n. Zelada, ohne Iuschrift wohl aus Verschen. Scheint eins der vorher erwähnten Exemplare).

Quadrans (Mus. Kirch. cl. II tav. 3, 6).

Dieselben Typen.

28 (= 1 n. Passeri tab. 3). +4

Sextans (Mus. Kirch, tav. di suppl. 2). Füllhorn auf beiden Selten, 'ikuwins,'

Uncia (Mus. Kirch. tav. di suppl. 3).

Dieselben Typen.

18 (= 5 dr. Genn., zwei Exempl.). 14 (= 4 dr. Genn.).

3

b) Einzeln stehende Stücke.

Semis (Mus. Kirch, cl. II tav. 3, 3).

Gerstenkorn, zwei Sterne )( Halbmond, Knöchel, 'ikuvins.'

- 6 80 (= 2 u. 20 den., Passeri l. c. tab. 4, Iguvii apud Carlium).

Semis (Mus. Kirch. cl. II tav. 3, 4). Helm )( Füllhorn, 'ikuvins.'

Ouadrans (Mus. Kirch, cl. II tav. 4, 4).

Rad mit drei Speichen auf beiden Seiten, 'ikuvini.' -6 40 (= 1 n, 10 den, rom, Capranesi Bullett, dell' Inst. 1833 p, 160),

Sextans (Mus. Kirch, inc. tav. V. A. 13).

[Werthzeichen] )( Zweig, 'ikwini.'

Sextans (Mus. Kirch. el. II tav. 3, 7). Dieselben Typen ohne Aufschrift.

51 26 (= 11 Loth, Barth p. 15).

Der Trieus ohne Aufschrift mit dem vierspeichigen Rade auf beiden Seiten Mus. Kirch. cl. II tav. 4, 3 gehört unzweiselhast zu cl. III tav. 3; dass die Unze mit der Traube und dem Werthzeichen . cl. II tav. 3, 8 iguvinisch ist, ist nicht ausgemacht. Gennarelli gieht die Gewichte der zehn Stücke des Coll. Rom. an ohne die Typen genauer zu bezeichnen. Unbestimmt bleiben folgende:

U. f. Gramme. Semis.

- 71 99 (= 3 u. 4 dr.).

7 95 (= 3 n. 3 dr.). + 41 21 (= 6 dr.).

Sextans.

# VIERTER ABSCHNITT.

Die erste Reduction des römischen As und die Einführung des römischen Silbergeldes. Das Münzrecht innerhalb der italischen Eidgenossenschaft.

1. Der nominell librale, effectiv zwischen 10 nnd 9 Unzen schwankende Fuß des ältesten römischen As hat, wie die beträchtliche Menge der auf denselben gegossenen Münzen beweist, längere Zeit in Rom bestanden, ohne sich wesentlich zu verändern. Abgekommen ist er nicht durch allmählich leichtere Ausmünzung, sondern durch eine plötzliche, ohne Zweifel durch Volksbeschlnss veranlasste Herabsetznng des Normalgewichts1); denn die Reihe der römischen Asse nnd ebenso, wenn gleich natürlich minder scharf abgesetzt, die der kleineren Nominale springt in den größten Museen, dem Kircherschen, dem Wiener, Berliner, Kopenhagener, denen von Arigoni, Olivieri, Passeri vom Neununzenfufs plötzlich über auf einen um mehr als die Hälfte leichteren und römische Asse oder Semisse zwischen diesen Grenzen fehlen gänzlich. Das Effectivgewicht der Münzen ältester Reduction steigt im Ganzen nicht über 4 Unzen 1) and fällt von da ab in fortlanfender Reihe, ohne dass deutliche Unterbrechungen hervorträten, bis auf eine Unze. Dass dieser sinkenden Reihe mehrfache gesetzliche Reductionen des Normalfußes zu Grunde liegen, ist wohl möglich nnd die dessfälligen Angaben der alten Gewährsmänner 3) sollen späterhin erörtert werden; allein in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Thataache, dafs auf den Libral- der Trieutalfuß foigt, sprach Niebuhr schwankend aus (1, 514 vergl. S. 510), bestimmter die Jesulten. Nicht richtig nimmt Böckh (M. U. S. 450) allmähliches Heruntergeben an.

<sup>2)</sup> Die Gewichte sied zusammengestellt in Beil. A. Der sehwerste Decuasis führt auf einen Av von 107 Gr., der sehwerste Tressis auf einen As von demselhen Gewicht, der sehwerste Dupoudina auf einen As von 110 Gr.; man wird sieh hieran zu halten haben, theils weil die höchsten Nominade am vollwichtigsten ausgebracht zu sein pdegen, theils weil die Stücke sowohl unter sieh völlig stümmen, als auch fast genau auskommen auf 4 röm. Unzen = 109.16 Gr. Unter den Assen kommen zura einige etwas sehwerere vor bis reichlich 6 f. öm. Unzen; allein tiells sind sie nicht zum besten beglanbigt, theils können einzelne Stücke überwichtig gemünst sein.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Annahme der Jesuiten, daß auf den Triental- ein Quadrantalfuß gefolgt sei (tav. III B col. 2 C col. 1 n. 3-12), ist völlig willkürlich.

Münzen selbst liegt kein zwiugender Grund etwas anderes als eine im Laufe der Zeit eingetretene factische Devalvirung des Trientalfußes zum Uncialfufs anzuuchmen. - Merkwürdig ist es, daß von den mittelitalischen Münzstätten in Latium, Picenum und Gallien, so weit wir sehen, keine dieser Reduction des As gefolgt ist, wohl aber die apulischen. Die lucerinischen antonomen Stücke (S. 239 f.) springen aualog den römischen vom Acht- auf schwachen Vierunzenfuß und sinken allmählich von da bis auf etwas über Uucialgewicht; dasselbe gilt von der römischlucerinischen Prägung. Die venusinische (S. 243 f.) ist noch nicht vollständig bekannt, scheint aber der lucerinischen ähnlich gewesen und vom libralen zum trientalen, von da allmählich bis nnter Sextantarfufs herabgegangen zn sein. Endlich kommt von der wahrscheinlich ebenfalls apulischen geprägten Schwerkupferserie mit ROMA der Quadrans auch reducirt vor 1). Zu diesen apulischen Münzstätten, die sich von dem libralen Fuss zum trientalen wandten, kommt eine Reihe auderer in Ortschaften, die bisher dem römischen Assystem ferner gestanden hatten und erst jetzt allmählich demselben Eingang gestatteten. Das apulische Teate (Beil. B, 2) schlug dergleichen Uncialmünzen nach Analogie der benachbarten venusinischen auf schwachen Sextantarfuß; ebenso . die latinische Colonie Brundisium (Beil. B, 6) auf vollwichtigeu Trientalfuß. Auch die Kupfermüuzen der apulischen Städte Barium und Caelium (Beil. C) mit zwei und einem Stern mögen als Sextanten nnd Unzeu vom Sextantarfuß aufzufassen sein, zumal da auch andere Spuren für diese Münzen auf eine verhältnifsmäßig späte Epoche führen 1) nud Brundisinm in dieser Epoche ebenfalls nur Sextanten, Unzeu und Semuncien geprägt hat. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß ein großer Theil der jüngeren apulischen Kupfermtuzen (Beil. C) ohue Werthzeichen gleicher Art ist und dem italischen Assystem angehört; man nuterscheidet mehrfach darin ein ähnliches zwiefaches Nominal, zum Beispiel in den Münzen von Auseulum Apulum<sup>6</sup>) und in der älteren Reihe von

<sup>4)</sup> Vergl. oben S. 181. Eckhel 5, 47. Böckh S. 408. Mus. Kirch. cl. 1 tav. 12 col. 2 n. 8. 9. Dieser reducirte Quadrans hat als Beizeichen die Aehre, die dem vollwichtigen fehlt. Im K. K. sind drei Exemplare mit der Achre von 15.85, 7.68 und 5.48 Gr.

Caelium und Barium haben nicht seiten (1) statt Ω (Mionnet 1, n. 305. 311. 312); auch ΚΑΙΛΕΙΝΩΝ (Eckhel 1, 340. Mionnet 1, n. 310) verdient Beachtung.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Anf dessen Münzen erscheint das halbmondförmige Sigma. Friedländer osk, Münzen S. 56. Vergl. oben S. 248.

Uzentum und das gewöhnliche Gewicht derselben gestattet sehr wohl sie als Unzen des Trientalfußes von höchstens 9 Gr. Gewieht zu behandeln. Endlich haben die drei campanischen Städte Capua, Atella and Calatia (Beil. D) mit ihrem Namen in oskischer Schrift ziemlich zahlreiche Knnferstücke geschlagen, die größtentheils mit den Zeichen des Uucialsvstems versehen sind und auf einen As von über drei bis über eine Unze auskommen. - Eine verwandte Erscheinung begegnet in Norditalien. Von den beiden umbrischen Münzstätten hat Iguvinm nur anf den alten Landesfuß gemtinzt; dagegen ist Tuder von seinem späteren dem römischen libralen sich nähernden Fuß übergegangen zum trientalen und auf diesen ist die große Masse der tudertischen Münzen, sowohl von der gewöhnlichen wie von der eigenthümlichen Mandelform ausgebracht (S. 273 f.). Das etruskische Schwerkupfer war in seiner späteren Ansmitnzung an sich schon von dem Vierunzenfuß uicht weit entfernt; was von den etruskischen Münzen auf diesen Fuß auskommt, kann ebenso gut oder viclmehr besser auf die eigene etruskische Währung bezogen werden. Nur die itingeren Kunfermtinzen von Populonia (S. 216 f. 262), die ja aber auch nicht znm Schwerkupfer-, sondern zum Silbersystem gehören, möchten unter dem Einfinfs des römischen reducirten Enfses entstanden sein. - Im Ganzen also hat sich der reducirte römische Fuß zwar nicht über das altlatinische nnd das transapenninische Münzgebiet, aber wohl nach Apulien, Campanien und Umbrien verbreitet und hier das Schwerkupfersystem verdrängt.

2. Ueber Fabrik nnd Stil der redneirten Knpfermitnzen gilt im Ganzen, was über das Schwerknpfer gesagt ward. Das Verhältüfis von Gießen und Prägen (S. 187) blieb zunächst unverändert: auch in dem redneirten Puß hat man anfange noch die höheren Nominale gegossen, die zwei kleinsten gewöhnlich geprägt. Als der Fuß thatsächlich auf drei Unzen sank, fing man an auch den Qnadrans und den Triens?), als er anf zwei Unzen und darunter herabging, anch den Semis und den As zu prägen? und das Gießen trat mehr und mehr zurück, ohne doch vollständig zu versehwinden; denn es begegnen selbst in den kleinsten Nominalen einzelbe gegossene Stücke ansechenned vom Sex-

<sup>7)</sup> Aes grave p. 40.

<sup>5)</sup> Die sehwersten geprägten römischen Asse im Kirchersehen Museum wiegen 52 (= 1 une. 20 den, zwei) und 34 (= 1 une. 10 den, dreh), die sehwersten geprägten Semisse 28 (= 1 une., zwei) und 19 (= 16 den.) Gr. (Gennarelli p. 70).

tantar-, ja von noch stärker reducirtem Fuß °). - Der Stil verschlechterte sich, wie das Gewicht sank und die immer werthloser werdenden Stücke die darauf verwandte Sorgfalt weniger lohnten. - Der Stadtname erscheint durchgängig nur auf den geprägten Münzen; unter den gegossenen allein auf dem anomalen Decussis mit der Biga. Von den Münzstätten- und Münzmeisterzeichen, Wappen oder Namen wird später unter den Alterskriterien des Conrantgeldes der späteren römischen Republik noch besonders gehandelt werden; hier genügt es zu bemerken, daß die Münzstättenzeichen alt sind, dagegen die Münzmeisterzeichen erst gegen das Ende dieser Periode anfkamen, als der As anf höchstens zwei Unzen stand. - In Gepräge und Werthzeichen ist nichts geneuert worden als was das Hinzutreten der sogleich zn erörternden neuen Nominale mit sich brachte. - Von größerer Wichtigkeit ist die Betrachtung der anf diesen reducirten Fuss sowohl in Rom als in den andern italischen Gemeinden, die ihn angenommen hatten, gemünzten Nominale. Zunächst verdient Beachtung das Hineinziehen der viereckigen Barren in die Munze, wofür freilich bis jetzt nur ein einziger Beleg vorliegt: der viereckige Barren mit dem Rind (Beil, A), der nicht, wie die älteren, fünf römische Pfunde, sondern nicht voll dreizehn Unzen wiegt und mit dem Werthzeichen IIII versehen, also als wirkliches Geldstück, als Quadrussis des Trientalfußes behandelt ist. Außerdem erscheinen, während im libralen Fuß die schwerste römische Münze der As ist und auch in den verwandten Reihen die einzige mit dem Rade Dupondien aufweist, im Trientalfus außer dem As noch der Dupondius, Tressis und Decussis, bezeichnet mit den Werthziffern II. III. X: doch ist deren Prägung eine schr beschränkte gewesen und bald ganz abgekommen, da schon, als der As auf zwei Unzen stand, diese Stücke nicht mehr geschlagen wurden. Als Gepräge dieser neuen Nominale wird einerseits

<sup>9)</sup> In Kircherschen Museum finden sich vom Sextantarfuß gegossene Asse von 55 (= 1 nac. 7 dr., zwc), 49 (= 1 nac. 6, dr., zwc), 42 (= 1 nac. 4 dr., zwc), 38 (= 1 nac.) 25 (= 7 dr.), 21 (= 6 dr.), 38 (= 1 nac.) 25 (= 7 dr.), 21 (= 6 dr.), 38 (= 5 dr., zwc)), gegossene Krintene von 18 (= 5 dr., zwc)) nad 14 (= 4 dr.), gegossene Sextanten von 11 (= 5 dr., zwc)) nad 7 (= 2 dr., acht) and gegossene Uncien von 4 (= 1 dr.) Gr. Gennarcili a. a. O. Dem Uncilafuß worden von demuselben (-6.95 keine gegossene Asse beigelegt, wohl aber dergielchen Semisse (11 Gr. = 3 dr., 7 Gr. = 2 dr.), Trienten (11 Gr. = 3 dr., 7 Gr. = 2 dr.), Quadratten (7 Gr. = 2 dr., 4 Gr. = 1 dr., zwc). Sextanten (4 Gr. = 1 dr., zwc).

die Prora festgehalten; andrerseits begegnet anf dem anomalen Decussis mit Aufschrift die gefütgelte Vietoria im Zweigespann, auf den gewöhnlichen Decussen, Tripondien und Dupondien derselbe weibliche behelmte Kopf, den wir sehon anf dem Triens nud der Uncia fanden, jedoch wenigstens auf einzelnen Exemplaren mit derjenigen Helmverzierung, der ausgezackten nad in einen Vogel, wahrscheinlich Greifkopf ") anslanfenden Crista, welche den Assen mehrerer latinischen Serien, namentlich aber den Assen und Dupondien der Radserie eigenthümlich und wahrscheinlich von dieser mit dem Nominal zugleich nach Rom gekommen ist "). Dafs dieser Kopf die Göttin Roma darstellt, ist wahrscheinlich "). — Was die ubrigen italischen Münzstätten anlangt, die den Trientaffuß angenommen haben, so finden wir au Nominalen von Tuder Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia; von Lneeria As, Quincunx, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia, yen Leneria As, Quincunx, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia, von den Semis; von

<sup>10)</sup> Cavedoni ripost. p. 43.

<sup>19)</sup> Vergl. die Abhlidungen der römischen Decussen, Tripondien und Duponien Miss. Kirch. e.l. 1 av. 1.2 um Ghom Tax. Kirz mit denne der Raderie Mus. Kirch. e.l. 1 av. 8, vergl. av. 4, 6). Offenber ist das letztere Gepräge das Muster, das römische die Copieje denn einkt bloß findet sich dasseb in der Raderien auch sort dem An, sondern es ist auch bler die Crista angemessen dargestellt als ausgesakt, ruelche Zachen die römischen Künstler offenbar sicht verstanden und hald gans unförmlich wiederzegeben, hald in einen Bäßterbenstz verwandelt haben. Pflägel hat der Heim auf diesen Stäcken nicht; diesen eincheinen ersta der dem Silber. Uchriguns ersehelnt auf diesen Großstücken auch noch der einfache Helm wie auf Trien und Ureis.

Venusia zwei mit N·II und N·I bezeichnete Nominale, den Doppel- und deu einfachen Dextans, ferner Quincunx, Quadrans, Sextans, Uncia, Semuncia, wobei der Trieus wohl nur zufällig fehlt: von der römischapulischen Reihe den Quadrans mit Stier und Schlange; von Teate Apulum den Nummus oder Dextans, den Quincunx, Triens, Quadraus, Sextans, Uncia; von Bruudisium Sextans, Uncia, Semuucia; von Barium, Caelium und vielleicht noch auderen apulischen Städten wahrscheiulich Sextans und Uucia; von Capua außer einem größten Stück ohne Werthzeichen, wahrscheiulich dem Dextans, Quincuux, Trieus, Quadrans, Sextans. Uncia, außerdem eine Anzahl noch kleinerer Kupfermünzen ohne Werthzeicheu; von Atella Trieus, Sextaus und Uncia; von Calatia Sextans und Uncia. Die Zehu-, Drei- und Zweiasstücke kommen also außerhalb Rom nirgends vor. Ueber die Selteuheit des As, der merkwürdiger Weise selbst in Tuder fehlt, die Doppelnummen und Nummen, das heißt Zwauzig- und Zehuuuzeustücke, das Eintreten des Quincunx für den Semis in allen süditalischen Systemen, ist bereits obeu (S. 203 f.) im Zusammeuhang gehaudelt und uachgewieseu worden, dass diese Erscheinungen zusammenhängen mit der in dem Gebiete des Silbercourants bestehenden Gewohnheit die Uncia des Assystems als leichte Litra, zehn Unzen als schwere Litra oder Nummus zu behandelu. Auch der Semuncia siud wir bereits im Libralfus außerhalb Rom mehrfach begegnet.

3. Es ist weiter zu untersucheu, wann der Libralfuß abgeschaftt und der leichtere As eingeführt worden ist und wie sodaun, sei es durch wiederbolte gesetzliche Reduction, sei es durch factsche allmähliche Abknappung, das Gewicht der Kupfermünze sich allmählich weiter vermindert hat. Es liegen uns hierüber theils sehrifästellerische Zeugnisse vor, theils die den Münzen selbst zu entnehmenden Thattachen. Befragen wir zunächst jene, so ist von Varro<sup>19</sup>) überliefert, daß der Librafuß in 'punischen Kriege' abgeschafft worden sei; dasselbe sagt Verrüss Flaccus, der indefs hier aus wenig bekaunten und unedweislich sehr unzuverlüssigen Gewährsmäunern geschöpft hat'). Ob hier der erste punische



<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) de r. r. 1, 10, 2: scripula CCLXXXVIII — as antiquus noster ante bellum Punicum valebat. Vergl. de l. Lat. 5, 169, 182.

<sup>41)</sup> Es wird uttallels sein sämmtliche derartige auf Verrius zurückgebende Stellen vor Augen zu haben. Festus im Auszug p. 98: Graee aus dictum a pondere, quia deni ausse, singuli pendo libras, efficiebant denarium ab hoc igan musero dictum. Sel balle Punico populus Remanus pressus aver alieno se singulia austiva librariis semo fecit qui tantundum ut illi valerni. Ilem nummi quadriquit tà biquit a figura cacatherus dicti.

Krieg (490-513) oder der hannibalische (536-553) gemeint sei, bleibt zunächet ungewiße, da die älteren Zeugnisse nur den 'punischen Krieg' nennen und die daraus abgeleiteten sich widersprechen; dagegen gebt aus der zuverlässigen Angabe des Varro hervor, daß die Aenderung

p. 347: Sextantari asses in usu esse coeperant ex eo tempore, quo propter bellum Punicum secundum, quod cum Hannibale gestum est, decrevere patres, ut ex assibus, qui tum erant librari, fierent sextantari, per quos cum solvi coeptum esset et populus aere alieno liberaretur et privati, quibus debitum publice solvi oportebat, non magno detrimento afficerentur. - p. 347: Sesterti no[tam . . . . ait signa continere] dupundi et semissis; [unde sestertius dictus quasi semis] tertius; sed auctos es[se postea asses in sestertio.] Apud antiquos autem [denarti denorum assium e]rant et valebant de[cussis dicebanturque tum quadriga]ti bigati. Quinquessis [item valebat quinarius. Idem auctor] est numerum aeris perduct[um esse ad XVI in denario lege Fla]minia minus solvendi, cu[m IIannibalis bello premere | tur populus Romanus. Vergl. p. 334: Sestertius dicitur quarta pars denarii, quo tempore is decussis valebat, id est dupundius S and Appuleius in epitoma bei Priscian 6, 12, 66 Hertz: sed tum sestertius dipondium semissem, quinarius quinquessis, denarius decussis valebat. - Ferner Plinius h. n. 33, 3, 44: Argentum signatum anno urbis CCCCLXXXV Q. Ogulnio C. Fabio cos. quinque annis ante primum Punicum bellum et placuit denarium pro decem libris aeris valere, quinarium pro quinque, sestertium pro dupondio ac semisse. Librale autem pondus aeris imminutum est bello Punico primo cum impensis res publica non sufficeret constitutumque, ut asses sextantario pondere ferirentur. Ita quinque partes lucri factae dissolutumque aes alienum. Nota aeris eius fuit ex altera parte Ianus geminus, ex altera rostrum navis, in triente vero et quadrante rates. (Vergl. Festus im Auszng p. 275: Ratitum quadrantem dictum putant, quod in eo et triente ratis fuerit effigies ut navis in asse). Quadrans antea teruncius vocatus a tribus unclis. (Vergl. Festus im Auszug p. 172: Nonuncium et teruncium dicitur quod novem unciarum eit sive trium). Postea Hannibale urgente Q. Fabio Maximo dictatore asses unciales facti placuitque denarium sedecim assibus permutari, quinarium octonis, sestertium quaternis; ita res publica dimidium lucrata est. In militari tamen stipendio semper denarius pro decem assibus datus est. Notae argenti fuere bigae atque quadrigae; inde bigati quadrigatique dicti. - Die Verwandtschaft des zusammenhängenderen plinlanischen Berichts mit den einzelnen Artikeln des Festus, namentlich dem ersten, ist unverkennbar; selbst grobe Irrthümer, wie die Bezeichnung der Biga und der Quadriga als der ältesten Silbergepräge, und Zufälligkeiten, wie die Einflechtung der bigati in den Bericht über die Reduction des As, sind beiden gemein. Da nun Verrius nicht blofs in dem Quellenverzeichnifs von Plinins 33. Buch mit aufgeführt wird, sondern anch hier an elner Stelle steht, wonach er schon vor § 51 benutzt seln mns, so ist nichts gewisser, als dass Plinius den ganzen Bericht über die Asreductionen aus Verrius geschöpft hat; wie denn auch Brunn (de indicibus Plinianis p. 41. 56) den § 42 anf Verrius zurückgeführt hat. Ans der verstümmelten Glosse des Festus p. 274 ratifum scheint hervorzugehen, daß Verrins hier einem gowissen Oppius folgt, der in der Glosse ordinarium p. 182 und bei Plinlus h. n. 11, 45, 252 wiederkehrt und vielleicht der Opplus Chares des Sueton (de ill. gramm. 3)

des Fusses bald nach, wenn nicht kurz vor dem Anfang des Krieges. nicht erst in den späteren Abschnitten desselben, also entweder nm 490 oder um 536 erfolgt ist. Entscheidung giebt die weitere detaillirte und hier sieher glanbwürdige Meldung des Verrius, daß im hannibalischen Kriege unter der Dictatur des Q. Fabius Maximus 537 d. St. der Uncialfus eingeführt ward: hienach kann nnter dem punischen Krieg, bis anf welchen nach Varro und Verrius der Libralfuss bestanden hat, nicht der zweite, sondern nur der erste verstanden sein 16), da sowohl nach den Schriftstellern wie nach den Münzen die uneiale Reduction nicht die erste gewosen ist, sie dies aber nothwendig sein müste, wenn der As bis 536 libral geblieben und der Uncialfuß 537 eingeführt wäre. Also hat nach diesen Angaben bis 490 der Libralfuß bestanden und ist 537 der Uncialfus eingestihrt worden. Die weitere Meldnng unserer trüben Quelle, dass im Lanse des (ersten) punischen Krieges der Libralfus durch den sextantaren ersetzt worden sei, ist auf jeden Fall fehlerhaft: die Münzen beweisen nnwidersprechlich, daß auf den libralen Fuß vielmehr der trientale gefolgt ist. Man hat die Wahl entweder anzunehmen, daß der As zwischen 490 und 537 auf dem Wege des Gesetzes dreimal reducirt worden ist und der Berichterstatter, die erste Reduction

ist; außerdem vielleicht dem Tarquitius Priscus, über den Haupt in dem Berliner Lectionskatalog Ostern 1859 erschöpfend gehandelt hat. Ob auch Varro dieselbe Relation gegehen hat, läst sich mit Sicherheit weder behanpten noch leugnen. Auf keinen Fall haben wir es hier mit einer vorzüglichen Autorität zu thun. Die verkehrte Angahe über das älteste Gepräge des Silhers ist sehon gerügt worden; daß aber gar auf dem As das rostrum navis, auf Triens und Quadrans die ratis dargestellt sein soll, während bekanntlich diese Kupfermünzen zu allen Zeiten auf der Rückseite ein und dasselbe Schiff zeigen, ist eine ganz unverzeihliche Faselei. Diese Verkehrtheiten sind um so bedenklicher, weil sie uns den Urheher dieses Berichts anzeigen als einen Philologen, dem es nicht so sehr um die Sachen zu thun war als um Erklärungen für den quadrans ratitus des Lucilins, die bioati und quadrioati der Annalen, den sprichwörtlich übrig gehliebenen teruncius und der in Glossographenweise dabei sich nicht scheute vor dreisten Autoschediasmen. Andere Verkehrtheiten dieses Berichts, wie namentlich die Gleichsetzung des Denars mit zehn pfündigen Assen, werden später zur Sprache kommen; hei der gesammten Beschaffenheit desselben ist es nur gerechtfertigt, wenn diesem Zeugeu gegenüber die größte Vorsicht angewendet wird.

<sup>4)</sup> Also hat hier Plinius, nicht Festus die Ueberlieferung richtig aufgefaßt. Der Fehler ist von gar keinem Belang, da helde, wie gezeigt ward, aus derselben Quelle schöpfen, also nur ein Misverständniß eines späteren Schriftstellers, nicht ursprüngliche Divergenz der Berichte vorliegt.

übersehend, an deren Stelle die zweite gesetzt, oder dass nur eine zweimalige Reduction stattgefunden und der Berichterstatter die erste Reduction irrthtmlich als sextantare charakterisirt hat; die erstere Annahme indefs ist bei weitem weniger wahrscheinlich als die zweite. Die Münzen reden einem eigenen normal sextantaren Fuss keineswegs das Wort, geben aber dentliche Fingerzeige, wie man dazu kommen konnte den normal trientalen Fnfs einen sextantaren zu heißen. Denn während der librale wie der unciale Fuss auch in der Prägung mit großer Bestimmtheit hervortreten, bildet die zwischen beiden stehende Klasse eine von vier bis auf eine Unze fortlanfend sinkende dem Anschein nach auf keinem Zwischennnncte länger verweilende Reihe. Wenn der normal auf vier Unzen geordnete Fuss durch Abknappen tiefer und tiefer sank, und, als im J. 537 eine neue gesetzliche Normirung stattfand, thatsächlich etwa anf schwachen Zweiunzenfus angelangt war, so lag es nahe das Verhältnifs so anfzufassen, daß man damals an die Stelle des sextantaren den Uncialas gesetzt habe; der Berichterstatter, der sich so ansdrückte, hat in diesem Fall sich nicht eigentlich eines Versehens. sondern nur einer Ungenanigkeit schnldig gemacht. Das Endergebnis also ist dieses, daß um 490 der Libralas abgeschafft und der trientale eingeführt, dieser aber bald - denn Stücke von effectivem Trientalfuß sind verhältnifsmäßig selten16) - zn leicht ausgebracht ward und während der bedrängten Zeiten des ersten punischen Krieges weiter und weiter sank, bis er im J. 537 auf dem Punct, bis wohin er factisch nahezu gefallen war, auf dem Gewicht von 1 Unze durch das fabische Gesetz fixirt wurde und nun für längere Zeit wiederum Stand hielt. - Zu diesen Ergebnissen stimmen auf das Genaueste die Münzfüse der latinischen Colonien. Wenn gleich diese als souverane Staaten nicht unbedingt nach dem Münzfus der Metropole sich zu richten hatten, so werden doch neugegründete Colonien, wenn sie überhanpt dem römischen System folgten, auf dasjenige gemunzt haben, das zur Zeit ihrer Grundung oder doch der Ausfertigung ihres Gründungsbriefs in Kraft war. Nnn aber haben noch Venusia, gegründet 463, Hatria, gegründet 465, Ariminum, gegründet 486, und selbst Firmnm, gegründet 490, letzteres jedoch nur in änsserst geringem Umfang, auf den Libralfns gemünzt; während dagegen Brundisium, gegrundet 510, von Haus aus dem Vierunzenfus folgt 17).

<sup>16)</sup> Aes grave p. 41.

<sup>17)</sup> Vergl, Böckh S. 411.

Also hat noch bis kurz vor 490 der Libralfus gegolten, um 510 aber ist er bereits abgeschafft und der römische Normalfnss der trientale gewesen, wenn anch thatsächlich wohl sebon damals die Münze leichter ausgebracht ward. - Das Verbältniss des libralen und trientalen As kann nur aus dem Verbältniss beider zum Sesterz entnommen werden; bier genügt es vorläufig auszusprechen, was später bewiesen werden soll, dass durch die Einsuhrung des trientalen As der librale zwar aus der römischen Prägung verdrängt ward, aber die nmlaufenden Libralasse nicht nothwendig eingezogen werden mnisten und auf jeden Fall der Libralas sowohl im Silberausdruck, dem Nnmmus, wie als Rechnungsmunze sich behauptete. Ganz wie in Sicilien die leichte Litra bloß neben die schwere trat und die letztere als Silberlitra unverändert bestehen blieb, stellte sich in Rom neben den libralen der Munzas in der Art, dass einmal nach jenem nach wie vor gerechnet und nnr allenfalls diese ältere Rechnung durch den Beisatz aeris gravis näher charakterisirt ward18), ferner der librale As von 10 und der trientale von 4 Unzen Effectivgewicht gegen einander wie gegen Silber in eben diesem Werthverhältnis nmliesen, also der Nummns einem libralen und 21 trientalen Assen gleich galt. Es lag also in dieser römischen Münzoperation weder für die übrigen Schwerkupfer münzenden italischen Gemeinden eine

<sup>18)</sup> Belege für diese in öffentlichen Bußen und Belohnungen bis in die späteste Zeit festgehaltene Rechnungsweise bei Böckh S. 396. 397. 414. Marquardt 3, 2, S. 7 A. 17. Wenn in den Triumphen des 6. Jahrhunderts zur Schau getragen wurden neben Summen Silbers (sestertium oder argenti bigati) auch Kupfergeld (aeris; Liv. 28, 9, 31, 49, 33, 23, 37) - vergl. Liv. 10, 46 vom J. 461, also vor Einführung des Silhergeldes: geris gravis travecta viciens centum milia -, argenti - pondo mille octingenta triginta und die (hekanntlich nichts weniger als gleichzeitige) auf den Triumph des Duilius 494 bezügliche Inschrift, die Goldnummen, Silbernummen und aes aufführt - so können hier freilich Münzasse von in Denar verstanden werden ehenso wie bei den sogenannten servianischen Schatzungsheträgen. Aber selhst wenn, wie mir wahrscheinlicher dünkt, vielmehr an Schwerkupfer zu denken ist, folgt daraus doch keineswegs, was nach Anderen auch ich früher daraus gefolgert habe, dass iene Summen auch wirklich in Libralassen dagelegen hätten. Die römischen Kassenbeamten mögen die Rechnung der öffentlichen Einnahme nach den Metallen geschieden und was in Kupfermünze einkam, nach dem geltenden Verhältnis auf Schwerkupfer zurückgeführt und in dieser Form protokollirt haben. Man kann überhaupt, wie bei jeder in der Rechnung gangharen Münze, so auch hei den römischen Beisätzen aeris und aeris gravis höchstens daraus auf das Metall, nicht aber auf das Nominal schließen, wie denn die so oft vorkommenden Großsummen in Sesterzen effectiv gewiß ohne Ausnahme in Denaren bestanden haben.

Nöthigung ihre librale Prägung einzustellen noch für Rom eine eigentliche Veränderung der Valuta. Die bestehende gesetzliche Gleichung der Metalle wurde nicht verschoben und das Kupfer hörte keineswegs anf Werthmetall zn sein; der Vierzehnnnzeuas von Hatria stand neben dem römischen Vier- genan in derselben Weise wie bisher neben dem Zehnunzenas - erst seit das Knpfergeld in Rom uicht mehr Werthmunze war, konute es aneh in deu abhängigen Gemeinden nieht füglich als Schwerkupfer weiter gemünzt werden. Ein Staats- und Privatbankerott kounte allerdiugs für Rom mit jener Operation sich verbinden, wenn man die älteren anf milia aeris lantenden Schuldverschreibungen von Munzassen und nicht von milia geris gravis verstaud; aber dafür, daß der römische Prätor eine so frivole Interpretation zugelasseu habe, spricht nichts als eine höchst uuglanbwürdige Augabe, die sehr wahrscheinlich nicht Zeugniss ist, sondern Vermnthung, gar vieles aber dagegen. Eiu solcher schlechter Bankerott, wobei die Gläubiger iusgemein mit 40 å abgefunden worden wären, passt weder zn dem Rom des fünsten Jahrhuuderts überhaupt noch iusbesondere zn der glücklichen Epoche zwischen dem pyrrhischen und dem ersteu punischeu Kriege, in welcher Rom wenn iemals in sittlicher und staatlicher Volkskraft stand. Ferner mniste, wenn man schwere Asse mit leichten abzahlen liefs, der letztere zur legalen Rechnngseinheit werden, wie wir dies zum Beispiel iu Sicilieu fiuden; allein in Rom ist dies so wenig der Fall, daß noch lange nachher von Staats wegen gewöhnlich uach schweren Assen gerechuet worden ist. Also was immer der Zweck iener Abschaffung des Libralfußes sein mochte - wir kommen darauf zurück -... so wurde dadurch nicht der Werth der Münze verriugert, sondern nur der Werthansdruck verändert. Wohl aber wurde die Knpfermunze entwerthet durch das währeud des ersten punischen Krieges einreißeude Kipp- nud Wippsystem. Als der Münzas, der nm seinem Legalwerth materiell zn entsprechen 4 Unzen wiegeu mußte, allmählich thatsächlich anf 3, 2, 1 Uuze herabkam, ohne daß sein Verhältnißwerth gegen das Silber sieh darum veränderte, hörte er anf Werthmünze zu sein nnd sank herab zu einer nur noch nicht ganz werthlosen Scheidemtuze; woneben deun allerdings die librale Knpfermtinzung in den latinischen Colonien uicht wohl länger hat bestehen könueu, weun sie uicht bereits früher aufgehört hatte. Als sodanu der Uncialfuß 537 gesetzlich legalisirt ward, wurde diese Eutwerthung förmlich anerkauut und das Knpfer officiell znr Scheidemunze devalvirt. Es ist sehr merkwurdig, daß gleichzeitig, offenbar um einigermaßen zu compensiren und die Scheidemunze wieder in ein richtigeres Verhältniß zum Silber zu bringen, die bisherige Gleichung der Knpfer und Silbermunze aus  $10=1\,$  in  $16=1\,$ abgeändert ward, worauf wir bei dieser zurückkommen werden.

4. Die römische Silbermünze zeigt als ältestes Gepräge in allen Nominalen bekanntlich anf der einen Seite einen weiblichen Kopf mit einem Helm, dessen Crista ausgezackt ist und in einen Vogelkopf endigt nnd an dessen Schläfen Flügel angebracht sind, auf der andern Seite die beiden Dioskuren zu Pferde mit eingelegten Lanzen und wehenden Mänteln, auf dem Haupt den runden Schifferhut, neben einander sprengend, über dem Haupte eines ieden ihr bekanntes Emblem, den Stern des Morgens und Abends. Jünger, aber doch auch noch aus der ältesten Zeit vor Einführung der Münzmeisterwappen, sind die Denare mit gleicher Kopf- nnd anf der Ruckseite der geflügelten Victoria in der Biga. Jener Kopf ist wesentlich derselbe, den wir von latinischen Libralmunzen auf die Decussen und andere höchste Nominale des Trientalfnsses übergehen sahen (S. 287), nnr daß erst anf dem Silber die Flügel hinzutreten - ein ziemlich sicherer Beweis dafür, daß von beiden Geprägen eher das des Knofers als das des Silbers Anspruch hat auf die Priorität. Denselben Flügelschmuck am Helme finden wir anf unteritalischen Silbermünzen, zum Beispiel von Velia, Thurii nnd Metapont 10) und es ist wahrscheinlich, daß die römischen Stempelschneider neben den eigenen Knpfer- anch diese Silbermünzen vor Augen hatten. Das Diosknrengenräge erscheint ähnlich auf den Silbermünzen der Brettier (S. 129) und der Pästaner (S. 156) so wie auf dem Quincnnx und anderen Stücken der römisch-Incerinischen und der verwandten Reihe ROMA-P, endlich auf kleinen Kupferstücken von Nuceria Alfaterna, Caelium und Rhegion 30); aber nnr jene Silbermünzen dürfen für älter als die ältesten römischen Denare und demnach als deren Vorbilder gelten, diese aber auch nm so eher, als sowohl die brettischen wie die pästanischen Silberstücke gegen oder nm die Zeit der ersten Denarprägung selbst geschlagen sein müssen. Doch ist die Aehnlichkeit keine ganz vollständige; es halten namentlich die Dios-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Vergl. z. B. die Münzen von Velia Carelli Taf. 139 N. 43 – 45, von Metapont Taf. 156 N. 36, von Thurii Taf. 167 N. 27. Kelne dieser Münzen hat die Crista mit Auszackung und Vogelkopf.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Friedländer osk. Münzen S. 22 Taf. 4 Nuceria 2. Carelli Taf. 98 N. 18. Taf. 200 N. 17. Die Kopfseite des römischen Denars ist wiederholt auf einer Kupfermünze des makedonischen Quistors C. Poollius (Cousinéry vov. on Macéd. 1 pl. 3 n. 12).

kuren auf den brettischen und pästanischen Münzen einen Palmenzweig zuweileu mit Krauz, auf den römischen dagegeu einen Speer. - Fabrik und Stil sind ohne hervorstechende Eigenthümlichkeit, aber im Ganzen uicht ungeschiekt und keineswegs so roh wie ein großer Theil der jüngeren Silbermünzen der römischen Republik 11); der Stempelschnitt hat große Aehnlichkeit besouders mit den campanischen dieser Epoche 23) und sogar eine seltene Besouderheit, die Setzung der Aufschrift in vertieften Buchstaben, ist einer Klasse der ältesten römischen Deuare mit entschieden in Capua geschlagenen Silbermunzen gemeiu 33). Dass die Römer ihre Silbermünze aufangs nur auswärts schlagen ließen, ist nicht eben glaublich, zumal da die Errichtung der Münzstätte auf dem Capitol mit der Einführung der Silbermunze in Zusammeuhang gebracht wird (A. 36). Sehr wohl aber können die hauptstädtischen Beamteu, zumal seit Rom über Italien gebot, großgriechische Stempelschueider herbeigezogen haben; ferner ist die Prägung rechtlich zu keiner Zeit an die Hauptstadt gebunden gewosen, soudern durfte an jedem Orte stattfinden, wo ein zur Ausübung des Münzrechts befugter Magistrat gebot. Es kann darum nicht auffallen, wenn römische Münzen nicht bloß in Silber, soudern auch in Gold und iu Kupfer begegnen, die das Werk griechischer Stempelschueider zu sein scheinen, übrigens aber sich von der gewöhnlichen römiseben Münze in nichts nnterscheiden; und man htte sich wohl die rechtlich und absiehtlich außerhalb der Stadt domicilirteu römischen Prägungen mit diesen bloß zufällig auswärts stattfiudendeu zu verwechseln. Die römisch-campanischeu und die römisch-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Cavedoni append. A p. 186; ripost. p. 181.

<sup>23)</sup> Cavedoni a. a. O.: Le impronte delle più antiche monte consolari et fiamiplic riescono piatte quasi come nelle monte osche di Copua, di Atelia e d'altre città della Camponia. Anch das Geprige ist vielfach übervinstimmend, wie spikter noch anzuführen sein wird. Uebrigens ist bei den nuverkennbaren Analogien im Stil wie in den Gegenständen zwischen den ooktiechen Kupfer- mod den lätesten römischen Silbermünzen nicht zu übersehen, dafs jene Kupfermünzen der Zeit nach mit dem ältesten römischen Silber parallel geben nud darum, wo die Geprige übereinstimmen, zum Beispiel den römischen Victoriatus und verschiedener Unzen von Capua und Atella, ehenso gut jene Stempel nach diesen wie diese nach jenen geschnitten sein können.

<sup>23)</sup> Man vergleiche die entschieden r\u00fcmisch-capuanischen M\u00fcnzen mit der Aufschrift ROMA und Jansskopf // Jupiter in der Quadriga (S. 257) mit dem Dioskurendenar Cohen Taf. 43, 1; in beiden steht die Aufschrift in einer Linieneinfassung mit vertieften Buchstaben.

luceriuischen Münzen haben im Fuss, in den Nominalen und sonst gewisse Besonderheiteu, die aus dem Bestreben hervorgehen die Währung der prägeuden Gemeiude möglichst derjenigen Landschaft anzupassen, in der geprägt wird: wogegen die von einem römischen Feldherrn außerhalb Roms geschlagenen Münzen zwar im Stil deu factischen Prägort bekunden mögen. aber rechtlich uuter ausschließlicher Herrschaft der stadtrömischen Münzorduug geschlagen sind. - In der coustanten Setzung der Aufschrift folgt die Silbermunze der älteren geprägten Kupfermunze; ebenso darin, daß sie in ihrer ursprttuglichen Gestalt weder Wappen noch Nameu der Mtnzmeister aufnimmt, wohl aber die Nebeuzeicheu der Münzstätten, welche vom Anfang der Silberprägung an auf den Silbermtuzen erscheinen. -Auch den durchgäugigen und obligatorischen Gebrauch des Werthzeichens hat diese römisch-natiouale Silbermunze gemein mit dem Kupfergeld. Bekauutlich finden sich drei Nomiuale, welche alle im Gepräge gleich sind, auch deuselben Nameu nummus führen, aber unterschieden werden durch die Zeichen X, V, IIS uud durch das zu dem nummus hinzutretende näher bestimmende Zahlwort denarius, quinarius, sestertius. -Weit größere Schwierigkeit macht die Ermittelung des ursprünglichen Normalgewichts. Dass der gewöhuliche republikanische Deuar bis auf Nero normirt war auf & Pfund = 3 Scrupel = 3.90 Gr., ist mehrfach bestimmt bezeugt24) und stimmt mit dem Effectivgewicht der großen Masse der republikauischen Deuare in so weit, als dies bei ihrer mangelhaften Justiruug möglich ist; deun allerdings finden sich unter deuselben nicht bloß unterwichtige Stücke in großer Zahl, sondern auch übermünzte nicht selteu uud, wie es scheint, weit häufiger als in der sorgsamereu griechischen Prägung 26). Alleiu dasienige Deuargewicht, welches die

<sup>3</sup>º) Cornelius Celess (unter Tiberins) 5, 48. Setibolius Largus (gleichneitig), an Ende der Voretle: erd aufen nate daneir per Grence drocknot (vergt. Plin. 21, 34, 185: denarii argentei pondus habet dracknot Attice); acque enin in libra ¥ cetoginta quatturo aqui nos quoi darchonae aqui Grescos incurrent. Plinitas h. n. 33, 9, 132: unus tit utatum LXXXIV (denarios). elitric atganzi: 1, 14, 682: terlum parten misue hoc est XXVIII denariorum pondus, wo Plinius Mine und Plund verwechselt. Pür Plinius Zelt çili Urbigresa Gleser Ansats sehon isleht mehr.

<sup>20</sup> Belipide solcher übermünster Deuare sind: L. HOSTILIVS. S. ASERNA. (Ricelo 1) 4.5 Gr. (= 10.3 Pembroke cat. p. 101). — RESTIO (Ricelo Antalou 4.30 Gr. (= 67.8 Pembroke cat. p. 97). — P. CREPVEI (Ricelo 2) 4.36 Gr. (= 67.8 Pembroke cat. p. 97). — P. CREPVEI (Ricelo 2) 4.36 Gr. (= 67.8 Pembroke cat. p. 100). — P. P. DATEVILIVE P. L. POLETIO IIIVR. (Ricelo 12) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (Ricelo 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (Ricelo 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (Ricelo 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 Gr. (Pinder 8. 117). — L. P. LASTIVES P. ANCES CATERO (RICELO 1) 4.2 GR. (PINDER 1) 4.2 GR. (PINDER 1) 4.2 GR. (PINDER 1) 4.2 GR. (PINDER 1) 4.2 GR. (PINDER 1) 4.2 GR. (PINDER 1) 4.2 GR. (PINDER 1) 4.2 GR. (PINDER 1) 4.2 GR. (P

massenhafte Prägung des sechsten und siebenten Jahrhunderts beherrscht hat, braucht darum keineswegs das älteste gewesen zu sein; vielmehr wäre es sehr seltsam, wenn die römische Silbermünze, obwohl älter als die punischen Kriege, die gewaltigen finanziellen Krisen, welche das Kupfer als Werthmünze vernichteten und eine goldene Nothmünze hervorriefen, allein nnversehrt überdanert hätte. Es fragt sich also, wie sich die nachweislich ältesten Denare zu ienem Normalgewicht verhalten. Diese ältesten Denare sind ohne Zweifel vornämlich unter denjenigen zn snchen, welche das oben angegebene Dioskurengepräge und die einfache Anfschrift ROMA ohne jedes Wappen und ohne Magistratsnamen zeigen; obwohl nicht in Abrede gestellt werden kann, daß einzeln anch noch in späterer Zeit dieses primitive Gepräge festgehalten worden ist und nur die Varietät mit incuser Aufschrift, welche nie Wappen oder Magistratsnamen hat, als nuzweifelhaft ältester Fabrik bezeichnet werden darf. Von den fünf gewogenen Exemplaren dieser letzten Sorte, die auch an Größe die gewöhnlichen Denare übertrifft, wiegen vier zwischen 4.57 nnd 4.45, nnr ein ohne Zweifel beschädigtes oder vermünztes 3.7 Gr. 26); nnd anf nngefähr dasselbe Gewicht führen überhanpt die primitiven Dioskurendenare 27). Denn nnter den acht-

<sup>(</sup>Riccio 18) 4.2 Gr. (Pinder S. 127). — ON. PLANGUNS. AED. CYR. (Riccio 1) 4.18 Gr. (= 64.5 Pembroke cat. p. 117). — Q. CASSIVS (Riccio 7) 4.18 Gr. (Finder S. 107). — Zweil Sesterae des T. Carisias (Riccio 8) wogen der wollerhaltene 0.17, der vernatte 1.12 Gr. (Cohen p. XII). Alle diese Sorten sind nachweislich jung, größentheils aus der ciceronischen Zeit und können schiechterdings nur auf Münzverschen zurückgeführt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Die füte für mich gewogenen Exemplare, von denen die vier ersten bei Berghesi, das finthe im Münchener Kabhnet sich finden, wiegen 4.5f, 4.4f, 4.6 d., 4.45, 3.7 Gr. Dafs diese Stücke größer nud schwerer zu sein pflegen als die gewöhnlichen Denare, bemerkt Coben p. 339. Wie seiten sie sind, beweist schon der Umstand, dafs sie in Berlin and Wien fehlen.

<sup>27)</sup> Folgendes sind die Gewichte sämmtlicher Denare ans dem Berliner, Wiener und dem Borghesischen Kabinet vom Dioskurengepräge ohne Wappen und Buchstaben und mit nicht incuser Aufschrift RoMA; wo das A abweichende Form hat, ist es angegeben:

<sup>4.63 (</sup>ROMA, integerrimo, Borghesi).

 <sup>4.48 (= 61</sup>½ Gr., sehr gut erhalten, Wien).
 4.48 (= 61½ Gr., gut erhalten, Wien).

<sup>4.47 (</sup>integerrimo, Borghesi).

<sup>4.41 (= 60]</sup> Gr., sehr gut erhalten, Wien).

<sup>4.38 (</sup>sehr schön, Berlin).

zehn derartigen Stücken, welche das Berliner, das Wiener und das Borghesische Kabinet bewahren, wiegen sechs zwischen 4,63 und 4,38 Gr., nur sieben dagegen so viel oder weniger als der gewöhnliche Denar, bei welchen letzten Stücken außer der Abnutzung und Vermünzung die Möglichkeit in Betracht kommt, dass sie nicht der ältesten Prägung angehören. Mit Recht behauptet also Borghesi 26), das das Normalgewicht des ältesten Denars 4 Scrupel oder 4.55 Gr. gewesen sei; welches anch desswegen anzunehmen ist, weil sämmtliche übrige römische Münzen in allen Metallen auf ganze Scrupel ausgemünzt worden sind. Demnach hat der ursprüngliche Quinar 2 Scrupel = 2.27, der Sesterz 1 Scrupel = 1.14 Gr. gewogen und sind in ältester Zeit aus dem römischen Pfund Silber 72 Denare, 144 Quinare, 288 Sesterze geprägt worden. - Indess ist dies Gewicht bereits früh abgekommen. Unter den Dioskurendenaren mit Wappen findet sich noch eine Minderzahl, die auf

Aus dem Kabinet Santangelo wurden durch Hrn. Carlo Gonzales acht solcher Denare für mich gewogen: vier größere (darunter wohl einzelne mit inenser Aufschrift) von 4.45 (= 5 trapp.), 4.37 (= 4 trapp. 18 ac.), 4.14 (= 4 trapp. 13 ac., zwei), vier kleinere von 3.56 (= 4 trapp.), 3.52 (= 3 trapp. 19 ac.), 3.43 (= 3 trapp. 17 ac.) und 3.31 (= 3 trapp. 11 ac.) Gr. Ein etwas beschädigtes Exemplar in Modena wiegt 4.10 (Cavedoni rip. p. 175), eines bei Rauch (Mitth. der Berl. num. Ges. 3, 295) 4.075 Gr. Der schwerste derartige Denar, der mir vorgekommen, ist ein früber Pembrokescher, jetzt im Britt. Mus. von 5.17 Gr. (= 79.8 Cat. Pembroke p. 121, etwas verrieben; = 80 Gr. Leake p. 141 aus dem Britt. Mus., wahrscheinlich dasselbe Exemplar). — Auch die Qulnare ältesten Gepräges stimmen dazu: funfzehn von Borghesi wiegen zwischen 2.35 und 1.83 Gr. (Borghesi dec. 17 p. 18), zwei im Berliner Musenm 2.22 und 2.15 (Pinder S. 98), fünf bei d'Ennery (p. 168) zwischen 2.23 (= 42) und 1.91 (= 36) Gr. - Dioskurensesterze wiegen 1.9 (zwei im K. K., Pinder a. a. O.); 0.96 (= 18 d'Ennery p. 168) und 0.69 (= 13 d'Ennery) Gr.

<sup>4.26 (= 58</sup> Gr., Wien).

<sup>4.25 (</sup>sehr schön, Berlin; Pinder S. 98).

<sup>4.07 (</sup>ROMA, gut, Berlin).

<sup>4.03 (</sup>ROMA? etwas vernntzt, Berlin).

<sup>(</sup>vernutzt, Berlin).

<sup>3.86 (</sup>recht gut, Berlin; 3.90 nach Pinder S. 98).

<sup>3.75 (</sup>bello, Borghesi).

<sup>3.70 (</sup>ROMA, bello, Borghesi).

<sup>3.54 (= 481</sup> Gr., Wien).

<sup>3.50 (</sup>bellissimo, Borghesi).

<sup>3.22 (</sup>bello, Borghesi).

<sup>3.17 (</sup>passabile, Borghesi).

<sup>26)</sup> Oss. num. dec. 17, p. 9.

das Normalgewicht von 4 Scrupeln passt 20); dasselbe gilt auch von einigen der ältesten mit Münzstättenmonogrammen bezeichneten 10). Allein schon die sämmtlichen Diosknrendenare, in denen neben den Stadtnamen ein Münzmeistermonogramm tritt, unterscheiden sich in der Schwere von den späteren nicht mehr 31) und es muss also die Reduction des Denargewichts von 4 auf 3<sup>‡</sup> Scrupel erfolgt sein, bevor die Sitte aufkam die Münzmeisternamen auf das Silbergeld zu setzen. -Die ungemeine Analogie dieser römischen Silbermunzen mit denen von Populonia (S. 219) in Gewichten und Nominalen liegt auf der Hand: mit den vier Münzsorten von Populonia, bezeichnet mit XX, X. A. Ilo und, den höchsten bekannten Effectivgewichten nach, 8.60, 4.28, 1.98 und 1.07 Gr. schwer, stimmt das römische Silbersystem völlig überein, nnr daß dem letzteren das höchste Nominal mangelt und das Gewicht in der ältesten Prägung um eine Kleinigkeit besser ist. Wenn hier ein äußerer Zusammenhang vorliegt - und gegen ein zufälliges Zusammentreffen spricht auch der wichtige Umstand, daß die einzigen Silbermünzstätten im oberen Italien eben Rom und Populonia sind -, so hat Rom sich nach Populonia gerichtet, nicht nmgekehrt, denn die Münzen von Populonia schließen in Gewicht, System und Prägweise den urältesten attischen sich an, wogegen die römischen relativ jung sind. Wenn aber Rom auch bei dem Beginn seiner Silberprägung sich bis zu einem gewissen Grade an Populonia angeschlossen hat, so ist die Entlehnung doch nicht auf Kosten der Selbstständigkeit des römischen Münzwesens geschehen. Es lag im noth-

<sup>29)</sup> Unter acht und derfisig Denaren des Borghesischen Kahineta mit dem Bonkarmegreigen um Wappen wiegen zehn über 4 der, naülich 4.65 (Hallmond), 4.62 (Lorbeerzweig, 4.51 (Caduceus), 4.45 (spanisches Schwert), 4.40 (Mafistab), 4.37 (spanisches Schwert), 4.50 (Auker), 4.39 (Keule), 4.32 (Hallmond von der Seite C), 4.30 (Gaduceus), die thirpen acht und avamig 4 Gr. oder damuter. Im Berliner Kahinet ist mur ein einziger dieser Gattung von jener Schwere: 4.4 Gr. (Hanner and Priestermütze).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Im Borghesischen Kabinet ist nur einer von über 4.05 Gr.: 4.35 (ROMA im Monogramm), in Berlin keiner. — Die drei Denare des Berliner Kabineta mit Victoria in der Biga wiegen 4.2, 3.8, 3.35, zwei Borghesische 4.13 nnd 3.50, ein d'Enneryscher 3.77 (= 71 p. 187) Gr.

a) Im Borghesischen wie im Berliner Kabinet ist kein einziger dieser Gattung, der 4 Gr. überstiege. Cohen p. XI führt einen an von 4.27 Gr. mit der Aufschrift C·AL; Borghesis wohlerhaltenes Exemplar derselben Münze wiegt nur 3.25 Gr.

wendigen Lanfe seiner Entwickelnng ans dem Silberscrupel eine Münze zu gestalten; mag es sein, daß das Vorbild der etruskischen Nachbarn diese Prägung rascher, als es sonst geschehen wäre, berbeiführte und zn der Wahl eben dieser drei Nominale mitwirkte, so ist doch sowohl die Gewichteinheit der Silbermtinze wie das Verhältniss derselben zum Knpfer eigenthümlich römisch von Anfang an gewesen und zu allen Zeiten geblieben. - Als die Epoche endlich, in der die Silberprägung begann, bezeichnet Plinins das Jahr 485 13), die annalistische Ueberlieferung das folgende Jahr 33); in welcher nnwesentlichen Differenz man besser der letzteren in solchen Fragen glanbwürdigeren Antorität folgen wird, wofern man nicht vorzieht das erste Jahr für den Beschluß. das zweite für die Ansführung der Silberprägung in Anspruch zu nehmen. Dass die erste römische Silberprägung, von welcher hier die Rede ist, nicht die bloss formell römische der Campani cives Romani einschließt, ist vollkommen gewis. Denn einmal fügt ein Bericht bei, dass die Prägung in Rom stattfand, und verknüpft ein zweiter die Nenerung mit der Ansetznug der neuen Silberuominale auf 10, 5, 21 Asse, was alles anf die römisch-campanische Prägnng nicht passt. Feruer hat nie ein Annalist die Capnaner und die ihnen gleichstehenden Gemeinden schlechtweg als Römer, noch, was sie thaten and setzten, als Handlangen and Satznngen der römischen Gemeinde bezeichnet. Endlich würde die Annahme, daß alle römisch-campanischen Silberstücke nach 485 geschlagen seien, namismatisch wie geschichtlich in nanflösliche Widersprüche verwickeln. - Also im J. 486, vier Jahre nach der Einnahme Tarents und ebenso viele vor dem Anfang des ersten punischen Krieges, wurden in Rom die ersten Silberstücke geschlagen. Eine bestimmte änssere Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Plinius h. n. 33, 3, 44 (vergl. 42): argentum signatum amou urbis CCCCLXXXV Q. Ogulnio C. Fabio cos. quinque amnis ante primum Punicum bellum et placuit denarium pro decem libris aeris valere, quinarium pro quinque, sestertium pro depondio a emisse

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Livius epit. 15: Aus primum populus Romanus arqueto uti coopti; zwischen Notiene nau 846 (Besiegung der Piecenter; Gründung von Ariminum) nad aus 847 (Besiegung der Sallentiner), so daß jene Angabe sich nicht auf 455 besteben lätzt. — Zonarus 8, 7, ohne Zweifel durch Dio aus Livius: naläd di yegiune vier 19 reigne privater siens zu diepresie depresie Zgeiseren; surischen Notiene aus 846 (Besiegung der Anstündischen in Samnium) und 487 (Unterwerfung Calabriten). — Spueclius 1, 633 Bonn.: Ir "Polya pairer dyryevir Isine reignen (felht im armen. Ensebius; dasselbe Chr. Pasch. unter 431, lifteronyame 01, 127, 3). Die Jahriffer ist hier verschoben, aber dieselbe Epoche gemeint, da gleich darauf die Unterwerfung Calabriens (487) folgt.

anlassung wird nicht berichtet, ansser dass der steigende Reichthum Roms die Einführung der Silbermünze nothwendig gemacht habe 14): und damit mag wohl auch die Wahl des Dioskurengepräges zusammenhängen - die Kastoren waren bekanntlich vor allen Dingen die Schutzpatrone der römischen Ritter, das heißt der großen Kaufmannschaft und der ihnen geweihte Tempel zugleich der Mittelpunct der römischen Börse 16). Wenige Jahre zuvor (450) war das Kastorenfest mit dem glänzenden Aufzuge der Ritter zu diesem Tempel hin eingerichtet worden; der Dioskurencult muß eben nm diese Zeit, wie außer den römischen auch die römisch-Incerinischen und die pästanischen Münzen beweisen, ganz besonders in Aufnahme gewesen sein. Passend in der That standen die reisigen hellenischen Schiffergötter auf denjenigen Münzen, welche die streitbarste und reichste Stadt Italiens für ihren ansländischen und überseeischen Verkehr schlug und mit denen sie eintrat in den Kreis der hellenischen Münzsysteme. Die römische Prägstätte scheint gleichzeitig in den Tempel der Juno Ratherin (moneta) auf dem Capitol gekommen zu sein 16).

<sup>31)</sup> Vielfülig hat man angecommen, dais Zonaras die Einführung des Sübergdeis in ursachlieher Zusammenhang setem it den voranfighenden Pddauge gegen die aanmätischen Insurgenten; allein weder deutet Zonaras einen solchen au, noch in Dionyslas (26, 9) Notiz über dieselbe Expedition eine Spar davon zu finden. Ja es ist dieser Zusammenhang sogar ansgewhlossen, da die Annalisten, offenbar alle aus einer Quelle selböpfend, die Süberprägung unter 486, den Feldrug in Sammium unter 450 berüchteten.

a) Die Gegend ad Jauess medium, die Horaz (ast. 2, 3, 16 mit dem Schol), als Berree beziehner, muße nothwerdig den Kantortenpel mit mufath habe (Ballett. 1850 p. 110); und auch die Localität nie sterisies, wo nach Phatria (Gurcul, 4, 1, 19 med yui dauf guige accipium fenore, wird auf den Kastortempel bezogen werden mitssen, zumad da gleich im inkelsten Verse folgt: pose oeden Guiseru ih und zehich guiden erdess made. Daher wurde, als das valserische Gesetz die Forderungen auf den vierten Theil reducitet, die Reductionstatel an kastortempel angeschäpung (Clo. pro Quiloct. 4, 17) und zwar überhanpt in dem Tempeln, aber doch besonders in diesem Geld deporierit Gewena 14, 2900.

<sup>49)</sup> Das scheint Suidas wahrscheinlich aus Sneton geschöpfer Bericht (verg.) unter cönique) zu benagen: Morpin if Aga nagé "Pupunius it aline rudet." Pupunius deplierus gengiume le 19 neje Hilber sui Taquariuser natigu vilgars 15 Heyr ips di zejima nivit, it ive čulur nivitava para dinascrive, zejima nivit, i pi inalijava. rejerirus di Pupunius ir gidirisat irigimari figat Morpin, resiren nipiskata, ir i pinalijava le 19 legi nivit e deservar zgodirnetos. Name und Tempel der Juno Moneta sind war vici liter als 485 (Becker Top. S. 409); aber daß hier einmal die römische Manustitte gewesen, ist sicher (Lift. 6, 20) und somit scheint die Nachricht nicht

5. Das Werthverhältnis zwischen Kupfer und Silber ward durch die Reduction der Kupfer- und die Einführung der Silbermunze, wie gesagt, zunächst nicht alterirt: wir haben eben für diese Epoche die bestimmten Beweise, daß die althergebrachte Proportion 1:250 auch jetzt noch bestand. Dafür zeugt zunächst der Name nummus selbst, den wir zwar auf alle Silbernominale bezogen, aber doch zunächst dem Sesterz eigen fanden (S. 198. 296); denn nummus bezeichnet eben die in Silber ausgedrückte große Kupfereinheit und kann nur defshalb dem Sesterz besonders zugekommen sein, weil desseu Gewicht von 1 Scrupel das alte Silberäquivalent des Libralasses war (S. 206). - Wir fiudeu ferner für den Libralas, der, wie wir sahen (S. 292), als Rechnungsmünze noch nach der Reduction vielfältig vorkam, geradezu den Nummus oder Sesterz gesetzt 17). So werden die Injurienstrafen der zwölf Tafeln gewöhnlich angegeben auf 300, 150, 25 Asse, aber auch auf ebenso viele Sesterze 38), die im J. 537 zu Spielen gelobte Summe auf 333333 1 Asse oder 333333 1 Sesterze 39), der Minimalwerth der dem voconischen Gesetz vom J. 585 unterliegenden Erbschaften bald auf 100000 Asse, bald auf 100000 Sesterze 40), das durch das fannische Gesetz vom J. 593 für

zu verwerfen, die deren Einrichtung mit dem pyrrhischen Krieg, also mit der Einführung der Silbermünze in Verbindung bringt. Der metaphorische Gebrauch von monete kußpfte zunächst an das Personal an (triumvir monetalie, monetarius) und übertrug sich erst spit auf die Münzstücke.

- <sup>27</sup>) Schon Huschke (Serv. Tull. S. 167) stellte vermuthungsweise dies auf.
- \*\*) Die zwölf Tafeln selbst nannten die Münzsorte nicht (Festus p. 371: vigisti quinque pornae [oder pornae] in XII significat eighsti quinque asses). Die bei Gellüs 20, 1, 12 referirte Fassung setzt dafür viginti quinque aeris; von Assen sprechen Gaius 3, 223 und Gellius 16, 10, 8, 20, 1, 13, von Sesterzen Paulus Collat. 2, 5, 5.
- 10 Liv. 22, 10: areis trecentis triginita tribus mitibus trecentis triginita tribus tricate. Plutarch. Fab. ci. aris espergiare quasassius rejacestra train sui depenior repussions repuisarea spain in spranpajes moscieres. Vergl. Weifeenborn zu jener Stelle. 833 sesteria + 333) Penare sind 334533 sesteria + plutarch scheind, da er diese Zabl gans richtig durch SSS84 Drachmen wiedergiebt, eine venforbene Lesung CCCXXXIIII statt CCCXXXIIII vor Augen gelabst zu haber.
- a) Jene Angabe hat (Saius 2, 274 (contam milio acris), diese Dio Cassins 56, 10 und Pseudo-Asconius zu Cic. Verr. 2, 1, 41 p. 188 Orelli. Indefi sit hiebel node eine weesenliche Schwierigkeit nicht zu übergeben. Daß der Minimalsatz der von dem voconischem Gesetz betroffenen Erbeschaften zugleich der Minimalsatz der von Servianischen Klasse war, geht mit Sicherheit hervor aus Gellius 6 (7), 18, wonach Cato in der dieses Gesetz betreffenden Rede sich hauptsächlich mit dem Gegensatz der deutsici = priene classes hömines und der infra dassen beschäftigte; wie denn auch Festus eben darauf zielende Glosse infra classen p. 113 sicher auf dieselb

die gewöhnliche Mittagstafel normirte Maximum bald auf 10 Asse, bald auf 2½ Denare "). Denso wird als Scheinpreis in alter Zeit ein As, später ein Sesterz gegeben"); und hiemit hängt ferner zusammen, daß die Griechen den Libralas durch δβολός ausdrücken ") und daß bis in späte Zeit hinab als die officielle römische Rechnungseinheit hald das Stück aeris (gravis) (S. 292), hald der nummus zesterfüs erscheint. Es würde diese zwiefache Rechnung die größten Schwierigkeiten und Ver-

catonische Rede sich bezieht. Nun aber ist es durch Böckhs (S. 433 f.) Untersuchangen vollkommen dargethan, dass schon Polybios (6, 23, 15), ebenso Dionysios und wahrscheinlich auch Livins (45, 15) den As der sogenannten servianischen Censussätze verstehen von dem späteren zu 1 Denar; wie reimt es sich damit, daß in dem voconischen Gesetz derselbe As vielmehr auftritt als libraler? Dass dies ein Irrthum sei, lässt sich nicht wohl annehmen, theils weil zwei von einander unabhängige Zeugnisse dafür vorliegen, theils besonders weil die Ziffer von 100000 Sesterzen als Minimalsatz des Vermögens eines 'Reichen' (vergl. meine Tribus S. 120; R. G. 3, 570) von dem letzten Jahrhundert der Republik an vielfältig begegnet. Böckhs Vermuthung (S. 435), dass im Laufe des siebenten Jahrhunderts die servianischen Censussätze um das Vierfache erhöht selen, hat keine Wahrscheinlichkeit (meine Tribus a. a. O.); eher möchte sich die Annahme empfehlen, dass das voconische Gesetz allerdings den damaligen Census der ersten Klasse, also 100000 Asse zu -t Denar gemeint und Cato in diesem Sinn das Gesetz besprochen hat, dass aber, da der Gesetzgeber die zweideutige Fassung centum milia aeris wählte, dies späterhin nach bekannter Interpretationsmaxime auf die mindeste mit dem Wortlant verträgliche Beschränkung der Testirfrelheit, also auf 100000 schwere Asse oder Sesterze gedeutet ward; was dann den Anlass gab die über 100000 Sesterze Besitzenden als eine besondere Kategorie, als die Reichen im Sinn des Gesetzes zu betrachten.

41) Geilius 2, 24, 8: Les Fannie — quibandem diebus in singulas date centros corris insunsi concerni — cetris unten diebus omitioù accon. Athen, 6, 108 aus Ruttlius Rutha ebenfalls von dem fannischen Gesetti: (sparsis et intiesers più designie sui singuisco est intiesers. Vergin choc Donatus tris Verg., 21: 24 dema seterita pro singulo evera Vergitio deri insui und Servina un Acn. 6, 882: Vergilios pro hor erre prosi donatus et. — Auch das velerische Gesett von 668, daße der Sesterz mit einem Münzas zu zahlen sel, wird erst verständlich, wenn man sich erinnert, daße der Sesterz eigenfüllich der sehwere An war.

49) Hierauf hat Marquardt 3, 2, 13. A. 42 aufmerksam gemacht. Der As kommt vor bei Livius 31, 14, der mommus unus häufig. Uebrigean ist mit diesem Scheinpreis bei simulirien Geschäften des späteren Rechts der Scheinpreis der Manetpation nicht identisch; bei diesem ist zwar nicht immer Rokkupfer (Fest. v. rodus p. 265; Warro 5, 83), aber doch stets Kunfer angewandt worden (Husake Svatroshi instrum. p. 38 so.).

4) Plutarch Popl. 11: ἐρ τἱ 11μρ η ηροβείτον μɨν ὑρολοί δίκα, ροῖς δἱ ἱκετῶν, mit Beziehung auf das julisch-papirische Gesetz vom J. 324. Suidas v. ἀσσάρεα. Gloss. Labb. p. 130 ὁρολόν αsse. Bückh M. U. S. 346.

wirrungen hervorgerufen haben, wenn das Asstück und der nummus sestertius nicht eben bloß verschiedene Ausdrücke für den gleichen Werth gewesen wären, ganz wie in Sicilien Mroa (apyrofor) and rouse. Darum genügte es anch die Ziffer schlechtweg zu setzen wie beispielsweise anf den später zu erörternden ältesten römischen Goldmünzen die Werthzeichen ↓X, XXXX, XX sowohl mit aeris gravis als mit nummi sestertii ergänzt werden können. Umgekebrt findet sich anch nicht ein sicheres Beispiel dafür, dass iemals die Gleichung des As mit & oder gar & Denar anf den alten Pfundas angewandt worden wäre 44); denn wenn ein Volksschluß das Sacramentum der zwölf Tafeln von 500 Assen auf 125 Sesterze, also nach der Werthung des As von 1/4 Denar normirt 44), so ist dies offenbar keine einfache Umsetzung der Kupfer- in Silbervalnta, sondern eine an die Namensgleichheit des pfundigen und des nucialen As sich anlehnende ohne Zweifel absichtliche Herabsetzung des prozessualischen Snecumbenzgeldes. - Wenn also hienach der Sesterz einem und im Verbältnifs der Quinar 2, der Denar 4 Libralassen gleich galt, so können selbstverständlich die auf den Stücken selbst erscheinenden and ihren Namen zu Grunde liegenden Werthbezeichnungen 21, 5, 10 zwar wohl von Assen "), aber zn keiner Zeit von pfündigen verstanden worden sein; die daranf hinansgehende Angabe der alten Gewährsmänner oder vielmehr des einzigen und erwiesener Maßen höchst nuzuverlässigen Gewährsmannes, ans dem die Schriftsteller der Kaiserzeit ihre verwirrten Nachrichten über das ältere römische Münzwesen geschöpft haben 47), ist mit dem klar vorliegenden Sachverhalt

<sup>&</sup>quot;) Die stehende Reduction der sogenannten servinnischen Ceususaisten nach dem As von in Denar beweist natitriich nicht, das man den Libralas so zu reductiven pflegte, sondern daß man den As in jenen Ansaitzen für den gewöhnlichen reducirten, nicht für den libralen hielt; wo dann freilich diese Ceususaisten nicht vom König Servins herufthen Können. Allein seit Böckhs musterhafter Untersachung (M. U. S. 427 f.) über den servianischen Cenaus wird auch kaum noch ein zurechnungsfähiger Forseher bei dieser eruden Vorstellung beharren. — Darauf, daß die Buße des Camillus von 15000 sehweren Assen (XV milli gravis ars.), Liv. 5, 32) bei Plutarch (Gan. 13) mit 1500 Drachmen wiedergegeben ist, wird Niemand Gweicht legen; dies sind; sagt 1580kt (S. 448), Melmungen, leicht Zeugrüsse."

<sup>45)</sup> Gai. 4, 95: sacramento reum provocamus eaque sponsio sestertiorum CXXV nummorum fit, scilicet propter legem Crepereiam. Der Name des Gesetzes ist unsicher.

<sup>4)</sup> Maecianus § 44: (Pecunia numerata) olim in aere erat, postea et in argento

feriri coepit ita, ut omnis nummus argenteus ez numero aeris potestatem haberet.

41) Die Stellen ans Festus und Plinius s. S. 288 A. 14. Dasselbe Maecianus

<sup>§ 74:</sup> cum olim asses libriles essent et denarius decem asses valeret et decima pare denarii

schlechterdings unvereinbar. Sie stimmt auch ebenso wenig zu dem sonst bekannten Werthverhältnis der Metalle: ein Silberstück von einem Scrupel Gewicht kann nimmermehr in Rom 21 ältesten Minzassen oder ungefähr 625 Serupeln Kupfer an Werth gleichgestanden haben, während in Sicilien Silber und Kupfer im Werthe sich verhielten wie 1:250. Andrerseits ist es leicht erklärlich, dass ein späterer Philolog sich über diese Verhältnisse täuschen ließ theils durch die ihm geläufige Tradition über das Libralsystem, theils durch falsche chronologische Combination - denn wenn, wie Verrius Gewährsmann glaubte, die erste Reduction des Asses zwischen 490 und 513 stattfand, so muſste das 485 oder 486 eingeführte Silbergeld freilich wohl ursprünglich auf den Libralas sich bezogen haben. Die Ueberlieferung also, wie sie vorliegt, ist nicht haltbar und es muss, um die Gleichung des Sesterz mit 21 Assen zu erklären, entweder ein Sesterz angenommen werden, der über einen Scrupel wiegt, oder ein As, welcher leichter ist als der sogenannte pfündige. Jenes hat namentlich Böckh 46) versucht; aber er hat dabei theils den ältesten Denar in einer campanischen Münze gesucht, die weder das Aszeichen hat noch auch nur als in Latium gangbar angesehen werden darf, theils diesem angeblich ältesten Denar ein Normalgewicht von 8.13 Gr. beigelegt, während die Sorte nicht über 7.4 Gr. steigt und jenes Gewicht in Campanien überhaupt nicht erscheint, theils end-

libram, que cadem as erai, ninyals ( $\frac{1}{3}$ ) selforme, que cadem semis erai, termelas quadrantes haberte 1 n. v. Dagagem sagt Varro de lingua Lat. 5, 11  $^{6}$ 0 (cen S. 502 A. 92) dies nicht: er criklitt die Bedeutung von  $\delta \delta \delta da = \frac{1}{3}$  Denar daraus,  $\delta da$  der Denar enha sas, der als aber unspringlich ein Pruit Kapfer galt, also or und  $\delta \delta \sigma_{s}$ ,  $\delta \delta da$  für einander gesett werden kounten; welches er schr wohl anfatellen konnte, ohne dem Denar dem Werth von 10 Pfinadesen befünligen.

a) M. U. S. 462 f. — Die Hypotheen Niebulars (R. G. 1, 2055 t) hat Böckli (a. a. D. bonders S. 456 and wegen der Kompreise S. 416 mit gaten Gründen mutlickgewiesen als auf unfehligen oder anbewiesenen Voraussetrangen beruhend und in sich selber schwahend. Sie kommt auf die Annahme hinaus, das der As seinem Metallwerth nach, sowohl als Ilbraler wir als sextantarer, ½ des Denan oder attischen Drachme gleichgestanden habe, die leichtere Ausmützung abso lediglich durch das Steigen des Kupferwerbes herbeigeführt worden set. Das beitst, es hätte Silber nad Kupfer im Bandelswerth zur Zeit der Lütsnisses sich verhalten wit 1:625, zur Zeit der Stetznasse wie 1:120. Wurun der As, der doch um ein paar Jahrhunderte liter war als der Denar, democh von Hans aus einem Zehntel dieses kfünftigen Denans gleichgestanden haben soll, darüber nacht mas vergeblich Auftältung. — Auf der Spur des Richtigen war dagegen Prölich animadv. in nunne quosam urb. p. 60 f.

lich trotz alledem zwischen Silber und Kupfer das immer noch höchst unwahrscheinliche Werthverhältnis 1:400 ansetzen mussen. - Schlagen wir also den andern Weg ein und snehen in dem As, wovon 21 dem Sesterz gleich sein sollen, einen leichteren als den pfündigen, so bietet sofort sich der trientale der ältesten Reduction dar als in jeder Hinsicht angemessen. Es erscheinen die beiden wichtigen Münzneuerungen, die Reduction des schweren As und die Einführung der Silberprägung, somit nach Zeit und Art innig zusammenhangend, ig in gewissem Sinne als Theile einer und derselben Umgestaltung des römischen Münzweseus. Die Epoche der ersteu Silberprägung ist zuverlässig festgestellt auf 485/6; die der Abschaffung des Libralasses fällt nach der besseren varronischen Angabe nm den Anfang des ersten punischen Krieges 490. Es ist nichts im Wege anznnehmen, daß beide ungefähr gleichzeitig erfolgt sind oder vielmehr die Asreduction der Silberprägung unmittelbar voranfgegangeu ist 40); denn wenn der auf dem römischen Silber gemeinte As der reducirte ist, so musste allerdings der Libralfus bereits abgeschafft sein, bevor der erste Sesterz und Denar geprägt ward. Auch das Gepräge spricht dafür, daß die Kupferprägung im Trientalfnß früher begonnen habe als die Silberprägung; denn jene hat noch das alte Galeerenwappen auf der Rückseite, diese statt dessen die Dioskuren, jene auf der Kopfseite uoch den älteren einfachen, diese den Flügelhelm. Materiell aber kann zu der früher festgestellten Gleichwerthigkeit des Sesterz und des sogenannten Libralas nichts genaner stimmen als die Werthung des Sesterz auf 21 der neuen Münzasse; denn ein Libralas und 21 trientale sind im Gewichte gleich. Endlich steht die mit dem Trientalfuss eintretende and nicht lange fortgesetzte Prägung des kapfernen Decassis in augenscheinlichem Wechselverhältnis zn derienigen des silbernen nummus denarius; beide Stücke, das größte Silber- und das größte Kupfernominal sind im Metall- and Münzwerth gleich und anch die beiden Stempel der Kopfseite des Decussis, das Romahanpt und die Biga mit Diana, finden ihr Gegenbild in dem primitiven Denargepräge. -Ueber die Quantitäten der in dieser Epoche in beiden Metallen gefer-

<sup>(\*\*)</sup> Man könnte hiegegen nur etwa die Libralprigung der 486 und 490 dedacitien Colonion einwenden; allein es konnte deren Währung sehr wohl etnige Jahre früher rechtlich geroutiest zein, bewordt die schließiche Einrichtung der Colonion statifand. Ueberhaupt aber ist nichts bedonklicher als gemäß unzeren eben für diese Jahre chronologisch böchst maagelhaften Quellen auf dergleichen unbedoutende Inconcruenzen Gewicht zu leere.

tigten Münze haben wir kein sicheres Urtheil; doch ist weder der Trientalas noch der urspräugliche Deuar häufig. Die Folge wird zeigen, daß das römische Couraut dieser Zeit noch überwiegend aus Kupfer bestanden haben muß, Gold und Silber vielleicht immer noch vorzugsweise für die süditalische Circulation bestimmt gewesen sind. - Daß also Asreduction und Denarprägung correlat waren, ist hiemit dargethan: man wird aber noch weiter gehen und sagen dürfen, daß die Trientalreduction zu keinem anderen Zweck vorgenommen wurde als um die Einführung der Silhermunze zweckmäßig zu hewerkstelligen. Daß diese Reduction nicht einen Bankerott maskiren, auch nicht etwa das Kupfer als Werthmunze heseitigen oder die gesetzlich bestehende Gleichung der beiden Werthmetalle verschieben sollte, ist gezeigt worden (S. 293); einen Zweck aber hat sie doch gehabt. Nun haben wir gesehen, daß den Römern hisher die große Kupfcreinheit (As) und die große Silbereinheit (Scrupel, nummus) gleichgestanden hatte, ieue aber duodecimal in unciae, diese decimal in libellae getheilt worden war. Mochte man diese Incongruenz sich gefallen lassen, so lange es bloß Kupfermünze gab, so musste doch die Einführung des Silbergeldes von selber dazu führen die heiden praktisch neben einander stehenden Systeme in der That in einander zu fügen. Das ist denn geschehen, indem das decimale Silber- und das duodecimale Kupfersystem verschmolzen wurden durch Setzung der neuen großen Kupfereinheit (As) zugleich als kleiner Silbereinheit unter Beibehaltung der decimalen Eintheilung für die große Silber- (Denar) und der duodecimalen für die große Kupfereinheit, so daße ein neues gemischtes System entstand, dessen kleinstes Nominal, die kupferne Unze, 75 des größten Nominals, des Silberdenars ward. Allerdings sind bei dieser Operation noch vielfache andere Rücksichten genommen worden, die wir vielleicht nicht alle, aber doch theilweise erkennen können. Es ist nicht unmöglich, dass die schwere Unze von reichlich & Groschen Werth als kleinste Scheidemunze unbequem erschien und man auch darum mit den As reducirte. Wichtiger und glaublicher ist es, daß man nehen dem hisherigen Nummus von 1 Scrupel dessen Doppelte und Vierfache, Quinare und Denare mit defshalh einführte, weil diese Stücke, nach römischer Normirung 2,27 und 4,55 Gr. schwer, mit dem attischen Triobolon und der attischen Drachme von 2.18 und 4.37 Gr. normal ziemlich übereiukamen und im Verkehr der römische Denar und die attische Drachme wenigstens ebenso gut gleich gelten konnten als viele andere dem Namen nach auf attisches Gewicht geprägte, aber factisch mehr oder minder variirende Sorten. So ist es wahrscheinlich gekommen, daß an die Spitze dieser nenen Prägung nicht der alte nummus (sestertius) trat, sondern der nene nummus (denarius) und daß anf diesen die alte Zehntelung der Silbermunze übertragen und der neue Münzas ihm angepalst ward. Also erscheint diese Operation, in ihrem ganzen Zusammenhang erwogen, keineswegs durch einen einzigen und einfachen Zweck hervorgerufen, sondern vielfach bedingt und vorgenommen nnter mancherlei zusammen wirkenden Beziehungen und Verhältnissen; auch ist schon hervorgehoben worden, daß das Gewicht, die Nominale und die Werthzeichen wahrscheinlich unter dem Einfinfs der Silbermünzen von Populonia in Etrurien stehen, das Gepräge auf unteritalische Vorbilder hindentet. Aber in allen wesentlichen Stücken ist man doch in Rom ganz selbstständig zu Werke gegangen und hat von dem Nachbar nur aufgenommen, was dem landtiblichen System entsprach oder doch füglich angepaßt werden konnte. -Noch ist die Frage aufzuwerfen, ob, seitdem es in Rom Silbermunze gab, auch ferner noch Silber nach dem Gewicht als gesetzliches Zahlmittel galt, wie in früherer Zeit eine Zeit lang Rohkupfer oder doch Kupferbarren neben dem Kupfergeld nmgelaufen waren. Indefs vom Silber hat niemals dasselbe gegolten, wie bestimmt bezeugt ist 40) nnd auch ans dem sullanischen Gesetz 41) hervorgeht, welches nur die Legirung von Gold-, nicht die von Silberbarren für Münzfälschung erklärt; es wird demnach Rohsilber, wenngleich dasselbe thatsächlich begreiflicher Weise der Münze näher stand als andere Waaren und sein Vorkommen in Asund Denarschätzen 52) auf einen lebhaften Barrenverkehr hinweist, doch rechtlich jeder anderen Waare gleich und nicht gesetzlich an Geldes Statt gewesen sein.

6. Hier tritt in nnsere Untersuchungen die wichtige Frage ein, wie sich innerhalb des italischen Staatenbundes das Münzrecht staatsrechtlich gestaltet und welche Rückwirkung die steigende Intensität der römischen Hegemonie darauf gebabt hat; es wird zweckmäßig zeis

<sup>40)</sup> Maecianus § 78: mummi argentei in pecunia forma publica dum taxat nomen accipiunt.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Dig. 48, 10, 9 pr.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Bei Aquileia fanden sich mit republikanischen Deuaren von zusammen über 120 Pfund viele Silberbarren, in der Form wie kleine Backsteine, die größen bis 13 Pf. sehwer (Cavedoni rip. p. 13). Bei Parma fanden sich mit Uncialassen zwei silberne Arubänder (Lama guida al mus. di Parma p. 4).

dieselbe eben hier im Zusammenhang und ausführlich zu erörtern. -Das Munzrecht ist, rechtlich betrachtet, ein Theil der Gesetzgebung (vergl. S. 194) und hat anch im Alterthum wie heut zu Tage als Bestandtheil und Zeichen der staatlichen Souveräuetät gegolten; wie denn bekanntlich in dem Schreiben, wodurch König Antiochos von Syrien Simon dem Makkabäer die politische Selbstständigkeit einräumt, ihm ausdrücklich auch das Münzrecht beigelegt wird 45). So ward es selbstverständlich auch in Italien gehalten; souveräne Staaten minzten, abhängige nicht; schon bei den italischen Griechen scheinen sich Sparen davon zu finden, dass halbfreien Städten, wie den tarentinischen Pitanaten und Herakleoten, nur ein beschränktes Münzrecht gestattet ward (S. 104. 119) und daß bei festerer bundesstaatlicher Gestaltung, wie uamentlich in der brettischen Landschaft, die Landschaft die Gold- und Großsilberprägung an sich uahm und den einzelnen Gemeinden nur die Kleinmünze blieb (S. 93). Aehnliches dürfen wir auch in der römischitalischen Symmachie zu finden erwarten; wir werden das Milnzrecht zunächst und am vollständigsten bei den Gemeinden vorauszusetzen haben, die ihre staatliche Selbstständigkeit am vollständigsten gewahrt hatten. Dies sind die mit Rom föderirten Staaten überhaupt, vor allen Dingen also die bedeutendste und bestgestellte Klasse derselben, die latinischen Colonien 44). Ihre Augehörigen waren nicht römische Bürger, soudern percorinorum numero 45) und dieuten daher nicht in Legionen wie die Bürger mit und ohne Stimmrecht, sondern wie die übrigen Bundesgenossen in Flügeln und Cohorten 56). Ihr Recht war nicht das römische nud iedes römische Gesetz wurde nur durch specielle Reception für die latiuische Colouie gültig, welche keineswegs immer stattfand 57); auch das römische Gesetz, welches einer latinischen Colonie das Bürgerrecht gewährte, war nur ein einseitiger Antrag, der ohne

<sup>13) 1</sup> Makk. 15, 6: καὶ ἐπέτρεψά σοι ποιζσαι κόμμα ἔδιον, νόμισμα τῆ χώρα σοῦ.

<sup>54)</sup> Latinis, id est foederatis. Cicero pro Balbo 24, 54.

<sup>44)</sup> Gaius 1, 79. Darum Liv. 43, 16 in loco peregrino Fregellia.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Darum stehen bei der Aufzählung der römischen Streitkräfte im J. d. St. 489 bei Polyb. 2, 24 die Römer und die Campaner als die Bürger mit und ohne Stimmrecht zusammen, die Latiner aber an der Spitze der Bundesgenossen.

<sup>1)</sup> So wurden das voconische und fürsiche Gesetz füer Erherhelten und Testanente durch besondere Volksbeschlüsse auch in den latinischen Golonien eingrüfflirt (Die. pro Balbö 8, 21); dagegera das rönische Gesetz, welches die Pönalstipulationen und die Interessenklage beim Verlöbnifa abschaffte, erhielt in denselben keine Gültigkeit (Gell. 4, 2).

Folge blieb, wenn die Colonie nicht auch ihrerseits einwilligte 56). Die latinischen Colonien waren also dem Rechte nach vollständig antonome Staaten, und die Bezeichnung derselben als Colonien drückt mehr das Factum der von Rom aus geschehenen Gründung, als ein besonderes Rechtsverhältnis ans; weishalb auch diese Colonicn in ihrer officiellen Sprache, namentlich auf den Münzen sich niemals als solche bezeichnen 10) und auch in den öffentlichen Urkunden der Römer nicht so benannt werden, sondern socii Latini nominis u. dgl. 60). Abgesehen von einigen speciellen Privilegien, welche die Latiner vor den übrigen Bundesgenossen voraus hatten 61), standen jene den Römern nur factisch näher als letztere, durch die Gemeinschaft der Institutionen des Privatrechts, welche einen Verkehr in eivilen Formen (das commercium) ermöglichte, und dnrch die Gemeinschaft der Sprache. - Wenn dieselben hier abgesondert von den übrigen Bundesstaaten behandelt werden, so geschieht dies nicht wegen ihrer staatsrechtlichen Verschiedenheit von denselben. sondern aus einem äußern Grunde. Bei den meisten Bundesstaaten ist es unmöglich, die vor dem Abschlusse des ewigen Bündnisses mit Rom geschlagenen Münzen von den später geprägten bestimmt zu unterscheiden; wogegen bei den latinischen Colonien der Abschluß des Bündnisses, der mit der Stiftung der Colonie zusammenfällt, sich theils durch Veränderung des Namens, wie zum Beispiel in Paestum nnd Copia, theils durch die Einführung lateinischer Sprache in nicht lateinisch redenden Gegenden auch auf den Münzen scharf hervorhebt \*2) und nur

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Clc. pro Balbo 8, 21. Vergl. lex Iul. municip. v. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Anch Sicnius Flaccus p. 135 Lachm., offenbar im Anschinfs an den alten staatsrechtlichen Sprachgebranch, versteht nnter colonia durchaus die Bürgercolonie und schliefst die latnische stillschweigend aus.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Vergl. über diese Formel meine R. G. 1, 400 und die bei Kiene röm. Bundesgenossenkrieg S. 112 f. gesammelten Stellen.

<sup>61)</sup> Marquardt Handb. 3, 1, S. 42 f. Meine Stadtrechte S. 401 f.

a) Natúrlich ist hier anr die officielle Sprache gemeint; denn wer wollte es leugene, daß in Suesau nd Cales anch griechisch not oliche georgenchen ward? Der Statfname einer lateitischen Colonie staht nie anders auf den Münzen als lateinsch; mancher weniger wessentliche Beisatz aber lat grechtisch, so die Münzench stahen auf den Münzen int ROMANO nut der Victoria (8. 250); die Buchatzhen Er auf dem Münzen von Aeserslau mit Sienes (8. 1117, gogar AODETTAS (wenn die Lesung richtig) auf Münzen von Suesau (Mionnet S. 1, 393). — Wohl zu nateraben der Statien Gebrauch der thetsinischen Sprache auf den Münzen der latinischen Sprache auf den Münzen der latinischen Colonien ist das Vorkommen derselben auf den Kupferruützen campnaischer und frentanischer Stätte in der letzten Periode ihrer Münzens. wo der Gebrauch

in wenigen Fällen es zweifelhaft bleibt, ob die Münzen einer Stadt von ihr als latinischer Colonie oder vor der Stiftung derselben geschlagen sind. - Es wird nützlich sein die Liste dieser Colonien, soweit sie dem italischen Festland mit Einschluss des eisalpinischen Galliens angehören, mit Augabe der Stiftungsjahre und dessen, was über Anstbung ihres Münzrechts bekannt und in der Hauptsache bereits früher erörtert ist, hier vor Angen zu haben. Die wenigen Colonien dieser · Art, die vor dem Socialkrieg ihr latinisches Reeht verloren, sind durch Klammern bezeichnet. Abgeschen davon, dass uns einige ältere früh wieder weggefallene Colonien latinischen Rechts unbekannt geblieben sein mögen 43), ist die Liste geschlossen, da wir aus dem J. 545 eine vollständige Aufzählung der damals vorhandenen dreißig Colonien besitzen und nachher erwiesener Maßen nicht mehr als die vier namentlich bekannten hinzugekommen sind. Aquileia also die itingste in Italien gegründete latinische Colonie geblieben ist 64).

Suessa Pometia im Volskerland deducirt?, verliert] das Colonialrecht 251?44)

Cora

im Volskerland deducirt ?46) . . . silberne Fünfnummeu? kupferne Halbnum-

men? (S. 210).

der lateinischen Sprache schon stark um sich griff - so in Larinum, Teate Apulum, Caiatia, Teanum Sidlcinum, Aquinnm. S. meine unterital. Dialekte S. 107.

88) Dahln kann zum Beispiel Vitellia gehören, weiches, nach der wahrscheinlichen Comhination Niehuhrs (2, 550), 359 gegründet (Liv. 5, 24), 361 zerstört ward (Liv. 5, 29) und seitdem nicht wieder genannt wird; ferner Antium, das bei seiner ersten Colonisirung 287 wahrscheinlich iatinisches Recht erhielt (Liv. 3, 1. Dion. 9, 59, Madvig opusc. 1, 260), aber ehenfalis hald wieder verioren ging (meine R. G. 1, 321), bis es späterhin wieder gewonnen und im J. 416 als Bürgercolonie eingerichtet ward.

44) Meine R. G. 1, 392. - Die Belegstellen führe ich hier und weiterhin nur an, wo sie nicht aus den gangbaren Handhüchern sich hinreichend ergeben; für die Colonien ist Madvigs sorgfäitige Arbeit opnsc. 1, 259 f. sehr hrauchbar.

66) Die Notiz, dass im J. 251 duae coloniae Latinae Pometia et Cora ad Auruncos deficient (Liv. 2, 16) ist das einzige ausdrückliche Zeugnifs dafür, daß diese beiden Städte latinische Colonien gewesen sind; und ein Zweifel daran ist um so eher gerechtfertigt, als in einem anderen Bericht, der mit gutem Grund als zweite Version desselhen Factums angesehen worden ist, beide Städte als volskische erscheinen (Liv. 2, 22; Schwegler R. G. 2, 701 f.). Allein wenigstens was Cora anlangt, ist alle Ursache vorhanden anzunehmen, daß sie iatinische Colonie gewesen und wenigstens bis um das J. 370 geblieben ist, da die Stadt in dem um dieses

Signia im Volskerland deducirt 259 \*\*)...... silberne Halbnum-[Velitrae im Volskerland deducirt 260, verliert das Colonialrecht um oder kurz vor 416 \*\*).

Jahr geschiossenen Verzeichniss der latinischen Bundesstädte erscheint (Diou. 5. 61. wo doch wohl auf jeden Fali statt Κόρνων zu schreiben ist Κορανών; vergl. Schwegier 2, 326 and meine R. G. 1, 320 A.), auch ihre Gemeindeverfassung die altiatinische ist (Orell. 7022), sie also einerseits entschieden einstmals latinisches Recht gehabt hat, andererseits ihrer Lage nach uumöglich als eine von Haus aus latinische Ortschaft angeschen werden kann. Dazu kommen die oben S. 210 erörterten Münzen mit CORANO und KORANO, die, wenn sie, wie es scheint, dieser Stadt gehören, für deren noch im fünften Jahrhundert dauernde Unahhängigkeit ein gewichtiges Zeugniss ablegen. Wenn also Cora in der Liste vom J. 545 fehlen soilte, so muss der Stadt nicht iange vor dem J. 535, wo unsere Annaleu zuerst wieder einigermaßen vollständig werden, das römische Bürgerrecht verliehen worden sein. Wahrscheinlich aber fehit Cora in jenem Verzeichniss nicht; denn in der ersten Liste der zwölf bundhrüchigen Gemeinden (Liv. 27, 9) steht in der puteanischen Handschrift zwischen Carseoli und Suessa verstümmeit co, in der zweiten (Liv. 29, 15) ist derseibe Stadtname ganz ansgefalien. Früher pflegte man dort Cora, hier Sora zu schreiben, während jetzt an beiden Stellen Sora geiesen wird, ieh glaube mit Unrecht; denn sachlich haben beide Städte gieichen Anspruch darauf in der Liste zn erscheinen, die Ueberlieferung aher spricht, wie mir auf meine Frage auch mein Freund M. Hertz bestätigt hat, eher für Cora als für Sora. An dem latinischen Recht der Stadt ist auf keinen Fall zu zweifeln. - Was Suessa Pometia aniangt, so spricht für dessen Coionialqualität nichts als die iivianische Steile; doch ist keine Ursache das für Snessa anzuzweifein, was sich für Cora bestätigt hat. Diese Stadt ist freilich sehr früh, vermuthlich schon in dem Kriege von 251 untergegangen (Liv. 2, 17. 25; Dionys. 6, 29; Schwegler a. a. O.); wefshalb sie denn hereits in dem Katalog der latinischen Bundesstädte etwa vom J. 370 (R. G. a. a. O.) fehit und überhaupt nachher nicht wieder erwähnt wird.

66) Liv. 2, 21. Oh die frühere Deduction unter dem zweiteu Tarquinius (Liv. 1, 56. Dion. 4, 63) historisch sei, steht dahin.

5) Velitrae ward erobert und colonisirt im J. 260 (Liv. 2, 93. 31; Dion. 6, 24. 33, ide Colonis versitäxit 282 (Liv. 2, 94; Dion. 7, 13) und abermals 360 (Diodo 14, 34). Livius hetrachtet die Stadt als römische Colonie mit Bürgerrecht (Liv. 6, 13. 17, 20. 3, 3); allein das er irrt und die Stadt vielment statisisches Beech erhielt, zeigt theils die Gleichsteitung mit Circeif (besonders 6, 17), weichen sotorisch bis auf den Socialtrieg latinische Becht gehabt hat, dieh id die Thatsache, daß alle Bürgercolonien vor dem sechsten Jahrhundert Roma zugieich Seccolonien gewenen sind, dhelle acidid die Verzeichnung von Veltirae in der um 370 zusammengstellten Liste der tatinischen Bundesgeueinden (Dion. 5, 61), in die natütlich nur Gemeinden Lädischen Rendes aufgenommen sind (meine R. 6. 1. 321). Im J. 36 (1 Diod. 14, 100)

im Volskerland deducirt 262 48). Norba Ardea im Rutulerland deducirt 312 . . . . . . Kupfer aus dem Libralfus? (S. 178). im Volskerland deducirt 361 69). Circeii Satricum im Volskerland deducirt 369, verliert das Colonialrecht 406?70) Sutrium in Etrurien deducirt 371. Setia im Volskerland deducirt 372. Nepete in Etrurien deducirt 381. Cales in Campanien deducirt 420 . . . . silberne Stater (S. 115).

kupferne Kleinmünze (Litren? S. 117).

Fregellae im Volskerland deducirt 426, aufgelöst 629.

oder 371 (Liv. 6, 20) fled die Stadt vom römischen Bludnilla ab and wir finden sie betheligt an dem Verbindungen geoper Boss 387 (Liv. 6, 42), 386 (Liv. 7, 15), 414—416 (Liv. 8, 3, 13) and von dem großen Strafgericht 416 besonders hart getroffen (Liv. 8, 14). Man wird auschmen dürfen, daß die Gemeinde, wenn nicht nache dieser Pelde, jedenfalls in J. 416 lir Bundesrecht verlor und etwa dafür das schlechte Bürgerrecht (civitas sine sufprajo) sich gefällen lassen maßte (vergl. meine R. G. 1, 333). Die volksiches Sprache und is Melices der veilterinsishen Bronze wirden dann shullch auffunksen sein wie die oskische Sprache und Gemeinde-verfassung Copusa in der Profeto essiens Funischen Lählbdrugerrecht.

a<sup>a</sup>) Die Colonisirung dieser Stadt bezeugen Liv. 2, 34, Dionys. 7, 13. Sie ersekent noch im Verzeichniß der dreißig Colonien Liv. 27, 9, wenn anders hier statt Norumi, wie die puteanische Handschrift hat, Norbani und nicht etwa Sorumi zu lesen ist; vergl. A. 72.

<sup>69</sup> Diodor 14, 102; vergl. Liv. 6, 21. Ob schon zur Königszeit hier eine Colonie gestiftet worden war (Liv. 1, 56; Dion. 4, 63; vergl. Liv. 2, 39; Dion. 8, 14)?

\*\*) Satricam wird gegründet 380 (Jav. 8, 16 vergl. e. 8), dann nach der Zerstrung 373 (Jav. 8, 22) im J. 400 wiedehergestellt (Jür. 7, 27). Die Satat ergriff nach der candinischen Katsatrophe 634 die sanntitische Partel (Jär. 9, 12) and undter 435 mit den Waffen wieder nateworfen werlen (Jür. 9, 16); daß eie damals das römische Bürgerrecht gehabt hat, jat bestümnt beseugt (Jür. 9, 15, 26, 33). Daß die Stadt narprünglich lattinisches Recht gehabt hat, geht dagergen hervor aus dem Verzeitchniß der Latinischen Bindegeneinden, worte Sartieum nicht fehlt (meine R. G. 1, 291); es mins also, sel es bei der Wiederherstellung 406, sel es später, der Saud shalleh wir Veiltran ausstatt des latinischen Ban Bürgerrecht aufgewungen worten sein und wahrschelnisch wer dies das sehlichtet. Im J. 435 verlor sie auch dies und wahr ziehnlich aufgelöte. Verzl. niche R. 6, 1, 319.

| Luceria           | in Apulien        | deducirt 440  | Kupfer aus dem Li-<br>bral- und dem Vier-<br>bis Zweinnzenfuß<br>(S. 239 f.) 7).                              |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snessa Aurunca    | im Aurunkergebiet | dedneirt 441  | silberne Stater (S.115),<br>kupferne Kleinmün-<br>ze (Litren? S. 117).                                        |
| Pontiae           | volskische Insel  | deducirt 441. | (                                                                                                             |
| Saticula          | in Samnium        | deducirt 441. |                                                                                                               |
| Interamna Lirinas | im Volskerland    | deducirt 442. |                                                                                                               |
| [Sora             | im Volskerland    | deducirt 4517 | 7.]                                                                                                           |
| Alba              | im Marserland     | deducirt 451  | silb. Nummen n. Halb-<br>nummen (S. 207)72).                                                                  |
| Narnia            | in Umbrien        | deducirt 455. | , , ,                                                                                                         |
| Carscoli          | im Aequerland     | deducirt 456. |                                                                                                               |
| Venusia           | in Apulien        | deducirt 463  | Kupfer ans dem Li-<br>bral-, dem Vier- bis<br>Zweiunzen-, dem<br>Unzen- u. dem Sem-<br>uncialfuß (S. 243 f.). |
| Hatria            | in Picennm        | deducirt 465  | Kupfer ans dem Vicr-<br>zehnunzenfuß 74).                                                                     |
|                   |                   |               |                                                                                                               |

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Die r\u00f6mischen in Luceria geschlagenen Silber- nod Kupferm\u00e4nzen mit der An\u00e4chrift ROMA und \u00bc kommen hier, wo es sich um das M\u00e4nzrecht handelt, nicht in Betracht, da das Beizeichen \u00bc nur den Ort andentet, wo die R\u00f6mer ihr M\u00fcnarecht \u00e4bben.

<sup>39)</sup> Sora wurde Colonie im J. 451 nach Liv. 19, 1, womit Veileius 1, 14 westlich übereinstimat. Die frithere Erwihnung von Colonisten dausblat (Liv. 8, 23. 24; Diodor 19, 72) deutet auf vorbereitende Besetzung. In dem Verzeichnifs der dreilig Colonieu vom J. 545 fehlt indels Sora und sebeint auch nicht durch Emendation hineinegbrachte werden zu diffren, das die Gesammtahl festekteit und die Wegiassung von Ora oder Norba in noch größere Schwierigkeiten verwickelt. — Münzen dieser Sadat giebt es nicht, 8, 23 (20. A. 10).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Da man im Lande der Marser möglicher Weise sebon vor dem J. 451 das lateinische Alphalet gebrancht haben könnte, so gieldt die lateinische Alphalet gebrancht haben könnte, so gieldt die lateinische Aufbehrift ALBA keinen vollton Beweis dafür, daß diese Minnen in die Epoche gebören, wo Alöa lateinische Colonie war. Doch ist dies immer wahrscheinlich, um so mehr, als man im Mittelliseline überhaupte erst spät angefangen hat Silber zu münzen – in Rom erst 485 – und die gans ähnlichen Mitnen von Signia jedenfalls in die Periode fallen, wo diese Static lännische Colonie war.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Einer griechischen Pflanzstadt die Münzen mit der Aufschrift HAT (nicht HATRI) zu geben, wie Müller Etr. 1 S. 307, Böckh S. 380 f. gewollt haben,

in Campanien? deducirt 481 kupferne Kleinmünze (Litren? 75). Cosa Paestum in Lucanien deducirt 481 silberne Stater, kupferne Kleinmtinze (Litren? 76): Kunfer aus

dem Semuncialfuß. deducirt 486 Kupfer aus dem Vierzehnunzen-

Ariminum in Gallien fuſs 77); kupferne Kleinmtinze.

scheint mir völlig unmöglich; um sich davon zu überzeugen, hraucht man nur das aes grave im Zusammenhange zu hetrachten und die genaue Uebereinstimmung dieser Stücke mit den ariminensischen und vestinischen zu erwägen. - Da aus der Schwere der Asse keineswegs auf ein verhältnifsmäßig hohes Alter derselben geschlossen werden darf, dagegen der durchaus nicht alterthümliche Kunststil und der constante Gehranch der Aufschrift diese Stücke vielmehr unter die ifingsten Sorten des gegessenen Kupfergeldes weisen (S. 187), se schreibe ich es der Periode zu, wo Hatria latinische Colenie war. Die lateinische Aufschrift entscheidet allerdings nicht ganz bestimmt, da in Picenum früh die Nationalsprache unterging, wie u. a. die Münzen der Vestiner beweisen; aber ebense wenig ist Böckhs Einwendung (S. 380) von Gewicht, dass Hatria als römische Colonie nach römischem Gewicht hätte münzen müssen. Hatria war als latinische Colonie autonom und kann wie jeder andere Staat eigenes Mass and Gewicht gehaht haben.

75) Die Gründung der Colonie Cosa beriehten Liv. ep. 14 nnd Vellelus 1, 14. Wo sie gelegen, ist nicht klar. Nach Liv. 27, 10 ist sie an der Westküste von Italien zu suchen (et ab altero mari Pontiani et Paestani et Cosani); danach ist an die Hirpinerstadt Compsa, die tief im Binnenlande lag, sicher nicht zu denken. Eher könnte man an die Küstenstadt Cesa bei Orbetelle im südlichen Etrurien (Gori I. E. 3, 169) denken, allein auch das hat Madvig p. 299 nach Ruhnkens Vergang mit Recht verwerfen, theils wegen der Zusammenstellung von Cosa und Peseidonia, theils weil nm 481 in Etrurien kein Land gewennen ward, wohl aber im südlichen Italien. Andere haben an den Flufs Koone bei Frusino (Strabo 5, 3, 9) gedacht oder an das Castell Cosa im thurischen Gebiete (Caesar de h. c. 3, 21. 22), welches Cluver p. 1204 für das heutige Cassano hält; keine dieser Vermnthungen heht alle Schwierigkeiten. Jedenfalls gehören dieser Stadt die seltenen Kupfermünzen mit dem Marshaupt und dem aufgezänmten Pferdekopf und der Inschrift COSANO (auch mit abweichender Ferm des s ≥) (Eckhel 1, 90; Carelli p. 5), deren Typen genau ebenso auf römischen in Campanien geschlagenen Münzen wiederkehren. Süditalisch sind die Münzen jedenfalls, wahrscheinlich campanisch. Ueber die Münzen mit der Aufschrift CORANO oder KORANO vergl. S. 210

76) Diese sehr seltenen Stücke mit dem Apollokepf und den Dieskuren und der Inschrift PAISTANO finden sich bei Carelli p. 69 des Leipziger Abdrucks n. 96; Millingen recueil de médailles grecques inédites 1812 p. 20 und consid. p. 235; Avelline epusc. II p. 93; Mionnet S. 1, 308, 734. Vergl, eben S. 156. Dazu gehören gewisse Kupfermünzen, welche durch dieselbe Aufschrift (statt der gewöhnlichen PAIS eder PAES) und den Mangel des Werthzelchens sich auszeichnen; sie sind Theile von Statern, wie die gewöhnlichen Theile von Denaren.

77) Es ist eine erwiesene Thatsache, dass das schwere Kupfergeld mit dem

| Beneventum 78) | in | Samnium   | deducirt | 486                 | kupferne Kleinmtinze (Li-<br>tren? S. 117).            |
|----------------|----|-----------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Firmum         | in | Picenum   | deducirt | 490                 | Kupfer aus dem Vierzehn-<br>unzenfuß <sup>79</sup> ).  |
| Aesernia       | in | Samnium   | deducirt | 491                 | kupferne Kleinmtinze (Li-<br>tren? S. 117).            |
| Brundisium     | in | Calabrien | deducirt | 510                 | Kupfer aus dem Vierunzen-,<br>Uncial- u. Semuncialfuß. |
| Spoletium      | in | Umbrien   | deducirt | 513.                |                                                        |
| Cremona        | in | Gallien   | deducirt | 536.                |                                                        |
| Placentia      | in | Gallien   | deducirt | 536.                |                                                        |
| Copia          | in | Lucanien  | deducirt | 561 <sup>so</sup> ) | As und dessen Theile aus<br>dem Semuncialfus.          |

schnanzbärtigen, die Halskette führenden Gallierkopf (aes grave del Museo Kircheriano cl. IV tav. I p. 106) nach Rimini gehört. Die fast ausschliefsliche Herkunft dieser sehr seltenen Stücke aus der dortigen Gegend ist durch Borghesi and Bianchi (a. a. 0.) and darch Tonini (storia di Rimini p. 21 f.) constatirt; der Gallierkopf eignet sich für die galtische Stadt, und anch die siehen Typen der Rückseite passen vortrefflich auf eine Stadt, die zugleich das römische Hauptenartier gegen die Gallier war (Pferdekonf - Schild - Dolch und Scheide auf den drei größeren Stücken) und der Kriegshafen (Dreizack - Delphin - Schiffsschnabel - Muschel auf den vier kleineren), and wiederbolen sieb theilweise in dem gallischen Krieger in ganzer Figur auf der geprägten und mit dem Namen bezeichneten Münze von Ariminum. - Sind aber die Münzen in Ariminnm gegossen, so mus das nach der Deduction der Colonie dabin geschehen sein. Unmöglich können die Münzen von den Gallicra berrühren, wie Borghesi bel Gennarelli p. 19 meint; sie sind zwar rober Arbeit, aber seben keineswoges wie barbarische aus. Im Gewichte folgen sie zwar denen der Hatrianer und Vestiner; die Weise aber, die Vorderseite mit einem festen Typus, die Rückseite mit einem besondern für jedes Nominal zu bezeichnen, so wie die gegossenen Münzen nie, die geprägten stets mit Aufschrift zu versehen, ist augenscheinlich nicht ihren nächsten Nachbarn, sondern dem fernen Rom entlebnt. Daranf konnte man aber in Ariminum nur falien, seit die Stadt latinische Colonie war. Dass man den Gallier, obwohl die Senonen seit 471 die Stadt verloren batten, als Stadtwappen beibebielt, ist nicht unnatürlich.

79) Ob die Münzen mit der Außebrift MALIE≅ (so durch Friedländer osk. Münzen S. 67 festgestellt, also nicht, wie in den unterital. Dial. S. 102 angenommen ward, reln lateinisch), in Beneventum zu der Zeit, wo die Stadt noch Malocis oder Malnessa hieß, geschiagen worden sind, steht dahin.

79) S. über das erst kürzlich zum Vorschein gekommene Kupfergeld von Firmum mlt der Anfschrift FIR die S. 249 gegebenen Nachweisungen.

\*9) Es leldet keinen Zweifel, daß die 560 in Thurinum agrum beschlossene (Liv. 34, 53) nnd 561 in castrum Frentinum geführte Colonie (Liv. 35, 9) identisch Valentia im Bruttierlande deducirt 565 <sup>n</sup>) As und dessen Theile aus dem Semuncialfuß.

Bononia in Gallien deducirt 565. Aquileia in Gallien deducirt 573.

7. Ans dieser Uebersicht geht znnächst ein bemerkenswerther Gegensatz hinsichtlich der Ausdehnung und der Modalitäten des Münzrechts hervor zwischen den vor und den nach dem J. 486 gegründeten Colonien. Jenen mnss im Ganzen genommen das Münzrecht in derselben Ausdehnung und mit der gleichen Antonomie zugestanden haben wie der römischen Gemeinde selbst. Die campanischen und lucanischen Colonien Cales, Snessa, Cosa, Paestum haben alle gemtinzt und dnrchans nach campanischer Weise und anf campanische Währung; nichts als die lateinische Anfschrift unterscheidet ihre Silberstater und Kupferlitren von denen Neapels und Nucerias. Die samnitische Colonie Sationla scheint nach samnitischem Gebranch sich des Münzens ganz enthalten zu haben. Von den in den Gebieten der Volsker und Rutnler angelegten Städten latinischen Rechts Pontiae, Interamna Lirinas, Sora (?), Fregellae, Circeii, Setia, Norha, Cora, Signia, Ardea so wie von Carseoli im ägnischen, von Alba im marsischen, von Narnia im umbrischen, von Satrinm und Nepete im südetruskischen Gebiet, überhaupt also derjenigen Gegenden, wo die eigentliche Landesmunze Schwerknpfer war, ist bis jetzt solches noch nicht mit völliger Sicherheit nachgewiesen worden, aber ohne Zweifel nicht, weil sie dergleichen nicht ansgegeben haben - es wäre seltsam, wenn die latinischen Colonien Mittelitaliens in der Anstibung des Münzrechts sich so ganz anders als die unteritalischen verhalten und noch seltsamer, wenn die im Gebiete des Kupfercourants gelegenen Colonien Cora, Signia, Alba lediglich in Silber gemtinzt hätten -, sondern weil das aufschriftlose Schwerkupfer dieser Landschaften örtlich zu classificiren bisher noch nicht ansreichend gelungen ist. Allem Anschein nach ist vielmehr ein großer, wenn nicht der größte Theil dieser umfassenden und mannigfaltigen Münzung eben auf jene Gemeinden latinischen Rechts zurtickzuftihren; Städte wie Ardea und Fregellae mögen wohl anhaltender und reichlicher im Libralfus gemünzt haben als Rom selbst (S. 178). Dass dies Schwerkupfer in Nominalen,



sind (Madvig p. 301 not.) und eben Copia gemeint ist. Castrum Frentimum muß ein sonst unbekanntes Dorf in der Nähe von Thurii sein.

si) Vielleicht wurde die Colonie damals nur ernenert (Liv. 34, 53, 35, 40), da Velleius 1, 14 die Gründung von Valentia 515 setzt.

in der Währung und sonst im Allgemeinen dem römischen gleichartig ist, erklärt sieh nicht aus unmittelbarem Eingreifen Roms in die Autonomie der Gemeinden, sondern, eben wie die allgemeine Gleichartigkeit der öffentlichen und privatrechtlichen Institutionen, aus der Gleichheit der Sprache und Sitte in Latium und den nächst daran grenzenden Landschaften; weßhalb es denn auch an Abweichungen durchaus nicht fehlt, die latinischen Serien mehrere der römischen fremde Nominale. wie Dupondius und Semuncia aufnehmen und ihr Fns häusig von dem römischen fühlbar sich entfernt. Ein weiterer Beweis der mtuzrechtlichen Antonomie ist es, dass vielleicht Cora, anf jeden Fall Signia und Alba Silber münzten zu einer Zeit, wo in Rom das Silber nur nach dem Gewicht nmlief. Was endlich die ostitalischen Colonien Hatria, Luceria, Venusia n. a. m. anlangt, so macht sich zwar der Eiufins der Mutterstadt hier insofern stärker geltend, als namentlich die Venusiner ihrer geographischen Lage nach wohl schwerlich Schwerkupfer gemünzt haben würden, wenn die Beziehungen zu Rom nicht den Anstoß dazu gegebeu hätten. Aber Apulien war fast wie Samnium eine Landschaft ohne eigene Münze und von dem doppelten Einfins des mittelitalischen und des tarentinischen Verkehrs abhängig; es ist wohl erklärlich, warum die dort angelegten Städte weit mehr als die campanischen Colonien sieh in ihren Einrichtungen an die Mutterstadt anschlossen. Dass mau anch hier das Münzwesen schließlich autonom ordnete, zeigt sich dentlich in dem oben entwickelten decimalen System, dessen Kennzeichen der Quincunx ist, nnd in dem eigenthümlichen beträchtlich schwereren Fnss besonders der hatrianischen Münzen. Nach allen Seiten hin erscheint demuach das Münzrecht dieser latinischen Colonien als vollständig nnbeschränkt, ansgettbt in allen beliebigen Metallen und allen beliebigen Nominalen und im Ganzen genommen weit mehr dem Einfins der Nachbarschaft nnterworfen als dem der Mutterstadt, welcher letztere sich meistentheils beschränkt auf die Festhaltung der lateinischen Sprache in den Münzanfschriften. Es ist dies Münzrecht die rechte Erlänterung zu dem Verhältnifs des gleichen Bündnisses, in dem, wie wir sahen, die latinischen Gemeinden ursprünglich zu Rom gestanden haben. - Aber wie die politische Rechtsgleichheit der latinischen Gemeinden überhaupt mehr und mehr illnsorisch ward und dieselben thatsächlich zu Unterthanengemeinden herabgedrückt wurden, so offenbart sich dies ganz besonders in dem Münzrecht, das in alten wie in neuen Zeiten gleichsam als Maßstab und Erkennungszeichen der staatlichen Souveränetät gegolten hat.

Unter den zwölf 486 oder später gegründeten Gemeinden latinischen Rechts haben fünf norditalische, Spoletium, Bononia, Placentia, Cremona, Aquileia, überhanpt nicht gemünzt 82); von den sieben übrigen giebt es kein Silbergeld, obwohl fünf derselben, Beneventum, Aesernia, Brundisium, Copia, Valentia, ihrer Lage nach wohl Veranlassung gehabt hätten dergleichen zu schlagen. - Vergleicht man hiemit die feststehenden Thatsachen, dass die Römer im J. 486 zuerst eigene Silbermünzen schlugen und daß die Privilegien der latinischen Colonien vom J. 486 an nnr mit wesentlichen Beschränkungen ertheilt wurden und daher das Recht von Ariminnm oder das der zwölf (itingsten latinischen) Colonien als das schlechtere latinische angesehen ward, so drängt sich mit nnabweislicher Nothwendigkeit die Combination auf, daß seit der Schmälerung des latinischen Colonialrechts 486 den von da an gestifteten Pflanzstädten auch das Münzrecht nicht mehr in dem früheren Umfang verliehen, vor allem das Recht der Silberprägung nie mehr ertheilt worden ist. - Hienach wird die Frage am Orte sein, ob damals, als die römische Regierung jene große durch Einführung des Sesterz und des Trientalasses bezeichnete Münzreform vornahm, bloß den später gestifteten latinischen Bundesgemeinden ein beschränkteres Münzrecht verliehen oder anch den schon früher gegründeten das bestehende Mitnzrecht geschmälert, namentlich das Recht der Silberprägung ihnen entzogen ward. Für die letztere Annahme, dass die Silbermünzstätten von Cora, Alba, Signia, Cales, Snessa, Pästum im J. 486 geschlossen worden seien. sprechen alle Erwägungen. Keine derselben hat auf römische oder der römischen verwandte Währung Silber geschlagen, während doch in Luceria, aber mit dem Wappen und dem Namen Roms, wenigstens das kleinere Silber bis zum Victoriatus gemünzt ward; jenes wäre unbegreiflich, wenn nach Einführung des Denars die antonome Prägung im Silber noch fortgedanert hätte. Die Paläographie der Münzaufschriften dieser Städte, namentlich die constante Genitivendung auf -o ist durchaus die des fünften, nicht des sechsten Jahrhnnderts; nnd mag man auch, wie es der Kupfermünze wegen nothwendig und auch in Anderem nachweislich ist, ein typisches Festhalten eigentlich veralteter Formen bis in spätere Zeit annehmen, so dentet doch immer die völlige Abwesenheit jungerer Sprach- und Schriftformen auf ein frühes Abbrechen

<sup>\*9)</sup> Da in dieser Zeit die Prägung und damit die Aufschrift auf den Münzen sehon allgemein geworden war, so läßet sich von diesen Städten nicht sagen, daß ihre Münzen unter dem außehriftlosen Schwerkupfer versteckt sein können.

jener Silberprägung hin. Dann erklärt es sich auch angemessen, warum die Stater von Cales nicht selten, die von Suessa schon sparsamer, die pästanischen nur ganz vereinzelt begegnen, cosanische aber bis ietzt noch gar nicht 43) zum Vorschein gekommen sind - Cales münzte nämlich von 420, Suessa von 441, Paestum und Cosa von 481 an sämmtlich bis zum J. 486. Endlich leuchtet es ein, dass jene Massregel nur getroffen sein kann, nm die italische Silberprägung in Rom zu centralisiren und daß es dafür nicht gentigte das unbeschränkte Münzrecht nicht weiter zu verleihen, sondern das Münzrecht im Allgemeinen zu beschränken erforderlich war. - Aber es ist diese Beschränkung vermuthlich nicht bei der Silberprägung stehen geblieben. Schwerkupfer haben zwar von ienen zwölf Colonien noch die zwei ältesten, die dazu in der Lage waren, Ariminum und Firmum, gegossen, aber beide nur in sehr beschränktem Maße: die ariminensischen Kupfermunzen sind selten und von Firmum gar bis jetzt nur fünf Stücke bekannt. Zum Trientalfns ist keine derselben übergegangen und überhaupt, mit einziger Ausnahme von Tuder, Luceria und Venusia, keine derjenigen Münzstätten, die früher in so großer Zahl Schwerkupfer gemünzt hatten; was praktisch sehr anffallend bleibt, auch weun die Abschaffung des Libralfußes in Rom eine gleichartige Maßregel in den latinischen Colonien keineswegs mit rechtlicher Nothwendigkeit nach sich zog. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass um das J. 490 alle diese mittelitalischen Prägstätten überhanpt zu arbeiten aufgehört haben und in diesem Gebiet Rom damals nicht etwa bloß die Silberprägung, sondern das Münzrecht überhaupt an sich genommen hat. Die Ursache, warum die localen Prägstätten hier unterdrückt, im übrigen Italien dagegen bloß beschränkt wurden, ergiebt sich leicht. In Mittelitalien gab es vor 486 im Ganzen genommen kein Silber und galt im Kupfer dasselbe Münzsystem in Theilung und Währung wie in Rom; das neue römische Geld daselbst vollständig einzufthren war also leicht ansführbar und vortheilhaft. Im übrigen Italien dagegen bestanden verschiedenartige Silbersysteme und deren eigenthümliche Zehntheilung war sogar in das Assystem selber eingedrungen; es konnte demnach nicht ohne große Schwierigkeit und Gewaltsamkeit die neue römische Währung eingeführt werden und die rechtliche Autonomie der latinischen Gemeinden war damals noch keines-

ss) Wenn man nicht den bisher einzigen Stater mit CORANO (S. 210) hieher siehen will.

wegs ein leeres Wort. Man begnügte sich darum hier damit die Silberprägung zn verbieten; die Kupferprägung blieb and wurde auch nicht unbedingt und sofort nach römischer Norm nmgestaltet. Doch macht allerdings der Einflus Roms anch in dieser sich allmählich bemerklich. Unter den zwölf latinischen Colonien geringeren Rechts gehören fünf demjenigen Gebiet an, dem das Uncialsystem von Hans ans fremd ist: die beiden älteren, Beneventum und Aesernia haben auch ihre Kupfermünze noch ohne Uncialzeichen geschlagen, die drei jüngeren dagegen, Brundisium, Copia, Valentia schon sich dem römischen System gefügt. Verwandt ist es, das Paestum in seinem Kupfer von dem campanischen zum römischen System übergegangen ist und in seiner letzten Prägepoche nicht anders als mit römischen Werthzeichen gemünzt hat. -Dabei treten noch eigenthümliche Beschränkungen des Münzrechts hinzu. Dass die latinischen Colonien den Libral-, den Triental- und den Uncialfus durchaus nach dem unmittelbaren Vorgang Roms bei sich einbürgerten, zeigt die obige Darstellung; allein mit dem Semuncialfns verhält es sich in dieser Weise nicht. Da die 561 nnd 565 gegründeten Colonien Copia and Valentia nicht anders als nach Semuncialfuß gemtinzt haben, ist er spätestens bald nach der Mitte des sechsten Jahrhunderts in diese städtische Prägung eingeführt worden und zwar allem Anschein nach allgemein, so dass alle damals noch munzenden Gemeinden sich dem Semnneialfus zu fügen hatten. Rom aber münzte in dieser Zeit nach dem Uncialfus und hat denselben mit dem Semnncialfus erst nm die Zeit des Bundesgenossenkrieges vertanscht, so daß der Semuncialfuß in der städtischen Prägung des stidlichen Italien etwa ein Jahrhnndert älter als in der römischen ist und der römische Semuncialfuß überhaupt erst anfkam, als die städtisch-italische Prägung nach demselben aufhörte. Dies kann um so weniger zufällig sein, als sich in Sicilien etwas Aehnliches findet: die dortigen Asse, wahrscheinlich geschlagen während in Italien der Halbnnzenfus galt, wiegen durchschnittlich nnr eine Viertelunze. Es scheint also in dieser späteren Zeit den unter römischer Herrschaft nach römischem System prägenden Gemeinden vorgeschrieben gewesen zn sein ihre Asse nach einem anderen nnd leichteren Fus als die römischen zu münzen, ohne Zweisel um die bei der sonstigen Analogie des Gepräges leicht mögliche Vermischung der nur zu communaler Circulation berechtigten und der allgemein gültigen Staatsscheidemunze durch diese handgreifliche Verschiedenheit zu verhüten. - Eine zweite Beschränkung betrifft die Prägung des As. Es giebt

Pfuudasse von Ariminum, pfündige uud trieutale von Luceria und Venusia, semunciale vou Copia and Valentia; wenn der As in früherer Zeit nicht häufig auftritt, so heruht dies, wie gezeigt ward, uicht auf einer gesetzlichen Restriction, soudern auf dem in Unteritalien gaugharen Decimalsystem, das ihu meistens durch den Dextaus ersetzte (S. 204). Um so weniger kauu es zufällig sein, daß Veuusia, Brundisium und Paestum in ihrer jüugsten Präguug, die dem Semuucialfuß folgt nud den Semis, also das Duodecimalsystem aufgenommen hat, deunoch keineu As mehr aufweiseu --- es muß vielmehr in der spätesten Zeit auch die Prägung des höchsten Kupfernomiuals deu Müuzstätten der italischen Bundesgenossen entzogen worden sein. Somit wurde im J. 486 die Silberpräguug deu sämmtlichen latiuischen Colouien geuommen, bald nachher iu ganz Mittelitalieu das Münzrecht überhaupt von Rom ausschliefslich in Anspruch genommen, endlich auch im Gebiet des alteu Silhercourants einerseits das Assystem eingeführt, audrerseits den noch prägbercehtigten Föderirten durch Vorschreibung eines leichteren Fußes und schließlich durch Untersagung der Asprägung das Münzrecht völlig verktimmert.

8. Die übrigen italischen Gemeinden sind, insofern und so lange sie überhaupt die Autonomie hesaßen, ebeufalls als föderirte Staateu anzusehen und dürfen den latinischen Colonien im Allgemeinen gleichartig geachtet werden. Hervorzuheben als bevorzugt sind unter denselben zwei Kategorieu: die latinischeu uicht colonialen und die griechischeu Seestädte. Jeneu gehören die wenigen Städte an, welche von Haus aus zur latinischen Eidgenossenschaft zählend ihr Bürgerrecht bis auf deu Socialkrieg uuverändert bewahrt habeu, wie Tibur uud Praeneste. Ihre rechtlich vollstäudige Gleichstellung mit Rom zeigt sich namentlich in dem Exilrecht 64), das heißt in der Auerkeunung der gegeuseitigen Ausschließlichkeit ihres uud des römischen Bürgerrechts, so dafs der Erwerh des einen rechtlich das audere aufhob; welches Recht vielleicht selbst deu latinischeu Colonien gefehlt hat, weuigstens von keiner solchen irgendwo bezeugt wird. Dieienigen Gemeinden, welche, obwohl nicht von Haus aus latiuisch, doch einerseits einen gunstigen Buudesvertrag mit Rom gemacht, andrerseits sich romanisirt und das Recht der lateinischen Sprache sich zu hedieuen von Rom sich

<sup>49)</sup> Für Tibnr und Praeneste bezengt von Polyb. 6, 14 nnd Liv. 43, 2. Vergl. Cicero pro Balb. 23, 53; Liv. 23, 17; Appian b. c. 1, 65, woraus sich ebenfalls ergiebt, dafa beide Städte bis zum Socialtrieg föderirt blieben.

ausgewirkt hatten, werden gleichfalls zu den latinischen gezählt worden sein, um so mehr, als der Unterschied zwischen den latinischen und den übrigen bundesgenössischen Gemeinden Italiens mehr thatsächlicher als rechtlicher und hanptsächlich nationaler Art war. In diesem Sinne wird der Hernikerstadt Ferentinnm, die nebst Aletrium und Verulae im J. 448 ihren Bundesvertrag mit Rom unter günstigen Verhältnissen erneuerte. im J. 559 latinisches Recht beigelegt 65); und in gleicher Lage scheinen, nach den Münzen zu schließen, Agninum, Teannm Sidicinum und andere Städte besonders im südlichen Latium und im nördlichen Campanien sich bis auf den Bundesgenossenkrieg befunden zu haben. - Zahlreich und wichtig ist ferner die Kategorie der italischen Föderirten, die sich unter dem Namen der griechischen Seestädte zusammenfassen läßt und als deren Kennzeichen erscheinen die Befreiung vom Dienst in den Legionen gegen Stellung von Schiffen und Matrosen zur römischen Flotte 46) und wenigstens für einzelne auch das eben erwähnte Exilrecht er); ihre Stellung war eine so vortheilhafte, dass sie großentheils selbst im hannibalischen Kriege zu Rom hielten 88) und einige dieser Städte selbst das volle römische Bürgerrecht, das ihnen bei Gelegenheit des Bundesgenossenkrieges angetragen ward, dafür einzutauschen Bedenken trugen 65). Dahin gehörten Neapel (seit 428), Nuceria Alfaterna, Velia, Tarcut (seit 482), Herakleia (seit 476), Lokri, Rhegion and Messana (seit 490), welche letztere Stadt ebenfalls der italischen Eidgenossenschaft beizuzählen ist 50), vielleicht auch Kroton, Thurii, Mctapont

<sup>66)</sup> Liv. 9, 43. 34, 42.

<sup>\*)</sup> Neapel: Polyb. 1, 20; Liv. 35, 16. 36, 42. Vergl. Liv. 8, 23. — Velia: Dolyb. 1, 20; Liv. 58, 26. — Terner: Polyb. 1, 20; Liv. 35, 15. — Lokir: Polyb. 1, 20; Liv. 35, 15. — Lokir: Polyb. 1, 20; Liv. 36, 42. 42, 48. — Blagfoor: Liv. 26, 39. 35, 16. 36, 42. 42, 48. — Messan: Cicero Verr. 4, 9, 21, 67, 150. 5, 19, 50, 39, 50. — Audieriem stellen Schiffe die Sallentinerstatel Uria: Liv. 42, 48 and die latinische Colonie Paestam (Liv. 26, 30. — Von Neteria, das wold unbedenklich den Sestsiditen belgezählt verden darf, und Henklich ist dieselbe Verpflichtung nicht überliefert, aber wahrscheinlich, das IIP Bondewerturg als sieht verbeillicht beseichnet wird.

<sup>&</sup>quot;) Neapel: Polyb. 6, 14; Liv. 29, 21. Nicht hieber gehört Gleere pro Sulla 5, 17; dem als Sulla weges Ambitus veruribeit avant, stand dararn och nicht die Strafe des Exils. — Nuceria: Gle. pro Balbo 11, 28. Dasselbe gilt von den föderirten Stüdten besten Rechts aufserhalb Italien, wie Massalla, Tarraco, Smyrna, Dyrrhachion n. n. m.

<sup>88)</sup> Meine R. G. 1, 387. 394. 776.

<sup>60)</sup> Neapel und Herakleia: Cicero pro Balbo 8, 21.

<sup>10)</sup> Meine R. G. 1, 486.

und andere Küstenstädte. - Hinsichtlich der rechtlichen Stellung der übrigen Gemeinden innerhalb der italischen Eidgenossenschaft ist wenig Positives überliefert. Günstige Bündnifsverträge sind mit Grund vorauszusetzen, um nur Gemeinden zu nennen, die auch numismatisch vertreten sind, für Iguvium 11), Teanum Sidicinum 12), Nola 16), Petelia welche letztere brettische Stadt sicher wegen der für Rom im hannibalischen Kriege ausgestandenen Belagerung (536) von dem über die Brettier im Ganzen verhängten Strafgericht ausgenommen und bevorrechtet worden ist 14). Nachtheiliger waren andere Gemeinden gestellt, namentlich nach dem hannibalischen Kriege; so verlor damals Tarent seine städtische Freiheit 100) und ähnlich, ja noch härter wurden die Brettier behandelt \*1). - Wie das Münzrecht dieser Staaten geordnet war, seit dieselben der italischen Eidgenossenschaft angehörten, ist allerdings vielfältig nicht mit Bestimmtheit auszumachen, besonders defshalb, weil die vor und die nach dem ewigen Bündniss mit Rom geschlagenen Münzen sich häufig nicht sicher unterscheiden lassen; doch scheinen die für die latinischen Colonien gesundenen Ergebnisse im Ganzen auch auf die übrigen Bundesstaaten bezogen werden zu dürfen. - Betrachten wir zuerst die Silbermünze. Auch unter diesen Bundesgemeinden findet sich nicht eine einzige, die den römischen Silberfuß angenommen hätte; dass dies von Populonia nicht gesagt werden kann, ist früher (S. 219) gezeigt worden. Es wäre dies in solcher Allgemeinheit kaum begreiflich, zumal wenn man sich erinnert, wie früh in den unterthänigen Landschaften, namentlich in Spanien, auf Denarfuß geprägt worden ist, wenn dem in Italien nicht ein rechtliches Hindernifs entgegen gestanden hätte. Damit stimmt es aufs Beste überein, dass in dem großen Bundesgenossenkrieg 664 f. die Insurgenten Silbermünzen und nur diese schlagen; sie nahmen auch damit für ihren neuen Staat Italien die volle Souveränetät reehtlich und thatsächlich in Anspruch. Es scheint auch, daß

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Cie. pro Balbo 20, 46. 47, wo dem Redner nicht bloß Camerinum, dessen günstiger Bund mehrfach erwähnt wird (Liv. 9, 36. 28, 45), sondern auch Iguvium comunctissima aique amicissima civilas helfst.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Die Stadt erscheint in dem Kriege zwischen Hannibal und Rom in Campanien als der römische Hauptwaffenplatz. Liv. 22, 57. 23, 24. 26, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Nola rühmt sich schon im hannibalischen Kriege seiner vieljährigen Freundschaft mit Rom (Liv. 23, 44); vermuthlich selt 441 (Liv. 9, 28).

<sup>94)</sup> Vergl. Appian. Hann. 29, 57.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Strabe 6, 3, 4 vergl. Liv. 27, 21, 25.

<sup>96)</sup> Cato bei Gellius 10, 3,

diese Munze von der legitimen Regierung nicht anerkannt ward und die der Insurgenten Gleiches mit Gleichem vergalt; denn Zufall ist es doch schwerlich, daß einerseits unter allen untersuchten Schätzen römischer Denare nur der von Montecodruzzo zwei der Italiker aufwies, andrerseits bei Campobasso in Samninm sich ein Schatz fand von lauter Insurgentendenaren \*7). - Dass ferner die campanisch-großgriechischen und die römischen Silbermünzen niemals zusammengefunden werden, läßt sich wohl nicht allein ans der Verschiedenheit des Fnßes erklären, sondern deutet ebenfalls daranf hin, dass die beiden Münzgattungen nicht neben, sondern nach einander in Umlauf gewesen sind. - Was das Aufhören der etruskischen und unteritalischen Gold- und Silberprägung anlangt, so scheinen im Ganzen genommen dieienigen Gemeinden die Silberprägung am längsten fortgesetzt zu haben, die entweder am längsten außerhalb der römischen Symmachie blieben, wie die Tarcntiner und die Brettier, oder anter besonders günstigen Bedingungen in dieselbe eintraten, wie die Neapolitaner, Nuceriner, Nolaner, Velienser: welches mit den oben entwickelten politischen Verhältnissen wohl übereinstimmt. Ferner ergiebt sich mit großer Bestimmtheit aus den Münzen selbst, daß in den italischen Bundesgemeinden die Knpferprägung weit länger gedanert hat als die Prägung von Silber und Gold. Auf italischen Kunfermünzen finden sich paläographische und orthographische Formen, die auf Silbermünzen niemals begegnen, zum Beispiel auf apulischen das fehlerhafte se statt s und die Buchstabenform (S. 284). ferner Werthbezeichnungen in römischen Ziffern, zum Beispiel XII auf den Münzen von Rhegion und Messana (S. 100) und ganz gewöhnlich die Zeichen des römischen Unzensystems, während die Silbermünzen nichts Aehnliches aufweisen. Die Silbermünzen von Populonia sind ohne Ausnahme einseitig geprägt und haben fast niemals Aufschrift; die Kupfermünzen derselben Stadt zeigen häufig zweiseitigen Stempel und Aufschrift. Die älteren Münzen von Teannm Sidicinum mit oskischer Aufschrift sind theils silberne, theils knpferne; die jüngeren mit lateinischer ausschließlich kupferne. Die rheginischen und mamertinischen Knpfermünzen sind augenscheinlich großentheils weit jünger als die entsprechenden silbernen, selbst wenn man dazu nicht bloß die mit dem Namen von Rhegion bezeichneten rechnet - Silbermünzen mit dem Namen der Mamertiner giebt es tiberall nicht -, sondern wie man

<sup>97)</sup> Riccio cat. p. 75.

wahrscheinlich muß (S. 93), auch die der Brettier. Dasselbe gilt von Velia, Laos, Thnrii und andern Städten 98). Dazu kommt die große Anzahl solcher Münzstätten, welche, obwohl im Gebiet des Silberconrants belegen and nach Silbersystem münzend, dennoch nicht Silberstücke, sondern nnr die dazu gehörige kupferne Scheidemunze geschlagen haben. Es lässt sich dies keineswegs aus der Armuth und Kleinheit dieser Städte erklären, denn von mehreren derselben, zum Beispiel von Larinnm, Salapia, Aquinum wissen wir bestimmt das Gegentheil und überhaupt wird die unbedeutende Stadt in der Regel wenig, aber nicht gerade nur Knofer munzen. Vielmehr wird wenigstens von der großen Mehrzahl der des Silbers ermangelnden Münzstätten mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden dürfen, daß ihre Münzthätigkeit erst begonnen hat, als die Silberprägung bereits von Rom monopolisirt war; was mit dem durchgängig späten Charakter dieser Münzen vollkommen übereinstimmt. - Endlich findet sich unter all den zahlreichen italischen Silbermünzen keine einzige, die nothwendig später als 485 gesetzt werden müste. Zwar ist dies behanptet worden von dem lokrischen Didrachmon, das eine sitzende und auf den Schild sich stützende durch die Beischrift als PAMH bezeichnete Fran zeigt, wie dieselbe von einer neben ihr stehenden mit der Beischrift ΠΙ≤ΤΙ Ebezeichneten gekränzt wird; man hat dasselbe darauf bezogen, daß die Stadt im J. 549 znr Entschädigung für die von O. Pleminius erlittene Unbill Verzeihung für ihre Bundbrüchigkeit und die Autonomie zurück empfing 99). Möglich ist diese Beziehnng allerdings; aber auch ein älteres Ereigniss ist wenigstens ebenso angemessen. Im pyrrhischen Kriege überlieferte Lokri zuerst nach der Schlacht von Herakleia 474 sich dem Pyrrhos 100), ging dann, nachdem Pyrrhos Italien verlassen, 477 wieder zu den Römern über 101) und wechselte endlich bei Pyrrhos Ruckkehr 479, in Güte oder gezwungen, zum drittenmal die Partei 101), wobei jedesmal die Besatzung

<sup>98)</sup> Millingen consid. p. 51, 64, 93.

<sup>99)</sup> Eckhel 1, 176. Liv. 29, 21. Diodor p. 571 Wess.

<sup>100)</sup> Justinus 18, 1.

<sup>101)</sup> Zonaras 8, 6.

<sup>108)</sup> Zonaras a. a. O.: (Pyrrhos) rous Aoxeous trouisaro. the yae georgae toir 'Ρωμαίων ἀποκτείναντες μετίστησαν. Appian Samn. 12, 1: ὁ Πέδδος έτίννυτο Δοκρούς τούς Επιζεφυρίους, ότι φρουράν αὐτοῦ καὶ τὸν φρούραρχον αὐτῆς ἐβρίσαντας ἐς αὐτούς άνηρήκεσαν. Bei Livius 29, 18 sagt ein Lokrer im römischen Senat: (Pyrrhus) cum ex Sicilia rediens Locros classe praeterocheretur, foeda propter fidem erga vos in ci-

dem Feinde ausgeliefert oder gar ermordet ward. Wenn die Römer trotz dieser Vorgänge bei der Regulirung der dortigen Verhältnisse nach Pyrrhos Vertreibung 480 der lokrischen Gemeinde die Autonomie ließen, wie dies deren spätere Stellung beweist, so hatten die Lokrer in der That alle Ursache Roma und die römische Fides zu preisen. Eine der itingsten großgriechischen Münzen mnß also diese Münze freilich sein, wozu ihre schlechte Arbeit anch wohl stimmt 100); allein sie beweist nicht, daß noch nach 485 daselbst Silber geprägt worden ist. Dass wenigstens nach dem hannibalischen Kriege daselbst nicht mehr in Silber gemünzt wurde, läßt sich kanm bezweifeln, da einestheils die tarentinischen und die brettischen Münzen, die allem Anschein nach die jüngsten dieser Gegend sind, nicht nach dem Verluste der Autonomie geschlagen sein können, andrerseits Petelia, dem vermnthlich erst in Folge seiner gegen Hannibal bewiesenen Ergebenheit das Münzrecht nnd wahrscheinlich doch das beste damals bestehende verliehen worden ist, lediglich Knpfer geschlagen hat. - Anch hier also scheinen alle Thatsachen sich wohl dazn zn schieken, dass im J. 486 die gesammte italische Silberprägning in Rom centralisirt ward; und die inneren Verhältnisse drängen zn einer solchen Annahme mit zwingender Nothwendigkeit. Es ist durchans nicht abzusehen, warum man diese Beschränkung der bundesgenössischen Rechte eben nur gegen die durch die gleiche Nationalität den Römern verwandten Gemeinden hätte zur Anwendung bringen, warum man hier nicht chenso hätte verfahren sollen wie zum Beispiel bei der Erstreckung des römischen Geldschuldrechts anf alle Italiker durch das sempronische Gesetz im J. 561104) nnd bei der Untersagung der geheimen Bacchusfeier für ganz Italien im J. 568. Die Rechtsverletzung war durchans gleichartig und konnte formell, wenn man es zweckmäßig fand, überall beseitigt werden durch Erpressung der staatsrechtlich erforderlichen Sanction (fundum fieri) von den einzelnen bnndesgenössischen Gemeinden. Aber Sinn und Zweck hatte die Maßregel nnr, wenn sie nicht auf die durch ganz Italien zerstreuten und im Ganzen nicht gerade viel Silber münzenden latinischen Colonien sich beschränkte, soudern allgemein dnrchgriff und überhaupt gegen die föderirten Staaten, znnächst und vor allem gegen Tarent gerichtet war.

vitatem nostram facinora edidit. Offenbar standen hier wie überall sich eine römische und eine nationale Partei gegenüber.

ton) Millingen consid. p. 66.

<sup>104)</sup> Liv. 35, 7.

Man erinnere sich der damaligen Verhältnisse. Im funften Jahrhundert Roms, als die übrigen großgriechischen Münzstätten ihre Silberprägung wahrscheinlich eingestellt oder doch sehr beschränkt hatten, hat Tarent noch in großem Umfang sein Münzrecht getibt (S. 103) und sicher für seinen ausgebreiteten Handel dieselbe Stütze in seinem Nomos gefunden wie die Athener in ihrem Tetradrachmon und bald daranf die Römer in ihrem Denar. Diese Tarentiner hatten, mit der ansgesprochenen Absicht der steigenden Uebermacht Roms einen Damm entgegenznsetzen, die Gallier, Umbrier und Etrusker zum Kriege gegen Rom bestimmt, römische Staatsboten aufgegriffen und gefangen gesetzt, ein römisches Geschwader mitten im Frieden vernichtet und den Admiral getödtet. die Campaner und die Samniten, ja selbst die Messapier gegen Rom ins Feld geführt, die mit Rom verbündeten Städte Thnrii, Kanlonia, Rhegion zerstört, die an sie geschickten Gesandten gehöhnt und geschändet, endlich erst Pyrrhos, sodann die Karthager nach Italien gerufen nnd damit zn zweien Malen die Nationalität nnd Unabhängigkeit der Italiker in Frage gestellt. Endlich im J. 482 war Tarent erobert worden; nichts hinderte die Römer ihren Sieg nach Willkür zn benutzen nnd ihren nnteritalischen Erbfeind in den Grundlagen seiner Macht zu treffen. Man wird es in diesem Zusammenhang verstehen, was es bedeutete, wenn vier Jahre später Rom das Recht in edlen Metallen zu munzen für sich in Italien monopolisirte und unter den andern anch die tarentinische Münzstätte schloß. Der Krieg war ein Vernichtungskrieg gewesen und vernichtet ward Tarent dnrch diesen Schlag in seinem Handel and seinem ansgebreiteten Geldverkehr. Einzelne Ausnahmen freilich würden auch mit dieser Auffassung noch bestehen können; es ließe znm Beispiel wohl sich denken, daß den Brettiern, die ja mehr zu Sicilien als zn Italien gehörten, damals das Silbermünzrecht noch geblieben wäre und sie es erst in Folge des hannibalischen Krieges eingebüst hätten. Allein bis jetzt wenigstens liegt kein zwingender Grund vor für irgend eine italische Gemeinde eine solche Vergünstigung anznnehmen; anch ist für die brettische insbesondere zn beachten, daß ihre Silbermünzen zwar wohl denen des Pyrrhos (S. 94), aber nicht den jungeren nach dem seit 538 in Syrakus befolgten System geschlagenen (S. 84) gleichartig sind, also die Brettier, da sie sonst in ihrem Münzwesen von Sieilien abhängen, wahrscheinlich schon vor 538 anfgehört haben Gold und Silber zn münzen. - Ueber die Frage, wie man im J. 486 mit dem nmlanfenden älteren Silbercourant verfahren

sei, läßt sich nicht mit Sicherheit eutscheiden; uur Einziehung und Umprägung in römisches Geld kann nicht wohl stattgefunden haben, da in diesem Falle die ältesten römischen Silbersorten uicht so selten seiu könnten, wie sie bekauntlich sind. Da die Römer von je her gewohnt waren Silber im Verkehr nach dem Gewicht zu nehmen, so liegt die Vermuthung nahe, dass alles umlaufende Silbergeld durch die römische Geldreform seine Münzqualität einbüßte uud fortan dem Rohsilber gleichstand; was denn zur Folge haben mußte, daß es in kurzer Zeit in der That eingeschmolzen ward und aus dem Verkehr verschwand. - Was ferner die Kupfermünzen anlangt, so wird zunächst das Schwerknpfer, soweit es uicht überhaupt jenseit derjeuigen Epoche fällt, in welcher der münzeude Staat in die römisch-italische Eidgenossenschaft eintrat, vorzngsweise für solche Staaten sich schicken, die mit Rom in gleichem Bündniss standen; und wenn sich dies hinsichtlich Iguviums einigermaßen bestätigt (S.324), so ist nichts im Wege für Tuder 108) und die etruskischen Münzstätten (S. 219) und für die Vestiner dasselbe Rechtsverhältnis anzuuehmen. Für Tibur, Praeueste uud die etwa sonst noch in späterer Zeit vorhandeuen altlatinischen Gemeinden gilt das oben von den latinischen Colonien des westlichen Mittelitalien Gesagte; es ist möglich, ja wahrscheinlich, dass sie theilweise gemtinzt haben, aber ihre Stücke sind in diesem Falle unter der Masse des aufschriftloseu mittelitalischen Schwerkupfers verborgen. Ebenso aber wird auf die letztgenannten Städte, soweit sie überhaupt gemünzt haben, zu beziehen sein, was für die latinischen Colonien zwischen Tiber und Liris ausgeführt ward, dass Rom im J. 486 in diesem Gebiet wahrscheinlich die gesammte Prägung an die Hand nahm. Ob dasselbe auch für Etrurien und Umbrien gilt, ist zweifelhaft; Tuder wenigstens hat noch nach 485 iu großem Umfang gemtinzt, während für Iguvium und ganz Etrurien sichere Beweise einer nach diesem Jahr fortgesetzten Münzthätigkeit nicht vorliegen. - Auch die unteritalische Knpferprägung wird als ein Zeichen gelten dürfen, dass die betreffende Stadt zur Zeit der Prägung sich in einer gunstigen bundesrechtlichen Stellung befunden hat, weun gleich der allgemeinen römischen Ordnung zufolge ihr das Prägerecht nur noch für Knpfer gewährt werden kounte; während umgekehrt aus dem Verlust der Autonomie mit Sicherheit, ans der Schmälerung des

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>) Die Civität erhielt die Stadt erst im Bundesgenossenkrieg (Sisemna l. IV bei Nonius v. jusso).

Bundesrechts mit Wahrscheinlichkeit auf den Verlust des Münzrechts geschlossen werden darf. So haben Tarent und die Brettier nach dem hannibalischen Kriege bestimmt auch in Kupfer nicht mehr gemünzt; und dasselbe gilt wahrscheinlich von Arpi 106). Die Münzgruppe mit Pallaskopf und Hahn, die sicher junger ist als 486 und bei deren Prägung außer den latinischen Colonien Cales und Suessa sich die benachbarten Städte Aquinum, Teanum Sidicinum, Caiatia nnd Telesia, und zwar mit Ausnahme der letzten Stadt sämmtlich schon mit Anwendung lateinischer Außschrift betheiligt haben (S. 117), ist ein Beweis für deren noch im sechsten Jahrhundert fortdauernde Autonomie und für ihr gleiches Bündnifs. Daß im frentanischen Gebiet bis in ziemlich späte Zeit hinab gemünzt ward und zwei Münzstätten, Frentrum und Larinum, da sie kein Silber haben, wahrscheinlich erst nach 485 zu münzen begannen, wird man wahrscheinlich damit zusammenstellen dürfen, dass die Frentaner im pyrrhischen 107) und wohl auch im hannibalischen Kriege 108) mit wenigen anderen Stämmen zu Rom hielten. Der spät beginnenden Münzen von Petelia und ihres wahrscheinlichen Zusammenhanges mit der Wiederherstellung der Stadt nach dem hannibalischen Kriege wurde schon gedacht. Endlich haben eine ganze Reihe apulischer und sallentinischer Städte, wie Hyria, Salania, Bytonton, Barion, Kaelia, Neapolis, Uzentum u. a. m. offenbar spät und bloß in Kupfer zu mitnzen begonnen; ihre politische Stellung ist anderweitig nicht bekannt, aber sicher sind wir befugt sie alle als föderirte Gemeinden zn betrachten. - Selbstverständlich mußte diese Kunfermtinze. welche nicht durch sich galt, sondern eine Quote der Silbereinheit vertrat, nachdem die alte Silbermtinze weggefallen war, auf die neue Silbereinheit bezogen werden; und cs ist dies in zwiefacher Weise geschehen: entweder durch Beibehaltung des alten Scheidemunzsystems und gesetzliche Gleichung der Einheit desselben mit dem Sesterz oder geradezn durch Einführung des Assystems. Jenes fand nachweislich statt in Cam-

<sup>104)</sup> Vergl. Liv. 34, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Einen frentanischen Offizier Oplaens Opsidius erwähnen Dionys, 18, 2; Pintarch Pyrrh. 16; Flor. 1, 13 in der Schilderung der Schlacht von Herakleia. Dionyslos führt in der Beschrichung der Schlacht von Auseulum (hinter dem Didotschen Josephus Bd. 2 S. 7) suf römischer Seite auf Marruciner, Fäligner und Frentaser.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>) Das sagt freilich nur Silius 15, 566: fidenque exuere indocilis sociis Frentanus in armis. Vergl. Liv. 27, 43.

panien und in Rhegion, indem die campanische Kupferlitra gleich i (S. 117), die brettische gleich & Sesterz angesetzt ward (S. 96); wonach denn die bisherige Kupferscheidemunze innerhalb ihres Präggebiets neben dem römischen Silber zu circuliren vermochte. Dabei scheint es in der campanischen und der brettischen Landschaft im Wesentlichen geblieben zu sein, so lange überhaupt hier gemünzt ward. Daneben aber drang späterhin das römische Uncialsystem, eben wie die römische Sprache und Schrift, geradezu selbst in die Prägung derjenigen Gemeinden ein, die weder, wie Capua, durch das römische Halbbürgerrecht, noch, wie Paestum, Copia, Valentia u. a. m., als latinische Colonien dazu eine unmittelbare Veranlassung hatten. So schlug Larinum seine Kupfermünzen anfänglich mit griechischer Aufschrift und nicht nach dem Assystem, späterhin mit Aufschrift in lateinischer Sprache oder doch mindestens lateinischer Schrift und meistentheils mit dem Unzenzeichen; so Uzentum anfangs ohne Werthzeichen, späterhin römische Semisse. Auch die Münzen von Barion und Kaelia (S. 284) gehören hieher, wenn sie in der That auf das As- und nicht vielmehr auf das Obolen- oder Litrensystem zu beziehen sind. Sehr deutlich zeigt sich die immer weiter vorschreitende Romanisirung der Münzen der italischen Verbündeten in diesem Uebergang zum offenkundigen Uncialsystem. Dass auch hier in der letzten Epoche etwa von der Mitte des sechsten his zu der des siehenten Jahrhunderts keine andere Prägung gestattet war als nach dem Semuncialfuß und vom Semis abwärts (S. 321), ist an sich wahrscheinlich und passt auch recht wohl zu den Münzen. Die semuncialen Münzen von Petelia, Orra, Uzentum und Gra.... werden wohl allein unter den unteritalischen den semuncialen von Venusia, Brundisium, Paestum, Copia, Valentia gleichzeitig und mit diesen die jüngsten unteritalischen sein. Der As mangelt jenen durchgängig, übrigens auch auffallender Weise schon in der trientalen Serie von Tuder 109).

9. Nächst den autonomen Gemeinden, deren Gesammtheit die italische Eidgenossenschaft bildet, sind weiter diejenigen zu betrachten, deren staatliche Selbstständigkeit formell in die römische aufgegangen ist, die Bürgereolonien sowie die mit dem vollständigen oder unvoll-

<sup>109)</sup> Dafs das Gepräge des älteren schweren Asses mit dem Adler auf den Semis nud Triens der reducirten und des An entbehrenden Reihe übertragen sei (see grave p. 79), ist nieht richtig; auch die Semisse und Trienten mit dem Adler sied aus dem schweren Pufs.

ständigen römischen Bürgerrecht beliehenen Städte. Auch hier wird es zweckmäßig sein zumlächt eine geographisch-historische Überbericht der beiden Kategorien angehörigen Ortschaften mitzutheilen, wie dieselbe nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung gegeben werden kann. Unter den Bürgerecolonien") sehen voran und lange Zeit allein die sogenannten Seceolonien"): Ostia noch aus der Königszeit; Antium 416"); Tarracina 425; Minturnae und Sinuessa 459; Sena Gallica und Castrum norum 465; Aesium") und Alsium 507; Fregenae 509; Pyrgi vor 563; Puteoli, Volturnum, Literuum, Salapia, Baxeutum, Sipontum, Tempsa, Koton alle 560; Potentia und Fisarum 570"); Graviseae 533"); Luna 571; Minervia, ehemals Seylacium und Neptunia, ehemals Tarent 632"). Daau kommen ferner die wenigen seit dem Ende des sechsten Jahrhanderts im italischen Binnenlaude angelegten derartigen Gemeinden

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Man beachte, dafs, da die Liste der latinischen Colonien geschlossen ist (S. 311), alle in dieser feblenden und sonst als Colonien beglaubigten Gemeinden als Bürgerecionien annuschen sind. Ueberhaupt gestrichen wurden aus der Liste der Colonien Labeid (vergl. R. G. 1, 173. 2011); Caslamun (diesen angebliches Colonialrecht auf einem Schreibfelder bei Liv. 9, 29 beruht, Rebein Mun. Nr. 5, 5023); Castra ercht auf einem Schreibfelder bei Hur. 9, 29 beruht, Rebein Mun. Nr. 5, 5023); Castra Barthard er eine Schreibfelder bei Balt 2, 28. 201.

Rhein, Mus. N. f. 8, 623. Meine R. G. 1, 378. 777. Madvig opusc. 1, 265.
 Vergl. die Verzeichnisse Liv. 27, 38. 36, 3.
 iii) Ueber die ältere wahrscheinlich latinische Colonie daselbst s. S. 311 A. 63.

<sup>117)</sup> Velleius 1, 14: postque decem et arptem annos Aeralum et Alainm. Din eret-gonanto Colonie mit dem Aesalia unweit Tibur zu identificirea, das als Localitat Horas (carm. 3, 26) ein un tuert den spuriou untergegengenen en Drechaften Latiums Plinius h. n. 3, 5, 69 erwähnt, fand sehon Claver p. 967 mit Recht bedenklieb; deen wie sollte eine so spat gegründere Bürgereolosie zu Pilnius Zeit beretts verschollen gewesse nein? Es komant binzm, daß dies die einzige ältere nicht am Meer belegene Bürgereolosie sein würde. Wahrscholzlieh ist Aseis oder Aesium in Umbrien, das beutigt o elst, gemeint (Strah, 5, 2, 10; Piln. 3, 1, 1, 13, 11, 14, 24; Ptolem. 3, 1, 53), welches Colonie war (Orell. 8893, 3500) und unweit der Flußanfündung gelegen allenfalls unter die Secolonien pafet.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Die Kupferstlicke mit Pils oder IliEAYPIQN, die man nach Pisanrun eiget hat (Ebchiel 1, 98; Cauelli Tat i un dam zuweden), sind sieher falsch; Olirieri, der sie zuerst bekannt gemacht bat (fondas. di Pesaro p. 21 sg.), entnahm sie nicht den Originalen, sondern Zeichnungen ganz ungewisser Herkunft, offenbar nach goltziehen Mustern.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Die früher dieser Stadt beigelegten Münzen (Eckhel 1, 92) hat man längst aus anderen Gründen nach Apulien gewiesen (Müller Etrusker 1, 339; Millingen considérations p. 172).

<sup>116)</sup> Berichte der sächs. Ges. der Wiss. 1849. Bd. 2 S. 49-55.

Parma, Mutina und Saturnia 571, Auximum 597, Dertona, Fabrateria 630, Eporedia 654. Außerhalb Italiens im weiteren Sinn ist in republikanischer Zeit nur eine einzige namhafte Colonie angelegt worden, Narbo Martius im J. 636 ur). - Die Massenverleihung des römischen Bürgerrechts an auswärtige bisher autonome Gemeinden ist nach älterem römischen Staatsrecht stets mit vollständiger Auflösung des bisherigen Gemeinwesens dieser Neubürger verbunden. Erst seit dem Ende des vierten Jahrhunderts kommt es vor. dass den also ausgenommenen Gemeinden gestattet wird neben dem römischen noch einen eigenen wenn auch in seinen Rechten beschränkten Gemeindeverband fortzuführen: wobei denn wieder Vollbürger- und Passivbürgerrecht (civitas sine suffragio, caeritisches Recht) unterschieden wird, je nachdem den Gliedern der also aufgenommenen Gemeinde in Rom actives und passives Wahlrecht (ius suffragii et honorum) gegeben oder versagt wird. Das volle Bürgerrecht empfing zuerst um das J. 373 Tusculum 118), sodann im J. 416 Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum 119); tiberhaupt scheinen mit Ausnahme der föderirten Städte Tibur und Praeneste die übrigen Gemeinden des eigentlichen Latium früh in Rom aufgegangen zu sein. Das Passivbürgerreeht kommt hier überall nicht vor, sondern ist ursprünglich dasjenige Rechtsverhältniß, in das die stammfremden und entfernteren Unterthanengemeinden zu der römischen treten: so zuerst Caere 401130), wovon das Recht fortan den Namen trug. Nach dem-

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) Die gracchanische Gründung Junonia Karthago, ebenfalls Bürgercolonie (Madvig p. 290; meine R. G. 2, 290), hatte keinen Bestand; die Münzen mit cotonia Veneria Karthago (Eckhel 4, 137) gehören nicht dieser, sondern der augusteischen Colonie. Wegen Aquae Sextiae vergl. R. G. 2, 163.

Colonie. Wegen Aquae Sextiae vergl. R. G. 2, 163.

114) Liv. 6, 26 vergl. 6, 33. 36. 8, 14. Val. Max. 7, 3 ext. 9. Daher municipium antiquissimum. Cie. pro Planc. 8, 19. Meine R. G. 1, 319.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Liv. 8, 14 and dazu Weifsenhorn. Rubino Ztschr. für Alterthumswiss. 1844 Sp. 882 Anm. Meine R. G. 1, 331.

<sup>129)</sup> Vergl. meine Tribus S. 157 f. und Rabino Zischr. für Alterthamewiss. 1844 Sp. 977 f. In meiner früheren Darstellung ist der wesentliche Unterschied der ciese sine suffragio, welche ein Gemeinwesen und in demmelnen Stimmrecht haben, und derjenigen ciese sine suffragio, welche außer allem Gemeinverhande stehen und niegends stimmberechtigt sind, ausführlich und wie ich glauber richtig entwickelt. Irrig aber sind zu der zweiten Classe, in der die Aeraster sich befanden, anch die Caeriten gerechnet (vergl. anch Rubino a. a. O. Sp. 880), welche vielmehr zu der ersteren gebotren und das Blügerrecht ohne Stimme en condicione ut eemper renpe-separation apopulo Romano haberent zuerst unter allen italischen Ortschaften empflagen (Gell. 16, 13), abo vor 416, wo Cappaa, Fundi je Formise in diese Verhälting is ein.

selben Schema wurden die Verhültnisse der Sabiner im J. 464 und früher noch die der Gemeinden von der stüdlichen Grenze des alten Latium, den Albaarebergen bis an den Meerbusen von Neapel geordnet, soweit es ihnen nicht gelungen war sich gleiches Bundniferecht zu verschaffen. Es wurde dies festgesetzt wahrscheinlich bereits für Velitrase (S. 312 A. 67) und für Satricum (S. 313 A. 70), sieher für Anagnia und die übrigen Herniker mit Ausnahme von Ferentinum, Aletrium und Vertulae 448\*<sup>10</sup>h, für Privernum 425, für Arpinum 451, für Fundi nnd Formiae 416, für Capua 416\*<sup>10</sup>), welche Stadt dann die kleineren Nachbar-

traten; wahrscheilich im J. 401, wo Caere nach einem Bundesbruch mit Rom Frieden schloß. Livius Daratellung dieses Vertrages 7, 2018 steutimentell mei geschnicht; aus Dio fr. 33 Bekk. ergiebt zich, daß Caere damals seine halbe Landmark verlor; und so wird man anch die vom schol. Crun, zu Horaz ep. 1, 6, 62 erhaltene Notiz von der Verfeinung der erstie ses enfragio and dez Caeriten anch herre Beilegung and den Frieden von 401 beziehen ültren. Meine R. G. 1, 598 335. — Die tabulat Caerstom werden allgemein alle ciese sine enfragio im fallst haben, so daß sowohl die (vahrscheinlich von den betreffenden Stadtbehörden eingeschlichten) Bürgerrollen der Gemeinden ohne Stümmerlet, has auch die natürfel he Rom angeferteigen Verzeichnisse der Aerarier und der sonst außer dem communalen Nexus stehenden römischen Bürger integrirende Trailed des exertischen Registers ausmachten. Nachdem und die Mitte des sechsten Jahrhunderts die civitates sine suffragio wahrscheinlich ganz aufgehört hatten nu die eine sine suffragion un noch die Aerarter und die linen Gliechgestellten waren, wurde die jetzt uneigentlich gebrauchte Bezeichnung des caertischen Registers selbstoßjells auf die Aerarter eingeschrichtig

181) Liv. 9, 42. 43. Daher Frusino Präfectur (A. 130).

123) Dass alle Campaner 416 (Liv.) oder 420 (Vell.) das römische Bürgerrecht empfingen, berichten Livins 8, 14 nnd Vell. 1, 14; offenbar richtig, wie die Bezeichnung ihrer Heerahtheilungen als römische (S. 340) und der Verlanf der Katastrophe im hanniballschen Kriege, namentlich Liv. 26, 33, 34 unwiderleglich darthun. Daneben iäuft aber eine andere, mit zu der apokryphen Erzählnng von dem ersten samnitisch-latinischen Kriege (meine R. G. 1, 328) gehörende Version ber, wonach damals nur die campanische Ritterschaft das römische Bürgerrecht, die Stadt dagegen Autonomie und gleiches Bündniss erhielt (Liv. 8, 11. 23, 5, 9). Auch sonst bezeichnet Livius öfter die Campaner als Bundesgenossen, ihr Rechtsverhältnifs als Bund (z. B. Liv. 9, 6, 23, 5, 7, 10, 25, 18, 31, 31), was, wenn man die Worte streng nimmt, ebenfalls falsch ist. Der sogenannte Föderationstypns der römisch-campanischen Goldmünzen gehört aber nicht hieher; denn dieser ist nichts als die Darstellung des theuren Eldes hel dem Iupiter lapis und nicht zu bezweifeln ist es, daß dieser Eid nicht hel dem Födus alleln vorkam, sondern auch bei anderen analogen Staatsverträgen, namentlich wenn sie, wie dieser römisch-campanische, eine ewige Kriegsgemeinschaft einschlossen, in gleicher Weise angewendet werden konnte (Preller röm. Myth. S. 221 f.). Die Schlechtigkeit der Quelle wie die Verkehrtheit gemeinden, die thatsichlich und vielleicht rechtlich von Capna abhängen und oft, zum Beispiel wenn von den campanischen Legionen die Rede ist, unter den Campanern mitverstanden sind, nach sich zog — so Snessnla und Cumae sehon 416, gleichzeitig wohl anch Atella und Calaia, Acerra-422, Trebula 451 <sup>100</sup>. Anch einige sammlische Ortschaften erhielten mit Capna gleichzeitig das gleiche Recht <sup>100</sup>); und gewißs fehlen bler manche andere nur zufällig die Nachrichten. Aber dauernden Bestand hatte die Ordnung nicht. Die Sabiner wurden sebon 486, also wenige Jahrzebende nach erlangtem Passivbltrgerrecht zur vollen Rechtsgleichheit zugelassen <sup>100</sup>), dasselbe gesehab wenigtens oh vor dem Socialkrieg mit den sämmtlichen aequischen, hernikischen und volktsehen Gemeinden, namentlich im J. 566 mit Arpinum, Fundi und Formiae <sup>100</sup>). In Campanien wurde das Gemeinwesen von Capna nebst

der Sache selbst hasen keinen Zweifel darther, daß jene Version zu verwerfen ist. Wenn wegen der true gelüblewenne Campaner das Volk 559 beschliefst, ut eines Romanis sesent, iden uit immeiriges Commit essent (Liv. 29, 31), so folgt darans nicht, dand dese Individuen nicht schon binher als Campaner auch frünsiche Bürger gewesen seien. Da die campanische Gemeindie ihres fömischen Bürgerrechts verflastig ertklieft worden das eine Ausgenommenen theils das hieran geknüpfler fömische zu bestätigen, theils sie unter die Cumaner einschreiben zu lausen.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Cuma, Soesula, Acerrae, Trebula (vornater wahrschulleh das campaiche zu restaben iat, weil besonder um Gapa herma die Passivhigregmeinden zahlricht gewesen sind) neunt Livius 8, 14, 17, 10, 1.; Cumae, Suesula, Acerrae, Atella Festus v. municeps p. 131, 142 Mill. Danu kommt noch aus dem Präfecturenverzeichnis (A. 130) Gasiliamu und aus dem Münzen Galatia und das rähselrähet, aber sicher ebenfalls zu den Anschbarstäten Gapusa gelörige Veierba (Priedländer o.k. Minzen S. 17). De enge Gemeinschaft Atella und Galatia mit Gapan erbeilt auch aus der gemeinschaftlichen Katastrophe im hamiballischen Krieg (Liv. 22, 61, 28, 15, 18, 18). Rabino a. a. O. Sp. 800. Deutet der Umstand, daß Atella, Galatia und Velecha, vergilchen mit Gapua, nur die intederen Nominale im Kupfer münzten, auf eine rechtliche Abbängtekte derselbe von ihrem Vorort?

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>) Vell. 1, 14. Daher wahrscheinlich Venafrum und Allifae unter den Präfecturen (A. 130). Man könnte anch die Sabatiner (Liv. 26, 33) hieher ziehen. Vergl Madvig opnsc. 1, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup>) Vell. 1, 14. Daher ist der Nursiner Sertorius römischer Bürger. Pintarch Sert. 2. Vergl. wegen Reate und Nursia A. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Liv. 38, 36. Cicero pro Balbo 13, 31, de offic. 1, 11, 35. Dafs das volle Bürgerrecht gemeint ist, zeigt die Zusammenstellang mit Tusculam und Lanuvinm. Vergl. Peter Ztachr. für Alterthumewiss. 1844 Sp. 217; Rubino das. Sp. 964. — Atina hatte Bürgerrecht 652 (Plin. h. n. 22, 6, 11).

denen von Atella und Calatia im hannihalischen Kriege 544 vollständig aufgelöst und die Städte zu Conciliabulen herabgesetzt <sup>110</sup>; wogegen Cumae sein Passivbürgerrecht wenigstens bis zum J. 574 noch nicht mit dem Vollbürgerrecht vertauscht hatte <sup>110</sup>, aber dennoch das letztere noch vor dem Bundesgenossenkrieg erworben haben mnfs <sup>121</sup>. So wurde das Passivbürgerrecht als Verhältnifs ganzer Gemeinden, nachdem namentlich während der ersten Hälfte des fünften Jahrbunderts die stammfrenden zugewandten Gemeinden regelmäßig dasselte nazunehmen waren veranlaßt worden, im Laufe des sechste niweder, wie die satricanische und eampanische, ihrer Gemeindeverfassung verlustig erfältre oder, wie die arpinatische und die meisten türigen, in das Vollbürgerrecht aufnahm, den nen hinzutretenden Unterthanen aber nicht ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht, sondern statt dessen ein ungleiches Bürgerrecht aufnötligte <sup>110</sup>.

<sup>117)</sup> Auch so blieb der campanische Bodeu römischer Acker, wie z. B. daraus herzeicht, daß der Fan der Mauern von Calatia von deur römischen Censonen verdeungen wird (Jav. 41, 27 vergl. 29, 46). Die von dort weggesiedelten Campaner verforen das römische Bürgerrecht ohne ein anderes daßtr einzutauschen (Jav. 26, 34), wurden also persprein dediteid, b. h. sie waren freu und hatten wohl das volle Commercium (Jav. 26, 34, 50), aber das Consbirm nicht (Jav. 38, 36) und Bürgerrecht weder in Rom noch in einer persprinischen Gemeinde. Doch war dies praktisch auf die Liange kaum durchtarführen: achon 565 wurden sie in Rom mit geschätzt (Jav. 28, 36), 566 in Eshe und Erbrecht den römischen Bürgern ungefähr gleichgestellt (Jav. 2. a. O.). Sie können sich seitdem nicht mehr wesentlich von den Aernairen unterschieden haben und dürfen betrachtet werden als römische Bürger mit Commercium und Combinn, aber donne achtev sund passives Walhrecht.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>) Daher werden 544 die nieht schuldigen Campaner in die Bürgerrolle von Cumae eingetragen (Liv. 23, 31) und bedurfte es im J. 574 zur Einführung der lateinischen Sprache als der Geschäftssprache für Cumae einer besonderen Erlaubnifs (Liv. 40, 42).

<sup>128)</sup> Festus v. municipium p. 127.

<sup>10)</sup> Vergl. meine R. G. I. 775. 778. Noch ist für die Frage, welche italiachen Gemeinden vor dem Bundengenossenkrieg in das römische Bürgerrecht eingstreten sind, die Präfecturqualität wichtig. Denn pracyfeturae hießen diejenigen eutlegeneren Gemeinden, in denen zur Eriekhterung der Rechtspflege ein Stellvertreier des römischen Fritton (pracyfeturis ure dieunde) regelmäßig Recht spruch, die abs die Autonomie nicht mehr besaften, sondern dafür römisches Voll- oder mindestens Habbütgerrecht eingetauscht hattes; das auch in den letzteren ein römisches Tribnanal sich befand oder doch befinden konnte, zeigt Liv. 9, 20. In der That stimut das großentheits, obwohl keinenwege vollständig von Festas p. 233 auffewahrte Verzeichniß der römischen Präfecturen mit den oben gegebenen Zusammenstellungen auf beste überein. Wir kennen als pracyferbare sehtlich die Bürgercholmen Sattunis

Nachdem sodanu die Errichtung neuer Bürgergemeinden sowohl durch Colonisirung wie durch Verleihung ein volles Jahrhundert fast günzlich gestockt hatte, wurde is Polge der allgemeineu Insurrection der Italiker bekanntlich theils durch das julische Gesetz 664, theils durch das plantisch-papirische 665 allen tälisichen Gemeinden, die es noch nicht besafsen, das unbeschränkte Bürgerrecht verlieben und damit überhaupt aller Rechtsungleichheit innerhalb der italischen Gemeinden und zugleich der italischen Eldgenossenschaft selbst ein Ende gemacht.

Was nun die Stellung der Bürgergemeinden zu dem Münzrecht anlangt, so muss dasselbe aus demselben Grunde ihnen regelmässig gefehlt haben, weſshalb es deu autonomeu Gemeinden regelmäſsig zusteht, insofern es uämlich ein Theil der Gesetzgebung, ein Act der Souveränetät ist und darum keiner innerhalb des Staats stehenden Corporation, der Colonie und dem Municipium so wenig wie dem Geschlecht und dem Bezirk, soudern nur dem Staate als solchem zusteht. Wenu also das Münzrecht der latinischen Colonie nicht wohl sich versagen ließs. so konnte die Bürgercolonie desselben nicht theilhaft werden; ebenso verlor jede Gemeinde, die in die römische aufging, mit ihrer übrigen Souveränetät zugleich das Münzrecht, wobei es auch im Ganzen keinen Unterschied machte, ob die Gemeinde das volle römische oder das bloße Passivbürgerrecht empfing. Nur etwa im Wege der Uebertragung und Stellvertretung mochten solche Gemeinden zur Ausübung des Münzrechts gelangeu können. - Mit diesen durch die staatsrechtliche Consequenz gegebeneu Annahmeu stimmeu die Münzeu überein. Keine einzige Stadt, die mit einer römischen Bürgercolonie belegt worden ist, hat nach deren Deduction gemunzt. Ebeuso wenig giebt es sichere Munzen irgend eines Vollbürgermunicipiums oder eine numismatisch gültige Instanz dagegen, daß, abgesehen von denen der aufständischen Italiker und Samuiten, sämmtliche italische Münzstätten, wenn nicht früher, spätestens mit

Voltaraum, Literaum, Putcoli, theils die folgenden Gemeinden, von denen ich die anderweitig als Voll- oder Halbürgergemeinden bekannten durch gespertro Schrift bevrorhebe: Caere, Resto (A. 1955), Nursia (A. 125), Anagnia, Frusino (A. 127), Arpinaum, Atina (Gi.e. pro Piane. 6, 21, vergl. oben A. 126), Priveranum, Fundi, Formiae, Venefrum, Allifac vergel. A. 124), Calliaum, Capan, Calatia, Atella, Saesaula, Aeerrae, Cumae. Die Katastrophe Capuas 644 müchte die Präfectur daselbst nicht beeinträchtigt haben; es war rechtlich nichts im Wege und praktisch zwecknäßig in ein solches conciliabulum cirium. Rommoruss einen Präfecten zu sehieken und die prosfecti Capuam Cumas kommen noch in der letzten Zeit der Republik vor (Octili 6463).

dem Bundesgenossenkrieg geschlossen worden sind 181). Keine Ausnahme machen auch die kleinen Knpfermünzen mit den Köpfen vou Augustus and Tiberius, welche darch die Anfschrift PAEsti Signatum (?) Senatus Consulto uud die beigesetzten Namen von municipalen Beamteu oder Priestern so wie durch den Fundort als paestanische jetzt sichergestellt sind 182). Denn sie gehören bereits einer Epoche an, in der, wie wir sehen werden, das communale Münzrecht überhaupt rechtlich nicht mehr aus der alten Autonomie, sonderu aus Regierungsconcession und Delegation des allgemeinen römischen Münzrechts hergeleitet ward, führen ja auch selber ausdrücklich ihre Münzbefugniß auf den derzeitigen Inhaber des italischen Kupfermunzrechts, den Senat zurück. Wenn die Veranlassuug nicht aufgeklärt ist, weſshalb in Italien nnr Paestum solche Münzen schlng, so wird der Satz, daß in republikanischer Zeit keine italische Gemeinde auders als wegen und kraft ihrer Autonomie gemünzt hat, dadurch nicht im Geringsten erschüttert. Selbst wenu nachgewiesen werden könnte, dass dergleichen Münzen schon in der letzten Zeit der Republik im Auftrag des römischen Senats in Paestnm geschlagen worden sind, würde eine derartige vereinzelte Ausnahme gegen die sonst allgemeine Regel nicht in Betracht kommen. - Davon endlich, dass die Erstreckung des Bürgerrechts über ganz Italien anch zu einer münzrechtlichen Ausgleichung geführt hat, ist eine merkwürdige Spur erhalten in der Einführung des Semuncialfusses in Rom, die wahrscheinlich eug mit jener großen Krise zusammenhängt. Der Semnncialfus wurde für Rom augeordnet durch ein papirisches Gesetz 1811). welches den Münzen zufolge nm die Zeit des Bundesgeuossenkrieges gesetzt werden muss uud von Borghesi 134) daher eben dem Miturheber jenes Gesetzes von 665, dem damaligen Volkstribun C. Papirins Carbo beigelegt worden ist. Wenn man sich erinnert, dass bis dahin Rom nach dem uncialen, Valentia nud eiuige andere föderirte Gemeinden nach dem semnneialen Fuss gemünzt hatten (S. 321) und dass durch

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>) Eckhel 1, 82 bemerkt, daß das Münzen in Italien außerhalb Rom zwar vor der Kaiserzeit aufgehört habe, der Endtermin aber sich nicht bestimmen lasse.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>) Verg.l. über diese Minzen Eckhel J. 159. 4, 144. Cavedoni Bull. Nap. 2, 118. Carelli Taf. 135 und dazu Cavedoni. Elin derartiges Stück im Kabinet d'Allly hat, nach Cavedonis brieflicher Mithelting, dia Aufschrift: ... EGNATIVS — Q. OCTAVI ... IIVIR — P.E. S. SC; sonst ist die Aufschrift nur PSSC oder SPSC, selten

T.... D... De Senatus Sententia (Avellino opuse. 2, 131).

<sup>133)</sup> Plin. h. n. 33, 3, 46.

<sup>134)</sup> Borghesi bei Cavedoni app. C p. 141, annali 21 (1849) p. 12.

deren Einverleibung in Rom nicht bloß jene Städte ihr Prägrecht einbüßten, sondern auch die von denselben ausgegebene Munze ihr rechtliches Umlaufsgebiet verlor und nothwendig entweder ansgeraffen oder in das römische Reichsgeld aufgenommen werden mußte, so ist sowohl die Richtigkeit jener Zutheilung als auch die Ursache der Veränderung klar. In der letzten Epoche der römischen Herrschaft über Italien hatte Rom für seine in ganz Italien gültige Scheidemünze den uncialen Puß befölgt und zur Unterscheidung von dieser der örtlichen Scheidemünze, wo sei en Italien noch vorkam, den semnnetalen Puß vorgeschrieben; als Italien in Rom oder vielmehr Rom in Italien aufging, ßel der Grund dieser Unterscheidung weg und die örtliche mit der Reichsseheidemünze zamammen. Es war also in der Ordnung, daß damals zugleich der semunciale Fuß in Rom eingeführt oder, wie man besser sagen wirde, sowohl der unciale als der semunciale Fuß für die Kunferscheidemünze za Reiches gestattet ward.

Allein für die Passivbürgergemeinden gilt die allgemeine Regel, dass das römische Bürgerrecht das Münzrecht ausschließt, nur unter gewissen Beschränkungen. Um indess die sehr eigenthümliche Gestaltung ihres Münzrechts richtig zn würdigen, ist es erforderlich die nicht minder eigenthümliche staatsrechtliche Mittelstellung dieser Gemeinden zwischen Römerthum und Autonomie sich zu vergegenwärtigen. Die Bürger dieser Gemeinden heißen Römer 185) und werden als solche den italischen Bundesgenossen gegenübergestellt; privatrechtlich, im Commercinm und Conubium 186) und wohl auch im Provocationsrecht werden sie den übrigen römischen Bürgern gleichgestanden haben. Aber dennoch treten sie nicht in das römische Gemeinwesen ein, werden in keine Tribns und Centuria aufgenommen, sondern bilden innerhalb des römischen ein eigenes rechtlich gesondertes Bürgerwesen, gleichsam einen Staat im Staate 187), und nennen sich anch Bürger von diesem 188). Sie leben nach römischem Recht, aber nicht nach dem gemeinen Landrecht, sondern nach einem eigenen auf Grund des früheren Rechtszustandes von den Römern festgestellten statutaren 129). Sie stehen unter den römi-

Ennius (?) ann. 174 Vahlen: Cices Romani tunc facti sund Campani. Polyb.
 6. 2, 24. Festus v. municepp. 142. Vergl. Liv. 10, 26, 14.
 120, 114. 23, 2, 4, 7, 26, 83, 31, 31.

<sup>187)</sup> Festus v. mnnicops p. 142: ea condicione cives Romani, ut semper rem publicam separatim a populo Romano haberent.

<sup>186)</sup> Civis Campanus Liv. 23, 7, 46, 26, 12, 16, 28, 46 und sonst.

Liv. a. a. O. Meiue R. G. 1, 394, 406. Auch die aufserordentlichen Quästionen in Capua 440 (Liv. 9, 25, 26) mögen mit dem Halbbürgerrecht zusammeu-

schen Beamten, namentlich hinsichtlich der Rechtspflege unter dem Prätor and dessen Stellvertreter, dem praefectus iure dicundo 160); aber wenigstens für die Gemeindeverwaltung, anch wohl für einen Theil der Jnrisdiction bleibt die einheimische Magistratur<sup>141</sup>), in Capua znm Beispiel der Meddix. Sie unterliegen der römischen Aushebung und dienen unter Kriegstribnnen in Legionen, nicht wie die Bundesgenossen unter Präfecten in Cohorten; aber die Conscription mnss örtlicher Art gewesen sein, schon weil die Pflichtigen in keiner Tribus standen, und die campanischen Legionen stehen neben den römischen für sich. Die römische Sprache wurde da angewandt, wo diese Gemeinden sich als römische zu bezeichnen veranlaßt waren; allein im Allgemeinen blieb die Landesauch ferner die innere Geschäftssprache, wie außer den unrömischen Namen dieser Halbbürger und den nicht römischen Inschriften vor allem das Beispiel Cumaes beweist, das noch im J. 574 das Recht der lateinischen Sprache sich zu bedienen im Wege des Privilegiums erwarb 145). -Es lag nahe an diese Quasi-Antonomie anch ein gewisses Münzrecht anzuknupfen; zugleich aber ist es begreiflich, daß bei dieser Mittelstellung, die in ihrer Tendenz den nnvereinbaren Gegensatz zwischen römischem Bürgerrecht und autonomer Verfassung anszugleichen so viclfache Modificationen zuliefs, die Münzbefugniß sieh keineswegs durchgreifend und einfach entwickelte, sondern sehr wandelbar und ungleichartig und namentlich bald auf den Namen Roms, bald auf den eigenen ausgeübt ward. hängen, da man gegen Föderirte in dieser Zeit wohl eine die Autonomie nicht so offen verletzende Form gewählt haben würde; ebenso dass über die Eintragung von Nichteumanern in die enmanische Bürgerliste das römische Volk Beschluß faßt (Liv. 23, 31).

149) Liv. 9, 20. Wahrscheinlich war es dieser Priffect, den die Capnaner bei dem Uebertritt zu Hannibal zunächst umbrachten; Livius 23, 7 sehent, was von ihm gesagt war, milsverständlich auf die praefecti socium übertragen zu haben, die

nach Capua nicht gehören.

11) Daß in Capua nicht bloß der römleche Präfeet Recht sprach, zeigt Liv 23, 4. Hiemel seheint zu gehen, daß in Capua Senat und Pleba sich nicht desselben Vernammiungs- (und Gericht?)plattes bedienten (dierers for utdehne, Alle Mitz. 3, 2, 4, 4, 4) wellscheit richtet der Präfeet her die Vornehmen, diese über die Geringen. Damit könnte die Üeberlieferung, welche das römliche Bürgerrecht auf die eumpaniehen Ritter beschränkt (A. 122), retert wohl zusammenhängen.

109 S. 363 A. 128. Wenn auf den Goldmünzen mit den zwei Schwörenden wirklich der eine römisch, der andere griechisch gekleidet ist (Lenormant introd. å l'élite céramogr. I p. XLIII), so milisten die Capanaer anch in der Tracht sich von den Eömern untereshieden haben; doch ist die scheinbare Abweichung der Gewandung viellecht nur durch die verschiedene Stellung der belden Krieger vernalast. Auf den Kupfermünzen von Capan und Atella erscheinen belde Krieger durchaus gleich gekleidet und bewänfels.

Zunächst ist das Prägerecht unverkennbar nicht regelmäßig, sondern nur ausnahmsweise gestattet worden. Mit dem Nameu von Passivbürgergemeinden bezeichnete Münzen haben wir lediglich von Capua nebst Calatia und Atella; auch von den hieher gehörigen Münzen mit dem Namen Roms ist ein großer Theil sicher in Capua geschlagen und bis jetzt keine zweite derartige Prägstätte mit Sicherheit nachgewiesen worden (S. 211); so daß man dieses Recht füglich auffassen kann als ein der bei weitem wichtigsten Passivbürgergemeinde eingeräumtes Privilegium. Die Form desselben hat, wie zum Theil bereits gezeigt ward (S. 212 f.), mehrmals gewechselt. In der ersten Periode prägten die Campaner Silbermünzen nach dem gewöhnlichen campanischen Fuß. also Didrachmen bis 7.4 Gr. nebst den dazu gehörigen kupfernen Litren und Hemilitrien. Die Aufschrift lautet durchgängig auf den Namen Roms und ist zwar nach der in Campanien üblichen Weise im Pluralgenitiv des Volksnamens, aber nur auf einer einzigen wahrscheinlich unmittelbar nach der Unterwerfung Capuas unter Rom geschlagenen Münzsorte in griechischer148), sonst durchaus in römischer Sprache abgefaßt. Das gesetzliche Umlaufsgebiet war für diese campanisch-römischen Münzen wie für das latinisch-römische Schwerkupfer das Gebiet der römischen Gemeinde, so dass also iene auch in Latium, dieses auch in Campanien gesetzliche Geltung hatte; natürlich müssen also auch die beiderscitigen Münzeinheiten mit einander geglichen worden sein, doch ist es nicht bekannt, wie viele Libralasse auf dieses campanische Silberstück officiell gerechnet wurden. - In der zweiten Epoche wird in die Werthmünze das römische Gewicht eingeführt und das Silber so wie das ietzt hinzutretende Gold auf römische ganze Scrupel geschlagen, wobei indess zugleich so weit möglich die Gewichte deu in Campanien gaugbaren genähert werden; das gewöhnliche Silberstück, das an die Stelle des bisherigen Staters tritt, scheint auf ein Normalgewicht von 6 römi-

<sup>18)</sup> Dies ist eine Kupfermünze mit Apollokopf mit Lorberekranz // Siter mit Menschenantligt, den gewöhnlichen nespolitanischen vollständig gleich, nur das die Aufschrift nicht NEOITOAITAN ist, sondern PAMAIAN (Eckbel 1, 114. §). 34. 47. Rieden ben. di eitzt h. 27. Die socheint der frühesten Epoche anurgebören, wo das eampanische Passivhütgerreicht noch in der Bildung begriffen war und der Statz noch nicht festschad, daß die Campaner, wem sie als Römer auftraten, römisch, wenn als Nichtrümer, nicht römisch zu schreiben hatten. Daß man un 416 in Cappun griechische, nicht onkisch schriebt und nespolitanische Typen nacheschults, ist nicht auffällerd (S. 115. A. 68). Freilich kann die Münze auch von einer andern aanmaischen Halbbürgerenenfiche Errüfen, z. B. von Cunne.

schen Scrupeln = 6.82 Gr. ausgebracht zu sein. Die kupferne Scheidemiinze folgt dagegen wie bisher dem campanischen System. Die Aufschrift lantet auf dem Gold und Silber durchaus und anfänglich auch anf dem Kupfer anf deu Nameu Roms, und ist denn auch immer lateiuisch, ferner nach der in Latium tiblicheu Weise auf deu Nominativ des Stadtnamens gestellt: auf dem itingeren Knnfer dagegen findet sich der Name vou Capua und dieser dann immer oskisch144). Das gesetzliche Umlanfsgebiet war für das Gold und Silber und wahrscheinlich ebenso für das Schwerknpfer Roms, also für die gesammte Werthmünze auch ietzt noch das ganze römisch-campanische Gebiet; die campanische Kupferscheidemunze dagegen ist beschränkt auf das Gebiet der prägenden Passivbürgergemeinde. Die Gleichung zwischen den drei Metallen scheint gemacht zu sein nach dem Ansatz von 1 Scrupel Gold gleich 10 Scrupel Silber und 1 Scrupel Silber gleich 180 Scrupel Kupfer, so daß das gewöhnliche Silberstück von 6 Scrupelu Normalgewicht 41 Libralassen gleichstand (S. 215). - Endlich in der dritten und letzten Epoche wird die Gold- und Silbermünze uicht eigentlich verändert, aber allmählich in Schrot und Korn verringert; das Gewicht der letzteren geht bis anf etwa 5.9 Gr. herab 146) nnd anch das Metall ist oft sehr unreiu. Die Kupfermunze fügt sich dem römischen Assystem; der Fuß derselben ist der trientalsextantare, das System das gewöhrliche stiditalische mit Dextans statt As, Quincunx statt Semis. Die Goldmunze dieser Zeit ist aufschriftlos. Im Silber lautet die Aufschrift gewöhnlich lateinisch auf Rom; der

<sup>149</sup> Wenn man nicht die sicher campanischen Minnen mit dem ephenbekränsten Kopf X Löwe, Stah oder Thyrsus haltend und der Anfschrift CAP (Priedländer osk. Minzen S. 8) hier einreihen und darin eine Mittelstufe weischen dem Iateinschen ROMA und dem oskischen kope erkennen will, was allerdings möglich ist. Andere gleichartige Stüke haben brürens CAI.

<sup>19)</sup> Dies ist das Minimalgewicht der Romasticke mit dem Januakopf und der Quadriga von guten Silber (S. 255), vor ieda Gewicht der Sübermünzen mit der Aufschrift kope (S. 259), welche beide wahrscheinlich die zudetzt geprägten Sorten dieses Systems sind; tiefer ist die Münnorna wohl nicht berabgegangen. Allerdings kommen unter den Billoustiken des ersteren Gepräges (S. 259) auch nicht wenige leichtere vor von 5.83, 5.44, 5.2, 4.7, 4.09, 3.82, 3.76, 3.85, 3.25 Gr; allein es ist mehr lad bedenklich aus Billounstinen das Normalgewicht zu bestimmen und überhanpt daraus wohl nur zu entnehmen, daß die jüngste römisch-campanische Prägung sehr oft in Schrot und Korn die Norm nicht eingehalten hat. Die leichtesten Stücke dieser Reibe kann man anch für Hälfen halten, zumad da wenigstem bei dem leichtesten von allen ein Feingehalt von 0.990 constatirt ist; aber für die Mohrzahl ist diese Auffüssung doch nicht möglich.

Stadtname in oskischer Sprache erscheint nur auf einer einzigen sehr selten vorkommenden Silbersorte, deren Gewicht das niedrigste in dieser Reihe überhanpt vorkommende von 5.9 Gr. ist. Das Kupfer endlich hat nie andere als oskische Anfschrift 146). - Für die Stellung der Silbermünzen dieser Epoche gegen den römischen Denar kommen znnächst folgende Thatsachen in Betracht. Die Sorte mit Januskopf und Quadriga, welche in der letzten Epoche dieser Prägung überwiegend häufig, wo nicht aussehliefslich geschlagen worden ist, seheint anf einzelnen Exemplaren den bekannten Nachstempel zu zeigen, wodnreh verschliffene republikanische Denare in der ersten Kaiserzeit wieder umlauffähig gemacht wurden 147). Sieher ist es, dass unter den republikanischen Denaren, die Kaiser Traianns einzog und dafür andere mit gleichem Gepräge, aber auf das Normalgewicht seiner Zeit justirte und mit dem Restitutionsvermerk versehene wieder ansgab, anch dieses Silberstück sich befand (S. 258). Es geht daraus hervor, dass diese Geldstücke wenigstens in der Kaiserzeit als Denare angesehen wurden 148). Eben dies bestätigt auch der spätere Sprachgebraueh, welcher nummus quadrigatus geradezu gleichbedeutend mit nummus denarius verwendet, und die antiquarische Ueberlieferung, dass die Quadriga das älteste Gepräge des Denars gewesen sei165); denn anf den wirklich römischen Denaren erscheint die Quadriga erst in ziemlich später Zeit und kaum vor Ende des sechsten Jahrhunderts, wogegen, wenn die den ältesten Denaren mindestens gleichzeitigen campanischen Quadrigati Denarwerth gehabt haben und als Denare umgelaufen sind, sowohl iener Sprachgebrauch als diese Annahme der Gelehrten sieh befriedigend erklären. Wie anffallend nnn auch die Gleichstellung eines Silberstücks von 6 Scrupeln = 6.82 Gr. und eines von 4 Scrupeln = 4.55 Gr. anf den ersten Blick erscheinen mag, so schwindet bei

<sup>(\*\*)</sup> Wenigstens giebt es keine Kupfermünzen des triental-sextantaren Fußes mit der Inschrift ROMA, die man mit Wahrscheinlichkeit der capuanischen Prägung vindicien könnte.

<sup>147)</sup> In una moneta di argento, berichtet Avellino Bull. Nap. 3, 133, col bifronte imberbe nel ritto ed il Gioce quadrigario colle lettere incuse ROMA nel rovescio ho

rizecato le lettere zeritte tra' capelli del bifronte e propriamente sulla sommità. Was kann diese Aufschrift anders gewosen sein als ein solcher Nachstempel? Vergl. Eckhel 1, p. CVII; Borghesi dec. 3, 8.

<sup>148)</sup> Böckh S. 462.

<sup>140)</sup> Liv. 22, 52. 54. 58 (wo die Vergleichung von Polyb. 6, 58, 5 es völlig sicher stellt, daß der nummus quadrigatus nichts ist als der Denar) und die oben S. 288 A. 14 angeführten Stellen.

genauer Erwägung der Verhältnisse das Bedenkeu. Aus welcher Epoche die Gleichsetzung des Quadrigatus und des Denars herrtihrt, wissen wir nicht; es ist keineswegs nöthig anzunehmen, daß sie, seit es Denare in Rom gab, sich gleichgestanden haben 160) und nicht erst später, etwa als bei der Vernichtung des capuanischen Gemeinwesens desseu Prägstätte geschlossen ward uud über alles, was mit Capua zusammenhing, das härteste Strafgericht erging, das campanische Silberstück von 11 Denaren Silberwerth devalvirt und auf Denarwerth herabgesetzt worden ist. Wenn aber auch der Quadrigatus von Haus aus in der officiellen römischen Tarifirung dem Denar gleichgestanden haben sollte, so war dies eine von ienen Ansetzungen, wie man sie gegen ausländische Münze - dies war thatsächlich die campanische für Rom - der inländischen gegenüber anzuordnen pflegt, mehr zur Abwehr als zur Aufnahme und mit der Absicht, dass die nachtheilig tarifirte Sorte entweder im Ausland bleibe oder eingeschmolzen werde. Anders kaun es auch dem campanischen Quadrigatus nicht ergangen sein. War er schou vor Capuas Untergang so schlecht tarifirt, so wird er der Sache nach campanisches Localcourant gehlieben sein und dort im Privatverkehr eine andere als die officielle Geltung dem Denar gegenüber gehabt haben. Dagegen von dem Augenblick an, wo in Folge der Katastrophe von Capua und der im Laufe der Zeit sich verringernden Masse diese Sorte factisch anfing mit dem Denar sich zu mischen, muß sie rasch den Weg in den Schmelztiegel gefunden haben; wie sie denu auch nach Answeis der Funde in der sullanisch-caesarischen Zeit bereits gänzlich aus dem Denarcourant verschwunden war. Sollten dennoch Traians Beamte sie nicht hloß aus antiquarischer Spielerei erneuert haben, welches anzunehmen allerdings bei dem ganzen nnten näher zu erörternden Charakter dieser Restitution sehr viel für sich hat, sondern in der That dergleichen Stücke eingezogen haben, so können dies nur einzelne gewesen sein, die durch schlechtes Korn oder starke Vernutzung dem Einschmelzeu entgangen waren. - Daß die capuanische Kupfermünze nur innerhalh des Gebiets der prägenden

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Wenn freilich Livius in den A. 149 angeführten Stellen genan gesprochen has war sehon zur Zeit der cannenischen Schlacht jene Gleichetzung vollzogen. Wahrecheilich aber hat er vielnehr hier den munnum gundrigstus proleptisch gesetzt, zumal da im Geschäftsverkehr zwischen Rom und Karthago sieherlich das Siber stets nach dem Gewicht stipulirt ward (vergt. Liv. 22, 23 und die Priedeauverträge). Daß derselbe Schriftsteller (8, 11) gar sehon 416 in Beziehung auf Capus Denare erwähnt, beweist nur, wie wenig ihm überhanpt und freilich besonders an dieser Stelle (A. 122) in derzleichen Dinzen zu tranen ist.

Stadt gesetzliche Gültigkeit hatte, ist schon nach der Außehrift nicht zu bezweifeln und wird durch die Fundnachrichten bestätigt 181). -- Was die chronologische Begrenzung dieser dritten und letzten Periode der römisch-campanischen Prägung anlangt, so deuten alle Spuren auf die Zeit zwischen 486 und 543. Die große Aehnlichkeit, die zwischen der römischen Prägung dieser Epoche und den römisch-campanischen Silber- und Kupfermunzen in Stil und Fabrik obwaltet, ist bereits früher (S. 295) hervorgehoben worden; sie erstreckt sich selbst noch auf den sehr alten, nicht aber ältesten Denar mit Diana in der Biga, dem Sextanten von Capua und Calatia entsprechen; auf den nicht vor 526 geschlagenen Victoriatus, dessen Gepräge wiederkehrt auf Kupfermünzen von Capua und Atella: und auf das im J. 537 zuerst geprägte goldene Sechzigsesterzstück mit dem Adler, das in den seltenen capuanischen Silbermunzen mit oskischer Außschrift und in mehreren Kupfermunzen derselben Stadt sein Gegenbild findet. Auch die aus Ueberprägungen und Funden sich ergebenden chronologischen Daten stimmen hiemit wohl überein 142). Dasselbe bestätigt der Fuß. Es ist gewiß kein zufälliges Zusammentreffen, dass einerseits der römische Denar in dieser Epoche von 4.55 auf 3.90 Gr., das Kupfer vom trientalen auf den sextantaren Fuß herabgeht, andrerseits der campanische Quadrigatus ganz in demselben Verhältnifs von 6,82 auf 5,90 Gr. sinkt159) und das Kunfer von Capua und dessen Nebenstädten gleichfalls triental-sextantar ist. Die Gleichzeitigkeit endlich jenes Silberstücks mit wenigstens einem großen Theil dieser Kupfermunzen geht unwidersprechlich hervor aus dem schon S. 211 A. 103 hervorgehobenen Umstand, daß der Gold- und Silbertypus

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Riccio mon. di città n. 3: 2000 assai vari i medaglioni e talami altri tipi difficili, e si rincengono nella sola periferia della Campania, anzi forse ne' soli tenimenti Capuani. Un gran ripostiglio ne rincenne, or son tre anni, D. Orazio de Pasquale delle Ourti.

<sup>13)</sup> Die Münzen von Atella und Veiecha mit F\u00fcnischen Werthzeichen zeigen mehrfach ein \u00e4tteres Gepr\u00e4ge, ao jene das einer M\u00e4nze mit ROMA (Aveillino opuse. 2, 32. 35; Friedl\u00e4nder osle. M\u00e4nzen 8. 16\u00e4, wahrscheinlich einer der \u00e4lteren r\u00fcmissch-ampanischen ohne Werthzeichen, diese das Gepr\u00e4ge einer restituirten M\u00e4nze Hierons I mot einer M\u00e4nze der Manze der Manzertiener (Friedl\u00e4nder a. a. 0. S. 17). Lettzer sit also nach 472 geschlagen. Bei Labico fanden sich ein r\u00fcmissches goldenes Vierzignund ein Zwnatigssesteratich mit zwei cappanischen Sextanten, a und \u00e5 der Beilage D (Ficoroni menorie di Labico p. 56).

<sup>118)</sup> Denn 4.55: 3.90 = 6.85: 5.90. Galt also der Quadrigatus, wie er, wenn nicht Officiell, doch im gewöhnlichen Verkehr nothwendig gegotten haben muße, giele 6 Seeterzen, so mußet er, diesem folgend, eben auf das Gewicht gelangen, anf dem wir ihn sehließalich finden.

dieser Epoche, die Quadriga durchgängig auch die höchsten Kupfernominale der einzelnen Prägstätten, den Dextans von Capua, den Triens von Atella, den Sextans von Calatia bezeichnet; welche Zusammengehörigkeit die bei jedem einzelnen Metall auf die eben bezeichnete Epoche hinführenden Beweise wesentlich verstärkt. Dass nach der Eroberung Capuas durch die Römer 543 und dem im folgenden Jahre erlassenen Plebiscit über die Bestrafung der abgefallenen campanischen Gemeinden dieselben nicht ferner gemünzt haben, bedarf keines weiteren Beweises. - Somit liegt in dieser römisch-capuanischen Prägung die eigenthümliche Doppelstellung der Passivbürgergemeinden in ihrer allmählichen Entfaltung uns wie im Bilde vor Augen. Integrirende Theile des römischen Staats und doch wieder gewissermaßen selbstständige Gemeinwesen, haben sie das Münzrecht weder völlig besessen wie die Bundesstaaten noch völlig entbehrt wie die Colonien und Municipien. Wir sehen sie bald als römische Bürger münzen und der lateinischen Sprache sich bedienen, bald als Bürger der eigenen Gemeinde nnd alsdann die Landessprache gebrauchen. Merkwürdiger Weise aber tritt die letztere Prägung unter eigenem Namen erst in der dritten und letzten Epoche ein, nachdem sie den größten Theil des fünften Jahrhunderts hindurch ausschliefslich als Römer gemünzt hatten; es scheint fast, als habe, wie das ja öfter eintritt, erst allmählich unter der Fremdherrschaft ein Streben nach Wiederherstellung der Autonomie und nach Rückgabe der Landessprache als der officiellen sich in Capua entwickelt. Zuerst gelang es für die Kupfermüuze ein quasi-autonomes Münzrecht zu gewinnen; das gleiche Recht für Silber kann Capua erst kurz vor der Katastrophe zu Theil geworden sein; die Aufschriftlosigkeit des Goldes sieht ganz aus wie ein Mittelweg zwischen den rivalisirendeu Ansprüchen der führenden und der unterthänigen Gemeinde 184). Umgekehrt verhält es sich mit der Anwendung des römischen Gewichtsvstems: wenn von demselben in der ersten Epoche noch gar keine Anwendung gemacht wird, hat es in der zweiten das Silber und Gold, in der dritten endlich auch das Kupfer ergriffen.

<sup>149</sup>) Man könnte die Silbermünze, von der nur vier Exemplare bis jetzt be-kannt sind, gesehlagen glauben nach dem Abfall Capuas von Eom 588, da ja Capua im Vertrag mit Hannibal die Antonomie ausdrücklich sieh vindicitre (Liv. 23, 7 vergl. 28, 14, 8). Allein die Vergleichung der Goldmünzen, denen die Aufschrift sieberlich nicht zufällig felit, Wederzith diese Annahme.

#### BEILAGEN.

#### A. Römische Münzen des Trientalfußes.

#### Decussis.

- U.f. Gramme. a) Göttin mit dem Vogelhelm X )( Prors X.
  - 4 1074 (= 38 nnc. Zelada aus dem Mus. Capponi, s. die Vorrede. Dasselbe Exemplar des Mus. Capponi giebt Gori Mus. Etr. I tab. 196 n. 6 ef. II p. 420 nn 40 römischen Unzen = 1151 Gr. an nnd selst bei Passert, ebenfalls aus dem Mus. Capponi, unter dem As von 4 Unzen. Dieser Decassis ist jetzt im Collegio Romano nnd ist das Exemplaria, welches nach dem nes grave p. 41, Genarelli p. 68 und einer Mitthellung bei Bach. S. 384 29 Unzen. I Dr. = 1106 Gr. wiesen molt.
- + 3 853 (= 34 unc. Arigoni 3, 21. 22 mit Lanzenspitze als Beizeichen).
- + 21 727 (= 25 nnc. 17 den. Olivieri).
  - b) Geflügelte Victoria in der Biga ROMA, X )( Prora X.
- -4 1037 (= 41 nnc. 46 car. Arigoni 3, 23. 24).

#### Quadrussis (viereckig).

Stehendes Rind auf beiden Seiten; zwischen den Beinen IIII. +3 347.51 (= 13 onc. Riccio mon. fam. p. 250 tay. 68; vollständig).

#### Tressis.

- 4 321 (= 12 one. nap. Riccio mon. famigl. p. 250).
- 4 314 (= 11 unc. 1 dr. Gennarelli).
- -3 302 (= 10 unc. 5 dr. Zelada; nach Gennarelli 10 unc. 6 dr.).
- -3 301 (= 12 nne. Arigoni 3, 20).
  - 21 254 (= 9 unc. ses grave p. 41, Geunarelli).

## Dupondius.

- 4 220.25 (vortrefflich erhalten; Coheu p. 350).
- 3½ + 174 (= reichlich 6½ Unzen, Riccio cat. p. 2; kaum 7 Unzen, derselbe mon. fam. p. 250).
- 3 175 (= 6 unc. 14 dr. Zelada; nach aes grave p. 41, Gennarelli 6 unc.).

- U. f. Gramme.
- -3 160 (= 10 semunc. 3 dr. Ramus).
- -3 151 (= 4 onces 7 gros 36 grains d'Ennery p. 128).
- $+2\frac{1}{2}$  147 (= 5 nuc.  $1\frac{1}{2}$  dr. Zelada).
  - As.
- + 5\frac{1}{2} 155.13 (= 6 unc. 26 car. Arigoni 3, 2; folgt auf einen As von 9 unc. 112 car. = 245 Gr., d. i. 9 U. f.).
  - 51 152 (= 4 to unc. Pembroke 3, 123).
  - 51 151 (= 6 nnc. Arigoni 1, 1).
- + 41 131 (= 4 u. 5 dr. Gennarelli; folgt anf elnen As von 9 n. = 254 Gr.).
- +41 127 (= 41 once Passeri Mus. Pass.; folgt anf einen As des Passeri von
- 8 Unzen = 226 Gr., fast 8½ U.f.).
  +4 113 (= 7 semunc. 3 dr. Ramus; folgt anf einen As von 17½ semunc. = 257 Gr., +9 U.f.; = 4 noc. Gennarelli, Passeri Mus. Pass.).
- 4 103 (= 3 onc. 16 den. Olivieri; folgt auf einen As von 8 onc. 6 den. = 233 Gr., 8½ U.f.).
- + 31 101 (= 1897 Gran K. K. Böckh S. 401; folgt auf einen As von 81 U.f.).
- + 31 99 (= 31 nnc. Passeri Mus. Pass.).
  - 3½ 94 (= 3 onces ½ gros Montfaucon Suppl. 3, 43).
- 3 85 (= 3 nnc. 55 car. Arigoni 1, 2).
  82 (= 2 nnc. 5 dr. 58 gr. nürnb. Gewicht, Eckhel Mus. Caes.; folgt auf einen As von 8 nnc. 5 dr. 45 gr. = 280 Gr., 9 t U.f.).
  - 3 81 (= 2 unc. 7 dr. Gennarelli).
- 78 (= 2 nnc. 6 dr. Gennarelli, zwei Exempl.).
  76 (= 3 nnc. 5 car. Arigoni 1, 2; der nächstfolgende ist sextantar).
- -3 76 (= 3 unc. 5 car. Arigoni 1, 2; der nächstfc +21 74 (= 2 nnc. 5 dr. Gennarelli, zwci Exempl.).
- + 21 71 (= 2 unc. 4 dr. Geunarelli, zwei Exempl.; Passeri Mus. Pass.).
- 21 67 (= 2 unc. 3 dr. Gennarelli).
- -2½ 64 (= 2 unc. 2 dr. Gennarelli, zwel Exempl.; das nächstfolgende wiegt 1 unc. 7 dr. = 53 Gr. nnd ist sextantar).

#### Semis.

- 5; 74 (= 2 nnc. 5 dr. Gennarelli, nach Semis von 4 nnc. = 113 Gr.).
- + 3\frac{1}{4} 49 (= 1 n. 18 den. Oliv., nach Semls von 4 n. 4 den. = 118 Gr. 9 U.f.; = 1 n. 6 dr. Gennarelli).
  - $3\frac{1}{8}$  48 (= 902 Gran Kramer, Böckh S. 402, nach Semis von  $9\frac{1}{8}$  U.f.).
  - 3 42 (= 1 unc. 4 dr. Gennarelli, zwei Exempl.).
- -3 39 (= 1 nnc. 3 dr. Gennarelli, zwei Exempl.). +21 37 (= 1 unc. 66 car. Arigoni 1, 2, nach Semis von 4 unc. 110 car. =
- 120 Gr., 8½ U.f.).

  -2½ 32 (= 1 nnc. 1 dr. Gennarelli, zwel Exempl.; der folgende wiegt 1 unc.

  = 28 Gr. und ist sextantar).

# B. Süditalische Kupfermünzen von Triental- oder leichterem Fuß.

#### 1. Larinum.

Es giebt nur eine Serie mit Werthzeichen, die zwischen Uncial- und Sextantarfuß schwankt.

1

U. :

5.3 (K. K.).

| Quincunx.                           | Sextans.                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Pallaskopf )( Reiter.               | Cereskopf )( Delphin.             |
| .f. Gramme,                         | U. f. Gramme.                     |
| 13.1 (= 255 Carelli 1).             | 1 4.2 (= 81 Carelli 8).           |
| 11.4 (= 222 Careili 2).             | 4.1 (= 80 Carelli 9).             |
| 1 11.3 (K. K.).                     | 4. (K. K.).                       |
| — 11. (K. K.).                      |                                   |
| 10.8 (= 210 Carelli 3).             |                                   |
| Triens.                             | Uncia.                            |
| Jupiterkopf )( Adler auf dem Blitz. | Apoilokopf )( Füllhorn.           |
| £. Gramme.                          | U.f. Gramme,                      |
| 1 10.7 (K. K.).                     | 2 4.5 (= 87 Careili 10).          |
| 8.4 (= 163 Careili 5).              | 4. (= 78 Cwreili 11).             |
| 1 6.1 (= 118 Carelli 6).            | 11 8.3 (K. K.).                   |
| Quadrans.                           |                                   |
| Herculeskopf )( Centaur.            | Ohne Werthzeichen, wohl Semuncia. |
| £ Gramme.                           |                                   |
| 1 9. (K. K.).                       | Diana )( Hund.                    |
| 1 6.4 (= 125 Carelli 7).            | U. f. Gramme.                     |

#### 2. Teate Apulum.

U.f. Gramme. 2 2.8 (= 54 Carelli 12).

Gewichte der silbernen Stater s. S. 252.
Die Kupferreithe hat die größte Achallelkeit mit der dritten vennsinischen
S. 345 sowohl im Gewicht als in den Nominalen. Beide sind eher zwei Serien von
Zweitunzen- und Unzenfinß als eine aus dem Zweitunzenfinß, das in allen vier Nomialen Stütke vorkommen, die fast geman auf das Normalgewicht des Unclafifuses

| assen.                             |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Nummus.                            | Quincunz.               |
| Jupiterkopf )( Adler, N.           | Pallaskopf )( Eule.     |
| Gramme.                            | U. f. Gramme.           |
| 31.97 (= 623 Carelli1; jedoch ohne | + 11 20.15 (K. K.).     |
| N und ohne TIATI).                 | 19.4 (= 378 Carelli 3). |
| 26.55 (K. K.).                     | 15.35 (K. K.).          |
| 25 86 (- 504 Carelli n 2)          | 15 (- 999 Carelli 6).   |

U. f. Gramme, 14.8 (= 288 Carelli 4), 14.26 (K. K.), 12.8 (= 250 Carelli 5).

1 11.2 (= 210 d'Ennery p. 130, falsch als paestanisch). 10.8 (= 210 Carelli 8).

9.59 (= 55 car. Arigoni 1, 9). 9.06 (= 52 car. Arigoni 1, 9).

Triens.
Herculeskopf )( Löwe.

1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 13.5 (K. K.). 12.7 (K. K.).

11.2 (= 218 Carelli 9). 1 8.6 (= 168 Carelli 10).

Quadrans.
Typen des Quincunx.

-2 12.5 (K.K.). Von dem Stück mit 3 U.f. Gramme. 12. (= 234 Carelli 11).

11.6 (K. K.). 6.8 (= 133 Carelli 13).

5.9 (= 115 Carelli 12).

Sextans.

Typen des Quincunx.

 $+1\frac{1}{2}$  7.4 (K. K.; = 145 Carelli 15). 6.6 (= 129 Carelli 18).

6.3 (= 123 Carelli 14). 1 4.5 (= 88 Carelli 16). 4.4 (= 86 Carelli 17).

Uncia.

Typen des Quincunx.

Von dem Stück mit Jupiterkopf )( TİATI, Reiter auf dem Delphin ist noch nicht ermittelt, wie viel Kugeln es trägt; nach Carelli ist es Quincunx. Gewicht: Gramme

7.4 (K. K.).

6.35 (K. K.). 6.3 (= 123 Carelli n. 19).

Vergl. überhaupt Friedländer osk. Münzen S. 50.

3. Gra.... Calabriae?

Es findet sich nur eine Serie:

Quadrans.

Jupiterkopf )( zwei Adler.

U.f. Gramme.

Gramme.
4.3 (= 25 carati Arigoni 1, 10 | 4.3 (= 26 carati Arigoni 1, 10 | 4.3 (= 69 Carelli 6).
3.3 (= 64 Carelli 5).
3.2 (= 62 Carelli 2).

3.6 (= 70 Carelli 7). 2.6 (= 15 car. Arigoni 1, 12).

Ohne Werthzeichen, wohl Sextans. Jupiterkopf )( Adler.

2.4-1.7 (= 47-34 Carelli 8-12).

Ohne Werthzeichen, wohl Uncia. Delphin )( Muschel.

\$ 0.9-0.6 (= 18-12 Carelli 13. 14).

#### 4. Orra.

#### Erste Serie. Unzenfnis.

1.5 (= 30 Carelli 11).

1. (= 20 Carelli 12).

Alle Stricke Pallackonf )( Adler auf dem Blitz: OPPA and denches gewährlich AA

| Ane Stucke I anaskopi / Auter auf uem : | BILE; OKKA HIR GENERAL SCHOOLING AV |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Quincuna.                               | Gramme.<br>3.3 (== 64 Carelli 5).   |
| 1 10.7 (= 209 Carelli n. 1).            | 2.6 (= 15 car. Arigoni 1, 12).      |
| 9.4 (== 183 Carelli n. 2).              | Ohne Werthzeichen, wohl Uncia.      |
| Triens.                                 | Gramme.                             |
| + ½ 5.9 (= 115 Carelll 3).              | 2.7 (= 53 Carelli 9).               |
| Sextans.                                | 1.7 (= 33 Carelli 10).              |

#### Zweite Serie. Halbanzenfuss.

#### Quincunx.

Gekränzter jugendlicher Kopf )( leierspielender Knabe.

| Gramme.                    | U. I. Gramme.                     |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 5.4 (K. K.).               | 4.6 (= 90 Carelli n. 14).         |
| 5.1 (= 100 Carelli n. 13). | 4. (= 23 car. Arigoni 1, 9).      |
| 4.9 (K, K.).               | + 1 3.9 (= 77 Carelli n. 15. 16). |

#### Triens.

Derselbe Kopf )( fackeltragender Knabe. 1 4.7 (= 92 Carelli n. 17).

#### Quadrans.

Derselbe Kopf )( Knabe mlt der Binde.

\$ 3.4 (= 67 Carelli 18). 3.2 (= 63 Carelli 19).

3.4 (= 67 Carelli 4).

2.4 (= 14 car. Arigoni 1, 11).

Eine dritte Sorte bilden die Münzen mit dem Herculeskopf auf dem Blitz, daneben ORRA und FOR; davon finden sich

| ohne Werthzeichen.      | Quadrans.                  |
|-------------------------|----------------------------|
| Gramme,                 | U. f. Gramme.              |
| 9.5 (= 185 Carelli 21). | + 1 4.1 (= 80 Carelli 23). |
| 9.1 (= 177 Carelli 22). |                            |

#### 5. Uzentum.

#### Pallaskopf und Hercules mit dem Füllhorn.

Die ältere Sorte hat keine Werthzeichen und bel Carelli zwei Gewichte von c. 10.7-9.3 und c. 2.2-1.1 Gr.; von der jüngeren existirt nur der Semis mit folgenden Gewichten:

U. f. Gramme. - 1 5.2 (= 101 Carelli 6.7). 4.6 (K.K.).

4.3 (K.K.).

3.9 (= 74 d'Ennery p. 106). 3.8 (= 75 Carelli 5).

6. Brundisium.

Die Aufschrift BRVN und die Typen - Neptunuskopf und männliche Figur auf einem Delphin - sind allen Münzen gemeinsam; nur auf den kleinsten ist die Rückseite vereinfacht,

#### Erste Serie. Vierunzenfuß.

Sextans. U. f. Gramm

21.9 (= 426 Carelli n. 22). 18.2 (= 281 Pembroke 3, 126).

17.3 (= 338 Carelli n. 21).

Uncia. 9.7 (= 189 Carelli n. 9).

9. (= 175 Carelli n. 7).

9.2 (= 179 Carelli n. 8).

U. f. Gramme. 8.9 (= 173 Carelli n. 15). 8.3 (K. K.).

(= 156 Carelli n. 10).

Mit E. Semuncia.

4.6 (= 90 Carelli n. 11). 4.1 (= 79 Carelli n. 13). 4. (= 78 Carelli n. 12).

#### Zweite Serie. Unzenfuls.

Triens. U. f. Gramme

8.6 (K. K.; = 168 Carelli n. 42). 7.7 (= 150 Carelli n. 41).

6.5 (= 123 d'Ennery p.130, den Brettiern beigelegt).

Quadrans.

8.3 (= 161 Carelli n. 32, der schwerste von neun). 7. (K. K.).

6.7 (= 126 d'Ennery p. 130, den Brettiern beigelegt). 4.9 (= 95 Carelli n. 75).

Sextans.

4.3 (= 84 Carelli 23, der schwer-1 ste von acht).

1

U. f. Gramme. 3.8 (= 22 car. Arigoni 1, 12). 2.6 (= 50 Carelli 30, der leichteste von acht).

Uncia.

2.2-1.7 (= 42-33 Carelli n. 16 bis 20).

Mit & oder L, Semuncia. 1.3 (= 26 Carelli 4).

1.2 (= 23 Carelli 1).

1.1 (= 22 Carelli 14; = 21 Ca-1 relli 5). (= 19 \( \frac{1}{4} \) Carelli 2; = 19 Ca-

relli 6).

0.8 (= 16 Carelli 3).

#### Dritte Serie. Halbunzenfufs.

1

Semis. U. f. Gramme. + ł 9.8 (= 190 Carelli 52).

> 9.1 (= 178 Carelli 64). 8.8 (= 172 Carelli 60, 63; = 171 Carelli 73).

8.4 (= 164 Carelli 66). 8.3 (K. K.).

8.1 (K. K.).

7.9 (= 154 Carelli 61; = 158 Carelli 59).

U. f. Grame

7.8 (= 152 Careili 68). 7.6 (= 148 Carelli 45).

7.4 (K. K.).

7.3 (K. K.; = 143 Carelli n. 74).

7.1 (= 139 Carelli n. 67; = 138 Carelli 51, 54, 62).

6.8 (K. K.; = 132 Carelli 53, 55). 6.7 (= 130 Carelli 58).

6.5 (K. K.).

6.4 (= 125 Carelli 69; = 124 Carelli 56).

6.3 (= 36 car. Arigoni 1, 8). 5.9 (K. K.).

5.7 (= 111 Careili 70). 5.6 (= 110 Carelli 71). U. f. (

5.3 (= 104 Carelli 50). 5.2 (K. K., zwei Stücke).

5.1 (= 100 Carelli 57). 3.5 (= 20 car. Arigoni 1, 8).

Triens

4.9 (= 96 Carelli n. 72). 4.8 (= 93 Carelli n. 43).

4. (= 78 Carelli 44).

3.5 (= 20 car. Arigoni 1, 9).

Quadrans.

2.1 (= 41 Carelli n. 40, der leichteste von 9 Stück).

1.7 (= 84 Carelli n. 31).

#### 7. Copia.

#### Einzige Serie. Semnncialfufs.

As. Januskopf )( Füllhorn.

U. f. Gramme.

+ 1 8. (= 155 Carelli n. 149). Semis (Mionnet 698).

> Weiblicher Kopf )( Füllhorn. Triens.

Pallaskopf )( Füllhorn, 3.5 (= 20 car. Arigoni 1, 10). Quadrans.

Herculeskopf )( Füllhorn.

U. f. Gramme. 2.5 (= 49 Carelli n. 150). - ŧ 1.3 (K. K.).

Sextans (Mionnet 700. cf. S. 875). Mercurkopf )( Füllhorn.

Uncia fehlt.

#### 8. Valentia. Einzige Serie. Semunciaifufs.

#### U. f. Gr

As. Jupiterkopf )( geflügeiter Blitz. U. f. Gramme.

- 1 10.6 (= 207 Carelli 13). 10.42 (K. K.).

10. (= 195 Carelli 14). 9.9 (= 193 Carelli 15). 9.6 (= 1 Loth köln.; Sammiung

von Posern-Klett). 8.6 (K. K.: = 167 Carelli 16).

7.7 (= 150 Carelli 17).

7. (= 40 car. Arigoni 1, 8).

6. (K. K.).

Semis.

Jnnokopf) (doppeltes Füllhorn oder Stier. U. f. Gramme.

8. (= 155 Carelli n. 18). 6.3 (K. K.).

23

U. f. Gramme.

6.3-5.2 (= 122-102 Carelli zehn Stück).

5.6 (= 32 car. Arigoni 1, 8). 4.8 (= - Loth Posers-Klett).

4.5 (= 88 Carelli n. 22).

4. (K. K.).

3.9 (= 76 Carelli 26).

(= 60 Carelli 27).

Triens.

a) Paliaskopf )( Eule.

+ \frac{1}{2} 5.1 (K.K.; = 99 Carelli n. 32). -- \frac{1}{2} 3.5 -- 3.3 (= 68 -- 64 Carelli vier Stück).

b) Cereskopf )( Füllhorn.
 + ! 5.4 (K. K.).

.

Quadrans.

Herculeskopf )( zwei Keulen.

U. f. Gramme.

— ‡ 2.7 — 1.9 (= 58 — 39 Carelli sechs

Stück).

Sextans.

Apollokopf )( Leier.

+ \frac{1}{4} 2.8 - 1.3 (= 54 - 26 Carelli sieben Stück).

Uncia fehlt.

Ohne Werthzeichen.

Mercurkopf T )( Caduceus. (Bull. Nap. II, p. 124).

#### 9. Petelia.

#### Quadrans.

Jupiterkopf )( Jupiter mit dem Blitz.

+ 1 4.4 - 3.8 (= 86-75 Carelli vier Stück).

2.8 (= 55 Carelli).

#### Sextans.

Apoliokopf )( Diana mit Fackel oder Hirsch.

 $+\frac{1}{2}$  2.9 – 2.6 (= 57 – 50 Carelli sieben Stück).

2. (= 39 Carelli).

#### Uncia.

Marskopf )( Victoria hält das Gewand.

11 4. (= 78 Carelli n. 22).

### 10. Paestum.

#### Semis.

Von 40 Semissen bei Carelli übersteigt nur einer um ein Geringes das Semuncialgewicht des Semis, die meisten sind viel leichter, sehr oft um die Hälfte und mehr.

Auf denselber Fuß sind Triens, Quadrans, Sextans, Secuncia tud Uncia anagerpägt; die Aufführung der Gewichte würde zwecklos sein. Wie überhaupt beim Semmenialfuß sind die Gewichte wenig abgestuft und der Triens durchschnittlich eben so sehwer wie der Quadrans; so daß die kleineren Nominale scheinbar auf böheren Fuß gemuntst sind.

# C. Kupfermünzen von Campanien und Apulien ohne

#### Comae?

(Angeblich; ohne Inschrift. Mionnet S. 282).

6.5 (K, K.).

Nola.

8.2 (= 160 Carelli), 7.8 (= 152 Carelli), 7.1 (= 144 Carelli), 6.2 (K. K.). Cales.

Mit Apollokopf and Stier.

 -5.9 Gr. (= 137, 134, 132 swei Exempl. 130, 127, 126, 125 swei Exempl. 124, 123, 120, 119, 114 Carelli),
 Mit Pallaskof und Hahn.

6.5-4.3 Gr. (= 127. 126. 123 zwei Exempl. 117. 83 Carelli).

Suessa.

Mit Mercurkopf und Hercules löwenwürgend (ARBOVM).

7.8-6. Gr. (= 152. 143. 137. 136. 127. 121 Carelli).

Mit Apollokopf and Stier.

7.2-5.7 Gr. (= 140, 132, 131, 126, 125, 120, 114, 113, 112 Carelli).
Mit Pallaskopf und Hahn.

6.7-4.3 Gr. (= 130, 125, 103, 88, 83 Carelli).

Teanum.

Mit Apollokopf und Stier, oskisch.

6.5 — 4. Gr. (= 126, 125, 120, 117 drei Exempl, 116, 114, 10≥ zwei Exempl, 101, 96 zwei Exempl, 79 Carelli).

Mit Pallaskopf und Hahn, lateinisch. 6.9 — 6.2 Gr. (= 135, 123, 121 Carelli).

Compulteria.

Mit Apollokopf and Stier.

5.5 (= 107 Carelli), 5.1 (K.K.), 5. (= 97 Carelli), 4.9 (K.K.), 4.3 (= 83 Carelli).
Aesernia.

8.4 (K. K.), 7.6 (K. K. mit AISERNIM), 7.7 - 5.2 (= 150. 146. 145. 143. 138. 132. 131. 123. 122. 121. 119. 102 Carelli).

Caiatia.

Mit Pallaskopf nnd Hahn. 6.2 (= 121 Carelli), 5.5 (= 108 Carelli).

Aquinum.

Aquinum.

Mit Pallaskopf und Hahn.

6.5 (K. K.), 6.2 (= 126 Carelli), 6.1 (K. K.), 5. (= 98 Carelli).

#### Nuceria.

6.3 (= 122 Carelli), 5.5 (K. K. mit 'degvinum'), 5.4 (= 106 Carelli), 5. (= 97 Carelli), 3.4 - 2.2 (== 67. 66. 44. 42 Carelli).

angeblich Marcina.

5.7 (K. K.).

Beneventum.

6.4 (= 124 Carelli).

Malies

3.8 (= 74 Carelli), 3.6 (K. K.), 3.5 (= 69 Carelli).

Irnum. 3.8 (K, K.), 4.7 - 3.1 (= 92. 80. 74. 66. 62. 60 Carelli).

Frentani

7.6 (K. K.), 7.5 - 6.6 (= 146, 138, 137, 129 Carelli). Aquilonia.

7.1 (= 138 Carelli), 7. (= 136 Carelli), 6.5 (K.K.), 5.3 (= 103 Carelli).

Ausculum. Mit Pferd und Aehre.

7.8 (= 152 Carelli), 7.3 (K. K.).

Mit Löwe und Achre. 3.8 (= 74 Carelli).

Mit Herculeskopf und der Victoria. 4.6 (= 90 Carelli), 4.4 (= 85 Carelli).

Hyria am Garganus.

2. (= 39 Carelli). Arpi.

8.9 (K. K.), 8.7 - 3.2 (= 170, 152, 150 drei Exempl, 147, 145 zwei Exempl, 144 zwei Exempl. 140, 137, 136 zwei Exempl. 133, 131, 124, 122, 118 zwei Exempl. 114, 107, 100, 90 zwei Exempl. 75, 73, 63 Carelli).

Salapia.

10.2 - 2.9 (= 198, 195, 183, 158 zwei Exempl, 145, 140, 135, 131, 130 zwel Exempl, 126. 110. 100. 84. 56 Carelli).

Canusinm. 7. - 6.7 (= 137. 131 Carelli).

Rubi.

6.6-1.4 (= 129 zwel Exempl, 84, 57, 52, 46, 34, 28 Carelli).

Butuntum. Mit Pallaskopf und Achre.

9.2 - 5.3 (= 179, 167, 148, 115, 104 Carelli).

Mit Taras und Muschel. 4.6-2.3 (= 90. 62. 57. 45 Carelli).

Mit Eule und Blitz. 3.2-2.4 (= 62, 57, 47 Carelli).

Neapolis Apuliae. 6.6 - 3.9 (= 128. 125. 79. 76 Carelli).

Gry ..... 2.1 (= 41 Carelli). Stv . . . . . 2.2 (= 43 Carelli). Azetini. 5.9 - 3.1 (= 115. 112. 89. 64. 60 Carelli). Besonders auszuzeichnen wegen der vielleicht auf das römische Assystem zu beziehenden Werthzeichen sind die Münzen von Kaelia und Barion: Kaelia. Mit zwei Sternen oder Kugeln. a) Pallaskopf )( Tropäon. U. f. Gramme. U. f. Gramme. 2 9.8 (K. K.). 1 4.3 (= 25 carati, Arigoni 1, 12). 8.3 (K. K.). 3.7-2.8 (= 73-55 Carelli fünf 5.8 (= 113 Carelli 9). Stück). 5.4 (= 102 Montfaucon Snppl. T. 3 pl. 50, 7 p. 110). b) Paliaskopf ) Victoria. - 11 6. (= 116 Carelli 15). 5.2 (= 102 Carelli 17). 5. (= 98 Carelli 16). e) Zeuskopf )( Pallas mit Schild und Speer. -14 gegen 6 (K. K.). 5.4 (= 106 Carelli 3). 1 4.9 (= 95 Carelli 2). Mit einem Stern oder einer Kugel. a) Pallaskopf )( Tropaon. U. f. Gramme. Gramme. 3 6.6 (K. K.). 3.5-3.3 (= 68-64 Carelli 19. 2 4.6 (= 90 Carelli 20, 22), 21). 3.5 (= 20 car. Arigoni 1, 12). b) Zeuskopf )( Blitz. 3.1 (= 60 Carelli 5). Barion. Zeuskopf )( Eros auf dem Schiff. Mit zwei Sternen. 5.5 (= 107 Carelli). 1 4.4 (= 85 Carelli).

Mit einem Stern.

2.6 (= 50 Carelli).

-1 2. (= 40 Carelli).

4.2 (= 82 Carelli).

2.7 (= 52 Carelli).

U.f. Gramme. +1 2.8 (= 55 Carelli). 357

#### D. Kupfermünzen von Capua, Atella, Calatia.

#### 1. Capua.

Die Silber- und die mit dem Namen Roms bezeichneten Kupfermätunzen von Capua s. S. 254 f. Im Kupfer mit eigenem Namen hat die Stadt bei wechselnden Typen stets auf deuselhen Fuß gemützt. Die beigefügten Zahlen verweisen auf die in Friedländers ook. Münzen Taf. I. II. III gegebene Zusammenstellung der capunaischen Münzen.

#### Ohne Werthzeichen.

a) Januskopf )( Jupiter in der Quadriga. Friedl. 2.

U.f. Gramme. b) Jupiter- und Junokopf )( Jupiter in der Quadriga. Friedl. 8. 57.4 (= 1119 Carelli n. 1; ohne Aufschrift).

47.1 (= 917 Daniele n. 12; von kleinerem Modulus, mit Aufschrift).

Jupiterkopf )( Adler auf dem Blitz. (Typen der S

ßberm

ünze
S. 259.) Friedl. 12.

25.2 (K. K.). 24.5 (= 478 Daniele n. 1).

21.2 (= 414 Carelli n. 2).

Quincunx.

Pallaskopf )( Pegasus. Friedl. 3.

2½ 27. (= 526 Daniele n. 12).

Triens.
Jupiterkopf )( Blitz. Friedl. 4.

- 3 25.6 (= 499 Daniele n. 15).

Quadrans.
a) Cereskopf )( Rind. Friedl. 5.

2½ 17.9 (= 348 Daniele n. 16). 16.2 (= 315 Carelli n. 20).

 Jupiterkopf) (zwei Krieger mit dem Schwein (Avellino opusc. II, p. 379). Friedl. 9.

#### Sextans.

a) Jupiterkopf )( Diana in der Biga. Friedl. 14.

3 13.4 (= 261 Daniele n. 5). 13.2 (K. K., Pinder S. 5).

12.7 (= 247 Carelli n. 5).

+ 21 12.3 (= 240 Carelli n. 6; = 239 Carelli n. 7).

b) Jupiterkopf )( zwei Krieger mit dem Schwein. Friedl. 10.

31 15.4 (= 312 Carelli n. 4).

21 10.9 (= 212 Daniele n. 14).

c) Jupiterkopf )( Adler mit dem Blitz, Friedl, 13.

21 12.6 (= 246 Daniele n. 1).

+ 1 8.2 (= 160 Carelli n. 3).

- U.f. Gramme. d) Herouleskopf )( Löwe hält den Speer. Friedl. 6.
- +3 15.3 (= 288 d'Ennery p. 131). (= 253 Daniele n. 8).
  - 12.9 (= 251 Carelli n. 27).
  - 12.5 (K. K.).
  - 12.2 (= 70 car. Arigoni 1, 11; = 238 Carelli n. 28).
- 21 11.6 (= 227 Carelli n. 29).
  - e) Weiblicher Kopf mit Mauerkrone )( Reiter mit dem Speer. Friedl, 16.

#### Uncia

- a) Jupiterkopf )( Victoria kränzt das Tropãon. Friedl. 11.
- 8. (= 155 Carelli 8). 7.3 (= 143 Carelli 9).
- 7.1 (K. K., Pinder S. 6).
- 3 6.8 (= 132 Carelli 10).
  - 6.7 (= 131 Carelli 11).
    - b) Pallaskopf )( Victoria mit dem Kranze (Daniele n. 3). Friedl. 15. c) Wie Sextans e. Friedl. 17.

#### 31 8. (K. K.).

- 7.5 (= 147 Daniele n. 2).
  - d) Dianakopf )( Eber. Friedl. 7.
  - 7. (= 137 Carelli n. 14).
  - 6.5 (= 127 Daniele n. 4).
- 6.4 (= 125 Carelli n. 13).
- 21 5.8 (= 113 Carelli n. 12).

#### Ohne Werthzeichen.

- a) Kopf mit Hauptbinde )( zwei verhüllte Figuren. Friedl. 22.
- 5.5 (= 108 Daniele n. 7).
- 5.2 (= 102 Carelli n. 26).
  - b) Derselbe Kopf )( Blitz. Friedl. 23.
  - c) Cereskopf )( Aehre. Friedl. 24.
- 5.3 (K. K.).
- 3.8 (= 74 Carelli 21).
- 3.5 (= 69 Carelli 22).
  - 3.3 (= 64 Daniele n. 11).
  - 2.4 (= 47 Carelli 23). d) Apollokopf )( Leier. Friedl. 25.
  - 4.9 (K. K.).
  - 4.6 (= 89 Carelli n. 15).
- 4.5 (= 88 Daniele n. 6).
- 4. (= 77 Carelli n. 16). 3.3 (= 64 Carelli n. 17. 18).
- 3. (= 59 Carelli n. 19).

U.f. Gramme. e) Jugendlicher Kopf )( Hirschkuh säugt den Knaben. Friedl. 19. 20. 2.3 (= 44 Daniele n. 17).

2.3 (= 44 Daniele n. 17). 2.25 (K. K.).

2.1 (= 40 Carelli n. 25).

Behelmter Kopf ) Elephant. Friedl. 26.

2.9 (= 56 Carelli n. 24).

g) Behelmter Kopf )( Tropson. Friedl. 21,

(= 19 Daniele n. 18).

A) Jugeudlicher Herculeskopf )( Cerberus. Friedl. 18.

#### 2. Atella.

# Triens. iter in der Sextans.

Jupiterkopf )( Jupiter in der Quadriga. Friedl. 1.

+ 21 24.4 (K. K.).

Typen des Quadrans b und Sextans b von Capua. Friedl, 2. 3 13.6 (= 266 Carelli).

Uncia.
a) Typeu der Unze a von Capua. Friedl, 3.

7.3 (= 142 Carelli).

21 5.8 (K. K.).

b) Sonnenhaupt von vorn ) (Elephant, Friedl. 4.

2½ 5.7 (= 111 Carelli). 2 4.5 (= 88 Carelli).

#### 3. Calatia.

#### Sextans.

Typen des Triens von Atella. Friedl. 1. 2.

-3 12.2 (= 238 Carelli).

Uncia.
Jupiterkopf mit Lorbeerkranz )( springendes Pferd. Friedl. 3.

Ohne Werthzeichen.

Neptunuskopf )( Dreizack. Friedl. 4.

## FÜNFTER ABSCHNITT.

Das römische Münzwesen von der Einführung des Denars bis auf Caesar (486-704).

1. Das Münzrecht als solches steht in Rom wie überall dem Staate zu. Die weitere Frage, in weleher Weise die constitutiven Elemente des römischen Gemeinwesens, die Volksgemeinde, die Beanten, der Senat sich an der Prägung betheiligt haben, für die ältere Prägung anfzuwerfen giebt unsere dürftige Kunde derselben keine Veranlassung; wohl aber lassen für die zwei letzten Jahrhunderte der Republik in dieser Hinsicht wenigstens die Grundzüge sich feststellen, die dann auch einen Rückschlinß anf die nrsprüngtiche Ordnung gestatten. Es soll jetzt gezeigt werden, dass wenigstens in dieser Zeit, vermuthlich also anch sehon früher an der rogelmäßigen Prägung, wie es dem Wesen der Münze als des lebendigen Ausdrucks der Autonomie entspricht, die sämmtlichen constitutiven Gewalten betheiligt gewesen sind und die Münze im ordentlichen und gewöhnlichen Verlauf einen Beschluß der Gemeinde, einen magistratischen Befehl nnd eine leitende und controlirende Thätickeit des Senats voraussext.

Die Währung zu bestimmen ist Sache der Gemeinde. Ans den zufällig erwähnten Volkssehltssen über das Gewicht des As (flaminisches, papirisches Gesetz), über das gesetzliche Verhaltnis der Munzeinheit in Kupfer zu der Münzeinheit in Sülber (flaminisches Gesetz), über das Aasgeben von Creditmunze neben der Werthmunze (livisches Gesetz), über Abschaffung der Dreisesterzstücke und Devalvirung der nulanfenden zu Quinaren (clodisches Gesetz), über Wiederaufnahme der abgekommenen Sesterzprägung (papirisches Gesetz) erhelt, daße die Bestimmung der Münzentalle, die Feststellung ihres Verhältnisses zu einander, sogar die der Münzentalle, die Feststellung ihres Verhältnisses zu einander, sogar die der Münzenten, überhaupt also Währung und Theilung der Münze nach römischem Staatsrecht nicht anders geordnet oder veräudert werden konnte als unter Zustimmung des höchsten Inhabers der Autonomie, der Volksgemeinde in ihren Tributoomitien.

Innerhalb dieser Grenzen aber stand die Zeit, der Umfang nnd die Weise der Prägnug wie jede andere Verwaltungsangelegenheit von

Rechtswegen bei dem Beamten, nnd zwar ohne Zweifel von Hans ans nnd normal bei iedem Beamten, der das Imperium in vollem Umfang besaß nnd keinem andern als diesem. Denn darin besteht ja eben die höchste Amtsgewalt, daß ihr Inhaber innerhalb der durch die Gemeindeordnungen gezogenen Schranken alle Rechte des Gemeinwesens insofern ausübt, als dieselben nicht Specialbeamten überwiesen sind. Bevor demnach eine derartige Specialcompetenz für das Münzwesen sich gebildet hatte, so wie in den Fällen, wo dieselbe cessirte, müssen der Dictator, Consul, Proconsul, Prätor, Proprätor von Rechtswegen die Münzherren der römischen Gemeinde gewesen sein. Damit ist indess noch nicht gesagt. dafs der Beamte schon von Haus aus befugt gewesen ist, neben Wannen nnd Namen der Gemeinde anch sein eigenes Zeichen auf die Münze zn setzen; vielmehr war dies in älterer Zeit entschieden nicht gestattet, da er nicht kraft persönlichen Rechts, sondern im Namen nnd in Vertretung der Gemeinde die Münze schlug. So lange es in Wahrheit ein römisches Gemeinwesen gab, in der großen Zeit des vierten und fünften Jahrhunderts, erscheint auf den Münzen des Staates nichts Irdisches als Wappen und Namen der Gemeinde, die Galeere und Roma; höchstens tritt noch hie nnd da ein Münzstättenzeichen hinzu, am frühesten das von Luceria, aber dies stets nur als Initiale oder Monogramm und damit anch äufserlich deutlich unterschieden von dem Namen der sonveränen und kraft dessen mitnzenden Gemeinde. Erst als der Freistaat überging in die Oligarchie, etwa vom Ende des ersten pnnischen Krieges an, zeigen sich die Münzmeister, zuerst mit ihren Wappen, dann mit angedentetem Geschlechts- oder Stammnamen. Die Individualnamen treten noch später auf, anfänglich abgekürzt und gleichsam sich versteckend, später mit immer größerer Ausführlichkeit. Längere Zeit behanptet neben dem Beamtennamen sich noch der Name der Stadt; aber gegen die Mitte des siebenten Jahrhunderts fängt auch er an zn schwanken, um alsdann bald gänzlich zu schwinden. Etwa gleichzeitig finden die ersten Amtstitel anf den Münzen sich ein und beginnt statt der alten frommen und einförmigen Stempel die Hoffart patricischer Jungen mit den oft sehr zweifelhaften Grofsthaten ihrer nicht selten eben so zweifelhaften Ahnen den engen Doppelkreis zu füllen. Man braucht die Geschichtsbücher nicht, um einzusehen, daß es mit der Republik zu Ende ging; die Münzen schon zeigen es, daß in Rom die Militärmonarchie an der Zeit war. Immer war es besser oder vielmehr weniger übel, dass Caesars und der Caesaren Bild an den Platz des alten Roma-

kopfes trat, als dass Fanstus Sulla seinen Vater und Schwiegervater in sinnigen Emhlemen feierte oder der fünfundzwanzigjährige Brutus dnrch die Köpfe der verschiedenen Tyrannenmörder aus seinem Stammbaum den angeerbten Beruf der Welt znnächst theoretisch ankundigte. Die ehronologische Uebersicht der republikanischen Münzen, welche den nächsten Absehnitt hildet, wird dies im Einzelnen darlegen und möchte insofern anch dem verständigen Historiker einen allgemeineren Nutzen gewähren. - Hier ist zunächst die allgemeine staatsrechtliche Stellung des römischen Münzrechts zu entwickeln. Da dies, wie gesagt, auf dem Imperium ruht, die Prägung aber in Rom zn keiner Zeit an die Stadt gefesselt gewesen ist, sondern nach Umständen überall, häufig auch in den entfernteren Provinzen stattgefunden hat, so läßt sich von vorn herein annehmen, dass der Unterschied des früh und beträchtlich eingeschränkten stadtrömischen und des außerhalb der Stadt ausgeübten verhältnifsmäßig unbeschränkt gebliebenen Imperium auch im Münzrecht von dnrchgreifender Bedeutung gewesen sein wird; zweckmäßig wird darum die städtische und die niebtstädtische Prägung abgesondert hetrachtet. -Jene müste nach dem Gesagten den Consuln und Prätoren zustehen: allein damit stimmen die Münzen nicht überein. Die sieher oder wahrscheinlich in Rom geprägten nennen die Consuln nie und höchst selten Prätoren - nur etwa die zwei Magistrate der Asse von Luceria¹), welche freilich überhaupt unter allen latinischen Münzen mit Beamtennamen die ältesten sind, können mit Wahrscheinlichkeit für die beiden derzeitigen Oberbeamten der Stadt gehalten werden. Hier mnfs man also die ursprüngliche durch die staatsrechtliche Grundnorm gebotene Behandlung des Münzrechts früh aufgegeben haben; nnd es geschah dies folgerichtig. Die gesammte Entwickelung des römischen Freistaats bewegt sich in der Richtung auf rechtliche Beschränkung und thatsächliche Aufhebung des höchsten Imperiums innerhalb der Stadt, namentlich auf Abschneiden jeder Einwirkung der Oberbeamten auf das Finanz- und Kassenwesen der Gemeinde. Dieses Ziel war längst wesentlich erreicht, bevor im sechsten Jahrhundert die Münzmeisternamen, im siebenten die Amtsbezeiehnungen auf den Münzen sich zu zeigen beginnen; die städtische Prägung war selbstfolglich in dieser Zeit und wahrscheinlich bereits lange vorher den ordentlichen Gemeindeherren abgenommen und auf Specialbeamte übergegangen, deren Competenz und Entstehung nun zu

<sup>1)</sup> L. Pulio L. f. C. Modio Cn. f. und Se. Pos. P. Bab. Oben S. 239.

untersuchen ist. — Die römische Magistratur für die Münzerewaltung sind die späterhin zu den sogenannten kleineren Beamten, den Sechsundzwanzig- oder später Zwanzigmännern gezählten tres viri eare argento auro flando ferindo 7). Ihr Geschäft bestand wahrscheinlich nieht bloß im Münzen, sondern ebenso sehr im Barrengielsen 7); es geht dies namentlich daraus bervor, daß ihrer Thätigkeit in den drei Metallen schon in einer Zeit gedacht wird, wo wohl Goldbarren im Aerar lagen, aber es eine römische Goldmünze noch nieht gab. Sie scheinen nieht bloß für die Beauten, namentlich die Stadtquästoren als Vorsteher der Staatskasse gearbeitet, sondern anch dem Publicum auf Verlangen gegen Barren Münze gelüfert zu haben 7). Ueber Personal, Controle und dergleichen wissen wir niehts. Auch über die Epoche, in der dies Amt

<sup>2)</sup> Auf diesen Titel spielt schon Cicero an ad fam. 7, 18: Treviros viles censeo, audio capitales esse; mallem auro aere argento essent und de leg. 3, 3, 7: aes argentum aurumee publice signanto; allein fest kann er wohl erst in der Kaiserzeit geworden sein, da er auf den republikanischen Münzen gar nicht vorkommt und noch auf den wahrscheinlich 715 und 716 geschlagenen Goldstücken des L. Mussidius Longus, L. Regulus and P. Clodius M. f. dafür a(uro) p(ublico) f(criundo) steht. Späterhin ist die Bezeichnung IIIvir a. a. a. f. f. auf Münzen und Inschriften gewöhnlich. Daß sie durch den Ablativ, nicht den Dativ aufzulösen ist, zeigt Cicero a. a. O. und die Analogie von IIvir iure dicundo, tribunus militum legionibus IIII primis aliqua earum n. dgl. m. Aes argentum aurum sagt Cicero an der einen Stelle, wonach die andere zn berichtigen sein wird, und noch Pomponius (A. 5); auro argento aere findet sich Orell, 6502, 6915. - Monetalis ist die Bezeichnung des gemeinen Lebens, zunächst von der Localität der Münzstätte entlehnt (S. 301); sie findet sich bei Cicero (ad Att. 10, 11 a. E.) und auf späteren Inschriften (triumvir monetalis a. a. a. f. f. Orelli 2242, 2379, 3134, 5003, 5450, 5477, 6007, 6498, 6981; IIIvir monetalis Orell, 6503, 6512, beide sehr spät; XXvir monetalis Orelli 2761; IIIvir ad Monetam Mur. 714, 5, wahrscheinlich echt).

<sup>9)</sup> Wahrscheinlich geht ungefünglich fare auf das Gießen, forire auf das Prägen; und es ist beachtenswerth, daß jenes voransteht. Die ältesten och aufserordentlichen Collegien der Art, die recht wohl bestellt sein können, bevor noch das Silber nad die Prägung in Rom in Gebrasch kamen, mögen bloß den Belsatz arer finades geführt und dadurch die spätere Passang des Titels bedigt haben. Doch kann auch unter fare das der Prägung voranfgebende Gießen der Schrödlinge gemeint sein; später wenigstens wird farer gebraucht, wo nur an Prägung gedacht werden kann, so in den Denaranfschriften eureinte) ¾ filondia Abschnitt VI. N. 2421 und primus) fieletit, Eckhel 5, 212) und der oben S. 206 A. 95 angeführten varronischen Stelle.

<sup>9)</sup> In der cierconischen Zeit wenigstens konnte man gemünztes Geld in der Münze bekommen. Cierco ad Att. 8, 7, 3: ad Philotimum scripsi de viatico, sice a Monda — nemo enim solvit — sice ab Oppiis (Banquiera).

entstand, ist nichts überliefert'); es mag an sich sehr alt sein, aher eine stehende und vom Volke vergebene Magistratur ist es noch in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts nicht gewesen. Denn das Repetundengesetz und das der bantinischen Tafel penneu in dem Verzeichniss der damals, um die Zeit des jüngeren Gracchus, vorhandenen stehenden Beamten die Münzmeister noch nicht und in der ältesten Erwähnung, die überhaupt von diesem Amte sich findet, in dem Elogium des C. Claudins Pulcher Consul 662°), wird das Münzmeisteramt nach der Quästur übernommen, welches der späteren Ordnung zuwider ist") nnd deutlich anzeigt, dass dieselbe um 650 noch nicht bestand. Dagegen entspricht es dieser, daß M'. Fonteins 669 oder 670 Quästor und vorher Münzmeister war') und sieher als ordentliche Beamte erwähnt die Münzmeister Cicero in seiner um 702 verfasten Schrift von den Gesetzen\*). Es wird danach die Einsetzung derselben als eines stehenden aus drei Gliedern gebildeten und regelmäßig erneuerten Collegiums etwa zwischen 650 und 665 stattgefunden haben. Wahrscheinlich hat es his auf diese Zeit überhaupt keine ordentliche und stehende Münzprägung in Rom gegeben 10), sondern hat man mit diesem Geschäft entweder und gewöhnlich außerordentliche Commissionen, welche mit den Triumvirn und Quinquevirn znr Ausführung von Colonien und zur Ackervertheilung und ähnlichen Collegien sich im Allgemeinen vergleichen lassen, oder anch wohl hestehende Beamtencollegien beauftragt. - Dazu stimmen die Münzen der vorsnllanischen Zeit recht wohl. Für eine ordentliche Prägung mit jährlich wechselnden Münzmeistern ist die Zahl der uns hekannten vorsullanischen Münzmeisternamen, da die Sitte diese auf die Münzen

a) Denn wenn Pomponius (Dig. 1, 2, 2, 30) unter den übrigen kleineren Magistraten anch die triumeiri monetales erris argenti auri flatores, als nach dem Percrimen- und vor den Provinzialprätoren eingesetzt, namhaft macht, so ist dies eine in vieler Hinsicht nachweislich verkehrte und durchaus unbranchbare Notiz.

Oreli. 569.

<sup>7)</sup> Aufserordentlicher Weise kam Aehnliches unter Caesar vor; P. Paquius Scawa übernahm nach der Qnästur es sensiusconsullo, also anomal, ent den Decenvirat stätibus indicandis, dann das Amt des quatturvir capitalis (I. R. N. 5244 = Hensen 6450).

Cic. pro Font. 1, 1. 3, 6. Unten Abschn. VI N. 198, 221.

Cic. de leg. 3, 3, 6: minores magistratus partiti iuris plures in plera sunto — aes argentum aurumes publice signanto.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Schon Eckhel (5, 67) hat mit seinem gewöhnlichen sicheren Blick dies geahnt.

zu setzen spätestens ein Jahrhundert vor dem Bnndesgenossenkrieg aufkam, viel zn gering, auch die Prägung viel zu ungleich; wenn viele ältere Münzmeister hloß Kupfer oder bloß Silber schlingen, manche hloß einzelne Sorten, den Victoriatus, den Quinar, ja den Bes und Dodrans geprägt haben, so erklärt sich dies am einfachsten dadurch, daß die Prägung früherhin allein und durchans nach Umständen und Bedürfnis angeordnet ward. Ferner scheinen sich Spuren zu finden, dass in dieser älteren Zeit nicht immer je drei Münzmeister hestellt worden sind. Da anfänglich durchans nur ie ein Münzmeister auf den Münzen genannt wird und bloß aus der Analogie sich schließen läßt, daß derselhe einem Collegium angehört hat"), so hleiht die Mitgliederzahl des Collegiums in den bei weitem meisten Fällen ungewifs. Dafür indefs, daß die gewöhnliche Mitgliederzahl schon in dieser Zeit drei war, spricht die ehen angeführte Inschrift des Clandins, so wie eine nnd die andere vorsullanische Münze mit drei Magistratsnamen13), endlich die spätere Einrichtung selhst und die Analogie der Ackercommissionen. Aher es kommen anch Münzen vor von fünf einzelnen Münzmeistern, deren jeder anfser dem eigenen Namen noch die der Censoren 661/2 L. Licinius und Cn. Domitius aufführt; es ist nicht eine nnhedingt nöthige, aber hei weitem die einfachste Annahme, dass damals ein Collegium von fünf Münzmeistern unter Oberaufsicht der Censoren eine ausgedehnte Silberprägung vorgenommen hat. Wenn wir früher sahen, daß das Münz-

<sup>13)</sup> Besondern deutlich zeigt dies der Pall des Glandins, der in seinem Elogium sich III. VIR. A. A. A. F. F. nennt, seine Münzen aber bloß mit seinem eigenem Namen C. PVLCHIER bezeichnete. Mit Aussahme der uralten luceriner (A. 1) nennen anch die Münzen der hatnischen Colonien Brundistum, Copia, Valentia durchans nur einem Magietrat. Die platsnischen Münzen mit ihren Quinquennalen, Quattuorvira, Dummvirn, Patronen, Pontifices geben sich dadurch wiederum als weit Jünger zu erkennen.

<sup>19)</sup> Münzen mit drei Magistratenamen desselben Collegiums aus republikanischer Zeitz J. M.F.T.K.J. K.J. B. F. C. M.J.L. (N. 173) — Q. MST. C.N. FVL, M. C.ALID (N. 138) — Q. CVET, M. SLLA, C.N. DOMIT (der letztere fehlt anch; N. 138) — L. CENSORIN, P. CREPVSI, C. LIMETA (N. 129) — Q. QVIL, GAR, VER (N. 229) — Q. MAR, C. F. L. R. (N. 108). Das Ant wird hier niemals bezeichnet. — Münzen mit zwei Magistratenamen desselben Collegiums, abgesehen von denen, die mit Sicherheit Consult, Censoren, Acidine, Quistoren bei elgelegt werden können: C. C. G. SSI, L. S.A. LINA (N. 238) — P. MAE. ANT, M. F. (N. 148). Duovim brauchen dies nieht gewesse zu sein, da das eben angeführte Beleipiel des Cn. Domitius zelgt, daß auch zwei Münzherren von dreien zusammen geprägt haben.

meisteramt zwischen 650 und 665 stehend ward, so dürfeu wir dies hienach näher dahin bestimmen, daß es noch 661 nicht stehend gewesen ist. Es folgt hierans weiter, dass bis zu dieser Zeit die Münzmeister, obwohl sie regelmäßig wie die Mitglieder solcher Commissionen überhanpt aus den jüngeren Senatoren genommen wurden, doch einem Annalgesetz uicht unterlagen; und damit zerfallen von selber all die zahllosen chropologischen Hypothesen, die für die vorsullanische Epoche auf dergleichen Altersgrenzen anfgebaut worden sind. - Dass nicht immer hesondere Münzmeister ernannt, soudern zuweilen auch schou vorhandenen Beamten das Präggeschäft zugewiesen ward, ist an sieh wahrscheinlich; siehere Beispiele indefs lasseu sich aus dieser Zeit nicht anführen mit Ausnahme der Quästoren Piso nnd Caepio, die um oder kurz vor 654 Denare schlagen, und wahrscheinlich ist dies nur da vorgekommen, wo die Prägung als Theil eines umfassenderen Commissoriums auftrat, wie eben in dem angeführten Fall sie mit den beabsichtigten großen Getreidekäufen zusammenhing. Ganz anomal ist das Auftreteu der Censoren 661 neben den Quinquevirn; es ist der einzige Fall, wo anf stadtrömischen Munzeu Oher- und Unterheamten neben einander erscheinen und bernht unzweifelhaft auf einem besonderen Gesetz. - Erst vom Bundesgenossenkrieg an ist die Münzmeisterschaft ein stehendes Amt geworden, das den Altersgesetzeu unterlag und in der republikanischen Zeit wohl regelmäßig nicht vor dem 27. Lebensjahr übernommen ward<sup>13</sup>). Man möchte die gewöhnliche jährige Amtsdauer ihnen beilegen; allein ihre Zahl entspricht den hienach zu erwartenden Verhältnissen durchaus nicht.

<sup>18)</sup> Wahrscheinlich bestand für dieses Amt wie für alle nicht enrulischen nicht eigentlich ein gesetzliches Altersminimum, sondern es griff nur erstlich der Satz ein, daß kein städtisches Amt bekleidet werden durfte vor vollendetem zehnjährigem Kriegsdienst (Becker 2, 2, 21; Borghesi bei Cavedonl ripost. p. 21), zweitens die obligatorische Reihenfolge, ludem das verwaltete Vigintivirat, seit es förmlich unter die Magistraturen aufgenommen war, die Bedingung war für Uebernahme der Quästur (Tac. ann. 3, 29) und so weiter, endlich vielleicht noch das Verbot zwei Magistraturen ohne Intervall zu verwalten. Es ist darum in der Ordnung, daß die beiden Gracchen, zu deren Zeit das Vigintivirat in dieser Weise noch nicht bestand, die Quästur etwa mit dem 27. Jahre antraten, später dagegen dieselbe sich nm drei bis vier Jahr hinausschiebt. In der Kaiserzeit, wo die Quästur im 25, Jahr verwaltet wurde (Dio 52, 20; Marquardt 2, 3, 218), wurde das Vlgintivirat lm oder doch nicht vor dem 20. Jahre übernommen, wie aus Tacitus (ann. 3, 29) Eckhel (5, 63) wohl mit Recht gefolgert hat. Die Inschrift eines mit 18 Jahren gestorbenen Triumvirs I. N. 456 ist nicht ganz sicher. Vergl. Plinius ep. ad Trai, 79 (83); meine Stadtrechte S. 418.

Die von dem Ende des Bundesgenossen - bis zum Anfang des Bürgerkrieges thätig gewesenen ordentlichen Münzmeister belaufen sich den Münzen zufolge noch nicht auf sechzig, während man etwa das Doppelte erwarten sollte. Es mus also wohl noch irgend eine uns nicht bekannte Ordnung in dieser Hinsicht bestanden haben, das Münzmeisteramt vielleicht zweijährig gewesen oder nur jedes zweite Jahr besetzt worden sein. - Das Wenige, was wir über die späteren Schicksale dieser Magistratur wissen, fügen wir gleich hier an. Caesar vermehrte das Münzmeister- wie das Capitalencollegium auf je vier Mitglieder 14) und 710, in dem Todesjahr Caesars, haben die ersten Vierherren die Münze verwaltet 15); doch hatte diese Aenderung keinen Bestand und schon unter Augustus erscheinen wieder Triumvirn. Ihre Namen behaupten sich auf den Münzen, wie im achten Abschnitt dargethan werden wird, nur etwa bis nm Christi Geburt; die Inschriften indess bezeugen die Fortdauer der Magistratur bis wenigstens in das dritte Jahrhundert 16). - Diesen Beamten wird man die große Mehrzahl der römischen Münzen hauptstädtischer Prägung beiznlegen haben, welche Beamte ohne Amtstitel nennen; der letztere erscheint auf denselben erst nm das J. 700 und weit später als die übrigen Amtsbezeichnungen, vermuthlich weil bei jedem Münzmeister die Vermuthung dafür sprach, daß er als Trinmvir das Münzrecht getibt habe. Ihre Prägung charakterisirt sich als die ordentliche städtische ferner dadurch, dass sie im Gegensatz der übrigen Beamten einer besonderen Erlanbnifs des Scnats in der republikanischen Zeit niemals gedenken'7). Neben dieser jetzt zur ordentlichen gewordenen

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Sueton Caca. 4.1: minorum magistratuom muserum ampliant. Daher der Illier opsitale (Orelli 6450) und die Quattaorviru auf den Minnen dieser Zeit, unter denen L. Flaminius Chilo sich als den ersten derartigen verzeichnet (IIIIvir pri/mus) fa/eist). Eckhel 5, 312). Dus Collegtum der minorus ungistratus until also ethe Zeit-lang wenigstens 20 Mitglieder gestäht habee. Cardonis Meinung (říp. p. 239), dad die Vermehrung erst nach Caesars Tode eingetreten sei, wird durch Suetons Zougnifs widerlegt.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Dafs L. Flaminins Chilo in diesem Jahre Münzmeister war, wird im achten Abschnitt zu Anfang gezeigt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Die jüngsten Inschriften derselben, die mir vorgekommen, sind die des Ser. Calpuralus Dexter Consul 225 (Orell. 6503), des T. Clodius Pupienus Pulcher Maximus, Sohn des 238 getötleten Kaisers (Orell. 6512) und des L. Pulvius Aentlianus (Orell. 3134), wenn dies wirklich der Consul des J. 259 ist (vergl. Renier melaners n. 12 fb.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Denn S. C. auf dem Denar, den der pompeianische Prätor C. Coponius und der Trinmvir Q. Sicinius im J. 705 gemeinschaftlich prägten, bezieht sich, wie die

triumviralen Prägung treten außerordentlicher Weise und regelmäßig sich berufend anf ein Senatusconsult, d. h. auf eine besondere Gestattung, noch andere prägende Beamte auf. So wurde im J. 672 von dem marianischen Senat der Prätor Q. Antonius Balbus angewiesen die Tempelsehätze einzuziehen und zu vermünzen - der einzige uns bekannte Fall, wo in republikanischer Zeit ein höherer Magistrat in der Hanptstadt das Münzrecht geübt hat 18). Hänfiger ist ein ähnlicher Auftrag den Aedilen19) und den Quästoren 20) dann zu Theil geworden, wenn diesclben im öffentlichen Interesse, sei es aus der Staatskasse oder aus eigenen Mitteln, große Snmmen auf einmal flüssig zu machen und auszugeben batten. Dass diese außerordentliehen Prägungen regelmäßig nnr auf Silbercourant sieh erstreckten, ist begreiflich; nnr zwei Asse, der der Münzmeister C. Cassins und L. Salinator und ein namenloser bloß mit EX S. C. bezeichneter, gedenken der Senatsantorisation. Was an Kupfer, seit es Scheidemtinze geworden war, geschlagen ist, rührt also sicher mit sehr wenigen Ausnahmen von den ordentliehen Münzherren her.

2. Was die römische Prägung anßerhalb Rom anlangt, so sind neziehung auf diese sehon früher zwei Klassen von Münzen unterschieden worden. Es giebt eine Anzahl römischer sämmtlich der zweiten Hälfte des fünften oder der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts angebrieger Münzen, die außer dem voll ausgeschriebenen Namen Roms noch den Namen einer zweiten Stadt, diesen aber immer abgekürzt oder im Monogramm versteckt tragen. Oft belött es nugewiß, ob das Münzeichen den Münzmeister oder die Münzstätel bezeichent; die fürft bis

Stellung zeigt, lediglich auf den ersteren; der von Steinins allein geptägte Deuar hat diese Bestelehung nicht. Später findet sich dieselbe auf den Denaren der Münmeister M'. Cordins Rufus und T. Carisios unter Caesar, dann nicht seiten auf dem Silber, einzeln auch auf dem Gold der augusteischen Münzmeister und durchaus auf ihrem Kupfel.

<sup>19)</sup> Caesars praefectus urbis L. Munatius Plancus hat Gold gemünzt. Wegen der Censoren s. S. 369.

b) Münzen enrulischer Aedillen: M. SCAYEYS. AED. CVR. S. C. und P. FPSAE S. C. — P. FOVETINS. CRASSIFES. AED. CVR. — M. PLAETO-RIVS. CESTIANVS. AED. CVR. EX. S. C. — CN. PLANCIVS. AED. CVR. S. C. — A. PLAVTIVS. AED. CVR. S. C. — P. GALB. AED. CVR. S. C. — Plebelscher: M. FAN. L. CRT. AED. PL. P. A.

<sup>3°)</sup> Sichere republikanische Qnästorenmünzen, außer der älteren S. 36°3 angeführten des Piso nnd Caepio und den unten S. 373. 374 verzeichneten von Militärquästoren, sind die folgenden: AP. CL, T. MAL. Q. VR. — CN. LEN. Q. (oder LENT.

ietzt gefundenen Müuzstättenzeichen ergeben die Nameu von Rom, Luceria, Cauusium, Kroton nud Korkyra. Auf den korkyräischen ist das Monogramm gricchisch und steht noch ein zweites ebenfalls griechisches Monogramm, allem Anschein nach ein Magistratsname, daneben. Das System der Münzen ist das römische, jedoch der Präggegend angepaßte; von Korkyra finden sich der Victoriatus, d. h. die illyrische Silberdrachme, neben dem römischen Quinar, von Luceria Dextans, Quincunx und Semuncia neben As nud Semis. Ein derartiger Denar ist bis ietzt wohl von Rom selbst, aber von keiner Nebenmünzstätte znm Vorschein gekommen, sondern es haben diese, so weit wir sehen, im Silber nnr Victoriatus, Quinar und Sesterz, im Kunfer die vollständige Reihe vom As abwärts geprägt; das Recht Deuare und Decussen zu prägen scheint ihnen also gemangelt und ihre Prägbefugniß sich auf die Kleinmünze beschränkt zu haben. Alle diese Nebenmünzstätten gehören dem consularischen Amtsgebiet an, das heißt Italien mit Einschluß der cisalpinischen und illyrischen Besitzungen 21), und zwar Städten besten bundesgenössischen Rechts 11), welche wenigstens theilweise, wie Luceria und Cannsium, daneben gleichzeitig auf Grund ihrer Autonomie das eigene freilich in dieser Epoche bereits auf das Kupfer beschränkte Münzrecht austibten. Auf römische außerhalb der Hauptstadt thätige Beamte oder Beauftragte muß diese Prägung zurückgehen, schwerlich aber auf die römischen Oberbeamten des italischen Amtsbezirks selbst, da theils die Beschränkung des Prägerechts auf die Kleinmunze sich damit übel verträgt, theils der örtliche und dauernde Charakter dieser Prägung, die zum Beispiel in Luceria mindesteus ein halbes Jahrhundert hiudurch. allen Wandelungen des römischen Münzwesens eng sich anschließend, bestanden hat. Wahrscheinlicher ist es, daß diese Münzen von römischou Beamten uud Beaustragten untergeordneten Ranges herrühren. welche unter Oberaufsicht der Consuln an einzelnen Orten des italischen Sprengels ihren stehenden Sitz hatten; die in Cales und Ariminum, also bundesgenössischen Freistaaten, stationirten Quästoren bieten dafür wenigstens eine passeude Analogie und von Korkyra kommt in der That ein

CVR. X FL.) EX. S. C. — P. LENT. P. F. L. N. Q. S. C. — L. TORQVA. Q. EX. S. C. — L. PLAETORI. L. F. Q. S. C. — M. SERGI. SILVS. Q. EX. S. C.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Meine R. G. 1, 522. Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 8.

<sup>25)</sup> Die in Kroton geprägten Silberstücke dürften vor die Colonisirung fallen.

stehender Commandant vor 30). Es mögen also wohl für die Prägung der Kleinmünze eine Anzahl römischer Nebenmünzstätten in Italien und auf den dazu gehörigen Inseln eingerichtet worden sein, während die Denarprägung der hanptstädtischen Münze und den römischen Oberbeamten vorbehalten blieb. Dafs, als jene Nebenmünzstätten ihre Stücke mit ihrer Chiffer versahen, auch die Hauptmünzstätte knrze Zeit hindnrch den Namen ROMA ebenfalls monogrammatisch auf die ihrigen setzte. ist in der Ordnung. Bestand aber hat diese Theilung des Münzrechts nicht gehabt; in oder bald nach dem hannibalischen Kriege scheinen iene Nebenmünzstätten sämmtlich geschlossen zu sein. - Von größerer staatsrechtlicher wie praktischer Wichtigkeit ist diejenige nichtstädtische römische Prägung, die sich an das militärische Obercommando anlehnt. Da wir dieselbe hauptsächlich aus den Münzmeisternamen kennen lernen. so stellen wir znnächst übersichtlich alle diejenigen Amtsbezeichnungen zusammen, welche auf sicher aufserhalb Rom geprägten römischen Münzen vorkommen, wobei es zweckmäßig sein wird, bis zn Caesars Tod 710 hinabzugehen. Anch von denjenigen Münzen, die entweder gar keinen Magistratsnamen nennen oder doch den Beamten nicht charakterisiren, ist ohne Zweifel ein anschnlicher Thefl von Feldherren im Ansland geprägt, wie dies zum Beispiel von den goldenen Sechzig-, Vierzig- und Zwanzigsesterzstticken und von zahlreichen silbernen und kupfernen älterer Prägung ihrer griechischen Fabrik nach kaum zu bezweifeln ist; doch wird es, da ja fremde Stempelschneider doch auch in Rom thätig gewesen sein können, am gerathensten sein vorläufig bei den sicheren Fällen stehen zu bleiben.

|              | Geldsorte.        | Feldherr.                      | Mit der Prägung beauf-<br>tragter Offizier. |
|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|              | Denar             | G. Paapi. G. Mutil embratur    |                                             |
| Vor dem      |                   | (oskisch)                      | _                                           |
|              | Anreus, Denar     | L. Sulla imp (Snlla 24))       | L. Manli. pro q.                            |
|              | Aureus            | (Snlla 24))                    | A. Manli. A. f. q.                          |
|              | Aurens            | (Sulla)                        | (Name fehlt) q.                             |
| caesarischer | Anreus, Denar, As | L. Sulla imp. oder imp. iterum | -                                           |
|              | Denar             | C. Val. C. f. Flac. imperat.   |                                             |
| hen          |                   | ex s. c                        | _                                           |

<sup>29)</sup> Polyb. 22, 15, 6; meine R.G. 1, 525 A. Der griechische Name auf den Münzen 'Ay.... muß dem Beauftragten dieses Commandanten gehören.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Die Aufschrift L. Sull. Feli. dic. gehört zur Bildsäule.

|                                | Geldsorte.       | Feldherr.                                 | Mit der Prägung beauf-<br>tragter Offizier.               |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Burgerkrieg geschlagen         | Denar            | C.Anni, T.f.T.n. pro cos. ex s.c.         | (L. Fabi. L. f. Hisp. q.<br>C. Tarquiti. P. f. q.         |
| F.                             | Aureus           | Magn. pro cos                             |                                                           |
| ieg                            | Denar            | Q.C(aecilius) M(etellus) P(ius)           |                                                           |
| 000                            |                  | i(mperator) oder imper.                   |                                                           |
| sch                            |                  | ohne Namen                                | _                                                         |
| lag                            | Quinar           |                                           | C.Egnatulei. Q. f. q. 15)                                 |
| ₽.                             | Denar, Quinar    | -                                         | C. Fundan. q. 26)                                         |
|                                | Denar, Quadrans, |                                           | •                                                         |
|                                | Unze             |                                           | Q. Lutati. Cerco q. 16)                                   |
| _                              | Denar            | C. Caesar imp. cos. iter                  | A. Allienus pro cos.                                      |
| 3esch                          | Denar            | Magn. pro cos                             | (Cn. Piso pro q.                                          |
| agen                           |                  | L. Lent., C. Marc. cos                    | Neri. q. urb. oder bloss                                  |
| Ħ.                             |                  |                                           | q. ohne Namen oder                                        |
| Blirg                          | Denar            | C. Coponius pr. s. c                      |                                                           |
| Geschlagen im Burgerkriege 705 | Anreus, Denar    | Q. Metel. Pius Scipio imp.                | (Eppius leg. f(aciendum) c(uravit). P. Crassus Iuni. leg. |
| 307                            |                  |                                           | pro pr.                                                   |
| ĭ                              |                  | M. Cato pro pr. 16)                       | _                                                         |
| 709.                           | Denar, As        | Cn. Magnus imp. f. oder Cn.<br>Magnus imp |                                                           |
|                                |                  |                                           |                                                           |

Man kann hiemit noch die auf nicht römischen, aber nnter römischer Autorität in der repnblikanischen Epoche geprägten Münzen genannten römischen Magistrate verbinden: die Quästoren auf siellischen ), spa-

<sup>\*)</sup> Die Quästoren, die auf Grund eines Senatusconsults gemünzt haben (S. 371 A. 20), dürfen mit Wahrscheinlichkeit als städtische, umgekehrt die, bei denen diese Angabe fehlt, eher als militärische angesohen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Wahrscheinlich von Cato als Statthalter Sieiliens geschlagen, nicht in Africa, wie Cavedoni meint (Ballett. 1843 p. 13), da Cato hier nicht den Oberbefehl führte und er am wenigsten den Namen des eigentlichen Münzherrn Scipio verschwiegen haben würde.

<sup>27)</sup> M·ACILI·Q (Landolina-Paterno monete consolari Sicule p. 8). Das spitzwinklige L dieser von mir selbst geschenen Münze, so wie die auf republikani-

nischen "), makedonischen Kupfermlinzen "); die Stathalter, meistens in Verbindung mit ihrem Qüistor oder dessen Vertreter, auf makedonischen Tetradrachmen "); endlich auf den asiatischen Cistophorendidrachmen, anser dem Quistorenzeichen ohne Namen "), die Statthalter der Provinzen Asia und Kilikien von 696 bis 704 "), so wie die pompeianischen Feldherren in Kleinssien C. Fanniss und Metellas Sciiojo". Bei den zömi-

schen Mürzen häufige, in der Kaiserzeit merhörte Nennung des Quästors, weits sie nid erepublikanische Zeit. Die verel Popptörene, die auf siellischen Münzen sich bis jetzt gefunden haben, C. Arruntanus Balbus und P. Silva oder Silvanus, gehören wahrenheinlich in die frühere auguszeitsche Zeit Roorghest Bull. Nap. N. S. 6, 32), die Proconsulin sicher zile in die Kälserzeit.

\*\*) CN. IVII. L. F. Q. anf Münnen von Corduba (Eckhel 1, 1); 18); L. A.P. D.E.C. Q. and Nimzen von Munda (Eckhel 1, 26); 10:00 (Eckhel 1, 28) poin ed einer ungenannten Stadt (Landolina-Paterné a. a. 0. p. 15, falsch als siciliseh, obwohl die Tebereinstimmung des Gepräges mit dem von Lilytskon auffallend ist). Auch diese Kapfermünzen gelöten ans dem swerten der A. 27 angeführten Gründe sicher in die Zeit der Republik; für die cordubensische kommt noch hinzu, dańs die Stadt for Cordube hickt, nicht, wie auf den Münzen der Kasterzit, colonia potricia. — Minder sicher ist dies von den kyrenäischen Münzen mit dem Namen des A. Papins Rifus a. new pr. (Eckhel 4, 18).

\*\*) ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ; ΤΑΜΙΟΥ ΓΑΙΟΥ ΠΟΠΛΙΛΙΟΥ oder ΓΑΙΟΥ ΤΑΜΙΟΥ det shalieb; ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ; ΤΑΜΙΟΥ ΛΕΥΚΙΟΥ ΦΟΛ-ΚΙΝΝΙΟΥ. Daneben häufig ein Buchstab oder ein Monogramm. Eckbel 2, 62. Mionnet 1, 455. 456, 37–46. S. 3, 6. 7, 88–46.

29 MAKEΔΟΝΩΝ; Θ (Thesalonike), selten A oder B (Borghesi dec. 16, 1, 1); CAE. PR. and AESILLAS. Q (Exhelt, 2, 6; Miomest 1, 455, 36; Lenomant rev. num. 1852, 327). — MAKEΔΟΝΩΝ; Θ; SI und AESILLAS. Q (Miomet a. a. 0. 35). — MAKEΔΟΝΩΝ; Θ; SVFRA. LEG. PRO Q. (Miomet 8. a. 0. 35). — MAKEΔΟΝΩΝ; Θ; SVFRA. LEG. PRO Q. (Miomet 8. 3, 5, 5, 34). Andere Stücke haben bloß D oder bloß. EBG (leht LEGG). Cat. Thomas p. 121. Lenormant a. a. 0. 8. 317. 333. Vergl. über diese Münzen Borghesi dec. 16. 1—4.

31) Pinder Cistoph. S. 271.

a) Sorghilig verzeichnet von Pinder Gistophoren S. 545. 567. Noch 687 wurden die Cistophoren ohne römische Namen geschlagen (Pinder S. 548); von 696 ab — der Gistophorus des Q. Gleren ist masicher (Pinder S. 567) — bis zum Ende der Republik scheint man keinen Cistophorus mehr ohno diesen ausgegeben zu haben. Der Stathalter ennst sich nie anderst als pro ess. oder imp.

\*\*) Finder a. a. 0. 8. 569 f. C. Faminia C. f. war 568 Volkström (Sk. poset. 53, 113), Pritor nicht 699, wie Borgbeni (dec. 5, 10 and Bull. Nap. N. 8. 5, 145) meint, soudern ohne Zwelfel 700, da er unter den Oberbeaunten dieses Jahres genannt wird (Sk. ad Att. 2, 15, 2 s. 15, 5) and anf den von diesem Jahre datiften fictophoren C. Fan(nius) pont/fet p/festor), in den Urkunden bei Josephus ant. Ind. 14, 10, 13. 15 égarençárryes older enganyes finares belift. Offenbar übernahm er



schen Namen ohne Amtstitel ist nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden, ob der Genannte ein Gemeinde- oder ein Reichsbeamter gewesen ist; doch lassen sich mit Sicherheit als Reichsbeamte ansehen theils die sämmtlichen auf sieilischen, jenen Quästorenmunzen gleichartigen Kupferstücken genannten Römer, theils auf bithynischen Kupfermunzen von 693-695 C. Papirins Carbo und von 698-702 C. Caecilius Cornutus 34). Alle diese römischen Beamtennamen sind, mit Ansnahme der auf den makedonischen und bithynischen Kupfermünzen vorkommenden, lateinisch geschrieben. - Für die Münzbefugniß ergiebt sich aus dieser Zusammenstellung, daß das militärische Imperium in seiner Vollgewalt, mochte es nun Dietatur, Consulat, Prätur, Proconsulat, Proprätur heißen oder unter dem allgemeinen Imperatorentitel anstreten, das Münzrecht von Rechts wegen einsehloß und daß dasselbe an einem beliebigen Orte innerhalb des Amtssprengels im Auftrag des Feldherrn und regelmäßig durch dessen Quästor oder Proquästor (pro quaestore, auch legatus pro quaestore) ausgetibt ward. Dass im Bürgerkriege die eigentlich hauptstädtischen Beamten, der Stadtquästor und die städtisehen Münzmeister, anstatt der Militärquästoren eintraten, auch wohl Abtheilungsführer (legati), zuweilen mit consularischer (pro consule) oder prätorischer Gewalt (pro practore) zum Münzen commandirt wurden, erklärt sich leicht. Der Senatsvollmacht wird auf diesen Münzen im Ganzen nicht gedacht; offenbar weil der Feldherr als solcher ihrer staatsrechtlich nicht bedarfte, die Prägung also eine ordentliche war. Die drei vorkommenden Ansnahmen bestätigen nur die Regel. L. Annius ward unmittelbar nach der sullanischen Restauration gegen die Sertorianer nach Spanien gesandt und auch L. Valerius Flacens muß Gallien bis nach der Restauration verwaltet und unter dieser sein Münzrecht geübt haben. Dass aber Sulla, der den Senat überhaupt förmlich zum Herrn des Staats einznsetzen bestrebt war, auch das feldherrliche Münzrecht von einer vorgängigen Erlaubnis des Senats abhängig machte, ist in der Ordnung. Die Prägung endlich des C. Coponins ist insofern anomal, als er nicht Proprätor, sondern Prätor, demnach zur Austibnug des feldherrlichen Münzreehts nach der damaligen Verfassung nicht ermächtigt

im J. 705, wo alle höheren städischen Beannte die Hauptstadt mit dem Kriegslager vertauschten, als Pritor die Statthalterschaft Asiens; Proconsul war er nicht. Im J. 705 war er todt (Cic ad Att. 11, 6, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Borghesi in der antologia di Firenze (1823) XI, A, 87 f.

war. Mit der freieren militärischen Amtsgewalt hängt ohne Zweifel auch zusammen, dass diese Münzprägung sich mit größerer Freiheit bewegt als die hauptstädtische. Nameutlich die Goldmünzen zeigen dies. Alle Goldmünzen aus republikanischer Zeit sind kraft des Feldherrnmünzrechts gesehlagen: so wahrscheinlich schon die römischen Goldstücke von 60, 40, 20 Sesterzen, die vermuthlich herrühren von den im stidlichen Italien Hannibal gegenübersteheuden römischen Feldherren: ebenso die goldenen Philipper des T. Quinctius, wofern diese wirklich auf sein Geheiss und nicht blos ihm zu Ehren geprägt worden sind; ferner die sullanischen Goldmünzen, die der Italiker, die des Pompeius, endlich die Caesars selber. Dass Gold nach dem Gewicht gesetzliches römisches Zahlungsmittel war, genügte nieht für die städtischen ordentlichen nnd außerordentlichen Minzmeister, obwohl jene vom Golde mit den Namen trugen, wohl aber für die Feldherren, um sie zur Goldprägung zu ermächtigen. Uebrigens liegt es in der Sache und wird von den Münzen durchaus bestätigt, dass die münzenden Feldherren an die römische Münzordnung im Wesentlichen gebunden waren, also wenn überhaupt, stets nur auf römischen Fuss münzten. Auf nicht römischen Fuss. selbst wenn derselbe für einzelne Reichstheile von der römischen Regierung anerkannt war, ist in republikanischer Zeit von Beamten der römischen Gemeinde niemals gemünzt worden; iene makedonischen Tetradraehmen zum Beispiel mit der Hanptaußehrift MAKEΔONΩN sind angenscheinlich kraft des Münzrechts nicht der römischen, sondern der makedouischen Gemeinde geprägt und nach diesem Falle die übrigen gleichartigen zu beurtheilen. Wohl aber nimmt die römische Regierung auch über diese localen Prägungen ein allgemeines Oberanfsichtsrecht in Anspruch, welche Münzcontrole dann im Laufe der Zeit mehr und mehr sich steigert und in eigenes Münzrecht überzugehen beginnt. Die controlirenden Behörden waren natürlich eben diejenigen, die das römische Münzrecht ausznüben befugt waren, der Statthalter und der Qnästor.

Der Einfluß des Senats auf die Münzprägung ergiebt sich wesentlich aus dem Gesagten. Obwohl derselbe ursprünglich an der Souverlinetit formell keinen Antheil hatte, sondern Gemeinde und Magtstrate sich in diese theilten, ist nichtsdestoweniger wahrscheinlich in älterer Zeit innerhalb der Stadt nicht leicht anders gemünzt worden als auf Grund eines besonderen Seuatsbeschlusses, wenngleich rechtlich auch ein Volksschluße eine Prägeommission bestellen konnte. Eben aus diesem Grunde aber wird der Senatserlanbniß auf den älteren

Münzen kanm jemals gedacht\*\*). Ueberhaupt sind Formeln, durch die der prägende Beamte sich anf ein vom Senat oder sonst erlangtes Privilegium beruft\*\*), der älteren Zeit fremd und seheinen erst seit der Einsetzung der ordentlichen Münzmeister nm 663 vorzukommen. Es hat dies auch guten Grund, da in der That erst von dieser Zeit an eine ordentliche und eine außerordentliche Prägung untersehieden werden kann. Daß von da an auf dem Münzen der ordentlichen triumviralen und feldherrlichen Prägung die Senatsautorisation regelmäßig fehlt, sie dagegen anf denen anßerordentlicher hapstsäditsieher Prägung regelmäßig verzeichnet wird, wurde sehon hemerkt; doch finden sich einige zum Theil ganz sichere Ansanhmen von dieser Regel\*\*) und unhedingt läßt sich anf dieselhe nicht hasen \*\*



<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Dies zeigt das unten folgende Verzeichnifs. In der Minzanfschrift PISO. CAEPIO. Q. AD. FRV. EMV. EX. S. C. bezieht sich das Senatusconsult auf den Getreidekauf, nicht zunächst auf die Ertheilung des Prägrechts.

außer den bekannten Formeln EX S. C. und S. C. finden sich noch De Sernate Sentatio (untern N. 191. 383); Publice E Senate Comatio (N. 2091); S. C. D. T. (N. 259), noch nicht erklärt; ARGesto PVblice (N. 207) oder EX Argesto PVblice (N. 201) oder EX Argesto Pvblice (N. 212. 222) oder Argesto (N. 203) oder PVblice (N. 204) oder Pvblice (N. 204) oder Pvblice (N. 205) oder PVblice (N. 205) oder PVblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder EX Argesto Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder EX Argesto Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) oder Pvblice (N. 205) ode

<sup>17)</sup> Der Denar des ouruilschen Acilien P. Furius Crassipes ist sicher nachssulanisch und nicht kraft ordentiben Münzrecht geschlagen. Denoch fehlt S. C. Die anderen Beispiele sind minder sieher. Auf dem Denar des Lendats Mürzelli f. wechselt ROMA und P. E. S. C.; auf dem der Statiquatioren Ap. Claudinn and T. Mal. . . fehlt S. C. ganz; doch können beide älter sein als 663. Dafs C. Marins Capito crav vom 26. Stempele an S. C. ard seine Münzen gesetzt hat, ist wohl nur ein Vernehen des Stempeleshensiders. An Entreckung des Trümurinst abdel mit Derghend dec. 3, 5 p. 15 zu denken geht nicht wohl, da Prorogation bei hauptstädischen Ameter unerbört ist.

a) Außer auf den oben aufgeführten Münzen von Pritoren, Aedlien, Quistoren und den exceptionellen Feldherrmutzen erscheint S. C. oder eine häuliche Aufschrift auf folgenden Münzen: M. AFRA, S. C. — L. AXSIVS. L. F. NASO, S. C. — C. CASSI. L. SALLINA, D. S. S. (As) — TI. CLAVD. TI. F. AP, N., S. C. — C. CONSIDI. NOVIANI, S. C. — C. ETEGVS, S. C. — LEXT. MAR. F., P. E. S. C. — EAVSIVS, S. C. — C. CEBBI. G. F., EX. A. PV. — L. FARSVIELI. MENSOR, S. C. — P. CRASSVS M. F., S. C. — M. L'OULI. RYF, PV. — C. MARI. C. F. CAPIT, S. C. — L. C. MEMIES. L. F. GAL, EX. S. C. — C. NAE. BALB, S. C. — SVPENAS, S. C. — Q. POMPONI. RVFFVS, S. C. — L. PRO-CULL, F. S. C. — TI. Q. D. S. S. — L. RVSTI, S. C. — L. EXTT. C. F. ARSTIT. C. F. ARG.

3. Nachdem der As um 486 auf das Gewicht von 4 Unzen normirt worden, sodann während des ersten punischen Krieges durch beständige Verringerung arg herabgekommen war (S. 291), wurde er in dem Jahre der trasimenischen Schlacht 537 auf eine Unze normal angesetzt, zugleich aber von & zu & Denar devalvirt 10). Die Kriegslöhnung war indess ausgenommen und wurde dem Soldaten nach wie vor der As hierin zu & Denar berechnet. Da also der ältere Münzas von de Denar nur in der Münze, nicht allgemein in der Rechnung abgeschafft ward, so erklärt sich auch, weßhalb das Werthzeichen des Denars unverändert X blieb. XVI dagegen nur im siebenten Jahrhundert und auch da nur vereinzelt vorkommt 40). Diese Massregel, deren finanzielle Bedeutung die alten Berichterstatter höher als billig anschlagen"), ist weniger selbst eine Münzrevolution als der Abschluss und die formelle Besiegelung einer solchen gewesen. Das Kupfer, noch nach der trientalen Asreduction Werthgeld so gut wie das Silber, indem der Sesterz von 1 Scrupel Silber und 21 Asse von etwa 250 Scrupeln Kupfer auch materiell sich aufwogen, wurde in der Bedrängnis des ersten punischen Krieges thatsächlich und im Anfang des hannibalischen gesetzlich zum Creditgeld, indem das Silber zwar auch, aber bei weitem nicht im Ver-

PVB. — M. SERVILI. M. F. RVLLI, P. — L. TITVRI. SABIN, A. PV. — MESSAL. F. PATRE. COS. S. C. — T. VETTIVS. IVDEX, S. C. — M. VOLTEI. M. F., S. C. D. T. — EX S. C. und EX A. P. ohne Magistratamene. Die Fille, wo S. C. rum Bilde gebört, wie auf mehreren Münzen der Aemilier, aind hier übergangen.

<sup>29)</sup> S. die Stellen des Pilnies and Festus oben S. 288 A. 14, die lades einen wahrscheinisch sehon in der gemeinschaftlichen Quelle enthaltenen inneren Widerspruch einschließen. Denn wenn es mit der auf ziemlich sicherer Ergkaunng beründende nie Pennisse misse seiserde siene Bichtigkeit hat, so kann diese nur kurz vor, nicht unter der Dietatur des Fablus erlassen sein, da bekanntlich Fablus erst nach Flaminiss Tode die Dietatur übernahm.

<sup>49)</sup> Die Denare von finst wahrscheinlich gleichzeitigen Minzmeistern (im Verscheinfen A. 116 bis 120) und einzelne der Inäliter and die einzigen mit XVI bezeichnaten, jedoch anch diese nicht coustant, indem danehen X sich findet ehenso wie auf den ührigen ülteren und jüngeren unt Werthzeichen versehenen Denarson. Der Alteraktrieren zeigen unwiderigelich, daß jese Sechenhausderne ein Jahrhandert anch dem fiaminischen Gesetz von 637 und eine Weile vor dem vulerischen ose 688 geschlegen sind, also eine Anknöftung an keines von beiden zustässig ist; es hiebit demnach nichts übrig als den Urbergang von der Werthbezeichnung in allen au der in neuen Assen als willkärtlichen zu Setrachen.

<sup>41)</sup> Dies thut Böckhs Kritik S. 472 hinreichend dar.

hältnifs sank und jetzt der Sesterz von † Scrupel Silber gleichstand 4 neuen Müuzasseu von 96 Scrupeln Kupfer, also Silber zu Kupfer jetzt nicht mehr 1:250, sondern 1:112 stand. Man wird den finanziellen Zweck der Massregel so auffassen dürfen, dass das Kupfercourant zum Doppelten seines Metallwerths gegen Silber nmlaufen sollte; und es eutspricht dies der gleichzeitigen Behandlung der Goldmünzen wie der gesammten bedrängten, aber nicht verzweifelten Lage des Staats. Um die Bedeutnng der Massregel vollständig zu erkennen, kommt es darauf an zu wissen, in welchen Verhältnissen Silber und Kupfer in das römische Courant sich theilten und wann jenes im gewöhnlichen Privat- und im officiellen Verkehr den ersten Platz eingenommen uud das Knpfer thatsächlich zur Scheidemunze herabgedrückt hat. Einen Anhalt in dieser Bezichung gewähren schon die Funde. Alle großen nnd anhaltenden Kriege, die ein Land betreffeu, lassen in den derzeit vergrabeuen Schätzen sich verfolgen; es wäre sehr seltsam, wenn Italien in der hannibalischen Epoche davon eine Ausnahme machte. Nuu gehört aber von all den zahllosen Denarfunden, die bisher bekannt geworden sind, nur ein einziger der Epoche vor dem Buudesgenossenkricg an; dagegen sind verschiedene größere Asschätze zum Vorschein gekommen, die nach den darüber vorliegenden freilich elenden Nachrichten füglich, ia wahrscheinlich in die hanuibalische Zeit gesetzt werden dürfen 49). Man vergräbt aber durchgäugig das gemeine Courant; demuach scheint in dieser Epoche das Kupfer in Italien noch die Hauptlandesmunze gewesen zu sein. Weiter führen die Nachrichten über die Beutesummen und vor allem über

<sup>49)</sup> Am Fluis Taro bei Parma fand sich am 12. Sept. 1820 ein Topf mit mebreren hundert Assen mit Familiennamen und Monogrammen, sämmlich uncidae Gewichts, und swei silbernen Armhändern (Lama guida al mus. di Parma p. 4). — Eine halbe Miglie von Gerverich fand der Ersprieter Regolini in auch Fuf Tuff ein einem oblongen Behälter aus Tuff mit gebrannten Ziegeln gedeckt 1839 Asse und viles Semisse, Oudernaten und andere Theilstöcke, alle oder dech die meisten uncidaen Gewichts (Neue Jenser Allg. Lit. Zeit., arch. Anz. 1845 Sp. 854). — Asschatz, erworben von San Giorgio, gab zwei Asse und einen Semis mit TOD und swei Asse der Arsenta (Riccio mon. Amn. p. 285). — In dieselhe Zeit gebört such der capmanische Kupferschatz S. 345 A. 151. — Klagen hift nichts jaber man kann doch das Bedautern alcht unterdrücken, daß der geleicher Punde os eclter in die Hände von Männern kommen wie Schiassi, Borghesi, Caveloni und daß die wirchtigsten Thasachen, die der Zafall zu Tage briegt, unter den Händen der unwissenden oder schilmmer noch der halbwissenden Münskändler wiederum und vielleicht unwiedershrigtlich ins Daulke verschwinden.

die Triumphalgeschenke, da die römischen Annalisten ihre derartigen Angaben nicht bloß auf den Werth, sondern regelmäßig auch auf die Metalle und häufig auf die Sorten stellen, also besonders aus den letzteren sich das Courantgeld der Zeit mit ziemlicher Sicherheit eutschmen läßt. Wir finden unn, daß noch in den Triumphen ther Hasdrubal 547 und über keltische und ligurische Stämme 557. 558 ein mehr oder minder betrüchtlicher Theil der Beute in Kupfergeld aufgeführt wird "). Dagegen ist vielleicht schon bei dem sicilischen Triumph des Dullius vom Jahre 494"), sicher bei dem karthagischen von 553 "), den spanischen von 563 "), den makedonischen von 560 "), dem boischen von 563 ") und überhaupt bei allen späteren von Kupfer nicht mehr die Rede, so daß etwa seit dem Jahre 560 die Militärquästoren selbst in Italien nicht mehr gegen Kupfer, sondern gegen Silber verkanft haben müssen. Das Triumphalgeschenk ist bis zum

<sup>&</sup>quot;" Im Trimph M27 über Hasdruhal wurden aufgeführt 3 Mill. Sesterze, 80000 Pfundasse (serrie, s. S. 292 A. 18; Liv. 28, 9), wo der nuverhätinfämlänig große Antheil des Silbers sich wohl aus der Erbestung der Kriegskasse und der Lagerestfurung erklärt (vergt. Liv. 27, 48); in dem des J. 557 über die Insuhrer und Cenomanen 237000 Pfundasse, fesion Pfundasse, 19300 Denare (Jav. 33, 23); in dem deis J. 558 über die Insubert und Consente 23000 Pennare (Jav. 33, 33); in dem des J. 558 über die Insubert und Consente 230000 Pfundasse, 234000 Denare (Jav. 33, 57). Die gleichartigen Ziffern des gallischen Trimphes Jav. 31, 49 sich verforben, wie auch die Spuren der Handeshriften deutlich seigen. Versteht man statt der Pfund vielmehr Münzasse, so werden die Knpferbeträge zum Theil allte unbedeutend.

<sup>49</sup> Die Inschrift der Schliffsahle spricht freillich von Golduntzen, Silbermutzen und Kupfer; aber es fragt sich, wei diese dur Zilfern sich zu einzader verhalten. Mir ist am Gritnden, die anderwo darzelegt werden sollen, es in hobem Grade wahrecheinlich, daß die Zahl der (pflindigen) Asse, die über 2,00000 betrug, nichts ist als der Gessammtetrag der 3000 goldenen und der über 100000 silbernen naweit, zusammengefaßt und in römisches Geld übertragen. Eine granze Beveilschrung läufst sich hiefür Freillen sicht eilfern, da nicht blos die Summe der Silbernummau sowohl wie der Asse unvollständig, sondern anch der Werth des Gold- wie des Silbernummau der Inschrift profich auffru und ebenso die Natur der Sache. Denn die Quästoren werden doch bei der Verwerbung der Bente sich nach den Localverhältnissen gerichtet und, wenn sie ihre Anction im Gebiet des Silbercourants veransstalteten, nicht gegen Kupfer verkauft, dennach also aus Sicilien nichts aus Gold und Silber heingehrnicht haber.

<sup>45)</sup> Liv. 30, 45.

<sup>46)</sup> Liv. 81, 20. 34, 10. 46. 36, 21. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Liv. 34, 52.

<sup>46)</sup> Liv. 36, 40,

Jahre 565 ohne Ansnahme in Kupfer gegeben worden, selhst bei karthagischen, spanischen, makedonischen Trinmphen, in denen nur Gold und Silber zur Schau getragen worden war 49). Erst L. Scipio 565, der in so vieler Beziehung für die neue Weise Epoche gemacht hat, hat Silber gereicht 60) und diesem Beispiel folgten fortan die asiatischen und spanischen Feldherren 11), während nach lignrischen Feldzügen noch 573 und 575 Kupfer gespendet worden ist 61); dieses letzte ist aber das illneste uns bekannte Beispiel der alten Sitte. Dazu stimmt sehr gut, dass im J. 597, aus dem der Bestand der Staatskasse uns herichtet wird, nur die Rede ist von Gold und Silber 13) und überhanpt von da an in der alten Kupferkammer der Gemeinde, dem aerarium populi Romani, so viel wir wissen, eher alles andere lag als Knpfer. Auch die Prägung endlich läst erkennen, dass das Silber his gegen das letzte Drittel des sechsten Jahrhnnderts hin nnr in kleinen Quantitäten, erst von da an massenweise gemünzt ward - man wird in dem folgenden Verzeichnis kaum eine mit einiger Wahrscheinlichkeit vor das letzte Drittel des sechsten Jahrhunderts zu setzende Denarsorte finden. die nicht selten wäre. Umgekehrt tritt die Kupferprägung his auf jene Zeit weit massenhafter auf als später und haben von den älteren Münzmeistern viele bloß Kupfer gemünzt, was später nur selten vorkommt. Es ist hienach sehr wahrscheinlich, dass wenigstens in dem alten Kupfergehiete das Courant his hinab zur Mitte des sechsten Jahrhunderts überwiegend aus römischem Kupfergeld bestand und dieses, obwohl seit dem ersten punischen Kriege nicht mehr Werthmünze, doch aus dem Großverkehr erst im Lanfe des sechsten Jahrhunderts allmählich verschwand. Dass auch noch neben dem Uncialas Knpfer nach dem Gewicht gesetzliches Zahlnngsmittel war, ist, wenn nicht geradezn unmöglich, doch im höchsten Grade nnwahrscheinlich; vielmehr wird die altitalische Anffassung des Kupfers als Werthmetalls nm iene Zeit vor der hellenischen, dass das Kupfer in der Münze nur Vertreter des Silbers

<sup>4</sup>º) Liv. 28, 9. 30, 45. 31, 20. 33, 23. 37. 34, 45. 52. 36, 40. Die Asse sind bier nattrilieh nicht die pfündigen, sondern dieselben, in denen der Sold berechnet ward; vergl. auch die Geschenke von 250 Assen 560 (Liv. 34, 52) und von 25 Denaren 565 und 567 (Liv. 37, 59. 39, 5).

<sup>50)</sup> Liv. 37, 59.

<sup>41)</sup> Liv. 39, 5. 7. 40, 43. 41, 7 u. a. m. Auch nach dem Siege über die Istrer und Ligurer 577 wurde Silber gegeben (Liv. 41, 13).

<sup>62)</sup> Liv. 40, 34. 59.

<sup>68)</sup> Plin. 33, 3, 55.

sei, das Feld geräumt haben. - Die Abschaffung der nneialen Währung durch das papirische Gesetz vom J. 665 und die wenigstens facultative Einführung des Semuncialfusses ist bereits erörtert worden (S. 338). Eine wesentliche Aenderung oder gar Störung des Verkehrs kann durch die letzte Maßregel nicht herbeigeführt worden sein; das Kupfer war jetzt thatsächlich vollständig Scheidemtinze und der materielle Werth der Kupferstücke von geringem Belang. Es fällt darum auch nicht auf, dass selbst das gesetzliche Minimalgewicht nicht durchaus eingehalten ward und übrigens normale Asse bis hinab zu einer Achtelunze Gewicht vorkommen 11). - Bald nachher, zwischen 670 nnd 680, hört die Knpferprägung vollständig auf und über ein halbes Jahrhundert ist, abgesehen von wenigen außerhalb der Hauptstadt von Feldherren geschlagenen Knpfermünzen, überhaupt für Rom nichts als Silber geschlagen worden. -Weit tiefer als diese letzten Aenderungen griff ein nicht unmittelbar die Prägung, sondern zunächst die Rechnungseinheit betreffendes Gesetz, das auf dem Höhepunet der demokratischen Revolution 668 der Consul L. Valerius Flacens zu Gunsten der bedrängten Schuldner durchbrachte 14). Bisher hatte es neben dem Münz- einen doppelten Rechnungsas gegeben, indem man im Großverkehr den Pfundas oder den Sesterz, im Kleinverkehr bei dem Solde den alten Münzas von # Denar zu Grunde legte.

<sup>44)</sup> Dergleichen Stücke bei Paternô mon. consolari-Sicale p. 32 n. 7. 9, schwer 6 (= 7 trapp.) mod 4 Gr. (= 4 trapp.). Sie haben das gewöhnliche Gepräge, der leichtere auch die Inschrift ROMA, die auf dem ersteren vielleicht nur zufällig feblt, übrigens weder Werthzeichen noch Beautennamen.

<sup>64)</sup> Vellei. 2, 23: In huius (Marii cos. VII) locum suffectus Valerius Flaccus turpissimae legis auctor, qua creditoribus quadrantem solvi ius erat (nicht iusserat). Sallust Cat. 33 f. in einer Adresse des L. Manlius vom J. 691: novissume memoria nostra propter magnitudinem aeris alieni volentibus omnibus bonis argentum aere solutum est. Cicero pro Quinct. (gehalten 673) 4, 17: Per te, C. Aquili, decidit P. Quinctius (wahrscheinlich im J. 670), quid liberis eius (Scapulae) dissolveret. Hoc eo per te agebatur, quod propter aerariam rationem non satis erat in tabulis inspeziese, quantum deberetur, nisi ad Castoris quaesisses, quantum solveretur. Derselbe pro Fonteio 1, 1: ita dissolvit ut omnes alis dissolverunt. Nam ita ego defendo M.' Fonteium, indices, itaque contendo post legem Valeriam latam a [Me]te[llo1] quaestore usque ad T. Crispinum quaestorem aliter neminem solvisse, hunc omnium superiorum, huius autem omnes, qui postea fuerunt auctoritatem dico secutos. Nam quod in tabulis dodrantariis, quas ait ab Hirtuleio institutas, Fontei officium desiderat u. s. w. Man sieht, dass die Quastoren, die gemäß des valerischen Gesetzes zahlten. Tabellen am Kastortempel aufstellten über die cassirten 75 und die zu zahlenden 25 3 und das Publicum sich danach richtete. Ueber Flaccus vergl, meine R. G. 2, 315.

Das valerische Gesetz schaffte den ersteren ab und setzte an dessen Stelle den derzeitigen Münzas, indem es der Gemeinde wie den Privaten gestattete mit einem Münzas für den Libralas oder thatsächlich mit 25 \$ ihre Schniden abzuzahlen. Damais zuerst, seit man überhaupt in Rom rechnete, ward die Rechnungseinheit plötzlich und willkürlich im Werth verändert, und also ein wirklicher Vertragsbruch, ein allgemeiner Bankerott auf gesetzlichem Wege herbeigeführt. Allein diese Gewaltsamkeit hatte keinen Bestand: Sulla hob das valerische Gesetz anf und stellte die alte Rechnungseinheit wieder her. Anf die Prägung hatte diese Nenerung, wie gesagt, keinen Einfinss; nicht einmal das Werthzeichen X, das übrigens in dieser Zeit überhanpt schon fast abgekommen war, brauchte darum geändert zu werden, da der zweite Rechnngsas von & Denar in seiner Anwendung auf den Sold durch das valerische Gesetz schwerlich berührt worden ist. - Die Nominale wurden in dieser Epoche im Ganzen nicht verändert, außer daß die Decnssen, Quadri-, Tri- und Dnpondien sehr bald nach Einführung des Trientalfuses verschwanden; offenbar im Zusammenhang damit, dass das Kupfer bald nachber den Charakter der Werthmünze verlor und darum immer weniger für so große Nominale sich eignete. Die kleinsten Nominale, Sextans und Unze, werden allmählich seltener ohne doch ganz zn verschwinden; wohl nicht wegen des allzu geringen Gewichts, das diesen Stücken nach der semuncialen Norm zngekommen sein würde, da man sich an diese überall nicht und am wenigsten bei den kleinsten Nominalen band, sondern weil bei dem steigenden Reichthum das Bedürfnifs zurücktrat für dergleichen kleine Werthe einen realen Ausdruck zu besitzen. Ganz einzeln stehen der Dodrans (S:) und der Bes (S:), die der einzige Münzmeister C. Cassins in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts schlagen liefs; welche Ursachen zu dieser seltsamen Prägung von i und i Asstücken veranlassten, ist unbekannt. Sescuncien oder Achtelasse (\*€) kommen in der paestanischen Prägning vor 16). -Die weiteren Modificationen der Kupfermünze haben kein allgemein geschichtliches Interesse; insofern sie ehronologische Kriterien an die Hand geben, sollen sie späterhin erwogen werden.

4. Ueber die Reduction des Denars von 4 auf 3<sup>‡</sup> Scrupel oder von 4.55 auf 3.90 Gr. ist bereits oben (S. 296) gehandelt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Carelli tab. 120 n. 86, cat. n. 206. 207. Anch im hiesigen Musenm. Sie wiegen 3 bis 2.5 Gr.

Nach den bis jetzt vorliegenden wenig zahlreichen Wigungen lisfst sich nicht mit völliger Sicherheit entscheiden, ob sie gesetzlich oder, wie wahrscheinlicher, allmählich statfand und welches die Sorten sind, die der älteren Wahrung folgen; wohl aber fiuden wir, daß die neue Währung sehr früh, nicht lange nach dem Aufkommen der Wappen definitiv festgestellt ward (S. 299) und wahrscheiulich ist sie gleich der Asreduction auf die Münzreform von 537 zurückzuführen. Von dieser Zeit bis auf Nero hat die Süberwährung nicht wieder gewechselt"); was nattfriich nicht ausschließt, daßs bald knapper, bald wieder reichlicher gemünzt ward "). — Das Silber der römischen Geldatücke ist, so weit bekannt, durebtgängig fein und eine absichliche Legiung nicht wahrzunehmen"). Dagegen finden sich plattirte ans Kupfer, selten aus Eisen bestehende und mit dünnen Silberplatten überkleidete, natürlich also materieil fast verhloss Denare in großer Zahl "); wie denn auch dieser

<sup>3</sup>º) Die Reduction des Sesterz um den dritten Thell durch das papirische Gesetz 665, die Cavredoni app. Cp. 142 auf Grand eines einzeltene Sesterz des M. 'Cordlus vernunthet, ist gewifs nicht anzunehmen; umfassendere Wägungen zelegen, daß hie rau der allgemeine Gebrauch sieh wiederholt die Kleimuntune nurged-maßfaiger und durchsehnittlich leichter als das Großgeld zu prägen. Vergl. Cohen b. XL. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Die Jüngeren Denare des C. Piso sind durchgängig um O.1 Gr. (= 2 Grau) sehwerer als die älteren des L. Piso. Friedländer in Könnes Zischr. 2, 142. Recht sehwer haben die Italiker gemünzt; sechs hifer Denare bei Leake p. 125 wiegen zwischen 4.04 (= 62.3) and 3.63 (= 56.1), durchschnittlich 3.91 Gr.

<sup>\*\*)</sup> Analysen bel Schiassi med. di Cadriano p. 33 und Rauch Mitth. der num. Ges. In Berlin 3, 296 f. Januakopf () Quadriga (8, 297). 0, 900 (vier Proben, Rauch). – Romakopf () Dioskuren 0, 986 (Rauch). – Romakopf () Biga mit Hirochen 0, 986 (Rauch). – Apollokopf () Quadriga 0, 986 (weir Proben, Rauch). – LENT. MAR. F, zwei Figuren 0, 988 (Schiassi). – P. HTPS-LEVS, König Aretas 0, 986 (Schiassi). – PAVST, S. C., vier Krimze 0, 982 (Schiassi). – Pauria, mit Bacchius 0, 980 (Schiassi). – Cato, mit vierior und situender Roma 0, 937 (Schiassi). – Barviar, Apollokopf () Reiter 0, 972 (zwel Proben, Rauch). – Q. C. M. P. J. Elephant 0, 955 (Schiassi). – Palitárana, cumilscher Sessel 0, 954 (Schiassi). – FAVST, der Tropice 0, 926 (Schiassi). – Darcet fand in republikanischen Silbermünzen den Pelngehalt zwischen 0, 993 und 0, 965 (Letronne consid. gén. p. 84), Thompson und Fabbroni (angeführt vom Schiassi n. n. 0) 0, 999, 0, 982, 0, 979, 0, 981, 0, 992.

<sup>80)</sup> Der Kunstansdruck dafür ist aus oder ferum argento miscere, wie besonders Plinian h. a. 33, 3, 46. 9, 132 (misceut demario Illurio Antonius fermas, miscentar area faiser menetan zeigt. Dafa hier nicht oder wenigstens nicht zunächst die Legirung gemeint ist, beweist theils der Umstand, daß eine solche in republikanischen Münzen nicht vorkonunt, während doch sehon in Beziehung auf dieser von dergleichen.

Plattirung bei den Schriftstellern öfter gedacht wird. Es wird überliefert, dass sie zuerst im hannibalischen Kriege 537 aufgekommen sei 61); dazu stimmt, dass die alten Dioskurendenare nicht leicht plattirt vorkommen 62) und dass sogar unter den zur Zeit des hannibalischen Krieges geschlagenen Goldstücken sich plattirte finden 63). Auch ist der innere Zusammenhang dieser Maßregel mit der gleichzeitigen Behandlung des Kunfers so wie der später zu erwähnenden des Goldes unverkennbar: wie man die Kupfermünze zum Doppelten ihres Silberwerthes ausbrachte, so gab man gleichfalls neben und in einem gewissen Verhältnis zu dem werthhaften Silberdenar plattirte Denare aus. Unzweifelhaft nämlich sind diese plattirten Denare im Allgemeinen nicht das Werk von Falschmünzern, sondern als Creditmünze neben der werthhaften von der Regierung in Umlauf gesetzt, so dass man also diese, eben wie die etwa legirten oder untermünzten Denare, anch dann als Zahlung zu nehmen rechtlich gezwungen war, wenn man sie als plattirte erkannte und sie nicht, wie die von Falschmünzern herrührenden, zurückweisen durste 4. Mit der entgegenstehenden Ansicht, die alle diese Prägung

<sup>-</sup> Mischung' die Rede ist, fheils die Unnöglichkelt Silber mit Eisen zu legiren (Mongez mém, de l'acud, des inser. 9, 253), während eben unter Antonius Legions-denaren einzelne mit eiserner Anima begegnen (Mongez a. a. 0, i Eckhel 1 prot. p. CXVI; Akernaan catal. 1 p. IX, Num. Chron. 6, 68). Auch bleierne Anima sollen sich sehon in Consulsardunzen gefunden haben (Akernaan Num. Chron. 4, 163), was der Bestätigung bedarf. — Späterhin, als auch das Korn verschlechtert ward, nunfafst mierer beides, Platitinung und Legiung (Vopieum Trich: 9, — Vom Golde sagt man dagegen tingere (Ulp. Dig. 48, 10, 8) oder tøftere (Schol. Pera 5, 103). — In einem solchen Denar von Antonius fanden sich 18, in einem von Tiberius 20 § Silber (Akernaan Roman colns 1 p. VIII).

<sup>41)</sup> Zonaras 8 a. E. erzählt, daß die Römer die nach der Schlacht am trasimenbene See von Hieron angebotenen Gaben ausgeschlagen hätten, zeineg ir άχηματίς δετις, ώσει τὸ ἀργυροῦν νόμισμα ἀμυγίς καὶ καθαρόν γυνόμενον πρόπηρον γωλκό προκρίζει.

<sup>(</sup>a) Cohen p. XVIII. Dafa der Dioskurendenar mit dem Rad und gezahntem Rande platitit gefunden wird (Riccio mon. fam. p. 2), ist nur ein Beweis mehr dafür, dafa er viel jünger ist. Ein platitires röttek mit der Quadriga und incuser Aufschrift besafs Neumann pop. nunm. 2, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Zwanzigsesterzstück bei Rauch Mitth. der num. Ges. in Berlin 3, 287. Bekanntlich erscheint im Golde die Plattirung sehr selten.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Artian Epict. 3, 1: τὸ τοῦ Καίσαρος νόμισμα οἐν ἔξεσιν ἀποθονμάσοι τῷ τρατείτῃ οἰθεί τῷ laguennakg, ἀλλ ἀν ἀκέξες, θλει οἱ θλει, προέσθαι αἰτὸν δεὶ τὸ ἀντὶ αὐτοῦ παλοέμενο. Paullus a. τ. 5, 25, 1: lege Cornelia testamentaria tenetur, qui vultu principum signatam monclaum praeter adultrinam reprobaerii.

auf Münzfälscher zurückführeu möchte, verträgt sich weder die Ueberlieferung noch die Thatsache, daß einzelne Sorten dergleichen Plattirung fast gar uicht kennen, in andereu sie sehr hänfig ist, ja in der Kaiserzeit mehrere ganz oder fast ganz ans plattirteu Stücken bestehen. Daß die Falschmunzer sich einen für sie so gelegenen Brauch ebenfalls zu Nutze machten, ist damit wohl zn vereinigen und nachweislich anch geschehen 4). Ueberhannt blieben die Folgen dieses freilich nicht erst in Rom erfundeueu verkehrten Systems nicht aus - verkehrt, nicht weil man Zeichengeld ausgab, sondern weil man dasselbe möglichst unter das Werthgeld versteckte und das Publicum und sich selbst über die neben dem Silber umlaufende Quote nicht wertlihaften Geldes täuschte 64). Es läfst sich zwar nach dem jetzt vorliegenden Material in den Münzen selbst nicht verfolgen, iu welchem Verhältnifs die Emission der gefutterten nebeu der der silberneu Denare hergegangen ist: allein wahrscheinlich hat sie im Laufe der Zeit eher zu- als abgenommen und die oft erwähnte Sitte den Denar durch den Klang oder sonst zu probireu 47) so wie der Umstand, dass die aufgefundenen Schätze ans republikanischer Zeit fast gar keine plattirte Denare enthalten 68), machen es wahrscheinlich, dass wenigstens zeitweise an den plattirten Denaren verloren ward. Im J. 663 beantragte M. Livius Drusus die Emission eines plattirten auf je siebeu Silberdenare 49) und in Folge sei es dieses

a) So kommen auf einem geflutterten Denar des L. Cassina Caricianas falschepopten Manahuchathane vor, withrend anf alien allberen dieselben richtig gepaart sind (Riccio cat., p. 83). Hier hat offenbar ein Palschmünzer nicht zusammerspichtige Stemple nachegeschütter. Am ad demzelben Grunde ohne Zweifel sid un niere den Münzen mit falsch gekoppelten Stempeln die gefutterten so sehr zahlreich; der der bei Palschmünzer vorkommen. Eckhel 6, 503. Borghesi anami 1818, 81. Die geweßnichbere Art der Palschmünzeri sebeint aber die Nachprägung im Zinn oder Beit gewesen zu sein (Dig. 43, 10, 29, vergl. Paul. 5, 25, 50.).

<sup>69)</sup> Selbst wenn das Quantum der anszugebenden piattirten Denare durch Volkseschlinf setgestellt ward, konnte doch Niemand wissen, wie viel Silherdenare gleiehzeitig im Curs waren.
67) Ueber die vielleicht darauf zu beziehenden Einschnitte s. Cavedoni sagg.

p. 29.

'a) In den Schätzen von Frascarolo, S. Cesario und Collecchio fanden sich nur

<sup>65)</sup> In den Schätzen von Frascaroio, S. Cesario und Collecchio fanden sich nur je ein, in dem großen von Cadriano vielleicht nur zwei gefutterte Denare (Cavedoni rip. p. 12, 255).

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Livius Drusus, augt Plinins h. n. 33, 3, 46, in tribunatu plebei octavam partem aeris argento miscuit. Wahrscheinlich ist der jüngere gemeint; vergi. meine R. G.

Vorschlags selbst, sei es ähnlicher, kamen jetzt die schlechten Denare in immer größeren Massen in Umlauf; in der einnanischen Zeit schwankte das Silbercourant in der Art, daß Niemand mehr wissen konnte, was er hatte ™). Die Volkstribunen und die Prätoren traten um das Jahr 670 defswegen zusammen und durch ein Edict des Prätors M. Marius Gratidianus wurden theils Probirbureaus errichtet 11), theils wahrscheinlich der Zwang plattirte Denare gleich silbernen in Zahlung zu nehmen beseitigt und die Kasse angewiesen dergleichen Stücke gegen gute einzuwechseln. Diese Aufrufung und Einlösung wird zwar nicht ausdrücklich berichtet, aber sie folgt schon aus dem Gestatten und Befürdern des Probirens, welches, so lange die plattirte Münze umlaufen sollte, untersagt war und sein mußte, und aus den zugleich verfügten Strafen, die wohl nur gerichtet sein konnten gegen diejenigen, die wissentlich mit der verrufenen Münze zu zahlen fortfuhren. Sie folgt ferner aus der überschwänglichen Dankbarkeit, die die Menge ihrem Urheber bezeigte; für die blofse Erleichterung des nicht eben schwierigen Probirens wurde man dem Marius schwerlich fast göttliche Ehre erwiesen, für eine Aufrufung ohne Einlösung gar ihm vermuthlich ganz andere Dinge als Weihrauch gewidmet haben. Sulla stellte auch hier

<sup>2, 212.</sup> Dass dies Gesetz zu praktischer Geltung kam, ist nach der Art, wie Plinius davon spricht, nicht zu bezweiseln.

<sup>39)</sup> Cicero de off. 3, 20, 20; icacholuru illu femporthus nummus sic ut nemo posset serie quid abact. Bei diesen Geldwirren mag, awar sicht das papirische Gesett von 665, aber doch das valerische von 668 mit eingegriffen haben; aber nunlehst ging doch der Nothstand, dem Graddlanus abhalf, uicht hervor aus der Reduction der Capitalien, sondern aus der Unsicherheit des Courants. Hierauf scheinen auch die Worte im Prolog der plastinischen Casina v. 9. 10 zu gehen: nume nosse quas producut connecleur, multo aum teguierze quom nummi nost; daß dieser Prolog füglich in die cinnanische Zeit gesetzt werden kann, habe ich im Rhein. Mus. N. F. 10, 132 f. zu zeigen vernucht.

<sup>1)</sup> Cleeto a. a. 0.1 Gratidiama — com praedor east collegiumque praedorum bribuni plois adhibuissent, ut res nummaria de communi senentia contitueretve, — con exriperent communiter edictum cum porna atque indicio contitueradque, ut onnes simul in rostra post meridiem secenderent. El ceteri quidem alius alio, Marius ob subellità in rostra post dispe quad communiter compostum ferera obus dellat. El er res ei si quarris magno honori fult; omnibus vicis statuse, ad ras ha, cerei — quid multo 7 mono unquam sultitudini fuit cerior. Plinitus h. n. 33, 9, 132: gistre are facta denarios probare (d. h. so entstanden forasilche Probirstätten) iam incunda plobel lega (vicimehr Edict, nicht Gesett), ut Mario Gratidiano vicatim totas (vicileicht hus ad) statusa dieserat. Vergl. 34, 6, 27.

die alte Weise her und gab den platifrien Denaren durch anschrikkliche Vorschrift wiedermm Zwangenrs (S. 386 A. 64); wogegen es merkwürdig ist, daße Caesar, auch hier der besseren demokratischen Ueberlieferung getren, wahrseheinlich keine platifrien Denare ansgegeben <sup>29</sup>), vielleicht sogar die in Umland bedünlichen eingesopen hat <sup>29</sup>).

5. Die ursprünglichen Silbernominale waren der Denar, der Quinar und der Sesterz. Die Quinar- und Sesterzprägung indess ist früh ins Stocken gekommen. Es giebt dergleichen Qninare nur von den beiden ältesten Geprägen, den Dioskuren und der Biga mit Diana und selbst von dem letzteren ist bis jetzt nnr ein einziges Exemplar bekannt; vou Münzzeichen erscheinen die Stadtmouogramme verhältnißsmäßig häufig, Wappen und Magistratsmonogramme uur einzeln. Sesterze gar fiuden sich lediglich vom Dioskurengepräge und von Münzzeichen einzig das älteste, das Stadtmonogramm. Demnach scheint die Prägung der Quinare etwa um 537, die der Sesterze vielleicht noch früher gestockt zu haben. Ueber ein Jahrhundert hat sodann die Quinar- und die Sesterzprägung geruht und ist erst gegen das Ende der Republik wieder aufgenommen worden, die des Quinars unter eigenthümlichen sogleich näher zu erörternden Verhältnissen (S. 399), die des Sesterz ans weiter nicht bekannten Ursachen, wahrscheinlich auf Grund eines Volksschlusses, auf den diese neneren Sesterze der Münzmeister Silanus und Piso mittelst der Anfschrift E L(ege) P .... sich berusen und welcher allerdings der papirische von 665 sein kann 14). Hierauf hat die Sesterzprägung abermals geruht und beginnt erst wieder nnter Caesar. - Von größerer geschichtlicher wie numismatischer Wichtigkeit ist die Einführung zweier neuer Nominale, des Victoriatus und des halben Victoriatus, vou deneu, uachdem

<sup>79)</sup> Cohen p. XVIII versichert, dass keine Snbäratmünzen von Caesar vorkommen. Dies ist freilich übertrieben (Ramus Caesar n. 9. 20. 31); aber diese einzelnen Stücke können von Falschmünzern herrühren.

<sup>79</sup> Bekanstlich blieb das republikanische Conrant in einzelnen Stütcken noch bis anf Traian im Umlauf, nud man sollte erwarten unter diesen vorzugsweise die plattirten zu finden, die vor dem Einschmeitzen sicher waren. Aliein es secheit dies nicht der Fall zu sein; vielmehr ist mir nater den mit kaiseriichem Nachstempel verschenen kein gefutterter Denar vorgekommen. Dies führt darauf, daß die alteren plattirten Denare einmal aufgerufen worden sind.

<sup>\*)</sup> Dies ist Borghesis Ansicht ann. 21 (1849) p. 12. Ein zwingender Grund diese Initialen eben auf das papirische Gesetz zu denten, findet sich nicht; aber die Zeit paßst und es spricht nichts dawider.

Borghesis 18) meisterhafte Untersnehungen hier die Bahn gebrochen und das Wesentliche festgestellt haben, nun ansführlich zu handeln ist. Der Victoriatus zeigt den Jupiter-, der halbe Victoriatus den Apollokopf auf der Vorderseite, beide auf der Rückseite die das Tropäon kränzende Siegesgöttin; jener ist ohne Werthzeichen, dieser als Hälfte (S) bezeichnet. Die Prägung des Victoriatns kann nicht viel später begonnen haben als die des Denars selber; ihr Anfang fällt, nach Gewicht nnd Gepräge, vor die Reduction des Denars und vor das Aufkommen der Sitte, die Wappen und Namen der Münzmeister auf die Münzen zn setzen, also wahrscheinlich vor 537. Hinsichtlich der Werthung des Victoriatus geht ans der Ueberlieferung nnr hervor, dass die anfängliche von der späteren, die den Victoriatns dem Quinar gleichstellt, verschieden war. Die Wägnigen haben weiter gezeigt, daß der Victoriatus drei Sesterzen oder drei Vierteln des Denars entspricht und höchst wahrscheinlich anch er von der oben erwähnten Denarreduction betroffen worden ist, so daß der nrsprüngliche Victoriatus normal 3 Scrupel oder & Pfnnd = 3.41 Gr., der redneirte 24 Scrupel oder 11 Pfund = 2.92 Gr. wog 16). Indess darf die Münze nicht etwa als eine Theilmunze des Denars angesehen werden; sie war vielmehr gleich diesem ein Ganzsttick. Dies beweist geradezu die Bezeichnung des Semivictoriatus als der Hälfte; ferner die mehrfach bei Schriftstellern und auf Inschriften, anch in größeren Summen and neben der Denarrechanng 71), vorkommende Rechanng nach Victoriaten; endlich die merkwürdige Ueberlieferung, dass diese Münze.

<sup>&</sup>lt;sup>25)</sup> Oss. nnm. dec. 17, oss. 1—5. Vergl. Böckh M. U. S. 99. 455, der, noch der älteren Meinung foigend, dafs der Victoriatus von Hanse aus dem Quinar gieichwichtig gewesen sei, zu keinem richtigen Ergebnifs hat geiangen können.

<sup>7°)</sup> Dreifsig Victoriati ohne Beiteichen bel Borghesi a. a. O. p. 10. 11 (achtund-zweig), Pinder S. 77 und Goben p. XII (e etner) wiegen 3.5 g. 3. 44 (Pinder), 3. 3.3, 3.30, 3.27, 3.20, 3.16, 3.11, 3.10 (vernatut), 3.05, 3.04, 2.97, 2.95, 2.39, 2.89, 2.89, 2.86 (vernatut), 2.85 (z.92, 2.70, 2.70, 2.68 (vernatut), 2.67 (vernatut), 2.56, 2.65, 2.69, 2.56, 2.56, 2.67, 2.70, 2.70, 2.68 (vernatut), 2.16 (frexatut), 2.16 (frexatut), 2.18 (frex. percentatut), 2.18 (frex. percentatut), 2.18 (frex. percentatut), 2.19 (frexatut), 2.19

<sup>77)</sup> Livius 41, 13 beim J. 577: (C. Claudius) tulit in eo triumpho (über die Istrer nud Ligurer) denarium trecenta septem milia et victoriatum octoginta quinque milia

obwohl eine römische gleich dem Denar und wie dieser normirt nach dem römischen Pfund, doch dem Denar gegenüber keinen gesetzlich festen Curs gehabt, sondern Waare gewesen sei 18), wonach also, wer 300 Denare schuldete, wohl gezwungen werden konnte 600 Quinare oder 1200 Sesterze, nicht aber 400 Victoriati in Zahlung zu nchmen. Die authentische Bestätigung dieses Berichtes ist in den Münzen selbst gegeben, insofern das Werthzeichen, über dessen gesetzlichen und imperativen Charakter früher gesprochen ist (S. 194), sonst in der älteren Zeit bis fast zum Bundesgeuossenkrieg auf keiner wirklich römischen goldenen, silbernen oder kupfernen Münze mangelt, durchgängig aher auf dem Victoriatus. Damit steht es sicher in einem gewissen Zusammenhang, daß diese Sorte, ohwohl sie im sechsten Jahrhandert von den meisten Münzmeistern und in fast alleu uns bekannten Münzstätten - es kommen auf den Victoriaten vor die Zeichen von Rom, Luceria, Viho, Kroton, Korkyra - verhältnifsmäßig iu Meuge geschlagen worden ist, auch zn Catos 19) Zeit danach allgemein gerechnet ward, dennoch vorwiegend bestimmt gewesen sein muß für die nicht eigentlich zu Italien gehörigen, aber in der Verwaltung mit Italien verhandenen Gebiete, die römischen Besitznngen in Illyricum und das cisalpinische Gallien. Illyricum wird ausdrücklich als die Heimath des Victoriatus bezeichnet \*0); aus dem im J. 577 gegen Istrer und Lignrer geführten Kriege wird nehen einer noch zrößeren in Denaren auch eine ausehnliche Snmme in Victoriaten heimgebracht (A. 77); die Gemeinde Genua führte im J. 637 ihre öffentlichen Rechnungen nach Victoriaten (A. 77). Es wird demnach die illy-

septingentos duos. Schiedaspruch der Minneier vom J. 637 Z. 24. 25: pro eo agro vectigal Langenses Veituris in poplicum Genuam dent in anos singulos vic(toriatos) n(smos) CCCC.

29) Plinius h. n. 33, 3, 46: In qui sune victoriante appellatur lege Cloida percuesus est; ontes enim hic nummus es Illgrico advectas mercia loco habebatar; est autem signatur Victoria et inde nomem. Maccianus § 45: cictoriatus unue tantundem valet quantum quinarius; clim ub peregrimus nummus loco mercia ut nue tetrachnum (so die Handschriften) et drucchmus habebatur. Plinius vermische Übrigeus mit diesem römischen Victoriatus das ihm gleichartige Geldstück illyrischer Prägung.

 $^{19}$ ) Cato de re rust. c. 15: vic. n. X.j c. 145: vict. II. Natūrlieh mnīs dies der ältere Victoriatus sein; wenn der Quinar gemeint wäre, hätte Cato vielmehr 5 und 1 Denar gesetzt.

») Plinius a. a. O. Auch bei den 120000 Illyrii argesti, die neben 3000 Denastru und Gold- und Siberbarren in dem Triumph über Genthios 587 aufgeführt wurden (Liv. 45, 43), denkt man passend entweder an den Victoriatus selbst oder an das ihm materiell gleichstehende Silberstück von Dyrrhachion und Apolionia.

rische Silberprägung, das heißt die Prägung von Korkyra, Apollonia und Dyrrhachion, den einzigen namhaften Silbermünzstätten in dieser Gegend, wie sie um die Zeit des Beginns der Victoriatenprägung, also in den ersten Jahrzehenden des sechsten Jahrhunderts der Stadt, sich gestaltet haben mochte, jetzt vor allen Dingen in Erwägung zu ziehen sein. - In der illyrischen Prägning scheiden sich scharf zwei Epochen. Der älteren, die sieh durch den besseren Stil und die mangelnden oder doch nur angedeuteten Magistratsnamen charakterisirt, gehören theils die seltenen in Gepräge und Fuß eug an Korinth sich anschließenden Stater von Korkyra und Dyrrhachion bis zu 8.56 Gr. uud die dazu gehörigen Drittelstater von Dyrrhachion bis zu 2.67 Gr. an 41), theils die häufigeren Tridrachmen von 11.14 Gr. abwärts von Apollonia. Dyrrhachion und Korkyra, alle mit dem gleichen Gepräge der ihr Kalb leckenden Knh und den sogenannten Gärten des Alkinoos 81); zu welcher letzteren Sorte von ienen beiden Städten Kleinsilber zu mangeln scheint, dagegen von Korkyra Hälften, Viertel und noch kleinere Nominale sich fiuden at). Die

<sup>1)</sup> Vergl. 8. 64 A. 199. Stater mit Pallaskopf und Peganus von Korkyra — Anfordrift KOP — 8.49 (= 131 Leake) Gr. Unter dem korkyrasiehen Kleinsüber scheinen keine Theilmünzen dieses höchst seitenen Staters sich vorzufinden; der Peganus ist auf densuelben nicht selten, aber die damit bezeichneten Münzen mit Prokesch (Incd. 8. 251) auf diesen Stater zu beziehen, z. B. die Reihe mit dem Baschuskopf von 4.81 Gr. abwärts für Hallben zu erkläten ist dem Gewichte nach numöglich. Vergl. A. 83. — Stater gleichen Gergiese von Dyrnsholion — Aufschrift ΔΥΡ – with Leake) Gr. Dirtielstater von Dyrnsholion — Aufschrift ΔΥΡ – mit Berakleskopf Y. diigendem Peganus, von 2.67 (= 41.9 Leake) Gr. abwärts. — Von Apollonia finde leh Münzen dieses Pufess überhappt nicht.

<sup>3)</sup> Außer den ältesten meist antischriftosen Stücken einseitiger Prägung S. 65 A. 200 finden alch dergleichen Stücken mit K 10. 93 (= 205) Mionnet 2, 68, 1; werd. Prokesch Inck. S. 249); mit AΠΟΛ 10.53 (= 182.5 Leake), mit · .NKIΛΙΟΝ (?) 11. 21 (= 211 Mionnet 8, 3, 853, 16), bluidger mit ΔΥΡ von 11. 14 (= 172 Leake), mit ΔΥ μαd BΑCIΛΕΩC MONOYNIOY 10.26 Gr. (= 193½ Mionnet 2, 44, 164). — Die von Bockh M. U. S. 99 erwähnte apollonistische Münze von 366 j engl. Gr. 1st falsch. Mionnet 2, 3, 48.

a) Die korkyräische Münze mit dem Vorderhell eines stehenden Stiers X Gärten des Alkinoos von 5.1 (Pinder S. 47) Gr. abwärts und ebenso wahrscheinlich ein it dem Bacchnakopf und dem fliegenden Pegauss von 4.81 (= 90) Prokeseh Ined. S. 251) abwärts sind Hälften, die mit der sängenden Kuh X Gärten des Alkinou von 2.76 (= 52 Prokeseh S. 250) oder hänfiger mit Stern und Krug von 2.87 (= 54 Prokesch a. a. 0.) Gr. abwärts Viertel. Auf die kleinsten Nominale

jüngere Epoche ist umgekehrt durch die geringe Arbeit und die voll ausgeschriebenen meist doppelten Magistratsnamen bezeichnet. Sie ist in Korkyra nur noch im Kupfer vertreten, in Apollonia und Dyrrhachion auch im Silber und zerfällt hier wieder in eine ältere und eine spätere Prägung. Das Gepräge der früheren ist in beiden Städten und ohne Unterschied der Sorte das des alten Tridrachmon; es giebt von diesem zwei Nominale: ein Ganzstück, das zwischen 3.55 und 2.7, in der Begel 3.4 bis 3 Gr. wiegt und in zahlloser Menge vorkommt "), und die dazu gehörige äußerst seltene Hälfte "). Die Münzen der jüngeren Periode kommen weit seltener und nur von Apollonia vor; sie besteht aus vier Nominalen, von denen das hüchste und zugleich häufigste, bezeichnet durch den Apollokopf und drei tanzende Nymphen, zwischen 4.03 und 3.27, regelmäßig zwischen 3.9 und 3.6 Gr. "), die drei leichteren sämmtlich höchst seltenen im Maximum auf 3.17, 1.90 und 1.15 Gr. ") stehen. — Daß hier etwas Anderes vorliegt als eine regel-

kommt es bier nicht an. Vergl. überhaupt die reichen Sammlungen bei Prokesch Ined. S. 249 f.

<sup>49)</sup> Die nach dem Still und der minder ansführlichen Fasseng der Anfachriften siteeten Stücke Minonet 2, 43, 148-136 gebören zu den sebwersten; sie wiegen 3,62 (= 66‡), 3,48 (= 65‡, drei), 3,40 (= 64) Gr. Die ührigen bei Minonet verzeichseten, so weit sie wohlerhalten and nicht gefüttert sind, wiegen 3,55 (= 67, ciens), 3,68 bis 3,09 (= 65‡ bis 64, viera, 3,385 bis 3,56 (= 63‡ bis 63, neum), 3,33 bis 3,29 (= 62‡ bis 62, neumzehn), 3,28 bis 3,24 (= 61‡ bis 61, xwzl), 3,23 bis 3,19 (= 60‡ bis 60, sebzebn), 3,17 bis 3,66 (= 50 ½ bis 64, siebzebn), 3,05 bis 2,93 (= 57‡ bis 55‡, vierzebn), 2,89 (= 64‡, ciens), 2,87 (= 64‡, ciens), 2,87 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,42 (= 65‡, ciens), 2,4

a) ΔΥΡ, ... ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ 1.59 (= 30 Prokesch Ined. S. 248) Gr.; sicber Halbettick, da der Avers nur das Vordertheil der Kuh zeigt. Andere Stücke, z. B. das spollonistische von 2.03 Gr. (= 31 ¼ Mns. Brit.), möchten eher vernutzte Ganzetticke sein.

<sup>\*9</sup> Gewichte: 4.03 (= 92.2 Lenke); 4.02 (= 92.1 Lenke); 4 (= 61.8 Lenke); 3.97 (= 61.2 Lenke); 3.90 (= 61.2 Lenke); 3.90 (= 67.3 Minner); 3.85 bis 3.82 (7.9 csechs (= 72) Minner); 3.85 bis 3.82 (7.9 csechs (= 72) Minner); 3.76 bis 3.70 drei (= 36.1 Lenke); 3.76 bis 3.70 drei (= 36.1 Lenke); 3.76 bis 3.70 drei (= 56.3 Lenke); 3.75 bis 3.64 wein (= 56.3 Lenke); 3.75 bis 3.64 wein (= 54.8 Minner); 3.75 bis 3.64 wein (= 54.8 mei und 54) Hunter, 52.5 Lenke); 3.38 (= 63) Minner); 3.77 (= 50.5 Lenke) Gr. Die Magütztränamene sind stels verschieden von denen der vorigen Reihe (A. 54).

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΑΝ, Α..ΡΩΝ...; Pallaskopf )( Obeliak 3.17 Gr.
 49 Borrell Num. Chron. 7, 126)... ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΑΝ, ΤΙΜΗΝ, ΑΝΔΡΩΝΟξ; Pallaskopf )( Obeliak 1.90 (= 29.3 Leake); 1.83 (= 84) Pro-

mäßige Fortentwickelnng der überlieferten Währung, leuchtet ein; offenbar ist die Münzstätte von Korkyra, bisher in diesen Gegenden die thätigste, früh auf Knpfer beschränkt und wahrscheinlich gleichzeitig in denen von Apollonia und Dyrrhachion der Fnss gewechselt worden. Nicht leicht wird sich hiefür ein anderer geschichtlich und unmismatisch angemessener Zeitpnnct ansfinden lassen als die römische Occupation vom J. 525, als Korkyra, Apollonia, Dyrrhachion sich den Römern freiwillig unterwarfen und zwar die formelle Antonomie zurück erhielten, aber doch in der Form des ewigen Bündnisses danernd an Rom geknüpft. seitdem als znm römischen Gebiet gehörig angesehen und zngleich mit dem eigentlichen Italien von den Consuln mit verwaltet wurden 46). Wenige Jahre vorher hatte die römische Regierung allen italischen Bundesgenossen die Silberprägung untersagt; es war folgerichtig, daß dieselbe Beschränkung anch auf die jetzt italische Insel Anwendung fand und den Korkvraeern die Silberprägung entzogen ward, während zugleich dort zn einiger Entschädigung eine römische Silbermunzstätte eingerichtet wurde, ans der Victoriaten und Quinare hervorgegangen sind. Gegen die Bundesstädte auf dem illvrischen Festland ging man nicht ganz so weit; sie behielten die Silberprägung, aber bedingt und beschränkt durch den Einfins der Schntzmacht. Dass jene jüngeren Silbermünzen von Dyrrhachion und Apollonia wenigstens theilweise unter römischer Herrschaft geschlagen sind, bezengen die mehrfach daranf vorkommenden römischen Namen 10); nichts ist im Wege sowohl diese sämmtlich nach

kesch Ined. S. 248) Gr. — Beide Stücke gehören zusammen; das Großstück daxu, mit AΠΟΛΑΩΝΙΑΤΑΝ, ΤΙΜΗΝ ΑΝΔΡΟ, ΑΝΔΡΩΝΟΣ md den drel tanzenden Nymphen, wiest 5.97 (= 61.2 Leake), 9.93 (= 74 Prokesch) Gr. — ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΑΝ, ΑΙΝΕΑ; feuerspeiender Berg () Hirtenstah 1.16 Gr. (= 11? Borrell Num. Chron. 1, 126; vergl. Mionate 2, 93, 429. — ΑΠΟΛΛΩΡ ΝΙΑΤΑΝ, ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΟΣ, ΦΙΛΩΝΙΔΑ; Leier () Obeliak 0.85 Gr. (= 16 Mionnet 2, 31, 41).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Vergl. besonders Polyb. 2, 11 £; 3, 16; 7, 9; Applan Illyr. 7. 8. Melno R. G. 1, 526. Die Beziehungen Roms zu Apollonia sind sehr alt; sehno 485 geht eine Gesandtschaft derselben nach Rom (Liv. ep. 15. Die fr. 42. Zon. 8, 7. Val. Max. 6, 6, 5). Dyrrhachlon nennt noch Cicero eine Freistadt (ad fam. 13, 1 a. E.).

<sup>\*9)</sup> Dyrhachion, mit der Kuh: ΛΕΥΚΙΟΣ Mionnet S. 8, 338, 192, 193. Apollonis, mit den drei Kympheri QONΔΑΝΙΟΣ Leake, vergl. Mionnet S. 3, 318, 41; mit der Kuh: MAAPKOΣ Mionnet 2, 29, 14, Hunter (vergl. Mionnet S. 3, 817, 31. 39). Auf dem Kupfer von Dyrrhachion anch ΓΑΙΟΥ Mionnet 2, 48, 157.

525 als auch die Münzen älterer Währung sämmtlich früher 90) zu setzen, wie denn iene auch neben römischem Denargeld und damit gemischt in Siebenbürgen vorkommen \*1). Während diese Münzen nun im Fuß sich von den ältesten sicher vorrömischen eutferuen und einen eigenthümlichen zeigen, stimmen die vier Nominale der jüngsten apolloniatischen Prägung so völlig überein mit dem römischen Denar, Victoriatus, Quinar und Sesterz des reducirten Fußes, daß für die mittlere und bei weitem umfassendste Prägung der römisch-illyrischen Städte die Anknüpfung an die früheste römische Silberwährung fast mit Nothwendigkeit gefordert wird. Sie findet sich in dem Victoriatus des älteren Silberfußes von 3.41 Gr. und der dazu gehörigen Hälfte: Gewichte und Nominale stimmen völlig überein und auch die Epoche, in der die Prägung des Victoriatus in Rom begann, fällt allen Anzeichen nach mit derienigen zusammen, in der die Römer sich in Illyricum festsetzten. Auch Borghesi hat die Identität des Victoriatus und des gewöhnlichen illyrischen Silberstücks mit der Kuh mit richtigem Blick erkannt; indess darf man das letztere nicht mit dem gewöhnlichen reducirten, sondern nur mit dem alten vollwichtigen Victoriatus zusammenstellen und noch weniger den Victoriatus für ein dem illyrischen nach- oder gar bloß daraus umgeprägtes Silberstück ausgeben, was weder mit den Gewicht- noch mit den Zeitverhältnissen sich verträgt. Vielmehr scheinen bei der Organisation von Römisch-Illyricum 526 das apolloniatisch-dyrrhachinische Silberstück und der römische Victoriatus gleichzeitig und zu dem gleichen Gewicht von 3.41 Gr. als örtliche Silbermunzeinheit für diese überseeischen Besitzungen ins Leben gerufen zu sein. Den auter römischer Autorität fortprägenden Städten wurde damals im Silbergeld der römische Fuß aufgenöthigt, iudels die örtlichen Verhältnisse und die bisherige Prägung dabei uach Möglichkeit berücksichtigt. Man brauchte ein Silberstück römischer Währung, das sowohl zu dem bisberigen illyrischen Courant in einem bequemen die nothwendige Umrechnung erleichternden Verhältniss staud als auch dem soustigen griechischen Silber-

<sup>20</sup> Dann kann freilich der König Monnios der Dyrrhachiner Münzen (A. 82) nicht der gleichnamige Dardanerfürst Polyb. 29, 5, Liv. 44, 30 sein. Aber abgeseben von allem andern ist ein König Monnios in der rönischen Preistadt kanm denkbar und der Name in dieser Gegend nicht selten (Eckhel 2, 157).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Seidl Chronik der arch. Funde 1, 26. 50. 2, 25. Beiträge zu einer Chronik 2, 238. 3, 84 verziechnet dergleichen Funde, meist blofs illyrischer Münzen, zuweilen anch gemischt mit einzelnen r\u00fcmischen.

courant passend sich einfügte. Keines von beiden traf bei dem älteren Denar von 4.55 Gr. oder dessen Theilmunzen zn; wohl aber eignete sich dazu ein Silberstück von Dreivierteldenargewicht. Dieses kam genan auf ein Drittel des bisherigen großen illvrischen Silbersttickes ans, dessen Gepräge es erbte 92); und wie hänfig, ja nothwendig hei diesem, dem Tridrachmon (S. 65), die Drittheilung vorkam, haben wir gesehen 88); möglich sogar, daß man in Apollonia und Dyrrhachion schon früher nach der gleichen Drachme gerechnet hatte, wenn man auch nicht Drachmen, sondern nur Tridrachmen schlug. Vor allem aber war diese zwischen 3 nnd 4 Gr. schwankende Drachme das gewöhnliche massaliotische (S. 114) nnd rhodische (S. 38) Silberstück nnd die Grundlage des ägyptischen (S. 40) nnd des syrischen (S. 36) Tetradrachmon; eine bequemere Münze liess für die apolloniatischen und dyrrhachinischen Kauflente kanm sich finden und auch die italischen konnten ein solches zugleich den Landes- und so wichtigen ansländischen Münzen congruentes Silberstück gar wohl gebranchen. So scheint nm 526 d. St. diese römisch-illyrische Dreiscrupeldrachme von 3.41 Gr. entstanden zu sein. In der römischen Prägung indess mns sie sehr bald, vermnthlich schon nm 537, anfgegeben worden sein, da die Zahl der römischen Victoriaten, deren Gewicht auf den nrsprünglichen Silberfns passt, nngemein gering ist. In der illyrischen Prägung aber hat die ältere Währung sich länger behanptet, denn die Zahl der Silberstücke mit der Knh ist sehr groß. Es mögen wohl answärtige Handelsbeziehungen, namentlich zn Aegypten, dabei mitgewirkt haben, daß die illyrischen Städte die ältere römische Währung festhielten, während andrerseits es gewiß mit der Ungleichheit des illyrischen und des späteren römischen Silberfußes zusammenhängt, daß jene Knhmtinzen weder in Italien noch überhaupt an den Küsten des adriatischen Meers sich finden und daß ihr Umlaufsgebiet keineswegs mit dem des römischen Silbergeldes zusammenfällt. Apollonia indess hat schließlich doch den älteren Fus aufgegeben

<sup>\*\*)</sup> Sowohl dieser Umstand als auch die weit gr

öfsere H

änfigkeit der Stitcke persischen Fufses und die ihm folgenden offenbar nicht sehr alten M

ünzen des Mounios zeigen, da

f

sur Zeit der r

ömischen Occupation nicht der k

ömischen Stitchenstater (A. 82) die H

änptm

ünze im 

ömischen H

irricum war.

<sup>\*9)</sup> S. 14 f. 32 f. Sie findet sich zum Beispiel schon in dem benachbarten und im Ganzen nach gleichem System m\u00e4nzenden Zakynthos, dessen gr\u00f6tes Nominal zwischen 11.61 (= 182.3 Lacke) und 11 (= 189] Hunten, das zweite im Geprige damit übereinstimmende zwischen 3.78 (= 58.4 Mus. Brit) und 3.38 (= 63) Minnet) (fr. viert.

und nach dem redncirten römischen in allen vier Nominalen gemünzt; wann dies geschehen ist und warum Dyrrhachion nicht dasselbe gethan, wie lange üherhanpt die Silberprägung in beiden Städten fortgedauert hat, läßt sich nicht näher bestimmen. - Der Dreivierteldenar selbst hat die Reduction des römischen Silberfusses überdanert: er ward auf das nene Gewicht von 2.92 Gr. normal weiter geprägt. Mitwirken mochte dabei, daß dieser neue Victoriatus mit der korinthisch-achäischen Drachme von 2,91 Gr. normal (S. 60. 63) znsammenfiel; sicherer ist es, daß er für die Provinzialsilberprägung der republikanischen Zeit vielfach maßgebend geworden ist und wir in Massalia wie in Rhodos ihm wieder begegnen. Die Silbermunze der Massalioten, namentlich das allein in Menge und späterhin ausschließlich geprägte Stück mit dem Artemiskopf und dem schreitenden Löwen, hat im sechsten Jahrhundert Roms und wohl noch später nicht hlofs das südliche Frankreich beherrscht, sondern auch das Gebiet des Po und der oberen Rhone. Massaliotische Münzen finden sich in der Lomhardei 14), anch zusammen mit römischen Victoriaten 95); ferner im Tessin 96), in Graubtinden 97) und massenweise im italienischen Tirol 98); vereinzelt auch weiter nördlich 99), zum Beispiel

<sup>\*)</sup> Borghesi dec. 17 p. 26 erwihnt einen nicht lange vorher in der Lombardei gefundenne großen Schatz massaliotischer Münzen. Ein dem massaliotischen nachgemunztes harbrisches Stück mit nordetrunklicher Aufsehrift fand sich in Sangulneto bei Legnago (Cavedoni in Floreili annali di nam. 1, 81).

<sup>\*)</sup> Bei S. Cosario nuwelt Modena fanden sich eine Drachme mit dem Löwen und vier kleine massalfotische Silvertütke mit Kopf und Bad von barharischer Fabrik, ein römischer Victoriatus mit der Meisruthe, ein Semis ohne Anfachrift und Wuppen aus dem Uncialfuß und die kleine geprägte Kupfermünze von Ariminum (Cavedoni Ball. 1834, p. 199).

<sup>96)</sup> Schätze von harbarisirten massaliotischen Münzen fanden sich bei Cimo oberhalb Agno am Luganersee (meine nordetrusk. Aiph. S. 325) und bei Casamario im Tessinischen (Soret mém. de la soc. de Genève 1, 231).

<sup>\*\*)</sup> Bei Burwein (Oberhalbsteinthal, Graubünden) fanden sich nachgeahmte massaliotische Münzen zum Theil mit abweichender nordetruskischer Anfachrift (sordetrusk. Alph. S. 203).

<sup>, &</sup>quot;9) Massaliotische Minzen sind sehr häufig in dieser Gegend, besonders bet Castel Tesino in Valsugana (Giovanelli, Ztschr. des Ferdinandeums zu Innsbruck 5, 38). Gegen 1000 theils originale, theils barbarisire massaliotische Münzen fanden sich bet Berutonico am rechten Ufer der Euch nuterhalb Roveredo (nordetrask. Alph. 8, 204). Bei Trusto kamen in einer alteo Griberstätzte lauter massaliotische Silbernutnunen zum Vorschein mit Aussahme zweler Denare der Minucia und der Fabla, lauter ofmisches Kupfer mit Aussahme einer anbestimmten Münze (Giovanelli dei Bezi p. 51).

bei Bern 100). Die große Mehrzahl der in jenen Gegenden vorkommenden derartigen Munzen ist indess nicht von Massalia selbst geschlagen, sondern von Barbarengemeinden, wahrscheinlich zunächst des oberen Rhonethals, die nach keltischer Art den Stempel und in der Regel auch die Aufschrift verstümmelt beibehalten und nur selten sie durch eine andere in ihrer eigenen etruskischen Schrift abgefaßte ersetzen; aber anch diese sind, wenn gleich wenig genau, doch auf den gleichen Fuss gemünzt. Diese Silberstücke mit dem Löwen also liefen im nördlichen Italien neben dem römischen, namentlich dem Victoriatus nm; daß sie späterhin unter den Einflus der römischen Prägung geriethen, beweist ihr Gewicht. Nach diesem zerfallen sie in zwei Klassen: die Stücke der ersteren, die recht selten und durchgängig nicht von alterthümlicher, aber von sehr schöner Arbeit sind, wiegen zwischen 3.77 und 3.56, die der zweiten, ungemein hänfig und zum Theil von schöner, der Regel nach von späterem Stil, nicht über 3.08 und der angehenren Mehrzahl nach zwischen 2.70 und 2.60 Gr. 101). Jenes ältere Gewicht ist, obwohl dem des älteren römischen Victoriatus nahe kommend, doch offenbar nicht aus diesem abgeleitet, sondern die uralte phokaische Drachme (S. 114); dagegen die Reduction, die angenscheinlich nicht durch allmähliches Herabgehen, sondern durch eine plötzliche Veränderung des Fußes eingetreten ist, kann nur erklärt werden dadurch, dass Massalia, sei es

<sup>\*\*)</sup> Bel Genf kommen weder eehte noch harbarisirte massallotische Münzer vor, wohl aber die auf gleichen Fuße geprägten der Volcae (Soret revue num. 1841 p. 398; mein. die Genève 1, 233). In der Sammlung des Klosters auf dem St. Bernhard fand ich eine einzige massallotische Sülhermünze, in den Züricher Sammlungen auch nicht eine nörfellich von Bern gefundene. Bei Klosten im Kanton Zürich soll eine massallotische Münze zum Vorschein gekommen sein (Hottinger Helvet. Kirchengenb. Zugabe 8, 2008).

<sup>100)</sup> Unweit Bern haben sich zu wiederholten Malen echte und harbarisirte massallotische Silber, auch massallotisches Kupfer nebst altkeltischen Potinmünzen und keltischem Schumckwerk (nordetrusk. Alph. S. 235 A. 35) gefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) De la Saussaye num. de la Ganle Narh, p. 9 £., dessen zahlreiche und wohlgeordnete Wägungen ausreichen, führt mit Ausschlüß der harbatsierten öffenhar schliecht justriere nud der zahlreichen gefratterten Stücke folgende Gewichte auf: 3.77 (dreis, 3.76 (eines), 3.72 (eines), 3.56 (eines), diese secha auch dem Gepräge und dem Still nach in den ältstense Minzen diesext Art gehörg; 3.06 (eines), 2.06 (eines), 2.73 (wed), 2.70 (wechsundxwanig), 2.80 (rich), 2.76 (fündundviersig), 2.65 (wich), 2.76 (gries), 2.70 (sechsundxwanig), 2.57 (wed), 2.55 (eine), 2.00 (rich), 2.70 (well), 2.55 (eine), 2.40 (eines), 2.42 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2.40 (eines), 2

freiwillig oder auf Anordnung der römischen Regierung, statt seiner alten Drachme anfing den Dreivierteldenar zu prägen. - Durchans der massaliotischen Prägung analog ist die rhodische; auch hier steht die Drachme anfänglich auf 3.37 bis 3.25, dann zwischen 3.09 und 2.42 Gr. (S. 38 A. 116) und von dieser ist noch die römische Tarifirung auf drei Viertel des Denars durch Festus ansdrücklich bezengt (S. 39). - Somit war das gewöhnliche Silberstück der wichtigsten Handelsstädte in dem mittelbar römischen Gebiet, das korinthische, massaliotische und rhodische, im Gewicht drei Vierteln des reducirten Denars entweder von Hans aus gleich gewesen oder späterhin gleich gemacht worden; und defshalb wird man in Rom ein solches Dreivierteldenarstück eine Zeitlang gemünzt haben. - Sehr lange indess hat anch diese Prägung nicht gedauert. Der Victoriatus findet sich ziemlich hänfig mit Stadtmonogrammen und Wappen, seltener mit monogrammatischen, niemals mit voll ausgeschriebenen Beamtennamen; es wird danach noch im Lanfe des sechsten Jahrhunderts die Prägung dieses Nominals ins Stocken gekommen sein. Daß er noch 637 umlief, beweist der genuatische Schiedsrichterspruch; nicht lange nachher aber mnís er abgeschafft und in den Quinar aufgegangen sein. Als gleichbedentend mit dem halben Denar kennt den Victoriatus bereits Varro 102) und sodann die Schriftsteller der Kaiserzeit103); damit hängt es zusammen, dass die Quinare, als deren Prägung nach langer Unterbrechung wieder beginnt (S. 389), neben dem Werthzeichen Q das Gepräge theils des Victoriatus, theils des halben Victoriatns tragen. Dieser neue Quinar vom alten Victoriatengepräge wurde nach Plinius (A. 78) auf Grund eines clodischen Gesetzes geschlagen; dasselbe muss etwa um 650 erlassen sein, da es von M. Cato, dem 663 gestorbenen Vater des Befreiers, dergleichen giebt und diesen die mit Werthzeichen versehenen des T. Cloulius, C. Fundanius, C. Egnatuleius und P. Sabinns wahrscheinlich noch voraufgegangen sind. Die noch im Umlauf befindlichen Victoriati wurden ohne Zweifel zu Quinaren deval-

<sup>129)</sup> de l. Lat. 10, 41. Seitdem wird natürlich nie mehr nach Victoriaten gerechnet; Cicero pro Font. 5, 9 ist victoriates mille eine falsche Lesung und werden vielmehr drei Zollsätze genannt: quaterni denarii — terni cum victoriatus.

<sup>109</sup> Maccianus oben A. 78 u. A. m. Im gemeinen Sprachgebrauch der Kaiserseit heißst der halbe Denar immer victoriatus, nicht guinarius, obwohl auch der nach dem elodlischen Gesetz geschlagene und im Gepräge den Victoriatus copirende oder veränderude Halbdenar dennoch, nach Ausweis des Werthreichens Q., officiell quinbrius genannt ward.

virt, da im Schatz von Roncofreddo, der sonst nur Denare und Quinare enthielt, ein solcher sich vorfand104); auch mussten sie, da die jüngsten wohl schon etwa ein Jahrhundert alt waren, hinreichend verloren haben, nm eine solche Devalvirung zu motiviren. - Der Semivictoriatus ist neben dem Victoriatus sehr selten und vielleicht bloß mit dem Monogramm von Vibo geschlagen worden 105); dagegen hat man ihn in späterer Zeit, als schon die Münzbuchstaben und Ziffern aufgekommen waren, mitunter geprägt, wo er dann entweder gar kein Werthzeichen trägt oder, nach Analogie der älteren römischen Goldmünzen, in Sesterzen gewerthet and durch IS als Anderthalbsesterzstück bezeichnet ist. Wahrscheinlich fällt diese Prägung später als das clodische Gesetz, da die gesetzliche Taxirung des Silberstücks in römischem Gelde mit dem älteren Waarencharakter des Victoriatengeldes nicht harmonirt. Die Ursache des clodischen Gesetzes ist übrigens wohl keine andere gewesen, als dass die fernere Festhaltung dieser exceptionellen zwischen Geld und Waare schwankenden Münzsorte jetzt, bei der seitdem so sehr veränderten Stellung des Denars und dessen immer steigender Verbreitung über die ursprünglichen Grenzen Italiens hinaus, zwecklos gewesen sein würde. - Die sonstigen Wandelungen der römischen Silberprägung, namentlich die allmähliche Umgestaltung des Gepräges und der Aufschrift, sind nur für die chronologische Ordnung wichtig und werden darum bei den Alterskriterien berücksichtigt werden.

6. Gold war, als die Silberprägung begann, sehon längst in Italien an Geldes Statt gangbar. Ans den Erzählungen freilich vom gallischen Golde und anderen älteren Berichten über goldene Tempelgaben und Siegesgeschenke folgt, wenn überhaupt etwas, cher das Gegentheil; sie berühen durchaus auf der Vorstellung, daß Gold damals nur als Tempel- nud Frauenschmuck vorgekommen sei<sup>100</sup>. Daergen die im

<sup>104)</sup> Cavedoni ripost, p. 30 (Morelli inc. tab. 3 n. 6).

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup>) Denn das derartige Stück ohne Monogramm bei Riccio m. f. p. 262 issticht gesichert (a. das Verzeichniß). Die nicht sehr alte Münze ohne Werthsteine mit den Typen des Semivictoriats und dem Magistratamenen VAF möchte zu den neueren Quinaren gehören, da diese ja auch mit dem Gepräge des Semivictoriatus vorkömmen und sie bei Valfenera unter andern Quinaren sich fand (Cavedoni Bull. 1829 p. 164).

<sup>109)</sup> Varro bei Non. v. torques p. 228 M. Plin. 33, 1, 16. Diodor 14, 117. Liv. 5, 50. Val. Max. 5, 6, 8. Festus v. matronis p. 153, Vergl. ther das gallische Gold Liv. 5, 48. Dionys. 13, 13. Diodor 14, 116. Fest. v. vas victis p. 372. Sueton Tib. 3 and besonders Plinius h. n. 33, 1, 14. Desen Geschichtchen, dafs in J. 702.

J. 397 anf Freilassungen aufgelegte Fünfprocentsteuer ist vielleicht von Haus aus, auf jeden Fall bereits in sehr früher Zeit, in Gold erhoben und dieses Gold als letzte Reserve im Staatsschatz niedergelegt worden. da im J. 545, wo diese Reserve endlich angegriffen werden mußte, sich 4000 Pfund Gold in derselben vorfanden 107). Späterhin ward in das Aerar überwiegend Gold hinterlegt, so dass im J. 597 über vier Fünstel108), im J. 705 ebenfalls der bei weitem größere Theil des Bestandes 108) in Gold vorhanden war. Dazu stimmt, daß die römische Regierung die Ablösung der regelmäßig in Silber stipulirten Kriegskosten mit Gold gestattete 110), daß die Münzmeister nachweislich seit der Mitte des 7. Jahrhunderts in allen drei Metallen thätig gewesen sind und danach heißen (S. 366) und dass im 7. Jahrhundert der Staat schon häufig die Zahlung in Gold bedang oder leistete 111). Achnlich müssen die Privatkassen bestellt gewesen sein, wie denn in mehreren einzelnen Fällen aus der ciceronischen Zeit ein ansehnlicher Goldbestand erscheint 115). - Regelmäßig circulirte das Gold in dieser Zeit in Barren, deren Gewicht im

unter Pompeins alleinigem Cossulat die 2000 Pfund Gold aus dem Capitol verchwunden selen, ist sicher eine Parteianschlote der Cossarianer; die entgegenstehende der Pompeianer, dafa Caesar 265 in seinem enten Cossulat 2000 Pfund Gold aus dem Cupitol gestohlen und durch vergoldetes Kupfer enestat habe, giebt Secton (Case. 54); paoktyrph sind sie obse Zweiglich beilde.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Daher aurum riconimarium Liv. 27, 10; vergl. 7, 16. Auch die S. 187 A. 80 angeführte varronische Stelle deutet danunf, daß berplis früh Goldbarren im Staatsschatz vorkannen — zuent sicher bloße hinterlegt als kostbare und enverderbliche Waare, wie dies auch sonst wohl, z. B. mit dem Laserpitium vorkam (Plinius h. n. 19, 3, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Piln. h. n. 33, 5.6 (nach der Bamberger Handschrift): 17410 Pfund Gold, 2070 Pfund Silber in Barren, 6,135400 Sesterre (= 18200 Pfund) in gemlinztem Silber. — Der Kassenbestand 663 wird angegeben auf auwi [XVI]. XX. DCCCXXXII = 1,620831, was wahrscheinlich nur die Ziffer der Sesterre ist, so daße nach ouri etwas fehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>) Nach Pfinius (h. n. 33, 3, 56) 15000 Gold-, 30000 Silberbarren und 30 Mill. Sesterze (= 89286 Pf.), nach Orosins (6, 15) 4135 Pf. Gold, gegen 900000 Pf. Silber, welche Zahlen sicher verdorben sind.

<sup>110)</sup> Plin. 33, 3, 51. Polyb. 22, 15, 8. Liv. 38, 11.

<sup>111)</sup> Zum Zweck der Kriegsrüstungen gegen Mithradates wurden Staatsgrundsticke gegen Gold verkauft (App. Mithr. 22; vergl. Oros. 5, 18). Lucilius (bei Norius v. publicitus p. 513; vergl. v. rogare p. 382) erwähnt Goldzahlungen ans der Gemeindekasse.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) Bei einem Diebstahl in Larinnm 685 wurde eine Snmme in gemünztem Süber und 5 Pfund Gold entwendet (Cic. pro Cluent. 64, 179). Im Schatz von

einzelnen Fall durch Wägung festgestellt wurde; der Feingehalt dagegen unterlag nicht der Probirung, sondern war in allen Barren ein- für allemal gleich und zwar von aller Legirung frei, so daß die Legirung des Goldbarrens und die Verfertigung falscher Silbermünzen in Snllas Münzgesetz gleichmäßig unter den Begriff der Münzfälschung gezogen wurden 115). Diese Bestimmung, welche den Barren der Münze nahe brachte. setzt voraus, daß die an Geldes statt umzulaufen bestimmten Goldbarren von dem gewöhnlichen Rohgold sich äußerlich unterschieden und durch irgend ein Kennzeichen ihr Korn von Staats wegeu angezeigt und verbürgt ward, ganz wie dies ehemals bei den Kupferbarren geschehen war (S. 172); doch ist von einem den Goldbarren eigenthümlichen Stempel bis jetzt nichts bekannt und es kann sein, daß man, um die Theilung nicht zu erschweren, die Stempelung unterließ und sich bloß mit einer stehenden auch in der Theilung noch erkennbaren Formung begnütgte. - Weiter setzt diese Anfnahme des Goldes nach dem Gewichte unter die gesetzlichen Werthmesser mit Nothwendigkeit voraus die Feststellung eines gesetzlichen Verhältnisses zwischen der Gold- nnd der Silber- und Kupfereinheit, dem Goldpfnnd und dem Silbersesterz oder Libralas; denn wenn zum Beispiel fünf Procent vom Werthe des freigelassenen Sclaven in Gold gezahlt oder einem Feldherrn, der um eine Anzahl Pfund Gold nachsucht, eine Anzahl Sesterze bewilligt werden 114), so hat dies nnr dann einen Sinn, wenn die drei Metalle in einem gesetzlich festen Verhältnifs zu einander standen und jedes Goldgewicht durch bloße Umrechnung auch in Silber- und Kupfermünze ansgedrückt werden konnte und umgekehrt. In der That finden wir, dass in gerichtlichen Acten schon am Ende des 6. Jahrhunderts der Stadt das Pfund Gold gleich 4000 Sesterzen oder 1000 Denaren, das ist 11# Pfund Silber gerechnet wird, Gold und Silber also nach dem derzeitigen Legaltarif sich verhielten wie 1:11.91 115); ein Verhältniß, welches wenigstens für das

Cadriano befanden sich mehrere tausend Denare und eine Anzahl Goldbarren (Schiassi ritrov. a Cadriano p. 24).

<sup>119)</sup> Dig. 48, 10, 9 pr.: qui in aurum vitii quid addiderit, qui argentece nummoe adulterinoe flaverit, falsi crimine teneri. Das Barrengold solite also rein (decoctum, obruvum) sein.

<sup>114)</sup> Liv. 39, 5.

<sup>113)</sup> Liv. 38, 56 berichtet nater dem J. 567 nach Valerius Antias, daß L. Scipio beschuldigt worden sei eze milia ponda auri, quadringenia oetoginda argenti phus accepiase quam in aerarium redulerii und fügt hixxu; malim librarii mendum quam mendacium scriptorie aese in nauma auri atque argenti. Similius anim veri est argenti quam

sechste und siebente Jahrhundert als das allgemeine durchstehende und im Wesentlichen wohl auch als das nrsprüngliche sich betrachten läßet "). Selbstverständlich finden sich weben diesem allgemeinen wahrscheinlich viele Jahrhunderte hindurch den durchschnittlichen Handelswerth ") für Italien annähernd richtig ausdrückenden Ansatz vielfältige abweichende Gleichungen, worin den Umständen nach das Gold bald niedriger, bald böher gewerthet ist. Die Ausbente der nm den Anfang des 7. Jahrhunderts entdeckten norischen Goldlager so wie die von Caesar plötz-lich anf den damaligen Geldmarkt gebrachte Goldmasse aus dem Keltenlande drückten vorübergehend den Preis des Goldes so sehr, daß in dem ersten Fall das Gold in gazu Italien um ein Drittel abseching." in in dem

auri maius pondus fuisse et polius quadragies quam ducenties quadragies litem aestimatam, worauf er die unwillige Aensserung des Bruders anführt, quod cum bis milies in aerarium intulisset, quadragies ratio ab se posceretur. Livius meint, wie Glareanus längst richtig bemerkt hat, dass Antias nicht geschrieben habe 6000 Pfnnd Gold = 24 Mill. Sesterzen, wobel der kleine Silberbetrag von 480 Pfund = 161280 Sesterzen ignorirt wird, sondern 6000 Pfund Silber und 480 Pfund Gold = 2,016000 + 1.920000 = 3.936000 oder nahezu 4 Mill. Sesterze. Man kann hier nicht sagen. daß Livins das Verhältnis seiner Zeit auf die frühere übertrage, denn er schreibt ausdrücklich seinen Quellen beiderlei Werthausdrücke zu, sowohl den in Pfunden Silber und Gold als den in Sesterzen. Ferner liegt hier eine offenbar officielle, das heißt nach dem Legalcurs gemachte Reduction vor. - Dazu stimmt, daß, wenn 100 Pfund Gold erbeten, 80000 Sesterze bewilligt werden (Liv. 39, 5), die letzte Summe sich angemessen auf 20 Pfund Gold stellt. - Letronne (consid. gén. p. 60 f.) und nach ihm Böckh (M. U. S. 460) haben ein Werthverhältnis 1:13.7 für die republikanische Zeit angenommen, gestützt auf Plinins 19, 4, 21: quaternis denariis scrupula eius (lini byssini) permutata quondam ut auri reperio. Allein offenbar spricht Plinius hier gar nicht von dem ehemaligen Preise des Goldes, sondern von dem ehemaligen Preise des Byssus, den er mit dem Goldpreise seiner Zeit zusammenstellt; und allerdings galt unter den flavischen Kalsern das Goldstück von etwa 61 Scrupeln 25, also der Scrupel gemünzten Goldes ungefähr 4 Denare.

119) Welches Verhältniß für die ältere Zeit vor der Denarreduction anzusetzen ist, steht dahin. Galt sehon damals das Goldpfund 4000 Sesterze = 132 Pfund Silber, so war das Werthverhältniß 1:13:88, was nicht eben wahrscheinlich ist; bestand dagegen damals die spitere Proportion 1:11:91, so galt das Goldpfund 34284; alte Sesterze, was ohne Abrundung auch nicht angenommen werden kann. Möglich, daß man damals das Goldpfund = 12 Pf. Silber oder 345 Sesterzen rechnets.

117) Vergl. über das Gold- und Silberverhältniß in Griechenland und Aslen Böckk Shaatshaush. 1, 42 der 2. Ausgabe. Im Ganzen stand das Gold wohl in Italien besser als in Griechenland und gar als im ferneren Osten; für die Griechen seheint das Verhältniß 1:10 als durchschnittliches gegolten zu haben wie in Italien 1:11.91.

<sup>118)</sup> Strabon 4, 6, 12 aus Polybios.

andern das Pfund Gold in Italien und den Provinzeu gegen 3000 Sesterze, also im Verhältniss 1:8.93 feilgeboten ward 119). Dass die campanische Goldmünze des fünsten und wohl anch des sechsten Jahrhnnderts gegenüber dem römischen Kunfer gesetzlich wie 1:1800 tarifirt war nnd dies Verhältnifs wahrscheinlich in das von Silber zu Knpfer == 1:180 nnd Gold zn Silber = 1:10 aufzulösen ist, ist früher gezeigt worden (S. 215); beide Ansetzungen sind, wie es für eine thatsächlich ansländische Münze sich schickt, verglichen mit den Durchschnittswertheu 1:250 und 1:11.91, zu Gunsten des Kupfers und zum Nachtheil des edlen Metalls. Gar wohl stimmt es dazu, dass den Actolern in dem Friedensvertrag von 565 gestattet ward den dritten Theil der in Silber bedungenen Kriegscontribution mit Gold im Verhältniss von 1:10 abzusthren 120).-Wie hier überall im Nachtheil, finden wir dagegen das Gold über den Werth tarifirt in der ältesten wirklich römischen Goldmünze in), den Sechzig-, Vierzig- nnd Zwanzigsesterzstücken, deren Prägung im J. 537 begann 122). Der Scrupel Gold wurde in dieser Münze, wie sowohl Plinius 123) als die

<sup>119)</sup> Sueton Caes. 54: unde factum, ut auro abundaret ternisque milibus nummum in libras promercale per Italiam provinciasque divenderet.

<sup>130)</sup> Polyb. 22, 15, 8. Liv. 38, 11.

<sup>11)</sup> Dafs diese Münze, wenn gleich wahrscheinlich nicht in Rom geschlagen (S. 373), doch nicht blofe formeil wie das eampanische Goldsticke, nodern materiell römisches Geld, das heitet für Rechnung der römisches Gemeinde geschlagen ist, bezeugt theils Pilnius in der gleich annuführenden Stelle gerndern, theils das Werthzeichen, theils und vor Allem die Traifrang selbet, welche, das sie dem Metallwerth übersteigt, sehlechterdings nur einer zum Nutzen des eigenen Staates geprägten Münze hat zukommen können.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Aurreus memmus, sagt Plinius h. n. 33, 3, 47, post amone LI (so die Bamberger Handschrift, die übrigen LXII) percussus est quom argenteus. Rechnet man von 486 aus, wie man darf (S. 300), so führt dies eben auf 537.

<sup>123.</sup> Plinins fahrt in der sageführten Stelle nach der Bauberger Handschrift ist der einjudien entert steriert seinen goud affeit in klein irlanden setertiti geit hene erant CCCC; die übrigen untergeordneten Handschriften geben keine bemerkenawerthen Abweichungen, susier daß die beste Familie derselben (Voss. Riceard, Paris, 6797 und die gute Handschrift des Badeaus) effeit statt effeit, ibera statt übreit und D nongenit statt CCCC darbietet. Vermuthlich ist zu schreiben: ibs at verjeulen verlert esterties einem, goud efgett in literiar infans setterterum qui han erant VDCCLX, d. b. 'was suft das gemützte Pfund Gold 5760 able Sesterre machte, hanlich Sesterre von ¬frr, nieht wie zu Plinins Zeit von ¬frr Pfund. Letronnes Erklärung (consid. geh. p. 60), wonach hier der Gewinn angegeben sein soll, den der Statt an jedem vermützten Goldpfund gemacht, ist weder sprachlich noch sachlich are rechterfügen. Denn umnöglich kann saus des eine gute Weile vorher vor-

Werthzeichen der Münzen 194) bezeugen, ausgebracht zu 20 Sesterzen. also gemünztes Gold zu gemünztem Silber gestellt wie 1:17.143. Diese römisehen Goldstücke waren also, eben wie die attisehen (S.58), eine Nothund guten Theils eine Creditmunze; ihre Ausgabe gehört denn auch in dasselbe Jahr, in welchem die Uneialreduction und die erste Emission plattirter Werthmünzen (S. 386) stattfand. Damit hängt es ebenfalls znsammen, daß diese Goldprägung nach Answeis der Münzen, die sparsam und nnr von älterem Gepräge und ohne Magistratsnamen vorkommen, sehr bald wieder eingestellt ward; nach der glücklichen Beendigung des hannibalisehen Krieges hörte man damit auf, ja zog vielleicht die früher ansgegebenen Goldstücke wieder ein. Eine stehende Goldprägung hat Italien in republikanischer Zeit überhanpt nicht gekannt. Nur im unteren Wallis begegnen einzelne seltene Goldmunzen von ganz eigenthumlichem und noch unerklärtem Gepräge und bezeichnet mit wahrscheinlich keltischen Fürstennamen: sie seheinen von den Fürsten der Salasser vor der Unterwerfung derselben im J. 611 ans dem Gold von Vietumulae nnd auf römisehes Gewieht zu 6 Serupeln = 6.82 Gr. gesehlagen zu sein. Wenn sie also auch keineswegs zu dem eigentlich römischen Gelde gerechnet werden können, vielmehr eben diese Goldprägung ein sieherer Beweis ist, daß der prägende Staat damals von Rom noch völlig unabhängig war, so bestätigen sie doch anfs Neue, daß bereits im seehsten kommenden Worten res publica lucrata est hier zu effecit erganzt werden lucri; die An-

kommenden Worten res publica horste aut hier zu effect ergänat werden lueri; die Anestung des Gewinns ferent auf 1128 Sesterzen sittst sich auf die falzbehe Aulegrung einer anderen Plininastelle (A. 115) und die Reduction desselben auf 900 Sesterze nurch Abrug der Prägkosten ist nun gar völlig willkriche. Eine andere Erklärung hat Böcking Inst. 18. 343 vorgeschlagen, Indern er die 5700 Sesterzen oder 14400 Asse von ½ Denar in Asse von ½ Denar und somit in 900 Denare ungewandelt glaukt. Aber weder stimmt dies zu den handerhiftlichen Zahlen, noch ist eine so klusstliche Verneichbung der Rechnungseinheit dem Pfinius zuzutrauen. Ich sehe keine andere Bille, as die Zieler CCCC oder DCCCCC in "DCCCCC in "PCGCCX" zu verändert.

<sup>199</sup> Das Gewicht dieser Goldstücke ist hekannt; doch stells ich die zuwellseigten mir vorliegenden Wägungen defswegen zusammen, weil als dir die genaue Bestimmung des röhnichen Pfindes in jeder Beziehung die älteste und zuwerläusigtet Anzibrist sind. — Sechängesterzstück, 3.42 (K. K., Pinder S. 8); 3.41 (= 64.25 Letronne consid. p. 6); 3.39 (Borghesi in Dismilla memorie p. 30); 3.38 (Borghesi); 3.30 (= 51.7 Pembroke ext. p. 74, Leake p. 141 ans dem hritt. Man.); 3.386 Gr. (Cohen p. X). — Viterigeseterzstück: 2.28 (Borghesi); 2.295 (= 34.5 p. 21.75 num 21.73 cm 21.75 num 21.73 cm 21.75 num 21.73 cm 21.75 num 21.73 cm 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 num 21.75 nu

Jahrhundert römische Währung das gesammte Gebiet der oberen Rhone beherrseht hat ""). — Erst aus der letzten Zeit des Freistaats finden sich wieder einzelne römische Goldmünzen. Die mit dem Namen des T. Quinctius "") bezeichnete darf dazu freilich nicht gerechnet werden; denn da sie ein Stater nach attischem Fuß sis tund den Kopf des Flaminiuns zeigt, ist sie hüchst wahrscheinlich von irgend einer griechischen Stadt geschlagen und das Ersetzen des Stadtnamens und Stadtwappens durch den Namen und das Bild des Befreiers den küniglichen Ehrenbezeugungen beizuzühlen, die Griechenland ihm vielfach erwies. Das gleiche Gewicht hat anch die Goldmünze eines sonst unbekannten Magistrats der Italiker Minius leius ""); diese müssen also wohl, vielleicht in Folge der Beziehungen zu Mithradates, ihre wenigen Goldstücke dem gewöhnlichen griechischen Goldmünzen giebt es, nachdem eine Anzahl anderer als falsch und meistens vom Silber abgegossen erkannt worden sind ""), nur von Sulla enderer son Silber abgegossen erkannt worden sind ""), nur von Sulla enderen den Stadt-wahren sind ""), nur von Sulla enderen sind ""), n

<sup>129)</sup> Ausführlicher behandelt und abgebildet sind diese Goldunützen in meinen nordertusk. Alp 8. 502. 220. 500. F fünt Exemplares sind bekannt, im Gepräge – drei horizontale Striche, daneben Kagel, daranter eine Art Netz ) Inschrift auf einem oben und unten unsderlich verzierten Bande – gleich, in der Aufschrift verschieden; sie fanden sich in Colombey (Unterwallis), in Port-Valais (dasselbst), auf dem großen Bernhard (zwei) und in Külm (Azagan). Die swei gewogenen Exemplare gaben 6.95 und 6.633 Gr. Die keltischen Philippeer bleten für diese Stücke nach keiner Seite einen Anhalspunget; weder relich in Prungelbeit so weit binab, noch passen Gepräge und Gewicht des südfranzösischen Keltengoldes zu dem der Salasser.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>) Männlicher Kopf mit mäßigem Barto X Victoria sebend mit Palme und Kranz, danchen T. QVIX/OTT. Das Gewicht ist St. 50 fr. (= 160 Gr) nach Mönnet S. 3, 260 und dasselbe neint der Jüngere Lenormant rev. nun. 1852 p. 197, wonach das Sitcke in "Grumm" westiger wiret alt die Tetradrachem Alenaders; denn es gehört zu den Gewohnheiten dieses Seribenten das, was bei andern Leuten Decigramm beläß, gramme zu nennen. In anderer Weise has sich Cohen p. XI verwirrt, wenn er, Lenormant falsch ausschreibend, das Gewicht auf 10.8 Gr. sett. — Den Versuch eben jenes Lenormant einen der in Gällien gewöhnlichen barbaristirten Philippere auf Flaminiuns zu bescheiben (zev. nun. 1852 p. 201 f.), engult; es zu erwähnen. Unter all dem sprachlich, historisch und annismatisch Nenen, was bei dieser Gelegenbeit vorgebracht wirt, dürfür wohl den Preis vereilene die Deutung der — angeblichen — Anfehrift OSIAITIC/JL. Der Name ist klar, denn TI ist nicht Tibertus, sondern Titus; und OSIAI v. Nun, seindmenst OSIAI est siens, te nubstauft fininin bein, dost une den acceptions ter plus frejuentes est cells d'honneuer!

200 AG: Gr. Frielländer Beitt. 1, 176. Nach Bargon 8, 49 Gr. (= 131.1).

Cat. Thomas p. 6). Ueber die Aechtheit s. das Verzeichnifs.

<sup>128)</sup> Vergl. über diese umfassenden Fälschungen, durch die Letronnes sorg-

aus dem J. 667 f.<sup>110</sup>, von Pompeius aus dem J. 673 <sup>110</sup>), endlich von Caesar aus dem J. 708 f.<sup>110</sup>; sie rühren demnach sämmtlich von Feldherren her. Der Fuß ist ungleich, aber durchaus, zwar nicht gerade auf Scrupel<sup>110</sup>), aber wohl auf einfache Brachtheile des römischen Pfundes zurtickzuführen, wie es die debende Uebersicht erziehtt.

| au uca au c | шен   | , wie es uie | loigendo   | Norma<br>gewich | d-  | Effect<br>Maximalg |     |  |
|-------------|-------|--------------|------------|-----------------|-----|--------------------|-----|--|
| Sullas Gol  | dstüe | cke, gewöhn  | lich & Pfu | nd 10.915       | Gr. | 10.85              | Gr. |  |
| -           | -     | , selten     | 16 -       | 9.096           | -   | 8.91               | -   |  |
| Pompeius    | -     | ,            | 市 -        | 9.096           | -   | 9.                 | -   |  |
| Coopers     | _     |              |            | 9 198           |     | 9 16               |     |  |

Die Erklärung dieser ungleichen Prägung liegt in dem Gesagten. Das Barrengold vom richtigen allgemein gultigen Feingehalt stand der Münze

faltige Arbeit über die goldenen Familienminaren fast unbrauchbar geworden lat und durch die auch ich, obwold im Princip incht irrend, doch friber in Einzelnen vielfach mich habe täuschen lassen, Eckhel 5, 37; Borghesi dec. 14 p. 52; Arneth syropsis p. 33; Mionaet im Katalog; Cohen p. X u. A. m. — In der That sind anfer den im Text anlegführten alle Goldstäcke, die der vorzeassrischen Zeib bejediget wurden, Jetzt entweder als falsch anerkannt oder als caesarisch oder nachesearisch. Die einzige Ausnahme macht das rinkheihafte Goldstäck des. Lentulau von d. Plund, über das im Verzeichnifs (N. 320) bei den mit demselben Namen bezeichneten Silber- und Kupferstücken gegroechen werden wird.

19) Man kennt vier Gepräge: 1. mit L. SVLLA. IMPER. ITERT'M: 10.71 (e-18.5.) a Tembroke cat. p. 71; 10.59 (= 165 britt. Man. Akerman num. journal, 1,171); 10.56 (Modena, Cavedoni rip. p. 147, rievas vernutzi) Gr.; -2. von L. Sulla mud L. Manlins: 10.80 (Museum Borghesi, Cavedoni rip. p. 147, riebe von Steneppi) 10.76 (e-166.1 Pembroke cat. p. 76; = 19 trapp. Bicclo cat. p. 75); 10.78 (= 202 Gr., Mus. Thomas, ohne Zwelfel franzdsiehe; Akerman num. journ. 1, 171); 10.70 (= 201] de la Nanze mém. de l'acad. 30 p. 373; dasseble Exemplar scheint das von Letronne consid. p. 6 ohne Angelo des Gepräges als Aureus der Coweda von 1.684 Gr. = 204 angedühreb); -3. von L. Sulla und A. Manlins: 10.85 (e-157.5 Pembroke cat. p. 77); -4. mit Q: 10.78 (e-203 Paris, rev. num. 1829, 341); 8.91 (= 10 trapp. Biccio cat. p. 10), was wohl kind versehen ist, da Riccio selbre bemerkt, daß das Pariser Exemplar schwerer scheine). — Ueber das zwelfelhafte Hälftenstück von 5.46 Gr. a. S. 14. A. 6a md das Verzieben ilst.

<sup>180</sup>) 9 (Bologna, Cavedoni ripost. p. 147); 8.95 (= 168.25, etwas vernutzt, Letronne consid. p. 6; 168 d'Ennery p. 194, wohl dasselbe Exemplar); 8.91 (= etwa 10 trapp., Riccio cat. p. 166).

<sup>131</sup>) Alle Goldmünzen, die in die Jahre 705 bis 707 gesetzt worden sind, gehören entweder nicht sicher in diese Zeit oder sie sind falsch.

<sup>12</sup>) Dies war Letronnes Meinung, die aber bel dem jetzigen Stande dieser Untersuchungen keiner weiteren Widerlegung mehr bedarf. Nur zufällig kommen die Goldstücke von -j., Pfund auch auf 8 Serupel aus. so nahe, dass einerseits die Feldherren kraft ihres freieren Münzrechts sehr wohl das eine noch Fehlende, die Gewichtnormirung durch Prägung, hinzntreten lassen konnten, andrerseits der Umlauf dieser Münzen, anch ohne dass ihnen als Münzen ein Legalwerth gegeben ward und trotz der Ungleichheit ihrer Gewichte, auf keine Schwierigkeit stiefs, weil eben anch sie nach dem Gewichte cursirten und durch dies Gewicht ihre Werthbestimmung in sich selber trugen. So galt der Aureus von & Pfund 133 t, der von & Pfund 111t, der von & Pfund 100 Sesterze, voransgesetzt, daß jeder vollwichtig geprägt und nicht vernutzt oder beschnitten war. Demnach wird man annehmen dürfen, daß Caesar, als er bei seinem Triumphalzug 708 jedem Soldaten 20000 Sesterze gab, diese mit 200 Goldstücken zahlte; nnd ähnlich werden Sulla und Pompeins je 400 Sesterze mit drei größeren oder je 1000 Sesterze mit neun kleineren Goldstücken gezahlt haben. Abgesehen von der caesarischen Goldprägung, welche zwar ihrem Wesen nnd Princip nach noch dem republikanischen System angehört, aber zugleich durch ihre Massenbaftigkeit das nene kaiserliche eröffnet nnd auf die wir insofern noch znrückkommen werden, hat diese Goldprägung durchans einen exceptionellen Charakter. Alle pompeianischen nnd ein Theil der sullanischen und selbst noch der caesarischen Goldstücke sind nachweislich geschlagen für den Triumph: von den übrigen sullanischen ist es glaubwürdig überliefert, dass sie zunächst in Asien umzulaufen bestimmt waren. Es können demnach die Goldmünzen der späteren Republik in Italien wenige mehr gewesen sein als Fest- nnd Gelegenheitsmünzen; wohl aber ist daran festzuhalten, daß die italische Metalleireulation keineswegs in der Münze ihren vollständigen Ausdruck findet, sondern weit über diese hinausreicht, ja der Münze eigentlich nur für den nntergeordneten Verkehr. im Großverkehr dagegen überwiegend sich des Goldes nach dem Gewicht bedient. Wieder zengt dies von dem finanziellen und politischen Verstande der Römer; denn der Großverkehr wird immer nm so besser berathen und von den politischen Krisen um so weniger abhängig sein. je mehr er von der Münze sich fern hält und je mehr er seinen Bedarf an Werthmetall, statt ihn sich von dem Staate verwalten zn lassen, in möglichster Unabhängigkeit selbst herbeischafft und selbst beaufsichtigt.

# SECHSTER ABSCHNITT.

Verzeichnifs der römischen Kupfer-, Silber- und Goldmünzen von der Einführung des Denars bis auf Caesar (486—704).

# Alterskriterien der Münzen der späteren römischen Republik').

### 1. Funde.

Die Funde größerer zusammen vergrabener Munzmassen sind die einzigen unmittelbaren Zeugnisse, die über das relative Alter der Münzen der römischen Republik Außechluß geben; jede verständige und methodische Forschung wird von ihnen auszugehen und zunächst aus ihnen diejenigen chronologischen Gesetze zu entwickeln haben, durch welche das Alter auch der in ihnen mangelnden Sorten bestimmt wird. Vor Allem kommt es hiebei darauf an die Epoche der Vergrabung zu bestimmen, also festzustellen, welches die jüngsten in dem Schatz vorkommenden und die ältesten in demschen fehlenden, übrigens aber häufigen und allgemein verbreiteten2) Sorten sind; wobei dann noch, freilich bei den unberechenbaren individuellen Combinationen nur mit Vorsicht. die Ursache der Vergrabung, in der Regel ein gerade diese Landschaft verheerender Krieg, zur näheren Zeitbestimmung benutzt werden mag. Dass die Schätze um so sicherer führen, je größer sie sind, bedarf keiner Bemerkung: der Wahrscheinlichkeitsschluß, daß eine sonst häufige, in dem Schatz aber fehlende Sorté erst nach dessen Vergrabung ausgegeben ist, gilt natürlicher Weise nur für einigermaßen ansehnliche Bestände. Für seltene Sorten läßt sich wohl aus dem Vorkommen, aber

¹) Die folgende Darlegung der einzelnen chronologisch wichtigen Münzkritering füllt in ihren Gesichtspuncten wie in ihren Ergebnissen großentheils mit den Untersuchungen Borghenis und Cavedonis zusammen, was hier ein für allemal gesagt sein mag, da es weder zweckmäßig noch auch nur möglich erschien die Uebereinstümmungen und Ahweichungen, zu denen ich bei erneuerter Prüfung eines jeden einzelnen Moments gelangt bin, überall hervorranbeben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Im Ausland geschlagene Sorten mischen sich mit denen italischen Ursprungs erst nach einiger Zeit, wie dies die Beispiele N. 224. 227, 228 darthnn.

nicht mit Sicherheit aus dem Fehlen in gleicher Weise schließen; weßhalb in der folgenden Uebersicht die jetzt bei den Numismatikern gangbaren Seltenheitsgrade der einzelnen Denarsorten, zunächst nach Cavedoni angegeben, auch die - weit sicherer als diese Schätzungen führenden - Zahlen der in den Funden vorgekommenen Exemplare einer jeden Sorte so weit möglich beigebracht worden sind. Zu heachten ist endlich noch, dass die Verschiedenheit des Fusses und der Umlanfszeit auf die Mischungsverhältnisse des Courants entscheidenden Einfluss hat. Dass in keinem der bis jetzt bekannt gewordenen Denarschätze ein Denar des älteren Fusses von # Pf. gefunden worden ist, erklärt sich nicht zunächst aus der Schenheit der Sorten dieses schwercren Fußes, sondern aus der Ungleichheit der Währung. Ebenso finden sich unter sonst gleichen Verhältnissen die älteren Sorten immer sparsamer, die neueren reichlicher vertreten: in dem großen Schatz von le Mans, der nnter Tiberius vergrahen ward, fehlten die Denare des sechsten Jahrhunderts fast ganz and schon in dence der sollanischen Zeit sind die ältesten Denarsorten sehr sparsam vertreten; umgekehrt erscheinen znm Beispiel die Denare des Q. Titius (N. 213) in dem Schatz von Fiesole in ganz unverhältnismässiger Zahl. - Was die Sorten anlangt, so scheinen in den Knpferschätzen nehen dem As auch der Semis und selbst die kleineren Theilmunzen nicht selten vorznkommen (S. 380 A. 42); wogegen im Silber der Denar allein aufzutreten pflegt - Quinare hahen bisher nur die Schätze von Roncofreddo (s. u.), Valfenera\*) und Larino\*), Sesterze hisher kein einziger ergeben. Auch Victoriatenfunde sind bis jetzt nicht bekannt geworden. - Von den Kunferschätzen, welche ohne Zweifel die ältesten (S. 380) und für die Kenntniß des Courants des sechsten Jahrhunderts wichtigsten sein würden, ist nicht einer auch nur oberflächlich verzeichnet. Die Denarfunde sind sämmtlich verhältnifsmäßig inng. Unter den genau beschriebenen ist keiner, der über den Bundesgenossenkrieg zurück reichte und auch von den zahlreichen beiläufig hie und da crwähnten ist nur der hei Badulato gemachte wahrscheinlich älter gewesen\*), so dass die Hoffnung hier mit der Zeit weiter

<sup>\*)</sup> Bullett. 1852, 163 f.

Cavedoni rip. p. 39.

b) Dieser Schatz, der leider in die Hände des unwissenden und unzuverlässigen Riccio fiel, ergab, wie dieser versichert (eat. p. III), alle Dioskurenunnaen mit Wappen und monogrammatischen Aufschriften; im Einzelnen werden aufgeführt die Dioskurendenare mit Blitz — weiblichem Kopf (drei) — Schild und Heerzinke —

zu kommen nicht gerade sehr groß ist. Die einzelnen genan verzeichneten nnd hei der folgenden Zusammenstellung berücksichtigten Funde sind in der Reihenfolge ihrer Vergrabung die folgenden:

1. Schatz von Ronearolo bei Vercelli (RC) von 93 untersenchen unter bichstens 150 anfgefundenen Denaren, vergraben zwischen 661 nnd 664, verzeichnet von Luigi Bruzza<sup>2</sup>). Sämmdliche hier gefundene Denare mit Ausnahme von finf seltenen nnd anch aus anderen Gründen der früheren Epoehe zuzusschreibenden (N. 8. 23. 38. 123. 141) kamen ebenfalls in Fiesole vor, während alle sowohl den Stadtmamen als das Werthzeiehen entbehrende Denare nnd namentlich die fünf jüngsten, nach 664 geschlagenen und in Fiesole nagemein zahlreich vertretenen (N. 200. 210. 213. 214. 215) in Ronearolo fehlten; es scheint danach trotz seiner Kleinheit der Schatz von Ronearolo für ülter als der füsalanische gehalten werden zur dürfen. Er wird etwa im Anfang des Socialkrieges 663 vergraben sein, da die Denare der Censoren 661/2 (N. 119) sich darin fanden. In dem folgenden Verzeichniß reichen die Denare von Ronearolo his zu N. 199.

2. Schatz von Fiesolc (F), vergraben zwischen 666 und 670, von 2110 nntersnehten nnter einer nm mehr als das Doppelte gr

Green Zahl aufgefundener Denare, verzeichnet von Zannoni

Es fanden sich in dem Schatz nicht blofs die Denare der Censoren des J. 661/2 (N. 199), sondern es waren anch diese, obwohl die letzten sieberer Daltrung, doch keineswegs die jüngsten, da die Denare ohne Stadtnamen nnd Werthzeichen in ziemlich ansehnlicher Zahl (N. 170 f.) und f

ünf zu Semuncial.

Steacruder — Vogel — mit Monogrammen AV (drei) — AVTR (xwe) — TAMP (drei) — LHPL — MAT (seehs) — TOD (seehs) — mit Namen CN, DO — CN. CALP (drei) — Q, L C (trei) — SX, Q, (drei) — drei andere der Quinctia, ohne Zwelfel T, Q — L ATLL NOM. — M AVRLL L COTA. Damit ist inde6 wenig annafnages, da die jüngerens Sorten dieser Fundes nicht specificit sind; unter den aufgeführten ist eine (T, Q) mit durchstrichenem Denarzeichen, die aus diesem und anderen Gründen frührberten sur 950 gesetzt werden kunn.

<sup>9)</sup> Ballett 1853 p. 132. Cavedoni, der die Notin mitthelit, setzt die Vergranug des Schatzes in den einbrischen Krieg 623, ohne Zweifel zu früh. – Die 53 bei dem alten Claterna zuweit Bologna gefundenne Denare (Bullett, 1841, 166) finden sich ebenfalls sämmtlich unter den f\u00e4subankehen wieder, und auch hier fehlen die mit semuncialen Assen correspondirenden f\u00e4nfor Sorten; doch schien diesen noch kleineren Schatz mit zu verziehnen nicht zweckn\u00e4sig.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) G. B. Zannoni, dei denarii consolari e di famiglie Romane disotterrati in Fiesole 1829. Firenze 1830. 8.

assen gehörige, also frühestens 665 geschlagene Denare (N. 209. 210. 213. 214. 215) darin vorkamen. Andererseits fehlten sehon die Denare der Quästoren des J. 670 (N. 221. 222) und alle späteren. Man wird darum, da die fünf mit semmetalen Assen begleiteten Denare mindestens einer Jahresemission angehören missen, die Vergrabung des Schatzes nicht vor 666 und nicht nach 670 ansetten dürfen. In dem folgenden Verzeichnifs reichen die Denare von Flesole bis N. 215.

3. Schatz von Montecodrnzzo (MC) noweit San Marino in der Romagna, vergraben im J. 673, von 4734 sämmtlich untersnehten Denaren, verzeichnet von B. Borghesi®). Es fanden sich in dem Schatz die Denare des Q. Antonius Balbus (N. 225) und die der beiden Memmier vom J. 672 (N. 226), ansserdem von den Denaren des Flacens (N. 227) und des Annins (N. 228) aus dem J. 673 vereinzelte Exemplare, so dass dieser Schatz vergraben sein muss, bevor noch diese in Gallien und Spanien geschlagenen Münzen in größerer Zahl den Weg nach Italien gefunden hatten. Dass die spätestens 672 geprägten Denare Sullas mangeln, beweist dagegen nichts, da diese in Griechenland und Kleinasien geschlagenen Münzen erst langsam sich nach Italien verbreitet haben, wie denn noch in dem Schatz von Roncofreddo die eine tibrigens gar nicht seltene Sorte vermisst ward. Die Länge des zwischen der fäsulanischen und dieser Vergrabung verflossenen Intervalls läst sich aus der Anzahl der in Montecodrazzo neu auftretenden ordentlichen Münzmeister einigermaßen bestimmen. Es sind zwei Collegien: L. Censorinus, P. Crepnsius, C. Limetanns (N. 230), Q. Ogulnius Gallns, Ver...., Gar.... (N. 229) und vier einzelne Münzmeister: Cn. Lentnlns (N. 232), C. Curiatins Trigeminns (N. 234), C. Marcius Censorinus (N. 233), C. Rubrius Dossennus (N. 231), von denen es Kupfer giebt nnd die also Trinmvirn gewesen sein müssen, ferner zwei andere C. Norhanus (N. 236) and C. Licinins Macer (N. 235), von denen zwar das Knpfer fehlt, die aber für außerordentliche Münzmeister zn erklären tibrigens kein Grund vorliegt und die mit ienen vier zusammen zwei weitere Jahreollegien geben. Also ist der Schatz von Montecodruzzo mindestens vier Jahre später als der fäsnlanische vergraben; doch kann das Intervall auch größer gewesen sein, da, ans welchen Gründen es immer gewesen sein mag, noch in dieser Epoche nicht alle Jahre drei nene

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bei Cavedoni rip. p. 19. Verzeichnet sind nur 4637 Stücke; 97 andere, die Borghesi später sah, ergaben kein neues Gepräge.

Münzmeister eingetreten sind (S. 369). Zwischen 667 aber und 673 sind alle zuerst in Montecodruzzo vorkommenden Denare geschlagen,

- 4. Schatz von Koncofreddo (RF) bei Savignano in der Romagna, vergraben zwischen 680 nd 685, wahrscheinlich während des Solarenkrieges 681—683, von gegen 6000 sämmtlich untersuchten Denaren und Quinaren, verzeichnet von Pietro Borghesi?). Es fanden sich hier die Denare des Metellas Pius (N. 244), geschlagen zwischen 679 nd 683 und die des Cn. Lentalus wahrscheinlich vom J. 680 (N. 242); dagegen fehlten die der Aedilen 685 P. Galba und M. Plactorius (N. 260. 261). Der Schatz ist also mindestens sieben Jahre Jünger als der von Montecodruzzo. Dennoch finden sich darin nur zehn neue Münzmeister, die für ordentülen gehalten werden dürfen.
- 5. Schatz von Frascarolo (FR) bei Castelvetro, zwölf Miglien südlich von Modena, vergraben gleichzeitig mit dem vorigen, von gegen 1100 nntersuchten Denaren, verzeichnet von Cavedoni 10). Da indess diese Münzen nicht auf einmal zum Vorschein kamen und von sehr verschiedenen Seiten her dem trefflichen Beschreiber zugetragen wurden, so konnten sehr leicht einzelne Irrthttmer vorfallen; wie dies hinsichtlich des Denars des Libo (N. 274) und des C. Piso (N. 264) wohl nicht bezweifelt werden kann. Dadurch wird es auch sehr fraglich, ob die beiden einzigen übrigen Denare, die der Schatz von Frascarolo vor dem von Roncofreddo voraus hatte, des L. Fnrius Brocchus (N. 286) and des C. Postumius (N. 294) wirklich älter sind als 685, zumal da der sonst auf keinem so alten Denar erscheinende Triumvirntitel anf dem des Brocchus sich findet. Eher möchte das Fehlen der bei Roncofreddo gefundenen Denare von L. Rustius (N. 256) und besonders von L. Farsuleius Mensor (N. 248) dafür sprechen, daß der Schatz von Roncofreddo kurze Zeit später vergraben ist als der von Frascarolo und diese unter den in Roncofreddo vorkommenden Sorten die beiden jungsten sind.
- 6. Schatz von Cadriano (C) vier Miglien von Bologna, vergraben 704 oder Anfang 705, von ungefähr 3000 untersuchten unter



Bei Cavedoni rip. p. 25 f.

<sup>19)</sup> Cavedoni saggio p. 9 (vergl. app. C p. 181; rip. p. 30. 209). Den ersten not Hauptfund machte ein Arbeiter an dem östlichen Rande eines kleitene den Wald durchachendenden Grabens; die Deanze wurden aus der Erde ohne Spur eines Gefäfess ausgehackt; nachher aber fanden sich während der Herbstregen nach und nach noch einzelne dazu. Beobechtet wurden die Denare von mit dei sehr verliedenen Ladividen, die meisten, aber keinewege alle, von Cavedonis siebst.

einer größern Zahl gefundener Denare, beschrieben von Filippo Schiassi"). Die jungsten darin gefundenen Denare sicherer Datirung sind die des J. 700 N. 269. 270; dagegen fehlten die zahlreichen und sicher bestimmten vom J. 705 und sämmtliche spätere. Da ferner alle in Gadriano mangeluden und sonst hänfigen Denare nachweisich 705 oder später fallen, überdies der gerade in dieser Gegend im Januar 705 ansbrechende Bürgerkrieg einen nahe liegenden Anlaß zu der Vergrabung darbietet, so darf die Vergrabungszeit nicht bloße zwischen 700 und 705, sondern mit Sicherheit 704 oder Anfang 705 gesetzt werden. Der Schatz ist also mindestens zwanzig Jahre junger als der von Roncofredde; doch treten darin nicht mehr als einige dreifsig nene ordentliche Münzmeister and.

7. Schatz von San Cesario (SC) acht Miglien von Modena gegen Bologna zu, vergraben gleichzeitig mit dem vorigen, von etwa 730 untersuchten unter etwa 4000 gefundenen Denaren, beschrichen von Cavedoni<sup>13</sup>). Alle häufigen Denare fanden sich in beiden Schätzen gleichmäßig, so daß dieselben als gleichzeitig vergraben zu betrachten sind.

Außerdem sind noch, nm die caesarischen Denare sicherer auszuscheiden und die Grenze schärfer zu zichen, so wie übschanpt um die Umlaufsverhältnisse der einzelmen Sorten möglichst ins Klare zu stellen, die folgenden fünf Schätze mit berücksichtigt worden:

a) von S. Niccolò di Villola (F) nuweit Cadriano bei Bologna, vergraben im J. 711 während des mutinensischen Krieges, von 887 untersachten nuter über 1000 gefundenen Denaren, verzeichnet von Schlassi<sup>8</sup>, Die jüngsten darin gefundenen sind die des D. Brutus von 710 md 711 nnd die von C. Pansa theils allein, theils mit D. Brutus zusammen geschlagenen vom Anfang des J. 711 <sup>8</sup>).

b) von Collecchio (COLL.) bei Spilamberto, zwölf Miglien stidlich von Modena, vergraben gleichzeitig mit dem vorigen, von

<sup>11)</sup> Filippo Schiassi del ritrovamento di medaglie consolari e di famiglie fatto a Cadriano l'anno 1811. Ed. seconda accresciuta. Bologna 1820. 8. Berichtiguagen und Nachträge aus den Originalverzeichnissen bei Cavedoni ripost. p. 31. 252 f.

<sup>13)</sup> Saggio p. 6; ripost. p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) In der zweiten Ausgabe der A. 11 angeführten Schrift; dazu Cavedoni ripost. p. 34. 254.

<sup>&</sup>quot;) Denn die Denare des Panas, namentlich der mit LIBERTATIS, welcher offenbar auf Casaars Tod anspiett, und der ihm mit D. Brutus gemeinschaftliche, welcher das Senatawappen, den Cadnocus, über zwel verschlungenen Hinden zeigt, können nicht 710, wie Cavedoni (aagg. p. 18) meint, sondern nur 711 geprägt sein, weil Panas vom Prüffling 710 bis zum 1. Januar 711 kein Am beleideidet.

reichlich 500 untersuchten unter etwa 1000 gefundenen Denaren, verzeichnet von Cavedoni<sup>18</sup>).

- e) von Santa Anna (SA) am Panaro anf der Grenze der alten Stadtgebiete von Modena und Bologna, vergraben gleichzeitig mit den beiden vorigen, von über 2000 untersuchten Denaren, verzeichnet von Cavedoni"). Der Schatz wurde vom Wasser ausgewasehen und einzeln aufgelesen, auch durch viele Hände zerstreut, so daß bei ihm wie bei dem von Frasearolo Vorsicht vötäg ist.
- d) von S. Bartolomeo in Sasso Forte (SF) fünf Miglien von Reggio, vergraben gleichzeitig oder vielleicht etwas später als die drei vorigen, von 431 in einem Gefäß vereinigten und sämmtlich nntersuchten Denaren, verzeichnet von Cavedoni<sup>1</sup>). Die zwei Denare, die dieser sehr viel kleinere Schatz vor den drei vorigen vorans hatte, von P. Accoleius Lariscolus und Petillius Capitolinus, mögen die jüngsten desselben und ans dem J. 711 sein.
- e) von Peccioli (P) in Valla d'Era bei Pisa, vergraben nicht vor 716, von 150 beschriebenen aus etwa 6000 Stücken ausgelesenen Denaren, verzeichnet von Cavedoni<sup>18</sup>).

## 2. Reihen und Sorten.

Die Vereinigung der von demselben Münzmeister in demselben Metall ausgegebenen Sorten hat im Ganzen keine Schwierigkeit; wogegen darüber, weiche Silber- und Knpfersorten anf denselben Beamten zurückzuführen sind, oft große Zweifel obwalten, da theils kleine Abweichungen in der Form des Namens nicht selten begegenen, namentlich derselbe auf dem Kupfer hünige etwas kürzer als auf dem Silber lautet,

<sup>19)</sup> Saggio p. 7; app. p. 181; vergl. ripost. p. 3d. Cavedoni hått diesen und den folgenden Schatz etwas apsåter als den vor Villois vergraben, well in ihnen der in Villois hehlende Denar des Palikanns sich fand; in welchem Falle derselbe rom J. 711 sein mittäte. Doch ist bei der Seltenheit dieses Denars und der Kleinheit der Schütze darunf wenig zu geben.

<sup>49</sup> App. A p. 163; C p. 179; ripost p. 35. Dafa die Denare des L. Bitse. P. Sepullius Macer und L. Valerius Alesleuah bier sich fanden, die in den heiden vorigen Schätzen fehlten, erklärt sich ohne Zweifel hlofs daraus, dafa jene Münzen selten sind und dieser Schatz beträchtlicher als die vorigen wur; denne eis tumbiglich wenigstens die ernten heiden apister anzuseten als die des Pansa von 711.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) App. C p. 187; ripost. p. 35.

<sup>18)</sup> Annali 1854 p. 61.

theils anch die völlige Namensgleichheit nicht nabedingt die Identität der Person verbürgt. Allgemeine Regeln lassen sich indes hierüber nicht aufstellen. Abgesehen von den seltenen Goldmünzen haben die römischen Münzmeister abwechselnd bald Silber und Kupfer, bald bloß Silber oder blofs Kupfer geschlagen, ohne dass hierin eine seste Regel sich erkennen ließe. Im Ganzen wurde früher mehr Kupfer, später mehr Silber geschlagen: aber schon in der ältesten Prägung begegnen einzelne Müuzmeister, wie Sex. Quinctius (N. 47), M. P. ... (N. 33) u. A. m., die, so viel wir sehen, kein Kunfer, andere in der jüngsten, wie C. Cassius und L. Salinator (N. 238), die kein Silber schlugen. Nur darin liegt ein chronologisches Kriterium, daß, wie bei dem Kupferfuß zu zeigen sein wird, von etwa 680 an bis 739 in der hauptstädtischen Münze gar kein Knpfer geprägt ward, also das gesammte republikauische Kupfer vor 680 fällt. - Was die einzelnen Nominale anlangt, so ist im Kupfer Decussis, Tripondins und Dupondius ausschließlich der ältesten, die vollständige Reihe vom As abwärts der früheren Prägung eigen, während im Semuncialfuß der As, demnächst der Semis und der Quadrans sehr überwiegen, Trieus, Sextans, Unze änfserst selten werden (S. 427). In der Silberprägung hat zu allen Zeiten der Denar die erste Rolle gespielt und kann insofern aus seinem Erscheinen oder Fehlen für das Alter der Reihe nichts gefolgert werden; wohl aber ist die Massenhaftigkeit der Prägung ein Zeichen nicht besonders hohen Alters (S. 382): das Prädicat der Häufigkeit wird in dem folgenden Verzeichniss zuerst bei N. 32 (?), 44, 48 und erst vou N. 54 ab öfter gefunden. Wichtiger für Altersbestimmungen ist das Eintreteu oder Fehlen der secundären Silbernominale; denn diese erscheinen sehr ungleich und wechselnd, und die drei wichtigsten, Sesterz, Quinar und Victoriatus, verdienen jeder eine besondere Prüfung.

- Der Sesterz ist zu drei verschiedenen durch weite Zwischenräume getrennten Epocheu geschlagen worden:
- a) 486 f. Diese älteste Silberprägung kann uur wenige Decennien gedauert haben. Sie stockte wahrscheinlich, bevor der Silberfuß 587 redueirt ward (S. 298 A. 27), obwohl freilich bei dieseu Kleinmützen das Gewicht sehr ongleich ausgefallen und darum nicht sieher zu beurteilen ist; ferner vor dem Aufkommen anderer Gepräge anstatt des alten Dioskurentypus, da der Sesterz nicht einmal mit der Biga sich findet; endlich vor dem Aufkommen der Münzmeisterzeichen, da, mit Ausnahme der uralten Prägstättenzeichen von Rom und Luceria, theret.

hanpt anf Sesterzen dieser Klasse keine Münzzeichen, nicht einmal Wappen erscheinen. Freilich wird hiern anch der Umstand beigetragen haben, daß anfänglich das Wappen vorzugsweise nur anf den größeten Nominalen in jedem Metall angebracht zu werden pflegte.

- b) 665 oder 666 sind die Sestorze des Piso nnd Silanns gesehlagen mit der Anfschrift E Loge P(opiriat). Sie stehen ganz allein und hängen sieher mit der damaligen Umgestaltung der Scheidemünzprägung nnd der Einführung des Semmonialfußes zusammen.
- c) 705—711. Von dieser caesarisch-pompeianischen Sesterzprägung wird im folgenden Abschnitt die Rede sein.
- Vom Quinar gilt ungefähr dasselbe; anch hier lassen sich drei Epochen trennen.
- a) Der älteste Quinar, kenntlich an dem den ältesten Denaren gleichen Gepräge nnd an dem Werthzeichen V, ist den Sesterzen der ersten Klasse gleichartig und gleichzeitig, aber etwas länger geprägt worden. Er findet sich wahrseheinlich noch auf den Fuß von rhr Pfund, also nach 537 gesehlagen (S. 298 A. 27); ferner nicht bloß mit dem Dioskurengepräge, sondern auch, obwohl änßerst selten, mit Diana in der Biga (N. 7); endlich nicht bloß mit dem Minestättenzeichen ROMA (N. 10), L (N. 11), KOP (N. 12), H (N. 17), Q (N. 19), sondern anch mit den Wappen Achre, Lanzenspitze liegend, Skorpion, mit den Monogrammen TAMP (N. 23), MT (N. 34), AVR (N. 36) und mit dem Namen C VAR (N. 51). Die geringe Zahl derartiger den Quinar anfweisender Sorten zeigt, wie frith anch er ans der Prägung versehwand; doch scheint er, wenn anch nnr einzeln, noch am Ende des sechsten Jahrhunderts geprägt worden an sein.
- b) In Folge der Abschaffung des Victoriatus und Semivitetoriatus nud der Devalvirung resp. Erhebung derselben zu Quinaren begann etwa um 650 anfs neue die Quinarprägung, aber entweder mit dem Gepräge des Victoriatus selbst oder mit einem darans abgeleiteten. Die drei wahrscheinlich ältesten Quinare sind die des T. Cloulins (N. 179), C. Egnatuleius (N. 182) und P. Sabinns (N. 195), welche alle das unveränderte Victoriaten- oder Semivictoriatensperäge und das nene Werthzeichen Q haben; jünger scheinen die Quinare des C. Fundanins (N. 184) und des Cn. Lentulns (N. 282), die kein Werthzeichen, aber Victoriatengepräge haben, die des M. Cato (N. 197), L. Pise Frugi (N. 209) und Q. Titins (N. 213), auf denen auch dieses variirt ist, und die zu den Denaren des M. Fonteius und des L. Inlius Bursio gebörenden (N. 221, 222) ganz.

abweichenden Gepräges. Die jüngsten dieser Münzmeister mögen um 670 thätig gewesen sein, so daß diese Quinarprägung von 650 bis 670 gedauert hat.

- c) 705 begann auch die Quiuarprägung wie die der Sesterzeu abermals und ward einige Jahre hiudurch lebhaft betrieben.
- 3. Dass der Victoriatus nicht von Anfang an, sondern erst seit 526 geschlagen ward, ist früher gezeigt worden (S. 395); und dazu stimmt es gut, dass nur wenige Reihen, in deuen der Denar vou 4 Scrupeln und der dem uncialen vorhergehende reducirte Trientalas auftreten, den Victoriatus haben - so viel ich fiude, nur die mit Halbmond, Keule, krummem Schwert und dem Monogramm ROMA (N. 10), die also danach zwischen 525 und 537 fallen müssen. Von da ab ist der Victoriatus eine Zeit lang fleissig geschlagen worden; wir finden ihn außer mit denselben Münzstättenmonogrammen, die auf dem Quiuar begegnen, ferner mit denen von Vibo (N. 13) und Kroton (N. 14) und mit zahlreichen Wappen: Achre - flammendem Altar - Ast - Blitz - Dreizack - Fliege -Fullborn - Helm - Hund - Jagdspeer - Lanzenspitze liegend - vier Leuchtern - Mütze mit Lorbeerzweig - Pentagon - Scheffel - Schmetterling - Schweiu - gallischem Schwert - Stab; mit den Initialen und Monogrammen TAMP (N. 23), ME (N. 24), CM (N. 31), MATI (N. 32), MP (N. 33), MT (N. 34). Aber auch diese Prägung hat kaum bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts gedauert.

### 3. Münzfufs.

Fuís des Goldes. Die ältesten 537 f. gesehlagenen Goldstück (N. 9) sind auf 3, 2, 1 Serupel Gewicht gesehlagen (S. 404), die der Italiker (N. 220) Didrachmen attischer Währung, die von Sulla (N. 224) 667 f. und Pompeius (N. 240) 673 f. geprägten auf ½ und ½ (S. 407), endlich die von und seit dem J. 708 gesehlagenen caesarischen auf ½ Pfund ausgebracht. Chronologisch ist besonders der letztere Fuís insofern brauchbar, als sämmtliche Silbermünzen derjenigen Münzmeister, die Gold nach caesarischem Fuís geschlageu haben, dadurch nach 708 gewiesen werden.

Fuß des Silbers. Die frühere Auseinandersetzung (S. 296 f.) zeigt, daß der Denar aufangs, wahrscheinlich bis zum J. 537,  $^+$ h, nacher  $\pm$  Pf. normal wog; wobei indeß wohl zu beachten ist, daß er niemals genau justirt worden ist und unter den jüngeren Sorten übermülust

Sünke nicht ganz selten angetroffen werden (S. 296 A. 25). So weit die bisherigen freilich meistens nur an einzelnen Exemplaren angestellten Wägungen reichen, folgen dem älteren Piafe folgende Denarsorten:

1. Dioskuren a) ohne Wappen; b) mit folgenden Wappen: Anker — Caduceus — Halbmond — Hammer und Priestermütze — Keule — Kranz — Lorbeerzweig — krummes Schwert — Stab; c) mit dem Monogramm ROMA; 2. Victoria in der Biga (vergt. S. 299 A. 29, 30).

Fuss des Kupfers. Dass die Kupfermunze um die Zeit der Einführung des Denars (486-490) auf vier, im J. 537 auf eine Unze normirt, in der Zwischenzeit aber in stetiger Verringerung ansgebracht ward (S. 288 f. 379), also die vou 486 bis 537 geprägten Müuzen sowohl dem Gewichte nach eine fortlaufeude absteigende Reihe vou 4 bis 1 Unze darstellen, als auch dadurch zugleich im Allgemeinen ihrem relativen Alter nach sich ordnen, daß endlich wahrscheinlich im J. 665 das papirische Gesetz den Semuncialfnis einführte (S. 338. 383), ist früher entwickelt worden. Von ie her hat man in diesen Normirungen des Kunfergewichts einen wichtigen Anhalt für chrouologische Bestimmung sowohl der Kupfermünzen selbst als der connexeu silberneu gefuuden; aber die diesen Weg einschlagendeu Untersuchungen leiden alle an dem gemeinschaftlichen Mangel, dass man sich nicht gehörig deutlich gemacht hat, wie die Römer die gesetzlichen Währungsuormeu im Kupfer rechtlich nnd praktisch aufgefast haben und in welcher Weise demnach hier die effectiven Gewichte zu deu normalen sich verhalten. Bei der Werthmitnze ist eine gewisse Justiruug von dem Begriff derselben unzertrennlich und namentlich, von einzelnen Versehen und einigen besonders gestalteten Fällen abgesehen, eine fühlbare Uebermünzung praktisch unmöglich: das Normalgewicht des Libralas läßt sich aus dem effectiven nicht mit mathematischer Genauigkeit, aber mit praktischer Sicherheit schließen. Dagegen in der Credit- und Scheidemunze ist das Normalgewicht und demnach die Justirung streng genommen überflüssig: daß ein Kupferheller genau so viel wiegt wie der andere, ist praktisch ungefähr ebeu so gleichgültig wie die gleiche oder verschiedene Größe der Thalerzettel. Aber die römische Kunfermunze hörte thatsächlich durch die Verringerung des trientaleu, rechtlich durch die Einführung des uncialen Fußes auf Werthmuze zu sein. Damit war also die Möglichkeit einer völlig willkürlichen Ausbringung gegeben; und die römischen Münzmeister haben davon in einem solchen Umfang Gebrauch gemacht, daß Stücke von demselben Nominal und derselben Emission gar nicht selten

im Gewicht sich wie Ganze und Halften verhalten, daß der Triens, ja der Quadrans schwerer wiegt als der Semis, und was dieser Ungleichheiten mehr ans den unten zusammengestellten Wägungen sich ergeben. Man soll darum zwar nicht irre werden an der sicher bezeugten und anch in den Münzen bei aller Irregularität deutlich hervortretenden Existenz gesetzlicher Gewichtnormen; aber die folgenden Cantelen und Correctionen werden dabei nirgends aniser Acht zu lassen sein.

1. Es darf bei dem römischen Consularkupfer das Gewicht nie nach einzelnen Stücken bestimmt werden. Wenn nichts gewöhnlicher ist, als dass der eine Numismatiker denselben As für sextantar erklärt, den ein anderer uncial nennt, so liegt hiebei regelmäßig der Umstand zu Grunde, dass ein jeder sich nach dem ihm zufällig vorliegenden Stück richtet und nicht bedenkt, dass vielleicht andere Exemplare doppelt oder nur halb so schwer sind. Ich habe darum keine Mühe gescheut sowohl aus der vorliegenden Litteratur als aus den mir und meinen Freunden zugänglichen Museen von jeder Sorte wenigstens für die höheren Nominale eine möglichst große Anzahl von Wägungen zusammenzustellen: was die königliche und die Friedländersche Sammlung in Berlin, die Kabinette in Wien, Munchen und Modena, so wie die reiche Borghesische Sammlung darbieten, wird man in der Hauptsache hier mitgetheilt und damit die bei Olivieri, d'Ennery, Riccio and sonst gedruckten Wägungen vereinigt finden. Doch ist anf die durchgängige Unzuverlässigkeit der aus Riccio entnommenen Angaben um so mehr aufmerksam zn machen, je zahlreicher und wichtiger dieselben sind. Die Asse und Semisse der Baebier wiegen nach Riccios brieflichen Mittheilungen um 5 bis 6, ja nm 12 Gr. weniger als er sie in seinem eigenen Katalog angesetzt hat. Bei den Assen der Matier trifft es sich. dass die funf anderweitig gewogenen 31, 30, 27, 16, 16 wiegen, von denen Riccios dagegen angeblich drei 37, drei 36, drei 35, zwei 33, einer 27 Gr.; von denen mit S. Afra wiegen die vierzehn sonst bekannten zwischen 27 und 18, die sieben von Riccio angeblich zwischen 33 and 27; von denen mit A. Cas wiegen gar die dreizehn sonst bekannten Asse zwischen 31 und 19, die acht von Riccio angeblich zwischen 36 und 33 Gr. Aehnliche mehr als verdächtige Combinationen begegnen häufig und die notorische Unzuverlässigkeit dieses Scribenten in allen übrigen Stücken, von der man bei Cohen gelegentlich einige der gröhsten Proben hervorgehoben findet, ist nicht geeignet die Bedenken zu zerstreuen. Es wäre vielleicht richtiger gewesen nnter diesen

Umständen die Wägungen Riccios günzlich bei Seite zu lassen; doch sie dies nicht geschehen, da seine Sammlungen ebenso vortrefflich wie seine Bücher nichtswürdig sind nud mit der gehörigen Vorsicht anch von diesen Angaben einiger Gebranch gemacht werden darf. Bei allen Darchschnitten aber sind seine Ziffern wegeglassen worden.

- 2. Es liegt im Wesen dieser Prigrung, daß, je kleiner die Nominale werden, sie sich immer gleichgültiger gegen den Metallwerth verhält. Man kann daher für Bestimmung des Fußes sich nur der Asse mit einiger Sicherheit bedienen. Wie bedenklich schon die Beututung der Semisse ist, zeigte zum Beispiel das Knpfer des Cn. Domitius, desen drei Semisse 8, 8, 6 Gr. wiegen und auf Semnencialfnße führen würden, wenn nicht der As 27 Gr. wiegen und auf Semnencialfnße führen würden, wenn nicht der As 27 Gr. wiegen. Die niederen Nominale pflegen im Uncialfüße unter-, im Semneialfnß übermützt zu sein und es erscheint gerathen, um nicht gänzlich den Boden unter den Füßen zu verlieren, dieselben wenigstens vom Triens abwärts wesentlich aus dem Spiel zu lassen.
- 3. Die gesetzliche Normirung des nneialen und semnneialen Gewichts ist höchst wahrscheinlich nicht absolut, sondern minimal aufzufassen, so dass deu Münzherreu nur unter 1 oder 1 Uuze zu prägen verboten, nicht aber gerade auf dieses Gewicht zu prägen geboten war. Diese Anffassung der fraglichen Gesetze liegt an sich nahe. Das Gesetz vom J. 537 wollte vermuthlich nicht so sehr die Prägung ändern, als die factisch bestehende rechtlich fixiren und der allzu argen Verringerung der Münze eine Grenze stecken; dasienige vom J. 665 hatte wohl keinen anderen Zweck als die semuncialen Asse von Copia nnd Valentia den uncialen römischen gleichzusetzen. In beiden Fällen war eine Minimalnorm weit mehr am Platze als eine absolnte. Die Münzherren behandelten ferner das Kupfer offenbar in der Art, dass von einer Normirung in dem gewöhnlichen Sinn vernünstiger Weise nicht gesprochen werden kann; schwerlich also hat der Gesetzgeber eine solche vorgeschrieben. Eine Minimalnorm aber konnte ohne Mühe eingehalten werden, wenn man nnr das Metall nicht zu knapp nahm; und dem stand nichts im Wege, da man mit der Zinu- nnd Bleilegirung in dieser Epoche durchans nicht sparsam umging, auch die Gemeinde auf alle Fälle an jedem As namhaft gewanu. Den directen Beweis endlich für diese Auffassung liefern verschiedene nnr nnter dieser Voraussetzung erklärliche Gewichtreihen. Die sogleich aufzuführenden Asse des L. Mamilins und M. Ti-

tinias vor 537 zu setzen ist nach allen sonstigen Kriterien völlig unmöglich; mit dem Ucaialfins simmens sie aber nur insofern, als die
leichtesten derselben nngefähr eine Unze wiegen. Noch entscheidender
sind die Asse der beiden Söhne des Pompeius: sie sind nnzweifelhaft
geramme Zeit nach dem papirischen Gesetz geprägt und ziemlich die
jüngsten aller römischen Asse; dennoch wiegen sie zwischen 27 und
15 Gr."), sind also semnecial nur nach dem minimalen Gewicht"). —
Beurtheilen wir nach diesen Normen die vorliegenden Wügungen der
mit Wappen oder Aufschriften versechenen Sorten, so lassen sich darin
folgende Kategorien mit einiger Sicherheit unterscheiden:

a) Dem redneirten trientalen, factisch auf 2 bis 1½ Unzen stehenden Fuß können, aufser der uralten lucerinischen (N. 11), nur die folgenden wenigen Gruppen mit Wappen beigelegt werden:

Caduceus: 62, [50] Gr. 11);

Hammer und Priestermütze: 57, 49, [45], 44, 43 Gr.;

Keule: 58, 55, 52, [52] Gr.; Kranz: [47], 42, 42, 41, 39 Gr.;

stehende Victoria: [53], 49 Gr.

<sup>19)</sup> As mit CN. MAG IMP., mit dem gewöhnlichen Werthzeichen und dem gewöhnlichen Gerigen: 29 (Eoppelmis des. 2, 10) p. 28; 19 (= 5 gros. (Emzery); 18 (E. K.); 17.99 (= 20 trapp. 4 ac. Riccio nach Gennates gennuer Wagnung; nach seiner Angabe m. p. 1958; oheis; 1, 164 (K. K., varstatt). — As mit MAGN. PIVS IMP. and Pompeins Doppelkopf als Janus X Prora: 29.73 (= 1 one. Riccio, nach Kittellumg von Gennales); 25.8 (Berlin); 25.4 (Gerlin); 25.74 (= 6 gros 45 gr. d'Ennery p. 445); 28.1 (Berlin); 29.32 (= 6 gros 7 gr. d'Ennery p. 178); 21.05 (Berlin); 19.016 (= 6 gros 50 gr. d'Ennery p. 445); 19.3. (Serlin); 17.02 (Berlin); 17.02 (Berlin); 17.02 (Berlin); 17.03 (Berlin); 17.03 (Berlin); 17.03 (Berlin); 17.04 (Berlin); 17.04 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berlin); 17.05 (Berl

<sup>20)</sup> Die bisherigen Versuche diese Münzen mit dem papirischen Gesetz in Einklang zu bringen sind wahraht verzweifelt. Man ist so weit gegangen die Münsen des ültigeren Bruders, denen wie maschen der apätetete. Asse das Worthzeichen felth, dem Geprige zum Trotz ifft Dupondien zu reklären, die des Eiteren, auf denen das Werthzeichen sicht, gar einem Imperator Cn. Magins beitzulegen, den die Gesehichte nicht kennt.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Die nicht hinreichend zuverlässigen, namentlich die Riccioschen Wägungen sind in { | eingeschlossen.

Von den einzeln stehenden und deßtalb nicht mit Sicherheit zn beurbören, zum Beispiel die mit dem Halbmond, dem Lorbecraweig, dem Stier; dagegen unter den mit dum Halbmond, dem Lorbecraweig, dem Stier; dagegen unter den mit Mützmeisternamen bezeichneten Gruppen ist anch nicht eine, die sicher über Uncialfuß hinanfginge, und wird man daber anznnehmen haben, daß die Mützmeisteraußerhriften überbaupt erst nach 537 in Gebranch gekommen sind. Nicht zu übersehen sit auch, daß diejenigen der eben anfgeführten Reihen, die den Denar haben, ohne Ausnahme anch in diesem das ältere schwerere Gewicht aufweisen (S. 421), was eine gute Bestätigung für die Annahme ist, daß die Beduetion im Silber mit der Einführung des Uncialfußes im Kupfer zu gleicher Zeit erfolgt ist.

b) Die wahrscheinlich älteste Modalität des Uncialfußes ist diejenige, die effectiv zwischen dem Maximum von 11 nnd dem Minimum von 1 Unze schwankt. Hieher lassen sich mit Sicherheit folgende Gruppen rechnen:

mit Wappen:

Schiffsvordertheil: [33], 33, 28 Gr.;

Victoria nnd Lanzenspitze: 42, [40], 31, 31, 30, 27 Gr.;

Wölfin mit den Zwillingen: [47], [33], 32, 30, 28, [27], [20] Gr.; Anker: 41, [37], 36, 35, 31, 31, 28, 19 Gr.;

mit Monogrammen:

LAP: 36, [36, 33], 30, 28, 27, 27, 27 Gr.;

AV: 43, 34, 32, [32, 27] Gr.;

AVTR: 30 Gr.;

TAMP: [46, 41, 35], 27 Gr.; ME: [40, 33], 30, 30, 30 Gr.;

MD: 36, 35, [33], 28, 26 Gr.;

LEP: [40], 37, 37, [33, 33], 31, 31 Gr.;

PVR: 34 Gr.;

LHPL: 39, [33] Gr.;

mit vollständigen Namen:

L. MAMILI: 33, 33, 29, 26 Gr.;

M. TITINI: [47], 40, [33, 33], 32, 29, 27, [27, 27], 25 Gr.;

TOD: [40, 40], 35, [33, 33] Gr.;

Zu beachten ist dabei, dass diese Prägweise in der zweiten Gruppe eben so zahlreich wie in der dritten sparsam vertreten ist; und da anch sonst unter den Munzmeisterausschriften die monogrammatischen mit Grund für die ältesten gehalten werden dürfen, so zeigt sich, wie es zu erwarten war, daß diese Modalität des Uncialfußes als die eigentlich dem Gesetz conforme nicht ausschließlich, aber vorzugsweise in der ersten Zeit nach Einführung desselben beobachtet ward. Sie ist in den folgenden Uebersichten als reichlich uncialer Fuß bezeichnet worden. — Uebrigens sind dies die Stücke, die gemeiniglich als Sextantarasse gelten, indem die Nunismatiker seit langem gewohnt sind, jeden die Unze auch nur um einige Gramme übersteigenden As den sextantaren beizuzühlen. — Alle zu diesen Gruppen gehürigen Denare haben bereits das spätere Gewicht.

c) Eine zweite Modalität des Uncialfuses ist diejenige, die, durch-schnittlieh gerechnet, ungefähr auf Unzengewicht auskommt, während die einzelnen Stücke on sehwerer, öfter noch leichter sind. Unter den Sorten mit Wappen und Monogrammen gehören zum Beispiel folgende hieber:

Hund: [40], 30, 30, 26, 17, Durchschnitt 26 Gr.; MAE: [34], 24 Gr.;

MAT: [36, 36, 36, 36, 35, 35, 35, 33, 33], 31, 30, [27], 25, 16, [16],
Durchschnitt 25.5 Gr.:

OPEMI: [36], 33, 27, 21, Durchschnitt 27 Gr.;

TP: 34, [33], 27, 23, [20, 18], Durchschnitt 28 Gr.;

VAL: [33, 31, 31, 30], 29, 28, 27, [27], 22, 20, Durchschnitt 25 Gr. Sehr gewöhnlich eignet diese Modalität den Assen mit nicht monogrammatischen Munzmeisternamen; es wird genügen einige Beispiele anzuführen:

BAL: 37, [33, 27], 27, 24, 22, Durchschnitt 27.5 Gr.;

SAR: 33, [31, 29], 28, 26, 21, 19, 18, Durchschnitt 24 Gr.;

A. CAE: [36, 33], 31, 31, 32, 28, 28, 26, 26, 25, 24, 22, 22, 19, Durchschnitt 26 Gr.;

C. SAX: 34, [33], 30, 29, 27, 25, 25, Durchschnitt 28 Gr.;
SAX: 34, [33], 31, 26, 23, 23, 22, 20, Durchschnitt 26 Gr.;

CINA: [40], 37, 29, 28, 28, 26, 25, 23, 22, 20, 20, 15, Durch-

schnitt 25 Gr.;
C. MAIANI: 36, 34, 33, 30, 29, 29, 26, [25], 24, 23, 23, 23, 22, 22, 21, 20, 18, 18, 17, Durchschnitt 25 Gr.

d) Endlich tritt der Uncialfus auch zuweilen reducirt auf, so dass das Maximalgewicht sich auf, das Durchschnittsgewicht beträchtlich unter eine Unze stellt. So stehen elf Asse des P. Sulla zwischen 27 und 17. durchschnittlich auf 22, siebzehn des Turdus zwischen 29 und 16, durchschnittlich ebenfalls auf 22, sechzehn des Sextus Pompeius zwischen 27 und 17, durchschnittlich auf 21 Gr. Dass diese leichteren Sorten im Ganzen die jungsten sind, ist an sich wahrscheinlich und bestätigt sich auch sonst.

e) Im Semuncialfus ist nur wenig Kupfer geprägt worden. Abgesehen von den wenigen nach 705 und durchaus außerhalb Rom geschlagenen Assen, die übrigens, wie schon gesagt ward, mehr auf leichten Uncial- als auf Semuncialfus passen, lassen sich mit Sicherheit nur folgende Kupferreihen hieher ziehen: A - C--!- O-- 3----

T Direction

O. Molo . . . . . Triens

| L. Piso Frugi As, Semis, Quadrans                                                                                   |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| D. Silanus L. f As, Semis O. Titius                                                                                 |                            |  |
|                                                                                                                     | esole.                     |  |
| L. Titurius Sabinus As<br>C. Vilius Pansa As, Semis, Quadrans, Sextans                                              |                            |  |
|                                                                                                                     |                            |  |
| L. Sulla As, Triens, Sextans g Ro                                                                                   | ncofreddo.                 |  |
| Cn. Lentulus As, Semis                                                                                              |                            |  |
| Cn. Lentulus As, Semis Ogulnius und Collegen . As C. Marcius Censorius . As, Semis L. Parkius Descriptus . As Semis | ontecodruz-                |  |
| C. Marcius Censorinus . As, Semis                                                                                   | Z0.                        |  |
| L. Rubrius Dossennus . As, Semis, Quadrans, Sextans / 8                                                             |                            |  |
| est s. c. (N. 241) As                                                                                               | ncofreddo.                 |  |
| C. Cassius, C. Salinator . As, Semis                                                                                | correspondi-               |  |
| l. p. d. a. p. (N. 211) As, Semis, Triens, Quadrans rend                                                            | e Denare.                  |  |
| Die folgenden Reihen, von deuen der As fehlt oder wo se                                                             | in Gewicht                 |  |
| noch nicht sicher festgestellt ist:                                                                                 |                            |  |
| M. Acilius Semis, Triens, Quadrans)                                                                                 |                            |  |
|                                                                                                                     |                            |  |
| L. Minucins Semis Triens Onadrans S                                                                                 | Roncarolo oder<br>Fiesole. |  |
| C. Servilius M. f Triens, Quadrans, Sext.                                                                           |                            |  |
| C. Servilius M. f Triens, Quadrans, Sext. mit Elephantenkopf Semis, Triens, Quadrans                                |                            |  |
| M. Aufidius Semis, Triens, Quadrans )                                                                               |                            |  |
| M. Aufdins Semis, Triens, Quadrans M. Aurelius Cotta Semis C. Metellus                                              | ecodruzzo.                 |  |
| C. Metellus Semis, Quadrans                                                                                         | coouraso.                  |  |
| C. Curiatius d. J Semis, Triens, Quadrans                                                                           |                            |  |
| M. Fabrinius Semis, Triens, Quadrans, Sextans ) ohne                                                                | correspondi-               |  |
|                                                                                                                     |                            |  |

rende Denare.

gebören wohl meistentheils, namentlich diejenigen, deren Denare in Fiesole vorkommen, trotz des geringen Gewichts dennoch vielmehr dem Uncialfinfs an. Da der Schatz von Fiesole kurz vor 670 vergraben ist und die fünf Denare desselben, denen Semuncialasse entsprechen, auch sonst allem Anschein nach die jüngsten der füsulanischen sind, so stimmt dies sehr gut zu der Annahme, daß das papirische Gesetz, welches den Semuncialfuß einführte, das bekannte des J. 665 ist. Es erhellt aber weiter, daß nach dem J. 673, in dem der Schatz von Montecodruzzo vergraben ward, überhaupt kein Kupfer mehr in der Stadt geprägt worden ist, wenn nicht etwa, was möglich ist, einige der weder mit Wappen noch mit Magistratsnamen bezeichneten semuncialen Asse (S. 383 A. 54) dieser Epoche angebören. Der einzige As, zu dem der correspondirende freilich seltene Denar erst in Roncofreddo sich fand (N. 241), ist durch die Außehrift EX S. C. bezeichnet als außerordentlicher Weise geprägt.

Was demnach aus den Kupfergewichten für die chronologische Bestimmung der Familienmungen entnommen werden kann, ist, namentlich bei der immer noch geringen Anzahl der zuverlässigen Wägungen und bei der unerläßlichen Nothwendigkeit hauptsächlich mit minimalen oder durchschnittlichen Wägungen zu operiren, im Ganzen genommen nicht viel. Die Gruppe von reducirtem Trientalfuß, die vor 537, so wie die semunciale, die nach 665 fällt, sind wenig zahlreich; die große Masse der Kupfersorten gehört dem Uncialfuß an und ist zwischen 537 und 665, einzeln selbst nach 665 geschlagen. Dass die innerhalb des Uncialfuscs hervortretenden Differenzen bei der Bestimmung des Alters mit gebraucht werden können, ist schon bemerkt worden; doch ist durchgängig die Zahl der gewogenen, großentheils auch wohl die der überhaupt vorhandenen Stücke zu beschränkt, um auf die daraus gezogenen Minimal- oder Durchschnittsziffern viel zu bauen. Auch können, wenn gleich die Uncialasse des sechsten Jahrhunderts ohne Zweifel im Ganzen genommen schwerer sind als die des siebenten, sehr wohl einzelne Münzmeister des siebenten ebenso reell gemünzt haben wie die des sechsten.

Die von mir zusammengestellten Wägungen lasse ich gleich hier folgen. Sie sind, je nachdem die Kupfermunzen bloß Wappen oder Stadtmonogramme oder Beamtennamen zeigen, in drei Klassen getheilt und jede Klasse alphabetisch geordnet.

## Gewichte des römischen Consularkupfers.

### 1. Mit Wappen.

Achre.

As + 53.46 (= fiber 2 Unzen Riccio p. 255, 263; fehlt im Katalog und scheint auf Ver-

sehen zu beruhen). 38,60 (Borghesi dec. 17 p. 8, 22).

18.82 (= 108 car. Arigoni 4, 10; wenn hier nicht eine Verwechselung stattgefunden hat).

Semis uncial (Riccio cat. p. 7). Triena.

Sertans 6,62 (= 38 car, Arigoni 4, 12).

4.71 (= 4 den. Olivieri). 3.84 (= ! one. Riccio cat. p. 8; semnncial das. p. 10).

Uncia 6.22 (= 96 Leake p. 141). 4.12 (= 31 den. Olivieri).

> - 1.67 (= unter de onc. Riccio cat. p. 8).

> > Anker.

40.9 (Modena, vernutzt). 36.64 (= 1! one. Riccio cat. p.5:

As

nncial derselbe p. 7). 35. (K. K.).

> 36.50 (= 1 nnc. 17 den. Olivieri). 31.30 (Borghesi, ancora a destra

nell' area del rovescio). 30.91 (= 1 unc. 33 car. Arigoni 4, 10).

(Modena, wohlerhalten; 'anderer und nenerer Arbeit als der schwerere' Cavedoni).

22.6 (K. K.).

18.70 (Borghesi). Semis 17.66 (= 15 den. Olivleri).

+ 13.87 (= + 1 one. Rice. cat. p. 6).

Triene nncial (Riccio cat. p. 8).

Quadr. uncial (Riccio cat. p. 8); semuncial (derselbe p. 10). Sextans.

Uncia. Ast mit Knoten.

Quadr. Sextans.

> Uncialfufs (Riccio mon. fam. p. 263, cat. p. 8. 9).

Banner.

20.05 (= 4 one. Riceio cat. p. 9). + 13.37 (= + 1 one. Riccio a. a. 0.). Blitz.

Quadr. semuncial (Riccio cat. p. 10).

Bock. As20.05 (= 3 one, Riccio cat. p. 9).

Semis 8.91 (= 1 one. Riccio cat. p.9). Caduceus.

As 62. (Borghesi).

50.12 (= 17 onc. Riccio p. 255). Tr. + 13.37 (=+ 1 one. Riceio cat. p.8).

6.68 (= ! one. Riccle cat. p. 10). Quadr. 16.71 (= 5 onc. Riccio cat. p.6). 8.91 (= 1 one, Ricclo cat. p. 8).

Sextans. Delphin.

As

30.40 (Borghesi).

kaum uncial (Riccio mon. fam. p. 263); sextantar (Cavedoni rip. p. 175).

Semis uncial (Riccio cat. p. 7); semuncial (derselbe cat. p. 9).

Quadr. Elephantenkopf.

Semis 7.55 (München). 6.56 (Wien),

semuncial (Riccio cat. p. 51). Triens 9.4 (= 8 den. Olivieri).

Quadr. 3.5 (= 3 den. Olivieri).

Sextans semuncial (Riccio cat. p. 10). Uncialfuls (Borghesi dec. 8,6 p. 18).

As

As

Esel.

22.50 (Borghesi; quadrupede so-40 pra la prora, che alle orec-

chie mi sembra un asino). uncial (Riccio cat. p. 7).

Filege (Biene).

Ac 18.84 (= 16 den. Olivieri, mit Biene).

Triens uncial (Riccio cat. p. 8).

Fällborn. As +40.10 (= + 11 onc. Riccio m. f.

p. 255). Semis nucial (Ricclo cat. p. 207).

Quadr. nncial (Riccio cat. p. 8). Gemse. 20.05 (= # one. Riccio cat. p. 7

als nucial, p. 9 als semuncial).

Semis semuncial (Riccio cat. p. 9). Quadr.

Greif.

Ae 28.5 (K. K.).

23.60 (Borghesi). 22.9 (= 6-2 Duk. Friedländer). 21.81 (= 6! Duk. Friedländer).

16.21 (= 93 car. Arigoni 4. 10). Semis 8.19 (= 47 car. Arigoni 4, 10).

Uncialfus (Riccio m. f. p. 263). Halbmond. 50.12 (= 11 one. Riccio m. f. As

p. 255; reichlich 11 onc. cat. p. 5).

40.80 (Borghesl dec. 17 p. 22). 13.37 (= 1 one. Riccio cat. p. 9). Semis 20.05 (= 1 onc. Riccio cat. p. 6.7).

Sestans uncial (Riccio cat. p. 8).

Hammer.

26.73 (= 1 onc. Riccio cat. p.163). Semis 18.6 (K. K.).

Triens 6.27 (= 36 car. Arigoni 4, 11). Hammer and Priestermütze

(apex).

Δe 57.5 (München).

49.46 (= 1 unc. 18 den. Olivieri). Triess uncial (Riccie cat. p. 7).

45.44 (= 2 onc. weniger 9 trapp. Riccio cat. p. 163).

44. (Modena). 43. (Modena).

Semis 15.1 (München).

Triens. Quadr.

Heim.

As 40.10 (= 11 onc. Riccio m. f. p. 255).

Heim, darüber Halbmond. Quadr. uncial (Riccio cat. p. 8).

Hnnd.

40.10 (= 11 one. Riccio p. 255). 30.50 (Borghesi dec. 17 p. 22).

29.80 (Borghesi). 26.18 (= 71 Duk. Friedländer; wie es scheint mit die-

sem Wappen). 17.08 (= 98 car. Arigoni 4, 10).

Semie uncial (Riccio cat. p. 7). 5.89 (= 5 den. Olivieri).

Insect. Triess uncial (Ricclo cat. p. 8); semun-

> cial (derseibe p. 10). Keule.

58. (Modena). 55.35 (= 1 unc. 23 den. Olivieri). 52. (Modena).

51.79 (= 14 one. Riccio p. 255).

Sextane semuncial (Riccio cat. p. 10). Kranz.

A 46.78 (= 1 tone, Riccio m. f. p. 255; 1! ouc. derselbe cat. p. 5).

42.2 (K.K.).

41.7 (K. K.).

(K. K.). 39.04 (= 1 unc. 80 car. Arigoni

4, 10). Semis 26.73 (= 1 ouc., zwei Riccio

cat. p. 6). Schräges Kreus.

Lauxenspitze liegend.

As 33.41 (= 1½ onc. Riccio mou. fam. p. 255).

31.10 (Borghesi dec. 17 p. 22).

Semis uncial (Riccio cat. p. 7).

Ouadr.

Sestame uneial (Riccio cat. p. 8).

Lanzenspitze (?) stehend.

Löwe.

As uncial (Riccio mou. fam. p. 257).

Semis uncial (Riccio a. a. O.).

Lorbeerzweig.

As sextantar (Riccio cat. p. 5).

Mütze des Dioskuren mit

Lorbeerzweig,

As 33.41 (= 11 one. Riccio mon.

fam. p. 255).

Semis 20.05 (= ‡ onc. Riccio cat. p. 7).

Triens uncial (Riccio cat. p. 8). Quadr. uncial (Riccio cat. p. 8).

Zwei Mützen der Dioskuren.

As 29.30 (Borghesi).

uncial (Riccio mon. fam. p. 257).

Semis uncial (Riccio cat. p. 207).

Stehendes Pferd.

As nncial (Riccio cat. p. 7).

Rebstock mit Traube.

As 27.40 (Borghesi).

27. (K. K.).

As

Uncialfuls (Riccio m. f. p. 257). Säulenstumpf. 13.37 (= \frac{1}{2} onc. Riccio cat. p. 9).

Schiffsvordertheil.

As 33.41 (= 1½ onc. Riccio mon. fam.

p. 255). 32.97 (= 1 nnc. 5 den. Olivieri). 28.40 (Borghesi).

Semis uncial (Riccio cat. p. 7); semnncial (daselbst p. 9).

cial (daselbst p. 9).

Quadr. uncial (Riccio cat. p. 8).

Sextane.

Schmetterling.

As 20.05 (= \frac{3}{4} one. Riccio cat. p. 9).

Triens.

Schmetterling auf Rebstock oder Traube.

As uncial (Riccio cat. p. 7).

Semis 13.37 (= \frac{1}{2} one, Riccio p. 7).

Semie 13.37 (= 1 one. Riccio p. 7).
Schwein.

As + 26.73 (= + 1 one. Riccio m. f. p. 256).

Semie 23.4 (K. K.). Triene 12.2 (K. K.).

Quadr. uncial (Riccio cat. p. 8). Gailisches Schwert.

As 35.64 (=  $1\frac{1}{8}$  onc. Riccio cat. p.5). Semis unter Uncialfuls (Riccio mon. fam.

p. 264).

Quadr. uncial (Riccio cat. p. 8).

Sextans uncial (Riccio cat. p. 9).

Krnmmes Schwert.

As. Triens.

Skorpion.

Quadr. semuncial (Riccio cat. p. 10).

Stern.

As 33. (K. K.).

19.60 (Borghesi).

17.66 (= 15 den. Olivieri). uncial (Riceio cat. p. 7); semnn-

cial (daseibst p. 9).

Semis uncial (Riccio cat. p. 7).

Quadr. semuncial (Riccio cat. p. 10). Steuerruder und Vogel.

As 40.10 (=  $1\frac{1}{3}$  one. Riccio m. f. p. 264). 25.91 (= 22 den. Olivieri).

Stehender Stier.

As -40.10 (= kaum 1\frac{1}{2} one. Riccio m. f. p. 256).

Taube (oder ein anderer Vogei).

As -30.90 (Borghesi).

Traube.

As sextantar (Riccio cat. p. 5).

Victoria, eine Lanzenspitze bekrlinzend. As42.39 (= 1 unc. 12 den. Olivieri).

40.10 (= 11 onc. Riccio m. f. p.264; sextantar cat. p. 5; uncial das. p. 7).

31.20 (Borghesi). (Modena). 31. 30. (Modena).

27. (K. K.). Semis 23.5 (K. K.).

Triens uncial (Riccio cat. p. 8).

Quadr. uncial (Riccio cat. p. 8); semuncial (derselbe cat. p. 10). Sextans.

Uncia.

Victoria mit dem Kranz, auf der Prora stehend oder darüber schwebend.

As +53.46 (= + 2 one, Riccio cat. p. 5; gensu 2 onc., derselbe m. f. p. 255).

48.70 (Borghesi).

Sem. + 26.73 (= + 1 ouc. Riccio cat. p. 5).

2. Mit Stadtmonogrammen.

CA.

25.10 (Borghesi Bull, Nap. 4, 46). As20.05 (= ? onc. Riccio cat. p. 17, der schwerste von vieren).

> (= 14 trapp, 12 ac, Santaugelo; vernutzt).

Semis 13.37 (= } one., der schwerste von fünf, Riccio a. a. O.). 8.91 (= 4 onc., der leichteste von fünf, Riccio a. a. O.). 5.4 (vernntzt, Borghesia, a.O.).

Triens 4.7 (= 4 den. Olivieri).

Quadr. 5.8 (Borghesi a. a. 0.). Sextans.

Uncia (Borghesi a. a. O.).

Semuncia.

20.05 (= † onc. Riccio cat. p. 6: semuncial p. 9).

Triens 8.91 (= 1 onc. Riccio cat. p. 8: uncial das. p. 8; semun-

cial das. p. 10). Quadr. 16.71 (= f one. Riccio cat. p. 6). 3.34 (= 1 onc. Riccio cat. p. 8; uncial das, p. 8).

Sextans semuncial (Riccio cat. p. 10). Uncia.

Weinblatt. Triens semuncial (Riccio cat. p. 10).

Wölfin, die Zwillinge säugend.

46.78 (= 1 none, Riccio cat. As

p. 5: uncial m. f. p. 257). 33.41 (= 11 onc. Riccio cat. p. 7). (= 9 B Duk. Friedländer).

30.20 (Borghesi). 28.26 (= 1 nnc. Olivieri).

26.73 (= 1 onc. Riccio cat. p. 7). 20.05 (= 4 one, Riccio cat. p. 7).

Semis 12.37 (= 71 car. Arigoni 4, 10). Triens uncial (Riccio cat. p. 8). Sextans semuncial (Riccio cat. p. 10).

H. 34.51 (= 1 unc. 54 car. Arigoni 4, 10).

33.4 (= 11 one. Riccio p. 264; 1; onc. cat. p. 17).

Semis 22.2 (= 342 Gran Pembroke 3, 127). Triens.

Quadr.

Sextans.

Uncia.

KA. Triens 11.58 (= 13 trapp. Riccio cat. p. 18).

Sextans 8.02 (= 9 trapp. und darunter Riccio a. a. O.).

### L (Die pfündige Reihe s. oben S. 180).

- U. & Gramme.

  As +3 & +85 (= reichlich 3 Unzen, unter den neneren Erwerbungen des
  - Mus. Kirch., Gennarelli p. 22).
    3 5 80 (= fast 3 Unzen, Riccio mon. di città p. 30).
    - 1; (40. (= 1; onc. Riccio mon. di Lucera 5, 1).
    - 1½ 39. (= 1 unc. 80 car. Arigoni 4, 10, angeblich mit Lorbeerkranz über der Prora).
  - 22.7 (Wien).
    - -1 g 21. (= 120 car. Arigoni 1, 1 n. 8).
    - 19. (Wien). 16.75 (Wien).
  - 15. (= 1 onc. 2 trapp. Riccio 6, 1).
- Dest. + 1 27. (= 1 onc. genau Riccio mou. di città p. 31; eln schlechteres Exemplar 1 onc. weniger 5 trapp., Riccio 4, 1).
  - 26.7 (Wien).
    - 25.65 (Wien).
    - 25.46 (= 496 Carelli p. 4 n. 24).
    - 25.3 (= 71 ungr. Duk. Wiezay 2, 74).
    - 24.64 (= 464 Gr. d'Ennery p. 127).
  - -1 20.7 (Wien).
  - emis + 3 d 45. (= 13 onc. Riccio 2, 2).
    - (aus dem Dreiunzenfuß, aes grave cl. 1 tav. III B col. 1. 2 B, p. 41).
    - 4 \(\frac{1}{5}\)50. (= 1\(\frac{1}{4}\) onc. Riccio mon. di città p. 31, cat. p. 15; mit Keule, 5
      Stern und Flügel auf der Prora).
    - 1½ 22.28 (= 1 onc. weniger 5 trapp. Riccio 4, 2, mit Stern, Vletoria, Strahlenkopf auf der Prora).
      - 21.2 (Wien).
      - 19.6 (= 1 onc. weniger 8 trapp. Riccio 5, 2).
      - 13.25 (Wien). 1 13.07 (= 75 car. Arigoni 1, 3 n. 2).
      - 12.17 (Wien). 10.76 (= 12 trapp. Riccio 6, 2).
    - + ½ 8.2 (Wien).
- Quincumx 2\frac{1}{2} 28.08 (Wien). 27.98 (= 7 aur 48 gr. Wiczay 2, 59).
  - 25.17 (= 28 trapp. 5 acini Aveliino B. N. III, p. 67).
  - 24.2 (Modena, Cavedoni Bull. Nap. III, p. 48).
    23.74 (= 447 d'Ennery p. 127, falschlich als Triens).
  - 2 22.74 (= 443 Carelli p. 4 n. 25).
    - 21.52 (= 24 trapp. Riccio 4, 3).
    - 15.68 (Wien).

434 Gramme. U. f. 15.32 (Wien). 14.47 (Wien). +125 27.40 (Wien). +220. (Wien). 11 13.37 (= 1 onc. Riccio 5, 3). 10. (München). 1 9.57 (Wien). 7.84 (= 45 car. Arigoni 1, 5 n. 4). + 7.13 (= über 8 trapp. Riccio 6, 3). -1 16.59 (= 256 Gr. Pembroke 3, 128). 21 -212.47 (= 14 trapp, Riccio 5, 4). 11.7 (Wien). 11.6 (Wien). 9.4 (Wien). 8.11 (= 9 trapp. 2 ac. Avellino B. N. III, 67). +15.35 (= 6 trapp. Riccio 6, 4). -1a) 21 11.58 (= 13 trapp. Riccio 5, 5). 10.62 (Wien). + 14 7.84 (= 45 car. Arigoni 4, 12). 6.68 (Wien). 5.35 (= 6 trapp, Avellino B. N. III, 67). - 1 4.45 (= 5 trapp. Riccio 6, 4). 4.35 (Wien). b) 3 13.54 (= 111 den. Olivieri p. 55). 11.18 (Wien). 9.8 (= 11 trapp. Riccio 4, 4). 9.19 (= 173 d'Ennery p. 128). 2 7.58 (= 117 gr. Pembroke 3, 129). 31 6.24 (= 7 trapp. Riccio 5, 7). 21

Uncia 5.5 (= # Loth Barth p. 15).

Triens

Quadrans

Sextans

3.91 (= 4 trapp. 8 ac. Avellino Bull. Nap. III, 67). -2

+1 2.67 (= 3 trapp. Riccio 6, 7).

5.35 (= 6 trapp, Riccio mon. di città p. 32). b) 21 4.5 (= 5 trapp. 1 ac. Avellino Bull. Nap. III, 67). 2

Semuncia a) 31 + 3.56 (= fiber 4 trapp. Riccio 5, 8).

3.44 (= 67 Carelli p. 3 n. 11). 3.43 (Wien).

2.92 (= 57 Carelli). b)

2.18 (= 2 trapp. 9 ac. Riccio).

Neuerdings versichert Riccio (primo suppl. p. 1), dass er von diesen Münzen eine vollständige semunciale und eine Viertelnnzenreihe, der nur der As fehle, zusammengestellt habe.

435 P. Δe 21.7 (Wien), 20.05 (= f onc. Riccio mon. di città p. 42; fast ? onc., der schwerste, Ricc, cat, p.18). 19.24 (Wien). Dext. 17.2 (K. K.). 16.93 (= 1 ono. 4 trapp. Riccio). 14.26 (= 16 trapp. Riccio cat. p. 18). Sem. + 13.37 (= + 1 onc. Riccio). Quinc. 8.52 (Wien). 7.97 (Wien). 7.57 (= 81 trapp. Santangelo). 7.13 (= 1 ono. weniger 2 trapp. Riccio mon. di città p. 43) 6.53 (Wien). 3. Mit Beamtennamen. C. ABVRI. GEM. Triene 7.08 (= 6 den. Olivieri). 6.68 (= 4 onc. Riccio cat. p. 27). 5. (Borghesi). Quadr. 5.4 (= 1 gros 30 gr. d'Ennery). (Modena). 4.45 (= 1 onc. Riccio cat. p. 27). 4.2 (K. K.). 3.8 (Friedl.; = 1 gros d'Enn.). 2.85 (Friedländer). M. ABVRI. M. F. GEM. Semis 4.75 (K. K.). Quadr. 9. (Borghesi; der schwerste von zweien). 5.31 (= 41 den. Olivieri). 4.7 (Friedländer). 4.35 (Friedländer). 3.2 (K. K.), 3.1 (K. K.). Sestans 3.34 (= 1 onc. Riccio primo suppl. p. 3). Uncia.

6.25 (K. K.). 6.1 (= 35 car. Arigoni 4, 11). Triens Quadr. Sextans 5.82 (Wien). 5.52 (Wien). Uncia. Q. Semie. ROMA (Monogr.). 33.41 (= 11 onc. Riccio cat. As p. 174). Sem. - 26.73 (= fast 1 onc. Riccio a.a.O.). 20.05 (= 1 one. Riccio a. a. 0.). 17.2 (= 4 gros 36 gr. d'Ennery). Quadr. 10.76 (= 12 trapp. Riccio a. a. 0.). 9.80 (= 11 trapp, Riccio a. a. O.). (Borghesi).

# W. ACI.

Semia 8.91 (= 1 onc. Riccio cat. p.28). Quadr.

M. ACILI.

Semis 7.13 (= 8 trapp. Riccio cat. p. 28). Triene 5.18 (= 71 Wien).

Quadr. 3.4 (65 gr. d'Ennery p. 69).

BAL. As 37.3 (K. K.).

33.41 (= 11 one. Riccio cat. p. 28; der schwerste von vier). 27.20 (Borghesi).

26.73 (= 1 onc. Riccio a. a. 0.; angeblich der leichteste von vier).

23.55 (= 323 Wien).

22.3 (K. K.). Semis 13.55 (K. K.).

Triens 8.35 (Borghesi). Quadr. 7.62 (Borghesi).

#### S. AFRA.

32.97 (= 1 onc. 7 trapp, Riccio Ascat. p. 33; der schwerste von sichen).

26.73 (= 1 onc. Riccio a. a. O.: angeblich der leichteste

von sieben). 26.61 (= 365 Wien).

26.21 (= 359; Wien).

25.9 (K, K.). 25,4 (K. K.).

24. (Modena, vernutzt).

23.92 (= 328 Wien).

22.8 (K. K.). 22.61 (= 310 Wien).

22. (Borghesi). 21.3 (K.K.).

20.65 (Friedländer).

20.49 (= 281 Wien). 20.2 (= 277 Wien).

18.30 (Borghesi).

Semis 17.82 (= ctwa ? onc. Riccio a. a. 0.).

12.20 (Borghesi).

9.50 (Borghesi).

8.36 (= 7 den. Olivieri). 7.8 (= 2 gros 3 gr. d'Ennery).

Quadr. Sextans.

#### C. ANTESTI.

31.19 (= 1 onc. 5 trapp. Riccio cat. p. 34, der schwerste

von sieben). 29.40 (= 1 onc. 3 trapp., angeblich der leichteste von

sieben).

25.90 (Borghesi).

23.95 (= 328 Wien).

23. (K. K.).

22.67 (München, vernutzt).

20.9 (K. K.). 18.88 (= 16 den. Olvieri).

Triens 8.40 (Borghesi).

Quadr.

#### L. ANTES. GRAG.

Triens 4.45 (= 5 trapp. Riccio brieflich, vergl. cat. p. 34).

Quadr. (= 75 Gran, Rauch in Köhnes Ztschr. 2, 141, aber falsch gelesen).

3.58 (Borghesi, Riccio n. 9). 2.85 (Borghesi, Riccio n. 10). Sexta

Uncia. Uncialfuß (Borghesi dec. 8, 5 p. 15).

## LAP (im Monogramm).

As36.3 (K. K.).

35.64 (= 11 onc., der schwerste von fünf, Riccio cat. p. 42). 32.97 (= 1 onc. 7 trapp., angeb-

lich der leichteste von fünf. Riccio a. a. O.). 30.2 (= 414 Gran, Wien).

27.6 (= 378; Gran, Wien). 27.4 (Friedländer).

27.10 (Borghesi).

27.02 (= 23 den. Olivieri). Semie

Triens. Quadr. Sextans

Fast Sextantarfuß (Riccio p. 24).

## M. ATILL

29.09 (= 399 Wien). As

26.15 (München).

26. (Borghesi).

24.7 (K. K.).

24.17 (= 331; Wien). 23.73 (= 325 Wien).

21.75 (Friedländer).

20.8 (K. K.).

20.5 (K.K.).

18.92 (= 259 Wien). 18.78 (= 257 Wien).

12.10 (= 166 Wien).

Semis 16. (Modena). Triens.

Quadr. 5.9 (= 5 den. Olivieri).

#### SAR.

33.5 (Borghesi). As

> 31.19 (= 1 one, 5 trapp. Riccio cat, p. 46, der schwerste

von fünf). 28.51 (= 1 onc. 2 trapp. Ricclo a. a. O., angeblich der

leichteste von fünf).

28.11 (= 385! Wien). 25.85 (Friedländer).

20.8 (K. K.).

(Modena, vernntzt). 18.10 (Borghesi).

Semis 18.6 (München). Triens 6.02 (Borghesi).

Quadr. 7.8 (K. K.). Uncia.

### M. AVF.

8.91 (= 1 one, Riccio cat. p. 47). Semis 5.50 (Borghesl).

Triens.

Quadr.

#### AV (Monogr.).

As42.8 (K. K.). 33.70 (Borghesi).

32.08 (= 1 onc. 6 trapp. Riccio cat. p. 47).

(Modena, vernutzt). 32.

26.73 (= 1 onc. Riccio a. a. O.). Semis 15.60 (Borghesl),

Triens 10. (Borghesi).

7.8 (K.K.).

Quadr. Sextans.

## AVR (Monogr.).

Semis 11.20 (Modena, wohl erhalten; vgl. Cavedoni rip. p. 267). Sextans 4.25 (Friedl.; derselbe 80 Gr.

Köhne Ztschr. 2, 141). 4.20 (Modena).

4.13 (= 31 den. Olivieri).

4. (Modena). 3.82 (Borghesi). 3.65 (K. K.).

semuncial (Riccio cat. p. 47).

#### M. AVRELI.

Semis semuncial (Ricclo cat. p. 48).

### AVTR.

As29.80 (Borghesi: vergl, dec. 1, 10 p. 27).

nneial (Riccio cat. p. 48).

#### TAMP.

46.33 (= 1 onc. 22 trapp., nach As Riccios brieflicher Mittheilung, nicht 50.12 Gr. = 1; onc., wie cat. p. 49 gesagt ist).

> 40.99 (= 1 onc. 16 tr., nach derselben Mittheilung, nicht 46.78 Gr. = 11 onc., wie

> cat, p. 49 steht). 34.75 (= 1 one. 9 trapp., Riccio nach derselben Mittheil.).

26,35 (Borghesi dec. 17, 3 p. 21). Samie 18.71 (= 1 onc. weniger 9 trapp., Riccio brieflich, nicht 26.73 Gr. = 1 onc., wie

> der cat, hat). 17.70 (Borghesi).

8.91 (= 10 trapp., Ricclo brieflich; dagegen 6.68 Gr. = 1 onc., zwei Exempl., cat. a. a. O.).

5.21 (= 711 Wien). (Borghesi).

Triens 11. Quadr. sextantar und semuncial (Riccio a. a. O.).

Sextans. Uncia.

> C. Triens.

Sertone

Semuncialfuls (Ricclo cat. p. 19).

#### ME.

As40.10 (=1; one. Riccio cat. p.50, der schwerste von fünf).

> 33.41 (= 15 one, Riccio a. a. O., angeblich der leichteste von fünf).

30.50 (Borghesi dec. 17, 3 p. 21). 30.04 (= 412 Wien),

29.60 (= 406 Wien).

Semis 19. (Borghesi). 17.2 (K. K.).

Triens.

Quadr. 2.45 (K. K.). Sextans.

Ueber Uncialfuls Riccio p. 36.

MET (mit Schild). Semis.

Triens. Quadr.

Quadr.

C. METELL VS oder C. METEL oder

C. METE. Semis unter Uncialfuls (Riccio cat. p. 51).

### M. METELLVS.

Semis 11.80 (Borghesi).

8,97 (= 123 Wien: nicht L. ME-TELL VS. wie bei Arneth

synops. p. 5 gedruckt ist). 8.8 (K.K.).

7.6 (K. K.).

Triens 4.25 (K. K.). Quadr.

Leichter Uncialfuls (Riccio cat. p. 51).

# Q. METE.

Semis 14.16 (= 12 den. Olivieri). 13.16 (= 1801 Wien),

10.40 (Borghesi).

10.3 (München). 9.92 (= 136 Wien).

9.35 (K. K.).

8.85 (zu As von ! Unze, Passeri).

8.24 (= 113 Wien).

6.34 (= 87 Wien). 6.30 (Modena, vernutzt). 5.70 (Modena). 4.25 (K, K,),

Triens.

Quadr. . 5.90 (= 5 den, Olivieri). 5. (K. K.).

3.05 (K. K.). Uncia

Uncialfus: Borghesi dec. 14, 6 p. 26. Auf einen As von 17.82 (= fonc.) Gr. geprägt: Riccio cat. p. 50, 51,

#### A. CAE.

35.64 (= 14 one, Riccio cat. p. 53. As der schwerste von acht). 33.41 (= 11 onc. Riccio a. a. O., angeblich der leichteste

> von acht). 31.40 (Modena).

30.8 (K. K.).

30.63 (= 420 Wien). 29.24 (= 401 Wien).

27.85 (= 382 Wien).

27.8 (Borghesi; Friedländer, etwas abgenutzt).

26. (Modena; = 356; Wien).

25.51 (München).

24.7 (K. K.).

24.14 (= 331 Wien). 21.85 (Friedl., etwas abgenutzt).

21.83 (= 181 den. Olivieri).

19.3 (Friedl., sehr gut).

Semis 13.20 (Borghesi). Triens 12.3 (K. K.).

Quadr. Sextans.

Uncia.

#### P. CALP.

(Borghesi dec. 1, 1 p. 8). Semie 10. Quadr. 4.2 (Wien; s. Arneth Wiener Sitz. Ber. 9, 920).

Uncialfuls (Riccio cat. p. 54).

As

#### L. PISO. FRVGI.

As 23. (=19\frac{1}{2}\text{den.Oliv., wenn die Zahl nicht verdruckt ist).} 13.37 (=\frac{1}{2}\text{onc. Riccio cat. p. 59}.

13.37 (= \frac{1}{2} onc. Riccio cat. p. 59]
12.98 (= 11 den. Olivieri).

12.50 (Borghesi). 12.40 (Modena).

11.70 (Borghesi).

10.94 (= 150 Wien).

10.60 (Modena). 10. (K. K.).

9.62 (= 132 Wien).

8.6 (K. K.). 7.67 (= 6½ den. Olivieri).

5. (K. K.). Quadr. 3.14 (K. K.).

## . O.12 (11.11.)

C. CASSI.

Dodr. 17.20 (Borghesi, vergl. dec. 4, 7

p. 23). 16.04 (= \(\frac{1}{2}\) onc. 3 trapp. Riccio

cat. p. 62). 15.02 (= 206 Wien, vernutzt).

11.55 (K. K.). 11.50 (Borghesi).

Bes 10.80 (vernutzt, Borghesi, vergl. dec. a. a. O.).

10.76 (= 12 tr. Riccio cat. p. 62).

## C. CASSI. L. SALIN.

As 15.34 (= 13 den. Olivieri). 14.60 (Borghesi, der schwerste von vier, vergl. dec. 4, 7

p. 22). 14. (Borghesi).

13.96 (= 191; Wien). 11.89 (= 163 Wien).

11.45 (= 157 Wien). 10.35 (= 142 Wien).

Semuncialfus (Riccio cat. p. 61).

## M. CIPI. M. F.

Semis 15.81 (= 210 Wien). Quadr.

#### C. SAX.

34.1 (K. K.). 33.41 (=1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> one. Riccio cat. p. 66). 30.1 (K. K.).

29.30 (Borghesi, vergi. dec. 1, 5

p. 17). 27, (Modena). 24.8 (Modena).

24.6 (= 21 den. Olivieri).

24.6 (= 21 den. Olivieri).

Semis 13.7 (K. K.).

Triens 9.4 (Friedländer).
9. (Borghesi).

Quadr. 7.8 (K. K.). 5.9 (= 5 den. Olivieri).

## ----

SAX.

As 33.61 (= 461 Wien, anscheinend ohne Vornamen).

33.41 (= 1 one. Riccio cat. p.66).

30.9 (Friedländer). 26.50 (Borghesi).

23.1 (K. K.).

22.64 (= 310<sup>‡</sup> Wien, anscheinend ohne Vornamen).
21.51 (= 295 Wien, anscheinend

ohne Vornamen).

19.72 (= 270; Wien, anscheinend ohne Vornamen).

Semis.

Triens 8.4 (K. K.).

Quadr. 9.6 (K. K.).

Sextans.

## CN. BLASIO. CN. F.

As 24.4 (K. K.). 23.20 (Borghesi).

19.30 (Borghesi).

Schwacher Uncialfuß (Riccio cat. p. 71).

## P. BLAS.

As 32.16 (= 445 Wien). 31.19 (= 1 onc. 5 trapp. Riccio cat. p. 71). 25.50 (Borghesi), 24.5 (K. K.), 23.33 (= 320 Wien).

 $20.45 (= 280\frac{1}{2} \text{ Wien}).$ 19.25 (= 264 Wien).

18.2 (K. K.).

Semis. Triens. Quadr. Sextans.

### CINA.

As 40.10 (= 1\frac{1}{2} onc. Riccio cat. p. 71). 37.48 (= 514 Wien).

28.90 (Borghesi).

28.3 (K. K.).

27.92 (München). 26.14 (= 358<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Wien).

24.94 (= 342 Wien).

23.35 (Friedländer). 22. (K. K.; Modena).

20.5 (Modena).

20.13 (= 276 Wien). 14.75 (= 12! den. Olivieri).

Semis.

Triens 7.6 (= 2 gros d'Ennery).

Quadr. 7.67 (= 61 den. Olivieri). 6.2 (K. K.).

4.7 (Friedländer).
Sextans.

# CN. LENT.

As 20.05 (= \frac{1}{4} onc. Riccio cat. p. 72, derschwerste von dreien). 13.57 (= 11\frac{1}{3} den. Olivieri).

12.70 (Borghesi).

11.2 (Friedländer).

11. (Modena).

Semnncialfus: Borghesi dec. 17, 4 p. 31; Cavedoni sagg. p. 20; Riecio cat. p. 71.

LENT. MAR. F.

#### LENI. MAK. F.

As 29.8 (bei Capranesi; = 23 den. 9 gr. röm. = 561 par, Gr.; Cavedoni Bull. 1844 p. 22). 27.14 (d'Ailly, Durchschnitt von dreien, Cavedoni ripost. p. 199).

26.73 (= 1 onc. Riccio cat. p. 73). 21.2 (Wiener Kabinet, vernutzt; Cavedoni a. a. O.).

P. SVLA.

As 27.3 (Modens), 24.57 (= 337 Wien),

24.3 (Friedländer).

23.92 (= 328 Wien).

22.50 (= 308; Wien).

21.52 (Borghesi, vergl. dec. 2, 2 p. 9).

21.4 (K. K.).

20.57 (München, vernutzt). 20.05 (= † onc. Riccio cat. p. 74.

der leichteste).

18.16 (= 249 Wien). 17.97 (= 2461 Wien).

16.6 (K. K.).

Semis 12.55 (Borghesi). Triens 7.42 (Borghesi).

## L. SVLA. IMPE.

As , 21.38 (= 24 trapp. Ricclo cat. p. 75).

-13.4 (= kaum ½ onc. Riccio

a. a. O.; genau ½ onc. derselbe Bull. 1844 p. 24).

Sextans.

#### C. CVP.

Semis 8.1 (Borghesi dec. 10, 2 p. 6).
Reichlich Semuncialfus (Riccio cat. p. 82).

P. CVP?

Quadr.

C. CVR.

Triens.

Reichlich Semnneialfuß (Riccio cat. p. 82).

#### C. CVR. F.

Semia 9.5 (K. K.).

8.40 (Borghesi).

7.44 (= 102 Wien).

7.2 (= 2 Dnk. Friedländer). 6.5 (= 12 Duk. Friedländer).

6.05 (= 83 Wien). 5.9 (= 5 den. Olivieri).

Triens.

Quadr. 4.13 (= 31 den. Olivieri). Reichlich Semuncialfus (Riccio cat. p. 82).

MD.

As 36.4 (K. K.). 35.50 (Borghesi).

33.4 (= 11 onc., der schwerste von fünf, Riccio p. 83).

27.8 (K. K.).

25.7 (Modena, vernutzt). Semie

Triens. Sextans.

CN. DOMI. M. SILA, Q. CVRTI.

Semis 10.60 (Borghesi). Triens.

Quadr. 7.5 (Modena). 6.5 (K. K.).

Sextans. Uncia.

Kaum Semuncialfuls (Riccio cat. p. 83).

CN. DOME (DOMI, DOM).

As 27.30 (Borghesi; vergl. dec. 14, 6

p. 26). schwach uncial (Riccio cat. p. 84). Semis 8.36 (= 7 den. Olivieri).

8.2 (K.K.),

6.5 (K. K.). Triens 8.1 (= 2 gros 2 gr. d'Ennery p. 173).

Quadr. 4.4 (K.K.).

4.13 (= 31 den. Olivieri). Sextans.

Az

C. FABI. C. F. 21.70 (Borghesi).

reichlich uncial (Riccio cat. p. 90).

Q. FABI.

Semie semuncial (Riccio cat. p. 207).

MA.

As 20.20 (Borghesi).

Semis. Triens.

Quadr.

Quadr.

As.

Sextans 3.1 (K. K.). 2.36 (= 2 den. Olivieri).

Semnncialfuß, wenigstens die Trienten, Quadranten und Sextanten: Riccio cat. p. 88, 89,

Q. MAX.

Semie 8.60 (Borghesi).

Triens 3.3 (K. K.). Quadr. 5.8 (Modena).

M. FABRINI.

Semis 7.9 (= 2 gros 5 grains d'Ennery).

6.3 (Mus. Arig. zu ! Unze Pass.). 7. Triens (= 2 Duk, Friedländer).

6. (= 1 gros 51 gr. d'Ennery). 5.8 (K.K.).

5.2 (= 11 Duk. Friedländer), Quadr. 5.31 (= 41 den. Olivieri).

5.1 (= 1 gros 24 gr. d'Ennery). Sextans 4.7 (Mus. Arig. zu ? Unze Pass.).

3. (= 57 grains d'Ennery). Semnncialfus (Riccio cat. p. 90).

M. FAN. C. F. Semis.

C. FONT. As.

Semis 17.82 (= } onc. Riccio cat. p. 92). 12.90 (Borghesi).

Triens. Quadr.

As

#### M. FONT.

As 14.675 (d'Ailly; Cavedoni ripost. p. 199).

13.4 (= \(\frac{1}{2}\) Unze Riccio m. f. p. 93; cat. p 92).

12.425 (d'Ailly; Cavedoni a. a. 0.).
Uncia.

-----

Triena.

S. FV.

Triens.

L. FVRL

As 24.06 (= 27 trapp. Riccio cat. p. 95).

### LFP (Monogr.).

As 40.10 (= 1\frac{1}{2} onc. Riccio cat. p. 95; der schwerste von dreien). 37.4 (K. K.).

36.60 (Borghesi).
33.4 (= 1¼ one. Riccio m. f.
p. 95; zwei Exempi.).

30.9 (Modena). 30.55 (München).

Semis.
Triens 11.70 (Borghesi).

Quadr. Sextans.

Uncia.

### PVR (Monegr.).

As 34.1 (= 1 unc. 5 den. Olivieri; vergl. Riccio p. 95, Fur.

# n. 3).

PVR (VR gebunden).

As 34. (Modena).

30.29 (= 1 one. 4 trapp. Riccio cat p. 34).

27.38 (= 375½ Wien).

21.70 (Bornchesi).

20.7 (K.K.). Semis. Trime

Triens.
Quadr.

Q. OGVL. GAL. VER. GAR oder ähnlich.

15.5 (Modens). 15.18 (= 4 gros 12 gr. d'Ennery).

14.7 (= 3 gros 64 gr. d'Ennery). 14.2 (Modena).

14.2 (Modena).
13.2 (= 3 gros 36 gr. d'Ennery).

18.1 (= 8 gros 33 gr. d'Ennery).
 13. (= 11 den. Olivieri; zwei

Exempl.).
12.9 (= 3 gros 30 gr. d'Ennery).

12.8 (= 198 gr. Pembr. 3, 128). 12.1 (K. K.).

11.9 (= 3 gros 12 gr. d'Ennery).

11.3 (= 3 gros d'Ennery). 10.9 (K. K.; = 3 gros 12 gr.

d'Ennery). 10.8 (K. K.).

10.6 (= 2 gros 57 gr. d'Ennery). 10.1 (K. K.).

9.9 (K.K.). 9.4 (= 8 den. Olivieri).

CN. GEL.

Semis. Triens.

Quadr. Semuncialfuís (Riccio cat. p. 96).

### LHPL (Monegr.).

As 39. (Borghesi; vergl. dec. 5, 6).
32.97 (= 1 onc. 7 trapp. Riccio
cat. p. 160; der schwerste
von zweien).

Semis 16.48 (Hälfte des schwereren Asses, Riccio a. a. O.).

Triens.

#### M. HERENNI.

Semie 16.10 (Borghesi). Quadr.

Uncial.
Uncialfuís (Borghesi dec. 15, 4 p. 26).

### L. H. TVB.

Uncia 8.5 (= 1 Duk. Friedländer).
Reichlich Semuncialfuls (Ricc, cat. p. 99).

As

### L. ITI?

Unter Semuncialfuls (Riccio cat. p. 99

#### L. IVLL

As 24.06 (= 27 trapp. Riccio cat. p. 100).

### C. IVNI.

34.8 (K.K.).

 $\Delta s$ 

Uncia.

 $\Delta s$ 

28. (= 384 Wien).

27. (Borghesi).

25.8 (K. K.).

22.02 (= 302 (Wien).

21.4 (= 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Duk. Friedländer). 19.47 (= 267 Wien).

19.4 (K. K.).

Senis.

Triens 8.3 (= 128 Gran Pembr. 3, 129).

Quadr. 5.9 (= 5 den. Olivleri).

Uncialfuís (Riccio cat. p. 125).

## D. SILANVS. L. F.

12.3 (K.K.).

12.2 (= 3! Duk. Friedländer).

11.2 (K. K.).

 (Borghesi dec. 5, 2 p. 4, der schwerste).

10.62 (= 9 den. Olivieri).

9.6 (= 2 Duk. Friedländer).

Semis 8.8 (Modena, wohl erhalten).

# TAL.

As 30.10 (Borghesi mit TAL, vernntzt; vergl.dec. 5,5p. 14).

28.29 (= 388 Wien).

27.80 (Borghesi mit A). 25.1 (K. K.).

21.11 (= 289½ Wien).

### Quadr.

Drei Asse von Riccio wiegen über 1 Unze (m. f. p. 122); dagegen heißt das beste der fünf im cat. p. 128 anfgeführten knapp uncial. LX.

# 39.50 (Borghesi).

MVRENA. 33.10 (= 454 Wien).

28.6 (= 8. Duk. Friedländer).
27.87 (München).

24.7 (Modena, vernntzt).

21.87 (= 300 Wien).

21.87 (= 300 Wien).

21.83 (= 18½ den. Olivieri).

21.2 (K. K.; =6 ½ Duk. Friedl.), 20.35 (= 279 Wien).

20.35 (= 279 Wien).

20.05 (= 275 Wien).

(Modena).
 17.40 (Borghesi).

. 10.00 (Dougles

Semis 13.20 (Borghesi).
Triens.

Quadr. 7.67 (= 61 den. Olivieri).
Sextane.

Ueber Unciaifuls (Riccio m. f. p. 123); genan uncial (derselbe p. 129).

### P. NERVA.

Semis 16.6 (= 4 gros 24 gr. d'Ennery p. 175).

14.80 (Borghesi).
rejchlich semuncial (Riccio cat,

p. 187).

Triens.
Quadr. 6.60 (Borghesi).

5.1 (K.K.).

3.5 (= 3 den. Olivieri), semnncial (Riccio a. a. O.).

### Q. LVTATI.

Quadr. reichlich semuncial (Riccio cat. p. 133).

Uncis 4.147 (Diamilla mem. nnm. 1,56).

### MAE.

As 33.86 (= 1 onc. 8 trapp. Riccio cat. p. 133).

24.20 (Borghesi). Semis.

Triens.

P. MAE. ANT. M. F.
Quadr. 7.08 (= 6 den. Olivieri).

Quadr. 7.08 (= 6 den. Olivieri). 5.9 (K. K.).

### P. MAE. ANT.

Uncia 4.295, (Diamilla mem. num. 1, 57).

# C. MAIANI.

As 36.38 (= 499 Wien).

33.86 (= 1 one. 8 trapp. Ricelo, mitgetheilt von Gonzales).

33. (Borghesi).

30.29 (= 1 onc. 4 trapp. Riccio,

mitgetheilt von Gonzales). 29.40 (= 1 onc. 3 trapp. Riccio

cat. p. 134, nachgewogen von Gonzales). 29.38 (= 1 onc. 1 den. Olivieri).

25.84 (= 29 trapp. Riccio, mitgetheilt von Gonzales).

24.95 (= 28 trapp. Riccio Aemilia 1, s. das Verzeichnifs).

24.4 (K.K.).

23.1 (K. K.).

22.7 (= 6 ½ Dnk. Friedländer, zwei Exempl.).

22,53 (= 309 Wien).

22.5 (Modena, vernntzt).

21.7 (K. K.).

20.6 (= 282! Wien).

19.54 (= 268 Wien).

18.45 (= 253 Wien).

17.57 (= 241 Wien).

16.80 (Borghesi).

Semis 9.90 (Borghesi).

Triens.

As

Quadr. 5.9 (=111 Gran, Ranch; Köhne Ztschr. 2, 195).

3.6 (K. K.).

# L. MAMILI. 32.97 (= 1 one. 7 trapp. Riccio

cat. p. 134, bestätigt von Gonzales).

32,92 (= 1 onc. 4 den. Olivieri).

29.40 (= 1 onc. 3 trapp. Riccio nach Gonzales; er selbst giebt 1 onc. 4 trapp. an cat. p. 134).

25.84 (= 29 trapp. Riccio cat. p. 134, bestätigt von Gonzales),

Triens 13. (K.K.).

Quadr.

# M. MARCI. M. F.

Triens 9. (Borghesi).

Quadr. 6.4 (= 1 gros 48 gr., das beste

p. 136).

Exemplar; d'Ennery).

5.9 (= 5 den. Olivieri).
5.70 (Borghesi).

5. (K. K., das beste Exempl.).

Gensu Uncialfus (Borghesi dec. 3, 1). Reichlich Uncialfus (Riccio cat.

### C. (MARCI.) CENSO.

4s ?17.82 (= ; one. Riccio cat. p. 137, der schwerste von fünf). 13.96 (= 4 Duk. Friedländer,

zwei Bogen).
? + 13.37 (= reichlich ½ onc. Riccio
a. a. O., angeblich der

leichteste von fünf).

12.9 (K. K., zwei Bogen).
12.5 (K. K., zwei Proren).

11.9 (K. K., zwei Bogen).

11.8 (= 10 den. Olivieri).

11.7 (K. K., zwei Proren). 11. (K. K., zwei Bogen).

(K. K., zwei Bogen).
 (K. K., zwei Bogen).

 (= 2½ Duk. Friedländer, zwei Bogen).

9.7 (K. K., zwei Bogen).

8.36 (= 7 den. Olivieri).

### Q. MARC. LIBO.

Semis.

As

37.19 (= 510 Wien).

(= 1 once 10 gr. d'Ennery).
 51 (= 391 Wien).

25.7 (= 7<sup>3</sup> Duk, Friediänder).

25.30 (= 347 Wien). 24.8 (K. K.).

23.59 (= 3231 Wien).

23.10 (Borghesi).

22.7 (= 6 gros 6 gr. d'Ennery; = 6; Duk. Friediänder).
21.2 (Modena).

20.16 (= 17 den. Olivieri).

Quadr. Sextans.

Uncia.
Unciaifufs genau oder knapp (Riccio cat, p. 136).

L. PHILIPPVS.

Quadr. Uncia.

Q. MARI.

As 44.55 (= 1 % one. Riccio m.f. p. 140; das zweite Exemplar ebenfalis neigend zum Sextantarfufs. Dagegen wiegen nach eat. p. 139 die zwei achweren 40.10 Gr. = 11 one.).

35.64 (= 1 onc. 10 trapp. Riccio cat. a. a. 0.).

27.5 (Modena). 22.50 (Borghesi).

Semie.
Triene.

Quadr. Sextane.

Uncialfus (Borghesi dec. 3, 5 p. 17).

MAT.

As 36.53 (= 1 one. 11 trapp. Riccio brieflich).

35.64 (=1½ onc. Riccio cat. p. 142 nnd brieflich, drei Expl.).
 34.75 (= 1 onc. 9 trapp. Riccio brieflich, drei Exempl.).

32.97 (= 1 onc. 7 trapp. Riccio brieflich, zwei Exempl.).

30.92 (= 424 Wien). 29.6 (= 8\{\} Duk. Friedländer), 26.73 (= 1 onc., vernutzt, Riccio

26.73 (= 1 onc., vernntzt, Riccio cat. p. 142 und brieflich).
25.4 (Borghesi dec. 17, 3 p. 21).

15.93 (= 218<sup>1</sup> Wien). 15.9 (K. K., vernutzt).

15.9 (K. K., vernutzi Semis 22.20 (Borghesi).

> 18.71 (= 21 trapp. Riccio briefl.). 16.04 (= 18 trapp. Riccio briefl.; 13.37 Gr. = ½ onc. im cat.).

14.9 (K. K.).

10.76 (= 12 trapp. Riccio briefl.; 6.68 Gr. = \( \frac{1}{4} \) one. Riccio im cat.).

Triens. Quadr.

Sextans 5.20 (Borghesi).

P. MAT. Quadr. 3.43 (Borghesi).

C. MEMMI.

Semis 8.80 (Borghesi). Quadr.

L. MEMMI.

As 24.06 (= 330 Wien). 22.7 (K. K.).

Semis 11.8 (= 10 den. Olivieri). Quadr.

L. MINVCI.

Semis 5. (Borghesi). semuncial (Riccio cat. p. 145).

Triens.

Quadr. 3.8 (K.K.; = 1 gros d'Ennery).

C. AVG.

As. Semis 9.70 (Borghesi).

> 8.68 (= 119 Wien). 8.6 (K. K.). 8.46 (= 116 Wien).

6.3 (Modena). 28.8 (= 81 Duk. Friedländer). 5.9 (= 5 den. Olivieri). 25.89 (= 355 Wien). reichlich semuncial (Riccio cat. 25.81 (= 354 Wien). p. 145). 25.3 (= 7! Duk. Friedländer). Triens. 24.68 (= 338 ! Wien). Quadr. 24.57 (= 337 Wien). Uncia. 24.50 (= 336 Wien). TI. AVG VRINI. 22.5 (K. K.). Semie semuncial (Riccio cat. p. 145). 19. (Modena, ziemlich erhalten; Triens 5.70 (Borghesi). Aufschrift LOPEI). Quadr. 4.5 (K. K.). Semis 15.4 (K. K.). Triens. C. RVF. Quadr. Quadr. L. OPELMI. Q. MINV. RVF. Semia. Quadr. 4.13 (= 31 den. Olivieri). Quadr. 7.50 (Borghesi). 3. (K. K.). L. P. D. A. P. C. NVMITORI. As 15.50 (Borghesi). Semis 15.15 (= 17 trapp. Riccio cat. 12.2 (Modena). p. 150). Semia 9.1 (K. K.) 10.5 (K. K.). 6.64 (= 91 Wien). 9.6 (= 2 gros 36 gr. d'Ennery). Triens. 9.4 (= 8 den. Olivieri). Quadr. 8.20 (Borghesi). Triens. Semuncialfuls (Borghesi dec. 8, 3 p. 6; Quadr. 4.7 (K. K.; = 4 den. Olivieri). Riccio cat. p. 161). 3.8 (= 1 gros d'Ennery), 3.56 (= 4 trapp. Riccio cat. TP (Monogr.). p. 150 unter Numonia). A\*34.50 (Borghesi). Sextans. 33.41 (= 1 tone. Riccio cat. OPEMI (Monogr.). p. 17). 27.2 (K. K.). As 35.64 (= 1 tone. Riccio cat. 22.6 (K. K.). p. 151). 20.05 (= 2 one. Riccio a. a. 0.). 33.4 (K. K.). 17.82 (= 4 onc. Riccio a. a. 0.). (23 den. Olivieri). Semis 13.37 (= \frac{1}{2} onc. Riccio a. a. 0.). 21.2 (= 291 Wien). Semia. 8.91 (= 1 onc. Riccio a. a. 0.). Triens. Triens. Quadr. Quadr. OPEI. Sextans. Uncia. As 33.41 (= 1 tone. Riccio cat. p. 151). CARB(0). 31.2 (Modena). Semie. 80.20 (Borghesi). Quadr.

#### TVRD.

28.8 (= 81 Duk. Friedländer) As 28.7 (Modena).

28.51 (= 1 onc. 2 trapp. Riccio

cat. p. 155). 28.4 (= 7 gros 32 gr. d'Eunery).

28.29 (= 388 Wien).

27.62 (= 1 one. 1 trapp. Riccio cat. p. 155).

23. (Modena). 22.79 (= 312 Wien).

22.7 (= 61 Duk. Friedländer).

22.20 (= 304 ! Wien). 21.4 (K. K.).

20.8 (K.K.). 20.50 (Borghesi).

19.2 (K. K., Modena).

19.05 (München). 16.44 (= 225 ! Wien).

15.5 (K. K., vernutzt). 15.3 (= 13 den. Olivieri).

15.28 (= 209 ! Wien), Semis. Sextans.

Triens. Quadr. 3.5 (= 3 den. Olivieri).

# NAT.

30.12 (= 413 Wien). As27. (Borghesi).

24.94 (= 342 Wien). 24.57 (= 337 Wien).

24.32 (= 333 ! Wien). 24. (Modena).

23.2 (Modena).

(= 5-2 Duk. Friedländer, vernntzt).

16.5 (K. K., vernutzt). 16.07 (München, beschädigt).

Semis 15.3 (= 13 den. Olivieri). 12. (K. K.).

Triena. Quadr. 8.5 (= 27 Duk. Friedländer).

6.6 (K.K.). Sextang.

Schwacher Uncialfuls (Riccio cat. p. 157).

# Q. PLAET.

L. POMP.

As28.5 (K.K.). 27.1 (= 23 den. Olivieri).

26. (Modena, vernutzt).

19. (Borghesi). Semia 13.7 (K. K.).

12.5 (K. K.). 11.8 (= 3 \* Duk, Friedländer).

Triens 9.4 (= 8 den. Olivieri).

Quadr. 8.2 (K.K.). 7.6 (= 2 gros d'Ennery).

Knapp Uncialfuls (Riccio cat. p. 165).

# SEX. POM.

Semis. Uncialfuls (Borghesi ann. 1848, 240).

# Q. MOLO.

Triens. Semuncialfufs (Riccio cat. p. 170).

# T. Q.

Semis 10.06 (= 138 Wien). (Borghesi).

Triens. Quadr. semuncial (Riccio cat. p. 173).

## L. RVBRI. DOSSEN.

13.8 (K. K.).

12.8 (K. K.; die beiden besten).

12.2 (= 3! Duk. Friedländer). 11.2 (= 91 den. Olivieri).

Quadr.

As

Sextone. Semuncialfuſs (Riccio cat. p. 178).

### L. SAVF.

Az 28.4 (K. K.).

27.2 (Modena). 26.7 (= 1 one. Riccio m. f. p. 202).

26.40 (Borghesi).

25.4 (= 21 den. Olivieri).

25.34 (München).

23.9 (= 6 gros 18 gr. d'Ennery).

21.8 (K. K.).

21.7 (= 5 gros 48 gr. d'Ennery),

20.8 (K. K.). 20. (= 2 onc. Riccio a. a. 0.;

sechs Exemplare). Semis 14.1 (K. K).

14. (= 3 gros 48 gr. d'Ennery).

13. (= 3 gros 28 gr. d'Ennery; = 11 den. Oliv. mit ♥). Triens 10.6 (= 9 den. Oliv. mit VF).

8.6 (K. K.).

6.7 (= 1 gros 54 gr. d'Ennery).

Quadr. C. SCR.

26.73 (= kaum 1 onc. Riccio cat, p. 181; der schwerste von vier).

25.50 (Borghesi).

23.3 (K. K.).

21.7 (München). 21.6 (Modena).

17.5 (= 14 den, Olivieri).

Semis 11.2 (K.K.). Triens 9.1 (K. K.).

Quadr.

Sextans.

Uncia. L. SEMP. (PITIO).

30.1 (K. K., ungewöhnl. dick). + 26.73 (= reichlich 1 onc. Riccio cat. p. 182; der schwerste

> wie es scheint von zwölf), 25.8 (= 6 gros 54 gr. d'Ennery).

(= 343 Wien). 24.75 (Borghesi).

24.13 (Borghesi).

(Modena, venntzt).

22.5 (= 19 den. Olivieri). 22.4 (= 307 Wien).

20.8 (München).

20.3 (= 5-12 Duk, Friedländer).

18.9 (K. K., etwas vernutzt),

18.5 (= 4 gros 60 gr. d'Ennery).

18.2 (K. K., etwas vernntzt). Semia 11.9 (K. K.).

11.75 (Borghesi).

11.2 (= 153 # Wien). 7.46 (München).

Triens 11.4 (K.K.).

7.60 (Borghesi). 7. (= 6 den. Olivieri).

Quadr. 6.3 (= 87 Wien). 6.13 (Borghesi).

6. (K. K.). Sextans 4.30 (Borghesi).

L. SENTL C. F.

Quadr.

C. SERVEILL

Triens 4.82 (Borghesi). Quadr. 5.20 (Borghesi). 2.2 (= 42 gr. d'Ennery).

C. SERVEILI, M. F.

Triens 2.90 (Borghesi).

Quadr. 3.56 (= 4 trapp. Riccio cat. p. 185).

> 3.12 (= 31 trapp. Riceio a. a. O.). 2.95 (= 39 Wien).

2.93 (Borghesi).

2.67 (= 3 trapp. Riccio a. a. O.). Sextans 2.85 (Borghesi).

2.23 (= 21 trapp, Riccio a. a. O.).

A. SPVRI.

Triens 7.13 (= 8 trapp. Riccio cat. p. 187).

C. SVLPI. C. F.

27.90 (Borghesi; vergl. dessen dec. 11, 8).

27.62 (= 1 onc. 1 tr. Riccio cat.

p. 188). Quadr.

TE.

Triens 6.25 (Borghesi).

As

C. TER. LVC

As 30.29 (= 1 onc. 4 trapp. Riccio cat. p. 190, wie es scheint der schwerste von neun).

25.96 (= 356 Wien). 25.2 (= 6 gros 42 gr. d'Ennery,

der schwerste von vieren). 24.7 (K. K.; dick).

24.25 (= 3321 Wien).

23.10 (Borghesi). 21.47 (= 294; Wien).

19.76 (= 271 Wien).

17.4 (München). 16.7 (K. K.: dünn).

16.6 (= 4 gros 24 gr. d'Ennery, der leichteste von vieren).

? 6.5 (= 5; den, Olivieri; wohl verdruckt).

Semie 15. (= 3 gros 66 gr. d'Ennery). 14.9 (K. K.).

12.50 (Borghesi). Triens.

Quadr. 6. (K. K.).

VAR.

As25.70 (Borghesi).

VARO. As

27.1 (K. K.; sehr schön). 27. (K. K.; auch gut).

26. (Borghesi dec. 3, 3, sehr vernutzt).

25. (Modena). 22.40 (Borghesi).

Semis' 21.80 (Borghesi; vergl. a. a. 0.). Triens.

Quade.

Sextons Uncia

> Uncialfufs (Riccio m. f. p. 219); reichlich Uncialfuls (ders. cat. p. 189).

> > Q. TITI.

25.7 (= 5 gros 24 gr. d'Ennery). 14. (= 4 Duk. Friedländer).

14.20 (Borghesi, der schwerste von sechs).

13.3 (= 3 Duk. Friedländer).

11.4 (Modena).

(= 2 gros 46 gr. d'Ennery, der schwerste der zwei von zweiter Größe; == 81 den. Olivieri).

9.5 (K. K.).

Semis. Triens. Quadr.

Semuncialfuls (Riccio cat. p. 191).

C. TITINI.

Semis 15.5 (Modena).

Triens. Quadr.

Uncialfuls (Riccio p. 223).

M. TITINI

46.78 (= 12 onc., der schwerste As von fünf, Riccio cat.p.191).

40.40 (Borghesi, vergl. dec. 17, 6 p. 48).

- 33.41 (= ksnm 1 + onc. Riccio a. a. O., zwei).

32.19 (= 445 Wien). 29.4 (= 1 onc. 1 den. Olivieri).

26.7 (= 1 onc., ein Exempl. bei Riccio, ein zweites bei S. Giorgio, beide wohlerhalten: Riccio m. f.

p. 223). 26.60 (Borghesi).

25.4 (K. K.). Semis 15.3 (= 13 den. Olivieri).

13.40 (Borghesi). Triena 8.5 (K. K.)..

Quadr.

Sextans.

Uncia 4.7 (= 4 den. Olivieri; 'il getto è cresciulo").

L. TITVRI. L. F. SABINVS.

11.3 (K.K., der beste; =31 Duk. AsFriedländer).

Triens.

11.2 (= 91 den. Olivieri). 10.2 (K. K., der nächstbeste).

(= 2½ Duk. Friediänder).

9.9 (= 2 gros 42 gr. d'Ennery, der schwerste von dreien).

Uncia. 7.6 (= 2 gros d'Ennery, der schwächste von dreien).

### TOD.

As 40.10 (= 1 tonc. Riccio cat. p. 193, zwei).

(Borghesi).

33.41 (= 11 one. Riccio cat. p. 193, zwei).

Semia 26.73 (= 1 onc. Riccio a. a. 0.). Triens.

Quadr. 8. (Borghesi). Stark über Uncialfufs (Borghesi dec.

# 7, 2 p. 6; Riccio m. f. p. 224). L. TREBANI.

8.68 (= 119 Wien). Semie 8.40 (Borghesi).

7.9 (K. K.).

Triens. Quadr.

Sextans.

#### V.

Semis. Triens.

Semuncialfuls (Riccio cat. p. 19).

### C V C.

Quadr. 3.30 (Borghesi).

#### VAL.

33.41 (= 1] one. Rice, cat. p. 194). As 31.19 (= 1 onc. 5 trapp. Riccio a. a. O., zwei).

30.29 (= 1 onc. 4 trapp. Riccio

a. a. 0.). 27.8 (= 3811 Wien).

27.6 (= 379 Wien).

26.7 (K. K.; ebeuso der leich-

teste von Riccios acht). 22.17 (Borghesi).

20. (= 51 Duk. Friedländer).

Semis 19.5 (= 161 den. Olivieri; 'il getto è cresciuto').

Quadr. 3.41 (Borghesi). Sectans 4.40 (Borghesi).

# C. VAL. C. F.

Sem. - 9.4 (= 8 den. Rom. scarsi, Capranesi ann. 1839 p. 282).

M VARG.

A. 28.07 (= 385 Wien). 7.5 (K. K.). Semis

6.5 (K. K.). 5.20 (Borghesi).

Triens. Quadr. 4.6 (= 1 gros 14 gr. d'Ennery).

3.5 (= 66 gr. d'Ennery). 2.4 (= 2 den. Olivieri).

#### Serions Uncia.

· Unciaifnís (Borghesi dec. 14, 6 p. 26); starker Semuncialfus (Riccio cat. p. 198, dem der As fehit).

### TI. VET. B.

Quadr. 6.10 (Borghesi).

5.35 (= 6 trapp. Riccio cat. p. 199).

4.45 (= 5 trapp. Riccio a. a. 0.). Uncialfuls (Capranesi annali 1839 p. 283).

# C. VIBI. PANS.

21.2 (= 18 den. Olivieri, Vail-Aslant 1).

17.2 (K. K. mit C. PANSA).

13.7 (= 3 gros 42 gr. d'Ennery, mit C. VIBI. PANS).

12.8 (K. K. mit C. VIBI).

12.2 (= 31 Duk. Friediänder, mit C. VIBI. PANS).

12.1 (K. K. mit C. VIBI. PANS).

11.8 (= 3 gros 6 gr. d'Ennery, mit C. PANSA).
10.2 (= 2 gros 48 gr. d'Ennery,

ein Exempl. mit C. VIBL.

PANS, das andere mit
C. PANSA).

Semis.

Quadr.

Sextane.

Sextans.

Semuncialfuls (Borghesi dec. 7, 5 p. 12).

Reichlich semuncial (Ricc. cat. p. 200).

EX. S. C.

As 17.82 (= etwa } onc. Riccio cat.
p. 104).
13.60 (Borghesi).

+ 13.37 (= wenig über ½ onc. Riccio a. a. 0.).

cio a. a. 0.).

13. (= 11 den. Olivieri).

8.75 (= 56 car. Arigoni 4, 16).
Semnucialfuls (Cavedoni Bull. 1844
D. 28).

### 4. Werthzeichen

Goldmunzen. Auf den ältesten von 537 f. ist das Werthzeichen stehend, auf den snllanischen und den späteren fehlt es durchaus, was dem Gebrauch auf dem Silber analog ist.

Silbermunzen. Mit Ausnahme des Victoriatus, dem als eigentlich fremder Münze oder vielmehr Waare kein Werthzeichen zukam (S. 391), fehlt dasselbe auf den älteren Silbermunzen niemals. Weggelassen finden wir das Denarzeichen indess hereits auf einer großen Zahl in Fiesole gefundener oder aus andern Gründen vor 670 anzusetzender Denare (N. 170, 171, 173-180, 183-187, 189-193, 197, 201-210. 213-220) und auf sämmtlichen jüngeren mit Ausnahme von N. 234, wo es sich durch den Nachschnitt erklärt, und von N. 256, wo es noch einmal verspätet wiederkehrt. Der nachweislich älteste Denar ohne Werthzeichen ist N. 175 von 651/4, die nachweislich jüngsten mit Werthzeichen außer N. 256 N. 199 von 661/2 und N. 216. 217 von 665 f. Man wird demnach annehmen dürfen, daß etwa bis 640 das Werthzeichen niemals, dagegen von 668 an regelmäßig fehlt, in der Zwischenzeit aber dasselbe hald gesetzt, bald weggelassen wird. Dies Gesetz ist unter den Alterskriterien eines der sichersten und umfassendsten und defshalb, namentlich hei den seltneren durch die Funde nicht hinreichend bestimmbaren Münzen, hauptsächlich unserer Anordnung zu Grunde gelegt worden.

Kupferminzen. Das Werthzeichen hat hier sich linger behauptet; es ist nicht ungewöhnlich Reiben von Silber und Kupfer zu finden, die das Werthzeichen nur auf dem Kupfer haben (N. 185. 202. 203. 204. 207. 209. 210. 221. 224). Es fehlt in der Epoche des Uncialities nur zuweilen auf dem kleinsten Nominal, der Semuncia (N. 11. 15) und der Unze (N. 62. 103), sehr selten anf dem Quadrans (N. 103) und dem As (N. 77 [?]. 205); häufig erst im Semmuciaffns anf den Assen (N. 213.214.215.229. 231. 232. 233. 241), jedoch anf den Thellmünzen anch hier niemals.

### Gemeindename.

Goldmünzen. Hier gilt dasselbe von dem Gemeindenamen, was von dem Werthzeichen: anf den ältesten Goldmünzen 537 f. steht *Roma* dnrehans, auf den sullanischen nud den jüngeren niemals.

Silbermünzen. Der Gemeindename ist prsprünglich fest, fängt aber nngefähr um dieselbe Zeit wie das Werthzeichen an zn schwanken, nm bald ganz zn schwinden. Weggelassen ist derselbe unter den vor 670 geschlagenen Silbermünzen auf N. 63 [?]. 170, 171, 173-180. 184-195. 197-201. 203-210. 213-217, obwohl nicht gerade immer auf allen Exemplaren der bezeichneten Sorten, und auf sämmtlichen jüngeren; denn in N. 253 und 285, ebenso auf einigen Denaren des T. Carisius und des Cato Uticensis ans der caesarischen Zeit, ist Roma sicher, wahrscheinlich auch in N. 258 als erklärende Beischrift zn dem Bilde oder dem Symbol der Göttin zn fassen, was anch schon von einigen älteren (z. B. N. 173, 197) gelten mag. Der nachweislich älteste Denar ohne Gemeindenamen ist N. 175 von 651/4, die nachweislich jüngsten mit Gemeindenamen N. 209, 210 wahrscheinlich vom J. 665, N. 216-219 ans dem Bundesgenossenkrieg. Es wird demnach jede mit dem Gemeindenamen versehene Silbermunze, wofern derselbe nicht als erklärende Beischrift betrachtet werden kann, vor den Bundesgenossenkrieg, jede nicht mit dem Gemeindenamen versehene mindestens nach 640 gesetzt werden dürfen; eben wie dies in Beziehung auf das Werthzeichen gesagt ward. Vorzugsweise gelten diese Regeln da, wo beide Indicien zusammentreffen; die wenigen Denare, die das Werthzeichen ohne den Gemeindenamen (N. 116 [?]. 173, 194, 198, 199, 200. 202. 209. 217c. 256) oder auch den Gemeindenamen ohne das Werthzeichen haben (N. 171, 173, 179, 183, 197, 202, 204, 209, 210, 216 bis 219), gehören der Mehrzahl nach der Uebergangszeit 640-670 an. Auch das kommt in dieser Zeit hänfig vor, dass der Gemeindename oder das Werthzeichen nur anf einigen Exemplaren steht; wie denn z. B. der Denar N. 209 in der Regel beides wegläßt, zuweilen aber mit Gemeindenamen oder Werthzeichen oder beidem gefunden wird.

Knpfermünzen. Der Stadtname, der auf den gegossenen Knpferstücken durchgänige fehlt, behauptet auf den geprägten wie das Werthzeichen sich länger als im Silher; in manchen Silher- und Kupferreihen findet sich derseihe nur auf dem letzteren Metall (N. 185. 203. 205. 207. 221. 233; nungekehrt N. 204. 210). Im Deniaflish wird Roma nicht leicht und nur auf einem einzigen As (N. 204; vergl. N. 140) vermifst, sonst nur auf einem erkleinsten Nominale (N.57. 103. 120[?]. 127. 130. 147. 239 [?]) und wohl in der Regel aus Versehen, zum Theil vielleicht nur des Beschreibers. Die besondere Ursache, aus der es auf dem Kupfer des Ch. Domittiss and seiner Collegen (N. 139, vergl. N. 170) mangelt, ist im folgenden Abschuitt zu erörtern. Erst in der Epoche des Semmencialfußes fehlt der Stadtname häufig (N. 200. 210. 211. 213. 214. 215. 224. 229. 231. 232. 238. 241), doch keineswege so regelmäßig wie auf dem gleichzeitigen Silher; vielmehr tritt er noch auf den Assen des stingeren Cn. Pompeins auf.

### 6. Die Formeln senatus consulto, argento publico u. dgl. m.

Es ist schon früher (S. 378) auseinander gesetzt worden, daß die Formeln EX. S. C., S. C., ARG. PVB. and die verwandten erst nach der Mitte des siebenten Jahrhunderts auf den Münzen auftreten; denn in der Münze N. 175 vom J. 651/4 gehört ex s. c. zu ad fru. emu. und bezieht sich nicht zunächst auf die Legitimation des Prägrechts. Die Formel EX. S. C. ist unter den dort zusammengestellten wahrscheinlich die älteste und die einzige, die auf drei mit Stadtnamen und Werthzeichen versehenen, also wahrscheinlich vor 640 gesehlagenen Denaren (N. 136. 150. 162) angetroffen wird. Späterhin findet sie sich auf einem fäsulanischen Denar in der Verhindung Publice E Senatus Consulto (N. 204), auf einer Reihe zwischen 670 und 680 geschlagener (N. 226. 227. 228. 241. 242), endlich auf einem des J. 685 (N. 261) und auf einem vom J. 696 (N. 267), auf den heiden letzten aber wechselnd mit S. C. - Nur zweimal, anf einem ziemlich alten Denar (N. 191) und auf einem semnneialen As (N. 238), steht D. S. S. - Die Formeln ex argento publico oder argento publico oder publice (vergl. oben S. 378 A. 36) erscheinen lediglieh auf den jüngsten fäsnlanischen (N. 205 ex a. p.; N. 206 pu.; N. 207 arg. pub.; N. 208 p.; N. 214 a. pu.) nnd einigen unmittelhar nachher geschlagenen Denaren (N. 221. 222 ex a. p.; N. 223 p. a.) und seheinen lediglieh kurz vor und kurz nach 670 gebraucht worden zu sein; auch die verwandten Formeln E Lege Papiria (?) auf den Sesterzen N. 209. 210 und Lege Papiria De Aner Publico (?) auf den Assen N. 211 gehören in die gleiche Zeit. — Junger und häufiger ist die Formel S. C; sie findet sich zuerst auf einem Denar des J. 672 (N. 225) und etwa seit 680 sehr häufig (N. 243. 246. 248. 250. 251. 255. 256. 259. e. d. d. 19 260. 261. 262. 265. 267. 268. 269. 270. 271. 277. 281. 288. 298. 304), wie sie denn auch in der Kaiserzeit bekanntlich sich behanptet.

### 7. Zeichen und Namen der Münzbeamten und Münzarbeiter.

Münzstättennamen und entsprechende Wappen sind im römischen System nralt und nachweislich älter als der Anfang der Silberprägung (S. 180), aber wahrscheinlich schon im sechsten Jahrhundert dadurch abgekommen, dass damals die römischen Nebenmunzstätten eingingen (S. 373) - wie denn selbst die lucerinische, die gewiß am längsten bestanden hat, weder das rechtwinklige L noch sicheren Semuncialfuß (S. 433) kennt. Ihr Erscheinen ist also ein untrügliches Kriterium des hohen Alters. Die römischen Münzstättenzeichen bestehen, ganz wie die jetzt üblichen, durchaus in Initialen und Monogrammen; es steht sogar neben dem voll ausgeschriebenen ROMA, das die Gemeinde als Münzherrn bezeichnet, dasselbe Wort monogrammatisch zur Bezeichnuug des Prägorts. Die mit Sicherheit erkennbaren sind N. 10-19 zusammengestellt: andere werden unter den unerklärten Initialen sich verbergen. Dass auch unter den Wappen N. 5-9 manche nicht Haus-, sondern Stadtwappen sind, ist an sich sehr wahrscheinlich und gewiß von dem Caduceus, der nicht bloß auf den schwersten, also wahrscheinlich ältesten geprägten Assen (S. 424), sondern selbst schon auf gegossenen libralen begegnet (S. 181) und auf den letzten sicher, also folgeweise auch auf den ersten nicht wohl etwas anderes anzeigen kann als die Münzstätte. Wie weit sich dies erstreckt hat und welche von den mit bloßen Wappen bezeichneten Assorten weiter Nebenmünzstätten angehören, ist nicht zu entscheiden.

Münzbeamtenwappen finden sich einzeln, jedoch noch selten, bereits vor der Reduetion des Denars und des As vom J. 537; denn von den S. 424 verzeichneten sind einige, nameutlich Hammer und Priesternütze, sicher Hauswappen. Man wird deren Aufkommen etwa um 529 setzen dürfen. Seitdem behanpten sis sich steitg; doch tritt bald nachber regelmäßig der Name hinzn, obwohl Denare mit bloßen Wappen einzeln noch in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts geschlagen worden sind — so der gezahnte Dioskurendenar mit dem Rad und der Bieztus der Meteller N. 172.

Munzbeamtennamen erscheinen nicht vor, aber bald nach 537 auf Silber wie auf Kupfer (S. 299). Ein einziges Mal, auf den korkyräischen Stücken N. 12, findet sich ein solcher neben einem Münzstättenzeichen. Anfänglich hat auch jener nur in solcher Weise anf die Münzen gesetzt werden dürfen, dass er neben dem voll ausgeschriebenen Namen der Gemeinde als Chiffer gewöhnlich in monogrammatischer Bindung sich darstellte; nur wo die Buchstaben sich dieser nicht stigten, wie zum Beispiel bei TOD, GR, begnügte man sich mit starker Abkürzung. Späterhin kommen dergleichen Chiffern kaum vor. wohl aber die bloßen Initialen (z. B. N. 42, 108, 115, 148, 168, 191, 244). Die voll ausgeschriebenen Münzmeisternamen beginnen, wie es scheint, nicht lange vor dem Ende des sechsten Jahrhunderts und stehen eine Weile neben, dann, und zwar, wie wir sahen, etwa seit der Mitte des siebenten Jahrhunderts, ohne den Stadtnamen. Wie seltsam die Verhältnisse sich umgekehrt hatten und wie nun der Münzmeistername als Haupt-, der Stadtname als Nebensache erschien, zeigt, daß in der letzten Zeit vor dessen Verschwinden nun er hie und da sich in Initialen (N. 173) oder Monogramme (N. 138, 152, 209) flüchten mns. Als nothwendig indess hat die Setzung des Münzmeisternamens zu keiner Zeit gegolten; weßhalb denn in der späteren Zeit auch fast oder ganz aufschriftlose Deuare einzeln gefunden werden (N. 216, 221, 222, 224 e. 266. 275). - Die Art die Namen zu schreiben ist im Ganzen genommen nicht die des solennen Curialstils, wie sie anf den Inschriften mit unabänderlicher Strenge befolgt wird, sondern die freiere des gemeinen Lebens und des schriftstellerischen Gebrauchs. Außerdem trägt diese Namensetznng die dentlichen Spuren davon, dass sie aus dem Wappengebranch hervorgegangen ist: das Haus wird durchaus, aber, namentlich in älterer Zeit, nicht nothwendig das Individunm bezeichnet, so dass der Name recht eigentlich das Wappen erklärt oder vertritt - charakteristisch dafür sind noch die traianischen Restitutionsmünzen, die den betreffenden Geschlechtswappen die Hausnamen Cocles und Decius Mus beisetzen. Es findet sich der bloße Geschlechts- oder der bloße Hausname, dieser sehr häufig und zu allen Zeiten, jener vorwiegend in der ältesten Zeit (N. 21, 22, 24, 32, 36, 43 [?], 45), später selten (N. 112 Opei; N. 229 Ogul,

Ver, Gar) and wohl nur bei solchen Geschlechtern, die sich nicht in Häuser gespalten hatten und wo daher der Geschlechtsname gleichsam als Hansname gebraucht ward. Geschlechts- nnd Hausname verbunden begegnet nur einmal in dem Denar N. 58 mit Au(relius) Ruf(us) 12), welche anomale Bezeichnung offenbar daher rührt, dass der Hansname Rufus bei seiner Häufigkeit ohne Beiftigung des Geschlechtsnamens nicht hinreichend individualisirt haben würde. Indess sind auch Individualnamen schon auf den ältesten mit Münzmeisternamen versehenen Sorten zu finden and zwar bald alle drei Namen, bald Vor- und Geschlechts-, bald Vor- und Beinamen; nur scheint die dritte Bezeichnungsform in der früheren Zeit, wo das ursprüngliche Verhältnis zwischen Prä- und Cognomen noch nicht ganz vergessen war, minder gangbar gewesen (vergl. N. 51 C. Varo) und erst später in allgemeinen Gebrauch gekommen zn sein. Näher bestimmende Zusätze finden sich erst in verhältnißmäßig später Zeit: am frühesten die Beifügung des Vaternamens (N. 59, 78, 102. 107. 120, nachher sehr häufig), seit Sulla anch die des Großvaternamens (N. 228, 243, 246, 247, 254, 276) and zuweilen bei mangelndem Cognomen die der Tribus (Gal. N. 202. 226; vergl. C. Marius C. f. Tro. nnter Augustus). Anch kommt es vor, dass sich ein Münzmeister durch ein F(ilius) am Schlus des Namens im Gegensatz zu dem gleichnamigen Vater als den Jüngeren bezeichnet; so N. 234, 255, 271, ebenso auf den Assen der beiden Söhne des Triumvirs Pompeius und anf den Münzen des L. Livineins Regulns unter dem ersten Triumvirat 20). -Der Name des Münzbeamten steht in der älteren Zeit durchaus und späterhin gewöhnlich im Nominativ 34) eben so wie der Name der Stadt; erst in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhnnderts findet sich dafür einzeln der Genitiv (N. 155 Ti. Minuci C. f. Augurini [?]; N. 183 M. Fouri L. f. Phili [?]; N. 194 L. Valeri Flacci; N. 199 M. Aureli Scauri; N. 208 P. Servili M. f. Rulli; N. 281 C. Considi Noniani; N. 285 Kaleni, Cordi; N. 286 L. Furi Cn. f. Brocchi; N. 292 Q. Pom. Rufi; N. 295 L. Rosci Fabati).

<sup>21)</sup> Die gleichartige Aufschrift des Denars vom J. 711 Petillius Copitolinus gehört dagegen schon dem späteren Sprachgebrauch an, in dem das Pränomen zurücktritt.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Dies ist bekanutlich auch sonst nicht selten — so steht auf der ficoronischen Cista Dindia Macolnia filea dedit. Andere Beispiele bei Jahn fie. Cista S. 46; I. N. 5688.

<sup>34)</sup> Wo dieser auf ius auslautet, wird in älterer Zeit fast stehend i dafür geschrieben, was man nicht etwa für Genitiv halten darf.

Collegien. Der alten Ordnung gemäß, wonach jeder Beamte urs selbstständigen Ausübung seines Amtes auch ohne seine Collegeu berufen war, nennen ursprünglich die Münzen nie mehr als einen Namen und Regel ist dies immer geblieben; doch finden sich im siebenten Jahmdert anch wohl zwei oder deri Beamte zugleich genamt (K. 108. 133. 139. 148. 173. 175. 177. 199. 223. 226. 229. 220. 225 n. s. w., vergl. S. 368 A. 12). — Auch die gemeinschaftliche Nennung von Über- und Ütterbeamten fällt terst im die gleiche Zeit (K. 199 n. s. w., vergl. S. 369. 373.)

Amtstite! finden sich, wie schon bemerkt ward (S. 370 f.), auf deu Münzen nicht frith: die erste sichere Münze mit einem solchen ist der Denar der Quästoreu Piso und Caepio 651/4 N. 175. In der zweiten Hälfte des siebenteu Jahrhunderts wird die Hinzufügung des Titels bei außerordentlicher Prägung häufig; ja es steht auch, obwohl selten, der Titel allein ohne deu Namen (N. 224, 244, vergl. oben S. 375 A. 30). Nothwendig indes ist die Hinzustigung des Titels in republikanischer Zeit auch bei der ansserordentlichen und der Feldherrnprägung uiemals geworden; es gentigt an die zahlreichen mit S. C. versehenen und den Amtstitel verschweigenden Denare und an die Münzen Caesars und Pansas zu erinnern. Die ordentlichen Münzmeister fangen begreiflicher Weise noch später an sich den Titel beizulegen: unter den bis 704 einschliefslich thätigen finden sich nur acht, die sich IIIvir nennen: M.' Acilius (N. 273); M.' Aquillius M.' f. M.' n. (N. 276); Louginus (N. 279); Caldus (N. 280); P. Fonteius P. f. Capito (N. 284); L. Furius Cn. f. Brocchus (N. 286); C. Hosidius C. f. Geta (N. 287); L. Torquatus (N. 289) und keiner derselben hat vor 680, ja wahrscheinlich keiner viel vor 700 das Amt bekleidet. In der caesarischen und früheren augusteischeu Zeit wird die Beiftigung des Titels immer häufiger, seit der Münzreform 739 stehend; von da an fehlt auch der Beisatz a. a. a. f. f. niemals mehr, der bis dahin uiemals sich findet, außer daß auf den Goldstücken vom J. 716 die Mitnzmeister sich den Titel IIIIvir a. p. f. beilegen und auf einem vereiuzelten Denar aus der letzten caesarischen Zeit oder der des Triumvirats C. Cossntius Maridianus sich a. a. a. f. f. ohne Beisatz des Amtstitels uennt.

Arbeiterzeichen. Dafs die anf einem Theil der römischen Sülbernützen orrkommeuden inconstanten Zeichen, seien dies unu Wappen oder lateinische oder griechische Buchstaben oder Silben oder lateinische Ziffern und blofs auf einem oder auf beiden Stempeln angebracht, gedient baben um die einzelbene Stempelschneider oder auch uur die

einzelnen Stempel zu nnterscheiden und somit die Controle zu erleichtern, ist ansgemacht, obgleich ihre Verwendung im Besondereu weder festgestellt noch von großem Interesse ist. Sie sind dem Silber beinahe ansschließlich eigen; auf dem Golde kommen sie, da in der Epoche, wo diese Zeichen im Gebranch waren, so gut wie kein Gold geschlagen ward, gar nicht, auf dem Kupfer, wo es so strenger Controle nicht bedurfte, einzig auf der Sorte N. 229 vor. Hier kommen sie in Betracht als ein nicht nnwichtiges chronologisches Kennzeichen. Kein älterer Denar hat dieselben 16); nnter sämmtlichen, die noch in der alteu Weise mit Stadtnamen und Werthzeichen versehen sind, finden sich nur sechs mit Arbeiterzeichen (N. 130, 141, 143, 181, 202, 204) und anch diese tragen alle, selbst abgesehen von deu Fabrikzeichen, anderweitige Spnren späterer Entstehung deutlich an sich. Dagegen spricht dafür, dass diese Bezeichnungsweise schon vor der Mitte des siebenten Jahrhunderts aufgekommen ist, die beträchtliche Anzahl solcher Denare nnter den bei Fiesole gefundenen und das Vorkommen von Arbeiterzeichen auf einem um 630 geschlagenen (N. 130), hier freilich noch in sehr untergeordneter Weise, da von den sechs zusammengehörigen Denaren nur einer dieselben hat; mit Sicherheit werden alle damit versehenen Denare nach 620 gesetzt werden dürfen. Besonders sind dieselben etwa von 650 bis 680 in Gebrauch gewesen, obwohl sie niemals durchgängig gesetzt worden sind, vielmehr Denare ohne Stempelzeichen zu allen Zeiten daneben vorkommen, hänfig sogar die Denare desselben Münzmeisters theilweise mit, theilweise ohne solche Zeichen erscheineu. In der letzten republikanischen Zeit werden sie seltener, ohne doch ganz zu verschwiuden: sie kommen noch vor auf dem Denar des M. Plaetorius (N. 261) von 685, auf dem des C. Piso (N. 264) nm 693, anf dem des Longinus IIIvir (N. 279), ja noch auf einem Denar Caesars vom J. 708 26) und auf denen des M. Mettius. Münzmeisters im J. 710. Späterhin werden sie nicht mehr gefunden. -

<sup>39)</sup> Gleichartige Zeichen — meistens griechische Buchstaben — finden sich fürigens auf Münzen griechischer Arbeit sehon viel früher, z. B. auf den campanischen mit ROMANO nud der Nike mit dem Palmzweig (S. 256).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Denn die Zeichen D und M im Felde des Denars mit der Aufschrift COS. TERT. AUCT. ITER. AUG VR. PONT. MAX, die jetzt gewöhnlich nach Borghesis Vorschlag durch domus, mause settlikt werden, falsen vielnecht als Zahlzeichen hir Gegenbild in den Stempelzeichen des L. Titurius Sabinus N. 214, die theils bis CV fortlanfen, theils D oder M bald allein, bald mit niedrigeren Ziffern verbunden setzen.

Die Bezeichnungsart der Stempel ist sehr manuigfaltig: wir finden Wappen, besonders häufig vom Bundesgeuossenkrieg an (N. 170, 175, 181, 197, 209, 210, 214, 215, 216, 217, 218 u. s. w.), lateinische Münzbuchstaben (zuerst N. 130, sodann häufig), griechische Münzbuchstabeu (N. 181, 192, 197, 204, 205, 233, 261, 264), monogrammatische Silben (N. 181, 209, 230, 264), einmal auch ein nicht lautirend, sondern graphisch eutwickeltes Syllsharium (N. 222), späterhin, von der Zeit des Bundesgenossenkrieges an, auch lateinische Ziffern (zuerst N. 196. 197, 209. 210. 214. 215. 216 u. s. w.), sehr selten griechische (N. 214. 259). Oft, besonders hei massenhaften Prägungen, sind auch mehrere Bezeichnungsweisen von demselben Münzmeister gebraucht worden. Die Ursache. weßhalh in früherer Zeit lateinische Ziffern vermieden wurden, war wohl die mögliche Verwechselung mit dem damals noch nicht ganz verschwundenen Werthzeichen. Aus ähnlichen Gründen setzte man zu den Buchstaben des lateinischen Alphabets häufig Puncte in verschiedener Stellung und verschiedener Anzahl, nicht hloß um die Zahl der Stempel zu vermehren, sondern wohl auch um diese Zeichen von den Außehriften zu unterscheiden. In der Regel werden nur die Buchstaben des alten lateinischen Alphabets A bis X, auf wenigen, nicht aber gerade besonders jungen Sorten (N. 191. 215. 253) auch Y Z verwendet.

### Vertheilung der Aufschriften und M\u00fcnzeichen auf Vorder- und R\u00fcckseite.

Das Werthreicheu steht im Gold und Silber durchgüngig auf der Vorderseite, ursprünglich hinter dem Kopf an der am meisten in die Augen fallenden Stelle. Auf der Rückseite haben dasselbe nur drei Denaro N. 149. 152. 166, in denen gegen die gewöhnliche Weise der Stadtname auf die Vorder, das Werthzeichen auf die Rückseite gesetzt ist; ferner der Sennivistoriatus N. 13 und sämmtliche mit Q hezeichnete Quinare (N. 179. 182. 195), auch wie es scheint das Anderthalbeseterzstück mit 15 (N. 196). — Auf dem Kupfer dagegen sicht das Werthzeichen regelmüßigt auf heiden Seiten; die im Ganzen seltenen und sehwer gebörig zu constatirenden Fälle, wo es nur auf der Vorderseite sich findet, wie zum Beispiel auf dem Kupfer des Q. Titius N. 213, einzeln namhaft zu machen, sehien nicht erforderlich.

Der Gemeindename steht in älterer Zeit ohne Ausnahme auf der Rückseite und zwar ursprünglich im Abschnitt und von Linien eingeschlossen, die allmählich verschwinden. Späterhin, jedoch uicht lange vor dem Verschwinden desselbeu von den Münzen überhaupt, ist derselbe nach Gefallen bald anf die Vorder-, bald auf die Rückseite gesetzt worden. Die Denare also, welche den Gemeindeuannen auf der Vorderseite tragen (N. 121. 122. 124. 127. 128. 129. 130. 133. 137. 138. 139. 140. 142. 146. 147. 148. 149. 150. 152. 154. 156. 161. 162. 163. 166. 171. 173. 179. 197. 202. 204), können sehon aus diesem Grunden nicht zu den ältesten gezählt werden. Wann der Name nnstet geworden ist, läßt sich nicht wohl bestimmen, sicher aber erst im Laufe der ersteu Hälfte des siebenten Jahrhunderts, da nnter allen in dieser Weise beschriebenen keiner das ältere b oder sonstige positive Anzeichen höheren Alters hat. — Auf dem Kupfer findet sich nur ganz vereinzelt und ansnahmsweise der Gemeindename auf der Vorderseite (N. 127. 135. 163. 172. 181).

Die Formeln senatus consulto, argento publico u. dgl. m. haben keinen festen Platz, obwohl sie in älterer Zeit hänfiger auf der Rück, in späterer meistens auf der Vorderseite angetroffen werden, einmal auch auf beiden (N. 262).

Die Münzstätten- und Münzmeisterzeichen und Namen finden sich in ältester Zeit zuweilen auf beiden Seiten bald gleich (so die Münzstättenzeichen L N. 11, CA N. 15, P N. 18, die Wappen Anker und Mcfsruthe), bald, wie es scheint, getheilt (so LIT N. 11, CIM N. 31), selten bloß anf der Vorder- (N. 11; einzelne Wappen), sehr häufig bloß auf der Rückseite. Letzteres ist späterhin Regel und die Rückseite der ordentliche Platz für Wappen und Namen geworden. Im Silber steht der Münzmeistername, so lange er noch monogrammatisch geschrieben ward, nie anders als auf der Rückseite; erst seit Name nnd Wappen oder die vollständigen drei Namen neben einander auf die Münzen kommen, wird in der früheren Zeit regelmäßig, späterhin bis auf die caesarische Zeit hinab sehr häufig Vor- und Geschlechtsname auf die Rück-, Wappen oder Cognomen auf die Vorderseite gesetzt - so z. B. auf den Denaren N. 69 L. Cup | Fullhorn; N. 79 M. Iuni | Eselskopf; N. 56 M. Atili | Saran; N. 81 Cn. Lucr. | Trio; N. 59 M. Baebi Q. f. | Tampil. Durchgängig sind beide Inschriften selbstständig gefast, so das ein unmittelbares Zusammenlesen nicht nothwendig, einige Male sogar nicht möglich ist - so N. 147 Q. Lutati q(uaestor) | Cerco und N. 234 C. Cur. f(ilius) | Triq. Dass Wappen oder Cognomen einerund Vor- und Geschlechtsname andererseits die Plätze wechseln, finde ich in älterer Zeit nnr auf einigen, nicht allen Denaren mit C. Antesti | Hnnd (N. 55), späterhin znm Beispiel N. 189 M. Fouri L. f. Phili, N. 295 L. Rosci | Fabati, Die Zusammenschreihung der drei Namen anf derselben Seite ist in älterer Zeit ebenfalls nngewöhnlich (N. 142, 148, 159, 162, 164), späterhin hänfig. Die Setzung des ganzen Munzmeisternamens auf die Vorderseite scheint etwa gleichzeitig mit der willkürlichen Setznng des Stadtnamens anfgekommen zn sein; die frtthesten Beispiele sind N. 123, 129, 131, 132, 135, 161, 167, 175, 181; nachher findet es sich oft. - Anf dem Kupfer ist dasselbe Gesetz wie immer mit weit größerer Strenge durchgeführt worden: Wappen und Namen stehen hier fast ausschliefslich neben der Galeere, und hanptsächlich darum ist der Name anf dem Kupfer sehr oft kürzer als anf dem Silber ansgedrückt, namentlich das Wappen und das Cognomen oft nnr auf dem Silber verzeiehnet. Die wenigen und vereinzelten Anomalien, wie auf dem As N. 97 L. Semp | Pitio und auf den Kupferstilcken N. 146 P. Nerva zn verzeichnen ist von keinem Interesse.

Die Arheiterzeiehen stehen hald hlofs auf der Vorder- oder holfs auf der Rückseite, hald anch auf heiden Seiten, in welchem letzten Fall sie hänfig correspondiren. Solche Doppetzeichen finden sich sehon auf einer der ältesten in dieser Art gemarkten Sorte (X. 181). Die einzelnen hier vorkommenden Variationen zu verzeiehnen ersehien überflüssig, da sich für die Chronologie daraus nichts gewinnen ließ.

# 9. Gepräge.

Gepräge des Goldes. Die Goldstücke von 537 f. heweisen, daß damals die wechselnden Gepräge noch nicht aufgekommen waren. Die von Sulla, Pompeius, Caesar gleichen wesentlich den gleichzeitigen Sülbermützen.

Gepräge des Silhers.

a) Den ar; Vorderseite. Das ursprüngliche Gepräge, der Franchkopf mit Flügelhelm, hat sich bis weit in das siehente Jahrhundert hinein unverändert behanptet. Unter den Denaren, die den Stadftnamen anf der Rückseite nud das Werthzeichen haben, finden sieh nur sechs (N. 125. 130. 130. 143. 167. 181), die hierin von dem ursprünglichen Gepräge sieh entfernen und die meisten von diesen zeigen zugleich noch

andere Kriterien späterer Entstehung. Erst auf den Denaren, die den demeindenamen verschieben oder wegtassen, wird der Kopf der Roma durch einen anderen, anfangs noch in der Regel wenigstens behelmten, aber willktriich gewählten, sei es einer Gottheit, sei es eines berühmten Vorfahren des Mutzmeisters ersetzt; man wird alle hierin neuernden mit gutem Grund wenigstens nach 630 setzen dürfen. Bis auf Sullas Dictatur und noch auf seinen Denaren (N. 224) wiederholt neben neueren sich häufig noch das alte Geprüge der Kopfiseite; späterhin kehrt es außer im Nachschnitt (N. 234) einzig wieder auf dem Denar des Luttliins Flaccas (N. 257). Daß auf beiden Seiten desselben Denars Köpfe (N. 245. 266. 280. 292) oder Bilder (N. 267. 272. 292. 302) auftreten, der Unterschied also zwischen Kopf- und Bildseite ganz verseibwindet, gebütt erst der letzten Zeit der Republik an.

b) Denar; Rückseite. Dem nrsprünglichen Diosknrengepräge ist bereits vor dem Aufkommen der Wappen, dem Abkommen des Quinars and der Reduction des Denars im J. 537 (S. 299 A. 30) die Biga zar Seite getreten, znerst mit der Victoria (N. 3), dann anch mit der Diana (N. 7. 8. 23. 29. 36). Die freiere Behandlung der Biga, so daß anch andere Gottheiten darin erscheinen, nnd besonders das Aufkommen der Quadriga mit Jupiter oder einer anderen Gottheit scheint gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts gefolgt zn sein (vergl. N. 58, 59 u. a. m.). Die willkürliche Wahl der Rückseite und die offenkundige Darstellung der Geschlechtsehren anf derselben beginnt nm dieselbe Zeit, wo der Stadtname, das Werthzeichen und der Romakopf der Vorderseite anfangen zu schwanken und sich zu verändern, also etwa um das Jahr 630 die ältesten derartigen Darstellungen mögen sein die makedonischen and spanischen Wappen auf den Denaren des M. Metellns (N. 128) and Q. Maximus (N. 129); die Wölfin auf dem des Sex. Pompeius Faustulus (N. 159); der Vertragsschluß auf dem des Ti. Veturius (N. 169); der Attis auf dem des Cetegus (N. 136); die Reiterstatnen und Ehrensäulen anf denen des M'. Aemilins Lepidus (N. 124), L. Philippus (N. 152), C. and Ti. Augurinns (N. 154, 155); die Lager- and Kampfscenen anf denen des T. Didius (N. 138), C. Servilius (N. 130) and M. Sergius Silus (N. 162); die Galeere auf dem des Q. Lutatius (N. 147); das Bild des makedonischen Philipp auf dem des Q. Philippus (N. 151); die Provocation auf dem des P. Laeca (N. 161); die Abstimmung auf dem des P. Nerva (N. 146). Jünger und seltener sind die der Gegenwart entnommenen Darstellungen, wie die der beiden zum Getreidekauf schreitenden Quästoren 651/4 Piso und Caepio (N. 175) und der Italikerdenar mit Wölfin und Stier (N. 217). - Was die Fortdaner der älteren Gepräge anlangt, so erscheinen die Dioskuren im siebenten Jahrhundert der Stadt selten, obwohl einzeln immer noch; so finden sich vier dieser Denare mit rechtwinkligem L (N. 42. 84. 118. 164), welche freilich znm Theil doch im sechsten Jahrhundert geschlagen scheinen, einer mit durchstrichenem Denarzeichen (N. 115), einer mit gezahntem Rand (N. 6, mit Rad), einer sogar nnter den Denaren der Italiker (N. 216 a). Länger behanpten sich, freilich in stark und mannigfaltig modificirter Gestalt und je länger desto mehr sich individualisirend, Biga nnd Quadriga, weichen aber ebenfalls etwa um 690 - die spätesten Bigen sind, abgesehen von dem nachgemtinzten Denar des L. Flaminius Chilo vom J. 710, die des L. Axius Naso (N. 277), T. Vettius Sabinus (N. 298) und Faustus Sulla (N. 263); die jungsten Quadrigen die des M. Scaurus und P. Hypsaeus (N. 267, 268) and auch diese sind, genau genommen, nicht die alten allgemein gültigen Stempel, sondern besonders behandelte und besonders bezogene Gepräge.

- c) Victoriatus. Das Gepräge, von Hans ans eigenthümlich und von dem der übrigen Silbermünzen verschieden, ist in der kurzen Zeit, wo dieses Nominal geprägt ward, nuwandelbar dasselbe geblieben.
- d) Quinar und Sesterz sind in der ersten Epoche ihrer Präung im Stempel dem Denar gleich gewesen, so daß selbst mit der Biga uur der Quinar und anch dieser sehr selten, nicht aber der Sesterz vorkommt. Bei der Wiederaufnahme der Quinarprägung um 650 nimmt er anfänglich mit dem Namen anch das Gepräge des Victoriats an, das die ganze Kaiserzeit hindurch diesem Nominal den Charakter giebt, obwohl es vielfäch variirt, einzeln anch durch ganz abweichende Vorstellungen ersetzt wird.

Noch mag hier schließlich der erblichen Geprätge gedacht werden, die mehrfach begegnen (N. 71 und 234; 88 und 157; 90 und 158; 142; 197; vergl. N. 51) und Beachtung verdienen, da der Nachschuitt des von dem Vater oder den Ahnen herrührenden Gepräges durch den Sohn oder den Abkömmling nicht selten den Münzen der letzteren einen Anschein von Alterthümlichkeit giebt, der über ihre Epoche leicht tänseht.

Gepräge des Kupfers. Die alten Stempel sind hier mit weit größerer Beständigkeit festgehalten worden als anf dem Silber, vermuthlich weil hier das — bei dem Silber nicht in dieser Weise vorhaudene - Bedürfnis die römische Scheidemunze von der übrigen italischen augenfällig zu unterscheiden sich geltend machte und weil die Knpferprägung selbst um das J. 680 aufhörte, wo die vollständige Willkür in der Wahl der Stempel erst aufkam. Hinzn kam endlich die weit ältere und darum schwerer wandelbare Tradition der Kupfergepräge. Doch finden sich die kleinsten Nominale nicht selten mit größerer Freiheit behandelt. So hat schon die nralte lucerinische Reihe (N. 11) für Sextans und Uuze ueben den gewöhnlichen anch abweichende Stempel. So findet sich mehrere Male auf der Unze statt der Prora die Inschrift im Kranz (N. 62, 76, 147) oder Füllhorn (N. 1) oder zwei Füllhörner (N. 185) oder Quadriga (N. 221) oder Elephant (N. 57) oder Hnud (N. 152), anf der letzten anch der Kopf des Saturnns statt des gewöhnlichen; ferner anf dem Quadrans des L. Opimius statt der Prora Keule im Lorbeerkranz (N. 110) und auf dem des Ti. Veturins Schabeisen und Salbgefäß (N. 169), letzteres offenbar weil der Quadrans der gewöhnliche Badepfennig war. Iu der Zeit des Socialkrieges geht dies so weit, daß von den drei ungefähr gleichzeitigen Münzmeistern L. Piso Frugi (N. 209), C. Vibius Pansa (N. 215) und Q. Titins (N. 213) der erste den Quadrans, der zweite Quadrans und Sextans, der dritte gar Semis, Triens und Quadrans mit ganz abweichenden Typen schlugen und sie alle nur den höchsten Nominalen ihre alten Stempel ließen. Umgekehrt und ganz anomal hat Cn. Blasio (N. 181) bloß anf dem As Tropäon und Victoria an die Stelle der Prora gesetzt. Von geringerer Bedeutung sind die Variationeu der Asstempel in der letzten Zeit der Kupferprägung, die Verdoppelung oder Verdreifschung der Galeere (N. 209, 215, 233) und die Umgestaltung des Januskopfes selbst in Doppelbilduisse (N. 213. 231. 233). - Ueber die anomale Verbindung römischer Denare und nicht römischen Kupfers (N. 139, 170) wird später bei der Provinzialmünze gesprochen werden.

Die Hoffnung mag noch zum Schlufs ausgesproehen werden, daße eine genane Durcharbeitung der republikanischen Münzen, namentlich der Denare, wie sie von einem erfahrenen und besonnenen Archkologen gar sehr zu wünsechen wäre, in der Haartracht, der Gewandung, der Behandlung der einzelnen Gütterköpfe und anderem noch manche chronologische Kriterien dereinst herausstellen wird, welche die bis jetzt gewonnenen Ansetzungen sehärfer und umfassender werden bestimmen helfen.

### 10. Erklärende Beischriften zum Gepräge.

Erklärende Beischriften zu den künstlerischen Darstellungen sind zwar den archaischen Knnstdenkmälern übrigens eigen, wie denn auch anf den sehr alten aeserninischen Kupfermtinzen die Aufschrift Volcanom dieser Art ist; anf den älteren Münzen mit lateinischer Aufschrift aber sind sie im Ganzen nicht anzutreffen, offenbar weil die Stetigkeit der Gepräge hier Erklärungen überflüssig machte. Dass ROMA nicht in diesem Sinne gefaßt werden darf, beweist, von allem anderen abgesehen, schon die auf den älteren Denaren constante Stellung des Wortes nicht neben dem Frauenkopf, sondern unter den Diosknren. Erst mit den willkürlich gewählten Stempeln ergab sich für dergleiehen Aufschriften eine Veranlassung, die aber auch nicht sofort frei benntzt ward. Unter den vor 670 geschlagenen Denaren finden sich nur sechs mit derartigen Monogrammen oder Initialen (N. 152 mit Φ = Φίλιππος, N. 174 mit A = Apollo and AR = Lares, N. 193 mit Iuno Sispes Mater Regina, N. 198 mit Penates Publici, N. 203 mit Dei Penates Publici, N. 214 mit A = Tatius) and sichen mit voll ausgeschriebenen Wörtern (N. 141 QVIRIN, N. 161 PROVOCO, N. 173 ROMA, N. 185 PIETAS, N. 190 NVMA POMPIL, N. 197 ROMA VICTRIX, N. 210 SALVS; vergl. N. 159). Alle diese Münzen sind nicht besonders alt und namentlich die mit vollstähdigen Beisehriften wohl meistens erst um die Zeit des Soeialkrieges selbst geschlagen. In späterer Zeit werden dergleichen Aufsehriften immer häufiger und ausführlicher und gehen zuletzt anch auf Ereignisse der jüngsten Vergangenheit ein, wie zum Beispiel auf dem Denar des M. Scaurus (N. 267). Gefasst sind die Beischriften regelmäßig im Nominativ; der Genitiv ist selten (N. 233 NVMAE POMPILL ANCI MARCI; N. 273 SALVTIS; N. 299 CONCORDIAE oder CON-CORDIAI) und sodann anf den unter oder bald nach Caesars Tode gesehlagenen des Palikanus (HONORIS, LIBERTATIS, FELICITA-TIS) und Pansa (LIBERTATIS, IOVIS AXVR). - Verwandt, aber nicht ganz gleichartig sind die Beischriften, die als dem dargestellten Gegenstand angehörig mit demselben wiederholt sind, wie W. AEMI-LIO. LEP auf N. 124, M auf dem Schilde N. 130, L. SVLL. FELL DIC anf N. 224.

### 11. Schrift und Sprache.

Es kann hier nicht die Absicht sein zusammenzustellen, was in dieser Hinsicht die Münzen überhaupt ergeben, sondern nur das hervorzuheben, was der Art für ehronologische Untersuchungen znnächst in Betracht kommt.

A ist eine auf den ältesten Münzen im Stadtnamen hänfige, jedoch bereits auf diesen keineswegs die einzige vorkommende Form. Unter den Denaren des Borghesischen Kabinets, die vor der Denarreduction von 537 gesehlagen sind, haben die vier ineusen, der eine wappenlose und drei mit Wappen A, dagegen seehs alle mit Wappen oder Münzstättenmonogrammen versehene A27); so daß danach die jüngere Form nach den Wappen, aber vor 537, also seit den ersten Decennien des seehsten Jahrhunderts in Gebraueh gekommen sein muß. Dazu stimmt sehr gut, dass, abgesehen vom Stadtnamen, die ältere Form A den römischen Familienmünzen fremd ist und mit einziger Ausnahme der sehr alten Reihen mit CA (N. 15) nnd KA (N. 16) sehon in den monogrammatischen und sonst ältesten Aufsehriften keine andere angewendet wird als die gewöhnliche, selbst da nicht, wo der Städtename die ältere bewahrt. Demnach kann aus dem Vorkommen des jüngeren A chronologisch nichts gefolgert werden; wohl aber ist es ein Zeichen hohen Alters, wenn auch nur der Stadtname die ältere Form anfzeigt. Dies ist der Fall theils auf der Mehrzahl der notorisch ältesten noch nicht mit dem vollen Münzmeisternamen bezeichneten Aufsehriften, theils unter den späteren auf den meisten Dioskurendenaren (N. 55, 56, 65, 77, 78, 97), selbst anf zweien, die das gewöhnliche L haben (N. 42, 84) and auf einigen der ältesten Bigati (N. 54, 57[?], 90); späterhin kehrt A nicht wieder25) mit Ausnahme eines einzigen Denars der Italiker (N. 217), so daß diese Form aus der Münzsehrift -- denn in der vnlgären hat sie bekanntlich sieh behauntet - wahrseheinlich sehon im Laufe des sechsten Jahrhunderts versehwunden ist, - Die übrigen seltenen Nebenformen des A (N. 2), namentlieh das hie und da, besonders in Monogrammen auftretende zuweilen wohl gräcisirende A (N. 27. 51. 57. 80, 165, 174, 221), sind chronologisch ohne besonderes Interesse.

<sup>19</sup> ROMA incus 4.57, 4.47, 4.46, 4.45; nicht incus olme Wappen 4.47 (clin zweiter Denar dieser Art von 4.63 Gr. hat ROMA); Anker 4.35; Halbmond 4.65; Lorbeerzweig 4.62 Gr. — ROMA Cadauceus 4.51 (clin anderer von 4.20 Gr. ROMA); Halbmond (C) 4.23; Keule 4.30; Mefaruthe 4.40; spanisches Schwert 4.45, 4.37, Rome im Monogramm 4.35 Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Denn N. 119 ist sehr zweifelhaft; wie denn überhaupt die Angaben über die auf etwas verautten Stücken sehwer unterscheidbaren Formen dieses Buchstabens vielfältig sehwanken. Ueber die Asse sehweige leh lieber, da das mir zu Gebote stehende Material hießit nicht auszeicht.

K findet sich nur vor a in Ka (N. 16) neben Ca (N. 15), wenn jenes nicht griechisch ist wie N. 12, und in Kaleni (N. 285); vergl. Palikanus auf sämmtlichen Denaren des Münzmeisters dieses Namens unter Caesar.

L statt L überwiegt in der früheren Zeit: es steht auf den luccrinischen Münzen (N. 11), in den Bindungen P (N. 26), CR (N. 38), W (N. 52), BA (N. 60), & (daneben & N. 28), ferner in C. Al. (N. 35), L. Antes. Grag. (N. 103), M. Atili Saran. (N. 56), L. Coil. (N. 65), P. Blas. (N. 66), P. Sula (N. 68), L. Cup. (N. 70), Flaus (N. 72), L. H. Tub. (N. 76), L. Iti (N. 77), Cn. Lucr. Trio (N. 81), L. Mamili (N. 83), C. Pluti (N. 92), M. Porc. Laeca (N. 113), endlich in M. Baebi Q. f. Tampil. (N. 59), L. Sauf. (N. 96) und L. Semp. Pitio (N. 97), auf welchen drei Denaren aber einzeln auch L statt des gewöhnlicheren L erscheint. In späterer Zeit kehrt L wieder in dem Denar des C. Serveil. (N. 130), anf einigen Exemplaren von M. Fan. L. Crit. (N. 223) und besonders in Bindungen: so A zuweilen nehen FLAC (N. 120), BA nehen W-ACILI (N. 122), SVA weehselnd mit SVA neben dem Vornamen L. auf den Assen des Dictators Sulla (N. 224). - Aber auch L findet sich schon früh: außer den eben angeführten fünf Sorten, auf denen im Monogramm oder frei diese Form mit I weehselt, ist L constant in dem Monogramm & (N. 20) und in den Anfschriften O·L·C (N. 42) und O·MARC·LIBO (N. 84), die sowohl in allem Uebrigen wie auch namentlich in dem A im Stadtnamen durchaus der ältesten Weise folgen und nicht wohl in das siebente Jahrhundert gesetzt werden können. Auch A. (N. 41), C. TER·LVC (N. 164) und einige andere Sorten können gleichen Alters sein; LX (N. 30) ist unklar. Wenn also auch im sechsten Jahrhundert Lebenso entschieden therwog wie im siehenten L, so geht doch aus dem Gesagten hervor. daß diese Buchstabenform keineswegs, am wenigsten in der Bindung ein untrügliches chronologisches Kennzeichen ist.

O ist häufig auf den ülteren Minzen kleiner als die übrigen Buehaben ühnlich wie in dem ülteren griechischen Alphabet; chronologisch ist damit aber nicht viel auzufangen, da dies kleine o auch im siebenten Jahrhundert noch vorkommt, zum Beispiel sehr entschieden auf dem Denar N. 124.

P mit rechtem Winkel ist gleichfalls den älteren Münzen vorzugsweise eigen, aber nicht aussehließlich; so findet es sich noch auf einzelnen Denaren des Lentulus (N. 204) und des Metellas Pius (N. 244). Das gesehlossene P der spitteren Zeit ist den Münzen, von einzelnen vernachlitssigten abgesehen, durchgüngig frenhe Y begegnet außer in einigen Alphabeten (S. 459) lediglich in Ypsac (N. 268); hänfiger steht dafür u, so ebendaselbst Hupsacus (N. 267), Eruc (N. 281), Sibulla (N. 289).

Zahlzeichen. Das Zeichen für funfzig ist ↓ (N. 9. 209. 248) oder L (N. 292. 294. 230. 233. 236. 246. 249. 250. 251. 258. 264). Die zweite Form kommt erst and feen nach 670 geschlageene Denaren vor, seitdem aber weit häufiger als die erste und noch anf den Denaren Caesars. L als Zahlzeichen ist der republikanischen Epoche günzlich unbekannt; se begegnet, so viel ich weiß, znerst auf den in Lagudanum geschlagenen Quinaren des M. Antonins. — Die subtractive Verwendung der Ziffern ist im Ganzen nicht gerade häufig; doch finden sich einzelne Beispiele dieser Art besonders vor X \*\*) und C \*\*), seltener vor V \*\*), hüchst selten vor L \*\*),

Durchstreichung der als Zahlzeichen verwendeten Buchstaben zur Differenzirung von den entsprechenden in gewöhnlicher Geltung anfretenden Zeichen. Auf den Minzen findet sich in dieser Geltung nur X oder X; V und IIS werden in dem Zeitraum, dem die Durchstreichung eignet, auf den Münzen nicht gebrancht und auf XVI und S ist dieselbe nicht angewandt worden. — Die Durchstreichung muß, da sie auf drei Denaren (N. 103. 113. 130) neben L vorkommt, etwas frither aufgekommen sein als das rechtvinklige L. Jabs verunthlich kurz vor 600°). Sie findet sich sodann häufig auf den Denaren der ersten zwei Drittel des siebenten Jahrhunderts von N. 100 an; doch steht in dieser Zeit X ungefähr ben so oft (N. 108. 120. 121. 125. 126. 135. 137. 130. 140. 142. 144. 148. 149. 150. 154. 157. 158. 159. 161. 164. 165. 166. 169. 173. 199. 216. 217) und nur gegen das Ende des siebenten Jahrhunderts, wo die Setzung des Wertzeichens eigentlich aufge-

<sup>29)</sup> IIX Bursio (Riccio cat. p. 102); IX Cens. Lim. Crep. (das. p. 79), Titurius (das. p. 192); XIX Silanus (das. p. 126); XXIX (defsgl.); XXXXIX Farsuleius (das. p. 91); LXXXIX (defsgl.); CXXIX Ti. Claudius (das. p. 65).

<sup>&</sup>lt;sup>30)</sup> XXC L. Piso (das. p. 57); XCIII (Farsuleius (das. suppl. p. 10); XCIII, XCV, XCVIII (defagl.); VIC Ti. Claudius (das. p. 65); VC (defagl.).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) IV Bursio (das. p. 102), Satrienns (das. p. 180); XIV (defagl.); LXIV Lucretius Trio (das. p. 132).

<sup>32)</sup> XLI Farsuleius (das. suppl. p. 10). Die eben angeführten Münzen des Antonins haben XL und XLI.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Cavedoni rip. p. 166 setzt den Anfang des Durchstreichens schon 560 wegen des Denars N. 115; aber bei der völligen Ungewißhelt der Epoche desselben, anch nach Cavedonis eigenem Urtheil, ist diese Annahme unbegründet.

bort hat, ist dasselhe, wo es noch vorkommt (N. 242. 256), heständig durchstrichen. Es düffen danach die Stücke, auf denen das quer durchstrichene Denarzeichen erscheint, mit gutem Grunde dem siehenten Jahr-hundert heigelegt, nicht aber darf diese Regel umgekehrt werden. — Anch findet sich D mit horizontalem (N. 230) und M mit perpendiculieren Durchstrich (N. 214), wahrscheinlich für 500 und 1000.

Interpunction pflegt nicht leicht zu fehlen; doch sind S Afra (N. 54) und Au Ruf (N. 58) fortlaufend geschrieben. Bemerkenswerth ist noch die trotz der Ligatur beihehaltene Interpunction in COMP (N. 93).

Bindungen sind auf den Münzen für gewisse Aufschriften anfänglich nothwendig gewesen (S. 455) und zur Ramersparung immer heihehalten worden. Hier ist nur zu hemerken, daß von der späteren Regel jeden Bnehstaben in der Bindung gesondert hervorzuhehen, also zum Beispiel T nicht als Ligatur von T und I gelten zu lassen, wenn uicht der Mittelstrich verlängert wird, sich auf den Münzen Ausnahmen fünden: so PON (N. 275), PkLI (N. 183), CNL neben CNOV. (N. 133); NE Metel ehendaselhst.

Ahkurzungen. Hinsichtlich der Vornamen gelten die gewöhnlichen Rogela; nur mag bemerkt werden, daß auf den Münzen wie überhaupt in älterer Zeit S. = Spurius, dagegen Sz. (N. 47) oder Szz. (N. 106, 159) = Szztus ist. — Wenn die Nomina und Cognomina nicht voll ausgeschrieben werden, schließen sie gewöhnlich consonantisch voll doch finden sich zahlreiche Ausnahmen besonders in älterer Zeit, z. B. Afra(nius) (N. 54), Aufrelius) (N. 21), Caefellius) (N. 52), Dofmitius) (N. 50) noml(tius) (N. 130), Po(mpeius) (N. 159), Feutrius) (N. 160); ferrer Lici(nus) (N. 199), Limeta(nus) (N. 230), Me(tellus) (N. 24) and Mete(llus) (N. 131), Salina(tor) (N. 238), Sila(nus) (N. 139), To(dillus) (N. 29), Torquo(tus) (N. 150), Trige(minus) (N. 71), Uni(manus [7]) (N. 63).

E, I, El wechseln auf den Denaren des siehenten Jahrhunderts; so finden wir Opemi auf den ältesten Münzen (N. 45), nachher Opeimi (N. 110. 111. 112); Donnefitus) und Domifitus) (N. 106); Deidi (N. 138); preimus (N. 291); Preizernum neben Priv — und Prev — (N. 267). So noch in caesarischer und nachcaesarischer Zeit leibertas, Cassei (natürlich nicht Nominativ, soudern Genitiv) u. a. m.

<sup>24)</sup> Borghesi dec. 1, 9 p. 26; Bull. Nap. 4, 47.

I über die Linie hinausgeführt zur Bezeichnung des langen i findet sich ein einziges Mal auf dem Denar des Calidius (N. 133). Auf den Münzen des P. Accoleius Lariscolus etwa vom J. 711 steht ab und an LARISCOLVS<sup>25</sup>).

I und V: Mazsumus (N. 247) durchgängig; Crassupes selten neben dem gewöhnlichen Crassipes (N. 237).

O statt V findet sich in diesen Münzen nirgends; Alio (N. 170) ist ganz unbeglaubigt und könnte, wenn es richtig sein sollte, nur als vereinzelle etwa provinziale Wiederaufnahme einer längst abgekommenen Schreibweise angesehen werden. Dagegen erregt FOV. = Folo(ius) — was gewöhnlich, aber sicher unrichtig Foule(ius) anligelöst wird — neben Fule/iwsi) (N. 133) kat V ohne Zweifel ursprünglich wenigstens consonantische Geltung gehabt. Wo der Furiername vorkommt, wird er entweder mit ou (N. 183, 287) oder mit dem accentuirten u (N. 286, evrgl. N. 73) geschrieben. Auch in Bruti auf Münzen des D. Brutus 710/1 steht über dem u ein Punct w.). Das Zeichen über u in Musa (N. 293), das chendaselbst auf Muszerum fehlt, ist wohl mit Recht für das der griechischen Langvocale erklirtt worden.— Noch mag erwähnt werden, daß das Syllabarium des Bursio (N. 222) V sowohl als Consonanten wie als Vocal statuirt und demgemäß VA, VE, VI, VO, VV bildet!").

Al, Ol. Auf den älteren Münzen findet sich nur ae, zum Beispiel in Mae, Baebi, Paetus, Laeca, Caepio u. s. w.; die Beispiele für ai gebören wahrscheinlich alle dem siebenten Jahrhundert an (Aimilia [N. 275]; Caisar [N. 106]; Concordiai [N. 299]). Einmal findet sich aei in Caeiciani (N. 176). — Dagegen begegnet Coil N. 65, Coel erst N. 280.

XS begegnet auf den Münzen des siebenten Jahrhunderts (Massumus [N. 247]; Azsius [N. 277]); erst der späte Denar N. 275 hat öfter Alexandrea als Alexandrea. Schreibungen wie Sex, Max, Saxentscheiden nicht.

Consonantengemination mangelt auf den älteren Münzeri.

Cinc (X. 67), Cata (X. 126), Gelt (X. 144), Püfjust (X. 151), Reni (X. 56)? (N. 56);

Saran (X. 56), Sisena (X. 137), Sula (X. 68), Varo (X. 51); einzeln indefs auch noch auf Münzen aus sullanischer Zeit: Sula (X. 224) auf den Assen, während die Denare und Goldstücke durchaus Sula baben;

<sup>35)</sup> Borghesi dec. 7, 10 p. 44.

<sup>36)</sup> Cavedoni sagg. p. 173 nach zwei Exemplaren.

<sup>37)</sup> VE, VI, VV in Riccios Katalog.

Memies (N. 226), vielleicht auch Alio (?) auf dem Kupfer neben Alli des Denars (N. 170). Utert den vor 670 geschlagenen Miuzen findet sie sich auf folgenden: Alli (N. 170), Cassi (N. 134, 176), Placei (N. 194), Herenni (N. 185), Mall oder Malle (N. 173), Memmi (N. 153, 188, 202), Metellus (N. 127, 128), Natta (N. 158), Philippus (N. 152), Rulli (N. 208), Tulli (N. 166).

Vocalgemination findet sich nur in Fedix neben Felix auf den Denaren des Faustus Sulla (X. 263) und auf den nach Caesars Tode geschlagenen des C. Numonius Vaala (vergl. I. N. 91; Orelli-Henzen n. 5310). Die letztere Familie seheint im Eigeunamen die damals sonst abgekommene Schreibweise festgehalten zu haben.

Aspiration uach ep t fehlt auf den ülteren Münzen: Cetepus (N. 136), Cilo (N. 142), wofür der gleichartige Denar vom J. 710 Chilo setzt, Pilipus (N. 151), Tampil (N. 59), Talna (N. 80; Thalna die capit. Fasten); was sich spiter in solchen Wörtern, denen nach der neueren Orthographie das h unzweifelhaft zukam, nicht wiederholt— triumpus und Graccus freilich finden sich noch auf caesarischen und augustischen Münzen. Auf den vor 670 geschlagenen Denaren begegnen folgende Beispiele der Aspiration: Philippus (N. 152), Phili (N. 183), Pulcher (N. 178), Thermus (N. 189), Thorius (N. 198); vergl. Brocchus (N. 280), wo, ähnlich wie bei Pulcher nud Thorius, die Aspiration in nrsprünglich lateinischen Stämmen anfritt. Keine dieser Münzen scheint vor 650 (N. 267. 208) ist seltsam.

Der Abwerfung von as nnd s im Auslant gebört wahrescheinlich die auf den Münzen wie in den Inschriften der republikanischen Zeit gewöhnliche Schreibung des Nominativs der zweiten Declination mit i statt ius an, da, wie aus der Vergleichung griechischer, oskischer nol alteinischer Formen gezeigt werden kann, die Anssprache hier nrsprünglich zwischen ios, ius, iis, is geschwankt hat nnd daher zu der Zeit, wo das schließende s nicht geschrieben zu werden pflegte, die Schreibung mit isch natürlich ergab, während auf dem Wege der Abkürzung man kaum zu ihr gelangt sein kann. Später scheint jene Schreibweise als erstarrte läugere Zeit festgehalten zu sein: Nominative auf ius finden sich nur auf drei vor 670 geschlagenen Deuaren Achius (N. 123), Thorius (N. 193) und Vibius (N. 215), so daß diese Neuerung nicht vor dem Bundesgenossenkrieg aufgekommen zu sein seheint. Einzeln stehen das seltsame Lare (N. 174), freillich im Monogramm, nad Abbins auf

Denaren des J. 711; ferner iteru anf Denaren von Sulla (N. 224) und captu anf denen des Scanrus (N. 267) vom J. 696.

### 12. Fabrik.

Die Anszahnung des Randes, die Tacitus neben der Biga als charakteristisches Kennzeichen des republikanischen Denars gegentber dem kaiserlichen hervorhebt, hat lauge Zeit als ein sicheres Kennzeichen besonders hohen Alters gegolten, während es doch sich damit gerade nmgekehrt verhält. Unter den vor 670 geschlagenen Denaren kommen nur fünf gezahnte vor, von denen der eine (N. 199) den Censoren des J. 661/2 gehärt, die vier übrigen des L. Cotta (N. 200), L. Scipio Asiagenus (N. 201), L. Memmins (N. 202) und L. Sulpicins C. f. (N. 203) nach allen sonstigen Kriterien auf keinen Fall bedeutend älter nnd füglich jünger sein können. Anch von dem gezahnten Denar mit dem ursprünglichen Dioskurengepräge und dem Radwappen (N. 6) ist nicht abzusehen, warum er nicht nach 661 in Rom geschlagen sein kann 28), da ja noch die Italiker mit gleichem Stempel geprägt haben (S. 463). Da nnn das in jeder Beziehung singuläre Anstreten jener Censoren neben fünf verschiedenen sämmtlich mit gezahntem Rande prägenden Münzmeistern auf irgend welche durch sie aufgebrachte Nenerung im Münzwesen hinweist, so wird die Auszahnung mit Wahrscheinlichkeit auf die Censur des Crassus zurückgeführt werden dürfen; denn daß zunächst Crassus der Urheber dieser Prägung ist, deutet die dnrchgängige Voranstellung seines Namens vor dem des Domitins an. -Fortgedauert hat diese Prägweise his gegen das Ende der Republik. Die gezahnten Denare des L. Roscius Fabatus (N. 295) und andere zuerst im Schatz von Cadriano vorkommende (N. 276, 283, 285, 287, 298, 300) sind wahrscheinlich alle nach 680 geschlagen; die jungsten scheinen die des M.' Aquillins (N. 276) und des C. Hosidins Geta (N. 287), da diese Münzmeister bereits sich den Triumvirntitel beilegen. -Uebrigens ist die Anszahnung des Randes zn keiner Zeit Regel gewescn, vielmehr immer daneben und häufiger in gewöhnlicher Weise gemünzt worden. Ansserhalb Rom scheint diese künstlichere Prägweise überhanpt nicht angewandt und alle Serrati ans der hauptstädtischen

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) So urtheilt richtig Friedländer (Kühne Ztschr. 2, 136). Cavedoni (ripost. p. 178) irrt darüber wie überhaupt über das Alter der serrali, die ihm etwa mit 600 beginnen.

Münzstätte hervorgegangen zu sein. — Noch steht wahrscheinlich mit dieser Prügweise in einem gewissen Zusammenhang, daß der Denaschrötling in der ältesten wie in der spätesten Prägperiode gewöhnlich klein und dick, in der mittleren Zeit größer und flacher gemacht wurde <sup>849</sup>).

Die Stempelvertausehungen siud, so weit mir dergleichen vorgekommen sind, mit angeführt worden, da die Erfahrung lehrt, daß gewöhnlich gleichzeitige Stempel falsch eombiurt worden sind. Freilich bleibt es immer bedenklich dergleichen Münzversehen oder Münzfallschungen für chronologische Folgerungen zu benutzen.

Von der Gleichartigkeit der Fabrik ist in der folgenden Zusammenstellung im Ganzen wenig Gebrauch gemacht, obwohl die Urtheile erfahrener Münzkenner, namentlich Cavedonis, über dergleichen Analogien vielfältig angeführt worden sind. Wer da weils, wie oft Vorder- und Rückseite derselben Münze nichts weniger als gleichartig erscheinen und wie unzäblige Male die auf solche Achnichkeiten gegründeten Urtheile der tüchtigsten und besonnensten Münzkenner durch die Funde völlig umgestoßen worden sind, wird es billigen, daß auf diesem schlüpfrigen Boden mit der größten Zurückhaltung vorgegangen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Borghesi dec. 1, 1 p. 8. Unter den Denaren von L. Sulla und L. Manlius finden sich Schrötlinge beider Art. Cavedoni ripost. p. 177.

# VERZEICHNISS.

Das nachfolgende Verzeichnis umfast sämmtliche von der römischen Gemeinde von Abschaffung des Libralfusses um den Anfang des ersten punischen Krieges an bis zum J. d. St. 704 geschlagenen Münzen, selbstverständlich noter Beseitigung der aus alter Fälschung oder barbarischer Nachprägung herrührenden, dagegen mit Einschlnfs der während des Insurrectionskrieges von den Italikern geprägten Münzen, nebst angehängter kurzer Uebersicht der von 705 bis 711 thätigen Münzmeister. Die Ordnung ist in dem Sinne eine chronologische, als die Münzen einer Emission möglichst vereinigt und im Ganzen die Emissionen nach der Zeitfolge gestellt sind. Indess ist eine in der That die Jahrsolge der Emissionen auch nur annähernd wiedergebende Anordnung der Münzen nicht blofs für jetzt nnmöglich, sondern, wenn nicht ganz nngeahnte glückliche Entdeckungen eintreten sollten, anch von der Znkunft nicht zu erwarten; die scheinhafte Herstellung einer solchen Reihenfolge aber, die anf iedem Schritt das Mögliche als ein Gewisses und Erwiesenes vorträgt und durch die der Ordner immer sich selber täuscht, um sodann Andere weiter zu täuschen, ist absichtlich vermieden worden. Das aber schien ausführbar und nützlich die Münzen theils nach den Funden, theils nach sonstigen Alterskriterien in gewisse Gruppen zusammenzufassen, deren eine jede innerhalb engerer Zeitgrenzen beschränkt ist. Die hiebei hauptsächlich zu Grunde liegenden Momente zeigt die fol-

| gende Uebersicht:                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| N. 1-4 ohne Münzzeichen                                           |                     |
| N. 1— 4 ohne Münzzeichen<br>N. 5— 9 mit bloßen Wappen             | theilweise vor 537. |
| N. 10-19 mit Münzstättennamen                                     |                     |
| N. 20-30 mit reichlich uncialen Assen                             | 1                   |
| N. 20-30 mit reichlich uncialen Assen<br>N. 31-34 mit Victoriaten | nach 537 bis etwa   |
| N. 35-52 mit Monogrammen oder an das Mo-                          | 560—580.            |
| nogramm grenzenden Aufschriften                                   | )                   |

N. 53- 99 mit vollständigen Münzmeisternamen neben Stadtnamen und Wertbzeichen der Mehrzahl nach (X), übrigens aber in Gepräge (Kasto-550 -- 600. ren, Biga, Quadriga). Schrift and sonst ohne wesentliche Neuerungen . . . . N. 100-115 ebenso, aber mit Werthzeichen \* und Ende des 6., Anmeistentheils mit L . . . . . . fang des 7. Jahr-N. 116-120 ebenso, aber mit Werthzeichen XVI hunderts. nnd L . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 121-169 mit Münzmeisternamen nehen Stadtnamen and Werthzeichen, zugleich aber mit Spnren späterer Entstehnng der Mchrzahl nach (L oder Gemination der Consonanten aus dem ersten oder verändertem Gepräge oder ver-Drittel des sieschobenem Stadt- and Münzmeisterbenten Jahrh. namen, einzeln anch schon mit Stem-N. 170-195 mit Münzmeisternamen ohne Stadt- ) der Mehrzahl nach namen oder ohne Werthzeichen oder ans dem 2. Drittel ohne beides; Stempelzeichen häufig N. 196-220 nm die Zeit des Bundesgenossen- ) krieges, illneste fäsulanische Denare N. 221-240 (Montecodruzzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667-673. N. 241-259 (Roncofreddo and Frascarolo) . . . . 673-685. N. 301-305 zweifelhaft, ob knrz vor oder bald nach 704 geschlagen. Innerhalb der einzelnen Gruppen sind die Münzen meistens einfach alphabetisch nach den Münzmeistern geordnet, in den späteren Abschnitten anch wohl die ehronologisch fest bestimmbaren vorangestellt. -Freilich giebt es Stücke genng, über deren Epoche bei scheinbar widersprechenden oder gänzlich mangelnden Alterskriterien ein sicheres Urtheil auch nnr im Allgemeinen zn erreichen nicht gelungen ist und denen der Platz, da sie schliefslich doch irgendwo einznreihen waren, gewissermaßen aufs Gerathewohl angewiesen werden mußte. Aber im Allgemeinen wird man hier beisammen finden, was nach dem jetzigen Stande

der Münzknnde als zusammengehörig und gleiehzeitig erkannt ist, hoffentlich ebenso zum Aerger der Dilettanten, die mit den Münzen spielen, nicht aus ihnen lernen wollen, wie zum Frommen des ernstlichen Forschers, den es stört und irrt Denare ans Ciceros und Casears Zeit zwischen denen der hannibalischen zu finden und der fast für jeden einzelnen Zweck den ganzen Münzschatz durehzumnstern genöthigt ist. — Das Verzeichnifs enthält die folgenden Rubriken:

- Ordnnngsnnmmer, woneben, wo es thunlich war, die Zeitbestimmung nach varronischen Jahren Roms in Klammern beigefügt ist.
- Gemeindename oder sonstige Münzlegitimation (s. c., a. p. u. dgl. m.); Name der Münzstätte oder des Münzbeamten. Die Vertheilung der Aufschriften auf die beiden Seiten der Münze ist durch übergesetztes V. oder R. angedeutet worden: da indess ans dem Kupfer die Münzmeisternamen stets auf der Rückseite stehen, ist dies häufig nicht besonders bemerkt. In den Anmerknagen zu dieser Rubrik sind nicht bloß über die Hänser, so weit dies nöthig und möglich war, sondern auch über iede einzelne Person die relevanten historischen Notizen zusammengestellt und darans die chronologischen Ergebnisse gezogen. Freilich liegt es in der Sache, daß die Identification der Münzmeister für die ältere Zeit, namentlich bevor die Amtstitel auf den Münzen erscheinen, ohne Ansnahme unsicher ist, selbst da, wo die Stammbäume der Münzmeister bekannt sind. Den der Domiticr beispielsweise kennen wir ziemlich genan, aber welchem der Cn. Domitius, deren jede Generation einen answeist, die einzelne Münze angehöre, lehrt er uns nicht. Die eigenthümliche Erblichkeit der römischen Namen und die verhältnißmäßig geringe Zahl seltener und wirklich individneller macht die in dem Zusammentreffen der Namen liegende Beweiskraft in diesem Fall noch geringer, als sie ohnehin schon ist. Ist das Alter einer Münze durch anderweitige sichere Gründe im Allgemeinen bestimmt, so wird man öfter durch Nachweisung eines in dieser Epoche vorkommenden glelchnamigen Individunms den Beweis verstärken und das Alter des Denars näher bestimmen können; aber wo es an ienen Gründen fehlt, ist in älterer Zeit es fast unmöglich durch genügende Identification des Individuums die Zeit der Minze festznstellen, freilich anch nichts leichter als durch das beliebte Attributionenspiel mit der hergebrachten Handhabnng und eventnellen Ergänzung der überlieferten Geschlechtsregister Jedes gewünschte Ergebniss zu erzielen. Ich habe mich bestrebt in diesem Theil der Untersnehung ein billiges Maß zu halten nnd namentlich die Unsicherheit der Beilegungen nicht zu verstecken. Die bisherigen Untersuchnigen und Nachweisungen sind natürlich berücksichtigt worden, aber nur da angeführt, wo sie mehr geleistet haben als

die blofs nomenclatorische Zusammenstellung anderweitig überlieferter Namen mit den anf den Münzen vorkommenden.

- Sorten and Werthzeichen, welches letztere im Silber, wo nichts bemerkt ist, stets auf der Vorderseite sich findet.
- 4. Münzfuß, so weit er sich nicht von selbst versteht. Das Nähere hinsichtlich des Kupfers ergiebt die Uebersicht der Wägungen S. 429 f. Gewichte der Silbermünzen sind nur einzeln angegeben, wo sie von Interesse sehienen.
- 5. Gepräge mit Einschluß der festen Wappen, wobei indeß, wo das prsprüngliche Gepräge des Silbers (N. 2) und die prsprünglichen Kupferstempel (N. 1) einfach beibehalten sind, dasselbe bloß bezeichnet worden ist als 'nnverändert'. Im Ganzen bin ich in den Beschreibungen für die Denare dem sorgfältigen und erfahrenen Cavedoni gefolgt, nm so mehr als hier nicht eine bis ins Einzelne vollständige Beschreibung der Münzen geliefert werden sollte. Nur die geschichtlichen Darstellungen sind, dem Zwecke dieser Untersuchungen gemäß, mit größerer Ansführlichkeit behandelt und was zu deren Erläuterung theils von den älteren Forschern, theils neuerdings, besonders von Cavedoni und vor allem von Borghesi, beigebracht worden ist, resnmirt worden. Viel Nenes wird der Kundige in dieser Beziehung nicht, hoffentlich aber das Unznlängliche, Willkürliche und Verkehrte, wovon es hier wimmelt, berichtigt oder meist stillschweigend beseitigt, die älteren ehronologisch völlig bodenlosen Meinungen der gegenwärtig im Allgemeinen gesieherten Zeitfolge gemäß durchgängig gesiehtet, endlich das Sichere oder Wahrscheinliche gehörig belegt finden.
  - 6. Sprach- nnd Schrifteigenthümlichkeiten.
- 7. Fabrik. Unter dieser Rubrik sind auch die Stempelzeichen, die Stempelvertausebungen, die Nachahmungen, namentlich die ehronologisch wichtigen der Italiker, und die bemerkenswerthen Aehnlichkeiten zusammengestellt. Die Angaben bezieben sich, wo nichts weiter hinzugefügt ist, ausschließlich auf das Silber.
- 8. Für das Silber endlich denn nur von diesem sind his jetzt dergleichen Angaben vorhanden — sind die Fundergebnisse (S. 413 f.), so weit möglich unter Angabe der Stückzahl, für jede Sorte zusammengestellt, unter Beiftigung der bei dem Münzhändlern gangbaren, freilich, namenlich in Hinsicht der Gradbestimmung, oft nazuverlässigen Schätzung der Seltenbeit. Auch in der letzteren Hinsicht bis ich im Ganzen Cavedoni



gefolgt. — Noch sind die Nachstempel und kaiserlichen Restitutionen hier angegeben.

Verweisungen auf die gaugharen numismatischen Repertorien sind im Ganzen nicht beigefütgt, das bei der gleichsam lezikalischen Ordnung derselben jeder einigermaßen Kandige die Münzen darin ohnehin mit Leichtigkeit auffinden wird. Nur für die wenigen bei Riccio and Cober felblenden nud hier anchgetrangenen Stücke ist die Autorität angegeben.

1. (um J. Roms 490 his etwa 520; vergl. S. 291).

ROMA, jedoch nur anf den geprägten, nicht, mit Ausnahme des

Decussis mit der Biga, anf den gegossenen Stücken. Decussis, Tressis, Dupondins, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans,

Uncia mit Werthzeichen (X, III, II, I, S, ..., ..., .., .).
Fuß triental, jedoch heständig sinkend his wenig unter Sextantargewicht (\*).

Genräge der Vorderseite:

Decussis: Frauenkopf mit Vogelhelm (Roma, S. 287 A. 12).

Tressis: Franenkopf mit Vogelhelm. Dupondius: Franenkopf mit Vogelhelm.

As: Januskopf.

Semis: Jupiterkopf mit Lorbeerkranz.

Triens: Frauenkopf mit Helm (S. 184 A. 52).

Quadrans: Herculeskopf mit Löwenfell.

Sextans: Mercurkopf mit Flügelhut.

Uncia: Frauenkopf mit Helm (S. 184 A. 52).

Ruckseite durchstehend die Prora, nur auf einem Decussis dafür Victoria in der Biga") und auf der Unze zuweilen statt der

Prora Füllhorn (Riccio cat. p. 15 n. 89. 90).

Fabrik. Gufs und Prägung sind in der letzten Zeit vor dem Aufkommen der Wappen nehen einander für alle Nominale angewandt worden. Die drei höchsten Nominale, Decussis, Tressis und Dupondins, kommen wie stets über Sextantarfuß so anch nur gegossen vor. Die leichtesten gegossenen Asse wiegen etwa anderthalb Unzen (S. 286 A. 9); angefähr eben so schwer sind die schwersten geprägten ohne Wappen und Namen bei Olivieri von 53 (= 1 onc. 21 den.), 51.9 (= 1 onc. 20 den.), 50.6 (= 1 onc. 19 den.) Gr. — Stütke von diesem Gewicht haben wir freilich auch mit Wappen und Namen sehon gefunden (S. 424. 425). In den kleimeren Nominalen ist die Prägung bereits beträchtlich früher aufgekommen; seit der Reduction des Asses auf Trientalgewicht werden Triens, Quadrans, Sextans, Unze zwar nicht immer, aber gewöhnlich geprägt (S. 285).

w) Bei Olivieri sinken die Stücke ohne Wappen und Anfechriften im As bis auf 50.6 (= 1 one. 19 den.), im Bennis bis auf 23.6 (= 20 den.), in Tenan auf 50.6 (= 20 den.), in Tenan bis auf 11.8 (= 11 den.), au Gustinan bis auf 6.9 (= 2½ den.) und 1.8 (= 1½ den.) den. Die Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1 one den.) den. Die Gregorieri (= 1

41) Dieser zweite von Arigoni 3, 25, 24 abgebildete Decussis ist von Cohen p. 350 bezweifelt worden; und eine Bestätigung wäre freilich sehr zu wünsehen. Doch liegen entscheidende Gründe der Unschließt nicht vor nud fügt sich das Stück wie allem, was wir von der Prägung dieser Epoche sonst wissen, so auch dem Gewicht (8. 346).

(J. Roms 486 f.).

ROMA.

Denar, Quinar, Sesterz mit Werthzeichen (X, V, IIS).

Fuss des Denars theils 1, theils 14 Pfund (S. 297).

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm (Roma, S. 294). zwei Reiter (Dioskuren) mit flatterndem Mantel und spitzen

(zwei Reiter (Dioskuren) mit flatterndem Mantel und spitzen
Mützen, mit eingelegten Lanzen neben einander galoppirend; über ihren Häuptern Sterne (S. 294. 301).

Sprache und Schrift: A, seltener A, A, A, A.

Fabrik: Aufschrift zuweilen incus (S. 295 A. 23. S. 297).

3. (um 500 4)).

ROMA.

Denar mit Werthzeichen.

Fus theils von 1/2, theils von 1/4 Pf. (S. 299 A. 30).

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Victoria.

Sprache und Schrift: A.

X.

Häufig. — F (10). MC (26, vernutzt). RF. FR. C. SC. SA (2). SF (2).

43) Sowohl die Abwesenheit von Quinar und Sesterz bei dieser Prägung (Cohen Taf. 43, 11) als auch die zwar in Leisten eingeschlossene, aber niemals incuse Inschrift schließen die Möglichkeit aus, daß dieses Denargepräge älter sein könnte als der Dioskurentypus. Das hohe Alter dieser Sorte aber geht hervor aus dem durchgängigen Fehlen des Wappens, aus dem zum Theil noch dem ältesten Fnfs folgenden Gewicht (S. 299 A. 30) und aus der Uebereinstimmung des Gepräges mit einem der kupfernen Decussen (N. 1; S. 306). Non so, schreibt mir Borghesi über diesen Denar, che se ne conosca alcuno colla giunta di qualche nome o di altra lettera o simbolo. Il più affine è un altro denaro (N.7) che posseggo egualmente, e che potrebbe dirsi identico, se la Dea che regge la biga invece della Vittoria non fosse Diana, che si manifesta alla mancanza delle ali e alla mezza luna, che porta sulla fronte. In questa benes talvolta si aggiunge nell' area del rovescio un simbolo malamente di segnato presso il Riccio tav. 71 n. 2 s molto meglio nel tesoro Morelliano inc. tav. III lett. F, ma che in quello che ho riconosco chiaramente essere un gambero. Una delle principali affinità che ho avvertita fra questi due tipi consiste nell'istrumento, con cui ambedue le Dee reggono i cavalli, che non è la frusta a cui sia attaccata la cordicella, come infedelmente l' ha rappresentata il Riccio, ma una semplice verga, che non ritrovo in alcun altra delle medaglie consolari col tipo così frequente della biga della Vittoria. Beneì qualche altro esempio ne incontro nella biga di Diana effigiata nel denaro della Spurilia (N. 98) e della Todillia (N. 29), quantunque nella seconda il Riccio abbia tornato ad aggiungere la cordicella, che manca nei due esemplari della mia raccolta.

(J. Roms 526 f.; S. 396).

ROMA.

Victoriatus ohne, vielleicht auch Semivictoriatus 40) mit Werthzeichen (S) auf der Vorderseite.

Gepräge des Victoriatus\*): {Jupiterkopf mit Lorbeerkranz. {Victoria, das Tropäon kränzend.

des angeblichen (Apollokopf mit Lorbecrkranz.

Semivictoriatus: (Victoria, das Tropãon kränzend. Sprache und Schrift: A fast durchgängig.

Nicht häufig. - RF.

a) Dieser angebliche Semiritotriatus beruht lediglich auf dem an sich wenig zuverlässigen und durch das völlige Schweigen des Katalogs über dieses einzige Stück noch viel zweifelhafter gewordenen Zeugulis Elicien som. fam. p. 385 tav. 71. Es ist zu flreihten, daße hier irgend eine Verwirrung, wahrscheinlich eine Verweckselung mit dem weit jüngeren. Anderhalbesetzentück (K. 195) stattgefunden hat; der einzige gaus sichere Semirictoriatus aus dem sechsten Jahrhundert (N. 13; verd. N. 6) ist im Genrize dem Vittorians zielche.

<sup>49</sup>) Alle Stücke dieses Gepräges ohne Magistratsnamen sind, so weit die Gewichte bekannt, Dreivierteldenare; vom Quinargewicht kommen sie nicht anders vor als mit Beamtennamen.

## 5. (vor und nach J. Roms 537).

## ROMA.

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia mit Werthzeichen ").

Fuß vom reducirten trientalen, das ist vom sextantaren, bis abwärts zum schwachen nneialen \*\*).

Gepräge unverändert; Wappen. Letzteres anfänglich oft wohl nur auf dem As, nicht immer auf den kleineren Theilmünzen. Verzeichniss der Wappen unten S. 483 f.

Fabrik. Der Guß seheint für die mit Wappen bezeichneten Stücke nicht mehr angewendet zu sein. Damit, daß das Wappen nasprunglich oft wohl nur auf dem As stand, mag es zusammenhängen, daß vielleicht für die kleineren Nominale der Guß länger beitbehalten ward "); denn während der As gegossen sich mit Sicherheit nicht unter anderhalbt Unzen nachweisen läßet, finden sich gegossene Semisse, Trienten, Quadranten, Sextanten ansecheinend von gewöhnlichem Uncialfuß (S. 286 A. 9). Freilich ist bei der ungenanen Ansmünzung der kleineren Nominale hierauf nicht eben viel zu geben.

") Decuasis, Tressis, Dupondius kommen von Sextantargewicht oder geringeren nicht vor. Sichere Wappen haben sich gielchfalls biaber erst auf Stücken von böchstens Sextantargewicht gefunden; die Lanzenspitze auf dem artgonischen Decuasis von Trientalfulis (S. 347) ist nicht gebörig begianbigt, kann aber, als Stadtwappen gefählt; fiehlig sein.

49) Sichere Stücke von Semnncialfufs mit bloßem Wappen kommen nicht vor, wie die Gewichtübersicht (S. 429 f.) zeigt.

4º) Die von d'Eunery angeführten gegossenen Asse von Semuncialfuß (S. 286 A. 9) bedürfen der Bestätigung. Bei Olivieri und Gennarelli kommen gegossene Asse nicht einmal von Unciaffuß vor.

6. (vor und nach J. Roms 537).

ROMA.

Denar, Quinar mit, Victoriatus, Semivictoriatus ohne Werthzeichen.

Fuss kurze Zeit nach Aufkommen der Wappen noch der ursprüngliche vou 🕏, seit 537 der spätere von 🕁 Pfd. (S. 299 A. 29. S. 454).

Gepräge uuverändert; Wappen. Quinar kommt mit Wappen selten"), Semivictoriatus nur eiumal vor (vier Leuchter). Verzeichnis der Wappen unten.

Fundbestäude s. N. 2. 4.

4) Die Seltenheit des Wappens auf dem Quinar, das Fehlen desselben auf dem Sesterz mag sich nicht allein aus dem frühen Einstellen der Prägung dieser Sorten erklären, sondern auch, eben wie im Kupfer und im Gold, daraus, daßs das Wappen vorzugsweise auf die höchsten Nominale gesetzt ward (S. 419).

7. (vor und uach J. Roms 537).

ROMA.

Deuar, Quiuar mit Werthzeicheu.

Gepräge: Fraueukopf mit Flügelhelm.
Biga mit Diana, den Halbmond auf dem Haupt; entweder

ohue Wappeu oder mit 1. Skorpion (Deuar, Quinar; vergl.

A. 42); 2. Fliege oder Bieue; 3. Aehre (Riccio p. 261).

A. 42); 2. Fliege oder Bieue; 3. Aehre (Riccio p. 261) Sprache und Schrift: X.

A in deuen mit Skorpion und Aehre

A) in deuen mit der Fliege Cavedoni rip.

Cavedoni rip.

p. 241 n. 210.

(Deuar uicht häufig. — F (1 mit Bieue, 2 mit zwei Mäusen [?]).

MC (6). RF. FR. C. SC. COLL. SA (1).

(Quinar selteu 4.

8.

ROMA.

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: Frauenkopf mit Flügelhelm.
Biga von Hirschen mit Diana, den Köcher auf der Schulter

und die Fackel iu der Hand. Daruuter Halbmoud. Sprache und Schrift: X.

Selten. — RC. MC(1). RF.

(J. Roms 537 f.; S. 404).

ROMA.

Goldstücke von 60, 40, 20 Sesterzen mit Werthzeichen (↓X.XXXX.XX).

Fuss von it, it, its rom. Pfund oder 3, 2, 1 Scrupel.

(Behelmter männlicher Konf (Mars),

Adler auf dem Blitz; das 60-Sesterzsttick bald ohne Wappen, bald mit 1. Pentagon, 2. Stern, 3. Anker, 4. Kranz (Riccio mon. fam. p. 267; cat. p. 11).

Sprache und Schrift: ¥ = 50.

۸.

Fabrik: griechisch, zum Theil sehr schön (Riccio cat. p. 11 n. 2).

## Wappen auf N. 5. 6. 7. 8. 9.

Das Gepräge ist bei Victoriaten und dem Kupfer durchaus das ursprüngliche. Gewichte S. 429 f. Wo keine Autorität angegeben ist, beruht die Angabe lediglich auf Riccios Verzeichnifs mon fam. p. 255 - 264

Achre.

Denar 1: Dioskuren. Gewicht 5.60 Gr. (Borghesi dec. 17 p. 18),

2: Biga mit Diana. Victoriatus.

Gewicht 5.04 Gr. (Borghesi). Quinar (Dioskuren).

Gewicht 1, 85 Gr. (Borghesi). As, Semis, Triens, Sextans, Uncia reichlich Uucialfus (ein As 39 Gr.).

Flammeuder Altar. Victoriatus. Riccio cat. p. 24.

Anker.

Goldstück von 60 Sesterzen.

Denar (Dioskuren). Gewicht 4.35 Gr. (Borghesi, vortreff-

lich erhalten). As, Semis, Triens, Quadrans, Sex-

tans, Uncia - As zwischen 41 und 12 Gr.; wohl zwei Reiheu. Triens Riccio cat, p. S.

Ast mit Kuoteu (auf Vorder- oder Rück- oder beiden Seiten).

Denar (Dioskuren). Victoriatus.

Quadrans, Sextans - Uncialfuls?

Sextans Rierio eat. p. 9.

Augurstab (bastone augurale ricurvo in

piedi). Denar (Dioskureu).

Riccio primo suppl. p. 8.

Banner (bandiera svolazzante). As - angeblich Uncialfufs.

Biene s. Fliege. Blitz.

Denar (Dioskuren).

Victoriatus.

Gewicht 2.33 Gr. (schön, Borghesi). Quadrans.

Denar Riccio cat. p. 22 Taf. 5 N. 2. Quadrans Riccio est. p. 10.

Biume. Denar (Dioskuren).

Bock (caprone). Vergl. Gemse. As. Semis - Uucialfuß?

Riccio cat. p. 9. Caduceus.

Denar (Dioskuren).

Gewicht 4. 51 Gr. (Borghesi, vortrefflich erhalten); 4.20 Gr. (defegl., sehôn).

As, Triens, Quadrans, Sextans -Sextantarfuls.

Delphin.

Denar (Dioskuren).

Gewicht 3.29 Gr. (Borghesi, vernutat).

As, Semis, Quadrans — Uncialfuís (ein As 30 Gr.).

Dreizack.

Denar (Dioskuren).

Gewieht 3.55 Gr. (schön, Borghesi). Victoriatus.

Elephantenkopf, Wappen der Meteller, s. unten N. 172. Esol.

As — Uncialfufs (einer 22 Gr.). Riccio cat. p. 7.

Eule.

Denar (Diosknren),

Gewicht 3.76 Gr. (schön, Borghesi). Fllege.

Donar

Denar (Biga mit Diana). Victoriatns.

> Gewieht 1.83 Gr. (sehr vernutzt, Borgh.). As, Triens — As 19 Gr.

As bei Olivieri, der das Wappen als Biene besehreiht.

Füllhorn.

Denar (Dioskuren).

Gewicht 4 Gr. (schön, Borghesi). Victoriatus

Gewicht S. 07 Gr. (sehr sehön, Borghesi).

As, Somis, Quadrans — angeblich

Zweiunzenfuß.

Semis Riceio cat. p. 207, Quadrans das. p. 8.

Gemse (camoscio o capra selvaggia Riccio).

As, Semis, Quadrans — angeblich
Uncialfus.

Riccio est. p. 7. 9. 10. — Vermuthlich identisch mit den Stücken mit dem Boek, die freilich hei Riccio unmittelbar daneben stehen.

Grelf (auch als Pegasus oder Sphinx beschrieben).

Denar (Dioskuren).

Gewicht 3.85 Gr. (schr schöo, Borghess).

As, Semis — Uncialfuſs (Durchschnitt von flinf Assen 23 Gr.).

Halbmond.

Denar 1: Dioskuren.

Gewieht 4.65 Gr. (vortrefflich erhalten, mezza luna fra la testa del dioscuri, Borghesi); 4.23 Gr. (vortrefflich erhalten. C fro le teste dei diocewi, Borghesi; vergl. Riccio p. 260). 2; Hirschbiga mit Diana (N. 8).

Hirschbiga mit Diana (N. 8).
 Victoriatus.

Greicht 3.50 Gr. Gebön. Borgheil).
As, Semis, Sextans — anscheinend
Zweinnzen- und Semnncialfuß (ein
As 41, andere angeblich 50 nud
14 Gr.). Auch die angeblich semuncialen Trienten und Sextanten
mit dem Münzzeichen C (Ricco)
cat. p. 19 gebören wohl hieber.

Hammer.

As, Semis, Triens — angeblich

Unzenfuß. Riccio cat. p. 163 n. 7. 8. 9; Cohen p. 848.

Hammer und Priestermütze; wird bezogen auf den Pontifex (Liv. 33, 42) C. Sempronius Tuditanus Prätor 557 (CavedoniBull. 1844 p.27); doch scheint die Reihe ütter als 557 (8. 428).

Denar (Dioskuren; Cohen Taf. 43, 3).

Gewicht 4.4 (K. K.) und 2.90 Gr.
(beschädigt, Borghesi).

As (Cohen Taf. 70, 3). Semis. Triens.

Quadrans — Sextantarfufs (Durchschnitt von fünf Assen 48 Gr.), Quadrans Capranesi ann. 1848 p. 130.

Helm mit sichelfömiger Crista. Denar (Dioskuren). Gewicht 3 Gr. (vernutzt, Borghesi).

Victoriatus.

Gewicht 2.72 Gr. (schön, Borghesi).

As — angeblich reichlich Uncialfuß.

Helm, darüber Halbmond. Denar (Dioskuren). Quadrans.

testier.

Riccio cat. p. 8.22. Stehender Hund, Wappen der An-

> Denar (Dioskuren). Gewieht 3.80 Gr. (schön, Borghesi).

> Victoriatus.
>
> Gewicht 2.15 Gr. (sehön, Borgheni).

As, Semis - reichlich Uncialfufs. Semis Riccio cat. p. 7, Otivieri. Insect

Riccio cat. p. 8. 10.

Triens. Jagdspeer.

Denar (Borghesi dec. 17 p. 22). Victoriatus.

Gewicht 3.80 Gr. (frisch, Borghesi). Keule.

Denar (Diosknren).

Gewieht 4.30 Gr. (Borghesi, vortreff-

lich erhalten). Victoriatus.

Gewicht 2.24 Gr. (schön, Borghesi). As, Sextans - Sextantarfuls (Durchschnitt von vier Assen 53 Gr.).

Weiblicher Kopf, Wappen der Horatii Coclites, da in der Restitution von Trajan der Name COCLES beigefügt ist. Dies Geschlecht Indess wird unter den senatorischen nach dem vierten Jahrhundert der Stadt nicht erwähnt, so dass es auffällt ihm auf den Silbermünzen zu begegnen.

Denar (Diosknren). Gefunden in

Gewicht 2.72 Gr. (schön, Borghesi).

Kranz.

Goldstück von 60 Sesterzen. Denar (Dioskuren).

Gewieht 4 Gr. (sehön, Borghesi). As. Semis - Sextantarfuls (Durch-

schnitt von 4 Assen 41 Gr.). Krels von zwei Linlen ln der Länge durchschnitten, die unten in ein Drel-

eck auslanfen. Denar (Dioskuren; Riccio mon. fam.

Tat. 67, 1).

Schräges Krenz. Triens.

Riccio cat. p. 207.

Lanzenspitze liegend.

Denar (Diosknren). Gewicht 3, 55 Gr. (sehr vernutzt, Borgh.).

Victoriatus.

Gewicht 2.20 Gr. (Borghesi dec. 17 p. 8).

Quinar.

Gewicht 1.92 Gr. (Borghesi a. a. O.). As, Semis, Quadrans, Sextans -Unclaifufs (ein As 31 Gr.).

Lanzenspitze (?) stehend. Denar (Diosknren).

Riccio cat. p. 22; Abdruck Taf. 3 N. 1.

Vier Lenchter oder vier Spindeln (so Cavedoni).

Victoriatus (vgl. Borgh, dec. 17 p. 18). Semivictoriatus: Apollokopf )( Victoria, das Tropãon kränzend (Morelli inc. tah. 4 C; Cavedoni rip. p. 156 n. 140).

Löwe.

As, Semis - Uncialfuls?

Lorheerzwelg. Denar (Dlosknren).

Gewicht 4.62 Gr. (vortrefflich erhalten, Borgbesil.

As - angeblich Sextantarfnís. Denar von Borghesi mitgetheilt; As Riccio cat. p. 5.

Mütze mit Lorbeerzweig.

Denar. Victoriatus.

As. Semis. Triens, Quadrans - an-

gehlich über Uncialfuls. Semis, Triens Riceie cat. p. 7. 8.

Zwel Mützen der Dioskuren. As, Semis - Uncialfus (ein As 29 Gr.).

Semis Riccio cat. p. 207.

Ohr. Denar (Diosknren).

Gewicht S. 72 Gr. (schön). Von Borghesi mitgetheilt. Palmzweig.

Denar (Dioskuren). Gewicht 3.51 Gr. (leidlich erhalten,

Borghesi). Pentagon.

Goldstück von 60 Sesterzen.

Denar (Dioskuren). Gewicht 2.71 Gr. (schön, Borghesi).

Victoriatus.

Gewicht 2.64 Gr. (schön, Borghesi).

Stehendes Pferd.

As — angehlich Uncialfuß.

Riccio cat. p. 7.

Priestermütze.

D (D) 1

Denar (Dioskuren).

Gewicht 5.85 Gr. (beschädigt, Borghesi). Riccio primo suppl. p. 8.

Rad mit sechs Speichen.

Denar (Dioskuren); mit gezahntem

Raud.

Gewicht 3. 90 (schöo), 3. 75 (vernotat) Gr. (Borgh.). Vergl. S. 472; Coheo p. 333; Cavedoni sagg. p. 23 app. A. p. 288; Riccio mon. fam. p. 280, cat. p. 23; Friedländer in Köboes Zuehr. 2, 128.

Rebstock mit Traube. As — Uncialfnfs (z

As — Uncialfofs (zwei Asse je 27 Gr.). Säulenstumpf.

As — angeblich Semuncialfuls.

Riccio cat. p. 9. Schaufel.

Denar (Dioskureu).

Scheffel.

Victoriatus.

Gewicht 2.88 Gr. (schön, Borghesi).

Schiff.
Denar (Dioskuren).

Riccio est. p. 21.

Schiffsvordertheil.

Denar (Dioskuren).

Gewicht 3.70 Gr. (schöo, Borghosi).

As, Semis, Quadrans, Sextans —
reichlich Uncialfufs (zwei Asse im

Durchschnitt 31 Gr.). Quadrans Riccio cat. p. 8.

Schild, rand oder eckig (Ricciomon. fam. p. 260).

Denar (Dioskureu).

Schild und Heerzinke (lituus), gekrenzt; Wappen der Decii Murse, da in der Restitution von Trajan der Name DECIVS MVS beigestigt ist. Auch dies Geschlecht indeß verliert sich nach dem stinsten Jahrhundert; P. Decius heifst bei Cieero (Phil. 11,  13. 13, 13, 27) wohl nur ironisch ein Nachkomme der Decii Mures.

Denar (Dioskuren).

Gewicht 3.11 Gr. (leidlich, Borghesi).
Geringelte Schlauge.

Denar (Dioskuren).

Schmetterling. Victoriatus.

As, Triens — angehlich Uncialfuls.

Der voo Riccio mon. fam. p. 263 angeführte Denar ist sweifelbaft.

Schmetterling auf einem Rebstock, an dem Trauben hängen, oder auf einer Traube.

As, Semis — angeblich Uncialfuls.

Riccio cat. p. 7.

Schwein.

Denar (Dioskuren).

Victoriatus.

Gewicht 8.08 (Pinder S. 98) und 8.60
Gr. (Borghesi).

As, Semis, Triens, Quadrans — angehlich Uncialfus.

Triens Capranesi ann. 1842 p. 120. Gallisches Schwert.

Denar (Dioskuren). Victoriatus,

Victoriatus,

Gewicht 3, 35 Gr. (schr schön, Borghesi).

As — angeblich reichlich Uncialfuß.

Krummes Schwert. Denar (Dioskuren).

Gewicht 4.45, 4.27 Gr. (beide vortrefflich erhalten, Borghesi). Victoriatus.

As, Triens.

Riccio p. 280 hat deo Denar, Capraneri ann. 1843 p. 129 die übrigen Stocke. Skorpion.

Denar (Biga mit Diana).

Quinar (defsgl.).

Quadrana Riceio est. p. 10.

Stab oder Messruthe (cerga o piuttosto decempeda, Borghesi).

Denar oder Messruthe.

Gewicht 4,40 (vortrefflich erhalten, Meisruthe auf der Rückseite: Borehesi): 3.80 (schön, Meisruthe auf der Vorder- Stofsen der Stier. seite; Borghesi); 3.68 Gr. (sehr schön, Melsruthe auf beiden Seiten; Borgh.).

Victoriatus.

Gewicht 2.85 Gr. (schön, Borghesi). Dasselbe Wappen auf der Vorder-, Feder auf der Rückseite.

Denar (Dioskuren).

Gewicht 3.56 Gr. (schön, Borghesi); von Borghesi mitgetheilt,

Dasselbe Wappen auf der Vorder-. unbekauntes Zeichen auf der Rückseite

Denar (Dioskureu) Gewieht 5.05 Gr. (beschädigt, Borghesi);

von Borghesi mitgetheilt. Stern.

Goldstück von 60 Sesterzen. Denar (Dioskuren).

Gewicht 3.90 Gr. (schön, Borghesi). As, Semis, Quadrans - Uncialfula (Durchschnitt von 3 Assen 24 Gr.),

Steuerrnder. Denar (Dioskuren).

Gewicht 3.75 Gr. (schön, Borghesi). Riccio cat. p. 28 Taf. 5 N. 3.

Steuerruder und Vogel. As - Uncialfus (eiu As 26 Gr.). Stehender Stier.

Denar (Dioskuren).

As - angeblich über Unclaifuß. Riccio cat. p. 5. 6 beschreiht swei Asse mit stehendem Stier als sextantare,

mit stofsendem Stier als uneiale.

Denar (Dioskuren). Gewicht 8.55 Gr. (schon, Stier nach

rechts; Borghesi), S.10 Gr. (vernutat, Stier nach links, derselbe),

Taube oder ein ähnlicher Vogel. Denar (Dioskuren).

As - Uncialfufs (31 Gr.). Traube.

As - angeblich Sextantarfuls.

Riccio cat. p. 5.

Victoria, die Dioskuren (auf dem Silber) oder die Lanzenspitze (auf dem Kupfer) be kränzend.

Denar (Dioskuren). Gewieht \$.75 Gr. (leidlich erhalten,

Borghesi).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia-reichlich Uncialfns (Durchschnitt von fünf Assen 32 Gr.),

Victoria mit dem Kranz auf der Prora stehend oder über ihr schwebend.

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia - Sextantarfuls (1 As 49 Gr.). Welublatt.

Triens? Riccio cat. p. 10.

Wölfin, die Zwillinge sängend, As, Triens, Sextans - reichlich Un-

cialfuß (Durchschnitt von drei Assen 30 Gr.).

Triens und Sextans Riccio cat. p. 8. 10.

(J. Roms 525-537; S. 299 A. 30, S. 373).

ROMA. - Munzstätte: ROMA (im Monogramm (A) ").

Denar, Victoriatus, Quinar, Sesterz, As, Semis, Quadrans, alle mit Ausuahme des Victoriatus mit Werthzeichen (V, IIS u. s. w.) 10).

Fuss des Kupfers vermuthlich reichlich uneial oder vielmehr sextantar. - Gewicht des Denars 4.35 Gr. (Borghesi); des Sesterz 1.15 Gr. (= 17.7, etwas veruntzt, Pembroke p. 122). Gepräge unveräudert.

Sprache und Schrift: A durchaus.

Selten 4.

49) Nicht A. S. Katalog der Pembrokeschen Sammlung S. 122, Cohen u. A. -Die Anflösung Riccios ROMIL ist jetzt beseitigt; Cohens Vorschlag (Rev. npm. 1858, 53) ROMAnius und Lenormants (a. a. O.) O. MARI sind ebenfalls unmöglich. der letztere sogar mehr als seltsam.

10) Denar Cohen Rev. num. franç. a. a. O.; auch bei Borghesi. Victoriatus Riccio cat. p. 175. Abdrücke des Quinars, des Sesterz und des As Riccio cat. Taf. 4, 22, 24. Taf. 6, 3. Vergl. Cohen Taf. 43 N. 5, 7. Taf. 70 N. 6 p. 343, 344.

11.

ROMA auf allen geprägten Stücken mit Ansnahme der Semnncia b, nicht auf den gegossenen Assen und Semissen. - Münzstätte: Luceria anf allen Nominalen, gewöhnlich anf der Rück-, seltener der Vorder-, mitunter anf beiden Seiten. Ansserdem LT anf Victoriatus, Sesterz, Sextans, Uncia oder T L auf Semuncia oder T im Monogramm anf Victoriatns and Sextans; we das noch nicht erklärte T mit zur Bezeichnung der Münzstätte zu gehören scheint. Victoriatus, Quinar, Sesterz, As, Dextans (5....) 11), Semis, Qnincunx (....), Triens, Quadrans, Sextans, Uncia, Semuncia (€), alle mit Wertbzeichen mit Ausnahme des Victoriatus, des Sesterz, der Semnneia & and zaweilen der Semnneia a

Fuss des Knpfers vom trientalen bis zum uncialen, schwerlich bis znm semuncialen (S. 454); doch sind wohl kanm in all diesen Fussen alle Nominale, vielleicht anch die nicht streng römischen Sorten Dextans, Quincunx, Semnneia in der letzten Zeit dieser Kupferprägung nicht mehr geschlagen worden. Sicherer ist es, dass in der Sextantarserie der Dextans noch fehlte, dagegen in der Uncialserie man den Quincnnx aufgab nnd dafür den Dextans substituirte (S. 204), wodurch man ein dem Quincunx der Sextantarserie materiell gleiches Stück anch in der nneialen behielt. - Gewicht des Victoriatus 3.27 (mit LT, sehr schön, Borghesi), 3.26 (mit L, schön, Borghesi); 2.81 (mit L. schön, Borghesi): 2.47 (mit LT gebunden, sehr schön, Borghesi); des Quinars 1.21 (Wien); des Sesterz nach Riccio (mon. di Lnc. 4, 15) 0.98 (= 1 trapp. 2 ac.) Gr.

Gepräge des Victoriatus des Quinarius unverändert.

des Sesterz: {behelmter Frauenkopf. ein Reiter (Dioskur) mit erhobenem Arm \*\*}. des As naverändert.

des Dextans: (weiblieher Kopf (Ceres) mit Aehrenkranz.
Quadriga mit Victoria. — Abdruck Riccio cat. Taf. 5 N. 2.

des Semis unverändert; auf einem von Trientalfuß Keule,

Stern und Flügel auf der Prora. - Abdruck Riccio cat. Taf. 5 N. 1.

des Quineunx: {Apollokopf mit Lorbeerkranz. die beiden Dioskuren mit eingelegten Lanzen galoppirend. - Abdruck Riccio cat. Taf. 5

des Triens des Quadrans unverändert.

des Sextans: a) unverändert; zuweilen auf der Prora Keule.

b) (weiblicher Kopf mit phrygischem Helm. die beiden Dieskuren mit der Lanze oder anch mit erhobenen Armen galoppirend. - Abdruck Riccio cat. Taf. 5 N. 5.

der Uncia: a) unverändert.

b) (weiblicher Kopf mit phrygischem Helm.) (Dioskur mit der Lanze galoppirend 18).

der Semuncia: a)

(Kroteniuscopf mit Flügelicht.

(Köpfe der Dioskuren mit lorbeerumwunden.

denen Mitteen.

zwei Pferde galoppirend, darüber Sterne").

Sprache und Schrift: L, niemals L.

A. niemals A (Riccio cat. p. 16).

Fabrik: gegossen As und zuweilen Semis des Trientalfusses (s. die Wägungen S. 433).

11) Der bei Riccio mon. fam. p. 264 beiläufig erwähnte Dodrans (S...) beruht sicher auf Verwechselung.

12) Ein Sesterz muss diese Münze (Riccio cat. Taf. 3 N. 19) trotz des mangelnden Werthzeichens wohl sein, da das Gepräge sie als Hälfte des Quinars bezeichnet; vergl. nuten Sextans, Uncia, Semuncia. Das Gewicht passt, kann aber in diesem Fall natürlich nicht entscheiden.

53) Der eine Diosknr der Uncia, die Dioskurenköpfe und Pferde der Semuncia bezeichnen, im Gegensatz zum Dioskurenpaar des Sextans, deutlich die Halbirung. Vergl. oben Quinar und Sesterz.

12. (nach J. Roms 526),

ROMA. — Münzstätte: KOP×υρα, Münzmeister: AΓ.... (in den Monogrammen & und A)54).

Victoriatus ohne, Quinar mit Werthzeichen 40).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: A.

Selten 3.

4) Die Lesung des zweiten Monogramms TA ist falsch. - Die von Friedländer herrührende Dentung des ersten auf den autonomen Münzen von Korkyra durchgängig gebrauchten Monogramms ist unzweiselhaft; die Analogie der Münzen mit ROMA und L. dem Zeichen der älteren autonomen Incerinischen Münzen, und alle historischen Erwägungen (oben S. 394) sprechen aufs Entscheidendste dafür. Warum aber diese Münzen gerade im Jahr der Eroberung von Korkyra 525 geschlagen sein sollen, wie Cavedoni Bull. 1856 p. 77 annimmt, ist nicht abzusehen, da die Insel ja römisch blieb: das Gewicht scheint eher auf den reducirten Denar zu passen.

66) Beide im K. K.; jener wiegt 2.8, dieser 2.05 Gramm. - Abdruck des Victoriatus bei Riccio cat. p. 144 Taf. 3 N. 15.

(J. Roms 526—565.)

ROMA. — Minzstätte: VIBo (im Monogramm VP)16).

Victoriatus ohne, Semivictoriatus mit Werthzeichen (S) auf der Rückseite. Gewicht des Victoriatus 3.21 (sehr schön, Borghesi); 3. (recht gut,

Borghesi dec. 17 p. 17); 2.63 (gut, Cohen p. XII), 2.61 (recht gut, Borghesi a. a. O.), des Semivictoriatus 1.48, 1.44 Gr. (Borghesi a. a. O.).

Gepräge des Victoriatus unverändert.

des Semivictoriatus: dem Victoriatus gleich.

Sprache und Schrift: A.

Fabrik.

(Victoriatus häufig.

Semivictoriatus selten.

66) Cavedoni (rip. p. 176 n. 155) hat die Auflösung LB vorgeschlagen, da der das I bezeichnende Strich fehle und in seinem Exemplar der erste Strich des vermeintlichen V kürzer als der zweite sei. Allein jener kann nach dem oben (S. 469) Bemerkten in dem Mittelstrich enthalten sein; die zweite Angabe aber stimmt weder mit dem mir vorliegenden Stück, noch mit den von Borghesi, Cohen und Anderen beschriebenen und abgebildeten. Darum scheint an VIB festzuhalten. Da ferner die Abwesenheit des Denars auf eine Nebenmünzstätte hindeutet (S. 372), so liegt nichts näher als an das brettische Vibo zu denken, das in ieder Beziehung geeignet ist. Dann ist die Münze vor 565 geschlagen, in welchem Jahre die Stadt in Valentia umgenannt ward (S. 317).

14.

ROMA. - Mtinzstätte: CROTo 17).

Victoriatus ohne Werthzeichen.

Gewicht 3.05 (vernutzt, Borghesi), 2.63 Gr. (gut, Cohen p. XII). Genräge unverändert.

Selten.

57) Sowohl das Fehlen des Denars als anch die Analogie des Victoriatus von Vibo (N. 13), und das Nichtvorkommen eines anderen Victoriatus mit vollem Münzmeisternamen führen darauf hier vielmehr ein Münzstättenzelchen zu suchen; wo dann Kroton nahe liegt. - Borghesi (dec. 6, 4) hat indefs diese Münze dem Tl. Maeeilius (nicht T. Metilins) Croto, Offizier 539 (Liv. 23, 31; vergl. 4, 48) zugetheilt.

15.

ROMA. - Munzzeichen: CA auf beiden Seiten 18).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia, Semuncia mit Werthzeichen mit Ausnahme der Semuncia 55).

Fuss uncial (zwei Asse 25 und 13 Gr.: s. auch unten).

Gepräge As bis Uncia unverändert; der Doppelkopf des Janus aus einem jugendlichen und einem Greisenkopf gebildet, auf dem Semis ther der Prora Keule.

Semuncia: Mercuriuskopf mit Flügelhelm.
Prora. — Abdruck Riccio cat. Taf. 5, N. 21.

Sprache und Sehrift: A in CA und ROMA.

Fabrik griechisch; der As ist nach Borghesis Urtheil (A. 58) unter allen ihm vorgekommenen der schönste. Das schönste und zugleich häufigste Stück ist der Triens (Riccio mon. di città p. 42). -- In solche Trienten umgeprägt eine römisch-campanische Münze mit thurmgekröntem Kopf und Reiter (S. 259) und fünf Münzen der akarnanischen Stadt Oeniadae (Riccio catal. p. 11. 17, Abdruck Taf. 5 N. 18); in einen solchen As umgeprägt ein römischer Sextans von 33.41 Gr. (= 11 onc. Riccio cat. p. 206), also vom Libralfus.

<sup>36</sup>) Wahrscheinlich das Zeichen einer apulischen Stadt, etwa von Canusium, da die Wiederholung der Aufschrift auf beiden Seiten sich nur bei Münzstätten(N. 11. 18), nicht bei Münzmeisterzeichen findet, auch das Gepräge und die Nominale entschieden nicht hauptstädtische sind, endlich der Fundort nach Apulien führt. Vergl. Borghesi und Cavedoni Bull. Nap. 4, 46 f.

59) Riccio mon. di città p. 41.

16.

ROMA. — Münzzeichen: KA 60).

Triens, Sextans mit Werthzeichen a).

Fuss des Kupfers reichlich nncial (?).

Gepräge nnverändert; über der Prora Aehre. Sprache und Schrift: A (Riccio cat. p. 18).

Fabrik: schlechter Stil.

<sup>60</sup>) Pflegt nach Analogie von N. 15 als Münzstättenzeichen betrachtet zu werden.

<sup>61</sup>) In Riccios Katalog p. 18 erschelnen nur diese Nominale; die Existenz von Quadrans und Uncia, die er mon. fam. p. 264 angiebt, ist problematisch.

17.

ROMA. — Mtinzzeichen: H 42).

Victoriatus, Quinar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia mit Werthzeichen mit Ausnahme des Victoriatus.

Fnſs dcs Kupfers reichlich nncial (ein As 35, ein Semis 22 Gr). — Gewicht des Quinars 2.12 Gr. (= 32.6 Pembroke p. 122).

Gepräge nnverändert.

Sprache und Schrift: A stets (Riccio cat. p. 17).

Fabrik: Triens von sehr schöner nicht römischer Arbeit (Riccio mondi città p. 39).

Selten.

<sup>e2</sup>) Wahrscheinlich Münzstättenzeichen, sowohl wegen des unrömischen Stils dieser Reihe als wegen des Fehlens des Denars bei Vorhandensein aller kleineren Nominale.

18.

ROMA. — Münzzeichen: P anf As, Dextans, Scmis, Triens, Quadrans, Sextans auf beiden Seiten, anf anderen Dextanten, Semissen, Trienten und dem Quincnnx anf der Vorder-, auf anderen Assen und Quadranten und Uncia und Semuncia auf der Rückseite").

As, Dextans (S....), Semis, Quincunx (.....), Triens, Quadrans, Sextans, Uncia, Semuncia (€) mit Werthzeichen 4.

Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von drei Assen 20 Gr.). Gepräge: As unverändert.

Dextans: Cereskopf mit Achrenkranz.
Quadriga mit Victoria. — Abdruck Riccio cat.

Semis unverändert.

Quinconx: Apollokopf mit Lorbeerkranz. die beiden Dioskuren mit eingelegten Lanzen galoppirend. Sterne über den Häuptern. -Abdruck Riccio cat. Taf. 5 N. 9.

Triens bis Unze unverändert; auf dem Triens zuweilen Lorbeerkranz.

Semuncia: | Mercuriuskopf mit Flügelhelm. | Prora. — Abdruck Riccio cat. Taf. 5 N. 22. Sprache und Schrift: P.

A durchaus (Riccio p. 18).

Fabrik schön.

45) Finden sich vorzugsweise in der Gegend zwischen Lucera und Bari, namentlich um Ruvo (Riccio mon. di città Note 50).

44) Riccio mon. di città p. 42 f. cat. p. 18.

19.

ROMA. - Mtinzzeichen: O 15).

Victoriatus, Quinarius, Semis 66). Fuss des Kupfers? - Gewicht des Victoriatus 2.54 Gr. (schön, Borghesi).

Gepräge unverändert.

Selten.

4) Wahrscheinlich Münzstättenzeichen, da Victoriatus und Quinar vorkommen, der Denar aber fehlt.

66) Riccio mon, fam. p. 264.

20.

ROMA. — Münzmeister: L·A.....P..... (Monogramm R) et).

As, Semis 48), Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fuss: reichlich uncial. (Von sechs Assen zwischen 36 und 27 Gr. Durchschnitt 29 Gr.)

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: L, nicht L im Monogramm.

67) Die Auflösungen L. Aemilius Papus oder L. Aemilius Paullus liegen am nächsten.

68) Semis Riccio mon. fam. p. 242.

21.

ROMA. — Minzmeister: AVrelius (im Monogramm A) 49).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fus des Knpfers reichlich uncial (von drei Assen zwischen 43 und 32 Gr. Durchschnitt 36 Gr.).

Gepräge des Silbers: (Francnkopf mit Flügelhelm.)
Biga mit Diana, über deren Hanpt Halbmond,

Biga mit Diana, über deren Hanpt Halbmond, nämlich ⊂ oder ∪ (Riccio cat. p. 23. 47).

des Knpfers unverändert.

Sprache und Schrift: A im Stadtnamen, A im Monogramm.

Selten. — MC (1). COLL. SA (1).

<sup>60</sup>) Die Lesung C. AV ist irrig. Riccio mon. fam. p. 32; Cavedoni rip. p. 256.

22.

ROMA. — Munzmeister: AVTRonsus (im Monogramm AR) 70). Denar, As mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers reichlich uncial (ein As 30 Gr.). Gewicht des Denars 3.95 Gr. (schön, Borghesi).

Gepräge in Silber und Kupfer unverändert.

Sprache and Schrift: A in Roma, sonst A (Borghesi u. A.).

Selten \*. — MC(1).

79) Sicher senatorische Autropii begegnen erst in der letzten Zeit der Republik; doch wird ein Autronius Maximus des fünften Jahrhunderts bei Macrob. sat. 1, 11, 2 genannt.

23. (um J. R. 540).

ROMA. — Münzmeister: TAMPilus") (im Monogramm AR). Zuweilen steht das Monogramm auf dem Victoriatus rückläufig (Riccio cat. p. 49 n. 8 Taf. 3 N. 18).

Denar, Victoriatus, Quinar<sup>13</sup>), As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia mit Werthzeichen mit Ausnahme des Victoriatus. Fuss des Knpfers reichlich uncial (?) (ein As 26 Gr., ein Semis 18 Gr.; Riccios Stücke sind znm Theil ansehnlich schwerer). - Gewicht des Denars 3.51 (Monogramm im Felde der Rückseite, vernntzt. Borghesi); 3.49 (Monogramm zwischen den Köpfen der Diosknren, vernntzt, Borghesi); des Victoriatus 2.63 (schön, Cohen p. XII), 2.20 Gr. (vernutzt, Borghesi).

Gepräge des Denars a) unverändert.

b) (Franenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Diana (Cohen Taf. 8. Baeb. 5). der kleineren Nominale nnverändert.

Sprache and Schrift: A oder A (letzteres nach Borghesi) in Roma, sonst A.

X. Denar a) selten . - RC. MC (1). FR. COLL.

b) ein Exemplar hekannt.

71) Der Erste dieses Namens, der nns genannt wird und vermuthlich eben dieser Münzmeister ist Q. Baebius Tampilus, Gesandter an Hannibal 536 (Liv. 21, 7; Cic. Phil. 5, 10, 27). Seine Söhne waren Gnaeus Prätor 555, Consul 572 und Marcus Prätor 562, Consul 573, die sich beide Q. f. Cn. n. nennen; von dem zweiten rührt der Denar N. 59 her.

72) Quinar Cohen Taf. 8 Baeb. 3.

24.

ROMA. - Minzmeister: MEtellus (?) (im Monogramm NE)"). Denar, Victoriatus, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen, ausgenommen der Victoriatns.

Fuss des Knpfers reichlich uncial (drei Asse je 30 Gr.) - Gewicht des Victoriatus 2.83 (schön, Borghesi), 2.58 Gr. (Cohen p. XII).

Gepräge in Silber und Kupfer unverändert. Sprache and Schrift: X.

A (K. K.).

Selten.

73) Das Geschlecht der Meteller blühte in Rom seit dem Anfang des sechsten Jahrhunderts.

25.

ROMA. - Munzmeister: M·D.... (im Monogramm 1/0)16). As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Unze mit Werthzeichen 15). Fusa reichlich uneial (von vier Assen zwischen 36 und 26 Gr. Dnrchschnitt 31 Gr.).

Gepräge nnverändert; anf der Prora Stier.

74) Die Auflösung M. Duilius ist willkürlich.

75) Quadrans Riccio cat. p. 86; Unze das. Taf. 6 N. 22.

**2**6.

ROMA. — Munzmeister: L·F.....P..... (im Monogramm ₱)\*).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia mit Werthzeichen<sup>π</sup>).
Fuß des Kupfers reichlich uncial (von vier Assen zwischen 37 und 31 Gr. Durchschnitt 34 Gr.)

Gepräge unverändert; anf dem As Victoria fliegend oder stehend. Sprache und Schrift: L im Monogramm.

Spirache and Schrift: V im Monogramm.
<sup>16</sup> Die gangbare Auflösung L. Furius Philus ist vielleicht richtig; doch kann auch an L. Furius Purpure und manche ähnliche Combination gedacht werden.

7) As, Semis bei Riccio mon. fam.; Sextans derseibe cat.; Triens, Uncia bei Cohen; Quadrans, Sextans Capranesi ann. 1839 p. 281.

27.

ROMA. — Münzmeister: PVRpureo (im Monogramm W).

Denar, As mit Werthzeichen.

Fnfs des Knpfers reichlich uncial (ein As 34 Gr.). — Gewicht des Denars 3.75 Gr. (schön, Borghesi).

Gepräge unverändert.

Sprache and Schrift: X.

A (dentlich anf dem Abdruck Riccio cat. Taf. 3)

n. 12); A Borghesi.

Selten 2. — C (Cavedoni rip. p. 254).

28.

ROMA. — Münzmeister: L. PLautius (?) Hupsaeus (?) (im Monogramm LP oder LP).

Denar, As, Semis 19), Triens mit Werthzeichen.

Fus des Kupfers reichlich nneial (ein As 39 Gr.). — Gewicht des Denars 3.60 Gr. (wohl erhalten, Borghesi).

Gepräge in Silber and Kapfer unverändert.

Sprache und Schrift: L und L im Monogramm.

A.

Selten.

<sup>19</sup>) Das erste Monogramm nach Riccio cat. Taf. 4 N. 16 und nach Borghesi; das zweite nach einem Exemplar des K. K. — Die von Borghesi (det. 5, 6) vorge-shignee Anflönung L. Pantius Happears ist leht; pan unbedenklich, da das Monogramm eher auf L.HPL. als auf L.P.L.H führt. Jenes Namens kennt man einen Prätor 565 (Liv. 37, 47, 50).

79) Semis Riccio cat. p. 160.

29.

ROMA. — Munzmeister: TOD... oder TO.... \*0).

Denar, As, Semis, Triens 41), Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers reichlich uncial (ein As 35 Gr.).

Gepräge des Denars: (Frauenkopf mit Flügelhelm.) Biga mit Diana den Halbmond auf dem Haupt;

darunter Vogel mit kurzen Beinen und aufgerichtetem Schwanz.

des Kupfers unverändert; über der Prora derselbe Vogel. Sprache und Schrift: X.

.

Fabrik sehr ähnlich den Denaren N. 21. 41.

Selten. - F (1). MC (4). C (Cavedoni rip. p. 254).

\*9) Wegen des Vogels über dem T von Aless. Visconti bei Borghesi (dec. 7, 2) auf ein mit dem todau (Festus a. d. W. p. 352. 353) zusammenhängendes, übrigens nicht vorkommendes Nomen oder Cognomen gedeutet.

<sup>81</sup>) Triens Riccio cat. p. 193.

30.

ROMA. - Munzzeichen: L X \*\*).

As mit Werthzeichen.

Fuss reichlich uncial (ein As 39 Gr.).

Gepräge unverändert.

<sup>89</sup>) Unedirt; Borghesi: prora di nave, sopra cui l'I nota dell'asse fra un L e un X; sotto ROMA.

31.

ROMA. — Münzzeichen: M C ...

Victoriatus.

Gewicht 3.16 Gr. (sehr schön, Borghesi).

Gepräge unverändert.

Selten.

<sup>48</sup>) Riccio mon. fam. p. 262.

**32**.

ROMA. — Munzmeister: MATienus (?) (im Mouogramm AA), selten MATI (mit gleichem Monogramm)<sup>84</sup>).

Denar, Victoriatus, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextaus, alle außer dem Victoriatus mit Werthzeichen <sup>66</sup>).

Fuß des Kupfers uneial (Durchsehnitt von vier Assen 25.5 Gr.). Gewieht des Denars 4.16 Borghesi, star patinirt), 3.55 (leidlieh, Borghesi), 3.55 (Lagoy, mit MAT), 3.5 (Lagoy, mit MATT), 2.93 Gr. (Cohen); des Vietoriatus 2.81 (friseh, Cohen p. XII), 2.55 Gr. (Borghesi dec. 17 n. 7).

Gepräge in Silber und Kupfer unverändert.

Spraehe und Sehrift: A iu Roma, soust A.

Häufig (?). - MC (6, vernutzt). C.

\*9) Denar mit MAT1 Lagoy rev. num. 1858, 317. — Die Victoriati und Quinare mit dem Monogramm AX (Borghesi dec. 17, 1, 8) dürften von diesen zu trennen sein (N. 34). — Der Quadrans mit P. AAT ist angeunscheinlich jünger und gebörn nicht in diese Reihe; s. Cohen Taf. 59 Mat. 3. 4 und unten N. 86. — In der Epoche, der diese Münzen angehören, dem sechsten Jahrhundert der Studt, begegnet unter den vornehmen Geschlechtern kein geeigneter Name außer Matienus (Borghesi dec. 4, 9); das Cognouren Mate, an das man sonst auch denken könnte, ist durch den Denar mit MAT1 ansgeschlossen.

<sup>65</sup>) An der Existenz des Quinars (Ramus 2, 86) möchte Ich zweifeln; es wird hiw anderswo (Cohen Mat. 2) ein Exemplar von N. 34 getäuscht haben. Die Münzen scheinen einer Zeit anzugehören, wo die Quinarprägung bereits außgehört hatte.

33.

ROMA. - Munzmeister: MP (im Mouogramm AV).

Denar 66), Vietoriatus.

Gewicht des Denars 3.90 Gr. (schön, Borghesi), des Victoriatus 3.04 Gr. (Borghesi).

Gepräge nnverändert.

Sprache und Sehrift: A (Borghesi). Selten 2.

<sup>86</sup>) Denar Borghesi dec. 17 p. 21.

34.

ROMA. — Munzmeister: MT (im Monogramm (N))\*7).
Victoriatus, Quinar.

Gewicht des Victoriatus 2.83, des Quinars 2 und 1.96 Gr. (Borghesi dec. 17 p. 7. 8).

Gepräge unverändert.

Selten.

<sup>87</sup>) Borghesi dec. 17, 1 p. 8. Vergl. N. 32.

35.

ROMA. — Mtinzmeister: C·AL..... ).

Denar mit Werthzeichen \*\*).

Gepräge unverändert. Sprache und Schrift: \(\mathbb{L}\) (Cohen).

A in Roma, A in Al (Borghesi, Cohen).

X (Cohen).

Selten.

 $^{89})$  Ganz ungewisser Ergänzung; gewöhnlich wird, nach dem Denar N. 170, auf Allius gerathen.

50) Gewicht 4.27 (Cohen p. XI), 3.85 Gr. (schön, Borghesi).

36.

ROMA. — Munzmeister: AVRelius (im Monogramm AR).

Denar, Quinar, Semis, Sextans mit Werthzeichen,

Fuss des Knpfers anscheinend nucial (ein Semis 11 Gr.).

Gepräge in Silber und Knpfer nnverändert. Sprache und Schrift: A (K. K.) oder A (Riccio Taf. 3 N. 5 Abdruck)

in Roma, A im Münzmeisternamen.

Selten 3.

X.

37.

ROMA. — Munzzeichen: B \*\*).

Denar. Gepräge nnverändert.

Selten.

so) Riccio cat. p. 22.

38.

ROMA. - Minzmeister: CN·CALPurnius\*).

Denar mit Werthzeichen 91).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: A in Roma (K. K.), sonst A.

l in der Bindung &.

X.

Selten \*. - RC. C.

\*1) Ich finde dieses Namens keinen vor dem Consul des J. 615 Cn. (so nach Cassiodor; L. nach Val. Max. 1, 3, 2) Calpurnius Piso (Drumann 2, 67), von dem dieser Denar recht wohl herrühren kann.

<sup>92</sup>) Gewicht 4.02 Gr. (frisch, Borghesi).

39.

ROMA. - Munzzeichen: D \*\*).

Denar 94).

Gepräge unverändert.

Selten.

<sup>96</sup>) Riccio mou. fam. p. 260.

<sup>34</sup>) Gewicht 3.72 Gr. (Borghesi).

40.

ROMA. — Münzmeister: CN DOmitius 16).

Denar mit Werthzeichen 66).

Gepräge unverändert.

Sprache and Schrift: X.

Λ (Borghesi).
Selten. — Zahlreich im Schatz von Badulato (Riccio cat. p. 84).

F (1). MC (2). FR. C. SC.

(4) Etwa Cn. Domitius L. f. L. n. Ahenobarbus Consul 562 oder Cn. Domitius

Cn. f. L. n. Aheuobarbus Consul 592.
<sup>56</sup>) Gewicht 3.60 Gr. (schön, Borghesi).

41.

ROMA. — Münzmeister: TALna (im Monogramm A. \*\*).

Denar, As, Semis, Quadrans, Sextans \*\*) mit Werthzeichen.

Fuss des Knpfers uncial (Durchschnitt von fünf Assen 26 Gr.).

Gepräge des Silbers: {Frauenkopf mit Flügelhelm. }
des Kupfers nnverändert.

Sprache und Schrift: L im Monogramm auf dem As; L Cohen auf dem mir nicht vorgekommenen Denar.

Selten 3.

") Borghesi bemerkt, daße einige Asse sicher Ä haben und sich bestimmt von denn mit dem gewöhnlichen Monogramm unterschidden; doch habe ich diese Asse nicht für sich aufzuführer gewagt, da der Unterschied in der Regel unbeschiet geblichen ist. Das Monogramm AT oder TA ist ganz ungewisser Ergünzung; das anderer gebürt den Isrenii Taisas, welche seit der Mitte des sechsten Jahrhunderts häufig beggenen.

98) Sextans Riccio cat. p. 128.

42.

ROMA. — Münzmeister: Q'Lutatius Cerco? oder Catulus? 10).

Denar mit Werthzeichen 100).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: L, nicht \( \mathbb{L} \) (nach dem Original im K. K. und dem Abdruck Riccio eat. Taf. 3 N. 13).

Selten 3. — Badulato (S. 412 A. 5). C (Cavedoni p. 254).

\*\*) Unbekannt. An Q. Lutatius C. f. C. n. Cerco Consul 513, Censor 518 xu denken verbietet sehon das Gewicht des Denars; und für Q. Lutatius Catulus den Yater des Consuls 652 ist derseibe zu alt. Verzi. N. 147.

100) Gewicht 3.95 Gr. (sehr schön, Borghesi).

43.

ROMA. - Munzmeister: MA..... (im Monogramm AA)101).

Denar, Quinar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen 1672).

Fuss des Kupfers uncial (ein As 20 Gr.). Gewicht des Denars 3.55 Gr. (vernutzt, Borghesi).

Gepräge in Silber und Kupfer unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Selten 2.

A auch im Stadtnamen (Borghesi).

101) Die Deutung Maximus ist wilikürlich.

108) Quinar Cohen Rev. num. franç. 1858, 52. Triens Riccio cat. p. 88.

44.

ROMA. — Munzmeister: P. MAEnius, auf dem Kupfer blofs MAE (Nomen im Monogramm) 100).

Denar, As, Scmis, Trieus mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers uncial (ein As 24 Gr.). Gewicht des Denars 3.87 Gr. (schön, Borghesi).

Gepräge uuveräudert; auf dem Kupfer runder Schild oder Patera über der Prora.

Sprache und Schrift: A im Stadtnameu, im Monogramm auf Silber A, auf Kupfer augeblich A.

Häufig. — F(2). RF. C (Cavedoni rip. p. 254). SA (1).

aus) Ob anch Denare blofs mit MAE vorkommen, wie Cavedoni rip. p. 102 angiebt, int zweifelhaft. — Riccio und Cohen führen nnter Coscilia 8. 9 Shnliebe Asse nad Semisse mit ME anf, piener den As aus Boxphesis und NOts, den Semis aus Notts Samminng, dieser beide Münzen nach Driginalen; aber die richtige Lesung des Monogramms seheint überall MAE. Boxphesi seherblich üm darüber: aush un dugicate coll ause della Maenia. La compagnia delle seude mi areva sedate da prima a leggrer ME. ancer qui, ma dopo che di Riccio mi ansierar che nel triente corrispondiere da lei posteduto p. 131 tan. 39 n. 5 è chiern la texine ME, mi è porte, che anche il mito asse non la ripiuti. — Die Maenier kommen im fünften und sechnen Jahrhundert mehrfach vor (z. B. C. Maenius P. f. P. n. Consul 415); der Münzmeister ist weiter nicht bekannt. Allecfalis könste man auch an die Maelier denken. Sehr alt sind diese Münzen wohl nicht, sehen wegen der Händigkeit den Denare.

45.

ROMA. — ÕPEMIus (im Monogramm O&V). As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen. Fuß uncial (Dürchschnitt von drei Assen 27 Gr.). Gepräge nnveräudert.

46.

ROMA. — Münzmeister: TP oder PT (im Monogramm P) <sup>184</sup>). As, Semis, Trieus, Quadraus, Sextans, Uncia mit Werthzeichen <sup>184</sup>). Fuß uncial (Durchsehnitt von drei Assen 28 Gr.). Gepräge unveräudert.

164) Häufig in Apulien. Riccio mon. di città Anm. 52.

106) Cohen Taf. 70, 4. 8. Riccio a. a. O.

47.

ROMA. — Munzmeister:  $\hat{S}(e) \times Q$  (uinctilius) 104).

Denar mit Werthzeichen 167).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: SX = Sextus.

X. A.

Selten. — MC (1).

100) Die gewöhnliche Ergänzung Quimetius ist zu verwerfen, da der Vorname Ser. bei den Quinetiern nieht, wohl aber bei den Quinetiliern vorkommt. Das Individuum ist nieht bekannt.

107) Gewicht 3.71 Gr. (schön, Borghesi).

48.

ROMA. — Milnzmeister: C·SCRibonius 108).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia mit Werthzeichen. Fuß des Knpfers nucial (Durchschnitt von fünf Assen 22 Gr.).

Gewicht des Denars 3.92 Gr. (frisch, Borghesi).

Gepräge in Silber and Kupfer unverändert.

Sprache und Schrift: X.

A and A (beides von mir gesehen).

Häufig. — F (6), MC (8), C. SC. COLL. SA (2). SF (1).

100) Vermuthlich entweder C. Seribonius (Cnrio) Aedil 558 (Liv. 33, 42. 34, 53), Prätor 561 (Liv. 34, 51), Curio maximus 580 (Liv. 41, 21; vergl. 33, 42) oder C. Seribonius Offizier 573 (Liv. 40, 31), wahrscheinlich des Vorigen Sohn. Die Häufigkeit des Denars spricht nicht für ein besonders bohes Alter.

49.

ROMA. - Minzmeister: GRacus? 109).

Denar mit Werthzeichen 116).

Gepräge nnverändert.

Sprache und Schrift: G bezeugt von Borghesi (dec. 8, 5) und Cavedoni (rip. p. 128); auch dafür C (K. K.).

A (Borghesi und Cavedoni; das Berliner Exem-

plar ist nicht dentlich).

Κ.

Fabrik: ähnlich dem Denar N. 51.

Selten 2.

<sup>109</sup>) Die Ergänzung beruht darauf, dass dies der einzige mit Gr anfangesde römische Name ist, der im sechsten Jahrhundert vorkommt, wo ihn z. B. die Consuln 516. 539 führten.

110) Gewicht 3.51 Gr. (wohl erhalten, Borghesi).

50.

ROMA. — Munzmeister: TE (im Monogramm E).
Triens mit Werthzeichen

Fuss des Kupfers anscheinend uncial.

Gepräge unverändert.

51.

ROMA. — Minzmeister: Ĉ VARo auf einigen Denaren und allen Quinaren und einem Borghesischen As, VAR auf den übrigen Denaren, VARO sonst auf dem Kupfer (VAR durchaus im Monogramm) <sup>111</sup>).

Denar, Quinar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia sämmtlich mit Werthzeichen 112).

Fuss des Kupfers uncial (Durchschnitt von sechs Assen 25.5 Gr. <sup>18</sup>). Gewicht des Deuars 4 (C. VAR, sehr schön, Borghesi); 3.78 Gr. (VAR, vernutzt. Borghesi).

Gepräge in Silber und Kupfer unverändert.

Sprache und Schrift: A im Stadtnamen; im Münzmeisternamen A auf dem Silber. A auf dem Kupfer.

X.

Denar mit VAR selten. — SA (1).

- C. VAR selten 2. — MC (1).

Quinar - selten 2. —

11) Man pflegt diese Minzen nach Borghesis (dec. 3, 3) Vorgang gewöhich dem bei Cannae geschlagene Consul des J. 588 C. Terentius C. f. M. n. Varro zu geber; allein ein zwingender Grund dafür fehlt, ja das Kapfer wenigstens kann nicht vor 537 geschlagen sein, da der Fain desselbes uncial ist. Eher gebören sie einem sonst nabekannten Sohn oder Ehale des Consuliars.

115) Die Zusammengehörigkeit der Stätcke mit VAR und derjenigen mit C. VAR kann bestritten werden; zu beachten ist anch, daß sonst in dieser Epoche Vor- und Beiname nicht leicht allein sich beisammen fünden (8, 456).

<sup>113</sup>) Schwerlich mit Recht wird der As von Borghesi dec. 3, 3 für sextantar erklärt; s. die Wägungen.

52.

ROMA. — Münzmeister: VALeriss (im Monogramm VA). As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia mit Werthzeichen. Fuß des Knpfers uncial (Durchschnitt von führ Assen 25 Gr.). Gepräge unwerändert.

53.

ROMA. - Mtinzmeister: P.PAETVS ").

Denar mit Werthzeichen 115).

Genräge nnverändert.

Sprache und Schrift: P beständig 116).

Α.

Nicht häufig. - RC. F (2). MC (11). RF. C. COLL.

119 Nach der beiden Briddern P. Allius Q. f. P. a. Palius Cossul 558, Consor 55 and Sex. Allius Q. f. P. a. Palius Catas, Cossul 566, Cessor 560 and dem Sohn des enteres, Q. Allius P. f. Q. a. Paetus Cossul 567 kommen die Asiir Paeti infine vieter vor. Unser Denar scheint kaum dem Consul des J. 553 beigelegt werden zu dürfren, sondern mag eher von einem sonst unbekannten Sohn desselben und Bruder des Consuls 567 geschlägen sein. An die Astroniir Paeti darf wohl nicht gedacht werden, objeicht der Voranne Publius anch bei linhen vorkommit; dem das Geschliecht der Astronier ist zwar nachweislich alt (N. 22), das Haus der Paeti wird aber erst spät genannt.

118) Gewicht 3.85 Gr. (frisch, Borghesi).

114) Nach den Originalen und Borghesi dec. 16, 9.

54.

ROMA. - Mtinzmeister: Sp. AFRAnius 117).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen. Fuß des Knpfers uneial (Durchschnitt von vierzehn Assen 23 Gr.).

Gepräge in Silber: Franchkopf mit Flügelhelm.
Biga mit Victoria.

in Kupfer nnverändert; neben der Prora in der Regel Delphin. Sprache und Schrift: X.

A oder selten A (beides von mir gesehen) in Roma, A in Afra.

Fabrik: zum Theil fast barbarisch (Riccio cat. p. 32). Sehr ähnlich den Münzen des P. Sulla (N. 68) und L. Saufeius (N. 96). Häufig. — F (1). MC (13). RF. C. SC. SA (2).

117) Das afranische Geschlecht begegnet schon im sechsten Jahrhundert als senatorisches (Liv. 39, 23, 55; vergl. 43, 18); Sp. Afranius aber ist weiter nicht bekannt.

55.

ROMA. — Münzmeister: C'ANTESTIus 118).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von sechs Assen 23 Gr.). Gewicht des Denars 3.81 (C. ANTE auf der Vorderseite, sebön, Borghesi), 3.75 Gr. (C. ANTESTI auf der Rückseite, sebön, Borghesi). Gepräge in Süber und Kupfer unverändert; Hund auf der Rück- oder

Vorderseite, je nachdem C. ANTESTI auf Vorder- oder Rückseite steht.

Sprache und Schrift: X.

A gewöhnlich; auch A (Borghesi).

Häufig. — RC. F (5). MC (17). RF. FR. C (vergl. Cavedoni rip. p. 256).
SC. SF (2).
<sup>13</sup> Kann C. Antistius Labeo sein, der im J. 587 mit andern Senatoren nach

Makedonien geschickt ward (Liv. 45, 17; Drumann 1, 56).

56.

ROMA. — Munzmeister: M·ATILIus (oder ATILius) SARANus, auf dem Kupfer blofs M·ATILI 112).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von zwölf Assen 22 Gr.). Gewicht des Denars 4 Gr. (schwerster von sechs sehr schönen, Borghesi).

Gepräge in Silber und Kupfer unverändert.

Sprache und Schrift: L deutlich auf Silber und Kupfer.

X.
A, selten A in Roma, sonst A.
Saranus ohne Consonantengemination.

Fabrik: ähnlich den Denaren des Q. Marcius Libo (N. 84), L. Sempronius (N. 97; Cavedoni ann. 1849 p. 208).

Häufig. - F (3). MC (5). RF. FR. C. SC. COLL. SA (4). SF (1).

<sup>10</sup>) Das Haus der Sarrani, später Serrani, vom Geschlecht der Atilier, bestand wenigstens seit dem hannihalischen Kriege. Der Mützmeister kann M. Atilins Serranus, der im J. 564 mit zwei Prätoriern IIIeir och det, war (Liv. 37, 45. 57), oder gleichnamige Prätor 580 (Liv. 41, 21) oder auch M. Atilins Prätor 602 (Appian Hisp. 58) sein.

57.

ROMA (fehlt auf der Unze). - Munzmeister: SARanus 120). Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Uncia mit Werthzeichen. Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von sechs Assen 24 Gr.).

(Frauenkopf mit Flügelhelm. Gepräge des Silbers: Biga mit Victoria.

des Kupfers unverändert; nur auf der Unze Elephant statt der Prora.

Sprache und Schrift: A (nach Cavedoni auch A) in Roma; A regelmäßig, A selten (K. K.) in Sar auf Silber und Kupfer.

× Häufig. - F(2). MC(5). RF. C. SF(1).

180) Vergl. N. 56. Diese Reihe scheint jünger.

58.

ROMA. — Milnzmeister: AVrelius RVF... III).

Denar mit Werthzeichen 1919).

Gepräge: Frauenkopf mit Flügelhelm.

Sprache und Schrift: X.

Selten. - F (1). MC (2).

121) Sonst unbekanntes Hans.

127) Ein Exemplar wiegt 4.16 Gr. (Rev. nnm. 1856 p. 343).

59. (J. Roms 550—560).

ROMA. — Milnzmeister: M·BAEBlus O·F·TAMPILus 130).

Denar mit Werthzeichen 138).

Gepräge: Frauenkopf mit Flügelhelm.
Quadriga mit Apollo, Lorbeerzweig und Bogen und Pfeil haltend.

Sprache und Schrift: L gewöhnlich, selten L (München). A durchaus.

X.

Häufig. - F (8). MC (40). RF. FR. C. SC. COLL. SA (6). SF (1).

125) Der Urheber dieser Münzen kann nicht füglich ein anderer sein als der jüngere Sohn des Münzmeisters von N. 23 M. Baebins Q. f. Cn. n. Tamphilns (capit Fasten), Triumvir zur Gründung der Colonie Sipontam 560 (Liv. 34, 45) und vermuthlich in demselben Jahre Volkstribun (lex agr. v. 43), Prätor 562 (Liv. 35, 10), Consul 573.

125) Der As mit M. BAEBI ist verdächtig. Cohen p. 57.

60.

ROMA. - Milnzmeister: BAL 134).

As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fnfs uneial (Durchschnitt von vier Assen 27.5 Gr.). Gepräge unverändert.

Sprache and Schrift: A.

<sup>136</sup>) Es ist ungewifs, ob BALôus oder BALa anfzulösen ist und ob im ersteren Falle die Münze einem Acilier gehört oder vielmehr einem Naevier, in deren Geschlecht dies Cognomen älter scheint (Liv. 45, 13), als in dem acilischen.

61.

62.

ROMA. — Münzmeister: METellus (im Monogramm NE) 128). Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fnfs?

Gepräge unverändert; Wappen makedonischer Schild.

<sup>138</sup>) Wegen der Münzen angeblich mit ME siehe N. 44.

ROMA. — Münzmeister: A·CAEcilius 136).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit, Unze ohne Werthzeichen 127).
Fuß uncial (Durchschnitt von dreizehn Assen 26 Gr.).

Gepräge des As bis Sextans unverändert.

der Unze: {Frauenkopf. {Inschrift im Kranz.

<sup>136</sup>) Ein plebeischer Aedil dieses Namens wird im J. 565 erwähnt (Läv. 38, 35); die A. Caecinac, denen man gewöhnlich diese Münzen giebt, waren, als sie goprägt wurden, noch nieht in Rom eingebürgert (Borghessi bei Riccio p. 40).

127) Unze Riccio cat. p. 53 n. 15, wo als Inschrift, in Folge eines aus seinem früheren Werke fortgepflanzten Fehlers, C. CAE angegeben ist.

63.

AOMA (fehlt anch; Riccio cat. p. 206). — Münzmeister: VNI 138). Semivictoriatus oder Anderthalbsesterzstück? Qninar? 138) ohne Werthzeichen. Gepräge: Apollokopf mit Lorbeerkranz.
Victoria das Tropäon kränzend.

Selten 2. (Victoria das Tropãon kränzen

12) Nach der Vermuthung Borghesis (dec. 17, 5) gebören diese Münzen dem Claudius Unimanns Prätor 606 (Oros. 5, 4; Florus 1, 33 Jahn; Victor vir. ill. 71); und dieser Vernuthung gemäß ist die Münze hieher gestellt worden. Wenn es indeis sich bestätigen sollte, daß der Stadtname zuweilen anf ihr fehlt, so würde sie beträchtlich später fallen.

12) Die Sorte, der diese Münze angehört, sie ebenso wenig wie ihre Epoche mit Sicherheit zu bestimmen. Ist Borgheis Anschlich ther das Alter der Münze richtig, so kann sie nur als Semivictoriatus angeschen werden, da der Quinze rest van mis 50 diese Gepräge anankan; in diesen Fall würde dies der einzige mit einem Münzmeisternamen bezeichnete Semivictoriatus sein. Ist dagegen die Münze fünger, so kann sie entweder Anderthalbessterzatick (N. 199) oder Quinze sein. Das Gepräge padat für beide Sorten and anch das Gewicht – 1.78 (K. N.; 1.34 dür. (Borgheis) — entscheidet nicht; für die lettere Annahme spricht die Auffändung dieses Stücken unter anderen Quinzera bei Vallenen (8, 400 A. 105).

64.

ROMA. — Münzmeister: C·SAX oder SAX 100).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fußs nncial (Durchschnitt von sechs Assen mit C. SAX 28, von sieben mit SAX 26 Gr.).

Gepräge unverändert.

<sup>130</sup>) Möglicher Weise C. Cluvins Saxula Prätor 581 (Liv. 41, 28. 42, 1. 44, 40. Borghesi dec. 1, 5).

65.

ROMA. — Munzmeister: L. COILinus III).

Denar mit Werthzeichen 1811).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: A.

X.

Selten. — C.

184) Ein L. Coelius kommt im J. 585 vor (Liv. 43, 21).

133) Gewicht 3.25 Gr. (beschädigt, Borghesi).

66.

ROMA. — Munzmeister: P.BLASio 138).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fuß nncial (Durchschnitt von sieben Assen 23 Gr.).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: L.

<sup>139</sup>) Ein P. Cornelins Blasio kommt vor im J. 584 (Liv. 43, 5. 45, 13). — Der As mit C. BLAS beruht, wie es scheint, nur auf Morelli Corn. Taf. 1, 3 und dürfte verlesen sein.

67.

ROMA. — Münzmeister: ČINA 184).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fuß uncial (Durchschnitt von elf Assen 25 Gr.).

Gepräge nnverändert.

Sprache und Schrift: Cina ohne Consonautengemination.

134) Vor L. Cornelius Cinna Consul 627 kommt keiner dieses Cognomens vor.

68 (J. Roms 560?).

ROMA. — Münzmeister: P·SVLA 180).

Denar, As, Semis, Triens mit Werthzeichen.

Fnís des Kupfers uncial (Durchschnitt von elf Assen 22 Gr.).

Gepräge des Denars: Franenkopf mit Flügelhelm.
Biga mit der Victoria.

des Kupfers unverändert; auf dem As zuweilen in der Volnte der Prora ein weiblicher Kopf (Sibylle? Borghesi dec. 2, 2).

Sprache und Schrift: L anser der Bindung; in der Bindung meistens SVA, einzeln SVA.

> . .

Sula ohne Consonantengemination.

Fabrik: vergl. N. 54.

Häufig. — RC. F (5). MC (14). RF. FR. C. SC. SA (6).

<sup>139</sup> Es werden in älterer Zeit nur zwei P. Cornelli Sullas genannt: der Urgrofs-vater des Dictators Pristor 542, der zuent diesen Reinamen – ob in der Jagend oder ent im Alter, wissen wir nicht – annahm (Drumann 2, 427), und dessen Sohn Prästor 568 (Liv. 39, 6. 8. Drumann 2, 428). Wahrscheinlich gehören diese Münzen dem Letzteren (Borghesi dez. 2, 2).

69.

ROMA. — Minzmeister: L. CVPiennius (?) 196).

Denar mit Werthzeichen 187).

Gepräge unverändert; Wappen Füllhorn.

Sprache and Schrift: L.

A, nicht A.

Nicht häufig. - RC. F (3). MC (4). RF. FR. C. SC. SA (6). SF (1).

136) Ganz unbekannt und nicht einmal ganz sieher zu ergänzen. Dass der Name auf copia anklang, schlois Borghesl (dec. 10, 2) mit Wahrschelnlichkelt aus dem Füllhorn; minder gewiss ist, ob gerade an die erst in der letzten republikanischen Zeit vorkommenden Cupiennii zu denken ist.

12:) Gewicht 3.85 Gr. (frisch, Borghesi).

70.

ROMA. - Munzmeister: C. CVPiennius (?).

Semis, Quadrans? mit Werthzeichen 156).

Fuss nucial oder semuncial.

Gepräge unverändert.

<sup>136</sup>) Semis angezweifelt von d'Ailly (bei Cavedoni rip. p. 266) als verwechselt mit einem Semis mit C. CVR; aber das von Ricelo Taf. 6 N. 14 facsimilirte Exemplar ist deutlich. Der Quadrans nur bekannt aus Ramus 2, 49, wo P. CVP gelesen wird; ob mit Recht, steht dahin.

71 (J. Roms 600).

ROMA. - Milnzmeister: C. CVRiatius TRIGEminus; auf dem Kupfer blofs C · CVR 189).

Denar, Semis, Triens mit Werthzeichen 140).

Fuß des Knpfers eher uneial als semuncial.

(Frauenkopf mit Flügelhelm. Gepräge des Silbers:

Quadriga mit einer weiblichen Gottheit, die von der Victoria gekränzt wird.

des Knpfers unverändert (hier Victoria nicht auf der Prora). Sprache und Schrift: X.

Hänfig. - F (1). MC (3). RF. C (Cavedoni p. 254). COLL. SA (4).

189) Diese Reihe, das Vorbild der von dem jüngeren gleichnamigen Münzmeister geschlagenen N. 234, rührt wahrscheinlich her von dem Volkstribun 616 C. Curiatins 'homo omnium infimus' (Cic. de leg. 3, 9, 20).

140) Drei Semisse Riccio cat. p. 82 n. 5. 6. 7, Triens Cohen p. 119 ohne F.

72.

ROMA. — Münzmeister: FLAVS 161).

Denar mit Werthzeichen.

Fraueukopf mit Flügelhelm. Biga mit Diana, darüber Halbmond.

Sprache und Schrift: L.

X.

Fabrik: von den Denaren des Purpureo N. 75 und des A. Spnri . . . N. 98 nur dnrch die Aufschrift verschieden (Borghesi dec. 2, 4).

Häufig. - RC. F (6), MC (9), RF, FR. C. SC. COLL, SA (4),

141) Borghesi (dec. 2, 3) erkennt darin den Prätor des J. 570 C. Decimius Flavus (Liv. 39, 32. 39), was richtig seiu kann.

73.

ROMA. - Munzmeister: L. FVRlus 143).

As, Triens mit Werthzeichen 145).

Fuss angeblich uncial (nach Riccio ein As 24 Gr.).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: V nach Riccio mon. fam. Taf. 21, Fur. 6. 7.

142) Vergl. L. Furius Sp. f. Sp. n. Purpureo Consul 558.

143) Der Denar des L. Furius Brocchus N. 286 kann zu diesem Kupfer nicht gehören, da in der Zeit, der er angehört, gar keiu Kupfer geschlagen ward.

74.

ROMA. - Munzmeister: Sp. FVrius 141).

Triens mit Werthzeichen.

Fuß?

Gepräge nnverändert.

144) Nur durch Riccio beglaubigt, der selber, gegeu seine Tafel, S. PVR liest, uud ganz unsicher.

75.

ROMA. — Münzmeister: PVRpureo 146).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeicheu.

Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von vier Assen 26 Gr.). (Frauenkopf mit Flügelhelm.

Gepräge des Denars: Biga mit Diana, den Halbmond auf dem Haupt.

Wappen Purpurschnecke.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Fabrik s. N. 72.

Häufig. - F (2). MC (12). RF. FR. C. COLL. SA (2).

11) Za nufterschelden von den Münzen mit der gleichen Anfestrift im Monzumn (N. 29), während bier an dem Denar PUR, auf dem Kupfer PUR etcht (Borghesi bei Riccio p. 95). — Wenn diese Münzen denen des Flavus N. 72 gleichzeitig sind, so können sie nicht vool von dem Goussi 1558 L. Furius Purpurero geschäugen sien, sondern eter von dessen gleichnamigem Sohne (Liv. 31, 29; Borgheid dec. 2, 4).

76 (um J. Roms 600).

ROMA. — Münzmeister: L. Hostilius TVBulus 144).

Fuß?

Gepräge: Inschrift im Lorbeerkranz statt der Prora.

Sprache und Schrift: L deutlich.

<sup>146</sup>) Vermuthlich derjenige L. Hostilius Tubulus, der 612 Prätor war (Cic. ad Att. 12, 5, 3) und 613 ins Exil ging (Cic. de fin. 2, 16, 54. 4, 28, 77).

77.

ROMA. - Munzmeister: L. ITI... ur).

Denar mit Werthzeichen 146).

Gepräge unverändert. Sprache und Schrift: L.

Χ.

Selten 3. — F (1). RF.

147) Weder der Name der Itier noch ein anderer mit Iti oder Itti anfangender kommt anderweitig vor.

168) Gewicht des Denars 4 Gr. (sehr gut, Borghesi). — Der angebliche As mit L. ITI und neben der Prora dem Halbmond, semnnetalen Gewichts (Riccio cat. p. 99), ist augenscheinlich ein As des Q. Titius N. 213.

78.

ROMA. — Munzmeister: Ĉ·IVNIus C·F, auf dem Kupfer bloß Ĉ·IVNI<sup>us</sup>).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Unze mit Werthzeichen. Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von acht Assen 25 Gr.) <sup>16</sup>). Gepräge in Silber und Kupfer unverändert. Sprache und Schrift: A.

Häufig. - F (4). MC (12). RF. C. SC. SA (1).

149) Unbekannt.

150) Gewicht des Denars 4.05 Gr. (sehr gut, Borghesi).

79.

ROMA. - Münzmeister: M·IVNlus 151).

Denar mit Werthzeichen 153).

Genräge unverändert: Wappen Eselskopf.

Sprache und Schrift: X. A.

Häufig. — RC. F (8), MC (26), RF. FR. C. SC. SA (2).

151) Mit weit mehr Wahrscheinlichkeit sneht Friedländer (in Köhnes Ztschr. 2, 194) in dem Wappen der Vorderseite (Eselskopf) das Cognomen Silanus als Cavedoni (rip. p. 94. 245) das Cognomen des Consuls 576 M. Iunius M. f. L. n. Brutus. Der Münzmeister ist wohl nicht M. Iunius Silanus Prätor 542 (Drumann 4, 45; Borghesi ann. 1849 p. 7), sondern eher ein sonst nicht bekannter Sohn oder Enkel desselben, da der Denar, zumal bei seiner Häufigkeit, schwerlich viel älter ist als 600.

152) Gewicht 3.85 Gr. (sehr gut, Borghesi).

80.

ROMA. — Minzmeister: C. TALNa (im Monogramm AV) 183). Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: Frauenkopf mit Flügelhelm.

Sprache und Schrift: X.

Häufig. — F (2). MC (3). RF. C. SC.

183) Unbekannt. Die ältere Anflösning C. ATIL, die noch Cavedoni (rip. p. 54) gegen Borghesi (dec. 5, 5, p. 13) festhält, scheint mir unmöglich. Der Münzmeister ist unbekannt, wie denn überhanpt C. Inventii selten vorkommen: C. Inventius Labeo, den die älteren Verzeichnisse aufznführen pflegen, beruht auf einer falschen Lesung bei Livins 33, 22, wo jetzt aus Handschriften Cn. Ligurius hergestellt ist; der Rechtsgelehrte C. Iuventius, Schüler des P. Mneius (Dig. 1, 2, 2, 42) ist zn jung, um als Urheber dieses Denars zu gelten.

81.

ROMA. - Milnzmeister: CN·LVCRetius TRIO 114). Denar mit Werthzeichen 155).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: L.

X. A.

Häufig. — RC. F (10). MC (19). RF. FR. C. SC. COLL. SA (2). SF (3).

154) Dieses Haus ist nur bekannt durch diesen Denar und den jüngeren N. 249. 165) Gewicht 3.95 Gr. (frisch, Borghesi).

82.

ROMA. — Munzmeister: C. MAIANIus 100).

Denar, As 187), Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von achtzehn Assen 25 Gr.).

Gepräge des Denars: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Victoria.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X

Häufig. — F (6). MC (8). RF. C. SC. SA (2).

156) Anderweitig nicht bekanntes Geschlecht.

167) Auch der As Riccio Aemilia 1, angehlich mit M. AIM, schwer 24.95 Gr. (= 28 trapp. Riccio brieflich; oben S. 444), ist nach d'Ailly, der die Münze selher untersnehte, nichts als ein schlecht erhaltener As des C. Maianius (Mittheilung von Borghesi).

83.

ROMA. — Münzmeister: L. MAMILIus 158).

As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fnss reichlich uneial (Durchschnitt von vier Assen 30 Gr.).

Gepräge unverändert; auf der Prora Odysseus am Stabe. Sprache und Schrift: L.

158) Nach Olivieri (fond, di Pesaro p. 50) steht auf dem As MAMIL, nach Borghesi (dec. 4, 2 p. 8) auf demselben Exemplar C. MAMILI; der Triens des K. K. hat dentlich L. MAMILI. Riccio, dem Cohen folgt, giebt durchgängig C. MAMILI; aber anf dem cat. Taf. 5 N. 15 facsimilirten Exemplar ist der Vorname und anf dem andern (p. 134) der Name überhaupt nicht zu erkennen. - Die Mamilier gelangten schon im fünften Jahrhundert zum Consniat; das Individuum ist nicht zu bestimmen.

84.

ROMA. - Mtinzmeister: O·MARCius LIBO 110).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Unze mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von zwölf Assen 25 Gr.) 169). Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: A in Roma, A in Marc.

х.

L, nicht L.

Häufig. — RC. F (6). MC (11). RF. FR. C. SC. SA (2). SF (1).
150) Sonst unbekanntes Haus.

160) Gewicht des Denars 4 Gr. (frisch, Borghesi).

85.

ROMA. — Munzmeister: Q·MARlus 161).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen. Fuß uncial (Durchschnitt von zwei Assen 25 Gr.).

Gepräge unverändert.

<sup>161</sup>) Unbekannt.

86.

ROMA. — Münzmeister: P.MATienus? 163).

Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß?

Gepräge unverändert.

165) Vergl. N. 32. Einen P. Matienus Kriegstribun 549 nennt Liv. 29, 6; diese Münze ist indess jünger.

87.

ROMA. — Münzmeister: Ö·MINVcius RVFus 168).

Denar, Quadrans mit Werthzeichen.

Fus des Kupfers? 164).

Gepräge unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Hänfig. — RC. F (5). MC (11). FR. C. SC. COLL. SA (3).

169) Diesen Namen führen der Consul des J. 557 und sowohl der Vater der beiden Brüder, die im J. 637 im Auftrag des Senats den genuatischen Schiedsspruch fällten, als anch der ältere dieser Brüder selbst.

164) Gewicht des Denars 3.85 Gr. (frisch, Borghesi).

88 (um J. Roms 600).

ROMA. — Munzmeister: CARBO auf dem Quadrans, CARB auf Denar und Semis 168).

Denar, Semis, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers?

(Frauenkopf mit Flugelhelm.

Gepräge des Denars: Quadriga mit Jupiter, Blitz und Scepter haltend.

des Kupfers unverändert; auf dem Semis über der Prora
ein Stern 1810).

Sprache und Schrift: X.

Häufig. — F (8). MC (17). RF. FR. C. SC. SA (3). SF (1).

<sup>189</sup>) Wahrscheinlich der Vater des C. Carbo Volkstribuns 623, Consuls 634, des Ca. Carbo, rermathlich des Consuls 641, and des M. Carbo Minzmeisters von N. 157 (s. d.). Der Prätor des J. 586 C. Papirius Carbo (Liv. 44, 17. 45, 12) scheint nicht der Vater, sondern cher der Großvater der drei Genannten zu sein.

<sup>168</sup>) Ob auf dem Quadrans dasselbe Wappen sich findet oder ein Blitz, steht dahin. Riccio p. 164 n. 8. 9; Cohen p. 241 n. 8. 9. Den Stern bezengt anch Borghesi dec. 17, 6 p. 49.

89.

ROMA. — Münzmeister: TVRDus 167).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fus des Kupfers uncial (Durchschnitt von siebzehn Assen 22 Gr.). Gepräge unverändert.

187) Das Haus der Papirii Turdi wird erwähnt bei Livius 41, 6 nnd Cic. ad fam. 9, 21, 3.

90.

ROMA. — Munzmeister: NATa 164).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Unze \*\* mit Werthzeichen.
Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von sieben Assen 25 Gr.).

(Frauenkopf mit Flügelhelm.

Gepräge des Denars: Biga mit Victoria.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

A (nach Cavedoni rip. p. 241 auch A) im Stadtnamen, neben A in Nat. Häufig. — F (2). C. SA. SF (1). Auch in Montecodruzzo und anderswo werden diese Denare nicht gefehlt haben, aber von den jüngeren mit NATTA (N. 158) nicht unterschieden worden sein.

<sup>168</sup>) Die *Pinarii Nattae* kommen vom vierten Jahrhundert an vor.
<sup>169</sup>) Unze Riccio cat, p. 158.

91.

ROMA. — Mtinzmeister: Q·PLAET orius 170).

Semis mit Werthzeichen.

Fuss?

Gepräge unverändert.

<sup>199</sup> Es ist zweifelhaft, ob die Lesung richtig ist; das einzige bekannte Exemplar dieses Semis ist das aus dem Kabinet Trivultio in Mailand an Riccio mitge theilte. Senatorische Ptaetorii sind seit dem sechsten Jahrhundert nachzuweisen; ein Quintus kommt sou
ß nicht vor.

92.

ROMA. — Münzmeister: C.PLVTlus in).

Denar mit Werthzeiehen 172).

Gepräge unverändert.

Sprache und Sehrift: X.

L

Häufig. - F (5). MC (17). RF. FR. C. SC. COLL. SA (4).

171) Sonst nicht bekanntes Geschlecht. Nicht richtig wird es mit dem der Plautii oder Platii identificirt.

172) Gewicht 3.73 Gr. (schön, Borghesi).

93.

ROMA. — Münzmeister: L. POMPonius (in der Bindung EO/N) 127).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeiehen.

Fuss uneial (Durchschnitt von vier Assen 25 Gr.).

Gepräge unverändert.

<sup>178</sup>) Da mit Ansnahme eines ganz vereinzelt stehenden L. Pompeius (Liv. 42, 65) dieser Vorname bei dem Geschlecht der Pompeier nicht vorkommt, mehrfach aber bei den Pomponiern, so ist die hergebrachte Ergänzung Pomp(cius) wohl falsch.

94.

ROMA. — Munzmeister: Ĉ·CATO 174).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: Fraueukopf mit Flügelhelm.
Biga mit Victoria.

Sprache und Schrift: X.

o kleiu uud so: To gestellt (Cavedoni p. 245). Häufig. — F (7), MC (31), RF. FR. C. SC. COLL. SA (6), SF (1).

174) Es findet sich dieses Namens vor Sulla kein Porcler als C. Porcius M. f. M. n. Cato Consni 640; der Denar aber scheint älter. Der von Cavedoni (rip. p. 245) beigebrachte Hostllius Cato, der unter den Prätoren 547 bei Liv. 27, 35, 1. 36, 10 und wieder 31, 4, 3 und 38, 55 genannt wird, heißt in der ersten Stelle T., in der zweiten C., in der dritten und vierten L.; letzteres scheint richtig nnd namentlich C. nur durch Verwechselung mit dem 27, 35, 2, 14 erwähnten C. Hostilius (Tubulus) in den Text gekommen zu sein.

95.

ROMA. — Munzmeister: Ĉ·RENIus 178).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. }
Biga von Böcken mit einer Frau in der Stola, Stab und Geissel führend. - Borghesi (a. a. O.) sucht darin die spartanische "Hoa alvoquivoc: allein wie käme diese auf die römische Münze? Eher möchte die räthselhafte Iuno caprotina hier dargestellt sein. Auch die Ableitung der Rennii von dem griechischen Glossenwort beir = Schaf ist schwerlich den Alten zuzutrauen.

Sprache und Schrift: X.

Consonantengemination scheint zu fehlen.

Fabrik: ähnlich dem Denar des Sex. Po. Fostlus N. 159 (Cavedoni rip. p. 247).

Häufig. — RC. F (11). MC (23). RF. FR. C. SC. COLL. SA (9). SF (2). 175) Sonst nicht bekanntes Geschlecht, jedoch vielleicht mit dem in der Kaiser-

zeit einzeln vorkommenden der Rennier zu identificiren (Borghesl dec. 7, 3).

96.

ROMA. — Munzmeister: L. SAVFeius 176).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers uneial (Durchschnitt von neun Assen 24 Gr.).

Gepräge des Denars: Frauenkopf mit Flügelhelm.

des Kupfers unverändert; auf dem As Mond über der Prora.

Sprache und Schrift: L durchgängig. X.

Fabrik: vergl. N. 54.

Häufig. — RC. F (4). MC (11). RF. C. SC. COLL. SA (3). SF (3).
116) Als römisch-senatorisches kommt dies Geschlecht sonst erst in der Gracchen.

zeit vor, wohl aber schon früher auf sehr alten praenestinischen Inschriften.

97.

ROMA. — Munzmeister: L. SEMPronius PITIO<sup>177</sup>) auf dem Denar und einigen Assen (sehr selten auf dem As SEMPR statt SEMP; Riccio m. f. p. 204); auf den übrigen Assen und allen Theilmünzen bloß L. SEMP.

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fus des Kupfers uncial (Durchschnitt von dreizehn Assen 23 Gr.) <sup>178</sup>). Gebräge in Silber und Kupfer unverändert.

Sprache und Schrift: L gewöhnlich; auf zwei Denaren des Wiener Kabinets indeß deutlich L.

Γ in mp in der Bindung, Γ in Pitio.
 Λ.

Häufig. - F (2). MC (11). RF. FR. C. SC. SA (5). SF (1).

177) Sonst unbekanntes Haus.

178) Gewicht des Denars 4 Gr. (Borghesi).

98.

ROMA. — Münzmeister: A·SPVRI.... 179).

Denar, Triens mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers angeblich uncial.

Gepräge des Denars: Frauenkopf mit Flügelhelm.

Geprage des Denars: (Biga mit Diana, deu Halbmond auf dem Haupt (vergl. N. 3 A. 42).

des Triens unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Fabrik: s. N. 72.

Häufig. — F (4). MC (7). RF. C. SC. SF (1).

179) Man kann an Spurius oder Spurius/nja denken, obwohl keines dieser übrigens gesicherten Geschlechter als senatorisches der Republik nachweisbar ist; das der Spurilier, welchem die Minaen jetzt gegeben zu werden pfiegen, ist hisher nur ans falschen Inschriften belegt worden.

99.

ROMA. — Minzmeister: M·TITINIus 180).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans, Uncia mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers reichlich uneial (Durchschnitt von fluf Assen 31 Gr.)<sup>1st</sup>). Gepräge unveräudert.

<sup>180</sup>) Dieses Namens finden sich M. Titinins Curvus Volkstribun 561 (Liv. 35, 8), Prätor 576 (Liv. 40, 59); ein Offizier im sicilischen Anfgebot des J. 651 (Diodor p. 532 Wess.); ein Correspondent Ciceros (Sneton de rhet. 2). Von dem Erstgenannten können dieses Münzen füglich herrühren.

<sup>181</sup>) Schwerlich sextantar, wie Borghesi dec. 17, 6 p. 48 annimmt. Vergl. S. 425, 449.

0. 120. 110

100.

ROMA.

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm; daneben Urne?}
Quadriga mit Jupiter, Palmzweig und Blitz halteud.

Quadriga mit

Spraehe und Schrift: \*.
Selten \*.

101.

ROMA. — Munzmeister: C. ABVRIus ČEMinus 183).

Denar, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen 188). Fuß des Kupfers eher uncial als semuncial.

Genräge in Silber: (Frauenkopf mit Flügelhelm.

Quadriga mit Mars.

in Kupfer unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Häufig. - F (3). MC (7). RF. FR. C. SC. COLL. SA (4). SF (1).

<sup>183</sup>) Vielleicht C. Abnrius, 588 Gesandter nach Karthago (Liv. 42, 35).

188) As verdächtig (Cohen p. 2).

102.

ROMA. — Munzmeister: M·ABVRlus M·F·GEMinus auf Quadrans und Uneia; auf dem Denar M·ABVRI·ĞEM, auf Semis und Sextans blois M·ABVRI<sup>181</sup>).

Denar, Semis, Quadrans, Sextans, Uncia mit Werthzeichen 185).

Fuß des Kupfers eher uncial als semuncial (Semis 5 Gr., schwerster Quadrans 9 Gr.).

Gepräge in Silher: Franenkopf mit Flügelhelm.

in Knofer unverändert.

an Kupier unvers

Sprache und Schrift: X.

Häufig. - RC. F (2). MC (16). RF. FR. C. SC. SA (4).

Ein M. Aburius war 567 Volkstribun (Liv. 39, 4), 578 Prätor (Liv. 41, 14. 15).
 Semis im K. K., Sextans Riccio primo suppl. p. 3.

## 103.

ROMA (fehlt znweilen anf dem Quadrans: Borghesi dec. 8, 4 p. 11). —

Münzmeister: L'ANTEStius GRAGulus, auf einigen Quadranten
und allen Sextanten blofs L'ANTES 46,

Denar, Triens, Quadrans, Sextans, Unze; Werthzeichen fehlt auf der Unze und zuweilen auf dem Quadrans (Rauch in Kühnes Ztschr. 2, 141) <sup>37</sup>).

Fuss des Knpfers uneial oder semuneial.

Gepräge in Silber: Frauenkopf mit Flügelhelm.

in Kupfer unverändert; auf dem Triens und einigen Quadranten auf der Prora Krähe.

Sprache und Schrift: 

deutlich und durchgängig.

Fabrik: Avers dieses Denars (GRAG) und Revers von N. 102 (M. ABVRI) gekoppelt in zwei Exemplaren, wovon eines gefuttert (Riccio Abur. n. 4). Ein dritter Denar der Art in München.

Häufig. — RC (von heiden Antestiern verhältnifsmäßig sehr viele).
F (10). MC (41). RF. FR. C. SC. COLL. SA (8). SF (1).

186) Wegen des Cognomens und des Wappens vergl. Borghesi dec. 8, 4. Dieser Zweig der Antestier ist weiter nicht bekannt.

181) Unze Riccio cat. p. 34 n. 28.

## 104.

ROMA. — Milnzmeister: P. CALPurnius 156).

Denar, Semis, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers uncial (ein Semis 10 Gr.).

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelheim; Ohrgehänge traubenförmig. {Biga mit einer von der Victoria gekränzten Frauengestalt. Sprache und Schrift: \*\*.

Fabrik: großer und flacher Schrötling.

Nicht häufig. - F (1). MC (4). RF. FR. C. COLL. SA (1).

<sup>18</sup>) Der einzige dleses Namens, der in republikanischer Zeit genaunt wird, ist P. Calpurnins Lanarius, bekanat aus dem sertorianischen Kriege (Cic. de off. 3, 16, 66; Pittarch. Sert. 7), dem Borghesi (dec. 1, 1) diese Münzen defshalb zutheilt. Den Münzkriterien nach seheint der Denar aber äller.

105.

ROMA. — Münzmeister: CN·DOMEtius oder CN·DOMItius oder CN·DOMitius auf dem Kupfer; CN·DOM auf dem Silber 100).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen 190).

Fnfs des Kupfers uncial (ein As 27 Gr.).

Gepräge des Silbers: {Franenkopf mit Flügelhelm; dahinter Aehre. Biga mit Victoria; darunter ein nackter Maun, einen Löwen dnrehbohrend.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Häufig. — RC. F(8), MC (10). RF. FR. C. SC. COLL. SA (1). SF (1).

19) Vergl. über die Varianten der Anfechrift Borgsbeit dee. 14, 6 p. 28. Die beiden Senisse und der Quadrass im K. K. haben DO/MC. Die Form DEOMI auf einem Quadrans (Riecio cat. p. 84 n. 25 Taf. 6 N. 17) ist Stempelfehler. — Der Münzmeister ist vermuthlich Ca. Domitius Abenobarbes Consail 592 (vergl. N. 40) oder der gleichandige Sohn deseibert Occasil 522.

<sup>190</sup>) Borghesi a. a. O. verbindet dies Kupfer mit dem Denar N. 139; aliein da dieser vielmehr zu dem ebendaselbst verzeichneten Kupfer gezogen werden muß, wird die hier vorgeschlagene Vereinigung wahrscheinlich.

106.

ROMA. - Munzmeister: SEX · IVLIus CAISAR 101).

Denar mit Werthzeiehen.

Gepräge: {Francnkopf mit Flügelhelm; dahinter Anker. Biga mit Venns, die Cupido kränzt (Borghesi dec. 1, 6).

(Biga mit Venns, die Cupido kränzt (Borghesi dec. 1, 6). Sprache und Schrift: \*\* 1979).

L, nieht L.

Selten. — MC (2). RF. FR. C.

<sup>19</sup>) Unter den uns bekannten Männern dieses Namens möchte am ersten an den Consul 597 Sex. Lulius Sex. f. L. n. Caesar oder an Sex. Inlius Prätor 631 (ad Her. 2, 13, 19; Cic. de domo 53, 136; Drumsun 3, 119), vermuthlich des Vorigen Sohn, zu denken sein.

199) So Cavedoni rip. p. 92 and ein Münchener Exemplar; X Cohen.

107.

ROMA. - Minzmeister: M·MARClus W·F. auf dem Silber nur M·MARCius 100).

Denar, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers wahrscheinlich uncial.

Gepräge des Denars: {Frauenkopf mit Flügelbelm, dahinter Getreide-scheffel. Biga mit Victoria; darunter zwei Aehren. —

M. Marcius aed. pl., sagt Plinius h. n. 18, 3, 15, primus frumentum populo in modios assibus datavit.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Häufig. — F (8). MC (25). RF. FR. C. SC. COLL. SA (3). SF (1).

195) Die Lesung MARCI ist festgestellt durch Borghesi dec. 3. 1. AVF durch Minervini Bull. dell' Inst. 1841 p. 25 and so hat anch das Exemplar im K. K. Riccio cat. p. 136 führt Quadranten mit M·MARCI·M·F, M·MARC und AV·MARCI auf; keine dieser Lesungen ist beglaubigt. - Der Urheber dieser Münzen ist sicher ein Nachkomme des bei dem Gepräge erwähnten Aediis M.' Marcius unbestimmter, aber sehr früher Zeit; nachweisen läßt er sich nicht und selbst das ist zweifelhaft. ob zu der Sippschaft des Aedils und des Münzmeisters auch die wenigen sonst vorkommenden M. Marcii gehören, z. B. M. Marcius Ralla Prätor 550 (Liv. 29, 11, 13. 30, 38), M. Marcius Prätor im siebenten Jahrhundert (Gell. 6, 9). Sehr alt können die Münzen besonders wegen des X nicht sein.

108.

ROMA. — Mitnzmeister: O MARcius, C·F...., L·R.... oder Č·F...., L·R...., O·Marcius 194).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Quadriga mit Victoria.

Sprache und Schrift: X oder X.

Nicht häufig. - F (1). MC (11). RF. FR. C. SA (1).

194) Unbekannt; zwei der drei Namen sind nicht einmal mit Sicherheit aufzulösen.

109.

ROMA. — Munzmeister: L. MINVClus 196).

Denar, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers anscheinend semnncial (ein Semis 5 Gr.).

(Franenkopf mit Flügelhelm; Ohrgehänge trau-

Gepräge des Denars:

Quadriga mit Jupiter, Blitz und Scepter haltend. des Kupfers nnverändert.

Sprache und Schrift: \*.

L, nicht L.

Hänfig. - F (4). MC (11). RF. FR. C. SC. COLL. SA (1).

196) L. Minucius Thermus, der als Offizier 574 (Liv. 40, 35) und 576 (Liv. 41, 8) vorkommt, ist der einzige unter den aus dem Alterthum bekannten L. Minucii, von dem dieser Denar allenfalls herrühren kann.

110 (um J. Roms 620).

ROMA. - Münzmeister: L. OPEIMIss, auf dem Quadrans L. OPEIM oder L. OPEI 196).

Denar, Semis, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuís des Knnfers?

Gepräge des Denars: { Frauenkopf mit Flügelhelm; dahinter Lorbeer-kranz.

Quadriga mit Victoria, den Lorbeerkranz haltend. des Semis unverändert; Kranz über der Prora.

des Quadrans: zuweilen Keule im Lorbeerkranz statt der Prora.

Sprache und Schrift: X.

L, nicht L.

Fabrik: sehr ähnlich den Denaren des M. Opimius (N. 111) und des L. Postumius Albinus (N. 114) (Cavedoni sagg. p. 35).

Häufig. — F (1). MC (8). RF. C. SC. SA (1). SF (1).

196) Kanu der Consul des J. 633 sein.

## 111.

ROMA. — Minzmeister: M·OPEIMIus 197).

Denar mit Werthzeichen 198).

(Frauenkopf mit Flügelhelm; dahinter Dreifuß. - Scheint in Verbindung mit dem Apollobild der Rückseite eine

Andentung des Priesterthums sacris faciundis zu enthalten (Borghesi dec. 7, 8).

Biga mit Apollo, Bogen, Pfeile und Köcher führend.

Sprache und Sehrift: \*

Fabrik: vergl. N. 110.

Häufig. - F (4). MC (5). RF. FR. C. SC. SA (3). SF (1).

197) Unbekannt.

198) Der As mit M. OPEI Morelli Opim. 6 ist nicht genügend beglaubigt.

## 112.

ROMA. — Minzmeister: OPElmius 199).

As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß uncial (Durchschnitt von elf Assen 26 Gr.).

Gepräge unverändert.

190) Vielleicht derselbe, der sich auf dem Denar N. 111 M. OPEIMI nennt.

#### 113.

ROMA. - Munzmeister: M. PORCius LAECA 200).

Denar mit Werthzeichen

(Franchkopf mit Flügelhelm.

Quadriga mit der Libertas, Hnt und Stab führend und von der Victoria gekränzt. - Eine Anspielung auf die drei poreisehen Gesetze über Provocationsrecht (Cie. de rep. 2, 31, 54) liegt hierin sicher (vergl. N. 161); allein deren Erlassungszeit ist selber nicht weiter bekannt, außer daß wenigstens eines und zwar das hauptsächliche vor die Graechenzeit fällt (Cie. in Verr. 5, 63, 163) und daß eines von dem älteren Cato herrührt (vergl. Fest. v. pro scapulis p. 234 M.).

Sprache und Schrift: L.

Häufig. — RC. F (11). MC (32). RF. FR. C. SC. COLL. SA (7). SF(1).

200) Es findet sich vor Sulla aus diesem Hause ansser diesem Münzmeister und dem von N. 161 nur noch P. Porcius Laeca Prätor 559.

ROMA. — Münzmeister: L. POSTumius ALBinus 101).

Denar mit Werthzeichen.



<sup>114 (</sup>nm J. Roms 600).

Frauenkopf mit Flügelhelm; dahinter priesterlicher Apex. -

Wohl Anspielung auf das Priesterthum des Vaters.

Quadriga mit Mars, das Tropãon auf der Schulter. —

Gleichartige Anspielung.

Sprache und Schrift: X.

L, doch nicht ganz entschieden.

Fabrik: durchaus gleichartig den Denaren der beiden Opimier N. 110. 111. Häufig. - RC. F (3). MC (8). RF. FR. C. SC. COLL.

201) Wahrschelnlich ein sonst nicht bekannter Sohn des L. Postumius Sp. f. L. n. Albinus flamen Martialie 586 (Liv. 45, 15), Consul 600.

115.

ROMA. — Milnzmeister: T. Quinctius 202).

Denar, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers uneial (zwei Semisse ie 10 Gr.) 2001). Gepräge des Denars unverändert; hinter dem Frauenkopf der flaminale

Apex, womit wohl auf das Cognomen Flamininus angespielt wird, unter den Dioskuren makedonischer Schild (A. 202). des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Häufig. - RC. F (5). MC (9). RF. FR. C. SA (1).

201) Von dem Besieger Philipps T. Quinctins T. f. L. n. Flamininus (geboren um 528, Consul 556) kann die Münze auf kelnen Fall herrühren, da sie auf die Schlacht von Kynoskephalä 557 anspielt, Flamlninus aber doch nicht als Consular Münzmeister gewesen sein wird; auch kam das durchstrichene Denarzelchen erst um das Ende des sechsten Jahrhunderts auf. Vielmehr wird sie entweder seinem gleichnamigen Sohn Consul 604 gehören oder wahrscheinlicher seinem gleichnamigen Enkel Consul 631.

202) Gewicht des Denars 3.82 Gr. (frisch, Borghesi).

116.

-. - Milnzmeister: L. ATILIus NOMentanus (?) 204). Denar mit Werthzeichen XVI 205).

(Frauenkopf mit Flügelhelm.

Gepräge: Biga mit Victoria.

Sprache und Schrift: L. nicht L.

Selten 3. - MC (1).

204) Borghesi dec. 16, 8 hat die Lesung festgestellt, die auch zwei Wiener Exemplare bestätigen, und diese Auflösung vorgeschlagen; doch sind Nomentani aus dem atilischen Geschlecht anderweitig nicht bekannt und das Erscheinen des Cognomens NOM genau an der Stelle, wo auf den verwandten Denaren ROMA steht, ist um so seltsamer, als der Denar sonst einer Epoche anzugehören scheint, in welcher der Studtname auf dem Müzzen noch nicht zu fehlen pflegte.

117.

ROMA. — Münzmeister: M·AVFidius RVSticus, auf dem Kupfer nur M·AVF 2018).

Denar, Semis, Triens, Quadrans 207) mit Werthzeichen XVI (XAI das Exemplar des K. K.).

Fuss des Kupfers anscheinend semuncial (ein Semis 5.5 Gr.).

Gepräge in Silber: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Quadriga mit Jupiter.

in Kupfer unverändert.

Sprache und Schrift: A.

Selten \*. — MC (1).

<sup>200</sup>) Nicht einmal das Hans ist anderweitig bekannt. M. Außdius, der im J. 575 die Instandhaltung des Capitols übernahm (Plin. h. n. 35, 3, 14), war eben als Redemptor kein Senator.

207) Quadrans Riccio cat. p. 47.

118.

ROMA. - Minzmeister: L. IVLIss 208).

Denar mit Werthzeichen XVI, As mit Werthzeichen 2009).

Fuss des Kupfers angeblich uncial 110).

Gepräge in Silber und Kupfer unverändert.

Sprache und Schrift: L, nicht L.

Nicht häufig. - RC, F(1). MC(3). RF. FR. C.

<sup>500</sup>) Man hat für diesen Münzmeister und den gleichnamigen des wahrscheinlich j
dingeren Denars N. 186 die Wahl unter den Prätoren von 671 and 588 und dem
Vater des Consuls 664 (Drumann 3, 118 N. 13. 15. 18). Diesen Denar mit Cavedoni
(rip. p. 16c. 244) in die haunibalische Zelt zu setzen verbieten die Buchstabenformen.

209) Der As, wovon das einzige bekannte, hoffeutlich richtig gelesene Exemplar Riccio (cat. p. 100) besitzt, kann auch mit dem Denar N. 186 vereinigt werden.
2109 Gewicht des Denars 3. 85 Gr. (sehr gut, Borgbesi).

110

# 119.

ROMA. — Munzmeister: C.TITINIus 311).

Denar, Semis, Triens, Quadrans ni) mit Werthzeichen (XVI).

Fuß des Kupfers uncial (ein Semis 15 Gr.).

Gepräge des Denars: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Victoria.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: A sicher; A Cavedoni rip. p. 241.

Selten. — F (1). MC (1). C.

<sup>211</sup>) Es kommen dieses Namens mehrere vor: ein Volkstribnn 561 (Liv. 35, 8); ein Ansgetretener C. Titinius Gadaeus 651 (Diodor p. 532 Wess.); ein Soldat im Bundesgenossenkrieg (Sisenna bei Nonins v. testudines p. 58 M.).

213) Quadrans Riccio cat. p. 192.

## 120.

ROMA. — Münzmeister: C·VALerius C·F·FLACous auf dem Denar, C·VAL·C·F auf dem Semis <sup>20</sup>).

Denar, Semis 214) mit Werthzeichen (X, seltener XVI).

Fuss des Kupfers eher nneial als semnneial (ein Semis 9 Gr.).

Gepräge des Denars: Frauenkopf mit Flügelhelm.
Biga mit Victoria.

des Semis nnverändert.

Sprache und Schrift: X.

L in Flac, L zuweilen in der Bindung W.

\( \text{Mit} \times \text{häufig.} - RC. F(2). MC(7). RF. FR. C. SC. SA(2). SF(1). \( \text{Mit} \times \text{VVI} \) selten. - F(2).

<sup>10</sup>) Auf dem Semis (Caprassel san. 1839 p. 283) fehlt ROMA, wie es sebelet, nur rufallig. — Keiner meter den soust bekannten Männern dieses Names kann füglich mit diesem Münnerister idozificiri werden. C. Valerius Flaccus famen Dulato 456 (Lir. 27, 50, Aedl 556 (Lir. 2), 55. 032, 7), Pristor 571 (Lir. 29, 39. 45. 5) waz P. f. L. n. (Liv. 27, 8. 31, 50 vergt. mit den Fasten 559 und 570); der Consul 32.

gleiches Namens 661 und der ehenfalls gleichnamige Statthalter Galliens 671 (N. 227) scheinen beide für diese Münze zu jung.

<sup>214</sup>) Semis Capranesi ann. 1839 p. 282.

121.

ROMA.

Denar mit Werthzeichen 115).

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Frau mit phrygischem Helm auf Waffen sitzend und die vor ihr stehende die Zwillinge sängende Wölfin anschauend; im Felde zwei fliegende Vögel. - Darstellung der troischeu Gritudung Roms und der begleitenden Wunderzeichen der Wölfin und der Geier.

Sprache und Schrift: X.

Sehr häufig. - F (9). MC (11). RF. FR. C. SC. COLL. SA (3). Von Trajan restituirt.

215) Das Gewicht schwankt nicht mehr als bei anderen Denaren (Cavedoni sagg. p. 125 gegen Eckhel 5, 43).

122 (um J. Roms 620).

ROMA auf dem Kupfer, ROMA auf dem Silber. - Munzmeister: W · ACILINS BALBVS; auf dem Knpfer fehlt das Cognomen 216).

Denar, Semis, Quadrans 217) mit Werthzeichen (wenn zusammengehörig). Fuss des Kupfers uncial oder semnncial.

(Frauenkopf mit Flügelhelm im Lorbeerkranz, Quadriga mit Jupiter und Victoria; dabei Schild? des Knpfers unverändert.

Sprache und Schrift: L in ACILI, I in der Ligatur BA.

Nicht häufig. — F (1). MC (2). RF. C. SC. SA (1). SF (1).

216) Füglich M.' (so bel Casslodor and in einigen Handschriften des Plinius h. n. 2, 29, 98. 56, 147; M. andere Handschriften desselben und Obsequens 37) Acilius Balbus Consul 640, wahrscheinlich Sohn oder Enkel von M. Acilius L. f. K.n. Balbus Consul 604. 217) Semis Riccio m. f. agg. p. 243; Quadrans ders. cat. p. 207 = primo suppl. p. 3.

123.

ROMA. - Munzmeister: M. ACILIVS M.F, auf dem Kupfer M · ACILI <sup>216</sup>).

Denar, Semis, Trieus 119), Quadrans mit Werthzeichen (wenn zusammengehörig).

Fuß des Kupfers anscheinend semuncial.

Gepräge des Silbers: Frauenkopf mit Flügelhelm.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Fabrik: Vorderseite genau copirt auf dem Denar der Italiker N. 217 a. Nicht häufig. — RC. MC (5). RF. C. SC. SA (2). SF (1),

sus) Gänzlich nnbekannt. Unter den uns bekannten Acilii Glabriones und Balbi kommt kein sicherer Marcus vor (vergl. N. 122).

219) Triens in Wien. Arneth synops. p. 2.

124.

ŘOMA.

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: Frauenkopf mit Binde und Lorbeer- oder Myrtenkranz. Reihe von drei Bogen, darauf die Statue eines bewaffneten

Beiters, umher: NV·AEMILIO 110\*) · LEPido 120).

Sprache und Schrift: o ist auffallend klein und von Eckhel deßshalb für einen Punct gehalten worden; doch folgt der Punct darauf (Cavedoni sagg. p. 31).

Sehr häufig. - F (19). MC (57). RF. FR. C. SC. COLL. SA (3).

210") Cohen liest irrig AIMILIO.

200 Uurichtig pflegt man hierin die asemilische Brücke zu erkennen (Eckhel 5,127), da diese viel jützer ist als die Munze und erst von dem Consul des 3,733 erbaut wurde (s. meine epigraph. Anni. n. 17 Leipz. Ber. 1850 8,323 und den Commatzr und er Inschrift der fabriechese Brücke in C. L. L. ja such führt die Darziellung so wie die im Datir gefaßte, obne Zweifel von dem Monument auf die Münze übertragene Inschrift vielnender auf einen Ehrenbogen nach Art de bekannte fabschen und des calpurnischen (190c. 5, 5). Eberigens ist dieser Bogen anderweilig nicht bekannt; ja es wird aus vorzulinsischer Zeit überhaupt kein M. Aemilius Lepidas erwähnt. Dafs gegen die Gewohnbeit dieser Zeit er Münzensietz sich nicht neuns, geschah öhne Zweifel, weil er die Anfechrift des seinem vielleicht gleich-annigen Ahmen errichteten Bogens and seinen Deuen gesett hat.

125.

ROMA. — Milnzmeister: NV·AQVILlius 221).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: (männlicher Kopf (des Sol) mit Strahlenkrone und Diadem.
[Biga mit Diana; Halbmond über ihrem Haupt, daneben
vier Sterne. — Trotz des seltsamen Fehlens des fünften
Sterne inzweischlaft auf die Tagesgotheiten zu beziehen.

Sprache und Schrift: X.

Selten. — F (2). MC (10). RF. C. SA (2). SF (1).

<sup>211</sup>) Es ist nichts im Wege die Münzen dem M. Aquillius M. f. M. n. Consul 653 beizulegen; sie dem gleichnamigen des J. 625 zu geben verhietet die geneuerte Vorderseite.

126.

ROMA. — Münzmeister: M·AVRELlus COTA; selten auf dem Sil-

ber, stets auf dem Kupfer M·AVRELI \*\*\*).

Denar, Semis mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers angeblich semuncial.

Gepräge des Silbers: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga von Centauren mit Hercules.

des Kunfers unverändert.

Sprache und Schrift: A.

Х.

L, nicht L.

Cota ohne Consonantengemination.

Selten \*. — Badulato (S. 413 A. 5). MC (1). RF. C (Cavedoni rip. p. 253). SC. SA (1).

<sup>213</sup>) Auf den mir vorliegenden Exemplaren finde ich nar COTA; ob auch COTA och gar COTA vortnum (Carvedon ir.p. 5.5), seich dahin. — Daß auf den Silher das Cognomen mweilen fehlt, was für die Verhindung des Semis mit dem Silher das Cognomen zuweilen fehlt, was für die Verhindung des Semis mit dem Bernel und der State der im J. 505 Acell War (Liv. 23, 59), dam als Decemptr (Liv. 23, 28) auf den gleichnamigen Legaten des Scipio Saisticus 564/5 berühren (Liv. 37, 52), wahrzelchiells haber auch von diesem nicht, sondern von einem noch Jingeren; denn die Voltständigkeit der Anfachrift, das stark geänderte Gepräge und die Formen von A und L. weisen diesem Minzensiert in verhaltzinfankläug gubte Zeit.

127.

ROMA (fehlt auf dem Quadrans). — Münzmeister: Ĉ·METELLVS (auch METEL, METE) <sup>223</sup>).

Denar, Semis, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers angeblich unter uncial.

Gepräge des Silbers: {Frauenkopf mit Flügelbelm. | Biga von Elephanten mit Jupiter, den die Victoria kränzt. - Auspielung auf deu Sieg des Proconsuls L. Metellus bei Panormos 504.

> des Kupfers uuveräudert. Beizeichen zuweilen Elephanteukopf: Außehrift zuweilen auf der Prora. Doch ist es zweifelhaft, ob die Stücke ohne Elephautenkopf uud mit der Außechrift über der Prora (Riccio Caec. 22, 23) nicht vielmehr eine Reihe für sich bilden.

Sprache und Schrift: X.

L, nicht L. Nicht häufig. - MC (2). RF. FR. C. COLL.

227) Dass der Denar den Stadtnamen und das Werthzeichen hat, weist ihn in die Zeit vor den Socialkrieg und in Fiesole kann er sehr wohl bloß seiner Seltenheit wegen gefehlt haben. Sein Urheber ist entweder C. Metellus Caprarius, Offizier im numantinischen Kriege 620 (Cic. de off. 2, 66, 267), Consul 641, oder C. Metellus, der als ein jüngerer Senator im J. 672 erwähnt wird (Plutarch Sull. 31), vermuthlich des Vorigen Sohn.

128 (J. Roms 620-630).

ROMA auf dem Kupfer, ROMA auf dem Silber. - Munzmeister: M·METELLVS·O·F, auf dem Kupfer blofs M·METELLVS<sup>20</sup>). Deuar, Semis, Trieus, Quadraus mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers uucial (Durchschnitt von vier Semissen gieht einen As von 19 Gr.).

Gepräge des Silbers: a)

Grauenkopf mit Flägelheim, auf welchem hinten ein Stern, und Ohrgehänge mit drei Bommeln.

Makedonischer Schild; in der Mitte Elephanteu-

kopf; umher Lorbeerkrauz. - Anspielung auf die Siege der Meteller in Sicilien 504 uud in Makedouien 606.

b) Apollokopf mit der Binde. Dieselbe Rückseite.

des Kupfers unverändert; Name auf der Prora. Sprache und Schrift: \*.

> L: nur auf dem Kupfer zuweilen aus Nachlässigkeit L.

Fabrik: sehr ähnlich den Denaren des Q. Maximus (N. 129) und C. Servilius (N. 130).

- (a) Häufig. F (2). MC (6). RF. FR. C. SC. SA (2).
- (b) Nicht häufig. RF. FR. C. SC. Von Trajan restituirt.

<sup>234</sup>) Der Münzmeister kann nnr M. Caecilins Q. f. Metellus Consul 639 sein. — Die Zusammenstellung dieses Denars und der zwei folgenden rührt von Cavedoni (saggio p. 33 f.) her; sie ist schlagend richtig.

129 (J. Roms 620-630).

ROMA auf dem Kupfer, ROMA auf dem Silher. — Münzmeister: Ö • MAXimus <sup>725</sup>).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen 2016).

Fuss des Kupfers eher uncial als semuncial.

(Frauenkopf mit Flügelhelm, auf welchem hinten ein Stern, und Ohrgehänge mit drei Bommeln.
Fullhorn und Blitz überkreuz, umher zwei Kränze

b) Apollokopf mit Lorbeerkranz, neben ihm Leier. Dieselhe Rückseite.

des Kupfers unverändert 128).

Sprache und Schrift: X. Fahrik: s. N. 128.

- (a) Nicht häufig. RC. F (4). MC (6). FR. C. SC. COLL.
- (b) Selten. RF. C. COLL.
- 221) Entweder Q. Fabius Maximus, der Sohn des Aemilianus, der spätere Allobrogiker, Consul 633, oder wahrscheinlicher der gleichnamige Sohn des Servilianus, Consul 638.
- <sup>298</sup>) Der nnedirte Triens im K. K.; Quadrans Cohen Taf. 54 Fab. n. 3, Riccio cat. p. 89 n. 22—26.
- <sup>20</sup>) Es sind dies die Typen des spanischen Valentia (Cavedoni sagg. p. 43); vermuthlich hat entweder Q. Fabius Maximus Aemilianus 609 f. oder wahrscheinlicher Q. Fabius Maximus Servilianus 612 f. hier einen Sieg über Viriathus erfochten (Appian Ilisp. 65. 67. 68. 69 und sonst).
  - 12b) Der angebliche As mit drei Proren ist verdächtig (Cohen p. 132).

130 (J. Roms 620-630).

ROMA auf dem Kupfer (fehlt zuweilen auf dem Quadrans), ROMA auf dem Silber. — Münzmeister: Ĉ·SERVEILius; auf dem Kupfer C·SERVEIL! 223). Denar, Triens, Quadrans mit Werthzeichen 2009).

Fus des Kupfers?

Gepräge des Silbers: a

Frauenkopf mit Flügelbelm, auf welchem hinten ein Stern, und Ohrgehänge mit drei Bommeln; dahinter Augurstab.

Reiter mit Panzer, Helm und Schild, auf welchem M (= Marcus) steht, galoppirend und einen anderen helmlosen mit buntem Panzer, Schild und langem Schwert gerütsteten Reiter mit dem Speer durchbohrend <sup>323</sup>).

(Apollokopf mit Lorbeerkranz.

(Dieselbe Rückseite.

des Kupfers unverändert; auf dem Quadrans über der Prora zwei Aehren.

Fabrik: vergl. N.128. Auf Denar b lateinische Münzbuchstaben auf der Vorderseite.

- (a) Häufig. F (4). MC (6). RF. FR. C. SA (5).
- (b) Selten . RF.

<sup>280</sup>) Um über die auch nach Borghesis musterhafter Untersuchung (dec. 9, 7) immer noch schwierigen Münzen der Serviller nach Möglichkeit ins Reine zu kommen, wird es angemessen sein zunächst den Stammbaum derselben aufzustellen.

P. Servilius Q. f. Cn. n. Geminus Consul 502.

C. Servillus Geminus Mitglied einer Ackercommission 585, lebte noch 551 (Liv. 80, 19).

C. Servillus C. f. P. n. (cap. Fasten 551, 552), bei Livian such Gembsus, Consul 551, Mitglied siner Ackercommission 553 (Liv. 31, 4), Pontifex 544 (Liv. 27, 8), Pontifex maximus 570 (Liv. 39, 44, 40, 37) und Decembr (40, 42), starb 574 (Liv. 40, 43).

M. Servilius C. f. P. n. Pulex Geminus (cap. Fasten 551, 552), Augus 543 (Liv. 26, 42), Consul 559, in Ackercommissionen 553 (Liv. 21, 4), 557 (Liv. 27, 29), 560 (Liv. 34, 45), lebte noch 567 (Liv. 45, 26).

M. Servillus Kriegstribun 572 (Liv. 40, 27), Pontifex 584 (Liv. 43, 11).

M. Serviline (nur als Großwater des Isaurious bekannt)

Servillus

C. Sevillas H. f. sugw. Münnmeister (N. 183). U. Careilla, Tochter des Fritor, Aalkiger des Lucellus um 628, von des een Schnen vergeblich angeklagt, kam um in Acenlum 626. (Drem. 7, 128). (Drem. 7, 128).

M. Servilius C. f. P. Servilius C. f. M. n.

Münumeister
(N. 192).

(N. 193).

Consul 675, starb 710.

c sy Congle

Der Isauriker - denn da von diesem Aeltern und Großältern und die Zeitverhältnisse genau bekannt sind, wird von ihm auszugehen sein - starb neunzigjährig (Suldas Anixios Magnes: Dio 45, 16; Cie. Phil. 2, 5, 12) im J. 710. Er trug schon 654 die Waffen (Cic. pro Rah. perd. reo 7, 21) und triumphirte 666 als Proprätor denn ihn in dem ... ilius C. f. M. n. Vatia der Triumpbaltafel zu erkennen und nicht mit Borghesi einen sonst unbekannten Bruder, räth die ausgezeichnete Art, in der der Isauriker im J. 675 znm Consulat gelangte. Eben darum ist er auch ohne Zweifel derjenige Sepowijos oder Sepowijkos (Pintarch Sull. 10), den Sulla im J. 666 vergebens bei der Bewerhung um ein höberes Amt unterstützte - er wird 664 Prätor gewesen sein, sieb nach Verwaltung der Provinz und dem Triumph um das Consulat für 667 beworben und dies dann, nachdem er damals gescheitert war, nach Sullas Sieg in um so ehrenvollerer Weise erhalten haben, ganz wie Sulla auch hinsichtlich des Nonius verfubr (s. N. 265). Danach war er 664 mindestens vierzigjährig, also 625 oder niebt lange vorher geboren, welches sowohl zu den ohigen Angahen stimmt als auch zu dem Alter seiner Mntter Caecilia, der Tochter des Q. Metellus Macedonicus Consuls 611 (Cic. de domo 47, 123; Drumann 2, 23); denn deren vier Brüder waren, nach ihren Consulaten zu schliefsen, zwischen 589 und , 599 geboreu. Wir finden ferner in der trümmerhaften Ueberlieferung aus dieser Zeit theils, dass der Vater des Isaurikers C. Servilius M. f. ein Hoer hesebligt hat, also Prätor gewesen ist (Cie. Verr. 3, 90, 211); thells dass C. Servilius vor L. Lucullus um 650 Statthalter von Sicilien war, aher daselbst eine Niederlage erlitt nud defshalh angeklagt und in die Verbannung geschickt ward (Diodor exc. Phot. p. 536. exc. Vat. p. 123; Florus 2, 7 Jahn); theils dass einen C. Servillus, wie es scheint einen Prätorier, L. Philo, wahrscheinlich sein gewesener Quästor, anklagen wollte, aber dazu nicht gelassen ward (Cie. div. in Caec. 19, 63 nnd dazn der Schol. p. 123); theils daß Servilius Augur den eheu genannten L. Lucullus Prätor 651 (Drumann 4, 120) vor Gericht zog und ihn nötbigte aus dem Lande zu weichen, er selber aber von deu Söhnen des von ihm Angeklagten Lucius und Marcus Luculli späterhin seinerseits helangt, jedoch freigesprochen ward (Plutarch Lnc. 1; Cic. de off. 2, 14, 50); theils daß die genanuten Luculier mit dem Isauriker verfeindet waren (Cic. de prov. cons. 9, 22; vergl. acad. pr. 2, 1, 1). Dazu gebört vielleicht noch der in Asculum 664 erschlagene Proconsul, deu Orosius (5, 18) C. Servius, Vellelus (2, 15) Servius, Appian (b. c. 1, 38) Servilius, Livius (ep. 72) Q. Servacus nennt. - Man wird nicht füglich alle diese Angabeu auf denselhen Servillus vereinigen können; Servilius Augur, den die beiden Luculli vergeblieb belangten, mufs von dem verhaunten C. Servilius verschieden gewesen sein. Dazu stimmen auch die Münzen insofern, als auf ihnen in der ersten Hälfte des siehenten Jahrhunderts zwei Münzmeister dieses Namens begegnen: C. Servilius um 630, der Urheber unserer Reihe, und C. Servilius M. f. (N. 163), letzterer sicher der Vater des Isaurikers. Wie die einzelnen Angahen sich zwischen beide Personen vertheilen, läßt sich nicht mit Bestimmtheit ausmachen; indess führt die Feindschaft zwischen dem Isauricus und den Lucullern darauf, daß der Ankläger des Lucullus der Vater des Isaurikers gewesen ist und danach sind iu der Tafel die Angahen geschieden worden.

230) Wenn bei heiden Serviliern, die Kupfer geprägt baben (N. 163), die Reihe mit dem Triens beginnt, so mag man dazu vergieleben, daß dies Geschlecht einen Triens heilig verchte (Plin. 34, 13, 137). <sup>840</sup>) Darstellung des Consuls 552 M. Servilius Pulex Geminus, des narbenbedruktun Biegers in dreilundzwanzig Einzelkämpfen (Liv. 45, 39; Plut. Aem. Paul. 31; Borghesi dee. 9, 7). Derselbe war über vierzig Jahre Angur und vererbte diesen Friesternanen auf seine Nackkommen; daher der Augurstab.

131.

\*\*. MCMA. — Münzmeister: Ö. METE!!us (auf dem Triens auch bloß METE) 325).

Denar, Semis, Triens, Quadrans, Uncia mit Werthzeichen.

Fus des Kupfers uncial (Durchschnitt von zwölf Semissen giebt einen As von 17 Gr.).

Gepräge des Silbers: { Frauenkopf mit Flügelhelm. { Quadriga mit Jupiter, Lorbeerzweig und Blitz

Quadriga mit Jupiter, Lorbeerzweig und Bl haltend.

des Kupfers: Semis, Triens, Quadrans unverändert.
Uncia Lorbeerkranz statt Prora.

Sprache und Schrift: \*.

Nicht häufig. - RC. F (1). MC (7). RF. C. COLL.

<sup>203</sup> Die große Arbalichkeit dieses Denax mit dem des M. Vargunbeim (N. 139) macht Borgheis Vermuthung (des. 4.6), daß als Gollegen gewesen, sehr wahrscheidlich. Dagegen der des CN. DOMinu. (N. 139), den Borgheit ebenfalls frie gleichzeitig geschlagen hilt, ist zwar im Gepräge gleich, aber in den Münnkriterien wesentlich verstelleden — er hat den Stadtnamen auf der Vorder-, den Münnmelsternamen auf der Rückseite — und nm so mehr davon zu trennen, als gette Grinde vorhanden insid deleen Domitius mit M. Silnaus und Q. Ottridu zu erlemen Collegtiom zu verbinden. Welcher der vielen Q. Metelli — zum Beispiel einer der Consain dieses Namens 63. 645, 656 — der Münnmeiter gewesen, ist nicht zu entscheiden.

132.

ROMA. - Minzmeister: M. VARGunteius 203),

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen. Fuß des Kupfers uncial (ein As 28 Gr.).

Canaliga des Silbara (Frauenkopf mit Flügelheim.

Gepräge des Silbers: | Quadriga mit Jupiter, Lorbeerzweig und Blitz haltend.

des Kupfers unverändert. Sprache und Schrift: \*X.

Fabrik: vergl. N. 131 A. 232.

Fabrik: vergl. N. 131 A. 232.

Häufig. — F (4). MC (22). RF. FR. C. SC. COLL. SA (1).

200) Es bletet sich keln anderes Geschlecht dar als das der Varqueten. Der Senator L. Vargunteius (Salinst Cat. 17 und sonst) ist aus der catilinarischen Verschwörung bekannt; vergl. den ennianischen Diaskeuasten Q. Vargunteius (Sueton de gramm. 2).

133.

ROMA. — Mtinzmeister:

a) M. CALIDius, Q. METELlus, CN. FOLVius (vergl. S. 470);

b) O·METellus, M·CALIDius, CN·FVLvius 324).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Victoria.

Sprache und Schrift: X.

Ligaturen NE = METEL und CNL (so K. K., CN+L Cavedoni sagg. p. 134). Vergl. S. 469. CALID mit langem I.

Hänfig. — F (17). MC (14). RF. FR. C. SC. SA (4).

<sup>234</sup>) Der einzige sonst genannte M. Calidius, der bekannte Redner, Prätor 697, gestorben 705 oder bald nachher als Statthalter des cisalpinischen Galliens (Hieron. zn Ol. 179, 2. 180, 4; Cic. Brut. 79, 274 n. a. m.), kann schwerlich dieser Münzmeister seln, auch wenn jener, wie es nicht unwahrscheinlich ist, erst spät zu den höheren Aemtern gelangte. Wer unter den zahlreichen Q. Metelli - Consuln dieses Namens 631. 645. 656. 674. 694. 697 - der Münzmeister gewesen ist, läst sich nicht ausmachen. Cn. Fulvii begegnen im sechsten Jahrhundert zahlreich, aus dem siebenten dagegen finde leh keinen genannt.

134 (um J. Roms 650).

ROMA. - Mtinzmeister: C · CASSIus 233)

Denar, Dodrans, Bes mit Werthzeichen (S: und S:) 236).

Fuss des Knpfers uncial (Durchschnitt von vier Dodranten giebt einen As von 18 Gr.).

Frauenkopf mit Flügelhelm, dabei Urne. -Gepräge des Silbers: Anspielnng auf den Vestalinnenprozess vom J. 641 (s. N. 278, 279). Quadriga mit der Libertas, Hnt und Stab tra-

gend. - Die Libertas erscheint anch sonst auf den Münzen der Cassier (N. 278); wobei man wohl zunächst an das cassische Stimmgesetz von 617 zu denken hat.

(Vulcanuskopf mit lorbeergekränzter Mütze; dades Dodrans: \ hinter Zange.

s Dodrans: hinter Zange.

(Prora.

des Bes:

Bacchuskopf mit Epheukranz (so Borghesi dec.
4, 7; Venuskopf mit Blumen nach Riccio u.A.).

Sprache und Schrift: \*

Consonantengemination.

Häufig. — F (3). MC (17). RF. FR. C. SC. COLL.

<sup>326</sup>) Wahrscheinlich C. Cassius L. f. Longinns Consul 658, der Sohn des L. Casius Longinus, der 617 als Volkstribun das Gesetz über schriftliche Abstimmnng im Volksgericht durchbrachte, 627 Consul und 641 Richter im Vestalinnenproceis war. Die Consonantengemination weist den Denar in ziemlich späte Zeit.

386) Der As Riccio Cass. 2 ist Borghesi unbekannt (dec. 4, 7) und nicht gehörig beglaubigt.

135.

ROMA (anf dem Quadrans zuweilen auf der Vorderseite). — Münzmeister: N. CIPIus M·F. 27).

Denar, Semis (?) 208), Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers uncial (ein Semis 15 Gr.).

Gepräge des Denars: Frauenkopf mit Flügelhelm.
Biga mit Victoria; darunter Steuerruder.

des Semis nnverändert.

des Quadrans: Steuerruder statt Prora.

Sprache und Schrift: X.

Sehr häufig. — F(67). MC(88). RF. FR. C. SC. COLL. SA(10). SF(5). — Abgestempelt mit IMP. VES (Borghesi dec. 3, 8; Cohen p. XXXIX).

Abgestempett mit IMP. VES (Borghesi dec. 3, 8; Cohen p. XXXIX).

237) Nicht anderweitig als senatorisches genanntes Geschlecht. Den Denar nicht für
sehr alt zu halten räth die Andringung des Münzmeisternamens auf der Vorderseite.

223) Der Morellische Semis ist verfälscht (Cohen p. 86). Daß Riccio denselben mon. fam. p. 51 aus seiner Samminng anführt, ist ohne Zweifel, wie so vieles Andere bei diesem nachlässigsten aller Seribenten, bloß Verwirrung, da dernelbe in dem Katalog p. 64 fehlt. Das Exemplar des Semis in Wien soll dagegen ächt sein.

136.

ROMA; EX·S·C. — Munzmeister: CETEGVS \*\*\*).
Denar mit Werthzeichen.

(Frauenkopf mit Helm ohne Flügel.

Gepräge: Knabe mit phrygischer Mütze, einen Ast auf der Schulter, anf einem Bock reitend; in einem Kranze. - Mit Recht hat Cavedoni hierin den mit Bockmilch genährten Attis nud zugleich eine Anspielung auf den unter dem Consulat des M. Cethegus 550 nach Rom verpflanzten phrygischen Dienst gefunden (Bnll. 1844 p. 23).

Sprache uud Schrift: X.

Aspiration des t fehlt.

Nur ein Exemplar bekanut.

210) Nicht Cetheque mit Bindung von THE: Lenormant rev. num. 1842, 245. Etwa der Prätorier P. Cornelius Cethegus, der in den Revolntionen 666 f. eine Rolle splelte (Drumann 2, 557).

137.

ROMA. — Munzmeister: CN.CORNEL. L.F. SISENA 340).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Quadriga mit Jupiter, den Blitz schleudernd auf einen Giganten; darüber Sonnenhaupt, Halbmond und zwei Sterne.

Sprache und Schrift: X.

L. nicht L.

Sisena ohne Consonanteugemiuation.

Fabrik: großer düuner Schrötling. Selten \*.

340) Meines Wissens wird dieser Name sonst nirgends genannt. Das Haus erscheint mehrfach (Liv. 39, 45; Dio 36, 1; SCtum de Asclep.).

138.

ROMA im Mouogramm. — Münzmeister: T. DEIDlus 341).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. {Krieger, das Schwert au der Seite, den Schild iu der Lin-

ken, schlägt mit Geißel (Rebstock?) auf einen andern mit Schild und Schwert sich zur Wehre setzenden Soldaten ein. - Unerklärt.

Sprache und Schrift: X.

Selten. — F (2). MC (3). RF. C.

241) Viellelcht T. Didius T. f. Sez. n. Consul 656 oder ein Sohn desselben, etwa derjenige T. Didius, der nm das J. 651 im Prozefs des Caepio thätig war (Cic. de or. 2, 47, 197; meine R. G. 2, 178).

139.

ROMA auf dem Silber, fehlt auf dem Knpfer. - Münzmeister auf dem Kupfer: CN-DOMItius, M-SILAnus, O-CVRTIus; anf dem Silber: a) CN DOMItius:

b) M·SILAnus, O·CVRTius (selten umgekehrt) 345). Denar, Semis, Triens, Quadrans, Sextans 148), Uncia mit Werthzeichen,

Fuss des Kupfers uncial (ein Semis 11 Gr.).

Gepräge des Denars: a) {Frauenkopf mit Flügelhelm. {Quadriga mit Jupiter, Lorbeerzweig und Blitz baltend.

> b) {Frauenkopf mit Flügelheim. Quadriga mit Jupiter, Scepter und Blitz haltend: dartiber Augurstab.

des Semis: Kenle

des Trieus: Schild mit Mednsenkopf
des Quadrans: Keule, Pfeil und Bogen

des Sextans: Caduceus der Uucia: Venuskopf.

Sprache und Schrift: X.

Fabrik: oft roh (Riccio cat. p. 82).

Vorderseite von b uud Rückseite von a verkoppelt: Riccio primo suppl. p. 8; Cavedoui Bull. Nap. N. S. 5, 126.

(a) Häufig. — F (7), MC (10), RF, FR, C, COLL, SA (4), SF (1),

(b) Häufig. — F (15), MC (35), RF. FR. C. SC. COLL. SA (6), SF (2).

247) Die hier vorgeschlagene Verbindung der Denare dieses Cn. Domitius mit den übrigen Münzen empfiehlt sich wie durch andere Rücksichten so durch die bei der Fabrik aufgeführte Verkoppelung; weßhalb ich von Borghesis Ansicht, daß dieser Denar des Domitius mit N. 131. 132 zu verbinden sei, abgegangen bin. Das Fehien des Stadtnamens auf dem Kupfer und dessen abweichendes Gepräge haben offenbar besondere Ursachen (S. 453) und entscheiden über das Alter nicht; sehr weit kann dies aber nicht zurückreichen, da der Stadtuame theilweise bereits verschoben ist. — Die Münzmeister mögen etwa sein: Cn. Domitius Consul 632, M. Iunius D. f. Silanus Consul 645 (Borghesi ann. 1849 p. 9) und ein unbekannter Q. Curtius, Vorfahre des gleichnamigen Untersuchungsrichters 684 (Cic. Verr. 1, 61 a. E.).

545) Sextans Borghesi ann. 1849 p. 10.

140.

ROMA (fehlt auf dem Semis). - Münzmeister: Q FABlus LABEO, auf dem Quadrans blofs O.FABI 344).

Denar, Semis 546), Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers angeblich semuncial, wahrscheinlich aber uncial.

(Franenkopf mit Flügelhelm. Genräge des Silbers:

Quadriga mit Jupiter, Blitz und Scepter haltend; unter den Pferden Schiffsschnabel. -Bezieht sich auf des Prätors Q. Fabius Labeo Seetriumph 565 (Liv. 37, 60. 38, 47).

des Knpfers unverändert. Sprache und Schrift: X.

o klein.

Hänfig. — RC. F (15). MC (51). RF. FR. C. SC. COLL. SA (10). SF (1). 244) Nicht Q. Fabius Laheo Prätor 565, Consul 571, sondern ein Nachkomme

desselben, vielleicht der von Cicero Brut. 21, 81 erwähnte.

345) Semis Riccio cat. p. 207.

141.

ROMA. - Minzmeister: N. FABlus PICTOR 246). Denar mit Werthzeichen.

(Frauenkopf mit Flügelhelm.

Gepräge: Behelmter Mann sitzend, die Priestermutze in der rechten Hand, mit der linken an einen Schild, auf dem OVI-RINalis, einen Speer lehnend. — Darstellung des Q. Fa-

bins Pictor flamen Quirinalis 565-587 (Liv. 37, 47. 45, 44).

Sprache und Schrift: \*.

Fabrik: in der Regel lateinische Münzhnchstaben auf beiden Seiten. Das von Cavedoni (app. Ap. 257) aufgestellte Paarungsschema verträgt sich nicht mit den von Riccio cat. p. 89 angeführten Combinationen; man scheint vielmehr mit jedem Bnchstaben auf der Vorder- jeden auf der Rückseite combinirt zu haben.

Selten. - RC. MC (4). SA (1).

346) Ohne Zweifel ein Enkel oder Urenkel desjenigen Q. Fabins Pictor, den der Denar darstellt. Der Münzmeister wird ührigens nicht genannt, wenn er nicht identisch ist mit dem N. Fahins Pictor, den Cicero (de div. 1, 21, 43), wenn die Lesung hier richtig ist, als Schriftsteller anführt.

142.

ROMA. -- Munzmeister: L.FLAMINIus CILO 107).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: Frauenkopf mit Flügelhelm.

Sprache und Schrift: X.

o klein and so (LO) gestellt (Cavedoni rip. p. 245). Aspiration des e fehlt.

Fabrik: barbarisch (Riccio cat. p. 91).

Sehr häufig. — F (45). MC (90). RF. FR. C. SC. COLL. SA (7). SF (4). 347) Unbekannt, aber ein Vorfahr des L. Flaminins Chilo, der im J. 710 zum Theil mit gleichem Gepräge und gleicher Ansschrift, nur nach der Sitte dieser Zeit

143.

ROMA. — Munzmeister: C.FONTeius 344).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

ohne ROMA und X und mit CHILO statt CILO, gemünzt hat.

Fuss des Kunfers nucial (ein Semis 13 Gr.).

Jugendlicher Doppelkopf. -- Ob Fons oder Fontus des Janus Sohn also dargestellt ward, ist durch Arnob. 3, 29 nnd Cic. de leg. 2, 22, 56 noch keineswegs erwiesen.

Galeere mit Ruderern. - Unerklärt.

des Kupfers unverändert; auf dem As Anker (Borghesi dec. 4.2). Sprache und Schrift: \*.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben mit Kügelchen bis zu sieben auf der Vorderseite.

Häufig. - F (9). MC (16). RF. FR. C. SC. COLL. SA (4). SF (4). 346) Wahrscheinlich derjenige Fonteius, der 663 in Asculum nmkam (Vell. 2, 15; App. b. c. 1, 38; Cic. pro Font. 18, 41); sein Vorname ist nicht überliefert, muß aber C. gewesen sein, wenn mit Recht diese Münze auf ihn und die Münze N. 221 auf seinen Sohn bezogen worden ist. - C. Fonteius, der als Legat des Statthalters von Gallien 679-681 vorkommt (Cic. pro Font. 8, 18), ist sicher zu jnng, um, wie Borghesi (bei Cavedoni rip. p. 202) meint, als Urheber dieser Denare gelten zu können.

144.

ROMA. — Münzmeister: CN·GELlus oder GEL 340).

Denar, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers angeblich semnneial, wahrscheinlich aber uneial.

(Frauenkopf mit Flügelhelm im Lorbeer- oder Gepräge des Silbers: Myrtenkranz.
Quadriga mit einem Manne in voller Rüstung,

der eine Frau zu sich hinaufzieht.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

L. nicht L.

Geli ohne Consonantengemination.

Hänfig. - F (2). MC (10). RF. FR. C. SC. SA (3).

<sup>20</sup>) Ob auf dem Triens wirklich GELLI staht, wie Riecho p. 98 angiebt, steht Anin. — Das start veränderte Gegrieg, die Form des L und das elichte Gewicht des Kupfers weisen diese Münnen in das siebente Jahrhundert. Dieses Namens kommt beiner von als ein Gn. Geillus, gegen den der ültere Gato eine Rede hielt (Gell. 14, 2) und der vielleicht mit diesem Hömischen Historiter, der in der ersten Histifte des siebenten Jahrhunderts geschrieben hat; der Münzmeister kann eben derestles sein.

### 145.

ROMA. — Munzmeister: MVRENA 110).

As, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fuss uncial (Durchschnitt von elf Assen 23 Gr.).

Gepräge unverändert.

20) Der As mit L. MYRENA (Morell, Liein, 1, 1) ist nicht beglanbigt (Oben p. 182). — Das Haus sebeint erst im Anfingd es siebenten Jahrunderts in die Höbe gekommen zu sein (Drumann 4, 185), wefshalb diese Münzen auch schwerlich alter sind. Eine nähere Zeitbestimmung aus Plinius b. n. 9, 64, 170 zu entnehmen ist bedenklich.

146 (um J. Roms 630).

ROMA auf dem Kupfer, ROMA auf dem Silber. — Münzmeister: P.NERVA auf dem Kupfer, P.NERVA auf dem Silber \*\*\*).

Denar, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers uncial (Durchschnitt von zwei Semissen 16 Gr.).

Frauenbüste mit Federhelm, einen Speer und einen mit galoppirendem Reiter bezeichneten Schild haltend; darüber Halbmond.

(Drei Männer in der Toga innerhalb der Schranken, der eine die Stimmtafel in den Kasten werfend, der andere dem dritten die Stimmtafel überreichend; hinter den Männern zwei parallele Linien; darüber ein Theil einer Bank <sup>km</sup>).

des Semis unverändert; auf der Prora eine stehende Frau mit Schale in der Hand.

des Triens unverändert.

des Quadrans unverändert; auf der Prora ein Ziegenbock (vergl. Borghesi dec. 4, 3).

Sprache und Schrift: X.

Häufig. - F (7). MC (14). RF. FR. C. SC. SA (3). SF (1).

<sup>261</sup>) Wahrscheinlich P. Licinius Nerva Statthalter von Sicilien 651 (Dio fr. 93; Diodor p. 532 Wess.; Dramann 4, 197). Es ist kein Grand den Denar vielmehr den Siliern zu geben, bei denen dasselbe Cognomen zwar auch, aber erst in späterer Zeit, zuerst gesichert bei dem Consnl 734 P. Silius P. f. Nerva vorkommt.

252) Die Erklärung, bisher verfehlt, weil man die Münze den Siliern gab, findet sich leicht bei den Liciniern: C. Licinius Crassus Volkstribun 609 'primus populum ad leges accipiendas in septem jugera (Göttling vermnthet angemessen in saepta; vergl. Cic. pro Sest. 37, 79; Becker Top. S. 323 A. 588) forensia e comitio eduzit' (Varro de r. r. 1, 2, 9); womit es zusammenhängt, daß er sich zuerst auf den Rostren gegen das Forum anstatt gegen das Comitium wandte (Cic. Lacl. 25, 96: primus instituit in forum versus agere cum populo). Die Handlung ist ohne Zweifel so zu denken, dass der ganze Act auf einer Estrade vor sich geht, zu der Stufen hinaufführen; ohne Zweifel ist der oft bei Abstimmungen erwähnte pons (Becker-Marquardt 3, 1, 101) keine Brücke, sondern eben diese Estrade. Ein Abstimmender tritt ein und empfängt noch auf den Stufen stehend - wefshalb er nur in halber Figur erscheint - von dem auf der Estrade stehenden sich zu ihm vorbengenden Rogator die Stimmtafel; ein zweiter Abstimmender wirft seine Tafel in den hochgesteilten (Becker-Marquardt 2, 3, 102) Stimmkasten. Die paralielen Linien, die hinter den Stimmenden erscheinen und die halbe Bank in der Ferne wird Cavedoni (rip. p. 133) richtig auf die die einzelnen Tribns von einander scheidenden Seile (Becker-Marquardt 3, 1, 100. 130) und das tribunicische Subseliium bezogen haben. Dafs im J. 609 noch nicht, sondern erst seit dem J. 614 durch Tafeln abgestimmt ward, macht nichts aus; der Münzmeister stellte den Stimmact dar, wie er zu seiner Zeit stattfand.

147.

ROMA auf dem Quadrans, ROMA auf dem Denar (fehlt auf der Unze). - Münzmeister: Q·LVTATlus Quaestor, ČERCO; auf dem Knpfer nur O·LVTATI 263).

Denar, Quadrans, Unze 164) mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers?

Gepräge des Denars:

Jugendlicher bebelmter Kopf wahrscheinlich des
Mars (Borghesi dec. 1, 4 p. 15).

Galeere im Eichenkranz. — Anspielung auf den

Seesieg des C. Lutatius Catulus 513.

des Quadrans unverändert; Dioskurenmützen über der Prora. der Unze: Sterne auf dem Helm der Minerva; statt der Prora Inschrift im Eichenkrauz.

Sprache und Schrift: \*.

Häufig. - F (15). MC (26). RF. FR. C. SC. COLL. SA (5), SF (1).

253) Unbekannt: vergl. N. 42 und O. Lutatins Cerco Consul 513: Cn. Lutatius Cerco Gesandter 581 (Liv. 42, 6).

254) Unze Diamilla mem. numism. 1, 56.

148.

(a) ROMA. — Milnzmeister: P.MAEnius ANTias, M.Fannius 188).

| b. e) ROMA. - - P. MAEnius ANTias.
| c) ROMA. - - | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANnius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, | M. FANNius C. F. 315, |

b. c Denar, d Semis, a Quadrans, e Unze 216) mit Werthzeichen. Fuss des Kupfers uncial?

Gepräge der Denare b.c: Frauenkopf mit Flügelhelm. Quadriga mit Victoria.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: b X, c X.

Fabrik: b mit verwechseltem Revers von Lacca (N. 113) Morell, Maen. D.

(b) Häufig. - RC. F (3), MC (19). RF. FR. C. SC. SA (6).

c) Häufig. - RC (9, unter allen Sorten die zahlreichste), F(18), MC (45). RF. FR. C. SC. COLL. SA (3). - Abgestempelt mit IMP. VES (Borghesi dec. 3, 8).

255) In der zuerst aufgeführten durch Borghesi (dec. 1, 3 p. 13) festgestellten Inschrift des Quadrans, die auf derselben Seite der Münze fortlaufend geschrieben ist, ist es sprachlich nicht möglich die letzten Buchstaben durch Marci filius anfzulösen. Vielmehr wird nach Analogie von N. 139, 173 anzunehmen sein, dass zwei Münzbeamte theils jeder für sich - Maenius Denar und Unze, Fannius Denar und Semis -, theils gemeinschaftlich den Quadrans prägen ließen; was sich um so mehr empfiehlt, als auch die Typen der hier zusammengestellten Denare dieselben sind. -Die Münzmeister sind unbekannt. P. Maenius Antias scheint ein Nachkomme des C. Macnius P. f. P. n., der 416 über die Antiaten trinmphirte; M. Fannius C. f. kann der Vater des Consuls 632 C. Fannins M. f. (Henzen n. 5351) sein.

2:6) Unze Diamilla mem. numism. 1, 57.

149.

ROMA. - Munzmeister: A.MANLIus O.F.SER.... 27). Denar mit Werthzeichen auf der Rückseite.

Gepräge: Frauenkopf mit Federheim.
Quadriga mit Sol; im Felde Halbmond und zwei Sterne.

Sprache und Schrift: X. Selten 2.

267) Die Auflösung Sergia (tribu) zu verwerfen gieht die Theilung der Anfschrift guten Grund (Eckhel 5, 244; Borghesi dec. 1, 8 p. 24), da die Aufschriften der beiden Seiten übrigens durchaus jede für sich seibstständig auftreten (S. 460). Vermuthlich steckt also in SER ein Cognomen, etwa Serenus oder Serranus. Den bekannteren Häusern der Manlier kann dieser Münzmeister auch darum nicht zugezählt werden, weil ihnen der Vorname Quintus fremd ist; eher möchte Q. Manlius Volkstribnn 685 (Cic. in Verr. 1, 10, 30, we Malitus überliefert ist; pro Cluent. 13, 38) diesem Münzmeister verwandt sein.

150.

ROMA: EX-S-C. — Mtinzmeister: L. TOROVAtus Quaestor 246). Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm, umher Torques. Reiter mit Helm, Schild und Speer galoppirend.

Sprache und Schrift: X.

Fabrik: dieser Avers verkoppelt mit dem Revers von N. 224° (Morelli

Häufig. — F (2). MC (9). RF. C. COLL. SA (5). SF (1).

258) Möglicher Weise der Münzmeister des sullanischen Denars N. 224 \* (s. d.); L. Manlius Torquatus könnte als Quästor 666 im Auftrag des Senats die für Sulia bestimmten Summen ausgemünzt, dann ihn ins Feld begieitet und 667 f. als Proquästor im Auftrag des Feldherrn wieder gemünzt haben. Die Vertauschung der Stempel dieser beiden Denare spricht dafür; doch ist eine zwingende Nothwendigkeit für diese Annahme nicht vorhanden und dagegen kann man geitend machen, dass der Proquästor Sullas sich L. Manlius nennt, nicht L. Torquatus.

151 (um J. Roms 620).

ROMA. - Minzmeister: O · PILIPVS \*\*\*). Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Reiter in griechischer Tracht mit Helm und Diadem, die Lanze schwingend, dahinter makedonischer Königshelm mit Bockshörnern. - Daß einer der makedonischen Philippi hier dargestellt ist, hat Borghesi (dec. 3, 7) gezeigt. Das alte plebejische Haus der Marcii Philippi, dessen ältestes uns bekanntes Glied Q. Marcius Q. f. Q. n. Philippus Consul 473 ist, muss also wohl entweder von dem makedonischen Königshause abzustammen behauptet oder doch sonst in irgend einer Weise sein Cognomen auf dieses

zurückgeführt haben. Inwiefern damit noch das dem ältesten patricischen Hause dieses Geschlechts beikommende Cognomen Rex und die in der Stadtchronik (p. 645 meiner Ausg.) dem König Ancas, dem gemeinsamen Stammvater der Mar-· cier (Ovid. fast. 6, 801), gegchene Benennung Marcius Philippus zusammenhängen, lässt sich nicht entscheiden. Dass L. Marcins Q. f. Philippus, der übrigens nicht weiter bekannte Vater des Consuls Q. Philippus 568, mit dem König Philippos von Makedonien einen Gastvertrag errichtete, welcher seinem Sohne bei dessen Sendung an den König Perseus 583 zu Statten kam 260), kann nur als Folge, nicht als Ursache jener Beziehungen angesehen werden und hat auf die Münzdarstellung sicher keinen Bezng.

Sprache und Schrift: L. nicht L.

Pilipus ohne Consonantengemination. Aspiration des p fehlt.

Häufig. — RC. F (7). MC (14). RF. FR. C. COLL. SA (1).

265) In der Epoche, auf welche die Münzkriterien weisen, findet sich dieses Namens Niemand als der Vater des Consuls 663 L. Marcius Q. f. Q. n. Philippus (capitol. Fasten 668), der übrigens nicht weiter bekannt ist; denn Q. Marcins, der 585 gegen Perseus mit kämpfte (Liv. 44, 3), ist ohne Zweifel nicht der Vater, sondern der Grofsvater des Consuls 663.

260) Liv. 42, 38. 39. Möglich, dass dieser Gastvertrag erst von Q. Philippus selbst bel seiner früheren Gesandtschaft (Polyb. 24, 4. 6. 10; Liv. 39, 48. 40, 2. 3) im J. 571 mit dem König Philippos errichtet ward und daß Livius insofern irrt, als er denselben nicht blofs für Perseus, sondern auch für den Römer als paternum Aospitium bezelchnet.

152 (J. Roms 640-650).

ROMA auf dem Kupfer, ROMA (im Monogramm) auf dem Silber. -Munzmeister: L. PHILIPPVS 261).

Denar, Quadrans, Uncia mit Werthzeichen (auf dem Denar auf der Ruckseite).

Fuss des Kupfers?

Männlicher Portraitkopf mit makedonischem Königshelm; davor Φ(λλιππος) <sup>287</sup>).
Bildsäule eines Reiters, der in der Rechten Gepräge des Denars: { einen Lorbeerzweig hält 368).

des Quadrans unverändert; über der Prora Hahn.

der Unze: {Kopf des Saturnus, zuweilen mit der Sichel dahiuter. Prora mit dem Hund darüber oder Hund allein (Cohen p. 203 n. 21, 22).

Sprache und Schrift: \*.

Häufig. - F(2). MC(4). RF. C. SC. COLL. SA(1).

<sup>241</sup>) Ohne Zweifel der Sohn des Münzmeisters von N. 151, L. Mareins Philippus Consul 663, Censor 668, der, da er um das Consulat für 661 sich vergebens bewarb, also etwa 619 geboren war, diese Münzen zwischen 640 und 650 wird haben schlagen lassen; worn die Münzkriterien sehr gut passen.

347) Auch hierin wird man vielmehr denjenigen König Philippos zu erkennen haben, von dem dieser Name an die Marcier kam, als denjenigen, mit dem Q. Marcius Philippos Gastfreundschaft machto (vergl. N. 151).

<sup>343</sup>) Vielleicht die dem Besieger der Herniker Q. Marcius Tremulus Consul 448 auf dem Forum gesetzte Reiterstatue (Liv. 9, 43; Cic. Phil. 6, 5, 13; Plin. 34, 6, 23; Becker Top. S. 323); an die Bildsäule eines Königs Philippos zu denken berechtigt nichts.

153.

ROMA. — Müuzmeister: C. MEMMIus 1881).

Semis, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers? (ein Semis 9 Gr.).

Gepräge unverändert; an der Prora Frauenkopf, den ein geflügelter Knabe kränzt.

<sup>263</sup>") Ungewisser Zeit, vielleicht der Freund des Lucretius. S. N. 226.

154.

ROMA auf dem Kupfer, ROMA auf dem Silber. — Munzmeister: Ĉ-AVGurinus 344).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans, Uucia mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers wahrscheinlich uncial (As nicht gewogen; Durchschnitt von fünf Semissen gieht einen As von 19 Gr.).

Gepräge des Denars: {Frauenkopf mit Flügelhelm. | Honische Säule, einen stehenden Mann mit Speer

integend, mit Achren und Löwenköpfen an der Basis und zwei vom Capitäl hernbhäugenden Schellen; zur Seite zwei stehende Mäuner in der Toga, der eine den Pufs stellend auf ein Getreidemafs (?), Brot (?) und Schüssel (? oder Brot ?) in den Händen, der andere den Augurstab hälted.

des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

Häufig. - F (2). MC (4). RF. FR. C.

26) Die Muncit Augurias scheinen die Descendenten des unter den f\u00e4ft der f\u00e4ft der prepiete hen Auguria in J. 454 gewählten M. Minacita Fasens (Lit v. 10,9, also Tit-bejer gewesen zu sein; darüber, daß den fr\u00e4beren Minnelern, sowohl den patrieischen Oberbeamten der J. 257. 262. 263. 265. 277. 304 als anch dem pieblysische Consail des J. 459 dies Cogomone erst in der Kasterzeit miln\u00e4rnichten bejgelegt worden ist, wird anderswo gesprochen werden. Sichere Minuzi. Augurin f\u00e4nden 61 der Vollstribne 67 C. Minucias Augurinus (Gell. 6, 19), der aber zu alt ist, um als M\u00fcnzmeister dieser Stücke betrachtet werden zu K\u00fcnne.

26) Abhidung des dem L. Minucius, wahrscheinlich demselben, der 298 Consul, 304 Deenwir war, wegen seiner Getriederversultung im J. 315 vor der Porta Trigemins (vergi, Becker Top, S. 168, S. 464 A. 961) errichteten Ebremnals, das nach den mit dieser Münne stimmenden Angaben des Flinius (34, 5, 21 vergl. 18, 3, 15) und des Dionysios (angl int, D. XXXVI Müll.) in ciner Sanle mit Bild darauf, nach Liv. 4, 15 dagegen in einem vergoldeten Rind hestand. Der neben der Saule mit dem Getridemäß stehende Rann ist wöhl beno dieser L. Minuccius, der Träger des Littus währscheinlich M. Minocius Fasens, einer der ersten 454 ernaanten plehejischen Äagura (Liv. 10, 9; Eckelb. 5, 255).

155.

ROMA. — Munzmeister: TI-MINVCI-C-F-AVGVRINI (oder AVGVRNI, Riccio p. 149, Cohen p. 219), auf dem Kupfer bloß TI-AVGVRINI (Riccio) oder TI-AVGVRI Max).

Denar, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers angeblich semuncial, eher uneial.

Gepräge des Denars ganz wie N. 154.

des Kupfers unverändert; über der Prora der Augurstab (Borghesi dec. 4, 2).

Sprache und Schrift: X.

Häufig. - F (4). MC (13). RF. FR. C. SC. SA (3). SF (1).

<sup>26</sup>0 Unbekannt, vielleicht der Sohn des Münzmeisters N. 154. Der Genitiv ist auf Münzen dieses Alters sonst unchrift (8. 456) und es fragt sieh, on leich vielleicht hier die Stempelschneider sieh versehen, etwa die Bindung von IN falsch in NI anfgelöst haben und dann, den Fehler verbessernd, zu INI gekommen sind. Vergl. N. 183.

156.

ROMA auf dem Kupfer, ROMA auf dem Silber. — Münzmeister: Ĉ·NVMITORlus, auf dem Quadrans und Sextans C·NVMITOR, auf dem Quadrans auch C·NVM \*\*\*).

Denar, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers wahrscheinlich uncial (Durchschnitt von vier Semissen giebt einen As von 19 Gr.).

Gepräge des Denars: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Quadriga mit Victoria, den Lorbeerkranz haltend. des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: \* (nach dem Abdruck Riccio Taf. 4 N. 12). Selten 3. - V.

267) Die Münze mit C. NVM hat Riccio unrichtig zur Numonia gestellt. -C. Numitorins wird unter den Opfern der marianischen Proscription 668 genannt (Appian b. c. 1, 72; Florus 2, 9 Jahn); ein gleichnamiger Ritter, vielleicht des Vorigen Sohn, war 684 Zeuge gegen Verres (Cic. Verr. 5, 63, 163). An den ietzteren ist nicht zu denken, da er nicht im Senate war; der Vater kann der Münzmeister gewesen sein,

157 (um J. Roms 640).

ROMA. - Münzmeister: M·CARBO 168).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge wie das des Denars N. 88.

Sprache und Schrift: X.

o klein und so (BO) gestellt (Cavedoni rip. p. 245). Häufig. - RC. F (8). MC (35). RF. FR. C. SC. SA (4). SF (1).

268) Wahrscheinlich der Sohn von N. 88 wegen der Identität der Typen. Uebrigens wird dieses Namens kein anderer erwähnt als M. Carbo C. f., der jüngere Bruder des Consuls 634, Statthaiter von Sicilien (Cie. ad fam. 9, 21, 3); es ist nichts im Wege die Münze auf diesen zu beziehen, zumai da sie, als nachgemünzt, vermuthlich jünger ist als sie scheint.

## 158.

ROMA. - Milnzmeister: NATTA 365).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge wie N. 90.

Sprache und Schrift: X.

Häufig. - F (3 mit NATTA neben 2 mit NAT). MC (21). RF. FR. C. SC. COLL. SA. Vergl. oben N. 90.

260) Vergl. N. 90, wovon dieser Denar sich nur unterscheidet durch NATTA statt NAT und ROMA statt ROMA (Cavedoni rip. p. 112). Die Consonantengemination weist denselben in ziemlich späte Zeit.

159.

ROMA. — Milnzmeister: SEX POmpeius (?) FOSTLVS auf dem Denar, SEX POM auf dem Semis 270).

Denar, Semis mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers uncial.

(Frauenkopf mit Flügelhelm; dahinter Melkgefäß. Gepräge des Denars: Wölfin, die Zwillinge säugend unter dem Feigenbaum, auf dem drei Vögel sitzen; daneben

> Hirt (Faustulus), auf den Stab gelehnt. des Semis unverändert: über der Prora Melkgefäß.

Sprache und Schrift: X.

P oder P.

Fabrik: s. N. 95. Sehr hänfig. - F (7). MC (18). RF. FR. C. SC. COLL. SA (5) SF (3).

2:0) Die Ergänzung heruht darauf, dass der Vorname Sextus den Pompeiern geläufig war, aber hei den Pomponiern nur einmal (Liv. 21, 51) und in weit früherer Zeit vorkommt (Borghesi annali 1848 p. 240). Fostlus oder Faustulus ist wohl sicher Cognomen des Münzmeisters, da das Wappen desselben ein Melkgefäß ist (Borghesi a. a. O.), auch in der Zeit, der diese Münze angehört, voll ausgeschriebene erklärende Beischriften noch kaum vorkommen (S. 465). - Dieser Sex. Pompeius kann der Vater des Cn. Pompeius Sex. f. Cn. n. Strabo Consuls 665, der Großvater des Trinmvirs gewesen sein.

160.

ROMA. — Minzmeister: O·MOLO 271).

Triens mit Werthzeichen 173).

Fuß angeblich semuncial.

Gepräge unverändert.

271) Die Lesung heruht einzig auf Riccios Autorität und bedarf sehr der Bestätigung. Vergl. den Münzmeister N. 190 L. Pomponius Molo. Da der Stadtname nicht fehlt, ist die Münze wohl nicht ganz spät.

272) Riccio cat. p. 170.

161.

ROMA. - Munzmeister: P.LAECA \*\*\*).

Denar mit Werthzeichen.

(Frauenkopf mit Flügelhelm.

Gepräge: Ein Manu mit Panzer und Schwert an der Seite streckt nach dem Haupt eines in die Toga gekleideten Mannes die Hand ans; hinter jenem ein Lictor mit Rnthen. Darunter: PROVOCO 276).

Sprache und Schrift: X.

L. nicht L.

Häufig, — F (10). MC (20). RF. FR. C. SC. COLL. SA (2).

273) Unbekannt: vergl. N. 113.

274) Mit Recht erkennt Cavedoni (rip. p. 121) hierin die Erstreckung des Provocationsrechts der römischen Bürger auf das militärische Imperinm (Sallust. Ing. 66); diese wichtige Aenderung geht also zurück auf eines der drei porcischen Provocationsgesetze (vergl. N. 113).

162.

ROMA; EX·S·C. — Minzmeister: M·SERGlus SILVS·Ouaestor 278). Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Reiter mit Panzer nnd Helm galoppirend, in den Händen Schild, Schwert und den abgehauenen Kopf mit langem struppigem Haar eines Feindes, vermuthlich eines Galliers (Cavedoni rip. p. 263). - Stellt den Aeltervater Catilinas vor, den dnrch seine Tapferkeit im hannibalischen und gallischen Krieg bekannten einarmigen M. Sergins Silus (Plin. h. n. 7, 28, 104. 105).

Sprache and Schrift: \*.

Sehr hänfig. - RC. F (31). MC (55). RF. FR. C. SC. COLL. SA (13). SF (2). - Abgestempelt mit IMP. VES (Borghesi dec. 3, 8).

275) Diesen Namen führten des L. Catilina Aeltervater Prätor 557 (Drumann 5, 386), sein Grofsvater, Offizier im Heer des Paulus 586 (Liv. 44, 40) und wahrscheinlich anch sein Vater, der nirgends mit Namen genannt wird. Die Münzkriterien weisen den Denar eher dem Vater als dem Großsvater des Verschwörers zu.

163 (um J. Roms 630).

ROMA. — Münzmeister: C·SERVEILlus M·F 276).

Denar, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen,

Fuß des Knpfers anscheinend semnneial.

Gepräge des Denars: (Franenkopfmit Flügelhelm; dahinter Lorbeerkranz.)
(Dioskuren aus einander reitend und sich einander anschauend 277).

des Kupfers unverändert.

Sprache and Schrift: X.

Fabrik: beide Seiten nachgeahmt auf den Denaren der Italiker N. 216 b.

217 c. c\*.

Häufig. — RC. F (1), MC (15), RF. FR. C. SC. COLL, SA (1), SF (2). 276) Wahrscheinlich des nm 625 gebornen Isaurikers Vater, C. Servillus M. f. Vergl. N. 130.

<sup>277</sup>) Vermuthlich gewählt, weil der Münzmeister dem Hause der Gemini angehörte.

164.

ROMA. - Münzmeister: C. TERentius LVCanus 278).

Denar, As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers nucial (Durchschnitt von zehn Assen 22 Gr.) 279). Gepräge in Silber und Kupfer unverändert, jedoch auf der Vorderseite

des Denars und auf dem Knpfer über der Prora Victoria mit Lorbeerkranz.

Sprache und Schrift: X.

L. nicht L.

Häufig. - F (2). MC (7). RF. FR. C. SC. SA (1).

<sup>275</sup>) Möglicherweise der Scnator C. Terentius Lucanus, dessen prächtige Gladiatorenspiele Plinins h. n. 35, 7, 52 zeitlos erwähnt. An Terentius Lucanus, den Patron des Dichters P. Terentius Afer (Sueton vita Ter. 1), kann dagegen nicht wohl gedacht werden, nicht des abweichenden Vornamens wegen, auf den in dieser Epoche aus dem der Freigelassenen nicht geschlossen werden darf, sondern weil der Denar wegen der Form des L eher dem siebenten Jahrhundert angehört als dem Ende des sechsten.

279) Gewicht des Denars 3.80 Gr. (frisch, Borghesi).

#### 165.

ROMA. - Mtinzmeister: L. TREBANIus 180).

Denar, Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fuss des Kunfers eher uncial als semuncial (Dnrchschnitt von drei Semissen giebt einen As von 17 Gr.).

(Francakopf mit Flugelhelm. Genräge des Denars:

Quadriga mit Jupiter, Blitz und Scepter haltend. des Kupfers unverändert.

Sprache und Schrift: X.

L. nieht L.

A im Stadtnamen. Häufig. - F (4), MC (9), RF, FR, C, SA (2),

250) Sonst nicht bekanntes Geschlecht.

## 166.

ROMA. — Minzmeister: M·TVLLlus 161).

Denar mit Werthzeichen auf der Rückseite.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Quadriga mit Victoria, den Palmzweig haltend; darüber Lorbeerkranz. - Es kann hiebei an des Königs Ser. Tullins Siegeskranz - den ersten dieser Art - (Dion, 4, 3) und seine Trinmphe gedacht sein (Cavedoni ann. 1839 p. 317).

Sprache und Schrift: X.

Hänfig. — RC. F (4). MC (22). RF. FR. C. COLL. SA (5). Von Trajan restituirt.

<sup>201</sup>) Kann M. Tullius M. f. A. a. Decula Consul 673 sein (Cavedoni sagg. p. 186). Aber daß das allerdings hier ansnahmsweise auf die Rückseite gesetzte Werthzeichen auf das Cognomen anspielt, ist wenig glaublich.

167.

ROMA. — Münzzeichen: V.

Semis, Triens (Riccio cat. p. 19). Fuß angeblich semuncial.

Genräge unverändert.

168.

ROMA (?). — Münzmeister: Č.V.... C.... 269).

Quadrans.

Fnfs?

Gepräge unverändert.

262) 'Vielleicht C. Valerius Catulius.' Borghesi, der diese unedirte Münze besitzt.

169.

ROMA. — Munzmeister: TI-VETVrius (oder VETurius) B.... auf dem Quadrans. TI-VET auf dem Denar 182).

Denar, Quadrans mit Werthzeichen.

Fus des Kupfers?

Jugendlicher Kopf (des Mars oder der Roma)

Genräge des Denars: | mit Federhelm.

Zwei Gepanzerte, der eine bartlos, der andere bärtig, mit Speeren und bloßen Schwertern in den Händen berühren mit den Schwertspitzen ein Schwein, das ein kniender Knabe hält 214).

des Quadrans: (Herenleskopf mit Löwenfell. Schabeisen und Salbgefäß 2014).

Sprache und Schrift: X.

Fabrik: die Vorderseite dieses Denars nachgeahmt auf dem der Italiker N. 217 b, die Rückseite (sehwerlich der gleichartige Typus der campanisch-römischen Goldmünzen oder der Münzen von Capna und Atella) auf N. 217 d.

Häufig. — RC. F (4). MC (10). RF. FR. C. COLL. SA (2). SF (2).

253) Man erinnert an den nm 660 blühenden Ascnlaner T. Betulius Barrus (Cic. Brut. 46, 169), von dem allerdings diese römisehen Münzen nicht herrühren können; wohl aber mag der Münzmeister ihm verwandt gewesen sein.

254) Vermuthlich blidliche Darstellung des von den Consnin T. Veturins Calvinus und Sp. Postumius Albinus 433 abgeschlossenen caudinischen Vertrages. Allenfalls könnte man auch an den von denselben Conspin 420 mit den Campanern and Samniten über Ertheilung des Bürgerrechts abgeschlossenen Vertrag denken; aber es ist durchaus kein Grund, das weit bekanntere Ereignifs darum, weil es selner Zeit ein Nationalunglück war, defshalb unter den zwei Jahrhunderte später auf Münzen dargestellten Geschlechtsehren nicht zuzulassen; und das die Italiker vorzugsweise häufig diesen Denar nachmünzten, spricht sehr für jene Deutung.

255) Anspielung auf das quadrante lavari (Cic. pro Cael. 26, 62; Horaz sat. 1,

3, 137; Juvenal 6, 447).

170.

-. - Münzmeister: C. ALLIus BALA auf dem Silber, C. ALIO (?) BALA auf dem Kupfer 186).

Denar ohne Werthzeichen, dazu Kupferstück nicht römischer Währung \*\*).

Gepräge des Silbers: Weiblicher Kopf mit Binde. Biga von Hirschen mit Diana. Geschlossene Fanst. (Inschrift im Lorbeerkranz \*\*\*).

Sprache und Schrift in Silber die gewöhnliche. Sollte das Kupfer

wirklich jene seltsamen Archaismen zeigen, so möchten sie bei dieser wahrscheinlich in einer Provinz geschlagenen Münze sich erklären wie auf den Denaren der beiden Memmier (N. 226), namentlich die mangelnde Gemination, während bei Alio allenfalls praetore hinzugedacht werden könnte.

Fabrik: Denar anffallend klein und dick, dem des L. Iulius L. f. Caesar (N. 187) sehr ähnlich (Cavedoni sagg. p. 52). - Lateinische Münzbuchstaben auf der Vorder-, Beizeichen auf der Rückseite.

Häufig. — F (22). MC (15), RF. FR. C. SC. SA (5).

256) Sonst nicht bekanntes Geschlecht. Die aus der Sammlung des Klosters Classe in Ravenna an Riccio mitgetheilte Kupfermünze bedarf der Bestätigung.

287) Eine veränderte Unze in dem Knpferstück zu erkennen verbletet das Fehlen des Stadtnamens und Werthzeiehens, die in dieser Zeit auf dem Kupfer noch nicht mangeln. Die Verbindung römischen Silbers und nur als Provinzialwährung geschlagenen Kupfers kehrt wieder bei den Münzen des Q. Curtius und selner Collegen (N. 139) and des L. Axius Naso (N. 277).

268) Kupfermünze bel Riccio tab. 51, wonach Paternò mon, consolari-sieule Taf. 1, 4 copirt scheint, da das Gewicht nicht angegeben ist; daß der Letztere

L statt L giebt, scheint willkürlich.

171 (um J. Roms 650).

ROMA nur auf c. - Munzmeister: a. c) L. SATVRNinus;

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a) (Weiblicher Kopf mit Flügelhelm.
(Quadriga mit Saturnus, mit Anspielung auf den Namen des Münzmeisters.

b) Vorderseite von a anf beiden Seiten wiederholt.

Rückseite von a anf beiden Seiten wiederholt.

Fabrik: am nächsten verwandt dem Denar des C. Coelius Caldus N. 180 (Borghesi dec. 16, 10 p. 25). - Lateinische Münzbuchstaben bis X auf Vorder- (b) oder Rückseite (a. c), znweilen mit Puncten.

a) Häufig. - F (28). MC (60, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (12). SF (5).

b) Selten2. - F(1). MC(1).

(c) Selten2. - RF.

250) Da nach Borghesis (dec. 16, 10) richtiger Bemerkung das Cognomen allein auf den Münzen regelmäßig nur dann gesetzt wird, wenn sich das gemeinte Geschlecht daraus nnzweideutig ergiebt, in der vorsullanischen Zeit aber kein anderes Haus als das der Appuleier den Beinamen Saturninus allgemein und häufig gebraucht hat, so rührt sehr wahrscheinlich dieser Denar von dem einzigen Manne her, der um die Mitte des siebenten Jahrhunderts gelebt und jenen Namen geführt hat, von dem bekannten Demagogen, der 651 nnd wieder 654 Volkstribun war (meine R. G. 2, 179 A. 197 f.) und kurz vor dem ersten Tribunat Münzmeister gewesen sein wird.

172 (um J. Roms 660).

ROMA. — Münzmeister: Q. Caecilins Metellus Pius 200).

Denar, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Knpfers anscheinend semuncial (zwei Semisse 8 und 7 Gr.).

Franchkopf mit Flügelhelm. Gepräge des Denars:

Biga mit einer Göttin (wahrscheinlich der anf den Münzen des Sex. Pompeins ganz ähnlich dargestellten Pietas: Borghesi dec. 8, 6), Lorbeerzweig and Scepter haltend; darunter Elephantenkopf mit Schelle, Wappen der Meteller (Borghesi a. a. O.).

des Knpfers unverändert; Wappen Elephantenkopf. Sprache und Schrift: X.

Häufig. - RC. F (1). MC (12). RF. FR. C. SC. COLL. SA (2).

2º6) Wenn Borghesi, wie es scheint, richtig auf diesem Denar die Göttin Pietas erkannt hat, so kann die Münze, die bereits in Roncarolo und Fiesole sich fand, nur herrühren von Q. Metellus, geboren um 626, Consul 674, der im J. 665 das Cognomen Pius annahm und dies dann auf seine Descendenz vererbte (Drumann 3, 41).

173 (um J. Roms 665).

(a) ROMA. — Munzmeister: L'METELlus, A'ALBinus Sp. F, Ĉ'MALLeolus \*\*\*).

b) ROMA sehr selten 2002). - C.MALLeolus

e) —. - Č·MALleolus.

| d) ROMA (selten R). - A·ALBINVS·S·F

Denar mit Werthzeicheu; fehlt zuweilen auf b (Cavedoui append. C p. 145), stets anf e. Gepräge:

(Männlicher Kopf (Apollo?) mit Lorbeerkranz, darunter Halba.b mond oder Stern.

Roma auf einem Haufen von Schilden und anderen Waffen sitzend mit Schwert und Speer, von der Victoria gekräuzt; daneben ROMA, hier sieher Beischrift, da die Müuze zuweilen den Nameu zweimal giebt (A. 292).

(Jugendlicher Kopf mit Federhelm; daneben Hammer, Wap-

pen des Münzmeisters.

(Nackter Held mit zurückgeworfeuer Chlamys, den Speer in der Rechten, den Päls auf einem Panzer, in rubiger Haltung vor einem Tropišon stehend. Dahinter entweder Prors, bald mit Caduceus bald mit Heusebrecke, oder Doppeltafel mit Haken zum Anhängen, auf deren zweiter Seite durchgängig P steht; die erste Seite nimmt gewöhnlich der Name des Münzmeisters ein, doch läuft derselbe in anderer Richtung und steht auch zuweileu unter der Tafel, wo dann deren erste Seite leer ist (vergi. besonders Borghesi a. a. 0.) 200.

Männlicher Kopf (Apollo?) mit Lorbeerkranz; dahinter Stern. (Diosknren stehend neben ihren Pferden, die aus einem Brunnen trinken; darüber Halbmond <sup>196</sup>).

(Weiblicher Kopf (Diaua) mit Köcher und Bogeu \*\*\*).

(Drei Reiter mit Lanzen galoppireud, vor ihneu ein Krieger zusammenstürzend; oben die Enden zweier Feldzeichen (Cavedoni sagg. p. 174) \*\*\*). Sprache und Schrift: X a. b. d. X oder X c. P oder P auf der Tafel.

Fabrik: Revers von a. b nachgeahmt den Münzen der Aetoler (Cavedoni rip. p. 157); genau copirt auf dem Denar der Italiker N. 216 l. (Borghesi dee, 16, 9 p. 17), - Revers von a und Avers von d verkoppelt (Cavedoni Bull. Nap. N. S. 5, 129).

- (a) Häufig. F (17). MC (35, sehr schön). RF. FR. SC. COLL.
- b) Selten. F (1). MC. RF. FR. C.
  c) Häufig. F (14). MC (14). RF. FR. C. SC. SA (3). SF (1).
  d) Nicht häufig. F (2). MC (4). FR. C. SA (1).
- e) Haufig. F (15). MC (7). RF. FR. C. SC. COLL. SA (1).

201) Da diese von den Italikern nachgeahmten Münzen nicht nach dem marsischen Kriege geschlagen sind, so wird man mit Borghesi (dec. 16, 9) den C. (Poblicins) Malleolns dieser Münzen für denselben halten dürfen, der im J. 662 unter der Censur des Crassus Münzmeister war (N. 199) und im J. 674 als Onästor starb; den L. Metellus für den späteren Prätor 683, Consul 686 (Drumann 2, 56); den A. Albinus Sp. f. etwa für einen Sohn des Sp. Postumius Albinus Consul 644, möglicher Weise für den Marianer Albinus, der 672 in der Schlacht am collinischen Thore fiel (Appian b. c. 1, 93). Dann also sind diese Münzen wie nicht nach, so anch auf jeden Fall nicht lange vor, wahrscheinlich während des Bundesgenossenkrieges geschlagen, da L. Metellus nicht wohl viel früher als 644 geboren sein kann.

292) Dancben steht auf der Rückselte durchgängig ROMA als Beischrift. Die Münzo mit doppeltem ROMA Cohen p. 258 n. 6.

203) Eine bestimmte Erklärung ist noch nicht gefunden; doch möchten die Typen auch dieser Münze auf die Unterwerfung und Befriedung Italieus hinführen. namentlich die Tafel entweder das plautisch-papirische oder das pompeische Gesetz, beide vom J. 665, andeuten. Wenn ein poblicisches Gesetz gemeint sein sollte, so kann dies wenigstens das einzige uns bekannte dieses Namens über Würfelspiel (Dig. 11, 5, 3) nicht sein.

294) Anspielung auf den Sieg des A. Postnmius Albus am Regillersee 258 und die Epiphanie der Kastoren in Rom am Iuturnabrunnen (Becker Top. S. 298) am späten Abend (Dion. 6, 13) - daher der Mond (Cavedoni sagg. p. 174).

201) Die Vergleichung der Münze N. 254 setzt es außer Zweifel, daß hler nicht die tusculanische Diana Cornia dargestellt ist, insofern die Regillerschlacht auf tuscnlanischem Gebiet stattfand (Liv. 2, 19; Cavedoni Bull. 1845 p. 185), sondern die aventinische als die Vertreterin des Rom unterthänigen Latium.

296) Darstellung derselben Schlacht, in welcher - nach der Darstellung bei Florus 1, 5 and Victor vir. ill. 16, nicht nach der gewöhnlichen (vergl. Schwegler 2, 63) - der Feldherr den Sieg dadurch entscheidet, dass er die Feldzeichen unter die Feinde schlendert und die Reiterel mit verhängten Zügeln sich auf das feindliche Fuſsvolk stürzt.

174.

-. - Münzmeister: L. CAESlus 207).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge:  $\begin{cases} \text{Jugendlicher männlicher Kopf mit der Binde, Pfeile schleudernd, daneben $\^{A}$ oder $\^{A}$, $Ap(ollo)$}^{189}. \\ \text{Zwei sitzende Jünglinge mit Stäben, daneben $A$$R$, $Lare(t)$.} \end{cases}$ 

Sprache und Schrift: A im halbgriechischen Monogramm, sonst A.

Häufig. — F (6). MC (4). RF. FR. C. SC. SA (3). SF (1). 207) Etwa der Vater des von Cicero in Briefen aus den J. 694, 695 (ad Q. fr.

1, 1, 4, 14, 2, 2, 4) erwähnten L. Caesius. 208) Die Auflösung Argento Publico, die Eckhel (5, 157, 219) neben der nächstliegenden vorschlägt, ist unmöglich, da dies nie im Monogramm steht, auch die Analogie des Larenmonogramms auf dieser Münze und die Wiederkehr desselben Monogramms bei demselben Kopf auf N. 221, endlich die griechische Form des Buchstabens A und die Pfeile (Gell.5,12) entschieden auf APollo führen. ROMA, woran man auch gedacht hat, kann aus diesem Monogramm nicht herausgelesen werden.

175 (J. Roms 651—654).

-; AD FRVmentum EMVndum EX·S·C. - Munzmeister: PISO CAEPIO Quaestores 201).

Denar ohne Werthzeichen.

(Saturnuskopf mit der Siehel. - Anspielung auf das quae-Gepräge: storische aerarium Saturni (Cavedoni app. p. 164).

Die beiden Quästoren neben einander sitzend, daneben Achren.

Fabrik: Beizeichen auf der Vorderseite.

Häufig. — F (5). MC (12). RF. FR. C. SC. COLL. SA (2).

200) Der Verfasser der Bücher ad Her. 1, 12, 21 sagt; cum L. Saturninus legem frumentariam de semissibus et trientibus laturus esset, Q. Caepio, qui id temporis quaestor urbanus erat, docuit senatum aerarium pati non posse largitionem tantam, welchen Bericht Cavedoni (app. p. 164) mlt Recht hieher zieht, zumal da das Haus der Servilii Caepiones gerade um die Zeit, der dieser in Fäsulä gefundene, übrigens aber nichts weniger als alterthümliche Denar nothwendig angehört, viel zu bekannt ist, um an der Identität der Person einen Zweifel zu gestatten. Die Quästur Caeplos, deren der Rhetor gedenkt, fällt in das erste oder wahrscheinlicher in das zweite Tribunat des Saturninus, also 651 oder 654 (meine R. G. 2, 199); der Senat wird den städtischen Quästoren für die durch die damaligen Kriege in Sleilien und sonst erschwerten Getreideankäufe außerordentliche Geldsummen bewilligt und dieser massenweise geschlagene Denar den Zweck gehabt haben zu zeigen, welche außerordentlichen Anstrengungen die Regierung mache, um dem Volke das ihm zukommende Getreide zu liefern. Damit verträgt es sich sehr wohl, daß Caepio dem Antrage, die bisherige Recognition für das zu liefernde Getreide jetzt abzuschaffen, energisch entgegentrat. - Piso wird L. Piso sein, der Sohn des Consuls 642 L. Piso Caesoninus, der Vater des gleichnamigen Consuls 696 (Drumann 2, 62).

## 176.

-. - Münzmeister: L. CASSIus CAEICIANus 100).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Cereskopf mit Aehrenkranz. Pfiltigende Stiere.

Sprache und Schrift: aei wie in Caeicilius der Atestiner Inschrift (Henzen 5114) von 613 oder 638.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben (zuweilen mit Puncten) von A bis X anf Vorder- und Rückseite, in umgekehrter Ordnung gepaart nach folgendem Schema (Friedländer osk. Münzen S. 87; Riccio cat. p. 63, prime suppl. p. 6):

# ABCDEFGHIK X V T S R Q P O N M

Zahl und Stellung der Puncte neben den Buchstaben ist anf Vorderund Rückseite stets dieselbe. - Eine abweichende Münze, die Gund C paart, ist gefnttert (Riccio cat. p. 63).

Häufig. - F(8), MC(15), RF, FR, C. SC. COLL, SA(3), SF(1),

300) Weiter nicht bekanntes Haus; vergl. L. Cassius Kaecianus auf einer römischen schwerlich voraugusteischen Inschrift (Grut. 864, 11, von Eckhel nachgewiesen).

## 177 (um J. Roms 655).

-. - Münzmeister:

a) AP · CLaudius T · MALlius (?) Quaestores VRbani.

b) T.MALlius (?) AP.CLaudius Quaestores VRbani an).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Frauenkopf mit Flügelbein; dahinter ein dreieckiges oder viereckiges Geräth mit einem Loch in der Mitte.

Sehr häufig. — F (64), MC (99), RF, FR, C, SC, COLL, SA (18), --

Abgestempelt von Vespasian (Eckhel 1, p. CVII). 301) Gegen die nächstliegende und, da bei wechselnder Folge der Magistratsnamen die Buchstaben Q. VR stets am Ende stehen bleiben, fast unabweisliche Auflösung dieser Abkürzung wendet Eckhel (5, 250) ein, dass auf den älteren Denaren das Amt nicht angegeben zu werden pflege, Borghesi (dec. 15, 7) das Fehlen des EX S. C., weishalb er die Auflösung Q. VRbinius vorschlägt. Allein dagegen ist zu bemerken, dass diese Münze, die einerseits schon ROMA und X weglässt und keines der Kriterien höheren Alters zeigt, andererseits im Schatz von Fiesole vorkam, eben in die Zeit gehört, wo Amtstitel schon bin und wieder auf den Münzen erscheinen (S. 457), die Formel ex s. c. aber noch auf ihnen nicht begegne (S. 453). - Es kommt unter den Ap. Clandii nur ein einziger vor, der im zweiten Drittel des siebenten Jahrhunderts, wohin dieser Denar weist, die städtische Quästur verwaltet haben kann: denn Ap. Clandins Consul 611 ist zu alt. dagegen Ap. Claudius, der lm J. 667 Kriegstribun war (Appian 1, 68) und als junger Mann 672 vor den Thoren Roms fiel (Plut. Sull. 29), offenbar zu jung und noch jünger vermnthlich der Interrex 677 (Sallust hist. 1, 49, 22 Dietsch), der mir kein anderer zu sein scheint als der spätere Consul des J. 700. Zwischen den Generationen, denen diese Ap. Claudii angehören, steht einzig Ap. Claudius Ap. (nicht C.) f. Pulcher, Sohn des Consuls 611, jüngerer Bruder des Münzmeisters von N. 178, selbst Prätor 665, Consul schon bejahrt 675, gestorben als Proconsul von Makedonien 678 (Drumann 2, 184 N. 37; Borghesi dec. 14, 9). Dieser kann füglich um 655 die städtische Quästur verwaltet haben. - Dagegen von seinem Collegen läfst nicht einmal der Name sich feststellen. Die Auflösung MANL läßt das Monogramm nicht zu; MALleolus zu lesen hindert der diesem Hause fremde Vorname Titns; am ersten noch mag man an das ührigens unbekannte Geschlecht denken, dem der Consul des J. 649 Cn. Mallius Cn. f. angehört.

178 (um J. Roms 650).

- Munzmeister: C. PVLCHER \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Victoria.

Sehr häufig. - F(25), MC(34), RF, FR, C, SC, COLL, SA(7), SF(1),

302) Unzweifelhaft derselhe, dem das Elogium Orell. 569 gehört (oben S. 367), Sohn des Ap. Claudius Consul 611, Quastor, Münzmeister, Aedil 655, Prator 659, Consul 662 (Borghesi dec. 14, 9; Drumann 2, 182 N. 29 = 2, 184 N. 37). Er ist der ältere Bruder des Münzmeisters von N. 177 (Cic. pro Planc. 21, 51, wo für patre mit Borghesi fratre zu schreiben ist) und ein oft genannter sehr einflußreicher Mann dieser Epoche (Cic. a. a. O. and Brut. 45, 167).

ROMA auf dem Denar, fehlt auf dem Quinar. - Münzmeister: T·CLOVLIM 100).

Denar ohne, Quinar mit Werthzeichen (O).

(Frauenkopf mit Flügelhelm; dahinter Lorbeer-Gepräge des Denars: \ kranz.

(Biga mit Victoria; darunter Aehre.

<sup>179.</sup> 

des Quinars: { Jupiterkopf mit Lorbeerkranz. Victoria, das Tropäon kränzend; dabei sitzt ein Gefesselter.

Fabrik: auf dem Quinar auf der Vorderseite lateinische Münzbuchstaben bis X mit Puncten.

(Denar häufig. — F (4). MC (13). FR. C. SC. COLL. SA (2). Quinar häufig. - RF.

sor) Dasselbe altpatricische Geschlecht, das sonst Chuilli oder Cloelii genannt wird. Die Grundform ist Clovilius (vergl. osk. Clovatius), woraus durch Ausstofsung des Vocals Cloelius oder Clulius (Dionys. 11, 62), durch Ausstofsung des Consonanten Cloilius, Cluilius, Cloelius wird. Ein T. Cloelius bei Liv. 4, 7, 11; der Münzmeister kommt sonst nicht vor.

180 (um J. Roms 645).

-. - Munzmeister: a) C. COILius CALDus \*\*\*). b) CALDus.

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Victoria.

Fabrik: Münzbuchstaben bis X allein oder mit Puncten auf der Rückseite. - Sehr ähnlich dem Denar des L. Saturninus N. 171.

(a) Häufig. - F (4). MC (12). RF. FR. C. SC. SA (3).

b) Häufig. — F (12), MC (22), RF. FR. C. SC. COLL. SA (7), SF (1). 304) Sehr wahrscheinlich geschlagen von C. Coelius C. f. Caldus homo novus

(Cic. de or. 1, 25, 117), Volkstribun 647 oder bald nachher (Oros, 5, 15), Consul 660 (Borghesi dec. 16, 10, p. 25. 17, 6, p. 46; Drumann 2, 409).

181.

ROMA (auf dem As auf der Vorderseite). - Munzmeister:

CN·BLASIO·CN·F; auf dem Semis bloß CN·BLASIO 100).

Denar, As, Semis mit Werthzeichen 806).

Fuß des Kupfers uncial (Durchschnitt von drei Assen 22 Gr.). (Behelmter Kopf des älteren Scipio Africanus (Vis-Gepräge des Denars: conti iconogr. Rom. 1, 9; Borghesi dec. 2, 8).

Juno mit dem Stabe stehend: daneben Jupiter mit Stab und Blitz stehend, unter ihm zu-

weilen ein Adler; neben Jupiter Minerva behelmt, im Begriff ihm den Kranz aufzusetzen (Borghesi a. a. O.) 307).

des As: (Januskopf. Victoria das Tropäon kränzend.

des Semis unverändert.

Sprache und Schrift: \*.

Fabrik: Beizeichen auf der Vorder-, Beizeichen oder Monogramm oder griechischer Münzbuchstab auf der Rückseite.

Häufig. - F (10), MC (20), RF. FR. C. SC. COLL. SA (5), SF (1), -Abgestempelt von Vespasian (Cohen p. XXXIX).

306) Die angebliche Aufschrift CN. BLASIO. CN. F. CN. N. ist nicht vorhanden und nur hervorgegangen aus Verlesungen wie Morelli Corn. Taf. 1, 2 A und Cohen p. 103. - Die Münzen können geschlagen sein von einem Nachkommen des Cn. Cornelius Blasio Prätors von Sicilien 560 unter dem zweiten Consulat des älteren Africanus (Llv. 34, 42, 43), welcher Blasio selber wahrscheinlich ein Enkel war des Cn. Cornelius L. f. Cn. n. Blasio Consul 484. 497, Censor 489. Vergl. N. 66.

ses) Der Aureus ist falsch (Cohen p. X).

<sup>207</sup>) Anspielung darauf, dass das Bild des älteren Scipio Africanns im capitolinischen Tempel aufbewahrt wurde, wo er bei Lehzelten mit dem Gott häufigen und geheimnifsvollen Verkehr gepflogen (Liv. 26, 19; Val. Max. 1, 2, 2; Gell. 6 [7], 1; Victor viri ill. 49) und bei Lelchenfeierlichkelten, die das scipionische Haus angingen, erst wenn der Zug auf dem Forum angelangt war und hier zur Abhaltung der Leichenrede stillstand, das Bild des Africanus vom Capitol herab zu den fibrigen Abnenbildern sich gesellte (Appian Hisp. 23).

182.

ROMA. — Minzmeister: C.EGNATVLEIus C.F 308). Quinar mit Werthzeiehen (O) auf beiden Seiten.

Gepräge: {Apollokopf mit Lorbeerkranz. {Victoria beschreibt den Schild eines Tropäums, dessen Helm Stierhörner zeigt und gallisch seheint (Cavedoni rip. p. 258); daneben Fackel und Horn.

Fabrik: Vorderseite gekoppelt mit der Rückseite des Quinars des T. Cloulius N. 179 in einem gefutterten Exemplar (Eckhel 5, 92); mit der Ruckseite des M.' Acilius IIIvir N. 273 (Eckhel 5, 94).

Häufig - RF.

308) Außer diesem anderweitig nicht hekannten Münzmeister kommt von diesem Geschlecht nur noch L. Egnatuleius Quästor 710 vor. dessen Cicero mehrfach gedenkt.

183.

ROMA. — Mtnzmeister: M·FOVRI·L·F·PILI 2009), wahrscheinlich für PHILI 110).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Doppelkopf des Janus mit Lorbeerkranz. | Stehende behelmte Frau mit Scepter und Lorbeer kränzt ein gallisches Tropäum; darüber Stern.

Sprache und Schrift: ou, vergl. S. 470.

Sehr häufig. - RC. F (27), MC (52), RF. FR. C. SC. COLL, SA (10), 200) Unbekannt. Der jüngste dieses Stammes, der sonst erwähnt wird, ist

L. Furius Philus Consul 618, vielleicht des Münzmeisters Vater.

310) So die Exemplare des K. K. und Borghesi dec. 17, 5 p. 39. Man kann PHILI auflösen (S. 469); doch ist der Genitiv bedenklich (S. 456) und vielleicht haben die Stempelschneider gefehlt (vergl. N. 155).

#### 184.

-. - Mtinzmeister: C. FVNDANius Quaestor, auf dem Quinar Ĉ-FVNDA O \*1).

Denar, Quinar ohne Werthzeichen \*12).

Gepräge des Denars: {Frauenkopf mit Flügelhelm. {Quadriga mit Triumphator, Stab und Lorbeer-

zweig in der Hand; auf dem Pferde reitet ein Knabe, einen Lorbeerzweig auf der Schulter haltend sus).

des Quinars: Upiterkopf mit Lorbeerkranz. fangener kniet.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben mit oder ohne Puncte auf der Vorderseite.

(Denar häufig. - F(6), MC(10), RF, FR, C. SC, COLL, SA(1), SF(1). Oninar häufig.

311) Vielleicht der sonst unbekannte Vater des Volkstribuns 682, Schwiegervaters des Varro C. Fundanius C. f. (Lex de Thermens.; Varro de r. r. 1, 2, 1; Borghesi dec. 17, 4 p. 32, 33).

313) Q anf dem Quinar als Werthzeichen zu nehmen verbietet die Vergleiehung

813) Cavedoni ann. 1839 p. 312; Borghesi a. a. O. Der hier dargestellte Triumphator kann freilich C. Marius 653, der Knabe dessen damals etwa zehnjähriger Sohn, der Gefangene auf dem Quinar der König Teutobod sein (Cavedoni a. a. O.); aber mit demselben Recht kann auch jeder andere Sieger hierin erkannt werden, der einen Sohn oder überhaupt einen verwandten Knaben im Triumph bei sieh gehabt hat (s. zu N. 240).

## 185.

ROMA nur auf dem Kupfer. - Münzmeister: M·HERENNIus 314). Denar, Semis, Quadrans, Uncia; Werthzeichen nur auf dem Kupfer. Fuss des Kupfers uncial (ein Semis 16 Gr.).

Gepräge des Denars: (Kopf der Pietas mit Binde, daneben PIETAS. (Nackter flüchtender Mann, den Vater auf der Schulter tragend \*\*\*).

des Semis und Quadrans unverändert.

der Uncia: zwei Füllhörner statt der Prora.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben ohne oder mit Puncten auf Vorderoder Rückseite.

Häufig. - F (19). MC (42). RF. FR. C. SC. COLL. SA (7). SF (2).

<sup>119</sup> Herennius ist wie Berins ein aralter sanntitischer Vor- nod Geschlechtsame (meine nnterital. Dial. S. 951); als römisches aber ist das Hans sehr jung. Es finden sich his auf den Bundengeausesenkring unr C. Herennius, nach einem, aber vielleicht gefälschten Bericht im J. 556 Trimnvir eck det. (Liv. 21, 26); Resentius Siculus (Val. Max. 9, 12, 6), als Haruspex wahrscheilleich kein gebroren Römer und sicher kein Senator, der, als Frennd des C. Gracchus im J. 538 verhaftet, der Hirrichtung sich durch freiwilliger Tod entenge; C. Horeunius, der als Patron der Marier in einem 639 egen. C. Marius augustellten Prozeis das Zengnifs verweigerte (Pittarch Max. 5) und auch nicht Senator gewesen zu sein braucht; M. Herennius Consul 661, wahrscheinlich der Großvater des Consuls 720 M. Herennius M., Floens (Orell. 110). Der Mitzmeister mag der Consuls 761 oder der sonst unbekannte Sohn dessebben, Väter des Consuls 762 oder.

315) Die Brüder Amphinomos and Anapias vou Katana, die bei einem Aushrnch des Aetna ihre alten Aeltern auf den Schultern forttrugen (Val. Max. 5. 4. 4 und die dort von Kempf Angeff.), die 'Frommen' genannt (of zuloguevos epasteis Pausan. 10, 28, 4; Ihre Grabstätte compus piorum Solinus 5), erscheinen sowohl auf den späteren Knpfermünzen von Katana hald vereinigt, hald einzeln (Eckhel 1, 203) als auch anf diesen Münzen des M. Herennius und denen des Sex. Pompeius (Eckhel 6, 28, 30). In beiden Fällen liegt hierin wohl theils eine locale, theils eine personliche Beziehnng. Der älteste sicher römische Herennius, der uns genannt wird und den für den Vater oder Großvater nasers Münzmeisters zu halten nichts im Wege steht, der Haruspex und Freund des C. Gracchus, Herennius Siculus mochte aus Katana herstammen (Borghesi dec. 15, 4); und die Münze des Sex. Pompeius ist in Sicilien und ohne Zwelfel ehen in Katana geschlagen. - Andererseits ist auf dem Denar des Herennius die Beziehung des Bildes der Rückseite zu dem Kopf der Pietas auf der Vorderselte deutlich; und ehenso steht das katanäische Brüderpaar anf der Münze des Sex. Pompeius offenbar in Bezug zu dem nie auf dessen Münzen fehlenden Cognomen Pius, wie er denn auf anderen die Pietas stehend und mit beigeschriebenem Namen darstellt. Warum Sex. Pompeius seine Pietät feierte, ist bekannt; der Münzmeister Herennius mag, wenn er ein Sohn oder Enkel jenes Freundes des C. Gracchus war, damit auf dessen durch freiwilligen und mnthigen Tod besiegelte Treue hingedentet hahen, was zn dem Gracchencult uach dem Tode der Brüder (Plutarch C. Gracch, 18; meine R. G. 2, 123, 195) ebenso gut passt wie dazn, dass M. Herennius, obwohl weder durch Geburt noch durch besondere Leistungen empfohlen, dennoch in einer Zeit, wo dergleichen sonst einem norus home nicht leicht gelang, bei der Bewerbung um das Consulat dem L. Philippus vorgezogen wurde (Cic. Brut. 45, 166; pro Mur. 17, 36).

186.

-. - Munzmeister: L. IVLIus 316).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm; dahinter Aehre. Biga mit Victoria.

Hänfig. - F (6). MC (6). RF. FR. C. SC. SA (2).

316) Vergl. N. 118.

187 (um J. Roms 654).

-. - Mtinzmeister: L. IVLlus L. F. CAESAR MT).

Denar ohne Werthzeichen.

Jugendlicher behelmter Kopf, wahrscheinlich des Mars

Gepräge: | (Borghesi dec. 1, 4 p. 16).

Biga von fliegenden Amoren mit Venus; darunter Leier. Fabrik: lateinische Mänzbuchstaben zuweilen mit Puncten, gleich auf

Vorder- und Rückseite.

Häufig. - F (10). MC (20). RF. FR. C. SC. SA (4). SF (1).

317) Diese Bezeichnung passt sowohl auf den Consul des J. 664 (Drumann 3, 119 N. 20, vergl. S. 126 N. 25) wie auf dessen Sohn Consul 690 (Drumann 3, 120 N. 22); für jenen spricht indess nicht bloss das Zeitverhältniss, da dieser Denar dem zweiten Drittel des siebenten Jahrhunderts angehören muß, sondern auch, daß der Consul 664 durch den Beisatz L. f. sich passend von seinem Vater L. Inlius Sex. f. Caesar unterscheidet, während dieser Beisatz bei dem Sohn zwecklos gewesen sein würde.

188 (um J. Roms 640-650).

-. - Minzmeister: L. MEMMI us 118).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: Jugendlicher männlicher Kopf mit Eichenkranz. Die Diosknren stehend, ihre Pferde am Zügel; darüber zwei Sterne.

Sprache und Schrift: X.

Hänfig. — F (19), MC (28), RF. FR. C. SC. COLL. SA (11).

<sup>315</sup>) Wahrscheinlich der Vater der beiden unter N. 202. 226 vorkommenden Münzmeister, dem nm 640-650 Kinder geboren wurden und dessen Münzen in dieselbe Zeit fallen mögen.

189.

-. - Mtinzmeister: O · THERMus M · F \*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: { Jugendlicher, wahrscheinlich männlicher Kopf mit Helm. Zwei Krieger, der eine in römischer Rüstung, der andere in barbarischer mit gehörntem Helm und mondförmigem

Schild, mit einander kämpfend; zwischen beiden ein dritter in römischer Rüstung am Boden liegend \*10).

Häufig. - F (19). MC (44). RF. FR. C. SC. COLL. SA (7). Von Trajan restituirt.

319) Schwerlich Q. Minucins Thermus Volkstribun 692, Prätor 702, da diese Münzen spätestens 670 geschlagen sind; eher derjenige Thermns, der sich vergeblich nm das Consulat für 690 bewarb (Cie. ad Att. 1, 1, 2).

820) Da die Rüstung des Barbaren thrakisch scheint (Cavedoni rip. p. 109), ist wahrscheinlich der Tod des O. Minucius Thermus Consuls 561 in dem Gefecht gegen die Thraker 565 (Liv. 38, 41, 46, 49) hier dargestellt,

190.

-. - Munzmeister: L. POMPONius MOLO \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Apollokopf mit Lorbeerkranz. Numa stehend mit Diadem und Augurstab, opfernd auf einem angezundeten Altar, vor ihm ein Opferdiener; Beischrift: NVMA · POMPILius. - Von dessen Sohn Pompo leiteten sich die Pomponier her (Plutarch Num. 21).

Fabrik: ähnlich denen des L. Mctellus, C. Malleolus, A. Albinus (N. 173). Häufig. - F (3). MC (9, sehön). FR. C. SA (2). SF (1). Es fällt anf, dass die Munze in Roncofreddo fehlte.

231) Anderweitig nicht bekanntes Haus; vergi. N. 160.

191.

-; De Senatus Sententia (auf einer Tafel vertieft). - Munzmeister: TI-O .... \$23).

Denar ohne Werthzeichen.

(Brustbild des Hercules mit Lorbeerkranz, Löwenfell und Gepräge: \ Keule.

Wettreiter mit Lorbeerkranz auf zwei Pferden; darunter Maus. Sprache und Schrift: Y Z unter den Münzbuchstaben (S. 459; Cavedoni rip. p. 125).

Fabrik: lateinische Münzbuchstahen allein oder mit Puncten auf der Rtickseite.

Hänfig. - F (6). MC (13). RF. FR. C. COLL. SA (3). Von Trajan restituirt.

322) Ich finde mit diesem Vornamen weder Quinctier noch Quinctilier. Die Maus wird das Geschlechtswappen sein; aber darans zu rathen auf das Cognomen Mus, ist verwegen, auf das Cognomen Troque (Cavedoni rip. p. 125; wegen des T. Quinctius Trogus Varro 5, 90. 92, wenn die Lesung richtig ist), verkehrt.

#### 192.

-. - Milnzmeister: M·SERVEILlus C·F 353).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Zwei Reiter mit Schild und Schwert abgesessen und mit einander kämpfend. - Wahrscheinlich eine Darstellung des M. Servilius Geminns Pnlex Consuls 552; vergl. N. 130.

Fahrik: griechische Münzhuchstaben auf der Vorder-, lateinische auf der Rückseite, so daß die Buchstaben in verkehrter Ordnung (A ω, B Ψ, C X, D Φ u. s. w.) mit einander gepaart sind. - Rohe provinziale Arheit.

Hänfig. — F (13), MC (4), C. SA (1),

222) Vergl. zn N. 130. Da dieser Denar, dem Werthzeichen und Stadtname fehlen und auf dem Münzbnchstaben erscheinen, um die Mitte des siebenten Jahrhanderts fällt und der Münzmeister seinem Vornamen nach dem Hanse der Augures anzugehören scheint, so mag er von einem Bruder des Isaurikers herrühren, der ührigens, da der Trinmphator von 666 schwerlich ein anderer ist als der Isanriker selbst, sonst wohl nicht vorkommt, es sei denn, dass von den zwei Serviliern, die 672 im Heer der Optimaten dienten (Vell. 2, 28; vergl. Licinianns p. 27 Bonn) und von denen der eine sicher der spätere Isauriker ist, er für den zweiten gehalten werden darf.

193 (um J. Roms 660).

-. - Münzmeister: L. THORIVS BALBVS \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

(Kopf der lanuvinischen Juno mit Ziegenfell; daneben luno Gepräge: Sispes Mater Regina. — Bezieht sich auf die Herknnft des Münzmeisters ans Lannvium (A. 324).
Rennender Stier, in Anspielung auf den Namen des Münz-

meisters, mag nun an taurus, torus zu denken sein oder an das mit ehen diesem Wappen münzende Thurii.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben bis X auf der Rückseite. - Nicht leicht gefuttert (Cohen p. XVIII).

Sehr häufig. - F (39), MC (76, schön), RF, FR, C, SC, COLL. SA (9). SF (4).

324) L. Thorius Balbus aus Lannvinm, Zeitgenosse Ciceros, ein bekannter Lebemann, fiel in einer Schlacht und war todt, bevor L. Torquatus Prätor 705 zu seinen Jahren kam (Cic. de fin. 2, 20); höchst wahrscheinlich ist er also derjenige Thorius, der nuter Metellus gegen Sertorius ein Commando führte und 675 gegen Hirtuleins fiel (Florus 2, 10 Jahn; Plutarch Sert. 12, wo er Ouparros heisst). Dagegen die mehrfach vorkommenden L. Turii scheinen von den L. Thorii unterschieden werden zn müssen.

194.

-. - Mtiuzmeister: L·VALERI·FLACCI \*\*\*).

Deuar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Brustbild einer Göttin (Victoria). | Mars behelmt mit Speer und Tropăou; an den Seiten

Priesterhut und Aehre. - S. A. 325; die Beziehung des letzteren Symbols ist unklar.

Sprache und Schrift: X.

Häufig. — F (10). MC (27). RF. FR. C. SC. SA (1).

386) Nach der Darstellung auf dem Revers wahrscheinlich ein Sohn des L. Valerius Flacens Consuls 623 und Priesters des Mars, entweder der Consul 654, Interrex 672 L. Valerins L. f. L. n. Flacens (cap. Fasten 672) oder der nicht mit diesem zu verwechselnde (meine R. G. 2, 315) Consul 668 L. Valerius Flacens, dessen Vater nicht bekannt ist.

195.

-. - Mtinzmeister: P. SABINus 326).

Quinar mit Werthzeichen (O).

Gepräge: (Jupiterkopf mit Lorbeerkranz. Victoria das Tropäon kränzend.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben mit oder ohne Puncte, gleich auf Vorder- und Rückseite.

Häufig. - RF.

226) Vielieicht ein Vettier: wenigstens findet sich in dieser Zeit kein anderes Geschlecht, dem sowohl der Vorname Publius als das Cognomen Sabinus zugleich geläufig wären (Borghesi dec. 11, 7). Das Individuum kommt sonst nicht vor.

196 (um J. Roms 650).

### ROMA

Anderthalbsesterzstück, selten mit Werthzeichen 15 327).

(Apollokopf mit Lorbeerkranz.) Victoria das Tropãon kränzend.

Fabrik: gewöhnlich lateinische Münzbuchstaben mit oder ohne Puncte oder Puncte allein (Borghesi dec. 17, 2 p. 19) oder Ziffern (Riccio p. 262) oder Beizeichen (vier Leuchter oder vier Spindeln 388)).

Selten.

227) Diese Sorte, auf der Arbeiterzeichen regelmäßig erschelnen, kann nicht vor 630 gesetzt werden (S. 458) und gehört wahrscheinlich dem zweiten Drittel des siebenten Jahrhunderts an. Die gewöhnliche anch oben S. 390 hefolgte Annahme, daß sie der fortgesetzte oder vielmehr wiederaufgenommene halbe Victoriatus sei, ist zwar dem Gewichte nach richtig, für das Gepräge aber Insofern falsch, als dieses wohl deutlich an das des älteren Vietoriatus sich anlehnt, aher kelneswegs das des ehemaligen Semivictoriatus genau wiedergieht. Dieser war vielmehr zu seiner Zeit, wo er übrigens äußerst selten geschlagen worden ist (N. 13), im Gepräge durchgängig seinem Ganzstück gleich und muß dies auch gewesen sein; denn das im älteren Silber und Gold sonst streng durchgeführte Princip die dem gleichen System angehörigen Münzen mit gleichen Stempeln zu prägen ist sicher auch im Victoriatensystem festgehalten worden. Wahrscheinlich wurde um 650, als der Victoriatus abgeschafft, die umlaufenden Victoriaten zu Quinaren devalvirt und die Quinarprägung wieder mit Victoriatenstempeln in Gang gehracht ward (S. 399), zugleich dies Anderthalbsesterzstück eingeführt, das im Gepräge dem neuen zuweilen auch statt des gewöhnlicheren Jupiter- den Apollokopf zeigenden Quinar (N. 182) entspricht. Der angebliche Semivictoriatus N. 4 ist, wie dort schon hemerkt ward, wahrscheinlich nichts als eben ein Anderthalbsesterzstück mit dem Werthzeichen nicht S. sondern IS: die dem Anderthalbsesterzstlick gleichartigen Münzen mit den vier Leuchtern (A. 328) und mit VNI (N. 63) in die Victoriatenperiode zu setzen liegt kein zwingender Grund vor, sondern es sind dieselben vielmehr den Anderthalhsesterzstücken beizuzählen, wo nicht gar als Quinare späterer Art aufzufassen.

328) Diese Münze mit Apollokopf )( Victoria das Tropãon kränzend und dem Wappen der vier Leuchter oder (nach Cavedoni) der vier Spindeln ist ohen N. 6 und S. 485 als Semivictoriatus aufgeführt worden, auf Grund eines angeblich gleichartigen Victoriatus. Allein während jene Münze mit dem Apollokopf vollkommen beglanhigt ist, beruht die entsprechende mit dem Jupiterkopf lediglich auf Riccios Zeugnifs (mon. fam. p. 262), das durch das Schweigen seines Katalogs p. 23 in der That aufgehoben wird. Damit fällt diese Instanz gegen den A. 327 aufgestellten Satz, daß alle mit der Victoria den Apollokopf verhindenden Stücke nicht der alten Victoriatenprägung angehören, sondern dem durch das clodische Gesetz begründeten neneren Quinarsystem. - Darüber, oh die vier Spindeln als festes Wappen eines bestimmten Münzmeisters oder als bloßes Arbeiterzeichen aufzufassen sind, ist eine sichere Entscheidung nicht möglich, obwohl die letztere Annahme glaublicher ist.

197 (um J. Roms 650-660).

-. - Milnzmeister: M·CATO 329).

Denar, Quinar ohne Werthzeichen.

Gepräge des Denars: { Weiblieher Kopf mit Diadem; danehen ROMA, als Beischrift zu fassen wegen des entsprechenden victriz der Ruckseite (Borghesi dec.

4, 4 p. 14).
Sitzende gefügelte Fran, den Palmzweig nud
die Opferschale (selten statt derselben den
Lorbeerkmanz, Borghesi dec. 4, 4) baltend:

Lorbeerkranz, Borghesi dec. 4, 4) haltend; daneben VICTRIX; auf dem Sessel zuweilen ST.... 20,

des Quinars: { Jugendlicher Kopf mit Epheukranz. | Rückseite wie anf dem Denar; st kommt hier

Fabrik: anf dem Quinar lateinischer, selten griechischer (s. Riccio cat. p. 171 gegen Cavedoni rip. p. 121) Münzbuchstabe oder Münzziffer (bis XX) oder Beizeichen auf der Vorderseite.

Beide Seiten nachgeahmt anf dem Denar der Italiker N. 216 m.

Denar hänfig. — F(32). MC(25, schön). RF FR. C. SC. COLL. SA(2). —

Abgestempelt mit IMP. VES (Borghesi dec. 3, 8). — Restituirt von Trajan.

Quinar hänfig. - RF.

197) Unzweifelhaft der Vater des Uticensis, der nach 659, in welchem Jahre eine John geboren wart, and vor 653 (wie aus der Uebernahme der Tutel durch M. Livius Drussa † 663 bervorgeht) als Bewerber und lie Frätur (Gell. 13, 20, 14) starb. Die Attribution ist nm so weniger zweifelhaft, als auch die wesentlich gleichen Denare des Sohnes diese älteren dem Vater zuweisen und alle Münskriterien auf die prisanturie Kantschangszeit passen.

<sup>360</sup>) Anspielung anf die von dem Grofsvater des Münzmeisters, dem älteren Cato, wegen seiner spanischen Siege im J. 561 eingeweihte Kapelle der Victoria virgo (Liv. 35, 9). Für ST befriedigen die bisherigen Vorschläge stipendium (Borghesi dec. 4, 4) oder stata, stabilis (Cavedoni sagg. p. 58) nicht.

198 (nm J. Roms 660).

—. — Munzmeister: W·FONTElus 381).

(Zwei jugendliche Köpfe mit Myrten- oder Lorbeerkränzen, Gepräge: darüber Sterne; zuweilen Beischrift Penates Publici (?) Man).

Galeere. Vergl. N. 143.

Sprache und Schrift: X.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben bis X allein oder mit Puncten auf der Rückseite.

Häufig. — F (7). MC (12). RF. FR. C. SC. SA (5). SF (1).

<sup>301</sup>) Höchst wahrscheinlich der von Cicero vertheidigte Fonteius, obwohl die Handschriften und selbst der vaticanische Palimpsest diesen durchgängig M. nennen. Da er nach dem valerischen Gesetz von 668 (S. 383), jedoch nicht in dem ersten nach Erlass desselben fungirenden Quästorencollegium, wohl aber vor Sullas Einmarsch in Italien 671, also 669 oder 670 Quästor war (Cic. pro Font. 1, 1. 3, 6), vorher aber das Triumvirat - wobel ohne Zweifel an das Münzmeisteramt zu denken ist, nicht mit Drumann (5, 329) an ein Colonialtriumvirat - bekleidete, so sind diese Münzen um 660 geschlagen. Vergl. N. 221.

332) Vergl. N. 203. So scheint eher aufgelöst werden zu können als mit Borghesi dec. 6, 7 Penates Praestites, welches Beiwort vielmehr den Laren und Jupiter eignet. - Wefshalb die Dioskuren auf den Denaren des Fontelus eine so große Rolle spielen, ist noch unerklärt; dass jene in Tusculum verehrt wurden und die Fonteier aus Tusculum stammten, reicht nicht aus.

199 (J. Roms 662).

ROMA auf a, fehlt auf b. c. d. e. - Munzmeister:

a. b. c. d. e) L. LICinius, CN. DOMitius (im Abschnitt).

a) M·AVRELI·ŜCAVRI.

b) L. COSCOni M.F. e) C.MALLEoli C.F.

d) L.POMPONI-CN-F.

e) L. PORCI-LICIni 333).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Mars.

Sprache und Schrift: X b. c. d. e, X a.

Fabrik: Gezahnter Rand.

(a) Häufig. — F (4). MC (5). RF. FR. C. SC. COLL. SA (2). SF (1).

b) Häufig. — RC. F (3). MC (6). RF. FR. C. SC. SA (1). SF (1). e) Häufig. - F (2). MC (5). RF. C. SC. SA (3).

d) Häufig. - RC. F(5). MC (16). RF. FR. C. COLL. SA (1). SF(1).

(e) Häufig. - RC. F (3). MC (4). RF. FR. SA (1).

ans) Dies ist der einzige Fall, wo Doppelmagistrate auf in der Stadt geschlagenen Münzen auftreten (S. 369); und ohne Zweifel sind die höheren auf allen genannten die heiden wohlhekannten Censoren 662 L. Licinius Crassus der Redner und Cn. Domitius Ahenobarhus. Kaum erklärlich ist es, wie Cavedoni (rip. p. 180) zu der Meinung gekommen ist, dass diese Münzen vielmehr um 605 unter Aussicht zweier Quästoren geschlagen seien. Alle Münzkriterien, namentlich die Weglassung des Stadtnamens und die Verzahnung des Randes, führen eher auf die Mitte als auf den Anfang des siebenten Jahrhunderts. Dass ferner die Quästoren, wenn sie Münzen prägten, sich dabei nicht der Münzmeister bedienten, steht fest; dagegen führt die Analogie der Doppelmagistrate auf den kraft des militärischen Imperium geschlagenen Münzen entschieden dahin auch hier magistratus majores und minores neben einander anzunehmen, wie ehen Censoren und Münzmeister sind. Dass die Censoren sich nicht wohl mit einander vertrugen und das Lastrum unterhlieb, kann nicht als Gegengrund angeführt werden; denn wir wissen ja von anderen Amtshandlungen, die sie gemeinschaftlich vornahmen. Der wahre Urheher der Maßregel ist vermuthlich L. Crassus, da er stets an erster Stelle genannt wird. - Von den fünf Münzmeistern, die wahrscheinlich eine Commission gehildet haben (S. 368), ist M. Aurelius Scaurus wohl sicher derjenige dieses Namens, der nicht lange vor 684 wegen einer ihm als Quästor in der Provinz Asia widerfahrenen Unbill Beschwerde führte (Cic. Verr. l. 1, 33, 85), ohne Zweifel ein Sohn des gleichnamigen Consuls 646: L. Cosconius M. f. ein nicht weiter bekannter Sohn des Prätors M. Cosconius 619 (Liv. ep. 56; die Handschrift Cossonius); C. Malleolus C. f. der C. (Poblicius) Malleolus, der vermuthlich nm 665 wieder die Münze verwaltete (N. 173) und im J. 674 als Quästor des Cn. Dolahella in Kilikien nmkam (Cic. Verr. l. 1, 15, 41, 36, 90; Drumann 2, 563); L. Pomponius Cn. f. vielleicht ein sonst nicht genannter Sohn des Redners Cn. Pomponius Volkstribuns 664, getödtet 672 (Cic. Brut. 57, 207, 62, 221, 89, 305. 90, 308, 311; de or. 3, 13, 50); L. Porcius Licinus ein ebenso unbekannter Nachkomme des L. Porcius L. f. M. n. Licinus Consuls 570 and des gleichnamigen Sohnes desselhen (Liv. 40, 34. 42, 27), möglicher Weise der Dichter dieses Namens.

200 (J. Roms 663-670).

—. — Münzmeister: L· COTta 334).

Denar mit Werthzeichen.

Gepräge: {Vulcanuskopf mit der Zange im Myrtenkranz. Adler mit dem Blitz im Lorheerkranz. — Es sind die

(Adler mit dem Blitz im Lorheerkranz. — Es sind die Typen der liparischen Münzen; sie erinnern an die Erobente Münzen; sie erinnern an die Eroben Münzen; sie erinnern an die Eroben der George (2007).

rung der Insel durch L. Cotta 502 (Cavedoni sagg. p. 132).

Sprache und Schrift: X.

Fabrik: Gezahnter Rand. Lateinische Münzbuchsta

Lateinische Münzbuchstaben auf der Vorder- oder Rückseite, selten auf beiden Seiten (Riccio cat. 47).

Funf gefutterte Exemplare hei Riccio (mon. fam. p. 2).

Häufig. — F(6). MC(6). FR. SC. COLL. SA(2).

<sup>383</sup>) Da der Randverzahnung wegen diese Münzen nicht füglich vor 662 gesetzt werden können, so ist der Münzmeister nicht L. Aurelins Ootta, der um 651 als Volkstribun in dem Prozeés gegen Cleepio thätig var (Cie. deor. 2, 47,197) umd später Prätor ward (Oic. deo r. 3, 11, 42; Brnt. 36, 137, 74, 259), sondern der bekannte L. Cotta Prätor ward (Oic. deo r. 3, 11, 42; Brnt. 36, 137, 74, 259), sondern der bekannte scheinlich in seiner Aemterharbahn auf viele Hindernisse traf, kann er füglich schon vor 670 Münzmeister gewesen sein; sein freilich älterer Bruder Gains beward sieh bereits 683 um das Volkstribunant.

201 (J. Roms 663-670).

-. - Munzmeister: L. SCIPio ASIAGenus 336).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Jupiterkopf mit Lorbeerkranz.} Quadriga mit Jupiter.

Fahrik: Gezahnter Rand.

Lateinische Münzbuchstaben bis X auf Rück- oder Vorder-

seite mit oder ohne Punct.

Aehnlich den Münzen des L. Memmius (N. 202).

Dieser Revers (mit ASIAO statt ASIAO) in einem gefutterten Exemplar in Wien verkoppelt mit dem Avers des Denars des P. Clodius M. f. mit dem Apollokopf (Riceio Claud. 18). Eckhel 5, 92; Arneth synopsis 2, 10; vergl. Wiener Sitz. Ber. Bd. 9 S. 918, 922.

Häufig. — F (17). MC (22). RF. FR. C. SC. COLL. SA (2). — Abgestempelt mit IMP. VES (Eckhel 1, CVII).

39) Nachdem durch die Paude nnd die Randverzahauung die Spoehe der Müne in Allgemeinen fetsgreeftli ist, bleith nan noch die Wahl zwischen dem Cossul des J. 571, für den nich Cavedoni (sagg. p. 42; ripost. p. 195) entscheidet, und dem Geselben (Applan b. c. 1, 83), dem bie nie an geben geneigt bin, theils weil die Vater in den capitolinischen Pasten vielmehr Anieton heldit, theils weil die Münzen für den Vater zu jung schelene. — Als litterarische Merkwürzigkeit ung och erwinhat verden, daß die laugst abgehaus Meinang, welche diese Denare dem Besieger des Antiochus selber beliegte, von Lenormant kürnlich wieder vorgebracht worden ist (ver. num 1865, 332).

<sup>202 (</sup>J. Roms 662-665).

ROMA auf dem Kupfer, ROMA auf dem Silher. — Münzmeister:

L'MEMMlus GALeria, auf dem Kupfer hloß L·MEMMl \*\*\*

Denar ohne. As. Semis. Quadrans mit Wertbzeichen.

Fuss des Kupfers uncial (Durchschuitt von zwei Assen 23 Gr.).

Gepräge des Denars: Saturnuskopf, dahinter Sichel.

Biga mit Venus, über ihr nackter geflügelter Knabe sie kränzend.

des Kupfers uuverändert; an der Prora Fraueukopf, deu ein uackter geflügelter Knabe kränzt.

Fabrik: Gezahnter Rand.

Lateinische Münzbuchstaben mit oder ohne Puncte auf Vorderoder Rückseite.

Oft gefuttert (Riccio mon. fam. p. 2).

Häufig. — F (9). MC (21). RF. FR. C. SC. COLL. SA (3).

 $^{136})$  Wegen des Münzmeisters und des Gepräges s. N. 226. Die Zeitbestimmung folgt theils aus der Verzahnung, theils aus dem noch uneialen Fußs.

203 (J. Roms 663-670).

ROMA nur auf dem Kupfer. — Münzmeister: C·SVLPIClus C·F, auf dem Kupfer C·SVLPI·C·F ar).

Denar ohne, As 338), Quadrans mit Werthzeicheu.

Fuss des Kupfers uncial (ein As 28 Gr.).

(Köpfe der Penaten mit Lorbeer- oder Myrtenkrän-Gepräge des Deuars: zen; danchen Dei Penates Publici (s. N. 198) 329). (Zwei Männer mit Speeren auf eine mit ihren

> Ferkeln am Bodeu liegeude Sau hinweisend 200). des Kupfers unverändert; auf dem As auf der einen Seite

Palmzweig statt I.

Fabrik: Gezahnter Rand.

Lateinische Münzbuchstaben auf der Rückseite.

Häufig. — F (1). MC (10). RF. FR. C. SA (1). SF (1).

<sup>213</sup> Nicht mit Sicherheit auchzuweisen; vielleicht C. Sulpicius Prätor 621 (Cic. Cat. 3, 8, 8) oder, wie Borghesi (dec. 11, 8; censori p. 87) meint, derjenige Galba, der 688 im mithradatischen Kriege diente (App. Mithr. 43; Plut. Sult. 17; nicht zu identificiren mit dem Serveius bei Plutarch Sull. 10, a. N. 130). — Die Zeitbestimmung (Gat aus der Versahung.

236) As im Abdruck Riccio Taf. 6 N. 6; vergl. Borghesi dec. 11, 8.

239) Deutet wie die Rückseite auf Lavininm, was wohl mit der Herkunft des Münzmeisters zusammenhängt (vergl. Tac. ann. 3, 45).

<sup>10</sup>) Dartellung des Wunderzeichens, durch das die Gründung Laviniung. der Sätite der troüsben Pranten, geboten wurde. Die daneben stehenden Männer scheinen die Penaten selbst zu sein, welche bewaffnet dargestellt zu werden plegen (Dion. 1, 68); sie ernehienen dem Aeness im Trann und verhiefen ihm nach Lein min Rom (Vict. de ofig. 12) Dion. 1, 56; Schwegler 1, 265; Borgheis i. a. 0.).

204 (nicht lange vor J. Roms 665).

ROMA auf dem Denar, selten statt dessen Fublice E Senatus Consulto; fehlt auf dem As. — Münzmeister: LENTuhus MARcelli Filius <sup>342</sup>). Denar ohne. As mit Werthzeichen <sup>343</sup>).

Fuss des Kupfers uncial (Durchschnitt von zwei Assen 25 Gr.).

Geprüge des Silbers: Herculeskopf mit Löwenfell und Keule; hinter ihm Schild. Stehende Frau (Roma) mit Helm und Speer, neben ihr stehend ein männlicher Genins, das

neben ihr stehend ein männlicher Genins, das Füllhorn haltend und den Lorbeerkranz ihr aufs Haupt setzend; nmher Lorbeerkranz.

des As unverändert; Wappen Triquetra \*43).

Sprache und Schrift:  $\Gamma$  (Cavedoni app. A p. 231). Fabrik: lateinischer oder griechischer Münzbuchstab allein oder mit

Puncten, derselbe auf Vorder- nnd Rückseite.

Mit ROMA nicht häufig. — F (4). MC (5). RF. FR. C. SC. SA (1). Mit P. E S. C. selten. — SA.

341) Der erste Lentulns Marcellinns, dem wir begegnen, ist P. Lentulns, der leibliche Sohn (Cic. Brut. 36, 136) desjenigen M. Claudins Marcellus, der bei Aquae Sextiae 652 mit focht (Plutarch Mar. 20. 21; Drumann 2, 404 N. 23) und der Vater des Cn. Cornelins P. f. Lentulus Marcellinus Consuls 698 (Drumann 2, 405 N. 31). Er ward demnach spätestens 636, wahrscheinlich aber früher geboren, was auch mit dem Alter seines leiblichen Bruders M. Clandius Marcellus Aeserninns (Drumann 2, 404 N. 24 vergl. 25) übereinkommt. Demnach wird er mit Unrecht identificirt mit P. Lentulus Marcellinus, der im J. 679 als erster Quastor nach Kyrene ging (Sallust hist, 2, 39 Dietsch); vielmehr scheint der letztere sein ältester wahrscheinlich früh gestorbener Sohn, ein Bruder also des Gnaeus Consuls 698 gewesen zu sein. Ebenso möchte Lentulus Marcellinus, der 687 als Legat im Piratenkriege unter Pompeins diente (Appian Mithr. 95; Florus 1, 40 Jahn), nicht der Vater des Consuls 698 gewesen sein, sondern entweder der Quästor 679 Publins oder der Consul Gnacus 698 solbst. - Die Münze läfst eine zwiefache Lesung zu: Lent(ulus) Mar(celli) filius), was auf den Vater, oder Lentfulus) Mar(cellinus) filius), was auf die Söhne passen würde; doch ist schon von Eckhel (5, 188) jener durch die Vergleichung des ganz ähnlichen Albinus Bruti f. unterstützten Anflösung der Vorzug gegeben worden. Dass der Münzmeister sich nicht einfach P. Lentulus P. f. nannte, erklärt bei dem Vater sich daraus, dass er Grund hatte in dieser Weise sich von dem gleichzeitigen P. Cornelius P. f. Lentulus Sura Consul 683 zu unterscheiden. Auch kann diese den Münzkriterien nach vor Einführung des Semnneialfußes und vor dem völligen Verschwinden des Stadtnamens, also vor 665 (vergl. S. 453) geschlagene Münze schwerlich von dem Quästor des J. 679 herrühren.

343) As Capranesi annali dell' Inst. 1842 p. 131; Arneth synops. num. Rom. p. 30 n. 4; Borghesi dec. 17, 6, p. 49.

<sup>343</sup>) Borghesi a. a. O. Anspielung auf die Eroberung von Syrakas durch M. Clandius Marcellus 542; Syrakus stand seitdem in dem Patronat dieses Hauses und feierte jährlich das Marcellusfest (Drumann 2, 399).

205 (kurz vor J. Roms 665).

ROMA auf dem Kupfer; zuweilen EX Argento PVblico auf dem Silber. — Münzmeister: Ĉ·FABlus C·F<sup>344</sup>),

Denar, As ohne Werthzeichen.

Fnfs des Kupfers uncial (ein As 22 Gr.).

Gepräge des Denars: {Weiblicher Kopf mit Schleier und Thurmkrone. Biga mit Victoria; darunter ein einem Storch oder Ibis ähnlicher Vogel.

des As unverändert; auf der Prora derselbe Vogel.

Fabrik: wo ex a. pu steht, lateinische Münzbuchstaben mit oder ohne Puncte auf der Rückseite; wo es fehlt, lateinische oder griechische Münzbuchstaben mit oder ohne Puncte auf der Vorderseite.

(Mit EX A. PV häufig. — F (5), MC (25). RF. C. COLL. SA (1). SF. (Ohne - - häufig. — MC. RF. FR. C. SC. COLL. SA (3).

344) Die alte neuerdings besonders von Borghesi (dec. 4, 2, 17, 6 p. 49) vertretene Annahme, daß das auf diesen Münzen erscheinende Wappen, ein Vogel von der Gestalt eines Storches oder Ibls (vergl. Cohen S. 135), auf das Cognomen Buteo hindente, ist nach manchen Selten hin bedenklich. Einerseits fragt es sich, ob der Vogel buteo, rpiopyos, eine Habichtart, jener Darstellung entspreche; andererseits kommen die patricischen Fabii Buteones weder nach dem sechsten Jahrhundert der Stadt vor - die Bezeichnung eines Neffen des Scipio Aemilianus mit diesem Namen (Appian Hisp. 84) scheint irrig - noch haben dieselben unsers Wissens den Vornamen Gaius gebraucht. Ueberhaupt aber ist die Zahl derjenigen Wappen, die das Cognomen lm Bilde darstellen, wie Purpureo (N. 75), Silanus (N. 79), Gragulus (N. 103), Malleolus (N. 173), Crassipes (N. 237), weit beschränkter als man häufig annimmt. - Es bleibt darum immer wahrscheinlicher, dass diese Münzen, die nicht lange vor 665 geschlagen sein müssen (vergl. S. 453) und wo schon das Fehlen des Cognomens darauf schliefsen läßt, daß der Münzmeister nicht einem der altberühmten Häuser des fabischen Geschlechts entsprossen war, herrühren von einem Sohn des C. Fabins Hadrianus Prätors 670 (C. Fabius Liv. 84, 86; C. Fabius Hadrianus Schol, zu Cie, Verr. p. 194 Or.; Fabins Hadrianus Oros. 5, 20; Hadrianus Cic. Verr. 1. 1, 27, 70. 5, 36, 94; Val. Max. 9, 10, 2; Diodor. fr. Vat. p. 138 Dind.).

<sup>206 (</sup>nicht lange vor J. Roms 670).

P. P. Minzmeister: M·LVCILlus RVFus 344).

Deuar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Flügelhelm im Lorbeerkranz.} Biga mit Victoria.

Häufig. — F (20). MC (20, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (5).

345) Lucilii Rufi kommen anderweitig nicht vor. Borghesi (censori p. 55 f.) identificirt diesen Münzmeister mit dem Volkstribun M. Lucilius, über den der Censor (wahrscheinlich des J. 690) M.' Acilius die Nota verhängte (Fronto ad M. Caes. 5, 26. 27 Mai); aber da der mit pu(blice) bezeichnete Denar nicht lange vor 670 geschlagen zu sein scheint (S. 453), so ist diese Combination nicht gerade wahrscheinlich.

207 (nicht lange vor J. Roms 670).

ROMA nur auf dem Kupfer; ARGento PVBlico auf dem Silber. -

Münzmeister: L. SENTlus C. F 346). Denar ohne, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Knpfers?

Gepräge des Silbers: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Quadriga mit Jnpiter, Seepter and Blitz haltend. des Kupfers unverändert.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben auf der Rückseite.

Hänfig. — F (11), MC (20, schön), RF, FR, C. SC, COLL, SA (3).

346) Unbekannt, wahrscheinlich ein Sohn des C. Sentius Prätors und Proprätors von Makedonien 665-667 (Oros. 5, 18; Liv. ep. 70; Plntarch Sull. 11; Varro bei Plin. h. n. 14, 15, 96; Cic. in Verr. 3, 93, 217; pro Planc. 8, 19; in Pis. 34, 84; Borghesi dec. 16, 2. 10). Das Cognomen Saturninus scheint dies Haus erst späterhin sich angeeignet zu haben (vergl. Cic. pro Planc. a. a. O.). - Ueber die Zeitbestimmung vergl. S. 453.

208 (nicht lange vor J. Roms 670).

-: Publice. - Minzmeister: P. SERVILI M. F. RVLLI 347).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: (Minervakopf mit Helm und Aegis \*\*\*).
(Biga mit Victoria den Palmzweig haltend.

Sehr hänfig. - F(8), MC(38), RF, FR, C, SC, COLL, SA(12), SF (2). — Abgestempelt mit IMP. VES (Eckhel 1 p. CVII; Borghesi dec. 3, 8; Riccio cat. p. 185).

347) Ohne Zweifel P. Servilius Rullus, den Plinins h. n. 8, 51, 210 erwähnt, Vater des gleichnamigen Volkstribuns 691. - Wegen der Zeitbestimmung vergl. S. 453.

346) Nicht ohne Wahrscheinlichkeit von Cavedoni (rip. p. 132) bezogen auf den heiligen Triens der Servilier (oben N. 130 A. 230), auf dem derselbe Minervakopf sich finden mußte.

209 (J. Roms 665/6).

ROMA selten auf Denar und As, auch im Monogramm A (K. K.); nie auf Quinar, Sesterz, Semis, Quadrans; É Lege Papiria (?) hänfig auf dem Sesterz. - Münzmeister: L.PISO.L.F.FRVGI auf einigen Denaren: L.PISO FRVGI auf den meisten Denaren und auf As. Semis, Quadrans a; PISO FRVGI auf einigen Denaren; PISO FRVGI oder FRVGI allein auf dem Sesterz; L. PISO auf dem Quadrans b. Auch FRVG oder FRV statt FRVGI 349).

Denar, Quinar, Sesterz, As, Semis, Quadrans; Werthzeichen selten auf dem Denar, nie auf Quinar und Sesterz, stets auf dem Kupfer.

Fuß des Kupfers semuncial.

(Apollokopf mit Lorbeerkranz. Gepräge des Denars:

Reiter galoppirend, Palmzweig oder Peitsche oder Beil oder Dreizack oder Schwert oder

Fackel in der Hand.

(Dieselbe Vorderseite. des Quinars: Victoria stehend mit Palmzweig und Kranz.

(Dieselbe Vorderseite. des Sesterz:

Rennendes Pferd. Januskopf.

des As: Victoria mit Palmzweig auf der Prora oder zwei

Proren. des Semis und Quadrans a unverändert.

des Quadrans b: Apollokopf.
(Steuerruder und Anker überkreuz.

Sprache und Schrift: X.

↓ = 50 durchgängig.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben zuweilen mit Puncten; lateinische Doppelbuchstaben meist im Monogramm; Münzziffern - darunter cc 1 > (Cavedoni p. 60) -; Beizeiehen auf Vorder- und Rückseite \*\* ). Denar a massenweise geschlagen, wie schon der Stempel mit der Ziffer 10000 darthut. - F (211). MC (186, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (33). SF (7).

Denar b selten', Quinar selten, Sesterz selten'.

<sup>849</sup>) Die Deutung der Aufschrift E. L. P. auf das papirische Gesetz von 665 rührt von Borghesi her (annali 1849 p. 12); daß dies kein anderes ist als das bekannte plautisch-papirische dieses Jahres, durch welches die italischen Föderirten insgesammt das Bürgerrecht empfingen, und dafs dies Bestimmungen über das Münzwesen aufzunehmen allerdings Veranlassung hatte, ist früher (S. 338 vergl.

S. 383, 419) ausgeführt worden. Ueberhaupt aber hängt die so auffallende massenhafte Prägung dieser Epoche wahrscheinlich damit zusammen, daß die Bedrängnisse des Bundesgenossenkrieges nöthigten die Silberbarren des Staatsschatzes (dessen Bestand aus dem J. 663 wohl auch in diesem Zusammenhang von den Annalisten hervorgehoben ward; s. S. 401 A. 108) in die Münze zu schicken. Ordentliche Münzmeister aber gab es damals wahrscheinlich noch nicht (S. 369); Piso nnd Silanus scheinen kraft ansserordentlichen Auftrages im J. 665 oder 666 diese Prägung geleitet zu haben. - Jener kann kein anderer sein als L. Piso Frugi L. f. L. n. (Cic. in Verr. 4, 25, 56, 57), der nicht nach 642, nm welche Zeit sein Vater als Prätor in Spanien umkam (Drumann 2, 83 N. 17), geboren ward, sodann 667 oder bald nachher als Ankläger des P. Gabinius auftrat (Cic. div. in Caec. 20, 64; Drumann 3, 63) und im J. 680 Prätor war (Cic. in Verr. 1, 46, 119, 4, 25, 56); er gilt auch mit Recht als der Vater des mit der Tullia vermählten um 670 geborenen C. Piso (N. 264). Dazu stimmen die Münzen sowohl insofern, als die des L. Piso, wie wir sahen, 665 oder 666 geschlagen sind, als auch insofern der Münzmeister C. Piso den Denar des L. wiederholt, wie dies auch sonst mit den väterlichen Münzen von den Söhnen geschah (S. 463).

<sup>860</sup>) Nach Cavedoni (rip. p. 60) kommen anch griechische Münzbuchstaben vor; doch finde ich bel Riccio nur P, was nicht nothwendig griechisch ist.

210 (J. Roms 665/6).

ROMA stets auf Denar a, znweilen auf Denar b. c; ROMA oder É Lege Papiria (?) auf dem Sesterz; fehlt auf dem Kupfer. - Munzmeister: D. SILANVS. L. F., auf dem Sesterz blofs D. SILANVS 841). Denar, Sesterz ohne, As, Semis 349) mit Werthzeichen. Fuß des Knpfers semuncial.

Gepräge des Denars: a) (Frauenkopf mit Flügelhelm. Biga mit Victoria.

(Kopf der Salns mit Binde; daneben SALVS;

b) umber Torques \*\*\*).
Biga mit Victoria.

(Silenusmaske mit Fichtenkranz; darunter zuc) weilen Pflug; mmber Torques. — Der Pflug möchte an die *Iunii Bubulci* erinnern. Biga mit Victoria; darunter Zinke.

des Sesterz wie Denar a.

des Knpfers unverändert.

Fabrik: Denar a) lateinische Münzbnehstaben bis X auf der Vorder-, Münzziffern von I bis XXX auf der Rückseite (Borghesi dec. 5, 3).

 b) lateinische Münzbuchstaben anf der Vorder- nnd, wo ROMA fehlt, Beizeichen auf der Rückseite.

c) zuweilen lateinische Münzbuchstaben auf der Vorderseite.

Denar a häufig. — F (106). MC (162, frisch). RF. FR. C. SC.COLL. SA (17). SF (2).

Denar b häufig. — F (12), MC (10), RF, FR, C, COLL. SA (2).
Denar c selten. — F (7), MC (2, frisch), RF, FR.
Sesterz selten 2.

351) Weder Vater noch Sohn sind weiter bekannt. Eln L. Silanus kommt in republikanischer Zeit sonst überall nicht ver, denn der Statthalter von Asien 678 heifst bei Plinins h. n. 2, 35, 100 den Handschriften zufelge nicht L. Silanus, sondern blefs Silanns (vergl. Plin. 35, 11, 131 and übrigens Haase zu Vell. 2, 42, 3). Ob die canusinische Inschrift I. N. 641; L. Silano M. f. D. n. pr. auguri anf diesen Statthalter ven 678 sich bezieht, wie Borghesl ann. 1849 p. 15 annimmt, ist, seit für dessen Vornamen Lucius das vermeintliche Zengniss weggefallen ist, mehr als zweifelhaft, da zumal die Weglassung des Geschlechtsnamens auf eine spätere Zeit hinführt. Vielmehr wird der Stein wahrscheinlich dem L. Silanus gehören, der im J. 783 sich vergeblich um das Consulat bewarh (Die 54, 6; Berghesi a. a. O. S. 22 N. 17) und der füglich der Sohn des M. Silanus, Legaten Caesars 700 (Borghesi N. 15) und der Enkel des D. Silanus Statthalters von Spanien 653 (Borghesi N. 6) gewesen sein kann. - Ein D. Silanus L. f., der 665/6 Münzmeister gewesen sein könnte, wird ebenso wenig anderweitig genannt; denn der Consul des J. 692 war der Sohn eines Marcus (Borghesi N. 10) und das Gewicht bei Reinesius 2, 56 (D. Iunius L. f. Silemus q. urb.) ist ven schr zweifelhafter Aechtheit.

343) Semis Riccio cat. p. 126.

<sup>245</sup>) Anspielung auf den von L. Iunius Bubulcus Brutus 542 consecrirten Tempel der Salus, vielleicht anch auf die Verwandtschaft der Silani mit den Maulii Torquati (Berghesi annali 1849 p. 8).

211.

As, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuss des Kupfers semuneial.

Gepräge unveräudert.

<sup>36</sup>) Diese Buchstaben sind noch nicht befriedigend erdärt. Borghesi (dec. 8, 3) seellug vers: L. Plautius Dezienus sed pleids; alleit Kupfermlänen sind tienals von plebeischen Acüllen geschlagen werden (8, 371). Cavedoni (Bullett. 1844, 187) vermuthete: Jeg Plapria diminum ausis pondus, woron die zwelte Hälfe sicher verfelht ist, während die enstere durch die Inschriften der Sesterze von Piso und Silnaus eningermaßen unterstüfft wird. Vielleicht Jeg Papria de aerr publico.

212.

ROMA. — Munzmeister: M·FABRINIus \*\*\*).

Semis, Triens, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen.

Fuß eher semuucial als uncial.

Gepräge unverändert.

25.5) Senst unbekanntes Geschlecht. Die Entstehnugszeit dieser Münzen ist zweifelhaft; sehr alt aber können sie dem Gewichte nach nicht wohl sein.

```
213 (J. Roms 665-670).
```

—. — Münzmeister: O·TITlus 146).

Deuar, Quinar, As ohue, Semis, Trieus, Quadrans mit Werthzeichen. Fuß des Kupfers semuncial.

(Mänulieher Kopf mit langem spitzem Bart und Gepräge des Deuars: a) | geflugeltem Diadem 307).

Auffliegender Pegasus 268).

Jugendlieher Kopf (Bakchautin) mit Diadem

b) und Epheukranz.
Rückseite wie Denar a.

(Brustbild der Vietoria mit Flügelu.

des Quinars: Rückseite wie Deuar a.

des As uuveräudert; Jauuskopf ohne Lorbeerkranz uud mit auffallend spitzem Bart (Borghesi dee. 7,5 p. 12; 11, 2 p. 12); auch uebeu der Prora Halbmond

> oder Palmzweig oder zwei Dioskureumützeu. (Apollokopf mit Lorbeerkrauz.

des Semis: Quadriga mit Minerva behelmt und den Speer halteud (Borghesi dec. 7, 5) 169).

(Bärtige alte Maske (des Silenus) mit Enbeukrauz (Borghesi dec. 7, 4). des Trieus:

Ceres mit zwei Fackeln; davor Sehwein; umher Lorbeerkrauz (Borghesi dee, 7, 5) 240).

des Quadraus: (Derselbe Kopf wie auf Denar a, Vorderseite. (Derselbe Kopf wie auf dem Tricus, Vorderseite.

Fabrik: sehr roh, die Asse oft oval (Borghesi 11, 2 p. 12).

Denar a sehr häufig. - F (39). MC (70, friseh). RF. FR. C. SC. COLL. SA (16), SF (3). Vou Trajan restituirt.

Denar b sehr häufig Mr.). — F (400). MC (45). RF. FR. C. SC. COLL. SA (15). SF (5).

Quiuar häufig. - RF.

306) Die Titier sind auch als senatorisches Geschlecht (Sex. Titius Volkstribun 655) seit dem siebenten Jahrhundert nachzuweisen; der Münzmeister aber wird anderweitig nicht genannt, denn mit dem Kaufmann Q. Titius, der im J. 668 nach der Schlacht von Chaeroneia zu Sulla kam (Plutarch Sull, 17), kann er nicht identificirt werden und bei Caesar b. c. 3. 42 ist die überlieferte Lesung O. Tillius um so weniger anzufechten, als ein O. Tillius Sassius in den Arvalacten 63 f. n. Chr. erscheint.

267) Unerklärt; vergl. Borghesi dec. 11, 1. 2, der mit Hinweisung auf einen ähnlichen Kopf auf gallischen Kupfermünzen den gallischen Mercur darin erkennt.

358) Auch dieser Typns könnte gallisch sein (Borghesi dec. 11, 2 p. 13).

369) Die Typen kehren wieder auf dem gleichzeitigen Denar des C. Vibius Pansa N. 215 a.

200) Wird gewöhnlich falsch als Quadrans beschrieben. Die Typen kehren genan wieder auf den gleichzeitigen Denaren des C. Vibius Pansa N. 215 d Vorderund c Rückseite.

361) Cavedoni (rip. p. 200) schließt aus dem seltsamen Ueberwiegen des zweiten Denars in dem Schatz von Fiesole, dass der erste noch nicht in voller Circulation gewesen sei, als dieser Schatz vergraben wurde. Aber die anderen Funde zeigen, dass vielmehr in demselben der zweite Denar ganz naverhältnismässig stark vertreten war; so dass dessen Eigenthümer eher durch irgend eine geradezu aus der Münze kommende größere Zahlung in den Besitz dieser 400 Stücke gelangt sein mag.

## 214 (J. Roms 665-670).

-; Argento PVblico auf Denar b und zuweilen auf Denar a. -Münzmeister: L. TITVRIus L.F. SABINVS auf dem As, L.TI-

TVRIus SABINus auf dem Denar 362).

Denar, As ohne Werthzeichen. Fuß des Kupfers semuncial.

(Kopf des Köuigs T. Tatius, daueben TAtius Gepräge des Denars: a) (im Monogramm) oder Palmzweig.
(Zwei Jünglinge Mädchen tragend. — Raub

der Sabinerinnen.

b) Derselbe Kopf, daueben gewöhulich Palmzweig.
Jungfrau mit aufgehobeuen Armeu unter Schildeu begraben, die neben ihr stehende Männer auf sie werfen; darüber Halbmond und Stern 363).

c) {Derselbe Kopf. Biga mit Victoria den Lorbeerzweig in der Hand. des As unverändert; zuweileu auf der Prora Victoria mit Palmzweig und Kranz. Der Januskopf zuweilen ähnlich dem auf dem As des Q. Titius N. 213 (Borghesi dec. 11, 2 p. 12).

Fabrik: Deuar c anders und weit besser gearbeitet als Deuare a. b (Cavedoui app. A p. 183).

Denar c lateiuische Münzbuchstaben oder lateinische Ziffern (bis CV, auch D, M alleiu oder mit Ziffern bis XVIII hiuter sich) oder griechische Ziffern oder Beizeichen auf der Rückseite. Vorderseite gekoppelt mit einem Quinar des L. Sestius Proquaestor des Brutus (Morelli Sestia 3; Eckhel 5, 94).

Denar a häufig. — F (18). MC (90, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (18). SF (3).

Denar b hänfig. — F (10). MC (96, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (12).

Denar c häufig 366). — MC (67). RF. FR. C. SC. COLL. SA (11). SF (6).

20) Vellelecht der Titurins, der im sertortanischem Kriege ein Commando führte (Sallant hitz.) 2, 20 Drietech) mod Varte des Legaten Coasam Q. Titurina Sabinan. — In Beziehung auf den von Cohen p. 318 n. 2 hernangegebenen An mit TVRIL schrübt Borghesi: 'Possegop moor in quest' user, ad quale legge chiarmentet TVRIL. Talianto dals a correspondense del pese e della fabbrica en il se dubture, che sia von ode sistiti della Tituria, in cui si sono consunte la prime lettere dell' epigrafe (L. TiJTVRIL. L. Et exparantate I dultam per amputte di sparzio. Per menanta poi di metallo non el leggi-bide la leggenda dell' serspo, che deciderebbe oppi questione. Der Abdruck bei Riccio at. p. 104 Tal. 6 n. 8 scheint dieser Vermuthung gitastig; doch ist zu beachten, dals Capranesi annali 1642 p. 136 cinen Semis mit L. TVR im Monogramm bekannt gemecht hat und ein Quadrans mit TVR im Monogramm bel Riccio a. a. 0. mit-genheit wird.

<sup>26</sup> Tod der Tarpeia. Den Mond bringt auch Propertius (5, 4, 29) mit der Trupeiafable in Verhöndung und es seheint das Lunabellightum auf der Gricostasis (kal. Pinc. a. d. IX k. Sept.) in diesen Kreis zu gebören. Anch ist beachtenswerth, daß auf den Denaren des P. Petronins Turpilianus theils der Tod der Tarpeia, theils Halbmood und Stern dargestellt werden.

<sup>349</sup>) Als der Schatz von Fiesole vergraben ward, waren also nur die beiden ersten Sorten in Circulation (Cavedoni rip. p. 200). Ein Schatz von 1215 Denaren, der in Giulia Provinz Teranog gefunden ward, bestand fast ausschließlich aus Münzen der Tituria (Bullett. 1830 p. 180).

215 (J. Roms 665-670).

ROMA nur anf As b. c. — Münzmeister: Ĉ-VIBIVS-C-F-PANSA auf den Denaren; Ĉ-VIBI-PANS auf As b und Semis; Ĉ-VIBIVS anf As c; Ĉ-VIBI anf Quadrans, Sextans, anch auf As b (K. K.); Ĉ-PANSA auf As e''').

Denar, As b. c ohne, As a, Semis, Quadrans, Sextans mit Werthzeichen 364).

Fuss des Kupfers semuncial.

Gepräge des Denars: a) (Apollokopf mit Lorbeerkranz.

Quadriga mit Minerva, den Helm auf dem

Quadriga mit Minerva, den Helm auf dem Haupt, Tropäon und Schild in den Händen.

Vergl. den Semis N. 213.

b) Dieselbe Quadriga auf beiden Seiten.

c) {Apollokopf mit Lorbeerkranz. | Ceres mit zwei Fackeln schreitend, vor ihr ein Schwein, zuweilen umber Lorbeerkranz. - Vergl. den Triens N. 213.

Bärtige alte Maske (des Silenus) mit Ephenkranz; darunter Thyrsus oder Schellen oder Klapper oder Triangel (Borghesi dee. 7, 4). — Vergl. den Triens N. 213.

Bärtige Maske (des Pan) mit Ziegenohren; darunter Hirtenstab oder Flöten oder Hirtenpfeife. - Anspielung anf das Cognomen des Münzmeisters (Eckhel 5, 340).

des As: a) noverändert.

c) (Jannskopf. |Drei Proren, darither die Köpfe der Dioskuren mit zwei Sternen und Palmzweig 1617).

des Semis unverändert.

des Quadrans und des Sextans: {Geflügelter Kopf der Victoria. | Prora.

Sprache und Schrift: Y nnter den Münzbnchstaben auf Denar a. Fabrik: auf Denar a. b. c lateinische Münzbuchstaben ohne oder mit

Puncten (denn S., S: u. s. w. mit Cavedoni rip. p. 142 für Astheile zu halten verbieten die Zeichen M:., X:. Riccio cat. p. 200) oder lateinische Münzziffern oder einfache oder gepaarte Beizeichen auf der Vorderseite.

auf Denar d Beizeichen auf die Götterbilder bezuglieh (s. oben) anf beiden Seiten.

Denar a sehr häufig. — F (46). MC (323, schön). RF. FR. C. SC. COLL. SA (30), SF (11),

Denar b selten. - MC (4, schön). RF.

Denar o selten. - F (4). MC (2, schön). RF. SA (1).

Denar d selten2. - MC (3, schön). FR.

365) Nach Namen und Typengleichheit wie nach der durch die Münzkriterien gegebenen Zeitbestimmung nnzweifelhaft der Vater des C. Vibius C. f. C. n. Pansa Consuls 711, von dem wir übrigens nichts wissen, als daß er 672/3 geächtet ward (Dio 45, 17).

<sup>166</sup>) Die Kupfermünzen kommen ohne Zweifel alle dem Vater zu, da, als der Sohn prägte, gar kein Kupfer in der Stadt geschlagen ward.

267) Auf einem dieser Asse im Kabinet Borghesi der Januskopf ohne Lorbeerkranz und mit spitzem Bart, ganz wie auf dem As des Q. Titius N. 213 (Borghesi dec. 7, 5).

216 (J. Roms 664-672),

k. I. m ITALIA (auf k auf der Vorder-, auf m auf der Rück-, auf l bald auf der Vorder-, bald auf der Rückseite); a. b. d. e. h Viteliu (oskisch; auf a. b auf der Rück-, auf d. e. h auf der Vorderseite); c. f. q. i ohne Aufschrift.

Denar a. b (?) mit Werthzeichen X, l mit Werthzeichen X oder XVI; die übrigen ohne Werthzeichen.

## Gepräge:

a) Weiblicher Kopf mit Flügelhelm; davor > (?). Dioskuren mit eingelegten Lanzeu galoppirend, über ihnen Sterne (Friedländer osk. Münzen, Bundesgenossenkrieg N. 7). (Derselbe Kopf; dahinter Kranz.

Dioskuren aus einander sprengend mit zur Erde gerichteten Lanzen (Friedl. 20: nach einem besseren Exemplar Riccio mon. di città p. 8).

(Dioskurenkopf (oder Vulcan? Cavedoni Bull. 1853 p. 123) mit

lorbeerbekränztem Hut, dartiber Stern.

Biga mit einer weiblichen Figur mit Helm, Schild und Lanze (Friedl, 22).

Weiblicher Kopf mit Helm, dabei I (?). Nackter Manu mit Löwenfell und Schwert, die Lanze in der Linken, berührt mit der Rechten den Kopf eines halb dargestellten Stiers. -- Der Stier ist das Wappen der Italia. e) {Weiblicher Kopf mit Lorbecrkranz, Stehender gepanzerter Mann, das Schwert in der Linken, auf

die Lanze gestützt, den Fuss auf ein Feldzeichen (?) setzend; daneben Vordertheil eines liegenden Stiers (Friedl. 1).

(Weiblieher Kopf mit Helm und Panzer von der Victoria gekränzt. Stehender gepanzerter Mann wie vorher, neben ihm ein halber Stier und Tropäon mit vier Schilden (Friedl. 5).

(Vorderseite wie f.

Zwei Krieger, der eine eine Lanze in der Hand und das Diadem um das Haupt, sich die Hände reicheud; daneben Vordertheil eines Schiffes mit der Feldherrnflagge, auf dessen Verdeck zwei Schilde und zwei Lanzen (Friedl. 13; Borghesi Bull. 1851, 61). - Bezieht sich unzweifelhaft auf das zwischen den Italikern und Mithradates abgeschlossene Büudniss und die von diesem zugesagte Landung in Italien (Diodor p. 540 Wess.; Friedl. S. 84) 368).

- h.i.k) (Weiblicher Kopf mit Lorbeerkranz.) Ein Jüngling vor einem Feldzeichen kniend hält ein Schwein, das acht Krieger, vier auf jeder Seite, mit den Schwertern berthren (Friedl. 11, 12, 18). - Vermntblich Darstellung des candinischen Vertrags; vergl. N. 169.

  - (Weiblicher Kopf mit Lorbeerkranz.)
    Italia, Lanze nnd Schwert in den Händen, auf Schilden sitzend,
- (Weiblicher Kopf mit Diadem. (Victoria sitzend einen Palmzweig in der Hand (Friedl. 17). Sprache und Schrift: X.

Fabrik: a) zuweilen oskische Ziffern

- - weiter, Friedl. S. 86), oder Münzziffern
- 1) znweilen lateinische Münzbuchstaben
- (Alle Sorten selten, besonders b. d. h. m. e) MC (1). g) MC (1).

<sup>268</sup>) Das von Ursinus (fam. Rom. p. 72) abgebildete Exemplar dieser Münze zeigt außer anderem entschieden Falschem im Abschnitt statt der gewöhnlichen oskischen Münzziffern die Anfschrift SVLA INP. Die Abbildung ist von Morelli (Corn. tab. 5 II) und von Visconti (iconogr. Rom. tab. 4 n. 9) nach dem Original verbessert worden; die Aufschrift Sulla imp. haben beide wiederholt. Da nnn aber heutzutage kein Exemplar mit derartiger Aufschrift bekannt ist (Riccio mon. di città Anm. 11), auch die Angabe des Baron d'Ailly, dass ein solches in der Pariser Sammling vorhanden sei, bei defshalb angestellten Nachforschungen sich nicht bewährt hat (Friedländer osk. Münzen S. 84), so kann hierin Niemand etwas Anderes sehen als einen von Ursinus begangenen und bei der damaligen Unbekanntschaft mit ienen rückläufigen und gestürzten Ziffern leicht erklärlichen, seitdem aber fortgepflanzten Lesefehler, und die zur Erklärung der befremdlichen Anfschrift von Borghesi (dec. 8, 1; Bull. 1851, 61) and Cavedoni (Bullett. 1837, 200. 1843, 143. 1844, 24. 1850, 202) aufgestellten Hypothesen fallen damit weg.

217 (J. Roms 664-672).

a) Viteliu (oskisch). - Munzmeister: G. Paapii. G. Mutil (oskisch).

G. Paapii. G. (osk.) oder G. Mutil (osk., Riccio mon. di città p. 8).

G. Paapi. G. Mutil (oskisch). G. Paapi. G. (oskisch).

G. Paapi. G. Mutil embratur (osk.).

G. Paapi Mutil embratur (osk.) 349). G. Mutil (oskisch) 270). f) Safinim (osk.).

Denar b. c mit, die andern ohne Werthzeichen.

# Gepräge:

(Weiblicher Kopf mit Flügelhelm. a) Wie N. 216 e (Friedländer 4).

Behelmter Kopf mit sehwachem Bart.
 Wie N. 216 h. i. k, jedoch vier Krieger statt acht (Friedl. 10).

c) Wie N. 216 b (Friedländer 8).

c\*) Ganz ebenso, nur statt der oskischen Anfschrift der Vorderseite lateinisch ITALIA (Friedl. 20; in Berlin, München, Paris).

d) Wic b, nur zwei Krieger statt vier (Friedl. 9).

 (Weiblicher Kopf mit Epheukranz.
 (Stier stöfst eine zu Boden geworfene Wölfin mit den Hörnern (Friedl. 6). - Niederwerfung Roms durch Italien (vergl. N. 216 d).

Weiblicher Kopf mit Helm. Wie N. 216 e (Friedl. 3).

Sprache und Schrift: \* c. c\*. X b.

A in Italia (nach dem Berliner und dem Münchener Exemplar).

Fabrik: f) oskische Münzbuchstaben auf der Rückseite.

Selten.

360) Auf einem Exemplar steht Mutil embratur auf der Vorder-, Viteliù auf der Rückseite (Riccio mon. di città p. 9).

\*\*10) Die im J. 664 von den Italikern ernannten Consuln, der Marser Q. Pompaedins Silo und der Samnite C. Papins Mutiius (Diodor 37 p. 539 Wess.), haben beide Münzen geschlagen, ohne Zweifel kraft ihres consularischen, später proconsularischen Imperiums, wie denn auch der erstere sich auf seinen Münzen Imperator nennt. Die trümmerhafte Kriegsgeschichte gedenkt des Papins nicht nach dem Gefechte mit Sulla 665, in dem er verwundet ward (App. b. c. 1, 51); nmgekommen aber scheint er erst zu sein im Verfolg der sullanischen Aechtungen, denn ohne Zweifel ist er der Papius Mutilus, dessen Tod Livius (ep. 89) und Granius Licin. (p. 39 Bonn.) erzählen, also keineswegs mit dem von Appian b. c. 4, 25 erwähnten, erst um 711 gestorbenen Statius zu identificiren. Die Hanptmasse der Münzen, namentlich alle mit Italia oder Viteliù bezeichneten, dürften in die ersten Kriegsjahre fallen, so lange die Aufständischen noch damit umgingen ein Gegen-Rom zu gründen. Dagegen die seltenen Münzen mit dem Namen der Safiner oder Samniter fallen in die spätere Zeit, wo Samnium allein unter den Waffen beharrte und nur noch um landschaftliche Unabhängigkeit rang (meine R. G. 2, 243).

218 (J. Roms 664-672).

Viteliu (oskisch). — Münzmeister: Ni. Lucki Mr. (oskisch: Friedl. 2) an). Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge wie N. 216 e (Friedl. 2).

Fabrik: oskische Münzbuchstaben auf der Rückseite.

Selten 3.

ara) Der vierte Buchstab des Nomens lat nicht F, wie Swinton las, sondern K, wie Avellino angiebt (Friedländer S. 77) and Riccio (mon. di città p. 7) und das hiesige kürzlich aus der Northwickschen Sammlung erworbene Exemplar bestätigen. Der folgende ist nach Swinton, der zwei Exemplare abbildet, I, nach Riccio, der zwei Buchstaben ansetzt, - nach Avellino : das hiesige Exemplar ist hier beschädigt. Vermuthlich ist Swintons Lesnng die richtige; vergl. Luvkis oder Luvikis als Vornamen anf der capuaner Bleiplatte Bull. Nap. N. S. 5, 100. Ein N. Lucius Marii f. wird als Feldherr der Italiker bei den Schriftstellern übrigens nicht genannt.

219 (J. Roms 664-666).

ÎTALIA. — Münzmeister: Ö·SILO 373).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge wie N. 216 h. i. k (Friedl. 19).

Nur ein Exemplar bekannt.

872) Vergl. N. 217. Der Tod des Q. Pompaedius Silo fällt in das J. 666 (Liv. ep. 76).

220 (J. Roms 664-672).

-. - Munzmeister: Mi. Ieiis Mi. 373).

Goldstück ohne Werthzeichen.

Fuß: attischer Goldstater (S. 406).

Gepräge: Kopf einer Bakchantin mit Epheukranz.
Mysterieneista, darüber die Nebris, daran gelehnt ein Zweig mit flatternder Binde und oben einem Widderkopf.

<sup>373</sup>) Diese seit dem J. 1830 bekannte Münze, jetzt in der Sammlung von Luynes (Riccio mon. di città app. p. 14), giebt eine so eigenthümliche und zugleich so correcte oskische Anfschrift, wie sie damals wenigstens kein italienischer Fälscher zu erfinden im Stande war. Auch alle Münzkriterien sprechen entschieden für ihre Aechtheit; nicht ein einziger wirklich stichhaltiger Beweis ist jemals dagegen vorgebracht, noch das zu ihren Gunsten von Friedländer (osk. Münzen S. 73 f.) Angeführte irgend widerlegt, wohl aber seitdem durch einen der ersten praktischen Münzkenner, de Luynes, die Aechtheit des merkwürdigen Stücks mit Bestimmtheit anerkannt worden (Pinder und Friedländer Beitr. 1, 176).

# MONTECODRUZZO

(vergraben 673; s. S. 414).

221 (J. Roms 670).

ROMA nur auf dem Kupfer; b. c) EX Argento Publico. — Milnzmeister: a) NV · FONTElus C · F, auf dem Kupfer M · FONT 374). b, c) feblt.

a. b) Denar, c) Quinar ohne, As, Semis 275), Unze mit Werthzeichen. Fuss des Kupfers semuncial.

Gepräge der Denare nnd des Quinars:

(Gefügelter Genius auf einem Bock reitend;

darüber die Dioskurenmützen 376).

des As und Semis unverändert: über der Prora Dioskuren-. miltzen und Sterne.

der Unze a) unverändert.

b) Quadriga statt Prora.

Fabrik: Vorderseite von dem Denar des C. Egnatius N. 247 c nnd diese Rückseite gekoppelt (Morelli Font. D.).

(a) Häufig. — MC (41, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (13). SF (3). b) Denar selten . - MC. FR. C (Cavedoni rip. p. 254). COLL.

(c) Quinar selten '.

374) M.' Fonteius C. f. ist vermntblich eben derjenige M.' Fonteius, von dem der Denar N. 198 (s. d.) herrührt, sein Vater C. Fonteius wahrscheinlich der Münzmeister von N. 143. Jener war erst Triumvir, dann städtischer Quästor, kann also füglich zweimal bald nach einander gemünzt haben. Der Denar N. 198, der den Funden nach älter als dieser ist, gehört in das Triumvirat um 660, dieser in die Quästur, die Fonteius 669 oder wahrscheinlicher 670 bekleidete; wozu auch die auf außerordentliche Prägung hindentende Formel ex a. p. stimmt und wogegen das Fehlen der in dieser Zeit noch keineswegs nothwendigen Formel ex s. c. (S. 378, 453)

nicht geltend gemacht werden kann. Unrichtig giebt Cavedoni (rip. p. 202) diesen Denar einem sonst unbekannten Vetter des Quästors 670.

875) Semis Riccio cat. p. 92.

276) Vergl. Cavedoni Bullett. 1845 p. 181. Auch dieser Typus ist in seiner Beziehung anf die Fonteier völlig dunkel.

222 (J. Roms 667-673).

-; b) EX Argento Publico. - Munzmeister: a) L. IVLlus BVRSIO \*\*\*). b. c) fehlt.

a. b) Denar, c) Quinar ohne Werthzeichen.

(Jngendlicher männlicher Kopf mit Lorbeerkranz, mit Flügeln an der Schläfe und Dreizack. Gepräge der Denare: Quadriga mit Victoria.

des Quinars: {Dieselbe Vorderseite. | Nackter geflügelter Genius mit Dreizack tanzend (Borghesi dec. 6, 8).

Sprache and Schrift: 1 = 50.

Fabrik: Beizeichen stets auf der Vorderseite; auf der Rückseite gewöhnlich Münzziffern oder lateinische Münzbuchstaben oder lateinische Münzsilben eines Syllabariums, das von BA, BE, BI, BO, BV bis VA n. s. w. (S. 470) and XA u. s. w. reicht and QA u. s. w. mit einschließt, also nicht, wie Cavedoni meint, lantlich, sondern graphisch entwickelt ist. Vergl. Borghesi dec. 6, 8; Cavedoni rip. p. 92. 173. 252.

(a) Häufig. — MC (167, frisch), RF, FR. C. SC. COLL. SA (18). SF (7).

(b) Denar selten. - MC. C. COLL.

(c) Quinar selten .

277) Das Haus ist anderweitig nicht bekannt, die Münzen aber denen des M.' Fonteius C. f. (N. 221) so gleichartig, dass man in Bursio dessen Collegen in der städtischen Quästur erkennen darf.

223 (J. Roms 667-673).

-: Publico Argento. - Munzmeister: M·FANnius L·CRITonius AEDiles PLebei \$78).

Denar ohne Werthzeichen.

(Cereskopf mit Aehrenkranz.

Zwei Beamte auf Stühlen sitzend, vor ihnen Aehre.

Sprache und Schrift: L gewöhnlich; aber L deutlich auf einem Denar des K. K. in L. CRIT (AED. PL fehlt auf demselben).

CR+ sicher; CRT, was auch vorkommen soll (Cohen), ist Stempelfehler.

Selten. - MC (5, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (3).

ans) M. Fannius ist sicher derjenige, der vor dem J. 674 als judez quaestionis fungirte (Cic. pro Sex. Rosc. 4, 11), also, da dieses Geschäft Aediliciern übergeben zu werden pflegte, 672 oder nicht lange vorher die Aedilität bekleidete. - L. Critonius dagegen ist nicht bekannt, vielleicht der Vater des Aedilen Critonius 710 (Cic. ad Att. 13, 21, 3; App. b. c. 3, 28).

224 (a. b. c. J. Roms 667-672, d. 672-675) \*\*\* ).

- Munzmeister:

- a) L. SVLLA-IMPerator oder IM; L. MANLIus PRO-Quaestore.
  b) L. SVLA-IMPE.
  c) L. SVLLA-IMPER-ITERVM oder ITERV 100).
  d) A. MANLIus A. F. Quaestor 111).

  - e) Ougestor ohne Angabe des Namens 1811).

a. c. d. e) Aureus; a. c. e) Denar; b) As; ausserdem noch Triens, Sextans 388). Werthzeichen nur auf dem Knpfer.

Fuss des Goldes & Pfund (a. c. d), & oder & Pfund (e; s. S. 407 A. 129); des Kupfers eher semuncial als uncial.

- (Frauenkopf mit Flügelhelm; daneben ⊥ oder T 1844). Quadriga, darin Jupiter mit Lorbeerzweig oder Caduceus, den Victoria kränzt 386).
  - b) Unverändertes Asgepräge.

  - c) (Venuskopf mit Binde; davor Cupido. (Krug und Augurstab zwischen zwei Tropäen 886).
  - d) (Frauenkopf mit Helm. Reiterstatue; daneben L·SVLLae FELlei DICtatori 187).
  - e) {Frauenkopf mit Binde. |Doppeltes Füllhorn. Das Gepräge der Münzen des bruttischen Valentia.

Sprache und Schrift: auf dem As (im Abdruck Riccio cat. Taf. 5 N. 12. 13, wodurch die schwankenden Angaben über die Form des L [Riccio m. f. p. 243; Bullett. 1844, 187, 1856, 79; Cohen Taf. 53 Corn. 13] beseitigt werden) L. SVA, also in der Bindung noch ziemlich bestimmt, namentlich anf dem einen Exemplar, L; anch vertritt hier allein der einfache die Stelle des Doppelconsonanten. Fabrik: a) bald kleiner und dicker, bald dinner und großer Schrötling (Borghesi dec. 1, 1 p. 8).

c) die silbernen alle roh (Eckhel 5, 190).

e) Münzbnchstaben auf der Vorderseite.

(a) Häufig. — RF. FR (zahlreich, Cavedoni sagg. p. 19). C. SC. COLL. SA (15). SF (4). Im Schatz von Diamante 40 frische Exemplare

(Riccio p. 72. 134). σ) Häufig. — FR. C. COLL. SA (5).

e) Selten. — FR. C. COLL.

#### Die folgende Goldmünze ohne Aufschrift:

(Weiblicher Kopf (Diana) mit Bogen und Köcher.

Bildsäule der ephesischen Diana; daneben Hirseh und Biene. also ganz gleich der bei Monnet 3, 151 = Suppl. 6 pl. 3 n. 2 aufgeführten von gewöhnlichen distichem Gewieht (4. Gr. = 158. 5 par. Gran) mit der Anfschrift EOEEXIZN, ist im Katalog der Sammlung Thomss. 297 N. 2132 (vergl. Catalog Pembroke N. 334) bekannt gemacht und daselbst des Gewichtes wegen (5. 462 Gramm = 84.3 Gr. engl.) zu den sullanischen Münzen gezogen worden als die Hälfte der gewöhnlichen Dem Gewichte nach läßt sich dies Stütck allerdings besser anffassen als ½ des römischen Pfundes = 5.46 Gr., als es sich dem Fuß des persischen Silber (S. 14 A. 46) oder gar dem des äginäischen Staters fügt; und möglich ist es, daß Sulla dergleichen Münzen hat in Ephesos schlagen lassen.

879) Ende 672 erhielt Sulla durch das valerische Gesetz die Dictatur und in demselben Jahre nahm er den Beinamen Felix an (Drumann 2, 474, 475); es versteht sich von selbst und die drei von ihm erhaltenen Ehrenbasen wie die capitolinischen Fasten bestätigen es, dass von da an der seiner bürgerlichen Amtsthätigkelt nicht mehr angemessene Titel imperator verschwand und er officiell nicht anders hiefs als Felix dictator. Dass er bis dahin den Imperatorentitel geführt hatte, liegt in der Sache und zeigen auch zahlreiche Belegstellen (Cic. Brut. 48, 179; Philipp. 14, 8, 23 vergl. pro Rab. Post. 10, 26; Epigramm bel Appian b. c. 1, 97). Die Bezeichnung imperator iterum aber, welche die Münzen ihm zuweilen geben, darf nicht bezogen werden auf die mehrfachen Siege, die Sulla in dem Kriege 667-670 über Mithradates erfocht, da nach römischem Gebranch der Feldherr in demselben Krieg nur einmal Imperator werden kann (Dio 60, 21); vielmehr wird er bereits vorher entweder als Proprätor von Kilikien 662 (Plut. Sull. 5) oder im Bundesgenossenkrieg den Imperatortitel gewonnen haben und werden diese Wiederholungen ebenso bei ihm wie bei L. Aemilius Paullus (s. unten N. 274) gezählt worden sein. Dass aber die Münzen mit dem blossen IMP älter sind als die mit IMP. ITERVM,

darf man nicht annehmen, da den Inschriften zufolge die Iterationen erst in dieser Epoche anfangen angegeben zu werden und noch keineswegs durchgängig nnd fest auftreten. Demnach sind die drei ersten Münzen zwischen 667 und 672, die vierte 672 oder bald nachher geschlagen worden. - Damit stimmt auch die Ueberlieferung. Ai' έχείνου, erzählt Plutarch (Lnc. 2) von L. Lncullus, έχόπη τὸ πλείστον έν Πελοποννήσου περί του Μεθρεδατικου πόλεμου και Λουκούλλειου απ' έκείνου προςηγορεύθη και διετέλεσεν έπὶ πλείστον όπο τῶν στρατιωτικῶν γριιῶν ἐν τῷ πολίμω λαμβάνων άμοιβὴν ταγείαν. Als sodann Sulla nach dem Frieden mit Mithradates den kleinasiatischen Städten eine Geldbusse auferlegte, befahl er Lucullus τα τε γράματα ταῦτα πράξαι καὶ γόμισμα χόψαs. Luculius, der als Quästor und nach Ablauf seines Amtsjahrs als Proquästor in Asien unter Sulla diente und auch nach dessen Abgang daselbst blieb (Cic. acad. prior. 2, 1, 1: in Asiam quaestor profectus ibi permultos annos admirabili quadam laude provinciae praefuit), hat also dort zu zwei verschiedenen Malen gemünzt: einmal 667 im Peloponnes während der Belagerung von Athen, sodann 671 f., nachdem Sulla Asien verlassen hatte. Dies stimmt zu den Münzen, abgesehen davon, daß sie des Lucullus nicht ausdrücklich gedenken, so genau wie möglich. Einmal sahen wir, daß dieselben zu verschiedenen Zeiten, die meisten vor, andere nach 672 geschlagen worden sind. Zweitens deutet die Fabrik der mit IMP. ITERVM bezeichneten Denare entschieden auf auswärtige Prägung. Drittens und hauptsächlich erklärt sich die so vereinzelt dastehende sullanische Goldprägung nur dann, aber dann auch vollständig, wenn diese Münzen in Griechenland und Kleinasien, also in dem Gebiet des Goldcourants geschlagen worden sind. - Gegen diese Zeitbestimmung läßt sich freilich einwenden, woher, wenn diese zum Theil häufigen Denare zwischen 667 und 672 geprägt worden sind, sie dennoch in den zwei 666/670 und 673 in Oberitalien vergrabenen Schätzen von Fiesole und Montecodruzzo ganz fehlen, in dem nm 683 vergrabenen von Roncofreddo nur sparsam erscheinen. Allein wenn man die vollständige Unterbrechung der Communicationen zwischen Italien und dem Osten während der Jahre 667-670 bedenkt und ferner erwägt, daß diese Münzen, wie die Goldprägung und die Angabe Plutarchs beweisen, zunächst für die Circulation im Osten bestimmt waren, so ist es begreiflich genng, dass eine Reihe von Jahren hindurch die sullanischen Denare in Italien seiten gesehen wurden und erst allmählich die Sorten sich mischten. - Das Kupfer dagegen möchte, da alle bis jetzt bekannten Exemplare sich in den Händen eines neapolitanischen Sammlers befinden und als der Fundort des einen As ausdrücklich Maddaloni in Campanien genannt wird (Riccio cat. p. 76), während des Krieges 672 in Unteritalien geschlagen sein. - L. Manlius, über dessen mögliche, aber nicht eben wahrscheinliche Identification mit dem L. Torqua(tus) q. des Denars N. 150 bei diesem gesprochen ist, könnte L. Manlins (so Oros, 5, 23 and Liv. 90; L. Mallins Caes, b. c. 3, 20; L. Lollins Plutarch Sert. 12), um 677 Statthalter des narbonensischen Galliens sein (Drumann 4, 357; Borghesi dec. 7, 9 p. 39). Mit dem A. Manlius A. f. mögen der A. Manlius, der im jngurthinischen Kriege eine Rolle spielte, und der A. Manlius A. f. in dem wahrscheinlich dieser Epoche angehörigen Senatsbeschluß über die Tiburtiner zusammenhängen oder zusammenfallen. Einer der beiden auf Sullas Münzen vorkommenden Manlii wird auch der Torquatus sein, der auf Sullas Seite am collinischen Thore mit kämpfte (Pintarch Sull. 29).

250) ITERV bezengt Cavedonl sagg. p. 143.

381) So das Pariser Exemplar (Abdruck; Cohen Taf. XXVI Manl. 4); das Pembrokesche (num, 1 Taf. 8 nngenau; besser cat. p. 77) giebt die Aufschriften unvollständig: A. MAN ... nnd L. SVLL. FE ....

262) Dass diese Gold- und Silbermünzen von dem Quästor eines Feldherrn geprägt worden sind, läfst nach der Zusammenstellung S. 373 und nach der Analogie der Cistophoren und Tetradrachmen mit hloßem q. oder hloßem leg. (S. 375) sich nicht füglich in Zweifel ziehen. Cavedoni (rip. p. 147) hat die Münzen Sulla zugewiesen; diese Zutheilung schien festgehalten werden zu können, da nach dem Fuß der Goldstücke sie auf jeden Fall in den Kreis der sullanisch-pompelanischen Prägung gehören. - Noch mag die Annahme der beiden Lenormant (rev. num. 1839, 340 f. 1853, 205), das das Q dieser Münzen entweder T. Quinctius Flamininus oder Korinthos (Q i) hezelchne, ihrer Seltsamkelt wegen hier erwähnt werden.

asa) Triens and Sextans Riccio cat. p. 76, ohne genane Beschreibung.

204) Dies auf einem Theil dieser Münzen nach MANLI folgende, davon aber durch die Richtung getrennte Zeiehen L oder T ist bisher noch nicht genügend erklärt worden; vielleicht bezeichnet es als Zahl die funfzig Lebeusjahre Suilas, wie wir Achnliches auf Münzen des M. Antonius finden. Sulla war 616 geboren; dass die Prägung dieser Münzen 667 fällt, zeigt A. 379.

245) Es ist numöglich in dem in der Quadriga Sitzenden den Triumphator Sulla zu erkennen (Eckhel 5, 190), sowohl weil dergleichen Darstellungen gleichzeitiger Ereignisse auf den Münzen wohl Anstoß gegeben haben würden, als auch besonders, weil die Münze nachweislich mehrere Jahre vor Sullas Triumph 673 geschlagen ist.

ass) Sullas Priesterthum erwähnt Applan (b. c. 1, 79). Die beiden Tropäen bezeichnen Ihn als imperator iterum, wie die Vergleichung der Münze N. 274 mit Paullus ter beweist; nurichtig ist es an die zwei Tropäen von Chaeroneia (Paus. 9, 40; Pint. Sull. 19, de fort. Rom. 4) zn denken.

<sup>367</sup>) Daß dies zu der Statue gehört, zeigt sowohl die Schreibung FELI, die weit eher auf FELIci führt als auf FELIx, als der Bericht Applans (b. c. 1, 97), daß ihm in seiner Dictatur von Gemeindewegen auf den Rostren eine vergoldete Relterstatue gesetzt sel mit der Aufschrift: Koppyliov Zölle fysuorog sorvyong (vergl. Cic. Phil. 9, 6, 13; Vell. 2, 61; Sueton Caes. 75; Dio 42, 18. 43, 49; Drumann 2, 474).

225 (J. Roms 672).

-; S.C. - Munzmeister: O. ANTOnius BALBus PRaetor 385). Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Jupiterkopf mit Lorbeerkranz.

Fabrik: Gezahnter Rand.

Lateinische Münzbuchstaben bis X mit Puneten auf der Vorderoder der Rückseite, selten auf beiden Seiten (Riccio cat. p. 36 n. 16).

Häufig. — MC (13, scharf). RF. FR. C. SC. COLL. SA (13). SF (4).

386) Die siehere Zeitbestimmung dieser Münzen geht hervor aus der zuerst von Cavedoni (sagg. p. 32) beigebrachten Notiz, daß im J. 672 senatus consulto aurea atque argentea templorum ornamenta, ne militibus stipendia deessent, conflata sunt (Val. Max. 7, 6, 4), in Verbindung damit, dass in demselben Jahre O. Antonius Prätor war und als marianischer Statthalter Sardiniens von dem Legaten Sullas L. Philippus vertrieben ward (Liv. ep. 86).

226 (J. Roms 672).

EX-S-C. — Münzmeister: L. C-MEMIES-L-F-GALeria \*\*\*). Denar ohne Werthzeichen 890).

Gepräge: Saturnuskopf, dahinter Sichel.
Biga mit Venus, über ihr ein nackter Flügelknabe sie krän-

zend sor).

Sprache und Schrift: L. nicht L.

Keine Consonantengemination.

es im Nom. Plur. der zweiten Declination, Fabrik: Halb barbarisch (Eckhel 5, 96, 251).

Lateinische Münzbuchstaben mit oder ohne Puncte auf der

Vorderseite.

Häufig. — MC (44, frisch). RF. FR. C. SC. SA (2), SF (1).

389) Um die schwierigen Memmiermünzen richtig zu ordnen, ist zunächst der Stammbanm dieses Geschlechts vorzulegen.

C. Memmius Kriegstribun 620 (Frontin. 4, 1, 1; Plotarch apophth. Scip. min. 17).

C. Memmius (Brüder: Volkstribun 643, getödtet als Cie. Brut. Bewerber um das Consolat 36, 136). 654, gehoren also nm 611.

L. Memmius Sachwalter, lehte nuch 664 (Cie. Brut, 89, 304). Munsmeister des Denars N. 188.

L. Memmius L. f. Gal. (nach den Pompele, Münzen; hei den Schriftstellern Schwe-kommt der Vorname nicht vor), diente ster des Trium-672 unter Pompeius in Sieilien (Plutareh Pomp. 11), Quastor in Spanien virs. im sertorianischen Kriege, fiel 679 in der Sehlacht an der Turia (Plutarch Sert, 21; Oros. 5, 23). Münzmeister

von N. 202, 226. C. Memmius Volkstribun 700 (Cie. ad Q. fr. 3.

1. 5, 15 und soust). Da er dem Zeitverhältnifs nach unmöglich der Sohn der Fausta sein kann, wird man ihn für den Sohn der Pompeis halten dürfen.

C. Memmins L. f. Gal. (anrichtig U Fausta. Gemellus genannt, wegen Cie, ad fam. des Die-13, 19, 2, wo die überlieferte Lesung tators C. Macnius Gemellus gans richtig ist; Sulla dafs Memmins kein Cognomen hatte, Tochter. seigen seine statt desseu die Tribus setzenden Münzen). Quastor in Spanm 665. nieu im sertorianischen Kriege vor und in dem J. 677 (Cie. pro Balh. 2, 5), gehoren also vor 650. Klagt M. Lucullus an 686 (Plotarch Lus. 37, Cat. min. 29), Prator 696, Proprator von Bithynien 697 (Catull. 10. 28) und Imperator (Münze seines Sohnes N. 291), wegen Ambitus verurtheilt bei der Bewerhung um das Cousulat 701. Der Freund des Lucretius (659 - 702).

Münzmeister von N. 153 (?). 226.

C. Memmins C. f. trat suf im Process des Scaurus 700 (Ascon, in Scaur, p. 29). Münsmeister des Denars N. 291.

geh.

Die Annahme, dass beide Brüder als Quästoren gegen Sertorius dienten, ist nach den Quellen nnerläfslich; denn dafs Gaius diese Stellung einnahm, bezengt Cicero (pro Balb. 2, 5) ausdrücklich, dieser aber ist notorisch der Prätor des J. 696, also verschieden von dem Quästor Memmius, der 679 an der Turia fiel. - Der den Münzkriterien nach wahrscheinlich in die erste Hälfte des siebenten Jahrhunderts zu setzende Denar N. 188 mit der Anfschrift L. MEMMI und den Diosknren ist schon oben dem älteren dieses Namens zugewiesen worden. - Der Denar N. 202 mit L. MEMMI. GAL und dem Venuswagen nebst dem dazu gehörenden (A. 390) nneialen Kupfer ist, nach den Münzbuchstaben und anderen Kriterien zu urtheilen, um ein Beträchtliches jünger und wahrscheinlich zwischen 662 und 665 geschlagen, da er einerseits die Verzahnung hat, andererseits das Kupfer noch uncial ist und der Denar in Fiesole vorkam; ihn wird also der jüngere L. Memmius, Pompeius Schwager, als Triumvir haben schlagen lassen. - Da das Knpfer des C. Memmius (N. 153) sich von dem des L. nur durch die Außschrift anterscheidet and gleich diesem das Vennszeichen hat, während dieses auf den älteren wie auf den jüngeren Denaren der Memmier (N. 188, 292) vermisst wird, so wird dasselbe am wahrscheinlichsten dem Bruder dieses Lucins beizulegen sein, obwohl es möglicher Weise auch von dem Volkstribun 643 herrühren kann und dieser Möglichkeit wegen oben unter die vorsullanischen Münzen eingerückt worden ist. - Endlich die Denare mit der Aufschrift L. C. MEMIES. L. F. GAL können unmöglich mit Borghesi (dec. 17, 6, 46) dem älteren Brüderpaar zugetheilt werden; denn wären sie älter als 654, so hätten sie in Fiesole nicht gemangelt. Vleimehr müssen sie, da sie hier fehlten, in dem Schatz von Montecodruzzo aber zahlreich und frisch sich fanden, zwischen 667 und 673 geschlagen sein. Da ferner das Gepräge dieses Denars mit dem von dem Schwager des Pompeins in seinem Trinmvirat gemünzten N. 202 identisch ist, die beiden Brüder Memmius eben um die bezeichnete Zeit beide als Quästoren im spanischen Heer dienten, aneh die sonst auf Feldherrnmünzen nicht gewöhnliche Erwähnung des Senatusconsults für die sullanischen Generale sich vortrefflich elgnet und bei N. 227 und N. 228 sich wiederholt, endlich die außerordentliche Prägung, die Abwesenheit des Kupfers, die für diese Zeit seltsame Alterthümlichkeit der Aufschrift, die halb barbarische Fabrik die Annahme, dass diese Münzen in Spanien geprägt sind, durchans begünstigen, so wird man wohl ohne Bedenken diese Münzen ansehen dürfen als auf Geheiß der gegen Sertorius commandirenden Feldherren des Senats von den Quästoren L. and C. Memmins geschlagen. Dabel ist noch zu bemerken, dass C. Memmins nach Ciceros (pro Balbo a. a. O.) ansdrücklicher Angabe nicht erst mit Pompeius 677 nach Spanien kam, sondern bereits früher sich dort befand. Es ist nichts der Annahme Im Wege, dass beide Brüder noch im J. 672 und vor Annius nach Spanien gegen Sertorius gesandt wurden und diese Denare damals schlngen.

200 Die von Borgheis (dec. 1, 7 p. 12) vorgeschlagene Combination dieses Denars mit den L. MEMMI (N. 202) und C. MEMMI (N. 153) bezeichneten Kupfermünzen ist schwerlich haltbar. Einmal steht durch die Punde fest, daß der Denar des L. und C. Memmius jänger ist als das J. 666; das Kupfer aber ist nacial mod daher wahrneheinlich vor 655 geschlagen. Ferner hat die anferordentlicher Weise durch den Senat veranläße Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch den Senat veranläße Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch den Senat veranläße Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch den Senat veranläße Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch den Senat veranläße Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch den Senat veranläße Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch den Senat veranläßen Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch gegen der Senat veranläßen der Senat veranläßen Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch gegen der Senat veranläßen Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch gegen der Senat veranläßen Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch gegen der Senat veranläßen Prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch gegen der Senat veranläßen prägung fast ohne Annahme sich nur auf Silber bedurch gegen der Senat veranläßen gegen der Senat veranläßen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen geg

zogen (S. 371) und ist anch nicht abzusehen, warum, wenn diese Münzen zusammengehören, die silbernen der Senatsautorisation gedenken, die knpfernen sie verschweigen. Endlich ist die Verschiedenheit des Stils und der Orthographle ein deutliches Anzeichen, dass man die Kupfermünzen des L. Memmins vielmehr mit dem Denar desselben N. 202 zu verbinden, die des Gaius aber als besonders emittirt anzusehen hat.

201) Die Venns von Cupido gekränzt erscheint auf den Münzen der beiden jüngeren Memmii durchgängig (N. 153. 202; vergl. A. 389); und darum ruft, wie schon Borghesi (dec. 1, 7 p. 20) hervorhob, Lucretius (1, 26) in der schönen Widmung seines Gedichts an den jüngeren Bruder die Venns an als dessen Schutzgöttin:

> quem tu, dea, tempore in omni omnibus ornatum voluisti excellere rebus.

227 (J. Roms 673),

-: EX·S·C. - Mtinzmeister: C·VALerius FLACous IMPERATor 303). Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Brustbild der Victoria. } Adler zwischen zwei kleineren Feldzeichen, auf denen Hastati und Principes steht.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben bis X oder Beizeichen auf der Vorderseite.

Häufig. - MC (2, friseh), RF, FR, C, SC, COLL, SA (2), Von Trajan restituirt.

202) C. Valerius Flaccus war im Sommer 671 Statthalter von Gallien und bereits Imperator (Cic. pro Quinet. 7, 28 vergl. 6, 24); er ist derselbe, von dem der Gallier C. Valerius Caburus das Bürgerrecht empfing (Cacsar bell. Gall. 1, 47). Er triumphirte 673 nach dem 12. März ex Celtiberia et Gallia (Licinianus p. 39 Bonn.); wozu es stimmt, dass er, als Cicero in diesem Jahre für P. Quinctius sprach, seln Amt bereits niedergelegt hatte und dass sein Brudersohn L. Flaccus (Prätor 691) zuerst unter ihm diente und dann den kilikischen Feldzug unter P. Servilius Isanricus 676 f. mitmachte. Dass er, obwohl nnter der Herrschaft der Gegenpartel mit der Statthalterschaft Galliens bekleidet, doch mit Sulla seinen Frieden machte, ergiebt sich wie aus Anderem so besonders aus seinem Trinmph; es kann darum auch nicht befremden, wie auf den Münzen anderer sullanischer Feldherren (N. 226, 228) so auch auf den seinigen die Senatsautorisation erwähnt zu finden. Allerdings müssen sie danach in den letzten Monaten seiner Statthalterschaft geschlagen sein; dies bestätigt sich aber auch dadurch, daß der 673 vergrabene Schatz von Montecodruzzo von diesem nicht seltenen Denar nur zwei Exemplare enthielt und derselbe also damals in Italien noch wenig verbreitet war.

228 (J. Roms 673-674).

-; EX·S·C. — Münzmeister:

a. b) Č·ANNIVS (a ANNI) T·F·T·N·PRO·COnSule \*\*\*).

a) L·FABlus L·F·HISPaniensis Quaestor.

b) C.TAROVITIus P.F. Quaestor.

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a)  $\{ egin{array}{ll} \mbox{Weiblicher Kopf mit Binde, daneben gewöhnlich Caducus und Wage.} \mbox{Quadriga mit Victoria.} \ \ \mbox{} \label{eq:constraint} \label{eq:constraint} \label{eq:constraint}$ 

b) Dieselbe Vorderseite.
Biga mit Victoria.

Fabrik: a) Münzbuchstaben, mit oder ohne Puncte, oder Beizeichen auf der Vorder- oder Rückseite. Gewöhnliche Arbeit.

b) Münzziffern auf der Rückseite. Sehr rohe Arbeit (Cavedoni rip. p. 21). (a) Selten. - MC (1). RF. C. SC. COLL. SA (3). SF (1).

(b) Selten . - RF. C. SC. SA (1).

303) C. Annius, wahrscheinlich Enkel des T. Annius Luscus Consuls 601, Sohn des T. Annius Rufus Consuls 626, woraus auch die hier zuerst begegnende (S. 456) Hervorhebung des großväterlichen Namens neben dem väterlichen sich erklärt, Offizier im jugurthinischen Krieg 647 (Sallust Iug. 77), wurde von Sulla, nachdem er in Italien die Oberhand gewonnen hatte, Ende 672 oder Anfang 673 nach Spanien gegen den marianischen Statthalter Sertorius geschickt und vertrieb diesen auch von dort, wurde aber bereits im J. 674 abgelöst (Plutarch Sert. 7; Drumann 1, 42. 4, 353 f.). Die Denare sind also in Spanien geschlagen; die Verschiedenheit der Fabrik könnte etwa daraus sich erklären, dass Annius beide spanische Provinzen verwaltete und in jeder einen Quästor münzen liefs. - L. (die Handschriften Tucius, Titius) Fabius Hispaniensis 'senator ex proscriptis' wird unter den Parteigenossen des Sertorins genannt, die an seiner Ermordung betheiligt waren (Sallust hist, 3, 4 Dietsch). - C. Tarquitins kommt nnter dem Namen Tarquitius Priscus (Tarquinius Priscus in den Handschriften; vergl. den bei Tacitus ann. 12, 59, 14, 46 und auf den Münzen bei Eckhel 2. 402 genannten Statthalter von Bithvnien M. Tarquitius Priscus) als Offizier des Sertorius bei Frontinus (strat. 2, 5, 31) nud als Tarquitins (woffir freilich auch hier Tarquinus, Arquinius fiberliefert ist) in zwei Fragmenten des Sallnst (hist. 3, 3. 4) vor; auch er war unter Sertorius Mördern. Es ist nicht numöglich, dass eben er der Schriftsteller Tarquitius Priscus ist (s. S. 290 A. 14 and die daselbst angeführte Abhandlung von Haupt), den Virgil mit Aelius Stilo und Varro zusammen nennt nnd auf dessen historische Schriftstellerei das erste der angeführten sallustischen Fragmente Bezug zu nehmen scheint. Dass die beiden Quästoren des sullanischen Statthalters späterhin unter den Sertorianern auftreten, ist bemerkenswerth, aber nicht befremdend.

229 (J. Roms 667-673).

```
(-... Munzmeister: a) ĜAR...., OCVL...., VER.... ***).

(b) ĜAR, VER, OCVL.

(c) ÔCVL, GAR, VER.

(d) ÔCVL, VER, GAR.

(e) VER, GAR, OCVL.

(f) VER, OCVL, GAR.

(g) fehlen.
```

a. b. c. d. e. g) Denar, a. b. c. d. e. f) As ohne Werthzeichen  $^{36}$ ). Fuß des Kupfers semuncial.

Gepräge des Denars: | Jugendlicher Jupiterkopf mit Eichen- oder | Lorbeerkranz, darunter Blitz. | Quadriga mit Jupiter, den Blitz in der Hand. | des As unverändert.

Fabrik: Lateinische Münzbuchstaben auf den Denaren mit Aufschrift a. b. a. d. e (nicht auf g) und auf den Assen, immer auf der Rückseite.

As ähnlich dem des M.' Fonteius N. 221 (Riccio).

(a. b. c. d. e) Selten<sup>3</sup>. — MC (4, frisch). RF. C. SC. COLL. SA (1). — Abgestempelt von Vespasian (Eckhel 1 p. CVII).

(9) Sehr häufig. — MC (194, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (29). SF (4).

294) Die Lesung GAR anstatt CAR ist durch Borghesi (dec. 3, 6) festgestellt worden; dass zuweilen anch CAR vorkommt, hemerkt er selbst und kann an jener Lesung keinen Zweisel erregen, da in kleiner und vernachlässigter Schrift öfter e für q gesetzt wird. - Dass die Münzen nie OGVL, sondern stets OCVL haben, bemerkt Cohen (p. 80) und geht auch aus den von Borghesi a. a. O. mitgetheilten Lesungen hervor. - Was die Auflösung dieser Anfschriften anlangt, so ist die Münze, welche statt der gewöhnlichen Ansschrift des Denars d die folgende giebt: Q. OGVL. CAL. VER. CAR, von Morelli, der sie mittheilt (Oguln. B), wahrscheinlich aus Versehen aus Goltz herübergenommen worden und wahrscheinlich ebenso durch hlofses Versehen in das Verzeichnifs der bei Cadriano gefundenen Denare gerathen (Cavedoni rip. p. 32); sie findet sich in keinem Kabinet und ist den erfahrensten Sammlern, wie namentlich dem Baron d'Ailly, nie zu Gesicht gekommen. Nach Beseitigung dieses Denars wird die Behanptung schwerlich Widerspruch finden, daß diese drei Namen Cognomina, nicht Geschlechtsnamen sein müssen, da Geschiechtsnamen allein in dieser Epoche auf den Münzen niemals vorkommen (vergl. S. 455, we diese Münze aus Versehen als Ausnahme stehen gehliehen ist). Es ist daher überflüssig bei den hisherigen Zutheilungen dieser Münzen an die Carvilii oder Gargilii oder Gargonii, die Ogulnii, die Vergilii oder Verginii zu verweilen; aber zugleich muß eingeräumt werden, daß die Außehriften, als Cognomina gefast, der Ergänzung wo möglich noch größere Schwierigkeit bereiten.

205) Dass mit der Ansschrift f nur Asse, nicht Denare vorkommen, bemerkt Borghesi a. a. O. und auch Cohen führt nur a. b. c. d. e auf. - Möglich ist es, daß auch dem aufschriftlosen von Borghesi mit den Denaren a. b. c. d. e verknüpften Denar g Asse dieser Münzmeister entsprechen und semunciale Asse ohne Stadtnamen und Werthzeichen von ihnen herrühren.

230 (J. Roms 667-673).

. - Münzmeister:

a) L. CENSORINUS, P. CREPVSIUS, C. LIMETANUS 306).

b) L. CENSORINUS, C. LIMETANUS, P. CREPVSIUS.

c) L. CENSORimus.

d) P. CREPVSlus.

e) C.MAMILius LIMETANIUS.

Denare ohne Werthzeichen 307).

Gepräge: a. b) Weiblieher Kopf mit Binde und Schleier. Biga mit einer weibliehen Göttin.

c) (Apollokopf mit Lorbeerkranz und Seepter. (Marsyas nackt mit dem Schlauch auf der Schulter, die Hand erhebend; hinter ihm eine Säule, auf der eine bekleidete Figur steht 398).

d) (Apollokopf mit Lorbeerkranz. Reiter den Speer schwingend 300).

p. 81 n. 84).

e) (Mercurkopf mit Flügelhut und Caduceus \*\*\*\*).
Odysseus bärtig in Schiffertracht auf den Stab gelehnt;

vor ihm der Hund, an ihm hinaufsehend \*\*\*). Sprache und Schrift: B = 500 auf b (Cavedoni p. 78 not., Riccio cat.

Fabrik: a. b) Münzziffern auf der Rückseite.

- c) Selten mit correspondirenden Beizeichen anf beiden oder mit Beizeichen auf der Vorder-, Münzbuchstaben und Münzziffern anf der Rückseite. d) Lateinische Münzbnehstaben und Beizeichen auf der
- Vorder-, Münzziffern auf der Rückseite.
- e) Lateinische Mtinzbuchstaben oder Monogramm TA oder AT auf der Vorderseite.
- e) Gezahnter Rand.

- (a, b) Häufig. MC (4, frisch), RF. FR. C. SC. SA (4),
  - c) Häufig. MC (10, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA(17). SF(1).
- d) Häung. MC (16, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (14). SF (2).
   e) Häung. MC (2, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA (6). SF(3).—
- Häufig. MC (2, frisch). RF. FR. C. SC. COLL. SA(6). SF(3).—
   Von Trajan restituirt.

<sup>205</sup>) Die Epoche dieser Denare ist durch die Funde und die Münakriterien sieher bestimmt; die Münneniers selbst sind nicht nachzuweisen. Das erepuissber Geselheicht kennen wir lediglich durch diese Münzen. Der einzige sieher bekannte C. Mamilius Linetanus ist der Volkstrihm des 3. delt, von dem namere Denare nicht berüfftnen k\u00fcnnen; sehwerlich auch von dem Mamilius, nach welchem das wahrzeheinlich um 700 rogiert namiliabes Ackergeetz heidet (vergl. \u00fcnn. Fedimeser ? 2,265). L. Censorians ist wahrscheinlich ein Bruder des Münzmeisters C. Marcius Censorians (N. 233), der 675 fiel, der Vuter fee Coouwils 175 l. Marcius L. F. C. n. Censorians.

3") Der Semis mit L. CENSORIN (Sammling Nott, Riccio Marc. 15) ist nicht gehörig heghalihigt; es dürfte eine Verwechselung mit dem Semis mit C. CENSORI (N. 233) statzgefunden haben.

20) Vernuthlich (vergl. Eckhel 4, 463) Darstellung der auf dem römischen Forms stehenden Bildsühe des Maryas (Recker 7p. 8. 201); die Sales dahniter könnte allerdings, wie Cavedoni (ripost. p. 105) mehnt, die des Schauspielers auf dem Vulteanal sein, weiche Festis (v. aktua p. 250 MBL), erwähnt, oder anch die bekanner eren mennische, die doch sieher keine Reiterstater erg (Becker Top. 8. 292). — Wie aber auf diese Mitnez Apollo und Maryas kommen, ist ungewifs; möglich, daß Maryasa in des Stammhaum der Marcier verfocheten worden war.

<sup>209</sup>) Wahrscheinlich wird hier auf Isgend welche tapfere That eines aus nicht bekannten Cropusius hingedeutet.

400) Mercur steht hier als Stammvater des Ödyssensgeschlechts (Ovid. met. 13, 146; Eckhel 5, 242) und insofern der Mamilier.

<sup>60</sup>) Die tuscnianischen Mamilier führten ihre Abstammung zurück auf des Telegonos Tochter, des Odysseus Enkelin Mamilia (Festus v. Mamiliorum p. 130. 131 M.; Liv. 1, 49 n. A. m.).

403) Im K. K. LXXXII und CLI von a. b, CCCCLX von d.

231 (J. Roms 667-673).

-. - Munzmeister: L. RVBRIus DOSSENmus auf Denar a, Quinar, As;

L·RVBRI·DOS auf Denar b.c; DOS auf dem Semis; L·RVBRI auf Quadrans und Sextans 408).

Denar, Quinar, As, Semis, Quadrans, Sextans; Werthzeichen nur auf Semis, Quadrans, Sextans.

Fuß des Kupfers semuncial.

Gepräge des Denars: a) (Jupiterkopf mit Lorbeerkranz und Seepter. |Tensa von vier Pferden gezogen, mit dem Blitz bezeichnet; darüber Videoria mit Lorbeerkranz fliegend \*\*). (Junokopf mit Schleier, Binde und Scepter.

Achnliche Tensa bezeichnet mit dem Blitz oder dem Adler auf dem Blitz; darüber ähnliche Victoria.

(Minervakopf mit Hclm und Aegis.

Achnliche Tensa mit dem Adler auf dem Blitz; darüber aus dem Wagen hervorspringend Victoria in der Biga 408).

(Neptunuskopf mit Dreizack.

des Quinars: Victoria mit Palmzweig schreitend, vor ihr ein runder Altar mit der Cortina darauf, um den eine Schlange sich windet "6").

Januskopf; zwischen den Köpfen Altar mit Cortina

des As: Prora.

(Herculeskopf mit Löwenfell und Mercurkopf mit ge-

b) flügeltem Petasus zum Janus verbunden. Prora; davor Tempel, in dem Ara mit Cortina und Schlange.

des Semis und Quadrans unverändert.

des Sextans: Mercurkopf mit Flügelhut; davor Caduceus.

Denar a häufig. — MC (50, schön). RF. FR. C. SC. COLL. SA (12). SF (1). — Von Trajan restituirt.

Denar b häufig. — MC (28, schön). RF. FR. C. SC. COLL. SA (6). SF (3). — Von Trajan restituirt.

Denar c häufig. - MC (29, schön). RF. FR. C. SC. COLL. SA (8). SF (3). - Von Traian restituirt.

Quinar häufig. 603) Unbekannt, wenn nicht etwa der 705 in Corfininm gefangen genommene Senator L. Rubrius (Caes. b. e. 1, 23).

404) Vergl. über diese und die folgenden oft ungenan beschriebenen Münzen Borghesi dec. 16, 6.

408) Die drei capitolinischen Gottheiten mit ihrem Feierwagen, über die Borghesi a. a. O. and Cavedoni ann. 1849 p. 205 gehandelt haben, bezeichnen den eircensischen Festzug an den großen Spielen. Warum dieser auf diesen Münzen steht, ist nicht klar; dass das rubrisch-acilische Gesetz C. I. Gr. 2485, an das Cavedoni (a. a. O.) erinnert, zu der Pompa in Beziehung stand, geht aus dem, was wir davon wissen, keineswegs hervor.

406) Die Beziehung dieser auf Aescnlapins dentenden Darstellung zu dem rubrischen Geschlecht ist unbekannt; an den Arzt Rubrius der Kaiserzeit (Plin. h. n. 29, 1, 4) zn denken ist in jeder Beziehung thöricht.

232 (J. Roms 667—673).

-. - Münzmeister: CN·LENTVLus auf dem Denar; CN·LENT auf Quinar, As, Semis 407).

Denar, Quinar, As, Semis; Werthzeichen nur auf dem Semis. Fufs des Kupfers semuncial.

Gepräge des Denars: {Jugendlicher behelmter Kopf (Mars) mit dem Speer. {Biga mit Victoria.

des Quinars: { Jupiterkopf. Victoria das Tropãon kränzend.

des Kupfers unverändert: auf dem As zuweilen neben der Prora die Triquetra (Riccio cat. p. 76 n. 76).

Denar häufig. - MC (308). RF. FR. C. SC. COLL. SA (23). SF (4). -Abgestempelt mit IMP. VES (Borghesi dec. 3, 8).

Quinar häufig. - RF. 407) Dieser Cn. Lentulus kann kein anderer sein als Cn. Cornelius Lentulus

Marcellinus Consul 698, derselbe, der 680 als Quästor den Denar N. 242 schlagen liefs und acht bis zehn Jahre früher der Münze vorgestanden haben kann. Bel Cn. Lentulus Clodianus Consul 682, den Borghesi (dec. 17, 4 p. 31) vorschlägt, fügen nicht blofs die Altersverhältnisse sich weniger bequem, sondern das Marcellerwappen, die Triquetra, auf dem As fordert nothwendig einen Lentulus Marcellinus.

Hiebei ist noch des folgenden räthselhaften, unzweifelhaft echten, aber wie es scheint nur in einem einzigen jetzt in Paris befindlichen Exemplar bekannten Goldstücks zu gedenken:

CN·LENTVL. - Jupiterkopf im Lorbeerkranz )( Adler auf dem Blitz (abgebildet Morelli Cornel. Taf. 5 E, Rev. num. 1856 Taf. 10 N. 7, Cohen Taf. 14 Corn. 9). — Gewicht 7.80 Gr. (= 146 de la Nauze Mém. de l'Acad. 30, 368; von Lenormant monn. des Lag. p. 140, Rev. num. 1856, 336 erst auf 7.65 Gr. angegeben, dann auf 7.90 Gr. berichtigt).

Der Denar mit gleichem Gepräge, der bei Riccio mon. fam. p. 63 n. 17 aufgeführt wird, hat nie existirt (Cavedoni rip. p. 72). Das Gewicht dieses Goldstücks ist das gewöhnliche der späteren augusteischen Zeit; aber in dieser kommt kein Münzmeister Cn. Lentulus vor und die Goldstücke dieser Epoche sind in Gepräge und Aufschrift von dem unsrigen so vollständig verschieden, daß es unmöglich erscheint dasselbe so weit hinabzurücken. Somit scheint nichts übrig zu bleiben als darin ein den sullanischen und pompeianischen gleichartiges Goldstück zu erkennen, das auf das Gewicht von & Pfund oder 2 Denarch geschlagen ist und etwa mit den oben aufgeführten Silber- und Kupfermünzen zusammengehört. 233 (J. Roms 667—673).

ROMA nur auf dem Kupfer. - Münzmeister: C. MARClus CENSOrinus auf As a: C. CENSORI (selten CENSOR) auf Denar b und

Semis: C. CENSO auf Denar a und As b 408).

Denar, As, Semis; Werthzeichen nur auf dem Semis. Fuss des Kupfers semuncial.

(Köpfe von Numa Pompilius 404) bärtig und An-Gepräge des Denars: a) cus Marcius bartlos.

Wettrenner mit zwei Pferden galoppirend und auf dem einen stehend 410).

Apollokopf, zuweilen dabei Leier.

(Rennendes Pferd, zuweilen gekränzt von einer fliegenden Victoria 40).

Köpfe von Numa und Ancus wie auf Denar a; daneben NVMAE POMPILI, ANCI MARCI oder NVMA POMPILIus, ANCVS MAR-Clus <sup>ttt</sup>).

Zwei Proren, über der einen Victoria mit Palme und Kranz auf einer Säule.

b) (Dieselbe Vorderseite.

Zwei Bogen, unter dem einen Prora, unter dem andern Victoria wie oben.

des Semis unverändert.

Fabrik: auf Denar a. b lateinische Münzbuchstaben zuweilen auf der Vorder-, Beizeichen oder Münzziffern oder lateinische oder griechische Münzbuchstaben auf der Rückseite.

(Denar a häufig. - MC (65), RF, FR, C, SC, COLL, SA (4), SF (1),

Denar b häufig. — MC (27), RF, FR, C, SC, SA (6), 408) Man wird au den Marianer C. Censorinus denken dürfen, der 673 nmkam (Cic. Brut. 67, 237. 90, 311; Drumann 2, 585. 467), wie es scheint jung. Vergl. N. 230 A. 396.

409) Auf Mamercus Numas Sohn führten die Marcii Reges ihren Stammbaum zurück (Plut. Nnm. 21).

410) Diese Denare a. b der Marcier ebenso wie die ähnlichen Münzen der Pisonen (N. 209. 264) beziehen sich auf die Apollinarspiele, deren Einrichtung auf Grund der marcischen Sprüche erfolgte und deren Perpetuirung der Prätor C. Calpurnius Piso 543 im Senat beantragte (Liv. 26, 23 vergl. 27, 11). Es liefen nicht blofs Wagen, sondern auch Reiter (desultores), die zwei Pferde führten nnd während des Laufes von einem auf das andere sprangen (Friedl. in Marquardts Handb. 4, 518. 519).

411) Die Beischriften im Nominativ, die z. B. Cohen Taf, 58, 9. 10 giebt, habe ich nicht gesehen.

234 (J. Roms 667-673).

ROMA. — Minzmeister: C. CVRiatius Filius, TRIGeminus, auf dem Kunfer blofs C.CVR.F 43).

Denar, Semis, Triens, Quadrans mit Werthzeichen.

Fuß des Kupfers semuncial (Durchschnitt von sieben Semissen giebt einen As von 14 Gr.).

Gepräge des Denars wie N. 71: {Frauenkopf mit Flügelhelm. Quadriga mit einer weiblichen von der

Victoria gekränzten Gottheit.

des Kupfers unverändert: auf dem Kupfer in allen Nominalen zuweilen Victoria auf der Prora.

Sprache und Schrift: X. Nicht häufig. - MC (6), C.

412) Die sonst für diese Epoche nicht passende Alterthümlichkeit des Gepräges erklärt sich bei diesem Denar vermutblich aus der Nachmünzung des von einem Vorfahren des Münzmeisters herrührenden Denars N. 71, wogegen alle übrigen Alterskriterien: das Fehlen des Denars in Fiesole; der semunciale Fuss der Semisse; das F hinter dem Namen, das sonst nur auf Denaren aus der letzten Zeit der Republik vorkommt (S. 456), zumal in ihrem Zusammentreffen entschieden für eine weit spätere Entstehungszeit sprechen.

235 (J. Roms 670-673).

-. - Mtnzmeister: C·LICINIVS·L·F·MACER 413).

Denar ohne Werthzeichen.

(Jugendlicher Kopf mit Binde einen dreizackigen Speer Gepräge: Schleudernd.
Ouadriga mit Minerva in voller Rüstung.

Fabrik: auffallend großer dünner Schrötling (Borghesi dec. 1, 1 p. 8). Häufig. — MC (15, frisch), RF, FR, C, SC, COLL, SA (12), SF (4).

418) Ohne Zweifel der Geschichtschreiber C. Licinius Macer, der im J. 681 Volkstribnn war (Drumann 4, 194) und um die Zeit der Dictatur Sullas Münzmeister gewesen sein wird.

236 (J. Roms 667-673).

-. - Munzmeister: C.NORBANVS 44).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf (Venus) mit Binde. Prora, Ruthenbündel mit Beilen, Heroldsstab und Aehre

(Stempel n. I bis XXI); dasselbe ohne Prora (Stempel wieder von I an, s. Riccio cat. p. 202, nicht erst von XXII, wie Cavedoni p. 141 meint) 414).

Sprache und Schrift:  $\bot = 50$ .

Fabrik: Münzziffern auf der Vorderseite.

Vorderseite mit der Rückseite des L. Censorinus N. 230c verkoppelt (Morell. Norb. 4).

Häufig. — MC (12). RF. FR. C. SC. COLL. SA (10). SF (1). — Von Trajan restituirt.

414) Wahrscheinlich der weiter nicht bekannte Sohn des Consuls 671 C. Norbanus, Vater des Consuls 716. 730 C. Norbanus C. f. Flaccus.

41) Als die letzten Schaaren der Italiker nm 667 Rhegion belagserken, mit der Alasiett nach Einnahmen dieser Stadt den Krieg nach Stellien zu tragen, achreckte C, Norbauns, damals Stathialter Stelliens (Gr. Verr. 3, 49, 117. 5, 4, 8), sie so sohr vurch die gegen sie zusammengezogene Macht und die von ihm getroffenen großen Vorbereitungen zur Gegenwehr, daß sie von ihrem Plan abstanden und auch von Ehegion nuverrichtster Sache abzogen (Diolor p. 540 Wess). Darum scheinen hier Schiffe, Feldherr, Aufgebox, Magastie dargestellt (Gwordoni sagge, 119 der).

237 (J. Roms 667-673).

--. — Munzmeister: P·FOVRIVS CRASSIPES (selten CRASSVPES)
AED·CVR 44).

Denar ohne Werthzeichen.

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: (Kopf der Kybele mit Mauerkrone; Wappen dieker Fußs. (Curulischer Sessel 47).

Sprache und Schrift: ou, vergl. S. 470.

Häufig. - MC (31). RF. FR. C. SC. COLL. SA (2). SF (1).

449 CRASSVPES Cavedoni rip. p. 20. 88. — Das Haus kommt schon im sechsten Jahrhundert vor (Liv. 35, 40. 33, 42. 41, 28. 42, 1). Der Münzmeister ist unbekannt, war aber vielleicht der Vater de Fruins Crassipes, der im J. 698 sich mit Ciceros Tochter verlobte (Drumann 6, 697).

417) Geht auf die Megalensien der curulischen Aedilen, vergl. N. 261.

238.

—; Õe Senatus Sententia auf der Prora. — Münzmeister: Ĉ·CASSIVS (gewöhnlich CASSI), L·SALINAtor (gewöhnlich SALIN); auch L·SALIN, C·CASSIVS (48).

As mit Werthzeichen.

Fuß semnncial.

Gepräge unverändert.

418) Morelli Cass. II B. Da der As semnncial ist, kann er füglich von dem Consul des J. 681 C. Cassius L. f. Varus herrühren. — L. Salinator ist gänzlich unbekannt, wenn nicht etwa der im J. 673 ermordete sertorianische Offizier Iulius Salinator (Plutarch Sert. 7) gemeint ist. Den Livii Salinatores des sechsten Jahrhunderts kann der As so wenig gehören wie dem L. Oppius Salinator Prätor 663 (Liv. 32, 28. 35, 23. 24. 36, 2) oder dem Salinator, der kurz vor 632 von den Richtern im Repetundenprozefs freigesprochen ward (Appian h. c. 1, 22).

239.

-. - Münzmeister: Č·RVFus.

Quadrans mit Werthzeichen (Cohen p. 218 n. 3).

Fus?

Gepräge unverändert.

240 (J. Roms 673).

-. - Münzmeister: MAGNVS·PRO·COS 419).

Goldstück von 3 Pfund (S. 407).

Gepräge: Weiblicher Kopf mit Elephantenfell bedeckt, zwischen Krug und Augurstab; umher Lorbeer- oder Myrtenkranz. Quadriga mit einem Mann eine Palme haltend; auf einem

(Quadriga mit einem Mann eine Palme haltend; auf einem der Pferde reitet ein Knabe mit Palme und Stab; darüber fliegende Victoria mit dem Kranz (Abdruck Riccio Taf. 2 N. 15).

419) Da´ıs Pompeius den Beinamen Magnus nach seinem africanischen Siege 673 erhickt und zwar zuerst durch Zuruf des Heeres oder, was auf dasselbe hinauskommt, der persönlichen Umgebung des Feldherrn, sodann durch öffentliche Anerkennung des Dictators Sulla, ist wohlbezeugt (Plutarch Pomp. 13; Plin. h. n. 7, 26, 96; Diodor fr. l. 37 p. 541 Wess.; Dio 37, 21; Liv. 30, 45) und kann durch Appians (Mithr. 97, 118, 121, b. c. 2, 86) schwankende und sich selber widersprechende Aeußerungen nicht zweifelhaft werden. Also sind diese Goldstücke, da auf der Rückseite offenbar eine Triumphalprocession dargestellt ist, entweder um 673 wegen des africanischen oder 683 wegen des spanischen oder 693 wegen des Piraten- und des mithradatischen Krieges geschlagen. Für die zweite Eventnalität hat sich Cavedonl (app. B p. 149), für die dritte Eckhel (5, 281) ausgesprochen; aber wahrscheinlich dürfte die erste Annahme die richtige sein. Der mit dem Elephantenfell bedeckte weihliche Kopf kann nur gefaßt werden als das Bild der Africa; es ist nicht möglich den Gedanken abzuwcisen, dass damit allgemein auf den africanischen Sieg angespielt wird, insbesondere auf die von Pompeius nach Ueberwindung der Feinde in Africa angestellten Elephantenjagden (Plut. Pomp. 12) und seine freilich später vereitelte Absicht mit einem Elephantengespann aufs Capitol zu ziehen (Plut, Pomp. 14; Plin, 8, 2, 4; Licin, Gran, p. 39 der Bonner Ausg.). Auffallend ist der Proconsultitel; allein da Pompeius, nachdem er den Imperatorentitel eiumal abgelehnt hatte (Plut. Pomp. 12), nach dem entscheidenden Sieg von den Soldaten anstatt dessen mit dem Titel Magnus begrüßst ward, so ist, zumal bei Pompeins Haschen nach irregulären Auszeichnungen anstatt der gewöhnlichen, es wohl hegreiflich, dass er den Titel Magnus pro cos. - wobei er ähnlich wie Metellus N. 244 den Eigennamen unterdrückte - an die Stelle des imperatorischen treten liefs. Auch die Einwendung, dass Pompeins über Africa nicht pro consule, sondern pro praetore triumphirte (Gran. Licin. a. a. O.), scheint stärker als sie ist. Zwischen dem Proprätor und dem Proconsul besteht nur ein Rang-, nicht ein sachlicher Unterschied; bei den zwischen Sulla und Pompeius damals ohwaltenden gespannten Verhältnissen kann Pompeius, cum imperio (Liv. 89) nach Sicilien und Africa gesandt, ohne vorher überhaupt eine ordentliche Magistratur verwaltet zu haben, sich selber Proconsul genannt und dennoch, zurückgekehrt nach Rom, pro praetore triumphirt haben. Alles Uehrige erklärt sich leicht. Die Goldstücke des Pompeius schließen sich im Fuss wie im Gepräge eng an die des Sulla an; sie sind wie diese sicher nicht in Rom geschlagen, sondern in der Provinz, geben also dem Feldherrn den vom Heer ihm ertheilten Namen Magnus und anticipiren wie die sullanischen den gehofften Triumph. Krug und Angurstah gehen auf Pompeius auch sonst nachweisliche Augurwürde (Cic. Phil. 2, 2, 4; nnten N. 269). Der auf dem Seitenpferd reitende Knahe kann natürlich nicht eln Sohn des Pompeius sein, da dieser 673 noch keine Kinder hatte; allein es ist auch bestimmt überliefert, das in dieser Weise nicht hlos die eigenen Knahen des Imperators einzureiten pflegten (Cic. pro Mur. 5, 11), sondern auch andere ihm verwandte (Appian Pun. 66; Sucton Tih. 6). Der hier gemeinte Knahe möchte derienige Sex. Pompelns sein. den Sulla mit seinem Stiefsohn M. Scaurus (Prätor 698) zum Führer des Knabenspiels Troia bestimmte (Plutarch Cat. min. 3). Er heifst des Pompeius Brudersohn (adsiqueθούς), wobei entweder mit Borghesi (ann. 1848 p. 242) an Cn. Pompeius Strabo gedacht werden muss oder, wenn, wie wahrscheinlich, Cn. Pompeius Magnus gemeint ist, der Ausdruck ungenau und vielmehr der Sohn seines Oheims, sein Vetter zu verstehen ist. Auf jeden Fall kann Sex. Pompeius, der etwa nm 659 geboren war und lange nachher im J. 719 zum Consulat gelangte (Borghesi a. a. O.). füglich den Trinmph 673 als praetestatus mitgemacht haben.

# RONCOFREDDO UND FRASCAROLO

(vergrahen zwischen 680 und 685; s. S. 415).

241 (J. Roms 673-685). -: ÊX·S·C 400).

Denar, As ohne Werthzeichen. Fuß des Kupfers semuncial.

(Frauenkopf (Venus) mit Binde. Fullhorn mit Binde umwunden, umher Lorbeer-Gepräge des Denars:

kranz 421).

des As unverändert; auf der Prora ein Krieger auf die Lanze gestttzt, vor derselben, wie es scheint, eine Aehre (Cavedoni Bullett, 1844 p. 28).

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben auf der Vorderseite.

Selten. - RF. SC.

420) Gewöhnlich, aber ohne jeden Grund, unter den Münzen der Iulier anfgeführt (Riccio Iul. 9, 10; Cohen Iul. 8, 9).

421) Das Füllhorn steht vielleicht hier als Wappen des Senats (Eckhel 6, 192).

242 (J. Roms 680).

(-; EX·S·C. — Mtinzmeister: a) CN·LENtulus Quaestor.
b) LENTulus CVRator \*\* FLandis ur).

Denar ohne Werthzeichen.

(Bärtiger Kopf mit Hauptbinde und Scepter; daneben Gepräge: Cenius Populi Romani.
(Meerumflossener Erdkreis, daneben auf der einen Seite

Scepter und Lorbeerkranz, auf der anderen Steuerruder.

(a) Häufig. - RF. FR. C. SC. COLL. SA (12). SF (2).

(b) Selten. — C. SC. SA (1). SF (1).

423) Nachdem durch die Funde im Allgemeinen feststeht, dass diese Münze zwischen 673 nnd 685 geschlagen worden ist, beziehe ich dieselbe unhedenklich auf die großen Kriegsrüstungen zu Lande und zur See gegen Mithradates und die Piraten, welche der Senat im J. 680 beschlofs, namentlich auf die Bewilligung von 18 Mill, Denarca zum Ban einer Flotte für den Statthalter von Asia (Pintarch Lnc. 13). Wie die Typen dazu passen, bedarf keiner Auselnandersetzung. Der Urheher der Münzen ist Cn. Cornelius P. f. Lentulus Marcellinns, Sohn des Münzmeisters N. 204, im J. 684 als clarissimus adolescens erwähnt (Cic. Verr. 2, 42, 103), sodann Prätor 695, Consul 698 (Borghesi bel Cavedoni rip. p. 26; Drumann 2, 405), welcher dem Altersverhältnis nach recht wohl im J. 680 Quästor gewesen sein kaun und als solcher im außerordentlichen Anftrag des Senats diese Denare wird haben schlagen lassen.

-; Š·C. - Munzmeister: P·LENTulus P·F·L·N·Quaestor \*\*\*). Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: (Bärtiger Herculeskopf \*\*\*).

Genius des rümischen Volkes sitzend auf dem curulischen

Stuhl, den Fuss auf der Erdkugel, von der Victoria bekränzt.

Selten. — SA.

423) In der Zeit, der dieser Denar angehören kann, findet sich unter den bekannten Lentuli nur ein einziger, dem die Münze angemessen sich beilegen läßt; P. Lentulus Spinther Consul 697, dessen Vater Publius blefs and dessen Grofsvater anderweitig nicht bekannt ist (Drumann 2, 533). Bei der offenharen Analogie

<sup>243 (</sup>J. Roms 680?).

der Typen dieses Denars mit denen des vorhergehenden hat Cavedonis Vernmthung (rip. p. 206) große Wahrscheinlichkeit, daßs beide gleichzeitig seien; auch paßt es, daß P. Lentulus Consul 637 and Cn. Lentulus Consul 638 gleichzeitig Quästores gewesen sind. Das Pehlen dieses Denars in den älteren Schätzen kommt bei seiner Seltenheit nicht in Betracht.

44) Die angebliche Beischrift OSCA ist nichts als das verlesene Q. S. C und die Aehnlichkeit des Kopfes mit dem der spanischen Denare auch nicht von der Art, um diesen Denar als eine Nachahmung der letzteren sieher zu stellen.

244 (J. Roms 679—683).

- Münzmeister: a) Q · Caecilius Metellus Pius Imperator.

b) IMPERator (88).

Denar ohne Werthzeichen 496).

Gepräge: a) {Weiblicher Kopf (Pietas) mit Binde; dabei Storch. Elephant, das Wappen der Meteller (N. 128. 172).

b) (Dieselbe Vorderseite. Augurstab und Krug im Lorbeerkranz \*\*\*).

Sprache und Schrift: bald P, bald P; beides deutlich auf Exemplareu des K. K.

(a) Häufig. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (6). SF (2).

(b) Häufig. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (1). SF (2).

41) Q. Cascillus Metellus, der erste, der in diesem Geschlecht den Namen Pius führte, hat in seiner Jugend als Münnherr die Münzreihe N. 172 schlagen lassen, diese dagegen in seiner spanischen Statthalterschaft, die er nach dem Consulat 674 von 675 bis 683 bekleidete und wo er im J. 679 Imperator ward (Plutarch Sert. 22) Drumann 4, 370). Dass er beveits im marsischen Kriege 665 Imperator geworden (Cavedoni sagg. p. 38), ist möglich, obwohl Velleins 2, 15 nicht dafür und Plutarch a. n. O. cher dagegen zeugt; aber das Fehlen dieser Denare in den Schätzen von Piesole und Montecodruzzo zeigt unwidersprechlich, daß die Münze jünger ist.

489) Der Semis mit Q. MET. PIVS, den nur Morelli Caec. 2, 3 anführt, ist nicht gehörig beglaubigt.

437) Seltsamer Weise finden sich die Auguralinsignien sowohl auf den Münzen dieses Metellus Pius wie auf denen seines Sohnes, obwohl beide erwiesenermaßen den Pontificat bekleideten, der Vater als Pontifex maximus starb (Drumann 2, 43, 45).

Denar ohne Werthzeicheu.

Gepräge: {
 Jugendlicher männlicher Kopf (Liber) mit Epheukranz \*\*\*),
 Jugendlicher weiblicher Kopf (Libera) mit Rebeu- und
 Traubenkranz.

1 211/5/01

<sup>245 (</sup>J. Roms 673-678).

<sup>-. -</sup> Minzmeister: L. CASSIus Q.F 455).

Fabrik: sehr zierliche Arbeit.

Häufig. - RF. FR. C. SC. SA (4).

49) In der Zeit, weicher diese Münze angebört, findet sich nur ein einzigen. Cassins, der Prätor 688, der späterhin in die catilizarische Verschwörung verwickelt und zum Tode verurcheit ward. Sein Vater ist nicht bekannt. Longinns enennen ihn nur Salinst Cat. 17 und Asconius in tog, cand. p. 52 (vergl. Schol. Bob.). p. 367); sonst helst er in der Regel und bei Cierco immer biofa L. Cassins, wrie denn überhaupt dies Geschiecht zeiner Cognomina sich seiten bedient hat. — Allen-falls könnte man auch an den L. Cassins Kriegstribun 685 denken (Cic. Verr. act. 1, 10, 30); doch sebeint dieser jünger.

49) Aaspielung auf den berthinten 261 von Sp. Cassius geweilsten Tempel der Gottheiten Ceres, Liber, Libera (Becker Top, 8, 471); veergt, den gaaz kindlen Kopf des Liber N. 259 e. Dafs die Italische Libera rebenbekrinzt dargestellt werden konnte, woran Eckhel 5, 167 Anstofn nahm, lifet sich nach der Beziehung auch der Libera und dem Weisleseferst (Preifer vim. Myth. 8, 467) nieht fligtlich bezweifelin. Die bekannten Beziehungen des Cerestempels zu der piehejischen Libertas (Preifer a. n. 0. 8, 433) und die Behandlung der Freihelt gliebhaam als der Hausgottheit der Cassier (N. 143, 273) gebören sieher in denaselben Vorstellungskreis.

246 (J. Roms 673-685).

-; S.C. - Munzmeister: TI-CLAVDius TI-F-AP-N 40).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Kopf der Diana mit Bogen und Köcher.

Sprache und Schrift: 1 = 50.

Fabrik: Gezahnter Rand.

Munzziffern auf der Rückseite, eine Reihe bis wenigstens CLXV allein, eine zweite vor der Zahl mit A (alter? Borghesi dec. 2, 9) bezeichnete bis wenigstens CXXV.

Häufig. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (9), SF (3).

40) Vermathlich Ti. Nero, der im J. 687 im Seeräuberkriege unter Pompeins commanditte (Appian Mithr. 95; Florus 1, 40 Jahn) und 691 im Senat stimmte (Salinst. Cat. 50; Appian b. c. 2, 5). Er war höchst wahrscheinlich der Großvater des Kaisers Tiberius; sein Vater und Großvater sind nicht weiter bekannt.

247 (J. Roms 673-685).

— .— Minzmeister: Ĉ·EGNATIVS·CN·F·CN·N·MAXSVMVS<sup>a1</sup>). Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a) {Kopf der Venus mit Cupido auf der rechten Schulter. {Biga mit einer von einem Knaben gekränzten Frauengestalt; dahinter Hut.

 (Geflügelter Kopf des Cupido mit Pfeil und Köcher.
 (Tempel, in dem eine männliche nnd eine weibliche Figur stehen, darüber Blitz nnd Hut 467).

(Kopf der Libertas mit Binde, dahinter Hut.

d) (Zwei stehende Franen, die eine (Roma) behelmt, den Fuß anf einen Wolfskopf setzend, die andere mit Binde, von Cupido nmflattert, der ihr die Locken ordert; zu beiden Seiten Schiffsvordertheile nnd Rnder\*\*\*).

Fabrik: a) Gezabnter Rand; Münzziffern auf der Vorderseite (Riccio

'abrik: a) Gezahnter Rand; Münzziffern auf der V cat. p. 87).

b) Münzziffern anf der Rückseite.

c) Lateinische Münzbuchstaben auf der Rückseite.

(a) Selten. — FR. C (Cavedoni rip. p. 254). SC.
 (b) Selten. — RF. FR. C. SC.

(c) Nicht häufig. - C. SC. COLL. SA (6).

(41) Unbekannt. Ein Egnatius Maximus wird im J. 709 genannt von Cicero ad Att. 13, 34.

<sup>439</sup>) Wohl mit Recht von Cavedoni (rip. p. 81) als aedes Iovis Libertatis gefafst.
<sup>423</sup>) Venus und Roma verbunden deuten ohne Zweifel auf die troische Fabel.

248 (J. Roms 673-685).

—; Š·C. — Münzmeister: L·FARSVLEius MENSOR 45).
Denar ohne Werthzeichen.

(Weiblicher Kopf mit Binde; dahinter Hnt.

Geprüge: Biga mit einer Helm, Panzer nnd Speer tragenden Figur; eine andere Figur in der Toga ist im Begriff einzusteigen. Darunter (auf denjenigen, die die Münzziffern anf der Vorderseite haben) ein Skorpion. — Unerklärt.

Sprache und Schrift: \ = 50.

Fabrik: Münzziffern anf Vorder- oder Rückseite.

Häufig. — RF. C. SC. COLL. SA (7). SF (3).

<sup>434</sup>) Sonst uubekanntes Geschlecht. Ueber die Epoche vergl. S. 415; bemerkenswerth ist noch die ältere Form des Zeichens für 50.

249 (J. Roms 673-685).

—. — Münzmeister: L·LVCRETIM TRIO 185).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a) Sonnenkopf mit Strahlenkrone (Lucretius von lux?).

Mond mit sieben Sternen (septem triones).

b) (Neptunuskopf mit Lorbeerkranz und Dreizack. Geflügelter Knabe auf dem Delphin reitend.

Sprache and Schrift: 1 = 50.

Fahrik: b) Münzziffern auf der Vorderseite.

(a) Häufig. — RF. FR. C. SA (3). SF (2). — Von Trajan restituirt. bb) Häufig. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (4). — Von Trajan restituirt.

Häufig. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (4). — Von Trajan restitui

## 250 (J. Roms 673-685).

—; \$-C (fehlt auf den mit I his XXIV bezeiehneten Stempeln, findet sich auf XXVI bis C.J.). — Münzmeister: C-MARlus C-F-CAPITo (auf den Stempeln I bis XXVIIII); C-MARlus C-F-CAPITo (auf den Stempeln XXXIV bis C.J.) an).

Denar ohne Werthzeichen.

(Cereskopf mit Aehrenkranz.

Gepräge: Pfluger mit Pflug und zwei Stieren.

Sprache und Schrift:  $\bot = 50$ .

Fabrik: Gezahnter Rand.

Münzziffern gleich auf Vorder- und Rückseite; anfserdem auf den mit 5-C versehenen Stempeln Beizeichen auf der Rückseite. Zwei Exemplare, das eine plattirt, beide mit XII auf der Vorder- und CXXIII auf der Rückseite (Riecio p. 1). Sehr bäufig plattirt (Oehen p. XVIII).

Häufig. — RF (von allen Varietäten). FR. C. SC. SA (8). SF (1). — Von Trajan restituirt.

<sup>456</sup>) Ueber diese Varietäten und die auf Murat. 678, 6 (T. Marius C. f. Capito) gestützte Ergänzung des Cognomens a. Borghesi dec. 3, 5. — Sonst unbekannter Stamm.

251 (J. Roms 673-685).

-; S.C. - Munzmeister: C.NAEvius BALbus 487).

Denar ohne Werthzeichen.

(Frauenkopf (Venus) mit Binde.

Geprage: Triga mit Victoria.

Sprache und Schrift:  $\mathbf{L} = 50$ .

Fabrik: Gezahnter Rand.

Lateinische Münzbuchstaben bis X auf der Vorder- oder lateinische Münzbuchstaben oder Münzziffern auf der Rückseite.

Häufig. - RF. FR. C. SC. COLL. SA (15). SF (6).

 $^{437})$  Unbekannt. Ein Senator L. Naevius Balbus kommt vor im J. 586 (Liv. 45, 13).

252 (J. Roms 673-685).

-. - Milnzmeister: L. PAPlus as).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: (Kopf der lanuvinischen Juno mit Ziegenfell, umher Binde 4°).

Fabrik: Gezahnter Rand.

Gezanner Raun.

Betzeichen auf beiden Seiten und correspondirend (Borghesi dec. 4, 1); selten gleiche Münzziffern auf beiden Seiten.

Unter jenen auch ein Täschehen mit PAPI, das man auf das papische Gesetz über die Vestallinnen unbestimmter Zeit (Merckliu Coopt. S. 75) deutet — an das zweite papische Gesetz vom J. 689 zu denken geht gar nicht an. Allein die ganze Bezichung ist zu verwerfen, da das correspondireude Symbol, ein serimium, deutlich zeigt, daßa hier eine Privatserrjutur verstanden werden soll.

Sehr häufig plattirt (Cohen p. XVIII).

Häufig. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (8). SF (1).
<sup>488</sup> Unbekannt, vielleicht der Vater des Münzmeisters L. Papius Ceisus unter

Caesar.

439) Die Heimath der Papier war Lanuvium (Drumann 1, 43).

253 (J. Roms 673-685).

ROMA (s. unten). — Mtinzmeister: C. POBLICIus Q. F. 440).

Denar ohne Werthzeichen.

(Jugendlicher behelmter weiblicher Kopf, auf dem Helm zwei Gepräge: Federn; ROMA, hier sicher Beischrift.

(Hercules den Löwen erdrosselnd, daneben Keule und Köcher.

Sprache und Schrift: YZ unter den Münzbuchstabeu.

Fabrik: Gezahnter Rand.

Münzbuchstab auf der Vorder- und derselbe gestürzt auf der Rückseite.

Häufig. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (4). SF (2).

440) Vielleicht ein Sohn des Q. Publicius Prätors 688 (Cic. pro Cluent. 45, 126).

254 (J. Roms 673 - 685).

-. - Munzmeister: A.POSTumius A.F.Sp. N.ALBINus 42). Denar ohne Werthzeichen.

(Kopf der Diana mit Bogen und Köcher; darüber Stier-

Gepräge: a) haupt von vorn.

(Mann in der Toga auf einem Berge an einem brennenden Altar, den zum Opfer bestimmten Stier mit

einem Zweige besprengend 445). Weiblicher Kopf mit gelösten Haaren, halb verschleiert;

b) Beischrift: HISPANia.

Mann in der Toga die Rechte ausstreckend gegen einen anfgepflanzten Legionsadler; zur Linken des Mannes ein consularischer Fascis mit Beil 448).

Fabrik: Gezahnter Rand.

- (a) Häufig. RF. FR. C. SC. COLL. SA (3). SF (1).
- (b) Häufig. RF. FR. C. SC. COLL. SA (6). SF (1).

441) Vermuthlich der A. Albiuus, den Caesar 705 zum Statthalter von Sicilieu ernannte (Appian b. c. 2, 48; nicht zu verwechseln, wie Drumann 3, 490 gethan, mit Caesars Vertrautem Postumius, der bei Appiau 2, 58 und öfter bei Cicero genannt wird); sein Vater ist der Münzmeister von N. 173 A. Albinus Sp. f. (s. d.).

442) Mit Recht erkennt Borghesi (fasti 2, 43) hierin das Stieropfer auf dem Aveutin, durch das Roms Herrschaft über die umliegenden Städte vorher verkündigt ward; die am Tempel angehefteten Stierhörner (Liv. 1, 45) zeigt die Vorderseite. Auf die Münzeu der Postumier möchte dies Bild desshalb gesetzt sein, well A. Postumius Albus die in jenem Wnnderzeichen verheißene Unterwerfung Latiums durch seinen Sieg am Regillersee erfüllte. Ebeu darum waltet die Diana auf den Münzeu dieses Geschlechts durchaus vor.

448) Eine genügende Erklärung mangelt. Einigen Schein unter den vielen vorgeschlagenen hat die vou Cavedoni (Bullett. 1838 p. 161), dass hier die strengen Aushebungen der Consuln des J. 603 L. Lucullus und A. Albinus für den spanischen Krieg dargestellt seien. Allein auch bei dieser befremdet theils das Beil, das bei der Aushebung in der Stadt ganz ungehörig ist, theils dass uur Feldherr und Feldzeichen, nicht der Dienstpflichtige dargestellt sind; überhaupt aber scheint, zumal da Lucullus, nicht Albinus nach Spanieu abging, jener Vorfall sich zur Verherrlichung des an Grofsthaten so reichen Geschlechts der Postumier wenig zu eignen. Wahrscheinlich ist hier vielmehr irgend ein für uns verschollenes Ereignis dargestellt, das etwa dem spanischen Feldzuge des L. Albinus (Consul 581) 574-576 angehören mag.

255 (J. Roms 673-685).

-; Š.C. - Minzmeister: L. PROCILlus Filius "").

Denar ohue Werthzeichen.

Gepräge: a) {Jupiterkopf mit Lorbeerkranz. | Die lanuvinische Juno stehend mit geschwungener Lanze und Schild, auf dem Haupt die Bockshaut, vor ihr der Drache 441).

b) Kopf der lanuvinischen Juno mit Bocksfell. Biga mit der lanuvinischen Juno wie vorher, unter den Pferden der Drache

Fabrik: b) Gezahnter Rand.

(a) Häufig. - RF. FR. C. SC. COLL. SA (10). SF (2).

(b) Häufig. - RF. FR. C. SC. SA (5).

444) Ein Procilius wird bei den Verhandlungen des Senats 698 genannt (Cic. ad Q. fr. 2, 8, 1) and wurde im J. 700 wegen eines nicht näher bestimmten Verbrechens - wahrscheinlich wegen Mordes - verurtheilt (Cic. ad Att. 4, 15, 4. 16, 5). Der historische Schriftsteller dieses Namens (Varro de l. l. 5, 148, 154; Plin. 8, 2, 4 und im Quellenverzeichnis von B. 8, 12? 13?) ist ohne Zweifel derselbe, da anch jener erste Procilius als Sachkundiger hinsichtlich römischer Präcedentien (Cic. ad Q. fr. 2, 8, 1) genannt und die Frage aufgeworfen wird, ob aus Dikäarchos oder von Procilins mehr zn lernen sei (Cic. ad Att. 2, 2, 2). Der Münzmeister scheint gleichfalls derselbe zu sein.

445) Wird wohl mit Recht erklärt durch die Voraussetzung, dass die Procilier aus Lanuvinm herstammten.

256 (J. Roms 673-685).

-: Š·C. - Minzmeister: L·RVSTlus \*\*\*).

Denar mit Werthzeichen, das hier auffallend verspätet erscheint (S. 451).

Gepräge: Kopf des Mars mit Helm.

Sprache und Schrift: X.

Nicht häufig. - RF. C. SC. COLL. SA (5). SF (1).

446) Unbekannt. Ein Rustius machte den Feldzug gegen die Parther 701 unter Crassus mit (Plnt. Crass. 32). Ueber die Epoche vergl. S. 415.

447) Dieser bezeichnet den Monat des Mars, den März, den ersten des vorcaesarischen Jahres (s. meine Chronol. S. 307). Anch auf der Münze des jüngeren O. Rastius sind acben den Brustbildern der zwei Fortunen von Antium Widderköpfe dargestellt.

257 (J. Roms 673-685).

... ... Miluzmeister: L. RVTILIus FLACous 446).

Deuar ohne Werthzeichen.

(Frauenkopf mit Flügelhelm.

Gepräge: Biga mit Victoria.

Häufig. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (6), SF (2).

445) Unbekanntes Haus. Ein L. Rutilius wird als senatorischer Richter 685 genannt (Cic. pro Cluent. 65, 182).

258 (J. Roms 673-685).

-... - Mtinzmeister: P·SATRIENVS 40).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Kopf des Mars mit Helm. Schreitende Wülfin, darüber ROMA, was, da der Stadtname als solcher in dieser Epoche bereits gänzlich von den Münzen verschwunden ist (S. 452), füglich nur als Beischrift gefast werden kann und auch davon die Stellung hat. Doch wird sonst niemals der Wölfin geradezu der Name Roma gegeben (vergl. Schwegler R. G. 1, 423).

Sprache und Schrift: 1 = 50. Fabrik: Münzziffern auf der Vorderseite.

Verkoppelt mit einem Revers mit Ti. Caesar divi Aug. f. Augustus (Morelli Satr. 2).

Häufig. - RF. FR. C. SC. COLL. SA (8). SF (1). 449) Das Geschlecht ist anderweitig nicht bekannt.

259 (J. Roms 673-685).

- - Milnzmeister: M·VOLTElus M·F 40)

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a) Bärtiger Kopf (Jupiter) mit Lorbeerkranz.
Tempel von vier dorischen Säulen mit gefügeltem Blitz im Fronton und drei Thuren, wovon die mittelste größer 451).

(Herculeskopf mit Löwenfell.

Laufender Eber.

(Jugendlicher Kopf (Liber) mit Binde und Kranz von Ephcublättern und Epheutrauben.

Ceres im Drachenwagen, eine Fackel in jeder Hand. (Apollokopf mit Lorbeerkranz.

d) Dreifus mit der Schlange; rechts vom Dreifus Senatus Consulto, links von demselben De Thesauro (?).

/Jugendlicher Kopf mit langem Haar und Helm ohne c) Crista, um denselben ein Lorbeer- oder Olivenkranz; an den Schultern angedeutete Chlamys. Kybele mit Thurmkrone auf dem Löwenwagen, die Schale

in der Hand.

Fabrik: c) Beizeichen auf der Rückseite.

e) Beizeichen auf der Vorder-, griechische Ziffern auf der Rttckseite.

a) Häufig. - RF. FR. C. SC. SA (7). SF (1).

b) Selten. — RF. FR. C. SC. SA (1).
c) Selten. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (7). SF (1).
d) Selten'. — RF.
e) Selten. — RF. FR. C. SC. COLL. SA (6). SF (1).

460) Als Geschlecht senaterischen Ranges sonst nicht nachzuweisen. Vergl. Cic. Verr. 3, 66, 155; Fior. 2, 13 p. 98 Jahn.

441) Die bisher noch nicht gefundene Deutung dieser Münzgruppe beruht darauf, dass auf diesen fünf Münzen die fünf großen derzeitigen Volksfeste dargestellt sind: die römischen, plebeischen, cerialischen, apollinarischen und megalensischen. - Die Münze a mit dem Jupiterkopf und dem capitolinischen Tempel bezieht sich auf die römischen Spiele: ludos antiquissimos qui primi Romani appellati sunt - Iovi Iunoni Minervaeque esse faciundos (Cic. Verr. 5, 14, 36). - Die piebeischen Spicie, die C. Flaminius 534 stiftete (meine R. G. 2, 788), sind überhaupt sehr wenig und ihre nächste rituale Beziehung gar nicht bekannt; denn dass sie in besonders enger Verbindung mit dem epulum Iovis erscheinen (Marquardt Handb. 4, 293), kann als solche nicht geiten. Die Münze b mit dem Herculeskopf und dem Eber wird angemessen auf sie bezogen, da Hercuies nicht bloß für palästrische und musische Wettkämpfe ein geeigneter Schutzpatron ist, sondern auch im flaminischen Circus sowohl der Tempei des Hercules und der Musen als auch der des Hercules magnus custos lagen (Becker Top. S. 612. 618). - Die Münze c, die auf der Vorderseite einen wahrscheinlich männlichen mit Epheu gekränzten Kopf, ohue Zweifel den des Liber (vergl. die Münze N. 245), auf der Rückseite Ceres im Drachenwagen zeigt, bezieht sich auf die ihrer Entstehung nach ungewissen, aber alten (vergi. die Müuze N. 291) Cerialieu, die nach Cicero (Verr. 5, 14, 36) den drei Gottheiten des Cerestempels, Cereri Libero Liberaeque ausgerichtet wurden. - Den 542 gestifteten Apoliinarspielen gehört die Münze d mit dem Apollokopf und dem Dreifuß. Von der Aufschrift S. C. - D. T. möchte die zweite Hälfte, deren jetzt gangbare Erklärung donum tulit weder sach- noch sprachgemäß ist, de thesauro aufzulösen sein, da die zum Zweck dieser Feier veranstaltete Collecte eine ihrer bedentendsten Eigenthümlichkeiten und schon in dem Gründungsorakel vorgesehen war, diese aber fliglich in jener Weise bezeichnet werden konnte, denn etiam nunc dies cum thesauris asses dant, stipem dicunt (Varro 5, 182). Danach möchte die Anfschrift senatus consulto, de thesauro überhaupt besagen, dass die Kosten der Spiele theils

vom Staat, das heifst vom Senat bewilligt, theils aus dem Collectenkasten entnommen wurden; wie es im Orakel (Liv. 25, 12) hieß: eum populus dederit ex publico partem, [partem] privati uti conferant pro se atque suis. - Endlich auf der Münze e erscheint die große Mutter auf dem Löwenwagen, die Schutzpatronin der im J. 550 gestifteten Megalensien. Den behelmten Kopf der Vorderseite ungewissen Geschlechts, der früher als Minerva oder jugendlicher Mars gefaßt zu werden pflegte, hat Cavedoni (sagg. p. 76; rip. p. 145) unzweifelhaft richtig, hinweisend auf die in diesen Münzen durchaus festgehaltene Beziehung zwischen Vorder- und Rückseite, für den Kopf eines der anch anf anderen Bildwerken ganz ähnlich mit langem Haar, glattem Helm und Chlamys dargestellten Korybanten erklärt; nur möchte noch, da die Kopfseite dieser Münzen sonst durchaus Götterbilder zeigt und zu der großen Mutter als göttlicher Genosse nicht ein Korvbant, sondern Attis erfordert wird, hinznzufügen sein, das Attis hier selber als Korybant dargestellt worden ist; vergl. Hippolyt. refut. omn. haer. 5, 9 aus einem Hymnus an Attis: ol zalovos — Aluórsos (?) Κορύβαντα und Gerhard griech. Myth. §. 149. - Die jüngeren und minder angesehenen Festlichkeiten der Flora (s. N. 296) und der Victoria (s. N. 265) sind anf diesen Münzen nicht dargestellt worden.

#### CADRIANO

(vergraben 704 oder 705; s. S. 415).

260 (J. Roms 685).

-: S.C. - Munzmeister: P.GALBa AED (oder AE) CVR 41). Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Weiblicher Kopf (der Vesta) mit Schleier. — Vielleicht bloß
bezüglich auf den Pontificat des Münzmeisters.
Opfermesser, Kelle und Priesterbeil mit Löwenkopf. — Eben-

falls Pontificalembleme.

Fabrik: oft gefuttert (Cohen p. XIX).

Selten. — C. SC. COLL. SF (2). — Von Trajan restituirt.

452) P. (Snlpicins) Galba ist derselbe, der im J. 684 von Verres als Geschworener recusirt wurde (Cic. Verr. l. 1, 7, 18) und sich für 691 vergebens um das Consulat bewarb (Ascon. in tog. cand. p. 82 nnd sonst); als Pontifex wird er erwähnt 697 (Cic. de har. resp. 6, 12). Anf das Jahr seiner Aedilität läfst sich ans dem Annalgesetz mit ziemlicher Sicherheit schließen, zumal da an 684 desshalb nicht zu denken ist, weil Galba in diesem Jahre als Geschworener fungirte. - Er ist nicht zu verwechseln mit P. Sulpicius, Geschworenem im Prozefs des Verres 684, Quästor 685 (Cic. Verr. act. 1, 10, 30), da der Galba, der 691 Consul zu werden hoffte, nicht erst 685 die Quästur verwalten konnte, auch P. Galba von Verres recusirt. P. Sulpicius dagegen zugelassen ward; ebenso wenig mit dem Augur Galba (Cic. ad Att. 9, 9, 3), offenbar dem Caesarianer Ser. Sulpicins Galba.

261 (J. Roms 685).

a) -: EX·S·C. - Munzmeister: M·PLAETORIVS·AED·CVR; b) -; \$\tilde{s} \cdot \tilde{C} - \tilde{M} \cdot \tilde{PLAETORIVS \cdot M \cdot \cdot \tilde{F} \cdot \tilde{AED} \cdot \tilde{CVR}; \tilde{C} \tilde{E} \tilde{S} \tilde{TIANVS}. \\ cd. e) -; \tilde{S} \cdot \tilde{C} - \tilde{C} - \tilde{M} \cdot \tilde{PLAETORIVS (oder PLAETORI) CEST.} \\ \tilde{M} \cdot \tilde{PLAETORIVS (oder PLAETORI) CEST.} \\ \tilde{M} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \tilde{C} \ CESTIANVS.

M·PLAETOR·CEST 45).

Denar ohne Werthzeichen.

(Kopf der Kybele mit Thurmkrone, daneben Kugel und Gepräge: a) \ halber Löwe; umher Binde. (Curulischer Sessel; umher Binde 444).

/Jugendlicher Kopf mit Helm, der mit Lorbeer, Achre, Mohn nnd Lotus gekränzt ist; an den Schultern Flügel; dahinter Bogen und Köcher, davor Füllhorn; nmher Binde. Adler mit Blitz; nmher Binde.

(Jugendlicher bartloser Kopf mit wallenden Haaren.

Gefftigelter Mercurstab. (Weiblicher Kopf mit zierlichem in Netz und Binden ein-

geflochtenen Haarschmuck, Ohrringen und Halsband. (Rückseite wie c.

(Vorderseite wie d. Krug und Fackel.

f) Weiblicher Kopf ähnlich wie d. c.

Tempelgiebel mit Giganten.

g) (Jugendlicher bartloser Kopf.

Bartloser Kopf von vorn; als Base desselben ein Loostäfelchen, das an beiden Enden in Schwalbenschwänze ausgeht und die Außehrift SORS trägt. Darunter unsichere Züge.

Fabrik: a) Beizeichen auf der Rückseite.

b) Ohne Beizeichen.

c.d.e.f.g) Beizeichen oder selten griechische Münzbuchstaben auf der Vorderseite.

(a) Häufig. — C. SC. COLL. SA (8). SF (1).

b) Häufig. - C. SC. COLL. SA (6), SF (1).

1c) Häufig. — C. SC. SA (2), SF (1). d) Häufig. - C (Cavedoni p. 254). SA (2).

e) Selten. — C. SA (1).
f) Selten<sup>3</sup>. — C. SC.
g) Selten. — C.

453) M. Plactorius, Ankläger des Fonteius wahrscheinlich 684 (Cic. pro Font. 1, 2. 16, 36), war Aedll um und wahrscheinlich lm J. 685 (Cic. pro Clnent. 45, 126; Drumann 5, 335), Prätor 688 (Cic. pro Cluent. 53, 147). Sein Vater mag der M. Plactorius sein, den Sulla 672 tödten liefs (Val. Max. 9, 2, 1; Oros. 5, 21).

464) Diese Münze bezieht sich augenscheinlich ebenso wie die ähnliche N. 237 anf die von den curulischen Aedilen auszurichtenden Megalensien. Für die übrigen ist eine sichere Erklärung noch nicht gefunden, ja es hat noch nicht einmal gelingen wollen die einzelnen Götterbilder gehörig zu bestimmen. Anf die drei ansserdem noch von den curulischen Aedilen abzuhaltenden Feste, die römischen zu Ehren von Jupiter, Juno und Minerva, die Cerialien zu Ehren von Cercs, Liber und Libera nnd das Florafest, scheinen die Münzen nicht füglich bezogen werden zu können.

262 (vor J. Roms 688).

-: S·C auf beiden Seiten. - Münzmeister: L.PLAETORlus L.F. Ougestor 465).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Weiblicher Kopf mit der Binde; daneben MONETA.

lösten Schlagriemen (caestus) in der Hand 446).

Fabrik: Beizeichen auf der Rückseite, alle auf die Palästra bezüglich. Vorderseite von M. Plaetorius N. 261 d. e mit dieser Rückseite verkoppelt (Morelli Plaet. II. A); diese Vorderseite mit der Rückseite von M. Plaetorius N. 261 e verkoppelt (Morelli Plact. II. B).

Selten\*. - C.

465) Ohne Zweifel der L. Plaetorins, der im J. 688 als Senator, also als Quästorier erwähnt wird (Cic. pro Clnent. 60, 165; Borghesl dec. 2, 7).

456) Anspielung auf das Cognomen dieses Geschlechts Cestianus (Borghesi dec. 2, 7). Caestus (von caedere) und zeoros müssen in der Anssprache früh zusammengefallen sein (Festus ep. v. caestus p. 45 M.).

263 (nm J. Roms 690).

(-; - Münzmeister: a) FAVSTVS 41).

Denar ohne Werthzeichen.

Dianakopf mit Binde und Halbmond; dahinter der Augur-Gepräge: a) Stah 485).

(Sitzender römischer Magistrat (Sulla), vor ihm ein knien
Deleverio in der Hand (Boechus),

hinter ihm ein ebenfalls kniender bärtiger Gefesselter (Jugurtha). Dabei FELIX 459).

b) Königskopf nit der Binde n<br/>nd Andeutung des Löwenfells. Dabei FEELIX \*\*\*\*).<br/>(Biga mit Diana, den Augurstab in der Hand; umher

Halbmond und drei Sterne.

Sprache und Schrift: Feelix neben Felix, jenes vielleicht festgehalten als die zur Zeit des Dictators übliche Schreibung. Vergl. S. 471.

(a) Selten. — C. SC. COLL. SA (2).

(b) Selten. — SA. SF (1). — Von Trajan restituirt.

457) Faustus Sulla, des Dictators Sohn, geboren um 665, scheint diese Münzen als Triumvir um 690 geschlagen zu haben. Während die im J. 700 von demselben Faustus geschlagenen Denare (N. 269) durchnus den Pompeius feiern, beziehen diese sich lediglich auf Sulla; was sich daraus erklärt, daß Fanstus des Pompeius Tochter erst nach 695 heirathete (Drumann 4, 591),

45\*) Der Dictator Sulla verehrte vorzugsweise die Diana (Vell. 2, 25; I. N. 3575; Drumann 2, 459; vergl. die Münze des L. Buca N.301) and war Augur (N.224 A.386). An Faustus eigenes Augurat (Drumann 2, 510) ist nicht zu denken, selbst wenn er es schon gehabt haben sollte, als er diese Münzen schlagen liefs, da sonst alle Typen sich auf deu Vater beziehen.

452) Dies ist das von Bocchns, uachdem er zum Freunde Roms erklärt worden war, anf dem Capitol aufgestellte goldene Weihgeschenk (Plutarch Mar. 32; Sull. 6), mit dessen Abbild der Dictator Sulla zu siegeln pflegte. Val. Max. 8, 14, 4: L. Sulla Iugurthae a Boccho rege ad Marium perducti totam sibi laudem tam cupide adseruit, ut annulo, quo signatorio utebatur, insculptam illam traditionem haberet. Plutarch Sull. 3: ην δε ή γραφή Βόχχος μεν παραδιδούς, Σύλλας δε παραλαμβάνων τον 'Ιογόρθαν. Ders. Mar. 10; reip. ger. prace, 12; Plin, h. n. 37, 1, 9; Eckhel 5, 193,

400) Wahrscheinlich ist nuch dies ein Abhild eines Theiles ebeu desselben Weihgeschenks, vermuthlich des Kopfes des Jugurtha.

### 264 (um J. Roms 693).

-. - Milnzmeister: C. PISO·L·F·FRVGI (selten FRVG, FRV, FR) 461). Denar ohne Werthzeichen.

Apollokopf mit ringförmigem Diadem, zuweilen mit Lorbeer-krauz, selten an der Schulter Bogen und Kücher oder Dreizack. Reiter, zuweilen mit Flügeln, galoppirend, zuweilen mit einer

Kappe anf dem Kopf, meistens Palmzweig oder Peitsche oder Fackel, selten Kugel in der Hand 468).

Sprache und Schrift: 1 = 50.

Fabrik: anders nnd besser als die des L. Piso; die des Gaius haben höheres Relief und sind durchgängig um 0.1 Gramm schwerer (Friedländer in Köhnes Zeitschr. 2, 142).

> Lateinische und griechische Münzhuchstahen; Monogramme; Münzziffern; Beizeichen auf Vorder- und Rückseite.

Hänfig. — C. S.C. COLL. S.A. (8). S.F. (1). — Angeblieb soll ein einziges Exemplar sich sehon hei Frascarolo gefunden haben; allein es ist diese Angabe weder mit dem Fehlen des Denars in Ronoofreddo noch mit dessen anderweitig wohl gesicherter Zeithestimmung vereinhar und h\u00fcchst wahrscheinlich ein hei der Art, wie dieser Schatz sich fand, leicht erkl\u00e4riches Versehen (vergl. S. 415).

41) Sicher C. Piso Frugi L. f., (ad Att. 1, 3, 3), der Sohn des Münnmeisten. L'iso L. f. Frugi (N. 209), der in J. 681, innersten Jünglingsalter, wie es scheint, sich mit Cleters Tochter verlobte und schon 687, vermuthlich wenig ther dreiling Jahre als, starb (Drumann 2, 88 f.). Er war 689 Quistor, also spätestens 683 Münstelder, bei der Scheine die Scheine des J. 687 berrühren kann, beweist schon das Pichlen desselben in Montecodruzzo and Roncoffreddo (vergl. Drumann 2, 92).

43) Gleicht wesentlich dem Gepräge des Vaters N. 209 und bezieht sich wie dieses auf die durch einen Ahnherrn der Münzmeister mit gestifteten Apollinarspiele, s. N. 233 A. 410.

265 (um J. Roms 694).

-; S.C. - Munzmeister: SVFENAS 400).

Denar ohne Werthzeichen.

Bärtiger Saturnuakopf, dahinter Harpe und ein unbestimmtes
Gepräge:
Geräth, vielleicht ein Geldtopf oder ein Hut. — Vergl. A. 469.
Roma auf einem Hanfen von Schilden und anderen Waffen
sitzend mit Speer und Schwert, von der Victoria gekräuzt;
daneben: SEX 'NONlus PRaetor Ludos Victoriae Primus
Fecil \*\*\*1.

Häufig. - C. SC. SA (13). SF (3).

49) Vermuthlich M. Nonius Sufenas Volkstribus 689, Proprikter wahrecheillich (Cha. ad Att. 6, 1, 1.8, 6, 15, 3 (7); Platarch Cie. 88). Der Vorannebernbt auf Cie. ad Att. 6, 1, 13. Diese Minne scheint er, nach dem Saturuuskopf der Vorderseite zu schließen, als städischer Quistor geschlagen zu haben, welches Amt er um 689 bektiefelt haben muß.

464) Die Anflösung Ludos Votivos ist unmöglich; Votivsplele sind so alt wie 40 Rom and nach der Natur der Sache wie auch der Asalogie der Minzen N. 291. 282 künnen bier unt eftei jährig wiederichtenden Spiele verstauden werden. Dageges führt das Bild entschieden auf die sehon von Fighius (ann. 3, 205) vorgeschlagens Auffosung Ludos Victorias. Es sind also die zur Feter des Sieges am collinsichen for 672 eingesetzten Spiele gemeint; dafs sie Priktoren ohlagen, letenen wir aus diesem Denar. Sex. Nonius, der erste Beamte, der sie abheit, wird 673 Prätos geweens nietin, ohne Zweifell ist er degingin Nonlau, der als Sullas Schwestersohn 566 bei einer Amtsbewerbung durchfiel (Pistarch Sull. 10; Drumann 2, 513; vergl. oben N. 130 A. 229) und demgemäß nach Sullas Siege in ausgezeichneter Weisenschaligt wurd.

266 (um J. Roms 696).

—. — Münzmeister: — \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen 606).

Gepräge: a) Kopf des ersten Consuls 245 M. Iunius Brutus; danebeu BRVTVS.
Kopf des C. Servilius Structus Ahala, der 315 als Reiter-

(Kopf des C. Servillus Structus Ahala, der 31b als Reiterführer den Sp. Maelius wegen angeblichen Strebens nach der Königswürde aus dem Wege räumte; daneben AHALA.

b) (Kopf der Libertas; daneben LIBERTAS.
(Consul, begleitet von zwei Lictoren mit Ruthen und Beilen, vorauf ein Accensus; darunter BRVTVS.

a) Häufig. — C. SC. COLL. SA (16). SF (3).

(b) Häufig. — C. SC. COLL. SA (12). SF (3).

<sup>803</sup> Diése Minze, die den Minzunstater nicht ausdrücklich neunt, aber ihn in hallicher Weise wie N. 124. 275 durch die als Beischrift gesetzten Namen gielche benannter Vorhähren andeutet und überlies die Freibelabelden und Tyrannenwerderber des junischen und des servlischen Geschlechts vereinigt, rührt höchst währscheinlich her von Q. Gespie Brutus, dem elbitlichen Sohn dem Maniss Brutau und der Servilia, dem Adoptivschn des Q. Servilias Caspio. Da derselbe 660 geboren war, so wird er um 650 Münzunstater gewesen sein und damals, funfachen Jahre bewor er zum Tyrannenmord sich praktisch bewogen fand, diese theoretischen Vorstudien dazu haben ausgeben iassen.

<sup>469</sup>) Der Aureus Riccio eat. p. 126. 185 Taf. 2 N. 18 ist zweifelhaft, da die Münze nicht nach 700 gesetzt werden kann, die Goldprägung aber erst 705 begann. Das Gepräge ist identisch mit dem des Deuars; das Gewicht wird nicht angegeben.

<sup>267 (</sup>um J. Roms 696).

<sup>--;</sup> EX·S·C. — Minzmeister: M·SCAVRus AED·CVR; P·HVP-SAEVS (oder HVPSAE)·AED·CVR ut).

Denar ohne Werthzeichen.

Kniender König, in der ausgestreckten Rechten den Oel-Gepräge: zweig, mit der Linken ein Kameel haltend; dabei REX · ARETAS (fehlt zuweilen) \*\*\*

Quadriga mit Jupiter; dabei C·HVPSAEus COS — PREI-

VERnum (oder PREIVE, PREIVI, PREIV) CAPTV (selten CAPT und CAPTVM, Cavedoni app. p. 189; Borghesi dec. 15 p. 1). Darunter oft Skorpion. - S. N. 268.

Sprache und Schrift: Hupsaeus stets auf diesem Denar: Ypsaeus stets auf N. 268.

> Preiu stets auf diesem Denar: Priu oder Preu auf N. 268.

Captu statt captum. Sehr häufig. - C. SC. COLL. SA (34), SF (9). - Von Trajan restituirt (Riccio cat. Taf. 4 N. 17).

487) Anch AID soll vorkommen (Eckhel Mus. Caes. Plantia n. 13). - Die Aedilität des Scaurus fällt sicher in das J. 696 (Cicero pro Sest. 54, 116; Drumann 1, 29). Die Münze zeigt, daß den beiden enrulischen Aedilen für die von ihnen zu gebenden Spiele vom Senat ansserordentlicher Weise das Prägerecht bewilligt ward; von den angeheuren Summen, die besonders Scaurus dafür aufwandte, zeugen die Berichte der Alten (Drumann a. a. O.) ebenso dentlich wie die Menge dieser Denare. Scanrus scheint die Hauptkosten getragen zu haben; wenigstens schreibt die Ueberlleferung die Spiele ihm alleln zu nnd seinen Collegen kennen wir als solchen blofs aus den Münzen. Vergl. N. 268.

468) Der König der Nabatäer in Petra Aretas ergab sich zwischen 692 nnd 694 an M. Scaurus, den damaligen Verweser von Syrien (Joseph. ant. 14, 5, 1; bell. Ind. 1, 8, 1; Drumann 1, 29; Borghesi dec. 15, 1). Dies ist die älteste Münze, die eine gleichzeitige Großthat darstellt (vergl. S. 462). - Luvnes (rev. nnm. 1858, 294) hat diesem Könlg eine Reihe von Silber- und Knpfermunzen mit Aufschriften in sinaltischem Alphabet belgelegt, welche nach seiner Uebersetzung lanten: Aretas rex Nabat philodemus and Chulda regina Nabat. Die Silberstücke wiegen 4.70, 4.53, 4.23, 4.05 Gr. and scheinen trotz des Uebergewichts attische Drachmen; die Kupferstücke sollen die Anfschriften tragen: obolus argenti nnd hemiobolium argenti.

Gepräge: a) Kopf des Neptunus mit Dreizack.
Quadriga mit Jupiter, darunter oft Skorpion; dabei

C.YPSAEus COS. PRIVernum (PREV ein Berliner Exemplar) CEPIT; ähnlich wie N. 267 470).

<sup>268 (</sup>um J. Roms 696?).

<sup>-:</sup> S.C. - Munzmeister: P. YPSAEus 469). Denar ohne Werthzeichen.

b) Kopf der Amphitrite (Borghesi dec. 11, 9) mit Delphin. Dieselbe Rückseite.

Sprache und Schrift: s. N. 267.

Fabrik: sehr ähnlich den Denaren des Sufenas N. 265.

Rückseite dieses Denars mit der Vorderseite von dem des Sufenas N. 265 verkoppelt (Morelli Non. 3).

Häufig. - C. SC. COLL. SA (6). SF (1).

400) Dieser Denar gilt gewöhnlich als gleichzeitig mit dem vorigen von P. Plantius Hypsaeus in seiner Aedilltät geschlagen. Cavedoni indefs (rip. p. 210) macht dagegen geltend, dass derselbe in Orthographie und Stil von dem der Aedilen Scaurus und Hypsaeus ganz verschieden ist; nach seiner Meinung sind vielmehr dieser Denar and N. 265, der ihm sehr gleicht und auch mit ihm verkoppelt gefunden wird, von den zwet Quästoren Sufenas und Hypsaeus ausgegeben. Dabel ist aber übersehen, dass beide Denare kraft senatorischen Beschlusses, also in der Hanptstadt geprägt sind, der des Snfenas auch anf die städtische Quästur durch das Gepräge hinweist, Hypsaeus aber Quästor des Pompeius in Asien war (Ascon. in Milon. p. 36; Cic. pro Flace. 21, 50). Auch scheinen die Jahre nicht zu stimmen, denn Sufenas war wahrscheinlich um 694 Quästor, Hypsaeus dagegen vermuthlich 690, da seine Aedilität 696 hierauf hinführt, auch in jenem Jahre Pompeins sich in Asien befand. Es scheint demnach gerathen bei der gangbaren Meinung zu bleihen und die Verschiedenheit der Fahrik und der Orthographie daraus zu erklären, dass dieser Denar allein durch Hypsaens, der vorhergehende allein durch Scaurus angefertigt ward. Uebrigens wird des Hypsaeus Aedilität bei den Schriftstellern nicht erwähnt, stimmt aber wohl dazu, dass er sich für 702 nm das Consulat bewarh.

40) C. Ypaseus, welches griechische Cognomen den läteren Plautiern nur anf dieser Münze und wohl irrig beigelegt wird, ist ohne Zweifel C. Plautius Decianus Cousul 425 (Liv. 8, 20), nicht sein in der Triumphaltafel fehlender Doppelgänger C. Plautius Venno, angebilch Eroberer von Privernum 413 (Liv. 8, 1; Borghesi dec. 15, 2; meine R. G. 1, 329). Da die Belechrift das Bild erklirt, so ist dies ab Darstellung des Triumphs nach der Eroberung von Privernum zu fassen, nicht aber mit Eckhel in dem Jupiter ein Zzie; fiyenes in Anspielung auf das Cognomen des Münzmeisters zu finden. In dem Skorpion sucht Borghesi (a. a. O.) das Wappen von Kommagene, wo Hypassens als Ünterfeldhert des Pompeins in seinem asiatischen Kriegszug befelligt haber kann.

betehiigt naben kann

Denar ohne Werthzeichen.

(Weiblicher Kopf (der Venus) mit Binde, Lorbeerkranz nnd Scepter <sup>479</sup>). (Drei Tropäen, daneben Krug und Augurstab <sup>419</sup>).

<sup>269 (</sup>J. Roms 700).

—; S.C. — Münzmeister: FAVSTus (stets im Monogramm A; fehlt zuweilen) 47).

- (Jngendlieher Herculeskopf mit Löwenfell 416).
   (Erdseheibe mit Andeutung von Land und Meer; zu beiden Seiten und darunter drei Kränze; zn beiden Seiten des untersten Kranzes Schiffszierrath und Aehre; über der Kugel und den beiden oberen Kränzen ein großer Kranz mit Edelsteinen zwischen den Blättern, einem metallenen Zierrath vorn und Bändern 476).
- (a) Häufig (?). C. SC. COLL. SA (1).
- (b) Nieht hänfig. C. SC. COLL. SA (3), SF (1).
- 411) Da die Münzen dem Gepräge nach auf das J. 699 oder kurz nachher weisen, wird man sie ln das J. 700 zu setzen haben, wo Faustus Snlla Quästor und, da er sich in Rom aufhielt, wahrscheinlich städtischer war (Ascon, in Scanr. p. 20). Pompelns machte damals nach der großen viele Feldfrüchte zu Grunde richtenden Tiberüberschwemmung für die ihm ohliegende Verpflegung der Hauptstadt nene Anstrengungen (Dio 39, 63; Cic. ad Q. fr. 3, 7), wozn der Senat außerordentliche Summen bewilligt (vergl. den Beschius vom 5. Apr. 698, wodnrch Pompeins für seine Getreidekäufe 40 Mill. Sesterzen angewiesen wurden; Cic. ad Q. fr. 2, 5) und die dadnrch veranlafste Geldprägung dem städtischen Quästor Faustus Sulla, dem Schwiegersohn des Pompeius übertragen haben wird. Die politischen Verhältnisse des damaligen Rom - es war der Moment, wo Pompelus im Begriff stand sich zum Dictator anfznwerfen - spiegeln sich dentlich in diesen Münzen.
- 472) Bezieht sich auf den von Pompeius 699 dedicirten Tempel der Venus Victrix (Becker Top. S. 676).
- 472) Mit drel Tropäen siegelte Pompeius (Dio 42, 18), wie er anch zo zpirov αὐτοπράτωρ heisst (C. I. Gr. 3608). Dass Snlla das gleiche Siegel geführt (Dio a. a. O.), beruht wohl anf einer Verwechselnng, da er nnr imp. iterum war (oben N. 224), auch anderweitig wohl bezengt ist, dass er mit dem Jugurthahild siegelte (N. 263). -Pompeins war ferner Angur (N. 240).
- 474) Gleich Herakles hatte Pompeins, anch fast noch Jüngling, den Erdkreis erobernd durchzogen (Plin. h. n. 7, 26, 95; Cavedoni ann. 1839 p. 301).
- 475) Die drei gleichen Kränze sind die wegen der von Pompeins in den drei Erdthellen erfochtenen Siege von ihm erlangten drei coronae triumphales (Val. Max. 5, 1, 10; vergl. seln Tropãon nepi oixovuiras Dio 37, 21, Cic. pro Balbo 6, 16: cuius tres triumphi testes essent totum orbem terrarum nostro imperio teneri). Schiffszierrath und Aehre denten auf die 697 Pompeins übertragene Aufsicht über die happtstädtische Zufuhr; hel dem Schiff an die Piratenhesiegung zu denken ist nicht nothwendig. Der große metallene Kranz lst der goldene Lorbeerkranz, mit dem bei den Volksfesten zu erscheinen Pompeins im J. 691 verstattet ward (Vell. 2, 40; Dio 37, 21; Borghesi dec. 9, 8).
- 270 (J. Roms 700).
  - (a) -; Š.C. Münzmeister: ČN·PLANCIVS·AED·CVR. b) -; Š.C. Ä·PLAVTIVS·AED·CVR (\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

(Weiblicher Kopf mit glatter Kappe, vielleicht der *Diana* (Gepräge: a) (Wilde Ziege stehend, dahinter Bogen und Köcher.

Kopf der Kybele mit der Thurmkrone; Anspielung auf δ) die Megalensien.

Bärtiger Barhar, mit Hosen und weitem Mantel, das

Kameel am Zugel, den Oelzweig in der Rechten kniend: dancben BACCHIVS IVDAEVS "7).

(a) Häufig. - C. SC. COLL. SA (6). - Abgestempelt mit IMP. VES (Eckhel 1, p. CVII; Borghesi dec. 3, 8; Cohen p. XXXIX).

(b) Häufig. - C. SC. COLL. SA (11). SF (2).

476) Cn. Plancius, Quästor oder Proquästor in Makedonien 696, Volkstribnn 698. war enrulischer Aedil im J. 700 (Drumann 6, 46; Wunder proleg. in Planc. p. LXVIII). Sein College war A. Plautius oder Plotius, Volkstribun ebenfalls 698 (Dio 39, 16), curulischer Aedil mit Cn. Planclus 700 (Cic. pro Planc. 7, 17. 22, 53), Prätor 703 (Cic. ad Att. 5, 15, 1). Dass heide Aedilen erst im September des Jahres ihr Amt angetreten hätten, wie gewöhnlich angenommen wird, ist wenig glanblich, da Cicero auf diese eigenthümliche Coninnctur mit keinem Worte hindeutet und die Münze des Plotius auf die im April gefeierten Megalensien sich bezieht. Ausgemacht ist es, dass die erste zu keinem definitiven Ergehnis führende Abstimmung über die fragliche Wahl vor dem 1. Jan. 700 stattfand (Cic. pro Planc. 20, 49), der Prozefs aber wegen Sodalicien gegen Plancins im Sept. 700 entschieden ward (Wnnder a. a. O.). Eine Besonderheit des so vielfach eigenthümlich geschärften Sodalicienprozesses liegt auf jeden Fall hier zu Grunde: die Anklage wegen Sodalicien mus entweder den Amtsantritt suspendirt haben oder auch während der Amtsdauer zulässig gewesen sein. Ohne Zweifel ist das Letztere anzunehmen und werden die entscheidenden Comitien in der Aedilenwahl für 700 in den ersten Tagen dieses Jahres stattgefunden haben.

477) Dieser offenbar dem wenig älteren des Scaurus N. 267 nachgeprägte Denar erinnert wahrscheinlich an ein der Ergehnng des Aretas äbnliches im Verlauf der orientalischen Feldzüge des Pompelus unter dem Commando des A. Plotius vorgekommenes Ereignifs. Da der letztere auch in seinem Volkstribunat 698 als Parteigänger des Pompeius auftrat (Dio 39, 16), so kann er füglich einer seiner Unterfeldherren im jüdischen Kriege gewesen sein. Bacchius wird nirgends weiter genannt. Luynes (rev. num. 1858, 384) Vorschlag Bacchius als den jüdischen Namen des jüdischen Königs Aristobnios zu nehmen und demgemäß anch auf der Vorderseite den Kopf der Göttin Jerusalem zn erkennen, scheint nicht beifallswerth, da theils rez dann nicht fehlen würde, theils Aristohulos sich ja an Pompeius selber ergah.

<sup>271 (</sup>J. Roms 701).

<sup>-;</sup> S.C. - Munzmeister: MESSALla Filius PATRE·COS 478).

Denar ohne Werthzeichen.

Frauenkopf mit Federhelm. |Curulischer Stuhl, unter demselben Scepter und Diadem. —

Die Könige dem Consul von Rom gehorehend. Selten 3.

475) Unter den vier Consuln, an die der Zeit nach überhaupt gedacht werden darf, der Jahre 693, 701, 722, 723 kann nach Borghesis (8, 10) ausführlicher Erörterung der gemeinte nur der des J. 701 sein, da die drei anderen erweislicher Maßen als Consuln keine erwachsenen Söhne gehabt haben. Uebrigens ist der Sohn auch dieses M. Valerins Messalla Consuls 701 nicht weiter bekannt.

#### 272 (J. Roms 696-704).

--. -- Munzmeister: CAESAR \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Kelle, Wedel, Beil mit Wolfs- oder Löwenkopf, Priester-mütze \*\*\*. Elephant, gegen den eine Schlange sich emporriehtet \*\*\*.

Sehr häufig. - C. SC (frisch), COLL, SA (50), SF (19), - Von

Trajan restituirt.

479) Da die Milnzen nach ihrer im Allgemeinen feststehenden Entstehungszelt und dem auf den Pontificat hindentenden Gepräge nicht wohl von einem andern Caesar als dem Dictator geschlagen sein können, aber älter sind als der Bürgerkrieg, so läfst sich keine andere Ursache und Epoche für sie ermitteln als Caesars gallische Statthalterschaft 696-704.

400) Embleme des Pontificats wie auf den Münzen des Trinmvirs Lepidns Pontifex maximus (Eckhel 6, 34) und des Pontifex Cn. Domitius Calvinus (Eckhel 5, 203). Caesar wurde 682 Pontifex, 691 Oberpontifex.

451) Cavedoni rip, p. 92 vergleicht Plin. h. n. 8, 12, 33: (dracones) obvii deprehensi in adversos (elephantos) eriquat se oculosque maxime petunt. - Bekanntlich ist der Elephant das Stammwappen der Julii Caesares (Drumann 3, 116).

273 (um J. Roms 700).

-. - Minzmeister: W·ACILIVS·III·VIR 482).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Frauenkopf mit Lorbeerkranz; Beisehrift SALVTIS 469}. Stehende Frau mit der Sehlange; Beisehrift VALETV dinis.

Fabrik: nieht leieht gefuttert (Cohen p. XVIII).

Sehr häufig. — C. SC. COLL. SA (33), SF (7).

483) Ein M. Acillus focht im Bürgerkrieg unter Caesar 706 (Caesar b. c. 3, 15. 16, 39); er ist ohne Zweifel der bald nachher als Statthalter von Sicilien (Cic. ad fam. 13, 30 f.) and von Griechenland (n. n. 0. 7, 50, 8. 31, 1) genanate Acillins. Fer scheit auch and einem panorimalischen An Scillu 1834, 47 evegt. 1835, 43 und Mordi. Lil. 13, 10 vorzukommen, als dessen noch nicht gebörig constatirte Anfehrfild. Mordi. Lil. 14, 10 vorzukommen, als dessen noch nicht gebörig constatirte Anfehrfild. Endlich nennen die venusisiaber Fasten als ces. seif. 721 M. Acillins; denn M. und nicht M. haben die zuverlässigen Handseihrifde sel Aucnalus (Rossi fasten und. 19 vonos 2, 26). Der Letteres wird gewöhnlich und wahrscheinlich mit Recht identificit mit dem Consular Acillins Aviola Val. Max. 1, 8, 12 plin. 7, 59, 173. Da der Vorraman M. nirgenda völlig beglaubigt ist, so kann dies der Muzmeister unseres Denars sein. Die nagefähre Entstehnagszeit desselben folgt aus dem Erscheinen des Amstellies (8, 457).

49) Man erinnert an cisiques, womit die Acilier ihren Namen verfochten haben k\u00fcnnten, nud mit mehr Recht daran, daß in Rom in der sellischen Gasse dem ersten nach Rom gekommenen griechischen Arzt von Staatswegen ein Laden angewiesen ward (Plin. b. n. 29, 1, 12). Uebrigens pflegen salau und caletado sonst synonyn zu sein nud m\u00fclich ist es, da\u00eda auch auf den belden Seiten dieses Denars dieselbe Gottheit unter versebiedenen Namen dargestellt ist.

Denar ohne Werthzeichen 485).

Gepräge: a) (Weiblicher Kopf mit Schleier; daneben CONCORDIA. (Tropäun, daneben steht auf der einen Seite der römische Feldherr mit ausgestreckter Rechten, auf der andern in griechischer Kleidung ein Gefangeuer mit auf den Rücken gebundenen Hünden, vor ihm zweit Ansuben (Perseus und dessen Sölne). Beischrift: PAVALLV5-

- TER \*\*).
  (Weiblicher Kopf mit Schleier; daueben CONCORDia.
  b)
  (Altar mit Lorbeerkrauz und zwei Leiern, darauf Hammer oder Zange oder Vulcanushut; um den Altar
  PVTEAL SCRIBONizamu \*\*).
- c)  $\{ \begin{array}{lll} & \text{Bartloser Kopf; daneben BONus EVENTus.} \\ & \text{Derselbe Altar wie } b \text{ mit gleicher Beischrift.} \end{array} \}$
- (a) Sehr häufig. C. SC. COLL. SA(18). SF(7). Von Trajan restituirt. (b) Häufig. C. SC. COLL. SA(7).
- (c) Häufig. C. SC. COLL. SA (22). SF (5). Daß ein Exemplar von ein Frascarolo gefunden, scheint auf Verwechselung zu beruhen (Cavedoni rip. p. 209). — Von Trajan restituirt.

464) Ueber Paulius Aemilius L. f. M. n. Lepidus hat am besten Borghesi (censori p. 101, 107 f.) gehandelt. Er ist der Sohn des Consuis 704, wurde mit seinem Vater im J. 711 geächtet (Dio 54, 2), bei welcher Gelegenheit seiner zuerst gedacht wird, und befehligte später für die Republikaner auf Kreta (Appian h. c. 5, 2). Nachher machte er seinen Frieden mit den Machthabern und verwaltete 720 das Consulat, 732 die Censur. - L. Scribonius Libo spieite schon im J. 698 im Senat eine Rolle (Cic. ad fam. 1, 1, 3) und wird unter den angesehensten Führern der pompejanischen Partei im Bürgerkriege 705 f. häufig erwähnt; später vergiich anch er sich mit der Regierung und war Consul in demselben Jahre mit Paulus 720. -Diese Münzen sind von beiden Coliegen theils einzeln, thells gemeinschaftlich geschlagen; denn LIBO auf dem zweiten Denar kann nicht mit PVTEAL SCRIBON verbunden werden, da die Ahkürzung LIBOnis unrömisch sein würde, anch die Vergleichung des dritten Denars dagegen spricht. Aehnlich prägten die Aedlien Scaurus und Hypsaeus N. 267. 268; doch scheinen Paullus und Libo, da S. C. fehlt, vielmehr Triumvirn gewesen zu sein. Beide Häuser waren verwandt (Dio 40, 64). Paullus mit der Tochter einer Scribonia vermählt (Drumann 1, 10; Cavedoni sagg, p. 84).

496) Der Pemhrokesche Aureus mit den Typen von a (Pembroke 1 Taf. 7) von 6.92 Gr. (= 106.4 Gr. Cat. Pemhroke) ist sicher falsch; von dem bei Riccio cat. n. 226 Taf. 1 N. 1 abgedruckten wird dasselbe geiten. Von dem Aureus mit den Typen des Denars b im Wiener Kabinet wird die Unechtheit in den Wiener Sitz. Ber. 9, 922 anerkannt.

488) Die Beischrift geht auf die drei Siege des L. Aemilius Paullus in Spanien 564, Ligurien 573 und Makedonien 586; es ist also imperator hinzuzudenken, eben wie auf Sullas Münzen N. 224 neben imperator iterum zwei Tropäen dargestelit sind. Dem Paullus drei Triumphe beizuiegen, wie dies später geschieht (Grut. 298, 2; Vell. 1, 9), hat der Urheher der Münze vermieden; wonach zu berichtigen ist, was hierüber in den annali 1858, 178 gesagt ward.

ast) Von weichem Scribonius Libo dieser Altar auf dem Forum (Becker Top. S. 280) erbant ward, ist unbekannt,

275 (um J. Roms 693?).

—. — Münzmeister: — 456).

Denar ohne Werthzeichen.

Weiblicher Kopf mit Thurmkrone; dabei ALEXSAN-

Gepräge: a) DREA oder häunger ALEGORIEGE Griechisch Ein Mann in römischer Tracht setzt einem griechisch dabei M·LEPIDVS — TVTOR·REGis — S·C — PONF (so) · MAX 459).

> Weiblicher Kopf mit Schleier, daneben zuweilen Kranz b) und Gefäß.

Seitenansicht einer Basilica; daneben M·LEPIDVS -AIMILIA · REFecta - S·C 400).

(Weiblicher Kopf mit Binde und Kranz, zu beiden Seiten e) häufig Gefäß und Kranz, selten Palmzweig (Riccio cat. p. 31 n. 33 = primo suppl. p. 3).

Jugendlieher Reiter mit langem Haar und Bulla, die Spolien tragend; dabei M·LEPIDVS·ANnorum XV PRogressus Hostem Occidit Civem Servavit oder auch bloß M·LE-PIDVS. 411).

Fabrik: a) oft gefuttert;

b) fast öfter gefuttert als in Silber (Cohen p. XIX).

(a) Sehr selten. — C. SA (1).

(b) Sehr selten. — C. SA (1).

(c) Selten. — C. COLL. SA(3). SF(1). — Von Trajan restituirt.

"Wahresheinlich geprägt von einem M. Lepidus, der nach dem Betspiel des M. Lepidus (N. 124) und des Bartius (N. 269) seinen Namen nur andeutet durch Nonnung gelechnausiger Ahnen. Dann binnen die M\u00e4nzen mit herrühren von dem p\u00e4tren Triunvirt, der im J. 705 Pisitor war, also etwa 683 M\u00e4nzunette gerwsen sein wird. — S. C. auf a. b zur Beischrift zu ziehen r\u00e4th das Fehlen der Formel auf er vergl. indelen N. 260.

49) Gemeint ist M. Lepidas Cossul 567, 579, Pontifex maximus 574 und in senior Angend Migheld der Commission, die im J. 554 xum Schutze des nummänigen Ptolenason V Epiphanes nach Aegypten und zu König Philipp gesandt ward (Drumann I, 2). Der chronologische Pehler, dessen sich Valterius Maximus schuldig macht, indem er (6, 5, 1) den Lepidus "postigies maximus bis consul" unch Alexandreius gehen liste, findet sich auf der Minne nicht, da auf ihr nach der Vertheilung der Anfeschrift die verschiedenen Ehrenprisidente gar nicht fortslanden glesen werden können. Gewählt aber wurde die Darstellung offenbar mit Bestehung auf die eben nun 693 in Rom über das Schlekskal Aegyptens obserberbeden Verhandlungen, welche maßchst zur Bestätigung des im factischen Besitz befindlichen Lagiden führten (meine R. G. 3, 151).

<sup>60</sup>) Die Anfachrift ist wieder nicht forthaufted zu lesen; vergl. N. 267. Gemeint ist der Umbau der ämilischen Basilika durch M. Aentilius Lephilo Sconsul 768 (Plin. 35, 3, 13: M. Aentilius colleges in connalair Q. Lutatii non in basilicu modo Aentilia, verum et domi suuc (clipsos) possul. Becker Top. S. 302), auf keinen Fall der Umbau denelben durch L. Paullus 809.

an) Valerius Maximus (3, 1, 1): Aemilius Lepidus pure ricina hus prosperatu in accime hatess inderent, circus arrangerii; cuius ... opperiis index et oli Capitalio status bullata et sicinche prosteria senatus consulte positi — hatto offenhar dieselbe Inschrift va Augen, welche de Mittuse widergiebit; weishala haub PRogressus natultisons nein wird, nicht PEnetzeitus, um so mehr als, was die Statue von selbst ergals, auf der inschrift nicht (light) ausgorfeitek werelen durfte. Der Vorall ist weiter nicht bekannt.

<sup>276 (</sup>um J. Roms 700).

<sup>—. —</sup> Mtnzmeister: M·AQVIL*lius* M·F·M·N·III·VIR <sup>408</sup>).
Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Behelmter Frauenkopf; dabei VIRTVS.}
Krieger richtet eine zusammengesunkene halb nackte Frau mit fliegenden Haaren auf: darunter SICILia. - Anspielung anf die Niederschlagung des sicilischen Sclavenaufstandes durch den Consul M.' Aquillius 653 - 655.

Fabrik: Rand gezahnt.

Hänfig. - C. SC. COLL. SF (3).

402) Der Münzmeister, ein Nachkomme ohne Zweifel des Consuls 653, ist weiter nicht bekannt. Die ungefähre Entstebungszeit folgt ans dem Erscheinen des Amtstitels (S. 457).

277 (J. Roms 680-704).

-; S.C. - Minzmeister: L. AXSIVS.L.F. NASO 400).

Denar ohne Werthzeichen 494). Gepräge: Männerkopf (Mars nach Borghesi dec. 1, 4) mit Helm, darauf zwei Federn.
(Biga von Hirschen mit Diana.

Fabrik: lateinische Münzziffern auf Vorder- und Rückseite gleich.

Selten2. - C.

400) Das Haus kommt sonst in republikanischer Zeit nicht vor.

494) Die sicilischen Kupferstücke mit der Aufschrift NASO gehören mit diesem Denar schwerlich zusammen.

278 (J. Roms 680-704).

-. - Munzmeister: O. CASSIVS 405).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a) {Weiblicher Kopf mit Schleier; daneben VESTa \*\*\*). {Tempel, darin cin curulischer Sessel; zu den Seiten

Stimmurne und Stimmtafel mit Absolvo Condemno 407).

b) Weiblicher Kopf mit Binde; daneben LIBERTas.
Dieselbe Rückseite.

c) (Jugendlicher Kopf mit Scepter. Adler auf dem Blitz; daneben Augurstab und Krug.

(a) Häufig. - C. SC. SA (5). - Von Trajan restituirt.

(b) Häufig. - C. SC. COLL. SA (2).

(c) Häufig. - C. SC. COLL. SA (18), SF (1),

496) Vermnthlich Q. Cassius Quästor 699, Volkstribun 705 (Drumann 2, 153), dem zwar schon der Verfasser des alexandrinischen Krieges (c. 48 f.), nicht aber Cicero and Caesar das Cognomen Longinus beilegen. Q. Cassius Legat des Vorigen 706 (Drumann 2, 161) scheint für diesen Denar zn jung.

4\*6) Es soll auch statt dieser Aufschrift und des Münzmeisternamens sich finden IOCVS (Kab. Fontana).

279 (nm J. Roms 700).

-. - Münzmeister: LONGINus III. Vir \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Verschleicrter weiblicher Kopf (Vesta); dahinter Gefäls.—
Anspielung anf den Vestalinnenprozefs 641 (vergl. N.278).
Römischer Bürger, ein mit Vi (rogan) bezeichnetes Täfelchen in den Stimmkasten werfend. — Anspielung auf das eassieche Stimmgesetz von 617.

Fabrik: lateinische Münzbuchstaben auf der Vorderseite.

Hänfig. — C. SC. COLL. SA (15). SF (2).

<sup>409</sup> Dem Morder Cassars C. Cassina Quistor 700, Volkarthna 705, Pristor 712 kann die Münze nicht gehören, da dieser, so oft er auch genannt wird, doch in gleichzeitigen Quellen ziemals Longinus heldst (Drumann 2, 117 A. 12). Eber mag dessen jüngerer Bruder Lacius, Legat nuter Cassar 705, Volkarthna 710 (Drumann 2, 152) nues Munzenieter sein, da dieser bei Cassar (b. c. 3, 34. 38. 55) und auf einer Inschrift (Orelli 587) dass Cognomen führt und überhanpt der erste aus diesem Hause zu sein sehn scheint, der dasselbe im gewölnlichen Gebratehe gleabb Hat. Bei ungefähre Entscheinzeseit der Münze folgt aus dem Erncheinen des Antattelle (3.457).

-. - Mtnzmeister: CALDVS·III·VIR \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen 800).

Gepräge: a)

(Männlicher bartloser Portraitkopf; dabei C·COELius
CALDV5·COS (selten ohne COS), dahinter Täfelchen mit Libero Danno \*\*\*).

Jugendlicher männlicher Kopf mit Strablenkrone; zu bei-

Jugendlicher m\u00e4nnlicher Kopf mit Strahlenkrone; zu beiden Seiten l\u00e4nglicher Schild, dar\u00fcber zuweilen Sol (? Borghesi dec. 6, 9) und runder Schild \*\*\u00fcm\u00e3.

<sup>280 (</sup>kurz vor J. Roms 700).

Derselbe männliche Portraitkopf; dabei C. COELius CAL-DVS · COS; daneben ein mit Franzen besetztes Feldb) zeichen, darauf HiSpania, nnd entweder ein zweites Feldzeichen: Eber an einer Lanze, oder ein spanischer Wurfspieß <sup>409</sup>).

Männliche Figur das Lectisternium bereitend; darunter L.CALDVS.VII.VIR.EPVLo (oder EPV oder EP). vermnthlich der Vater des Münzmeisters. - An den Seiten zwei Tropäen, das eine wieder mit länglichem, das andere mit rundem Schild, an ihnen hinab die Inschrift: C.CALDVS.IMP.AVaur (so ein Exemplar Borghesis und ein anderes Riccios cat. p. 67 n. 67; gewöhnlich A) Xvir, vermuthlich sacris faciundis. Vermuthlich ein Oheim des Münzmeisters, der sonst unbekannt, aber nach der Beschaffenheit der Waffen wahrscheinlich Imperator im Orient geworden ist.

(a) Selten. — C.

(b) Selten. - C. SC. SA (3). SF (2).

479) Ohne Zweifel C. Coelins L. f. C. n. Caldus (Cic. ad fam. 2, 19), Quästor Ciceros im J. 703 (Borghesi dec. 6, 9, 10, von dem die folgenden Erklärungen wesentlich herrühren).

see) Der Aurens (Eckhel 5, 175) ist falsch.

101) C. Coelius C. f. Caldus, Grofsvater des Münzmeisters und der erste namhafte Mann dieses Geschlechts, bewirkte als Volkstribnn 647 das Gesetz über Elnführung geheimer Abstimmung im Perduellionsprozefs; wurde sodann Consul 660.

<sup>102</sup>) Borghesi weist darin so wie in dem Tropion der Rückselte des Denars b elne Anspielnng auf im Orient erfochtene Siege nach.

sos) Bezieht sich auf weiter nicht bekannte Kriegsthaten, die der spätere Consul 660 wahrscheinlich während seiner Prätur in Spanien verrichtete.

281 (J. Roms 680-704).

-; Š·C. - Munzmeister: Č·CONSIDI·NONIANI \*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: (Venuskopf mit Binde. Tempel auf der Spitze eines von Mauern umgebenen Felsens; daranf ERVCina 608).

Selten. - C. SC. COLL.

504) Unbekannt; vergl. M. Considins Nonianus Prätor 702.

508) Darstelling des über der Stadt auf der Felsenspitze des Eryx angelegten Tempels der erykinischen Venns, deren Verehrung bekanntlich in Rom and in ganz Italien sehr früh Eingang fand. Vergl. Preller Myth. S. 385. 391.

282 (J. Roms 680-704).

-. - Miluzmeister: L. COSSVTIus C.F. SABVLA 100).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Medusenhaupt. Bellerophon auf dem Pegasus, den Speer schwingend.

Fabrik: Muzziffern auf der Ruckseite.

Nicht häufig. — C. SC. SA (1),

sos) Uebrigens unbekanntes Haus.

283 (J. Roms 680-704).

—. — Münzmeister: Q·CREPEReius M·F·ROCVS oder Q·CRE-PEREIM ROCVS 107)

Denar ohne Werthzeichen.

Kopf einer Seegöttin mit lang herabfallenden Haaren; da-Gepräge: hinter Fisch oder ein anderes auf das Meer bezügliches Zeichen.

Biga von Seepferden mit stehendem den Dreizack schwin-

genden Mann.

Fabrik: Gezahnter Rand.

Lateinische Müuzbuchstaben gleich auf Vorder- und Rückseite. Häufig gefuttert (Cohen p. XIX).

Selten 1. — C. COLL. SA (3), SF (1),

sor) Ein Senator M. Crepereius wird 684 genannt (Cic. Verr. act. 1, 10, 30), vermuthlich des Münzmeisters Vater.

284 (um J. Roms 700).

(-. — Munzmeister: a) PFONTEIVS-P-F-CAPITO-III-VIR \*\*\*).

b) PFONTEIVS-CAPITO-III-VIR.

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a) {Jugendlicher behelmter männlicher Kopf mit Tropäum. Reiter schwingt den Speer gegen einen mit gallischem Stierhelm und Langschild gerüsteten (Cavedoni rip. p. 258) Feind, der einen waffenlos am Boden Liegenden niederzumachen im Begriff ist; dabei M.FONTeius TR · MIL 109).

Weiblicher Kopf mit Binde und Schleier; dabei CON-

nsicht eines Gebäudes, das im Erdgeschofs vier durch

Pfeller und darau gelehnte Säulen gehildete Schwibbogen, darüber eine Mauer mit fünf darau gelehnten Säulen, über dieser das von fünf freistehenden Säulen getragene Dach zeigt. Umher T. DIDlus IMP. VIL. lam PVBlicam (refeció) 149).

- (a) Selteu. C. SC. COLL. SA (10).
- (b) Selten 2. C. SC. SF (1).

bos) Wahrscheinlich der Adoptivvater des P. Clodius, P. Fouteins, geboren um 675 (Drumann 2, 223). Die Fonteit Copitonee erscheinen hereits Im sechsten Jahrhundert der Stadt unter der plebejischen Nobilität.

509) Das hier dargestellte Ereignifs ist sonst nicht bekanut.

<sup>189</sup> Weder von einem Umhau der Villa puhlica auf dem Marsfeld (Boeker Dr. S. 628) daret T. Didita — ohne Zweifel denjeuigen, wedere 656-651 jal Consult und Procousul in Spanien commandirte (vergt. N. 138) — ist anderweitig etwas bekanat noch wissen wir von der Beziehung, in der dieser Didius zu den Fonteien gestanden haben untik.

285 (J. Roms 680-704).

-. - Miluzmeister: KALENI, CORDI III).

Deuar ohue Werthzeicheu.

Gepräge: Köpfe des Honos mit Lorbeerkrauz und der Virtus mit Helm; daneben HOnos, VIRTus <sup>513</sup>).

Italia in langem Gewaude mit Füllborn und Caduceus,

(Italia in langem Gewande mit Fullhorn und Caduceus, Roma mit Diadem und aufgesebürztem Gewaude, das Sehwert umgürtet, den Scepter in der Hand, deu Fuß auf der Erdkugel, reieben sich die Hände; daneben ITALia, ROma <sup>110</sup>.

Fabrik: gezahuter Rand.

Nicht häufig. — C. SC. COLL. SF (1).

11) Die Münkriterien gestatten unter dem Kalenus dem bekanntet Volkstehn des J. 633, Pridor 695, Consul 707 Q. Fulius Q. f. C. n. Calenus zu verstehen, welcher der einzige uns bekannte Senator dieses Namens ist. — Cordan ist unbekannt und seibet das Geschliecht ungewiß. Das Cognomen kommt in der Kaiserzeit bei deu Cuselenr, Cremntiern und sonst vor; aus republikanischer finder sich nur, daß G. Mucins, welcher dere Porseums ersching, austatt Scaevola bei Dionysios 5,86 und einigen Spätereu (Schwegler 2, 183) Cordas genannt wird, welches keineswegs genüßt, um den Münzmeister dem muteischen Geschliecht zuzuweisen.

<sup>413</sup>) Die hestimmte Beziehung ist unhekaunt; im Allgemeinen mag, der Rückseite gemäß, an die Befriedung Italiens nech dem Socialkrieg gedacht werden. Sicher aher ist hier eher zuf alles Andere angespielt als auf den Baumeister des

von Marius der Ehre und der Tapferkeit geweihten Tempels C. Mucius (Eckhel 5, 256), zumal der Münzmeister Cordus ohne genügenden Beweis als Mucier gilt.

<sup>113</sup>) Die Darstellung des nach dem Eude des sullanischen Krieges sich berstellenden friedlichen Verhältnisses passt wohl zu der Zeit, auf die die Münzkriterien führen.

286 (nm J. Roms 700).

-. - Münzmeister: L·FVRI·CN·F·BROCCHI·III·VIR \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Cereskopf mit Achrenkranz; daneben Achre und Gerstenkorn. Curulischer Sessel zwischen zwei Ruthenbündeln mit Beilen \*\*\*.}

Sprache nnd Schrift: V in Furi anf allen Denaren (Borghesi dec. 6, 3); ein ähnliches Zeichen soll nach Riccio auch auf dem Kupfer N. 73 stehen.

Hänfig. — C. SC. COLL. SA (15). Dafs die Münze auch in Frascarolo vorgekommen, scheint irrig (S. 415).

314) Ein Cn. Furins Brocchus unbestimmter Zeit Val. Max. 6, 1, 13; sonst ist das Haus nicht bekannt. Man wird den Denar, der deu ordentlichen Amtstitel uenut, etwa um 700 zu setzeu haben (S. 457).

ais) Unerklärt. Die von Cavedoni (Bull. 1852 p. 59) herbeigezogene Freigelassenenanekdote Plin. h. n. 18, 6, 41 kann unmöglich hier dargestellt sein.

287 (um J. Roms 700).

—. — Münzmeister: Č·HOSIDIus C·F·GETA·III·VIR 116).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Kopf der Diana mit oder ohne Binde, mit Pfeil nnd Bogen. Eber vom Jagdspeer durchbohrt; unter ihm Hnnd. Fabrik: gezahnter Rand, wenn der Dianakonf ohne Binde darze-

stellt ist.
(Mit gewöhnlichem Rand hänfig. — C. SC. COLL. SA (9). SF (2).

(Mit gewöhnlichem Rand hänfig. — C. SC. COLL. SA (9). SF (2). (Mit gezahntem Rand selten. — C. SA (2). SF (1).

<sup>116</sup>) Vermuthlich der Hosidius Geta, der im J. 711 geächtet ward (Dio 47, 10; Appian b. c. 4, 41).

288 (J. Roms 695? 699-700?).

—; S.C. — Münzmeister: P. CRASSVS·M·F att).

Denar ohne Werthzeichen.

in white Growle

Gepräge: Kopf der Venus mit Binde. Römischer Ritter, den Helm auf dem Haupt, den Speer in der Linken, Schild und Panzer zu seinen Füßen, das Pferd am Zügel führend, vor dem Censor stehend 418).

Nicht häufig. - C. SC. SA (2).

617) Ohne Zweifel P. Licinins M. f. Crassns, der jüngere Sohn des Triumvirs, der lm J. 696-698 in Gallien unter Caesar focht und 701 gegen die Parther fiel. Er wird diesen mit S. C. bezeichneten Denar vermuthlich als Quästor entweder um 695 oder zwischen 699 und 700 geschlagen haben.

615) Anspielung auf die Censuren des Vaters M. Crassus 689 und des Großvaters P. Crassus 665 (Borghesi dec. 9, 1; Drumann 4, 116 A. 30).

289 (um J. Roms 693).

-. - Munzmeister: L. TOROVATus III. VIR 111).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Kopf der Sibylle mit Band; daneben SIBVLLA \*\*\*). {Dreifus, darüber ein kleiner Krug zwischen zwei Sternen \*\*\*); umher Torques.

Sprache und Schrift: V, nicht Y.

Selten. — C. COLL, SA (2),

<sup>519</sup>) Höchst wahrscheinlich L. Manlius Torquatus Prätor 705, der 708 in Africa fiel (Drumann 6, 326 A. 65; Borghesi dec. 7, 9). Münzmeister war er danach um das J. 693.

520) So auf einem Exemplar sicher; ebenso Eckhel 5, 244. Die Schrift ist selten recht deutlich, SIBYLLA aber nicht genügend beglaubigt.

521) Embleme des Ouindecimvirats, worauf anch der Sibvlienkopf sich bezieht (Borghesi dec. 7, 9).

290 (J. Roms 680-704).

-. - Münzmeister: PHILIPPVS 122).

Denar ohne Werthzeichen.

 $\label{eq:Gepräge: Bartloser Kopf mit Diadem, dahinter Augurstab; Beischrift: ANCVS $^{420}$.} \\ Bogen, zwischen denselben AQVA MARcia (selten MARC$ 

oder MARCI; Riceio cat. p. 139), dartiber Reiterstatue 644).

Sehr häufig. — C. SC. COLL. SA(25). SF(5). — Von Trajan restituirt.

527) Entweder L. Marcius Philippus Consul 698 oder Q. Philippus Proconsul 699 (Cic. ad fam. 13, 73, 74) oder am wahrscheinlichsten des Ersteren Sohn L. Marcius Philippus Volkstribun 705 (Caesar b. c. 1, 6), Prätor 710.

<sup>928</sup>) Ancus Marcius soll die marcische Wasserleitung zuerst angelegt haben (Plin. h. n. 31, 3, 41).

<sup>339</sup>) Wahrscheinlich des Q. Marcius Rex, der als Prätor 608 das marcische Wasser auf das Capitol führte (Plin. h. n. 31, 5, 41; 36, 15, 121; Frontinus de aq. 7) und dem dafür dort eine Statue errichtet ward (Orelli-Henzen 5088, 6558; Bullett. 1845 p. 121).

291 (J. Roms 680-704).

-. - Münzmeister: C. MEMMlus C.F 506).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a)  $\begin{cases} \text{Cereskopf mit Aehrenkranz.} & -\text{Bezieht sieh auf die} \\ \text{Cerialien (A. } 528\text{).} \\ \text{Tropäon von wahrscheinlich orientalischen Waffen (Bornel)} \end{cases}$ 

Propäon von wahrscheinlich orientalischen Waffen (Borghesi dec. 6, 9 p. 37); danehen ein Gefesselter kniend; Beisehrift: C-MEMMIVS-IMPERATOR 554).

(Kopf des Quirinns mit Bart und Lorbeer- oder Myrtenb) kranz; daneben QVIRINVS 187). (Ceres sitzend, drei Achren in der Bechten, die Fackel

(Ceres sitzend, drei Aehren in der Rechten, die Fackel in der Linken, vor ihr ein Draehe; dazu: MEMMIVS· AED·CERIALIA·PREIMVS·FECIT \*\*\*).

(a) Nieht häufig. - C. SC. SA (5). SF (1).

(b) Häufig. — C. SC. COLL. SA (1), — Von Trajan restituirt.

<sup>325</sup>) Der Sohn des Prätors 696, s. N. 226, vielleicht der Consul des J. 720.
<sup>326</sup>) Ohne Zweifel richtig von Borghesi auf den Vater des Münzmeisters, C. Memmius Propristor von Bithynien 697 (s. N. 226) bezogen. Dessen Kriegsthaten sind

weiter nicht bekannt.

25) Wie dieser Kopf auf die Memmiermünze kommt, ist noch nicht erklirt. Die Memmier vollten zu den troisehen Familien gezählt sein (Servins zur Aen. 5, 117); es kann sein, das is einem geschichtlich keinenseges alten Stammbann bis auf Quirtius hinaufführten. Catullus (28 a. E.) an Memmius und Pino gerichtete Arrede 'oppro-brie Rownif Remügev würde dam daranf sich beziehen – daß die Calpuralter, die ebenfulls Pfebejer waren, sich in ähnlicher Weise auf Nnma zurückführten, ist bekannt.

123) Daß die Certalien bereits im J. 562 als regelmäßige Spiele bestanden und den plebejischen Aedilen obisgen, zeigt die — gewöhnlich märeretstadene — Angabe bei Livius 30, 39, wonach damais bei näräligen Aunfäll der Aedilen die Festfeire außerordentlicher Weise auf einen Dictator übertragen ward. Wann sie allegrichtet wurden, wissen wir nicht, währscheinlich seher nicht lange vorher, zumal da auch die Memmier vor dem hamiballischen Kriege nicht vorkommen. Vergl. 8,600 A. 451.

292 (um J. Roms 695).

Denar ohne Werthzeichen.

lännlicher Portraitkopf; daneben RVFVS·COS. Des Gepräge: a)

Münzmeisters Großsvater von väterlicher Seite, College
Sullas im Consulat 666.

Männlicher Portraitkopf; daneben SVLLA·COS. Des

Münzmeisters Großvater von mütterlicher Seite.

Curulischer Sessel, daneben Pfeil und Lorbeerzweig (wahrb) seheinlich — vergl. N. 111 — Andeutung des Decemvirats sacris faciundis; Cavedoni sagg. p. 165); Beisehrift: Q·POMPElus Q·F·RVFVS·COS.

ischer Sessel, daneben Augurstab (vergl. A. 386, 458) und Lorbeerkranz: Beischrift: SVLLA · COS.

Fabrik: Rückseite des Denars a mit Sulla cos. und Vorderseite von N. 266 a mit Brutus verkoppelt (Morelli Cornel, IV A).

(a) Selten. — C. SA (1).

(b) Häufig. — C. SC. SA (9), SF (2).

529) Q. Pompeius Rufus, Sohn des gleichnamigen Vaters und der Cornelia, Enkel von väterlicher Seite des Q. Pompeius Rufus Consuls 666, von mütterlicher des Dictators Sulla, war Volkstribun im J. 702 (Drnmann 4, 312). Münzmeister also um 695.

293 (J. Roms 680-704).

93 (J. Roms 600—102). —, — Milnzmeister: Ö-PÖMPONIus MVSA 500). Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a) (Apollokopf mit Binde. |Hercules mit Löwenfell, Bogen und Keule, die Leier spielend; Beischrift: HERCVLES·MVSARVM 131).

(Apollokopf (Borghesi dec. 14, 3) mit Lorbeerkranz; Abzeichen der einzelnen Musc.

(Je eine der neun Musen mit ihren Attributen, stehend

(vergl. darüber Borghesi dec. 6, 1).

Sprache und Schrift: V oder V stets in Musa, nie in Musarum. Cavedoni (sagg. p. 171) meint, dass hierin der verschiedene Accent von Μοῦσα und Μούσων sich wiederhole.

Fabrik: Rückseite gekoppelt mit der Vorderseite des Q. Pomponius Rufus N. 304 (s. d.).

(a) Sclten. — C. SC. COLL. SA (3).

b) Selten. — C. SC. COLL. SA (7). SF (2).

530) Anderweitig in republikanischer Zeit nicht bekannter Stamm; über Pomponii Musae der Kaiserzeit vergl. Borghesi dec. 6, 2.

191) Wahrscheinlich Nachbildung der Gruppe des Hercules und der neun Musen, die Nobilior 567 in dem Tempel Herculis Musarum (Becker Top. S. 612) dedicirte (Eckhel 5, 283).

294 (J. Roms 680-704).

-. - Milnzmeister: C.POSTVMIus TA.... oder AT.... 141). Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: (Kopf der Diana mit Bogen und Köcher. Laufender Hund und Jagdspeer 648).

Häufig. - FR (wenn hier nicht ein Irrthum stattgefunden hat, s. S.415). C. SC. COLL. SA (6). SF (2). 432) Unbekannter Stamm; ob TA oder AT zum Namen gehört, ist zweifelhaft.

1833) Die Typen erklären sich ans dem Dianacult des postumischen Hauses (N. 254 A. 442); das Zusammentreffen derselben mit denen einer viel älteren Stadtmünze von Larinum (Friedländer osk. Münzen Taf. 6, 7), auf das Cavedoni (rip. p. 123) anfmerksam macht, ist gewiss zufällig.

295 (J. Roms 680-704).

-. - Mtinzmeister: L. ROSCI-FABATI 1514).

Denar ohne Werthzeichen.

(Kopf der lanuvinischen Juno mit dem Ziegenfell 686). Gepräge: Mädchen den Drachen fütternd 100).

Fabrik: Gezahnter Rand.

Correspondirende Beizeichen auf Vorder- und Rückseite (Borghesi dec. 4, 1).

Sehr häufig gefuttert (Cohen p. XIX).

Häufig. - C. SC. COLL. SA (10). SF (5).

534) Legat Caesars in Gallien 700 (Caes. b. G. 5, 24, 53), Prätor im J. 705 (Caesar b. c. 1, 3. 8, 10; Cic. ad Att. 8, 12, 2; Dio 41, 5), fiel bei Mutina 711 (Cic. ad fam. 10, 33, 4).

536) Es wird dies auf die Herkunft des Münzmeisters bezogen werden dürfen, um so mehr, als auch der Schauspieler Q. Roscius ein Lanuviner war.

536) Ueber diese lanuvinische Jungfrauenprobe vergl. Propert. 5, 8, 3 f.; Aelian hist. an. 11, 16.

296 (J. Roms 680-704).

-. - Mtinzmeister: C·SERVEILius C·F sar).

Denar ohne Werthzeichen.

Weiblicher Kopf (der Flora) mit Ohrringen, Halsband und
Laub- und Blumenkrauz; daneben FLORALio PRIMVS;
dahniter Augurstab <sup>302</sup>).
Zwei jugendliche Krieger mit Helm und Schild, einander

Zwei jugendliche Krieger mit Helm und Schild, einander gegenüberstehend und die aufgerichteten Schwerter gegen einander haltend. — Unerklärt.

Hänfig. — C. SC. COLL. SA (8). SF (1). — Von Trajan restituirt.

<sup>637</sup>) In der Zeit, auf welche die Münzfunde und die Münzkriterien für diesen Denar führen, ist dieses Namens sonst Niemand bekannt. Dass der Münzmeister dem Hause der Servilli Augures angehört, zeigt der Augurstab.

<sup>33</sup>) Die ersten Floralien gaben bei Anlage der publicischen Strafe und der Floretangels fals (Plin 18, 29, 398; Veil 1, 14) die beider Acidite I. M. Publicii Malleoli (Ovid fast 5, 287; Fest. v. Publicius p. 238; Tac. ann. 2, 49; Varro de I. I. 5, 159; undglich ist es aber, dafs auf dem Denar die erste ordentliche Feier dieser in J. Seit zum Jahrfert geworderen Spiele (Ovid fast. 5, 282) gemeint ist. Es fönnte in diesem Jahr, dessen Aedilien nicht überliefert sind, ein gieleihnausiger Sohn des Consula CServillus 63 Acidi geweens enig dem C. Servillus CJ. der der Stüfter der Floralien doch gebeißen haben, indem der Name auf der Rückselte, wenn er ande sicher den Münsmeister beseichnet, doch wohl zugleich zu der osset unvollständigen Aufschrift der Vorderseite hinzugedacht werden mufs. Vergl. N. 142, 266, 273.

297 (J. Roms 680-704).

-. - Munzmeister: SER·SVLPicius \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Jugendlicher männlicher Kopf mit Lorbeerkranz.} {Tropäon von Schiffstrümmern; daneben stehen ein Gefes-

(Propion von Schiffstrimmern; daneben siehen ein Gefesselter vielleicht mit phrygischem Hut, ther ihm, wie es scheint, eine Lanzenspitze, und ein Mann in griechischer Tracht, den Reisehut auf dem Hanpt (Cavedoni sagg. p. 180; app. p. 167) \*\*0.

Fabrik: oft gefuttert (Cohen p. XIX).

Selten 2. - C. SF (1).

889) Wahrscheinlich Ser. Sulpicius Galba, Offizier unter C. Pomptinus in Gallien 693 (Dio 37, 48), Prätor 700 (Drumann 3, 701).

<sup>560</sup>) Mit großer Wahrscheinlichkeit von Cavedoni bezogen auf den nach Einnahme Aeginas durch P. Sulpicins Galba Proconsul 545, 546 veranstalteten Verkauf

der Aegineten (daher der Gefesselte sub hasta) und die den anderen Griechen ertheilte Erlanbnis ihre Landslente loszukanfen (Polyb. 9, 40 a. vergl. 23, 8).

298 (J. Roms 680-704).

-: Š·C. - Münzmeister: T·VETTIVS·ŠABINVS 141).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Männliches Brustbild; darunter TAtius ser). {Biga, darin ein Mann in der Toga, das Scepter haltend; darüber IVDEX: hinter der Biga Aehre 548).

Fabrik: gezahnter Rand.

Selten. — C. SC. COLL.

541) Vielleicht der bei Cicero pro Flace, 34, 84 genannte T. Vettius, 695 Prätor and designirter Statthalter von Africa.

542) Der Münzmeister wird, seinem Cognomen zufolge, sich aus elnem sabinischen Hause hergeleitet und darum den römisch-sabinischen König auf seine Münze gesetzt haben.

543) Unerklärt. Dass IVDEX nicht zum Namen des Münzmeisters gehört, sondern zum Bilde, ist sehr wahrscheinlich; vielleicht ist hier Tatius oder auch Numa als König-Richter auf der ältesten sella currulis, dem Wagen dargestellt. Eckhel (5, 337) erinnert an den Interrex Sp. Vettius, der über Namas Wahl das Volk abstimmen liefs (Plutarch Num. 7).

299 (um J. Roms 696).

- - Milnzmeister: L. VINIChus 144)

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Weiblicher Kopf mit Lorbeerkranz; dabei CONCORDIAI (K. K.) oder CONCORDIAE. Fliegende Victoria einen mit vier Kränzen beschwerten Palm-

zweig haltend, mit der Fußspitze einen halbmondförmigen Gegenstand bertihrend 545).

Selten. — C.

544) Wahrscheinlich L. Vinicius Volkstribnn 703, Consul 721, der der erste Senator aus diesem Hause gewesen zu sein scheint (Borghesi dec. 17, 5 p. 41, annali 1848 p. 236). Münzmeister nm 696.

545) Cavedoni rip. p. 214. Wahrscheinlich nach der schon von Vaillant aufgestellten Erklärung dieselben vier Kränze, die unter anderen Ehrenzeichen des Pompeius anf dem ungefähr gleichzeitigen Denar des Faustus Sulla N. 269 b erscheinen.

300 (J. Roms 680-704).

-. - Münzmeister: L. VLO... L. F. STRABo M.

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: {Jupiterkopf mit Lorbeerkranz. Enropa anf dem Stier, den Schleier über dem Haupt mit beiden Händen festhaltend; daneben Blitz nnd Epheublatt. - Die Beziehung ist unklar.

Fabrik: Gezahnter Rand.

Lateinische Münzbuchstaben auf der Vorderseite.

Selten<sup>3</sup>. — C.

546) Das Monogramm dieser Münze VO kann nicht wohl anders als Ule aufgelöst werden, was etwa Volonius anzeigen mag, wie sich nicht selten fluius für florius u. dergl. m. findet. Gewöhnlich löst man Vol auf und giebt den Denar den Volteiern, während er mit demselben Recht den Volcatiern, Volumniern, Volusiern beigelegt werden könnte. Das Haus ist bei keiner dieser Lesungen und Annahmen nachznweisen.

## Zweifelhaften Alters.

301.

-. - Minzmeister: L.BVCA 117).

Weiblicher Kopf (Venns) mit Diadem, in dem Cavedoni (ann. 1854 p. 62) den Buchstaben V glanbt erkannt zu haben.

einen Felsblock gelehnt, über den Beinen eine Decke, dem vom Berg herabschreitend zwei Frauen sich nähern, die eine mit flatterndem Schleier und den Halbmond anf dem Hanpt, die zweite geflügelt und einen Stab (nicht Palmzweig) in der Hand, gleichsam um den Schlafenden damit zu wecken ses).

Selten3.

447) L. Aemilius Buca war Münzmeister 710 (S. 652); allein dessen Münzen tragen alle den Namen des Münzmeisters auf der Rückseite und mit Ausnahme des Quinars den des Dictators auf der Vorderseite und weichen überhanpt von diesem Denar in so auffallender Weise ab, dass der letztere vielleicht mit Recht einem älteren gieichnamigen Manne beigelegt werden kann. Da der Münzmeister im J. 700 bei Geiegenheit des Prozesses des Scaurus als filius bezeichnet wird (Ascon. in Scaur. p. 29). so lebte damals ohne Zweifel auch noch sein gleichnamiger Vater (Borghesi dec. 9, 3); doch folgt daraus freilich nicht, dass dieser ebenfalls Münzmeister gewesen ist.

548) Abdruck nach dem Original Riccio cat. Taf. 4, 1; genaue Beschreibung bei Cavedoni ann. 1854 p. 62. - Man pflegt hierin das Traumgesicht Sullas vor dem Marsch auf Rom im J. 666 zu erkennen, worin ihm die asiatische Bellona erschien und ihm den Donnerkeil übergab, um seine Feinde zu zerschmettern (Eckhel 5, 121; Borghesi dec. 9, 3); doch vermisst man einerseits auf der Münze den Blitz, andererseits in der Erzählung die Rechtfertigung des Gebirges. Ist die Erklärung dennoch richtig, so kann eine verwandtschaftliche Beziehnng des L. Buca zu dem Hause des Sulla um so mehr zu Grunde liegen, als auch sein Sohn nnter lauter Verwandten des Faustus im Prozefs des Scaurus auftritt (Ascon. a. a. 0.; Borghesi a. a. 0.).

302.

-. - Milnzmeister: M·PISO·M·F·FRVGI 40).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: a) {Jugendlicher Kopf mit Binde; daneben Stern und Schale. (Inschrift, darunter Schale und Opfermesser im Lorbeerkranz.

b) Herme, daneben Kranz und Schale.

(a) Selten 2. - SA (1).

(b) Selten 2.

549) Es findet sich keiner dieses Namens als M. Calpurnius M. f. Piso Frugi Consul 693, dem auch die Inschrift Grat. 190, 4 angehört. Doch steht es nicht fest, dass diese Münze älter ist als 705.

303.

-. - Mtinzmeister: MARCELLINVS \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Bildnifs des M. Marcellus, des Eroberers von Syrakus; da-

Gepräge: hinter die sieilische Triquetra.

Marcellus bringt Tropäen (die Spolien des Virdomarus) in einen Tempel; daneben MARCELLVS · COS · OVIN-Quiens.

Selten. - SA (2). - Von Trajan restituirt.

650) Vermnthlich P. Cornelius Lentulus Marcellinus Quästor 706 (Drumann 2, 406).

304.

-; S.C. — Münzmeister: O.POMPONIus RVFVS.

Denar ohne Werthzeiehen.

Jupiterkopf mit Lorbeerkranz. Fliegender Adler mit Lorbeer und Scepter.

Fabrik: Beizeiehen oder Münzziffern auf der Rückseite.

Avers dieser Münze mit Revers von Musa N. 293 b gekoppelt (Morell, Pomp. III, 2: Borghesi dec. 6, 2).

Selten 1. - COLL.

305.

-. - Milnzmeister: ... VIBIVS, NORBANVS \*\*\*).

Denar ohne Werthzeichen.

Gepräge: Apollokopf mit Lorbeerkranz. Hercules nackt sitzend, die Keule in den Händen, zu seinen Füsen liegt ein Löwe, im Felde ein Halbmond.

Ein einziges Exemplar bekannt und jetzt wieder verschwunden.

Von dieser Milnze besals der Jesuit Antonio Benedetti in Fermo ein Exemplar, für dessen Aechtheit Odorico und Pietro Borghesi sich aussprachen und dessen von dem letzteren aufgenommene Beschreibung sein Sohn (dec. 10, 10) mittheilt. Seitdem ist die Münze verschwunden, ohne dass Abdruck oder Zeichnung nachzuweisen wären. Angenommen, dass hier nicht irgend eine Täuschung vorliegt, kann dieser Denar nicht von einem Münzmeister ... Vibius Norbanus herrühren, da Norbanus als wirkliches Nomen zweifellos feststeht; vielmehr wird anch auf der Rückseite der Vorname des Münzmeisters gemangelt haben und dieser Denar von zwei Münzmeistern ... Vibins und ... Norbanus geschlagen sein. Daß dieselben die bloßen Geschlechts- ohne die Vornamen gesetzt hätten, ist wenig wahrscheinlich (vergl. S. 601 A. 394).

# UEBERSICHT

der von 705-711 geschlagenen Gold- und Silbermunzen 669).

| 705 f.   | CAESAR; mit Aeneas und Anchises Sehr häufig. — V. COLL. SA. SF. P.               | Denar.            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 705 f.   | CAESAR oder CAESAR-IMP, auch mit LII;                                            |                   |
|          | mit Tropiion                                                                     | Denar, Quinar.    |
| 705.     | Häufig. — V. COLL. SA. SF. P.  MAGN-PRO-COS, CN-PISO-PRO-Q                       | Denar sas).       |
|          | Selten. — V. COLL.                                                               |                   |
| 705.     | MAGN·PRO·COS, VARRO·PRO·Q Selten. — V. SA.                                       | Denar 543).       |
| 705.     | L·LENT, C·MARC·COS (oder ähnlich)                                                | Denar.            |
|          | Selten. — V. SA. SF.                                                             |                   |
| 705.     | L·LENT, C·MARC·COS, NERI·Q·VRB oder                                              |                   |
|          | blofs Q                                                                          | Denar.            |
| 705.     | $S \cdot C, \ C \cdot COPONIVS \cdot PR, \ Q \cdot SICINIVS \cdot III \cdot VIR$ | Denar.            |
|          | Häufig. — V. COLL. SA. P.                                                        |                   |
| 705.     | Q·SICINIVS·III·VIR, FORT·P·R                                                     | Denar.            |
| 705 ?    | M·CATO·PRO·PR                                                                    | Den., Quin. 844). |
|          | Häufig. — V. SA. P.                                                              |                   |
| 706708.  | Q.METEL.PIVS.SCIPIO.IMP                                                          | Denar.            |
|          | Sehr häufig. — V. COLL. SA. SF. P.                                               |                   |
| 706—708. | Derselbe, $P \cdot CRASSVS \cdot IVN \cdot LEG \cdot PRO \cdot PR$ ,             |                   |
|          | zum Theil mit G(enius) T(errae) A(fricae) Selten. — V. SA.                       | Goldst., Denar.   |
| 700 700  |                                                                                  | D                 |
| 100708.  | Derselbe, EPPIVS·LEG·F·C                                                         | Denar.            |
|          | Selten. — SA. SF. P.                                                             |                   |

|            | 001                                                                         |                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 707.       | C·CAESAR·IMP·COS·ITER, A·ALLIENVS·<br>PRO·COS                               |                          |
|            | Senr seiten. — P.  CAESAR-DICT-ITER                                         |                          |
|            | MAX                                                                         | Denar.                   |
|            | C·CAESAR·COS·TER, A·HIRTIVS·PR C·CAESAR·DIC·TER, L·PLANCVS·                 | Goldstück.               |
|            | PRAEF VRB                                                                   |                          |
| 100/2      | PR                                                                          |                          |
| 708/9      | . CN·MAGNVS·IMP·F oder IMP, M·MINAT·                                        |                          |
|            | SABIN·PR·Q                                                                  |                          |
|            | C·ANTIVS·C·F·RESTIO                                                         | Den., Quin., Sest.       |
|            | S·C zuweilen; T·CARISIVS·III·VIR Häufig. — V. COLL. SA. SF. P.              |                          |
|            | C-CONSIDIVS-PAETVS                                                          | Den., Quin., Sest. 558). |
|            | S·C zuweilen; M·CORDIVS·RVFVS·III·VIR<br>Sehr häufig. — V. COLL. SA. SF. P. | Den., Quin., Sest. 447). |
| .60        | L.HOSTILIVS.SASERNA                                                         | Denar.                   |
| 705 — 709. | A·LICINIVS·NERVA·III·VIR                                                    | Den., Quin., Sest.       |
| 22         | PALIKANVS                                                                   |                          |
|            | L-PAPIVS-CELSVS                                                             | Den., Quin., Sest.       |
|            | L.PLAVTIVS.PLANCVS                                                          | Denar.                   |
|            | L-VALERIVS-ACISCVLVS Selten. — SA. SF. P. Vergl. oben 8.417                 | Den., Quin., Sest.       |
| 710.       | CAESAR DIC QVAR COS QVINQ                                                   | Goldstück.               |

| 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CL-AEMILIVS-BVCA-IIII-VIR mit CAESAR oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IM-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D 01 9                   |
| P·M oder CAESAR·DICT·PERPETVO . Selten. — SA. SF. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Den., Quin., Sest).      |
| L.FLAMIN.CHILO.IIII.VIR.PRImus FLAvit<br>Selten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Denar 668).              |
| L AEMILIVS-BVCA-III. VIR mit CAESAR IM P-M oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder CAESAR-IMP oder DICT-QVART Selten.  M. METTIVS mit CAESAR-IMP oder DICT-QVART Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. Selten. | Den., Quin., Sest. ***). |
| P·SEPVLLIVS·MACER ***) mit CAESAR· IMPER oder DICT·PERPETVO oder PA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| RENS-PATRIAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Den., Quin., Sest).      |
| C·COSSVTIVS·MARIDIANVS·A·A·F·F<br>mit CAESAR·DICT·PERPETVO oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| DICT·IN·PERPETVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Denar 656).              |
| 710/1. S·C; C·NORBANVS, L·CESTIVS·PR oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| in umgekehrter Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Goldstück 100).          |
| 710/1. ALBINVS·BRVTI·F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denar.                   |
| <ol> <li>ALBINVS-BRVTI-F, C-PANSA</li> <li>Selten. — V. COLL. SA. Ueber die Epoche</li> <li>8. 416 A. 14.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denar.                   |
| 711. C.VIBIVS.C.F.C.N.PANSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denar, Sesterz.          |
| 711. P-ACCOLEIVS-LARISCOLVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denar 641).              |
| 711. PETILLIVS CAPITOLINVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denar sei).              |
| M·ARRIVS·SECVNDVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Goldstück, Denar 148).   |
| C·CLODIVS·C·F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Goldstück, Denar 1619).  |
| 711. C.NVMONIVS.VAALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Goldstück, Denar 148).   |
| L·SERVIVS·RVFVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Goldstück, Denar 143).   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |

| 653 |                                                                                           |                      |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|     | C. CASSI-PROCOS oder IMP, M. AQVINVS-LEG<br>Sehr selten.                                  | Goldstück, Denar.    |  |  |
|     | Derselbe, LENTVLVS-SPINT                                                                  | Goldstück, Denar.    |  |  |
|     | Derselbe, M·SERVILIVS·LEG Sehr selten.                                                    | Goldstück, Denar.    |  |  |
|     | Q·CAEPIO·BRVTVS·PROCOS oder BRVTVS·<br>IMP oder ähnlich, mit LEIBERTAS<br>Seiten.         | Denar.               |  |  |
|     | Ohne Namen, wahrscheinlich von demselben;<br>LEIBERTAS (Anker und Steuerruder)<br>Selten. | Quinar ***).         |  |  |
|     | Derselbe, mit Tropäon                                                                     | Denar.               |  |  |
|     | Derselbe, mit LENTVLVS-SPINT Selten.                                                      | Goldstück, Denar.    |  |  |
| 4   | Derselbe, mit C·FLAV·HEMIC·LEG·PRO·PR .  Sehr selten. — P.                                | Deuar.               |  |  |
|     | Derselbe, mit COSTA-LEG                                                                   | Goldstück, Denar.    |  |  |
|     | Derselbe, mit L.PLAET-CEST, zuweilen EID.                                                 |                      |  |  |
|     | MAR                                                                                       | Goldstück, Denar.    |  |  |
|     | Derselbe, mit M·SERVILIVS·LEG Sehr selten.                                                | Goldstück, Denar.    |  |  |
|     | Derselbe, mit CASCA·LONGVS Sehr selten.                                                   | Goldstück, Denar.    |  |  |
|     | Derselbe, mit L·SESTI-PRO·Q Sehr selten.                                                  | Goldst., Den., Quin. |  |  |
|     | Q-CORNVFICI-AVGVR-IMP Sehr selten.                                                        | Goldstück, Denar.    |  |  |
|     | MVRCVS-IMP                                                                                | Denar.               |  |  |

Rehr seiten.

Hieran schliefsen sich die Münzen der Triumvirn Octavianus, Antonius und Lepidus 711 f. und des Sex. Pompeius so wie die ihrer Unterbefehlshaber \*\*\*) und die der Münzmeister P. Clodius M. f., L. Livineius Regulus, C. Mussidius Longus, C. Vibius Varus vom J. 716, endlich die eigentlichen Kaisermünzen, von denen im folgenden Abschnitt gehandelt werden wird.

<sup>863</sup>) Belchaktroffermünze ans dieser Zeit gieht es nicht. Die einzig sichere Kupfermünze Caesars, die 708/9 von dem Präfecten C. Clovius geschlagene mit die ter, ist nicht von römischer Arbeit (Bekhel 5, 174) und, da die daranf dargestelltem Waffen spanisch sind (Ramus Caesar n. 34), wahrscheinlich in Spanien während des diesjährigen Pedtzugs geschlagen. Zum Reichagelek kann sie, da die Typen gäzulfe von denen des Assystems verschieden sind, durchaus nicht gerechnet werden und wird vielnucht eine Prozinzialounzat angehört haben.

<sup>648</sup>) Nichts ist schwieriger als über die folgenden vier Münzen des Pompeius oder seiner Söhne anfa Reine zu kommen.

1. MAGN · PRO · COS; VARRO · PRO · Q.

Denar.

Brustbild des Japiter Terminalis. — Wahrscheinlich Anspleinung auf den Namen Terentius, den Varro mit Terminus zusammengestellt haben kann, wie er terminus mit terra und terrer (del. 1. 5, 21), sein Schüler Verrius terentum und terra combinirt (bei Festus p. 350. 351).

Adler and Delphin, dazwischen Scepter.

Die sehr seltenen Denare, auf denen dieser Revers fehlt und dafür der Avers auf beiden Seiten erseheint, beruhen wohl auf einem Münzversehen.

Selten. — V. SA (1).

2. MAGN · PRO · COS; CN · PISO · PRO · Q.

Denar.

(Kopf des Numa mit Diadem, daneben NVMA. — Ansplelnng auf die Abstammung der Calpurnier von einem Sohn des Numa.

Prora.

Selten. - V. COLL.

3. CN · MAGNVS · IMP; M · POBLICI · LEG · PRO · PR.

Denar.

(Jngendlicher weiblicher Kopf mit Helm.

Feldherr das Schwert an der Seite, auf der Prora stehend, Im Begriff ans Land zu steigen, ergreift einen Palmzweig, den ihm eine zwei Lanzen unter der Achsel, den Schild nach hinten zurückgeworfen führende Frau (Hispania) entgegenbringt.

Gröfsteutheils rohe wahrscheinlich provinziale Arbeit (Cavedoni rip. p. 118). Drol Exemplare in der Pellissierschen in Tunis gebildeten Sammlung (expl. seient. de l'Algérie 16. 435).

Selten. — COLL. S.4 (8). — Zwar behanpten Borghesi md Cavedonl, dafe diese Minze sich auch in dem Schatz von Ronocrfeddo fant; allein diese mit allen übrigen Fundberichten in schröffem Widerspruch stehende und bei einer Minze, von der sleh drei Exemplare bei Santa Anna fanden und die von den Minzhändiern ziemlich niedrig geschätzt wird, also so gar selten doch nicht sein kann, völlig unbegreifliche Angabe beruht auf einem reinen Versehen. Pietro Borghesi, der Jenne Schatz beschrieb, Mirth ralamich anter der Poblicia anch Morelli n. V auf. Unter dieser Nummer sind bei Morelli hohe Sonderbeseichnung zwei Dennav versinigt; der unzurige und N. 199 e;

nnd da das Vorkommen des letzteren in dem Schatz von Roncofreddo in der Ordnung, auch anderweitig heglauhigt ist, so ist die Angabe sicher auf diesen, nicht auf den unsrigen zu beziehen.

4. CN · MAG · IMP.

Die Angabe, daß ROMA darauf stehe, ist falsch. As von Unclaifnfs (s. S. 424 A. 19).

Gepräge unverändert. Abdruck Riccio cat. Taf. 6 N. 1.

Aus den Funden erhellt, dass die drei in Frage stehenden Denare in den älteren Schätzen, namentlich in dem 705 vergrabenen von Cadriano fehlten und da sie zwar alle nicht häufig, aber doch keineswegs in dem Grade selten sind, dass das Fehlen sämmtlicher Sorten in jenem großen Schatz sich daraus füglich erklärte, so spricht dies im Allgemeinen dafür, dass sie alle in oder nach 705 geschlagen seien. - Was ann insbesondere zunächst die beiden ersten offenbar zusammengehörenden Denare anlangt, so setzt die hergebrachte auch von Eckhel (5, 281) und noch von Borghesi und Cavedoni (sagg. p. 113 f.; rip. p. 210) festgehaltene Meinung sie in die Zeit des Piratenkrieges 687; hauptsächlich weil M. Terentius Varro unter Pompeius diesen Krieg mitgemacht hat (Varro de r. r. 2 pracf. 7; Plin. 3, 11, 101. 7, 30, 115. 16, 4, 7; Appian Mithr. 95; Drumann 4, 408). Allein eben derselbe Varro führte auch im J. 705 ein Commando in Pompelus spanischem Heer, und alle Anzeichen sprechen dafür, daß die Münzen vielmehr damals von ihm geschlagen wurden. Seine officielle Stellung wird nicht weiter präcisirt, als dass er legatus des Pompeius heifst (Caes. h. e. 1, 38, 2, 17); dass er, der, so viel wir wissen, in der Aemterstaffel nur his zum Volkstribunat gelangt ist (Gell. 13, 12), einen geringeren Rang einnahm als der Consular L. Afranius, der Prätorier M. Petrelus, ist in der Ordnung und fliglich kann er legatus pro quaestore gewesen sein. Dazu stimmt anch, dass er die Schätze der Tempel einzog und von den spanischen Römern große Beträge in gemünztem und ungemünztem Silber (180000 Sesterzen, 20000 Pfund Silber: Caes. h. o. 2, 18 vergl. 21) eintrieh. - War er also Prognästor im jenseitigen Spanien unter Petreius, so ist Cn. Piso Proquästor des diesseitigen gewesen, da die Gleichzeitigkeit und Gleichartigkeit der beiderseitigen Münzen evident ist. Im Seeranber- und mithradatischen Kriege wird Niemand dieses Namens erwähnt, ohwohl namentlich aus dem ersteren die Legaten uns fast alle bekannt sind; der Hoinkog Heiour Appians (Mithr. 98; vergl. Dio 37, 44; Plutarch Cat. min. 30; Pomp. 44; Joseph. 14, 4, 2) ist nach Borghesis (hei Cavedoni sagg. p. 115) unwiderleglieher Beweisführung vielmehr M. Pupius Piso Consul 693. Dagegen in dem Bürgerkrieg findet sich allerdings eine durchaus geeignete Person dieses Namens; Cn. Piso Cn. f. (Drumann 2, 90), der in dem africanischen Heere der Republikaner (b. Afr. 3. 18; Tacit. ann. 2, 43) und späterhin unter Brutus und Cassius mitkämpfte (Tac. a. a. O.); nichts hindert anzunehmen, dass er bereits in Spanien ein Amt gesührt hat und mit Afranius, Petreius und anderen Offizieren des spanischen Heeres nach Africa gelangt ist. - Es passt hiezu ferner die Außschrift Magnus proconsul, nicht imperator; denn als diese Münzen geschlagen wurden, im Sommer 705, hatte Pompeius in seinem von 699 datirenden spanischen Proconsulat noch durch keinen Sieg den Imperatornamen gewonnen. Sonderbar wäre es auch, weun, während die Pom-

peiauer währeud des Krieges sonst alierorts gemünzt haben, sie uur iu Spanien, wo so viel und oft römisches Geld geschlagen worden ist, desseu sieh enthalteu haben sollteu. Die Typen oudlich, Adler und Delphin zu heideu Seiten des Scepters (oder vielleicht richtiger des zum Tropäou hestimmteu Pfahls) und Galeere, passen vortrefflich auf die Lage der spanischen Pompeianer, die ehen auf das Zusammeuwirken der Legionen des Westens und der Flotte des Ostens vor alleu Dingen sich angewiesen fanden. - Nach allem diesem darf es als ausgemacht angesehou werden, daß dieso Münzen von den Proquästoren der spanischen Armee 705 geschlagen worden sind. Die Annahme, die nach den Fuuden allerdings gleichfalls statthaft ist, daß diese Münzen vielmehr von dem jüngeren Cn. Pompeius während des spanischen Feldzugs 709 geschlagen worden, hat Borghesi (bei Cavedoni sagg. p. 114) mit Recht verworfen, wenn auch nicht durchaus aus den zntreffenden Grüuden; deuu dass anch der Sohn sieh anfänglich Proconsul genannt haben wird, folgt aus seinem späteren Imperatoreutitel, und daraus, dass ein Proquästor von ihm M. Minatins Sabinus vorkommt, kann doch nicht geschlossen werden, dass er nicht noch andere Proquästoren gehaht habe. Auch die Typeu der Münzen Varros und Pisos, ohwohl sie allerdings weit besser für die spanischen Pompeianor von 705 passen als für die von 709, würden mit jener Annahme nicht gerade unvereinhar sein. Aber entscheidend ist es, dass Varro au diesem zweiten spanischen Kriege entschieden keinen Antheil nahm und dass aliem Anschein nach auf deu Müuzeu Cn. Pompeius der Vater deu Vornameu niemals führt, Cn. Pompelus der Sohu dagegen ihn niemals wegläßt, wie dies anch mit dem gewöhnlichen Sprachgehrauch übereinstimmt. -Geringere Sehwierigkeit macht der dritte Denar, auf dem CN. MAGNVS. IMP und M. POBLICI. LEG. PRO. PR geiesen wird. Er ist aufs engste verwandt demjenigen mit CN. MAGNVS. IMP oder CN. MAGNVS. IMP. F und M. MINAT. SABIN. PR. Q. welcher unbestritten dem Sohne gehört und während des zweiten spanischen Krieges Eude 708 oder Anfang 709 geschlagen worden ist. Nicht hlofs im Feldherrnnamen stimmen sie zusammen, sondern auch das Gepräge stellt mit unwesentliehen Ahweiehuugen deu in Spanlen ans Land stelgendou uud vou dem Schutzgeist des Landes empfangeuen Feldhorrn dar. Dass diese Darstellung in keiner Weise auf den Vater passt, dagegeu vortrefflieh auf den Sohn, der nach der Schlacht bei Thapsus sich auf dom Mittelmeer umhertrieh und zu Schiffe nach Spanien kam (Drumaun 3, 629. 630), hat schou Eckhel (5, 282) richtig hemerkt. Derselben Ansieht war Cavedoni (sagg. p. 113), his der angehlieh in Roucofreddo gefundene Denar des M. Pohlicius ihn (rip. p. 205) und Borghesi (dec. 3, 10; bei Cavedoni rip. p. 26) hestimmten denseiben deunoch dem Vater Pompeius zu geben und ihn iu die Zeit des sertorianischen Krieges um 679 zu versetzen. Nachdem das hier zu Grunde liegende Missverständnis ausgeklärt ist, ist diese Anuahme von seiber beseitigt. - Dass sowohl der Proquästor M. Minatius Sabinus (der selhst oder wenigstens desseu Geschlecht sich ührigens in der ziemlich alten Inschrift eines M. Minatius M. f. Pom. Sabinus, I. N. 277 wiederfindet) als der Proprätor M. Pohlieins anderweitig völlig unhekannt sind, ist bezeichnend für die abenteuerndo und von den namhafteren Mäunern der Partei preisgegebene Expedition des jüngeren Pompelus. -Was endlich den As mit CN. MAG. IMP anlangt, so kann nach dem Gesagten es wohl keinem Zweifel nuterliegen, dass auch er dem Sohn gehört und den zuletzt

besprochenen Denaren gleichzeitig ist. Die von Borghesi (bei Dureau de la Malle écon. pol. 1, 83 und Cavedoni app. C p. 142) hingeworfene Frage, ob nicht darin vielmehr ein übrigens völlig nnbekannter Imperator Cn. Magulnius oder Cn. Magius zn erkennen sei, hält keine ernstliche Prüfung aus, zumal da das für diese Epoche allerdings auffallende naciale Gewicht hier die Attribation am so weniger zweifelhaft machen kann, als anch sämmtliche durch den Jannskopf mit dem Bildnifs des Vaters Pompeius und sonst nnzweifelhaft festgestellte Asse des Sex. Pompeius denselben Fuss zeigen (S. 424 A. 19). Entscheldend ist es, dass, wie gezeigt, der Vater sich sonst niemals, der Sohn immer auf seinen Münzen Gnaeus nennt. - Der Vollständigkeit wegen mag schliefslich noch hinzugefügt werden, daß die Münzen des jüngeren Sohnes die Aufschriften SEX. MAG. PIVS. IMP oder MAGNVS. PIVS. IMP oder MAGNVS. PIVS. IMP. F tragen, also danach die Regel aufgestellt werden kann, dass der Vater auf den Münzen immer Magnus, der ältere Sohn immer Cn. Magnus, der jüngere Sex. Magnus Pius oder Magnus Pius heifst. Cavedoni (rip. p. 222) will zwar die Aufschrift MAGNVS. PIVS. IMP. F auf den älteren Bruder beziehen; allein es ist nicht abzusehen, warum nicht der jüngere Sohn sich ebenfalls F hat nennen können, während andererselts keln Bewels dafür vorliegt, daß auch Gnaeus den Namen Pius angenommen habe. Die mit S. POMP bezeichnete Goldmünze (Eckhel 6, 30; Riccio p. 184), in der auch die wenigstens in dieser Zeit unerhörte Bezeichnung des Vornamens Sextus durch einfaches S. Verdacht erregt, bedarf sunächst der Bestätigung.

544) Vielleicht eher in Sicilien als in Africa geschlagen, da Cato dort, aber nicht hier den Oberbefehl führte.

<sup>40</sup>) Es gielt keine Goldmünze Cassars, die mit Sicherheit vor 708 gesetzt werden könnte, während andererseits sowohl das seltene Goldstück desselben mit DICT: ITER als anch das nach cassarischem Piul vor der Schlacht von Thapaus (6. Apr. 708) geprägte des Metellus Schjob beweisen, daß die cassarische Goldgauge entweder Ende 707 oder Anfang 708 begronen hat. Die Goldmünzen cassarischen Piules, die vor diese Zeit gesetzt werden, sind entweder falsch einzendenten Piules, die vor diese Zeit gesetzt werden, sind entweder falsch eingerochet, wie zum Beispiel Cavecoln (frp. 222) die Münzen des M. 2705/6 gesetzt hat, Och sie die Schleiben Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben Goldmünzen der beiden Consein des J. 708 (Riccio cat. p. 72 n. 84) und Cassars selbst mit dem Tropkon (vergt. Oshen p. XXIII n. 4 und p. 158 n. 17). Das Gewicht des Estetzen Stückes von 8. 67 (Wien, Arneth Wiener Stütz Ber. 9, 922) und b. 52 Gr. (= 190. 5, früher in Paris, Letronne consid. p. 6. 76) reicht allein ans, um dessen underhöht zu Gonstätten. Andere Fläschungen hat Cohen p. XX C. erörtert.

<sup>409</sup> In dem Minnen des C. Considius Paetus hat Borghesi (dec. 14, 4) mit Wahnscheinlichkeit diejenigen wiedererkannt, die von den Pompeinnern im J. 705 im illyrischen Apolionia geschlagen wurden (Cic. at fam. 13, 29) und in ihrem Urbeber den C. Considius filius, den Caesar nach der Schlacht von Thapsus begundigte (bell. Afric. 89).

<sup>847</sup> M. Cordins Rafus soll nach Cavedoni (sagg. p. 102; rip. p. 217) pompetanischer Münzmeister des J. 705 gewesen sein, wegen der Achnilchekte einzelner seiner Münzmen mit pontischen Typen. Die Annahme kann richtig sein, doch fehlen

sichere Beweise. Noch mehr gilt dies von den Münzmeistern C. Antius, T. Carisius und A. Lieinius, die Cavedoni für die pompeianischen des J. 706 hält; es ist sogar sehr zweifelhaft, ob für dies Jahr Neuwahlen stattfanden.

559) Die fünf Münzmeister L. Aemilius Buca, L. Flaminius Chilo, M. Mettius, P. Sepullius Macer und C. Cossutius Maridianus können auf keinen Fall vor 710 gemünzt haben, da ihre Denare sämmtlich das Bild des Dictators zeigen, welches ein später zu erörternder Beschluss des Senats von diesem Jahre auf die Münzen zn setzen vorschrieb; jünger aber sind sie ebenfalls schwerlich, da nach Caesars Ermordung sein Bild selbstverständlich sofort von den Münzen wieder verschwand, die Münzmeister aber aus der Zeit des Triumvirats, welche dasselbe wieder aufnahmen, nicht Caesars Kopf allein, sondern außerdem auch die der lebenden Regenten auf ihre Münzen setzten. Allerdings gerathen wir hiedurch in die Verlegenbeit, dass für das Jahr 710 nicht vier, sondern fünf Münzmeister sich ergeben, falls man nicht außtellen will, dass Maridianus, dessen Münzen in Titulatur und sonst von denen der übrigen vier Münzmelster sich nicht nawesentlich unterscheiden, trotz dem, dass kein anderer Kopf als Caesars auf seinen Münzen erscheint, dennoch nach Caesars Tode ctwa unter dem Einfluss des Antonius also gemünzt hat. Auch hinsichtlich der Münzen des Macer, deren eine Antonius mit dem Traucrbart darstellt, kann es in Frage kommen, ob sie nicht vielmehr dem Jahre 711 angehören. Indess muss zugegeben werden, dass die Titulatur, die Caesar sowohl auf den Münzen des Maridianus wie auf denen des Macer empfängt, für einen Verstorbenen sich nieht wohl schickt und man wird darn:n vielmehr anznnehmen geneigt sein, dass das so unruhige Jahr 710 in der That fünf Münzmeister gehabt hat, nämlich eine der Münzmeisterstellen erledigt und wieder besetzt worden ist. Es fällt auf, daß die Münzen des M. Mettius den Dictatortitel auf Lebenszeit nicht kennen, während auf denen des Maridianus Caesar nur diesen und den Titel parene patriae erhält. Wenn zu Anfang des J. 710, bevor im Januar oder Februar Caesar die Dictatur auf Lebenszeit übernahm (Drumann 3, 661 A, 3). Mettius von seinem Amte zurücktrat und durch Maridianus ersetzt ward, so ist das Sachverhältnis vollständig erklärt. - Auf keinen Fall aber berechtigt diese Schwierigkeit dazu, den Senatsbeschlnfs, wodurch Caesars Bildnlfs auf die Münzen kam, der Ueberlieferung entgegen in das J. 709 zu versetzen.

<sup>10</sup>) Dafa auf einem Quinar des Maser S. C vorkomme, ist ein von Cohen p. 229 n. 3 nachgeschriebener Fehler von Riccio m. f. p. 2307 n. 7, den dessen eigene, freilich aller Wahrscheinlichkeit nach lediglich auch der Beschreibung gezeichnete Abbildung widerlegt. Borghesi (dec. 5, 4), von dem er die Beschreibung entnommen hat, weiß von dem S. C nichts.

<sup>607</sup>) Die gangbare Annahme, daß Norbanns und Cestius zwei der von Gaesar 708/9 ernannten Studspfinieche und ihre Goldmützen also deene der Pinneus gleiche zeitig seien, ermangeit jeder Begründung. Vielmehr können, wie zu Anfang des achten Abschnittes gezeigt werden wird, diese auf cassarischen Puß, aber unter Autorisation des Senats genigtene Goldmützen fliglich ert nach Cassars Tod unter der restaurirten Senatsberrschaft gesehlagen sein und zwar nicht durch zwei Prifecten, sondern durch zwei Prisiteren, onderen durch zwei Prisiteren, onderen durch zwei Prisiteren, onderen durch zwei Prisiteren, onderen durch zwei Prisiteren, onderen durch zwei Prisiteren, onderen durch zwei Prisiteren.

661) Den Funden nach fallen diese Münzen in das J. 711 (S. 417). Lariscolus

nnd Capitolinns mögen etwa Militärquästoren des senatorischen Heeres gewesen sein, da die senatorischen Münzherren dieses Jahres anders geheißen haben.

<sup>48</sup> Die Minzen des C. Glodius C. f. hat Borghesi (des. 14, 10) aus anders merichenden Ortladen demjenigen C. Glodius heigelegt, der 712 nnter Brutus focht (Drumann 2, 388). Sie wie die der drei anderen Minzmelster k\u00f3nnen aus den zu Anfang des achten Abschultts entwickelten Gr\u00fcnden nicht f\u00e4g\u00e4ch figlich in eine andere date gesetzt werden as in das J. 711, nicht aber mit Gavendor (rip. p. 22) in 705/6.

bet) Der gewöhnlich mit diesem Quinar zusammengestellte Denar mit der Freiheitsmütze zwischen zwei Doichen und der Außenfrü LIBERTAS. P. R. RESTI-TVTA ist von Cohen (med. impér. 1, p. 249) aus guten Gründen in das republikanische Interregnum nach Neros Tode gesetzt worden.

sei) In dem Schatz von Peccioli, der nicht vor 716, aher wohl auch nicht viel später vergraben ward (S. 417), fanden sich außer den von Münzherren geprägten folgende Denare der Triumvirn reip. const.:

| C. Caesar IIIvir r. p. c., s. c Cohen Jul. p. 163 n. 51.  |
|-----------------------------------------------------------|
| C. Caesar IIIvir r. p. c., popul. iuseu p. 162 n. 48.     |
| Caesar IIIvir r. p. c., Caesar dic. per p. 162 n. 47.     |
| M. Antonius IIIvir r. p. c                                |
| M. Antonius r. p. c., Caesar dic p. 24 n. 4.              |
| M. Anton. imp., Caesar dic p. 23 n. 2.                    |
| M. Antonius imp. IIIvir r. p. c., Pietas cos p. 28 n. 32. |
| M. Antonius imp. aug. IIIvir r. p. c., M. Barbat.         |
| q. p.; Caesar imp. pont. IIIvir r. p. c.                  |
|                                                           |

C. Caesar Illvir r. p. c., Balbus pro pr.

C. Caesar IIIvir r. p. c., Balvius pro pr.
C. Caesar IIIvir r. p. c., Salvius cos. desig.

In demselben Schatze kam auch der Denar des Q. Nasidius vor.

## SIEBENTER ABSCHNITT.

Das Münz- und Geldwesen der römischen Provinzen.

1. Die Frage, welche Beschränkungen die römische Regierung in das Münz- nnd Geldwesen der Unterthanen eingeführt, inwiefern sie die Prägung auf gewisse Metalle und Nominale beschränkt oder auch römische oder der römischen angepaßte Währung vorgeschrieben oder die Münzung der autonomen Städte überhaupt beaufsichtigt oder endlich ganz untersagt, inwiefern sie ferner dem römischen Gelde anch bei den formell autonomen Gemeinden gesetzlichen Curs verschafft oder gar denselben die römische Rechnungseinheit aufgezwungen hat, kann zunächst nur für die einzelnen Provinzen aufgeworfen werden. Es wird zweckmäßig sein dieselben in dieser Beziehnng mit Ausschluß des schon bei Italien mit behandelten eisalpinisch-gallischen und illyrischen Gebiets (S. 391 f.) der Reihe nach durchzugehen und zusammenznstellen, was über das Geldwesen derselben in römischer Zeit bekannt ist. Zwar kann eine derartige Musterung, wo sie nicht selbstständig, sondern im Verlauf anderer umfassenderer Untersuchungen auftritt, das weitläufige Material bei weitem nicht erschönfen, sondern nur das beibringen, was zunächst liegt oder woranf die Anfmerksamkeit des Verfassers sich eben gewandt hat: manches hieher Gehörige ist auch schon früher berührt and wird hier nor knrz wiederholt. Aber auch so wird es utitzlich sein und vielleicht diesen Forschungen frische Kräfte zuführen helfen, wenn hier die Hauptmomente zusammengefaßt und die hauptsächlichen durch weitere Specialarbeit auszufüllenden Lücken bezeichnet werden.

Sicilien, Provinz seit 513, vergrößert durch das syrakusanische Reich 544. — Gold und Großsilber ist nuter römischer Herrschaft in Sicilien vielleicht überhaupt nicht mehr gemünzt worden; wenigstens mangeln dafür sichere Beweise'). Syrakusanisches Kleinsilber kommt vor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die lateinische Colonistengemeinde von Agrigent, welche wahrscheinlich 647 auben die ältere griechische trat (Ge. Verr. 2, 69, 122) hat nasweitelhaft in Kupfer genfunzt (Miomet 1, 126, 7, 18, 1, 368, 89). Dass Gröstlinschricht dereelben kennt aber nur Torremunza (6, 19, daraus Echlel 1, 123 und Mionnet 1, 216, 70) und es möchte woll vom Kupfer abegrossen sein.

mit römisch gesehriebenen, aber dem sieilischen Litrensystem angehörenden Wertbzeichen (S. 85); doch ist dasselbe sehr sparsam und schwerlich lange geschlagen. Sicilisches Silber römischer Währung scheint es nicht zu geben. Da nun, wie wir schen werden, der römische Fuss sonst schon in republikanischer Zeit für Sicilien ausschließlich maßgebend ward, so muss Sicilien vielleicht schon im sechsten Jahrhundert, auf jeden Fall geraume Zeit vor Augustus aufgehört haben Silber zu münzen. Nur daraus erklärt es sich auch, dass eben die in römischer Zeit am besten gestellten Gemeinden, namentlich, um von den halb italischen Mamertinern abzusehen, Kentoripa, ausschliefslich in Kupfer geprägt haben. - Dass der Denar vom Anbeginn der römischen Herrschaft an gesetzliches Zahlungsmittel in Sicilien gewesen, ist wahrscheinlich; doch lässt sich nicht bestimmen, in welches Verhältniss derselbe, so lange die eigene sieilische Silbermunze noch umlief, zu dieser gesetzt war. Die karthagisch-sicilische Rechnungseinheit war dem reducirten römischen Sesterz nahezu gleich (S. 89), die syrakusanische Litra etwas kleiner (S. 79 f.); im Legaleurs mögen beide wohl niedriger gestanden haben als der Sesterz. - Aus dem J. 684 ist es bezeugt<sup>2</sup>) und gilt wahrscheinlich schon für eine viel frühere Zeit, daß es in ganz Sicilien nur eine Silbermünze gab, nämlich den römischen Denar; damit stimmt überein. dass die der sicilischen Localscheidemunze zu Grunde gelegte Rechnungseinheit späterhin der Sesterz ist (S. 87) und Deuarschätze schon aus republikanischer Zeit sich in Sicilien gefunden haben "). Demnach muß das ältere einheimische Silbercourant, das niemals mit Denaren gemischt vorzukommen seheint, vor dieser Zeit aufgerufen und eingezogen worden sein; doch sind Zeit und Art dieser Operation nicht bekannt. - In der Kupfermünze hat sich das einheimische System länger behauptet, indem sie durch Gleichung der sieilischen Kupferlitra mit + Sesterz in das allgemeine römische Geldsystem eingefügt ward (S. 87). Freilich war insofern jede städtisch-sicilische Kupfermünze, da sie auf Kupferlitren auskam, auch dem Assystem congruent; doch folgt daraus noch keineswegs, daß das Assystem selbst der städtischen Scheidemunze Siciliens aus römischer Zeit zu Grunde gelegen habe und auch die uncialen

<sup>\*)</sup> Cicero Verr. 3, 78, 181: collybus esse qui potest, cum stiuntur omnes ecodem genere numnorum? Natürlich ist der Denar gemeint, auf den die Siellien betreffenden Angaben in den Verrinen durchaus gestellt sind.

<sup>5)</sup> Ein Schatz von Familiendenaren des siebenten Jahrhunderts fand sich bei Monreale (Bullett. 1833 p. 4).

Werthzeichen beweisen hiefür nichts, da sie schon anf entschieden vorrömischen Münzen häufig und dem Litren- mit dem Assystem gemein sind. Dagegen gehören dem letzteren größtentheils wenigstens die Münzen an, die die römischen Beamten Siciliens haben prägen lassen") und die sich durch die durchstehend lateinischen einfachen Beamtenuamen und den Mangel des voll ausgeschriebenen Stadtnamens deutlich von den städtischsicilischen nnterscheiden. Sie zerfallen in zwei Gruppen, welche übrigens, da es von den Münzmeistern M.' Acilius und Naso Münzen beider Art giebt, gleichzeitig und zusammengehörig sein mitsen. Die eine Gruppe schließt im Gepräge - dem Jupiterkopf und dem stehenden Krieger, seltener dem Adler - genau den panormitanischen Kupfermunzen\*) sich an. Die zweite dagegen zeigt drei in Größe nnd Gewicht hinreichend dentlich sich unterscheidende Nominale, das größte immer mit dem Janns-, das zweite regelmäßig mit dem Jupiter-, das dritte hänfig mit dem Hercules-, anch dem Apollo- oder Cereskopf bezeichnet; auf der Rückseite steht meistentheils nur des Münzmeisters Name oder dessen Wappen, selten das Münzstättenzeichen im Lorbeerkranz, zuweilen auch dabei ein Bild, zum Beispiel die Wölfin mit den Zwillingen auf den Janus- und Jupiterstäcken des P. Terentius. Auch diese Münzen, zu denen in der städtischsicilischen Prägung keine ähnlichen sich vorfinden, sind in republikanischer Zeit (S. 374 A. 27) in Sicilien and zwar in Panormos geschlagen; das einzige auf ihnen vorkommende Münzstättenzeichen deutet wahrscheinlich auf diese Stadt 1) und Fundort und Stil bestätigen diese Annahme. Der einzige Münzmeister, der sein Amt angiebt, nennt sich Quästor (S. 374 A. 27); danach wird man auch die übrigen mit Wahrscheinlichkeit für Quästoren halten und diese gesammte Kupferprägung auf die Quästoren von Libybaeon zurückführen dürfen. - Die erste dieser zwei Gruppen stellt das gleiche Nominal dar, auf welches die verwandten Stadtmünzen geprägt sind. Die zweite besteht deutlich aus Assen.

<sup>9)</sup> Vergl. über dieselben Eckhel 1, 124 und Franc. e Lodov. Landolina Paternó monografia delle monete consolari-Sicule. Napoli 1852. 4; Fr. Landolina Paternó lettera al Riccio intorno ad alenne monete Romano-sicole. Catania 1853. 8, wo manches Neue mitgethelli, freilich anch manches in die Reibe nicht gebörige Stück eingemischt ist.

a) Die entsprechenden panormitanischen Münzen Mionnet 1, 278, 610. S. 1, 421, 437.

<sup>9</sup> FR (Eckhel 1, 234). Die richtige Auflösung möchte Portus sein, wie Röregung den Römern der Republik wohl officiell heißen mochte.

Semissen und Quadranten; aber gauz wie in Unteritalien (S. 321) sind diese römisch-sicilischen Asse uud Astheile mit unverkennbarer Absiehtlichkeit als Localmünzen charakterisirt und von den Reichsmünzen differenzirt. Nie findet sich auf ihneu der Name oder das Wappen Roms. niemals auch nur das römische Werthzeichen; das Gewicht des As ist durchschuittlich die Hälfte des der Zeit in Italien gewöhnlichen semuncialen. Es liefs also die römische Regierung für Sicilien durch ihre dortigen Beamten eine Scheidemunze prägen, die wahrscheinlich in einem weiteren Gebiet als die Stadtmünzen, nämlich in der Provinz oder doch dem Quästorensprengel gesetzlich umlief and in ieder Hinsicht als römische, aber doch keineswegs als römische Reichsmunze anftrat. Wie sie zum Denar sich stellte, läßt sich nicht entscheiden; es ist möglich, aber nicht unbedingt gewiß, daß in ihrem Umlanfgebiet ihr As dem römischen semuncialen gleichstand. Das Verhältnis des sicilischen As zu der sicilischen Litra folgt daraus, daß jener 1, diese 16 Sesterz war. Wie aber jeuer sich verhielt zu dem Stück mit dem Japiterkopf and dem Krieger. ist desshalb nicht zu bestimmen, weil wir nicht wissen, ob dies nach dem Litren- oder nach dem Assystem geprägt war und wie viel Einbeiten auf dasselbe gingen - daß es dem As ungefähr gleichwichtig ist, beweist durchaus nichts für die Gleichstellung im Curs. Man könnte mit ebenso gutem, ja besserem Recht vermuthen, das das fragliche Stück durch den Jupiterkopf bezeichnet werden sollte als dem Semis gleichstehend, also auch hier wie in der letzten Epoche der unteritalischen Prägung (S. 322) die Gemeinden nach dem Assystem, aber uur vom Semis abwärts geprägt haben. - Noch gehört wenn nicht gerade nothweudig uach Sieilien, doch in dieses System überhaupt die schon früher (S. 541) crörterte Prägung der Münzmeister Cn. Domitius, M. Silanus und Q. Curtius, die in vorsullanischer Zeit neben gewöhnlichen mit dem Stadtnamen verschenen Denaren Kupfer vom Semis bis zur Unze schlugen, zwar mit Werthzeichen, aber ohne den sonst in dieser Zeit uiemals auf dem Kupfer mangelnden Stadtnamen und unter Ersetznug der Galeere durch ein Götteremblem. Offenhar erhielten diese Münzmeister den Auftrag für irgend ein Gebiet zu münzen, wo römisches Silbergeld, aber daneben ein dem Assystem unterworfenes Localcourant galten. In gleicher Art mag sich zu dem Denar des C. Allius Bala das Kupferstück mit der geschlossenen Fanst und dem gleichen Namen im Lorbeerkranz (S. 556) verhalten und noch manche audere von römischeu Beamteu herrührende Kupferstücke ebenfalls als provinziale Scheidemunze dem Denarcourant angeschlossen sein. — Nach Tiberius ist sieilische Localmünze überhanpt nicht weiter geschlagen worden?).

2. Sardinien nebst Corsica, Provinz seit 516. — Eigenes Geld haben diese Inseln schwerlich jemals besessen, sondern wie früher etwa des sicilisch-phoenikischen, so in römischer Zeit sich des römischen Conrants bedient. Ein Kupferstück, welches mit dem Bilde des 'Vater Sardns' das des Prätors von Sardnien M. Atins Balbu, des Großebeims Augusts, vereinigt'), ist, ohne Zweifel als Provinzialmituze gleich den panormitanischen Assen, vernuthlich unter Augustus auf der Insel geschlagen worden, wo dasselbe, wührend es sonst selten ist, häufig gefunden wird ').

3. Das dies- nad jenseitige Spanien, Provinzen seit 548.— Die Silbermünzen dieses Landes folgen theils einem eigenen, thells dem römischen Fuß. Zu jenem gehören die sämmtlichen spanischen Silbermünzen mit griechischer und punischer Außehriß, nämlich die Münzen der beiden im äußersten Nordosten der Halbiusel gelegeuen griechischen Colonien Rhode und Emporiae, die zwischen 5.05 und 4.46 Gr. stehen"), and die seltenen gaditanischen von büchstens 2.23 Gr."); mit beiden Sorten stimmen im Gewicht und theilweise auch im Gepräge Münzen mit keltiberischer Außehrif"). Wahrscheinlich gehören beide Nominale als doppelte und einfache Stücke zusammen. Eine sichere Einfügung in das bellenische System ist bei so vereinzelt stehenden Sorten und ihren selbst empirisch noch keineswega hinricichend fixitren Gewichten



<sup>7)</sup> Eckhel 1, 185.

<sup>\*)</sup> Eckhel 1, 270, 5, 145.

<sup>9)</sup> Spano bnli, arch, Sardo 1, 9 f.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Das schwerste mir vorgekommene Stück, POΔHTΩN, Franenkopf mit

Achrenkranz J Rose, wiegt, ohwohl verstümmelt, noch 5.05 Gr. (= 95 Mionnet S. 1, 48, 349). Andere his höchstens 4.46 (= 84 Mionnet 1, 41, 293) Gr. bei Mionnet, Hunter, Mus. Brit., Leake, Loriche; die Gewichte sind außerordentlich ungleich, namentlich die der hänfigen barbarisiten Stückte.

<sup>11)</sup> Die drei einzigen mir vorgekommenen gewogenen Stücke gahen 2.23 (= 42 Mionnet 1, 12, 77), 2.13 (Delgade catal. Lorichs p. 12) und 1.89 (= 23½ Northwick) Gr. Es gieht noch ein kleineres Nominal (Lorichs rech. numism. ceitih. pi. 50 n. 4. 5), dessen Gewicht nicht bekannt ist.

<sup>2)</sup> Zu den emportunischen Münzen stellen sich die nur in der barbarisirten oder keltbreischen Anfachrift verseiheidenen, z. B. Lorichs pl. 46 n. 711, pl. 88 n. 11-13; zu den gaditanischen die Gruppe mit dem Stier, oft mit Menschenantlitz (Minnet S. 1, 122, 719; Lorichs T.R. 62). Gewichte der letzteren 2.65 Ofelgado cat. Lorichs p. 60); 2.07 (= 39 Minnet) Gr. Das n am mehreren Stücken mit dem Stier komten allerdings Hälfsnezischen sein (Lorichs p. 164).

znr Zeit nicht wohl möglich; am nächsten liegt der persische Silberfuß, dem, wie er zum Beispiel in Korkvra (S. 392 A. 83) vorkommt, iene Nominale sich als Hälften- und Viertelstücke schicklich einordnen 11). Dafs diese Prägung in vorrömischer Zeit begonnen hat, bedarf keines Beweises; wann sie endigte, wissen wir nicht. - Die große Masse aber der spanischen Silbermunzen ist verschiedenartig: sie haben dnrchans keltiberische, niemals griechische oder lateinische Außschrift, bei wechselndem Stadtnamen stets das gleiche Gepräge, einen eigenthümlichen heraklesähnlichen Kopf auf der Vorder-, auf der Rückseite einen Dioskuren, nnd stets das gleiche Nominal14), welches nichts ist als der römische Denar von & Pfund 18); wie sie denn auch vermischt mit einzelnen römischen Denaren gefunden werden 16). Diese Erscheinungen erklären sich füglich, wenn mit Einrichtung der spanischen Provinzen 548 der Denar dort eingeführt wurde: denn nm die Mitte des sechsten Jahrhunderts war derselbe bereits reducirt nnd Qninar und Sesterz verschwunden, dagegen der Diosknrentypns, der offenbar für die spanischen Denare das Muster geworden ist nnd anf den älteren mit Lanze, Mütze und Stern oft sehr kenntlich erscheint, noch nicht abgekommen. Dazn stimmen ferner die Nachrichten über das 'Silber von Osca', das in den spanischen Triumphen von 559, 560 und 574 und zwar ansschliefslich in den über die diesseitige Provinz gefeierten, meistens neben einer Minderzahl römischer Denare anfgeführt ward 17);

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Mit den karthagisch-sicilischen Münzen (S. 88 f. 121 f.) ergeben bestimmte Analogien sich nicht und sind auch bei der öffenbar späten Entstehung dieses eigenthümlichen Fußes (S. 90) nicht zu erwarten.

<sup>19)</sup> Die wunderliche M\u00fcnze bei Lorichs Taf. 8, 8 p. 218, mit Pallaskopf) (Reiter mit der Lanze, dahinter (, darunter QUVRT, scheint ein barbarisirter Dioskurengninar mit verwildertem ROMA.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Wägungen bei Mionnet p. 1; Böckh S. 339; Pembroke cat. p. 59, 60. Dafe einzelne übermünste Stücke vorkommen, z. B. mit der Aufschrift Sauley p. 53 n. 45 4. 35 (= 67.2 Pembroke) und mit der Aufschrift Sauley p. 143 n. 115 4. 31 Gr. (= 65.6 Pembroke), gilt ebenso von den Originalen und kommt, da ganz gleicheratigs Stücke das greöbnliche Gewicht haben, nicht weiter in Beracht. Daß die auf diesen Münzen mehrfach vorkommende Aufschrift ¾ № demarius sussumus bedeute (Böckh a. a. O.), ist mehr als zweifelhaft; sie findet sich auch auf dem Kupfer (de Sauley monn, auf. de l'Engangen p. 44) und sechelt zu den Namen zu gebören.

<sup>16)</sup> Lorichs p. 86 von den Münzen mit der Ansechrift n. 115. 116 Saulcy: L'on m'a apporté des milliers de ces deniers, entremélés à peine de quelques douzaines de deniers consulaires ou des familles romaines.

<sup>17) 559</sup> Liv. 34, 10: Oscensis argenti 120439 neben 17023 bigati; 559 eben-

uuzweifelhaft werden mit jenem Namen eben diese spanischen Deuare bezeichnet 18) und sind dieselben also zuerst und vorzugsweise in der Stadt Osca und wahrscheinlich ausschliefslich in der tarraconensischen Provinz geschlagen worden. Es muß danach die Silberprägung, nachdem sie vielleicht durch die Karthager gewaltsam zurückgehalten war, von den Römern schon bei Einrichtung der Provinz selbst gestattet oder geboten und mit großer Lebhaftigkeit sofort betrieben worden sein. Schwerlich aber hat sie lange gedauert; manche Spuren führen darauf, daß sie bereits unter der Republik wieder außgehört hat. Es giebt eine Menge spanischer Münzen mit iberisch-lateinischer oder bloß lateinischer Aufschrift; aber ohne Ausnahme sind sie von Kupfer und da unter den prägenden Städten die sonst bestberechtigten sich finden, wie das im J. 583 zur latinischen Colonie erhobene Carteia 19), ferner Saguntum, Corduba und andere mehr, so mufs, als die lateinische Sprache in die spanischen Münzen einzudringen begaun, bereits den unter römischer Botmäßigkeit stehenden spanischen Gemeinden die Silberprägung überhaupt uicht mehr zugestanden haben. Da nun ferner einzelne dieser lateinischen Münzen sicher (S. 375 A. 28) und viele audere höchst wahrscheinlich uoch in der

daelbat: Occasia organii 228000 neben 72800 biquit; 560 Liv. 38, 46; Occasia organii 50000 neben 23000 biquit; 514 t. 40, 43; signaii Occasia immusma 73200. Die Statthalter, die diese Summen beimbrachten, hatten alle entweder beide Provinsen oder blofs die turnsconensiehe verwerlate. Dagegen lieferte 568 der Statthalter der diesestitigen Provins wohl Denare, aber kein Siber von Osea an das Aerar ab (Liv. 38, 27). — In den gleichartigen Berichten über das jenseitige Spanien ist wohl einmal von Denaren die Rede (Liv. 38, 21 = 50 von J. 563), niemals aber von silberner Landesmünze, sondern es erneheint ungeminsten Silber und Gold; wonn es gut stämmt, das nach Strabon 3, 3, 7 im lustanischen Blinneland der Verkehr mit Silber nach dem Gewicht betrieben ward: årsi di sepsiopures et lieur is philos vegetor dansig spätern § nie depropte Lidenner, Gentzierverte, deben gegenter dansig spätern § nie depropte Lidenner, Gentzierverte, deben gegenter dansig spätern § nie depropte Lidenner, Gentzierverte, deben gegenter dansig spätern § nie depropte Lidenner, Gentzierverte, deben gegenter dansig spätern § nie depropte Lidenner, Gentzierverte, deben genter general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general

<sup>19)</sup> Das beweist sehon der Umstand, daß eben diese Silbersorte bei weitem die häufigste und die einzig in Spanien massenhaft perigteis it. Ferner ist anf dem bekannten Denar, den Cn. Domitius Calvinus 714 zur Verherrlichung seiner spanischen Siege mit dem und den pannischen Denaren üblichen Kopfe bezeichnen liefa, demselben die erklärende Beischrift OSCA beigefügt (Eckhel 5, 203). Dies scheint hier der Name des Heros (Eckhel 5, 128) Carvetoni append. A 245); erzopräuse Oceane kann aber sprachlich um bezeichnen das in Osea geschlägenen, nicht das vom Gott Otea benannte Silber. Auch schliefst die Annahme, daß die Frägung vom Osea ausging, ja gar nicht aus, daß der dararf abgebüldete Gott der Genüts der Stadt war; ist doch auf den römischen Denaren ebenfalls die Göttin Koma in Bilde dargestellt.

<sup>19)</sup> Liv. 43, 3.

Zeit der freien Republik geschlagen sind, so scheinen uieht erst die Kaiser, sondern bereits der römische Senat dem diesseitigen Spanien die anfangs gestattete Silberprägung im Laufe des sechsten oder siebeuten Jahrhunderts wieder entzogen zu habeu 10). Die umlaufenden Denare aber sind nicht aufgerufen worden, sondern in Spanien gangbar geblieben; der daselbst geschlagene Denar des Calvinus (A. 18) zeigt, daß das oskische Silber noch in der augusteischen Zeit dort wohlbekannt war. In das allgemeine Reichscourant dagegen können dieselben nicht aufgenommen worden sein, da in keinem der zahlreichen Denarfunde ansserhalb Spanien, die doch die weit selteneren Denare des Juba mehrfach ergeben haben, jemals ein spanischer Denar zu Tage gekommen ist; die plattirten Denare, die unter den spanischen verhältnifsmäßig noch hänfiger als unter den italischen vorzukommen scheinen 21), mögen die Regierung hievou abgehalten habeu. - Dass mit der Einstührung des Denars in Spanien auch die des dafür hergebrachten Theilsystems verbunden war, die spanischen Kupfermünzen also, abgesehen von der kleineu Zahl der dem rhodischen und gaditanischen System sich anschließenden, sämmtlich auf das Assystem normirt sind, bedarf keines besonderen Beweises. Die ältere noch nicht lateinischer Aufschrift sich bedienende Prägung seheint durchgängig sich anch der in Rom hergebrachten Gepräge zu enthalten 22) und die Werthzeichen zwar nach dem Uucialsystem, aber doch nicht ganz nach römischer Art zu setzen 25), überhaupt auch hier darauf gehalten zu sein, dass die städtische nnd die Reichskupfermunze änsserlich leicht zu unterscheiden seieu. Die spanischlateinischen Münzen dagegen schließen sich enger an ihr römisches Vorbild an, namentlich die von Carteia und Saguntum; merkwürdiger Weise

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Es kann der Sache nach richtig sein, was de Sauley (monn. ant. de l'Eapagne p. 12) annimmt, daß die spanische Silberprägung mit dem numantinisches Krieg aufgehört hat; aber der augeführte Grund — chaeun seit, gu'agrès is guerre de Numanes l'Erpagne fui déclarée province Romaine (an de Rome 611) — ist ein unbegreiftlich grober historischer Schnitzer.

<sup>31)</sup> Das zeigt das Verzeichnis der Lorichsschen Sammlung.

<sup>29)</sup> Lorichs p. 137 vermuthet wohl richtig, daß die großen im Gepräge dem Denar gleichen Kupferstücke mit dem Reiter Asse, die kleineren mit dem bloßen Pferd Astheile sind.

<sup>23)</sup> Lorichs p. 137, 164 weist auf Minzen mit apanischer Aufschrift die Wertbseichen ..., ..., ... nach; die Hälftenzeichen ∩ oder ∪ und S sind, besonders das letztere, noch sehr zweifelhaft. Vergl. A. 12.

aber fehlt in dieser Prägung wiederum wahrscheinlich der As \*1). — Daß Caligulas Kopf der jiungste ist, der auf den spanischen Kupfermitnzen erseheint und auch die Kupferprägung um diese Zeit daselbst aufgehört haben muß, ist bekannt \*1).

4. Africa, Provinz seit 608 d. St.; nebst Numidien und Mauretanien, Provinzen jenes seit 708 d. St., dieses seit 40 n. Chr. — Das Zeichengeld, dessen der karthagische Staat sich bediente "), ging nothwendiger Weise mit dem Untergange desselben zu Grunde; Metallgeld aber scheint Karthago wohl für Sieilien, aber nicht für Africa gesehlagen zu haben, da in Karthago seblst und seinem Gebiet fold- und Silbermünzen mit phoenikiseber Aufschrift sich nicht und überhaupt keine anderen Münzen aus alter Zeit finden als römische "). Ohne Zweifel also hat das römische Geld hier vom Anfang der römischen Herrschaft an gesetzlich und ausschließlich gegolten. Auch nnter dieser aber ist in Silber hier nicht gemünzt worden. Kupfer haben Utica, die Colonie Karthago und einige andere Gemeinden unter Augustus und Tüberins, später nicht mehr und wahrscheinlich auch nicht früher geschlagen; daß es nach römischem System regulit war, versicht sich von selbst. — Von Mumidien und Mauretanien finder sich, abgesehen von älteren zweifel

<sup>\*)</sup> And dem Kupfer beider Städte ist die Prora nud das römische Semiszelchen häufig (Lorichs p. 147, Taf. 43. 62—64); den Januskopf aber und das Asselchen finde ich nicht.

<sup>25)</sup> Eckhel 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Eckhel 4, 137.

<sup>27)</sup> Pellissier (déscr. de Tunis, Bd. 16 der expl. scient. de l'Algérie) giebt p. 423 f. das Verzeichnifs seiner im Beylik Tunis gebildeten Münzsammlung; sie enthält in Silber nichts als 250 Familiendenare meistens aus nachsullanischer Zelt, einen von Juba und Kaisermünzen, in Kupfer ausschliefslich Kaiser-, nicht eine einzige Münze aus der republikanischen Zeit. Auch aus Falbe rech. sur Carthage p. 109 f. geht deutlich hervor, dass in der alten Provinz Africa sich keine vorrömischen Münzen finden. Wenn, wie Hebraisten behaupten (Judas rev. num. 1856, 169), auf den sieilisch-phoeffikischen Münzen der Name Karthagos steht, so folgt daraus natürlich noch gar nicht, daß sie nicht sleilisches, sondern africanisches Courant gewesen sind; vielmehr steht jene Thatsache durch Fundort und Stil vollständig fest. - Seltsam aber ist es und vielleicht ungenau, wenn Hannibal nach Livius 21, 48 den Befehlshaber von Clastidium mit Goldstücken (nummi aurei) besticht. Als Metall waren freilich Goldmünzen jeder Art überall gangbar; aber da zn jener Zeit weder Italien noch Spanien noch Africa Goldmünzen gehabt hat, so möchte man vermuthen, dass Livius Quelle zehn Pfund Gold genaunt und er dies in den Sprachgebrauch seiner Zeit fibertragen hat.

haften und auf jeden Fall nur in verschwindend kleiner Menge geprägten Silberstücken vielleicht tyrischer Währung (S. 90 A. 30), königliche Silbermünzen aus der letzten republikanischen und der ersten Kaiserzeit, sämmtlich geschlagen nach römischem Fuß. Die ältesten rühren her von König Juba I, der 708 nach der Schlacht bei Thapsus nmkam; es sind Denarc und Quinare 18), meistens mit zweisprachiger lateinisch-numidischer Aufschrift und die ersteren auch in den italischen Funden aus dieser Zeit angetroffen worden 29). Wahrscheinlich hängt der Umstand, daß die früheren numidischen Könige nicht geprägt haben, Juba dagegen dazn schritt, zusammen mit der freien, ja überlegenen Stellung, die Juba während des Bürgerkrieges gegenüber der Senatspartei einnahm, und mit den von ihm derselben damals abgetrotzten Privilegien 30). Indess währte die einmal begonnene Prägung auch später fort, zwar nicht in Numidien selbst, das nach Jubas I Tode an Rom kam, aber wohl in Mauretanien. Es giebt einzelne seltene Denare eines Königs Bocut, wahrscheinlich des Bogud von Tingitanien, der gegen Juba auf Caesars Seite focht und nach dessen Siege ansehnliche Belohnungen empfing. Späterhin münzten hier Juba II, theils mit seiner Gemahlin und Mitherrscherin Kleopatra gemeinschaftlich, theils allein († um 16 n. Chr.), und dessen Sohn Ptolemaeos († 40 n. Chr.); doch sind ihre nicht gerade seltenen Silberstticke, namentlich die des Ptolemacos so auffallend leicht, dass wenigstens die letzteren wohl als Quinare zu betrachten sind nnd es zweifelhaft wird, ob das Silbermünzrecht dieser abhängigen Dynasten bis zuletzt auch den Denar mit umfafst hat. Dass das römische Silbergeld nicht vor der augusteischen Zeit in Numidien gangbar geworden ist, zeigen die Funde a).

 Das narbonensische Gallien, zur Provinz gemacht 629 f. — Daß Massalia in vorrömischer Zeit Drachmen von 3.77 Gr. und darunter

<sup>\*\*)</sup> Denare: 4.05 (= 61.8 Mus. Brit., Pembroke p. 289); 3.96 (= 74} Mionaet 6, 598, 4); 3.54 (= 60.8 Thomas p. 414); 3.86 (= 59.6 Thomas); 3.35 (K. K. Pinder S. 91). — Quiance: 1.74 (= 532 Mionaet 6, 598, 5); 1.61 (= 24.8 Miss. Brit.); 1.59 Gr. (= 30 Mionaet 6, 598, 6); 1.61 (= 32.4 Miss. Brit.); 1.59 Gr. (= 30 Mionaet 6, 598; Pembroke eat p. 283).

<sup>\*\*9)</sup> Im Schatz von Dorno fanden sich Denare Jubas I (Cavedoni sagg. p. 125; ripost. p. 41), ebenso in einem apulischen (Riccio cat. p. 77) und in dem von le Mans (E. Hucher cat. des monnaies trouvées au Mans p. 87).

<sup>30)</sup> Caesar b. c. 1, 6; Dio 41, 42; meine R. G. 3, 427.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) In der Provinz Constautine finden sich keine älteren römischen Münzen als von Pompeius und Augustus. Revue archéol. 1849 p. 652.

und dazu anfangs Sechstel-, später wahrscheinlich Fünftelstücke schlug (S. 114 f.), sodann aber im Laufe des sechsten Jahrhunderts sein Silberstück auf das Gewicht des römischen Victoriatus oder Dreivierteldenars von normal 2.92 Gr. reducirte (S. 397), wurde früher gezeigt. Daßs die Massalioten der Großsilberprägung in der älteren Zeit sieh von freien Stücken enthielten, zeigt die gleichartige uralte Prägung von Velia; dagegen ist das Unterlassen derselben auch in späterer Zeit und vornehmlich die Einführung des römischen Fußes sehwertich bloß durch die Verkehrsverhältnisse bewirkt worden, sondern die mächtige Schntzmacht hat wahrscheinlich dabei bestimmend und gebietend eingegriffen. Die massaliotische Drachme nebst den dazn gehörigen größtentheils kupfernen Theilmungen ist lange und in bedentendem Umfang geprägt worden; wenn sie anch weder nach Spanien noch selbst über Aquitanien und das nördliche Gallien ienseit Lvon sich ausgedehnt hat, so haben wir doch bereits gesehen (S. 397 f.), wie sie über das obere Rhonethal und das Alpenland bis nach Trient so wie über die Lombardei sich verbreitete nnd, meistens unter mehr oder minder vollständiger Beibehaltung der Anfschrift von Massalia, hier vielfach nachgemunzt ward. Dasselbe gilt um so mehr vom narbonensischen Gallien. Die im Ganzen nicht zahlreichen Silbermünzen, welche anfserhalb Massalia hier geschlagen worden sind, zerfallen in drei Gruppen. Die eine rührt von kleinen Massalia benachbarten Gemeinden her und entlehnt wie den Fnss so anch die Sprache und in der Regel das Gepräge von Massalia 34). Auf der zweiten Gruppe scheinen keltische Namen in nofdetruskischer Schrift zu stehen

use sens. 17 4.17 (= 78½ Mlonnet 6, 597, 2); 2.83 (= 53½ daselbst). Ich welfs nicht, warum man diese Münzen dem König Bocchus giebt; es steht deutlich daranf Bocut (Mionnet S. Bd. 9 Taf. 9 N. 1). Vergl. über diesen König Bogud meine R. G. 3, 430 A.

<sup>33 - 8.07 2.10)</sup> Der schwerste von Juba II und Kleopatra wiegt 3.32 (= 51.3 Pembroke cat. p. 294), der schwerste von Juba II allein 3.21 (= 694 Mionet 6, 600, 21), der schwerste von Ptolemaeos 2.21 (= 34.1 Pembroke cat. p. 294) Gr.
<sup>25</sup>) Von Glanum Livii (Saint-Remi, Dep. Bouches-du-Rhône): ΓΛΑΝΙΚΩΝ,

Dianakopf () springender Stier, 2.2 Gr. (de la Saussaye p. 95). De Tr Kentheter (Comicineur Plin. 3, 4, 36, obenfalls in disers Gegend): KANIKHTAN, Dierkeitrinzter gehörnter Kopf (Löwe, 2.0 Gr. (de la Saussaye p. 103). — Von Avenici AOYE, lorbeerbekränzter gehörnter Kopf (Löwe, 2.0 Gr. (de la Saussaye p. 103). — Von Avenici AOYE, lorbeerbekränzter Apollokopf (Eber, 2.25 Gr. (de la Saussaye p. 137). — Von Avenici AOYE, lorbeerbekränzter Apollokopf (Löwe, 2.27 Gr. (de la Saussaye p. 193). — Der Segolber in den cottischen Alpen: CEFOBI, Dianakopf () Löwe, 2.75 (de la Saussaye p. 121), 2.2 (rev. num. 1942 p. 5) Gr. 43

und das Gepräge den campanisch-römischen Münzen des fünften Jahrhunderts entlehnt zu sein - was freilich immer seltsam bleibt, aber doch jetzt sich eher begreift, seitdem der Fund von Vicarello gezeigt hat, dass eben diese Münzen auch in Latium in großer Menge umliesen (S. 212. 341). Der Fuss ist auch hier der massaliotische 36). Die dritte Gruppe hat lateinische Aufschrift und oft dem römischen Silbergeld entlehntes Gepräge, schließt aber im Fuß sich immer noch an Massalia an. Zu dieser letzten Reihe gehören außer den Münzen der Volcae Arecomici 10) und anderer Stämme und Fürsten der Kelten 17) besonders die Münzen der lateinischen Colonien Nemausus und Cabellio, welche dem massaliotischen Silberstück entsprechen \*\*). Eigenthümlich ist dieser

<sup>31)</sup> Außer der Münze mit MASVS und dem Seepferd, 2.28 Gr. (= 43 Lagoy méd. gaul. imitées des deniers consulaires au type des dioscures p. 6 n. 25), der mit ANA, 0.37 Gr. (= 7 Lagoy rev. num. 1847 p. 397) gehören besonders hieher die Münzen mit dem Minervakopf und dem Reiter, offenbar den römischen Dioskurenmünzen nachgeahmt, mit folgenden Außehriften: a) ROVV - CN. VOL oder VOLVN, 2.70 (de la Saussaye p. 132 n. 2),

| auch ohne Aufschrift                        |  |  | 2.33 (das. n. 1), 2.18 (= 41 Lagoy a. a. 0. n. 7), 2.15 (= 40;<br>Lagoy n. 6), 2.12 (= 40 Lagoy |
|---------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |  |  | n. 1), 1.97 Gr. (= 37 Lagoy n. 2).                                                              |
| b) ROVV — CAL                               |  |  |                                                                                                 |
| <ul> <li>BRI — COMA oder ähnlich</li> </ul> |  |  | 2.18 Gr. (= 41 Lagoy n. 9. 10.                                                                  |
|                                             |  |  | 11. 12. 14. 24).                                                                                |

d) COSSI - CALITIX . . . . . 2.12 (= 40 Lagoy n. 2). e) VIRODV — TVROCA . . . . 2.07 (= 39 Lagdy n. 21). f) AABILI — EBVRO . . . . . 2.10 (= 39 Lagoy u. 15), 2.08 (= 391 Lagoy n. 16) Gr.

g) verwilderte Aufschrift, auf die Allobrogen

gedeutet . . . . . . . . . 2.55 (de la Saussaye p. 126). as) NEMAV, unbärtiger Kopf )( Dioskur galoppirend 2.28 (= 43 Mionnet

186); 2.25 (de la Saussaye p. 155); 2.23 (= 42 Mionnet 184); 2.02 (= 38 Mionnet

<sup>35)</sup> Vergl, über diese Münzen meine nordetrusk. Alph. S. 253 f., wo die Aufschriften wiederholt sind. Das Gepräge ist Apollokopf )( springendes Pferd -Apollokopf )( Pferdekopf - Apollokopf )( lanfender Bock. Sie haben sich in der Provence, namentlich die beiden letzten Sorten in großer Anzahl zusammen mit zwei nicht alten massaliotischen bei Jonquières zwischen Orange und Sorgnes im Dep. Vancinse gefunden, schwer durchschnittlich 2.39 (= 45) Gr. (Fortia d'Urban antiq. du Vaucluse p. 285).

<sup>36)</sup> VOL oder ohne Aufschrift, Apollokopf )( springendes Pferd, darüber oft Rad, 2.40, 2.35, 2.30, 2.25 Gr. (de la Saussaye p. 148). - VOL AR. Apollokopf )( Rad, 0.45 Gs. (daselbst p. 149).

dritten Gruppe das Wiederaustreten silberner Theilmunzen, deren Prägung Massalia früh eingestellt zu haben scheint; diese nenen müssen. den Gewichten nach zu urtheilen, Hälften, welche indess änsserst selten und nur von Cabellio vorkommen, und Viertel des massaliotischen Silberstücks, also auch in den Nominalen von den alten massaliotischen Obolen (S. 114) und Litren (S. 116) verschieden sein. Diese colonialen sind die nachweislich itingsten nach massaliotischem Fuß geschlagenen Silbermünzen; denn Nemausus ist höchst wahrscheinlich erst im J. 705 durch Caesar aus einem massaliotischen Flecken in eine latinische Colonie umgewandelt worden 20) nnd die Münze der Colonie Cabellio mit dem Namen des Lepidus wurde in den Jahren 710/2 während des Regiments desselben in Gallien geprägt. Massalia dagegen hat zwar ohne Zweifel sein Silberstück auch noch, nachdem der entsprechende Victoriatus durch das clodische Gesetz beseitigt war (S. 399), weiter geprägt, allein höchst wahrscheinlich nach der Einnahme durch Caesar 705 sein Münzrecht verloren 40), da weder auf seinem Silber noch auf seinem Kupfer der römischen Regenten Erwähnung geschieht und dasselbe sicher nicht in die Kaiserzeit hinabreicht. Es scheint demnach Nemausus anch im Munzrecht gleichsam an die Stelle von Massalia gesetzt und in der letzten Prägepoche nur von den latinischen Colonien und den mit Münzrecht versehenen Keltengemeinden hier Silber geschlagen worden zu sein. Dazn passt es auch, dass in jenen Silbermünzen ein leichterer Fuss sich findet als der niedrigste von Massalia und dass in den anscheinend itingsten Funden von Münzen massaliotischen Fußes das massaliotische Geld fehlt").

<sup>185)</sup> Gr. — NEM·COL, beleinter birtiger Kopf )( Inschrift in Lorbeerknau.

0.44 (= 6§ Mus. Brit); 0.42 (de la Saussaye p. 155 mol in K. K.; = 8 Mionet 186);

0.41 (= 6.3 Pembroke cat. p. 82); 0.26 Gr. (Wien). — CABE, LEPléus,

Francukopf )( Füllhorn im Lorbeerkranz 1.12 (Wien, fehlt in diesem Nominal bei de la Saussaye); 0.55 (= 8§ Mus. Brit.); 0.49 Gr. (= 9§ Mionnet; de la Saussaye); 1.42).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Meine R. G. 3, 533 A.

<sup>49)</sup> Dio 41, 25: (Caesar) testimur virs μέν τά τε önla καὶ τὰς καῖς τὰ τε χρήματα ἀφείλιτα, ὅστιρον δὶ καὶ τὰ λοιπά πάντα πλέρ τοῦ τῆς literθαρίας ἐννήματος. Florus 2, 13: omnia ablata praeter libertatem. Orosius 6, 15: Maseilium vita tantum et libertate concessa cetteris rebus abrasit. Ueber die Freiheit der Stadt Strabon 4, 1, 6.

<sup>41)</sup> Ein in der Nähe von Lyon gefundener Schatz von etwa 300 solcher Drachmen ergab größtenthells M\u00e4nzen mit Bri — Coma, einzelne mit dem Seepferd und mit Rowu — Cn. Vol oder Col, alle von sehr leichtem Gewicht. Dagegen ein \u00e4lterspiele Saint-Remi gefundener Schatz von etwa 500 Stücken enthielt haupt-

Lauge aber kaun dieses Silbergeld überall nicht mehr sich behauptet haben; die Prägung reicht kaum iu die augusteische Zeit hinein und wahrscheinlich ist gleichzeitig mit oder bald uach Untersagung derselben anch das noch im Umlauf befindliche derartige Silber eingezogen oder etwa das Hanptsilberstück znm Quinar devalvirt worden. - Ueber die Kupfermunze ist weuig Besonderes zu bemerken. Die massaliotische hat im Stadtgebiet auch in Masseu circulirt uud darf also nicht bloß als Scheidemunze augesehen werden 41). Um so begreiflicher ist es, dass sie auch auf die keltische Prägung vielfach eingewirkt hat. Die älteren Kupfermunzen, die in dem bis auf Caesar freien Kelteuland begegnen, scheinen den massaliotischen mit dem stoßenden Stier nachgeprägt zu sein nud zn den barbarisirten massaliotischen Silberstücken zu gehören; dass sie großentheils aus sogenanutem Potin, d. h. & Kupfer and & Zinn besteheu, weist sie in die vorrömische, wenn auch nieht in eine sehr frühe Zeit. Auch die Gemeinden des narboneusischen Galliens haben au dieser Kupferprägung zunächst nnter dem Einfinss von Massalia sich betheiligt. Dass das gesammte Kupfergeld des massaliotischen Muuzgebiets auf das römische Assystem auskam, folgt sehon aus der Ansetzung des Silberstücks auf drei Sesterze; späterhiu und nameutlich in deu römischen Colouien Nemansus, Cabellio, Vienua, Rusciuo, von denen fibrigens unr Nemausus in anschnlichem Umfaug gemünzt hat, ist sie geradezu auf römische Nomiuale ausgebracht worden. Die älteren dem Silber gleichzeitigen Kupferstücke habeu die Werthzeichen des Semis und Quadraus 45); der As fehlt auch hier. Die späteren mit Kaisernamen sind, wie die Kupfermunzen der Kaiserzeit überhaupt, ohne Werth-

süchlich massaliotische Münzen, einzelne mit Minerva und Reiter ohne Anfschrift, einen Consulardenar und 15—20 der Nachahmungen von Rhode (Lagoy méd. inéd. de Massilia p. 29; notice sur l'attribution de quelques méd. p. 4).

<sup>4)</sup> Im Weichbild von Marzeille fanden sich in einem Topf 400 massaliotische Kupfermünzen mit Apollokopf/, stofenden Stier; beigemischt waren ein phoenikisch-scilisches Kupferstück (Mionaet S. 1, 417, 594, 395) und zwei römische Trienzen ohne Beamtennamen (Lagory revne num. 1849, 323). — Bei Saint-Marcel, edmalis im Weichbild von Marzeille, fanden sich etwa 300 Münzen desselben Gepräges (Revue num. belge, dritte Serie, Bd. 1, S. 318). Vergl. de la Saussaye p. S3.

a) De la Sanssaye S. 156. 165 Taf. 19 N. 6. 7. Die Zeichen sind S nnd Q, letzteres bei einer außeritalischen Münze nicht allzu befremdlich. Die drei kleinen Kügelchen einer späteu Münze von Cabellio (de la Saussaye Taf. 17 N. 6 vergl. S. 146) sind schwerlich Werftheichen.

zeichen, etwa Asse "); eigenthümlich ist cs, daß sie hänfig zerhauen vorkommen, ja das Gepräge allem Anschein nach gleich auf Halbirung eingerichtet ward45), so dass der Stadt das Recht Hälften zu schlagen gefehlt zu haben und dies Verbot durch Theilung der Münzen umgangen worden zn sein scheint. Die Kupferprägung hat die des Silbers in dieser Provinz zwar überdauert, iedoch nicht anf lange Zeit. Von den römischen Colonien, die allem Anschein nach sie am längsten fortgeführt haben, hat doch keine über Angustus hinaus gemünzt; ja Nemausus und Vienna weisen nicht einmal Mitnzen desselben mit dem 727 ertheilten Angustustitel auf 66). Dies nachweislich jüngsten Münzen dieser Provinz sind die von Ruscino mit IMP · CAESAR · AVGVSTVS, die nicht vor 727, und die von Cabellio mit IMP·CAESAR·AVGVSTVS·COS·XI, die nicht vor 731 geprägt sein kann; nm diese Zeit ist vermnthlich die städtische Prägung hier definitiv untersagt worden. Es ist möglich, dass die auf den Kupfermtinzen von Nemausns nicht seltenen Nachstempel IMP oder AVG 47) dem einzelnen Knpferstück nachträglich den Charakter der Reichswährung aufdrücken sollten; vielleicht ist dies anch der Grund, wefshalb die nemausischen Kupfermünzen weit häufiger, als dies sonst bei städtischem Knpfer der Fall zu sein pflegt, außerhalb des Gebietes der prägenden Stadt gefunden werden 46).

<sup>4°)</sup> Die Metallmischung dieser nemausischeu Knpferstücke ist die der republikauischen, nicht der kaiseriichen Kupferminzen, nach zwel Analysen von Phillips (oben S. 191 A. 69), von deuen auch die erste ohne Zweifel auf ein bekanntes nemansisehes Gepräge sich bezieht: Kppfer. Zinn. Biei, Einen. Schwrfal.

Julius und Augustus, vor Chr. 42; Ge-

wicht 22.16 Gr. (= 342) . . . . 79.13. 8.00 12.80 Spnren Spureu COL NEM. Zwei Könfe / Krokodill.

Gewicht 15.42 Gr. (= 238) . . . 78.45 12.96 8.62 Spuren Spuren Daggegen ein massallotisches Kupferstück mit dem stofsenden Stier vou 11.50 Gr. ergab 78.9 Kupfer, 16.5 Zink, 2.8 Zinn, 1.2 Biei, 0.6 Silber (Rev. nnm. belge, dritte Serie, 1, 319).

<sup>46)</sup> de la Sanssaye p. 175.

<sup>49)</sup> De la Saussaye p. 196. 197. Zwar findet sich P.P auf nemansischen Minzen mit der Aufschrift MP-DIVI-F nnd den Köpfen des Octavian und Agrippa; aber da Agrippa sebon 742 starb, so minß der Titel purvus patriae hier wie anderwo dem Augustus vor der offsiellen Uebertragung durch den Senat 752 gegeben worden sein. Verg. de la Saussaye p. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) De la Saussaye p. 171 f. Andere Nachstempel sind dem Anschein nach municipal, wie Decreto Decurionum, Sententia Decurionum, Decurionum Consulto, andere ganz unklar, wie DAS..., FAT, FAN.

<sup>41)</sup> Sie kommen zum Beispiel häufig bei Genf vor (Soret mem. de la soc. d'hist,

6. Aquitanien, das lugudunensische uud belgische Gallien nebst beiden Germanien, Provinzen seit 696 f.: Britannien, Provinz seit 43 n. Chr. - Aquitanien gehört wie der Nationalität nach so auch in seinem Münzwesen mehr zu Spanien als zu Gallien. Nicht die massaliotischen, sondern die Münzen der griechischen Colonien an den Pyrenäen (S. 667) haben im Fuß wie im Gepräge den iberischen Stämmen am Nordabhang der Pyrenäen und an der französischen Stidwestktiste zum Muster gedient; barbarische Nachahmungen der rhodischen Münzen mit einem jugendlichen Kopf auf der einen, einem Kreuz oder auch einem Reiter auf der andern Seite, durchgängig 5,2 bis 3,4 Gr. an Gewicht, finden sich in Massen in dem Gebiet der Garonne und in Poitou "), wogegen das massaliotische Silber hier nur vereinzelt auftritt. - Dagegen im eigentlichen Keltenland, im ganzen Gebiet des Rheins und in dem der Loire und der Seine ist bis auf Caesar vor allem und in großer Menge, ja vielleicht an vielen Orten allein Gold geschlagen worden, und es ist dies die einzige Landschaft des Occidents, wo die Goldmünze von Haus ans geherrscht hat. Auch hier ist wie in Aquitanien und bei den Kelten an der Rhone und den Alpen die Prägung davon ausgegangen eine fremde Münze völlig, selbst unter Beibehaltung der Aufschrift nachzuahmen. Der makedonische Goldstater ist es gewesen, aus welchem diese gesammte ausgedehnte und langdauernde Goldprägung sich entwickelt hat; und es ist dies nicht so auffallend, als es auf den ersten Blick scheint. Weder in Spanien noch in Massalia noch in Italien ist in älterer Zeit anders als vorübergehend und in kleinen Quantitäten Gold gemünzt worden; dagegen war die Goldmünze Philipps und Alexanders im Occident zwar nicht im gemeinen Verkehr - meines Wissens ist

de Genéve 1 p. 233). Anch die Münzen von Lyon mit dem Adler sind dort nicht selten gefunden worden, einzelne auch von Turiaso und Saguntum.

a) Duchalais descr. des méd. gaul. de la bibl. roy. n. 311—341 versseichset die Münnen. Große Funde davon bel Auch (Gern) verse num 1849, 413. 1841, 1855 bei Vouillé în Poitou revue num 1849, 76; sehr häufig bei Toulouse rev. num. 1889, 223. Einzeln bei Slonjes in der Sologne (Loire-ti-Cher), revue num. 1883, 620 und bei Saint-Remi (A. 34). Ein bei Lodève (Héranit) gefundener Schatz gab Münnen großentheits gleichartigen Gengries, situmate aber im Gewicht mit dem massalitötsches Prifs (Lagoy met. de numism. p. 3—12). — Eine altarev on diesen aquitanisches Münnen wog 3.56 Gr. (— 67 revue num. 1838 p. 229), die Münnen von Auch 3.4 his 3.3, die von Vouillé 3.2 Gr. Die Mustermitzen geben nicht unter 4.5 Gr. hinab (S. 667); die nachgeahmten sind also beträchdlich leichter, nimer aber noch bedeutend schwerer als die gleichseitigen massalitötschen.

bis jetzt vielleicht nur ein sicher aus den Prägstätten des Ostens hervorgegangenes Goldstück im Occident zum Vorschein gekommen 10) -, aber wohl allgemein bekannt nicht so sehr als eine, sondern als die Goldmünze, ähnlich wie im Mittelalter der Byzantiner 11). Wie die Italiker den goldenen Philippeus im Bundesgenossenkrieg zu schlagen anfingen (S. 406. 590), so ist die ältere und umfassendere Nachmünzung des griechisch-asiatisehen, nicht bloß von den Großkönigen selbst, sondern auch unter deren Namen vielfach späterhin von Dynasten und Städten weiter gemünzten Goldstaters noch weniger auffallend bei einer das ganze Gebict des Rheines und der Donau erfüllenden Nation, deren letzte Auslänfer in Kleinasien saßen und die in Europa mit den makedonischen Staaten grenzte. überall aber in Fehden wie im Frieden, namentlich anch im Söldnerdienst mit den griechischen Dynasten und Städten sieh vielfach berührte. Den nächsten Anlass freilich, der dieselbe hervorrief, kennen wir nicht 12) und durfen in dieser Hinsicht auch nicht einmal eine Vermnthnng aufstellen, bevor es gelingt den District Galliens zu bestimmen, der am frühesten dergleichen Goldstücke geschlagen hat; für jetzt kann über Ort und Zeit nur so viel als ausgemacht gelten, dass die Spuren nicht in das Donangebiet führen, sondern wahrscheinlich in das mittlere Gallien und daß die Prägung natürlich nicht vor Philippos II (395-418 Roms), wohl aber bedeutend später begonnen haben kann. - Der Fnfs dieser Goldmtinzen ist durebgängig etwas leichter als der der makedonischen selbst: schon die sehwersten und anscheinend ältesten namentlich unter den Ganzstücken erreichen selten 8 Gr. 43), während der wirkliche Philippeus

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Der in Pons In der Saintonge gefundene Philippeer, mit ΦΙΛΙΠΠΟΥ, 8.5 Gr. sehwer (Caraannes rev. num. 1858, 289) seheint entschieden ein Original. Aber dies ist ein einzelner Fall; und daß die Goldmünzen Alexanders im Occident nicht vorkommen. ist gewiß.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Beachtung verdient auch, dass das Maximum der Mitgift nach massaliotischem Landrecht in Goldstücken angegeben wird (Strabon 4, 1, 5). Römischkaiserliche können hier kanm gemeint sein.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Gegen die kindliche Vorstellung, als ob die auf den Ranbzügen der Kelten in Griechenland erbeuteten Goldmünzen den Anstofs zu der keltischen Goldprügung gegeben haben möchten, wendet sehon Poseidonion (bei Strah, 4, 1, 13) verständig ein, daß von dem erbeuteten Gold wohl wenig nach Gallien gelangt zein werde.

<sup>39)</sup> Stücke mit siemlich vollständig erhaltener Aufschrift und von leidlichem Gepräge, also wahrescheinlich zu des älteren dieser Nachbildungen gebörig, wogen 7.66 (= 144½ Duchalais n. 719; Mionnet poids p. 56 n. 41), 4.14 (= 78 de la Sannasye, rev. num. 1836 p. 84), 2.10 (= 39½ Duchalais n. 739; Mionnet n. 47) Gr.

sich von dem Normalgewicht von 8.73 Gr. nicht bedeutend entfernt, In den Nominalen findet sieh eine gewisse Selbstständigkeit, insofern Halb- und Viertelstater, die in der makedonischen Prägung änserst sparsam anftreten, im Keltenland nngemein häufig geschlagen worden sind. Gepräge - Apollokopf und Zweigespann - nnd Anfschrift - entstellt aus ΦΙΛΙΠΠΟΥ - sind den Stateren Philipps des Vaters Alexanders, nicht den hänfigeren seines Sohnes entnommen; wobei vermuthlich der Umstand maßgebend gewesen ist, daß diese Münzen nach dem Namen dessen, der sie zuerst geschlagen, Philippeer hießen und die ersten Münzmeister, die die Inschrift noch verstanden, durch sie die Münzen als Philippeer bezeichnen wollten. Späterhin artet das Gepräge immer mehr aus; die Reste der überlieferten Aufschrift verschwinden und gegen das Ende dieser Prägung fangen dafür andere eigene nnd lateinische Aufschriften an sich auf den Munzen zu zeigen. Die Heimath derselben zu bestimmen sind wir demnach in der Hanptsache angewiesen auf Beobachtung der zufälligen und nebensächlichen Eigenthümlichkeiten von Gepräge, Anfschrift und Fuss und auf die Fundangaben; und nur wenige reine Ergebnisse sind bisher anf diesem Wege festgestellt worden. Doch ist diese rohe Prägung fast das Einzige, wodurch über die inneren Zustände des Keltenlandes kurz vor nud in der römischen Zeit einiges Licht verbreitet wird; wir dürfen darum die wichtigsten und namentlich die der römischen Herrschaft der Zeit nach am nächsten stehenden Gattungen derselben hier nicht bei Seite lassen. In Mittelgallien begegnen theils an gewissen stehenden Beizeichen kenntliche und mit Wahrscheinlichkeit auf die 'goldreiehen Helvetier' und die Parisier bezogene Philippeersorten 54), theils besonders die zahlreichen Stater mit einem jugendlichen männlichen Kopf auf der einen, einem springenden Pferd anf der anderen Seite, im Gewicht zwischen 7.5 nnd 7.2 Gr., welche durch mehrfache und ansehnliehe Funde sieher bestimmt sind als arvernisch 56). Sie sind, nach der relativen Schbstständigkeit des Gepräges

Die Stateren von 8.58 und 8.38 Gr., die Ch. Lenormant (rev. num. 1856 S. 323.328) anführt, sind freilich barbarisch; ob aber gallisch, ist nichts weniger als gewiß.

antunt, sind freilich barbarisch; ob aber gallisch, ist nichts weniger als gewiß.

14) Vergl. über jene meine nordetrusk. Alph. S. 244 f., über diese Duchalais
p. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) In Chevenet bei Cordelles (Loire) nicht weit von Gergovia fanden sich 900 dernelben (d'Ailly revue num. 1837, 469); bei Glermont-Ferrand 89, darunter einer mit Cas (rev. nnm. 1848, 149); in Pionsat bei Riom (Puy-de-Dôme) ein dritter Schatz, darunter mehrere von Vereingetorix (rev. num. 1853, 82). Andere Gepräge waren

und dem Gewicht zu schließen, nicht gerade alt; man darf sie mit der hohen Blüthe des Arvernerstaats im siebenten Jahrhundert Roms in Verbindung bringen, mit den Erzählungen von dem König Luerius, dem Vater des Bituitus, welcher den Römern 633 erlag, und seinen reichen Schätzen, die er vom Wagen aus unter das Volk zu werfen gewohnt war 46). Einzelne seltene Stücke, die zu den leichtesten und offenbar itingsten dieser Stater gehören, zeigen lateinische Magistratsnamen CAS und VERCINGETORIX, letzterer ohne Zweifel der heldenmüthige Führer der Gallier in dem letzten Kampfe des J. 702. - Viel und verhältnifsmäßig lange Zeit ist auch in der aremoricanischen Landschaft (Normandie, Bretagne, Maine, Anjou) gemünzt worden, in deren Prägung sich deutlich zwei Epochen unterscheiden. Die älteren Halb- und Viertelstater - Ganzstücke scheinen zu fehlen - bezeichnen sieh durch schwereres Gewicht bis 4.09 Gr. für die Hälfte, leidliche Arbeit und einzelne Reste der Aufschrift 57); die jüngeren sind Stater von höchstens 7.65 bis hinab zu 6.80 Gr. nebst den entsprechenden seltenen Hälften und hänfigeren Vierteln, mit starkem Silber- und sogar Knpferzusatz, durchans ohne Anfschrift und von entsetzlich entstelltem und barbarisirtem Genräge. wobei namentlich das Pferd Flügel oder Vogelschnabel oder Menschenkopf zu erhalten pflegt 48). - Dieser letzteren Gattung sind eng ver-

hier uirgends beigemischt. Auch zwei einzein gefundens Stater des Vereingetorit. kamen aus der Amergen (ev. num. 1837, 182 vergel. 1838, 448, 1847, 363), Viertig aus dem Schatz von Cherenet hersusgegriffens Stücke vogen 7.65 fr., drei andere aus demsichen Fund 7, 65, 7.49, 7.35 ff. (m. [±44, 141, 183 Lambert p. 136 p. f. n. 23. 24. 25); die Stücke von Glermont-Fernand dagegen nur 7.20, zwei Vereingetorit. 7.20 und 7.16 fc. — Thellatinaces sind mit von diezer Stort heith vorgekommen.

<sup>50</sup>) Poseidonios bei Strabon 4, 2, 3 und Athenaeos 4 p. 152. Jener spricht vom Auswerfen von Gold- und Silberminzen, dieser bloß von Gold und Silber and dies ist insofern angemessener, als Silberminzen, an die man füglich denken könnte, nicht vorhanden sind.

4°) Lambert essai sur la nanismatique gauloise din Nord-Oneset de la France (1884) giebt hieher gehörige und zwischen Loire nud Selne gedundene Halbatater II, 7, 20, 22, 27, 30, Viertelstater II, 3, 5, 9, 13, 16, 17, 28, III, 25, VJ, 18, XI bis 3, Der schwernte Halbatater wiegt 4.00 (= 77), der schwernte Viertelstater 2, 07 (= 39) Gr. Hier erscheint zuweilen noch das zweite Pferd oder die Biga (Lambert II, 9) und ein Rest der Anfschrift (II, 7, 9, 13, XI bis 3).

<sup>24</sup>) Hieher gehören besonders Lambert pl. II, 21. 24. III. IV. Mit Ausnahme eines Staters von 7.98 (= 150 II, 18) und eines von 7.91 (= 149 IV, 22) wiegt keiner der von Lambert mitgetheilten über 7.65 (= 144) Gr. Ein Fund von Quimper (Finisterre) ergab 200 Stück dieser Art, Stater von 6.80 (= 128) und Viertelstater

wandt und erscheinen mit ihr in den Schätzen gemischt die Golduntuzen der Tonraine mit den lateinischen Aufschriften SOLIMA, ABVDOS, ABVCATO <sup>33</sup>), deren Stater nur 6.80 Gr. maximal wiegt <sup>33</sup>. — Dem Scheldegebiet bis hinab nach Thèeins nud Soissons gehört eine andere sowie durch die hier bereits häufig nur einseitige Prägung, durch das auffallend geringe Gewicht von 6.1 bis 5.36 Gr. und die auf den leichtesten nud wahrscheinlich jüngsten Stütcken vorkommende lateinische Inschrift GOTTINA bezeichnet <sup>33</sup>. Mit dieser letzten seith erülch, nach Typen

vou 1.70 (= 32) Gr., was ungefähr der niedrigste Fuß dieser Sorte ist; von ieichteren Stücken finde ich bei Lambert nur zwei Stater von 6.69 (= 126 III, 14) und 6.27 (= 118 III, 15), Halbstater vou 3.29 (= 62 III, 16.17), Viertelstater vou 1.65 (= 31 IV, 22) Gr.

<sup>60)</sup> Zu Bonuoeuil bei S. Martiu-la-Rivière (Vienne) fanden sich 200-250 Münzen, zur Hälfte römisches Silber (darunter Deuare der Aemilia, Iulia, Pomponia), zur Hälfte gallische: goldene bretagnische, eine Goldmünze mit ABVDOS, zwei mit SOLIMA, Silberquinare mit TOGIRIX, ARIVOS - SANTONOS, Q. DOCI. SAMI (rev. num. 1838 p. 74). Ein ganz ähnlicher zu Civeaux bei Bonnoeuii gemachter Fuud ergab Denare der Iulia, Porcia, Postumia, Volteia, zwei Goldmünzen mit ABVDOS, Silberquinare mit TOGIRIX, SANTONOS, CALED V (a. a. O. p. 75). Einzeln fanden sich eine Goldmüuze mit SOLIMA iu Ambolse (Indre, revue uum. 1846 p. 116), elne andere in Muides in der Sologne (Loir-et-Cher, revue nnm. 1836 p. 83. 88), zwei ganz ähnliche mit dem Vogei, jedoch ohne Aufschrift, in der Gegend von Blois (revue uum. 1837, 85), eine mit ABVCATO in Luynes bel Tours (revue uum. 1836 p. 82. 88). - Dieseu Ursprungszeugnisseu zufoige muß die Heimath dieser Goldmünzen durchaus gesucht werden in der Gegend von Tours, den Departements Vienne, Iudre, Loir-et-Cher uud wird man iu dem SOLIMA nicht, wie oft angeuommen wird, Solimariaca (Soulosse bei Tonl) zu erkenuen haben, sondern eher mit Lambert (p. 111 f.) einen Fürsten Solimarius.

w) Gewichte: ABVDOS 6.80 (= 128 revue num. 1838 p. 411 n. 8) und 6.69 (= 128, revue Exemplare, revue num. 1838 p. 411 n. 8) y; ABVCATO 6.36 (= 128 revue num. 1838 p. 411 n. 3); ABVCATO 6.36 (= 128 revue num. 1838 p. 412 n. 3); SOLIMA = AVLOIB 3.61 (= 68 revue num. 1838 p. 412); SOLIMA = ATHVI D. 99 (= 17 revue num. 1846 p. 116) Gr., vermudhich Achtet stater; mit Adler, ohne Außechrift, 3.82 (= 72 rev. 1837 p. 85), 3.61 (= 83 a.a.), Gr.

a) Leiewei p. 168 f. 288; Lambert p. 28 pl. VI n. 5. 6. 7. 8. Das Goldstück mit GOTTIVA fand sich and erSax; es wiegs um 5.36 fc. 1c. 201 Lambert p. 53, 136 pl. VII, 19) und ist wohl die leichteste Goldminze der Keiten des Continuents. — Elinsch kommen jene in Belgien händigen Stütcke auch im Nordwesten vor, so bei Palaise (Calvados; Lambert VI, 12), bei Chartres, Amboise u. s. f. (rev. num. 1837 p. 83).

und Gewicht zu urtheilen, die Goldprägung der Inselbritten in engem Zusammenhang: zwar finden sich hier an der Südküste auch den älteren keltischen analoge Goldstater bis zu 7.58 Gr. und mit noch erkennharen Spuren des Zweigespanns, aber die große Mehrzahl der hrittischen Goldmünzen wiegt heträchtlich weniger his hinab zu 5.31 Gr. im Ganzstück. neben dem häufig auch Viertel vorkommen, und hat entweder gar keine oder lateinische Aufschrift und völlig barbarisches Gepräge 45). Man wird diesen unleugharen Zusammenhang der Goldprägung des nordöstlichen Frankreichs und derjenigen Südenglands wohl zurückführen dürfen auf das Reich der Suessionen, das um die Mitte des siebenten Jahrhunderts Roms zu beiden Seiten des Kanals bestand 45). - Weit später und durchaus untergeordnet tritt im Keltenland neben dieser Gold- die Silberund Kupferprägung auf. Die im J. 711 gestiftete Colonie Lugudunum hat Silberstücke von Quinargewicht in den Jahren 713 und 714 geprägt 41), Kupfermünzen mit ihrem Namen unter Augustus 40), andere ohne Stadtnamen, aber mit dem Altar der Roma und des Augustus bezeichnete und entweder von der lugudunensischen Gemeinde oder wahr-

a) Eine kurre Uebersicht giebt Evans im Nnm. Chron. 12, 127 f. Goldsteite, anf denen noch acht Pferdebeine nud Beste des Wagens nud der Nike erseheinen nud die zwieben 7.58 (= 117) und 7.45 (= 115) Gr. wiegen, finden sich in der Regel an der Wight gegenüberliegenden Klüte in Dorsetshire und Sussex, zuwellen anch in Kent und Surrey; von das ab inkt das Gewicht in fortalmender Belbe, bis das Goldstick nuter Cunobelinus normal auf 5.44 (= 54) Gr. und effectiv bis 5.31 (= 82) Gr. hershgeit. Vergl. noch Akerman Nnn. Jonnal. 1, 91, 74, 754. Alterna, 178, 15, Ledwel p. 170. 392; Eker. nam. 1839, 316. 1842, 244, 187, 754.

<sup>6)</sup> Caesar bell. Gall. 2, 4; meine R. G. 2, 180. 3, 223. Ueber das brittische Geldwesten aust Caesar (bell. Gall. 5, 12): utentur out aers auf nummo curve nut faisis ferreis ad certum pondus examinatis pro nummo. Wenn in einigen jüngeren Handschriften aerso filt ourre steht, so ist dies nichts als eine schlechte Emendation; anch aus sachlichen Gründen dürfen die Goldsteke nicht wegeschafft werden, da die A. 62 erwähnten läteren Philippeer unnöglich nach Gaeaar geschlagen sein können. Dagegen wird aus aers entweder zu streichen sein oder in ausem zu verwandeln.

a) Eckhel 5, 38 unter den Minzen des Antonins, wo diese Stitoke anfgeführt zu werden pflegen, ohvohl ist eilneuehtend ebenos gut Stadtminnen sind wie das verwandte Kupfer. Die Zeit hestimmt sich durch die Aufschriften A. XL und A. XLI, womit die Lebensjahre des Antonius gemeint sind (Eckhel a. a. O.; Borgheid dec. 10 oss. 7).

<sup>4)</sup> Eckhel 1, 73. Es giebt uur ein Gepräge; der Kaiser heifst imp. Caésar diei f., nicht Augustus.

scheinlicher von den drei Gallien geschlagene bis auf Nero 66). Gleichartige Silber- und Kupfermünzen giebt es von einer Meuge keltischer Gemeinden und Gemeindehäupter des inneren Keltenlandes, selten mit griechischer, in der Regel mit lateinischer wenn gleich vielfach barbarischer Aufschrift, zum Theil in vollständig romanisirter Form und mit anffallendem Hervortreten des inlischen Namens 67). Das Gepräge ist der römischen Münze der letzten republikanischen Zeit entlehnt; dass der Fuss der römische ist, beweist für die Silberstücke das Gewicht 46), für die Kupfermunzen, dass eine derselben sich ansdrucklich einen Semis der Gemeiude der Lixovier (Lisieux, Calvados) nennt und denn auch auf den Semnncialfns anskommt 60). Jene Silberquinare fluden sich in dem gesammteu caesarischen Gallien, seltener in der narboneusischen Provinz aud wie es scheint nur in dem nördlichen Strich derselben, häufig in großen Masseu, obwohl dies eigentlich dem Wesen des Quinars znwider ist, und ohne Unterschied der Prägstätten gemischt, ganz gewöhnlich anch zusammen mit römischen Familiendenaren, niemals aber, so weit bekannt, mit denen der Kaiserzeit 10). Dentlich ist diese Quinar- und

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Eckhel 6, 134 f.; Duchalais méd. gaul. p. 141. Daís die Münze nicht von Hanse aus römisches Reichsgeld war, beweisen neben dem fehlenden S. C. auch die zahlreichen Nachstempel, die denen der nemausischen Kupfermünzen gleichartig sind.

a) Eine Uebersicht der hieber gebörigen Außehriften bei Lelewel type Gaulois p. 268. Beachenwerth sind num Beispiel Q. DOCI SAMI, IVLIOS. DIRAT, IVLIVS. TOGIRIX. Zweisprachige und bybride Außehriften sind häufig; von griechischen kommt wohl uur KAAETEAOY vor, welche Sorte in der Schweis und in Lothringen häufig gefunden wird.

s) Der gleich zu erwähnende Fund von Bazoches gab für jede Sorte dnrch-sehrlicht 1.96 bis 1.91 (= 37—36) Gr.; und damit stimmen die Mionnetschen (p. 3. 7) nnd alle anderen Wägungen, uur daß leichtere Stücke natürlich in Menge vorkommen. Siehere Stücke von Denargewicht giebt es nicht.

<sup>\*\*)</sup> SIMISSO9 (oder SEMISSO9): PVBLICOS - LIXOVIO Rad N. CISIAM-BOS-CATTOS-VERCOBRETO Adler. — Rev. num. 1889 p. 12. 13; Lambert p. 141 pl. IX, 2; Dachalais n. 376. Die Attribution ist sicher, da von dieser süsenst setnene Münze sich ein Exemplar in Vienz bel Caen (Calvadon, ein zweites in Gony Geine-infer), and; auch sagt es ja die Münze seblt, daß sie gesetzlich im lixovischen Gan galt. Sie wiegt 7.40 oder 6.43 (= 121 Lambert) Gr. — Anf einer ähnlichen Münze seblt in andterer Name: MAVI-ENN. . CA. ... ( ... .MISSOSPV... (de Sauley rev. num. 1857, 403).

<sup>19)</sup> Hieher gehören aufser den S. 682 A. 59 erwähnten Funden noch der von Bazoches (Eure-et-Löit), in dem sich die Münzen mit den Aufschriften EFAD — LITA — ARIVOS ) (SANTONO — ANDECOMBO — ATEVLA ) (VLATOS — CALED V — SENODON) (CALED V — SOLIMA — TOGRIX wasammen fanden

Semisprägung nicht der der Philippeer gleichzeitig, sondern vielmehr später und ein Bestandtheil der durch Caesar 696 f. den unterworfenen Keltengemeinden anfgenöthigten Provinzialverfassung. Die bisher getibte Goldnrägung hörte damit natürlicher Weise auf: dagegen begann die Prägung in Silber und Kupfer, von denen wenigstens jenes bisher noch gar nicht geschlagen worden war, jedoch mit den herkömmlichen Beschränkungen, so dass der Denar, vielleicht auch der As der Reichsprägung vorbehalten blieb nnd der Gebrauch der lateinischen Sprache wahrscheinlich obligatorisch ward, wenn auch der richtige Gebrauch derselben sich nicht gebicten liefs und einzelne der entfernteren Gane sich nicht streng an die Vorschrift banden. In den mehrfach auf diesen Münzen auftretenden Juliern darf man die von Caesar mit dem römischen Bürgerrecht beschenkten Keltenfürsten, zum Beispiel in dem Julins Duratius der Münzen eben den treu zu Caesar haltenden Pictonenfürsten Duratius erkennen 11). Wahrscheinlich endlich ist die anffallende Nachricht Strabons, daß die römischen Statthalter in Lugudunum Gold und Silber schlugen 12), ebenfalls hieher zn ziehen und in der Art anfzufassen, daß, während die silberne und kupferne Scheidemunze zu prägen den Stadt- und Gangemeinden überlassen blieb, daneben zur Prügung der Reichsmünze in Gallien eine eigene Münzstätte eingerichtet ward, die freilich schwerlich lange bestanden hat. Ueber das Aufhören dieser Prägung gilt im Wesentlichen das für die narbonensische Provinz Gesagte: weder in Silber noch in Kupfer scheinen die Münzstätten sowohl der Stadt Lugudunum als der Gaugemeinden über die ersten Jahre von Octavians Alleinberrschaft hinaus thätig gewesen zn sein. Wahr-

<sup>(</sup>Duchalais rev. num. 1840, 165 f.); der von la Ronasellère, worin unter andern die Quinare mit TOGIRIX - Q. DOCI. SAMI und mehrere römische Denare vorkamen (de la Saussaye rev. num. 1836, 306) und der von Valence (Dröme), wo 300 Exemplare mit DORNACOS sich fanden (rev. num. 1837 p. 10).

<sup>19</sup> Sucton Caes. 76: civitate donatos et quoedam e zemilaerbaria Gallerem recepti in curiom, vergle c. 80. Ueber Duratius vergl. bell. Gall. 8, 26, 27; ohne Zweifel war er unter den belohnten Getrenen (Caesar 8, 49). — Dah von den drei Orcitirix, die Quinare geschlagen haber; OOIOS / ORCITIRIX — ATPUIT. Film / ORCITIRIX — EDVIS / ORCITIRIX (Annali dell' Inst. 17, 101; Lambert pl. 9, 9) keiner Anspruch dararaf hat für den Hevivteri dieses Namens zu zeiten, zeuchsteit.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Strabon 4, 3, 2: τὸ νόμισμα χαφάταυσαν Ινταϊθα τὸ τι ἀργυροῦν καὶ τὸ χρεσοῦν οι τῶν Ρωμαίων γίγμμόνε. Dies ist im J. 16 n. Chr. geschrieben, als wahrscheinlich die locale Prägung schon beseitigt war; aber der Verfasser scheint hier überhannt älteren Quellen zu folgen.

scheinlich sind um 725 uicht bloß diese Münzstätten geschlosseu, soudern anch die in Umlauf gesetzten keltischen Quinare damals anfgerusen worden, da sie fortan in deu Fuudeu mangeln. Alle diese Münzen würden demnach zwischen c. 696 und c. 725 zu setzen sein; ihre Menge ist dazu auch keineswegs zu beträchtlich, da zumal, wenn ein ganz neues Münzsystem aufkommt und plötzlich zahlreiche Scheidemunzstätten eröffnet werden, nothweudig in kurzer Zeit eine große Anzahl neuer Münzen in deu Verkehr kommt. Zu der Aufrufung aber hatte die römische Regierung insofern guteu Grund, als die masseuhafte Prägung und die nicht locale, sondern provinziale Circulation des Quinars der Sache nach auf eine Umgehung der verbotenen Großgeldausgabe hinauskam. -Nattirlicher Weise aber erstreckten sich die römischen Beschränkungen des Münzrechts nur über die botmäßigen Gemeinden; und dazu gehörten in der ersten Kaiserzeit nicht bloß die brittischen und die ostrheinischeu nicht, sondern wahrscheinlich auch nicht ein beträchtlicher Theil des nordwestlichen wie des uordöstlichen Frankreichs. Es wird zwar nicht ausgesprochen, aber verständlich angedeutet, daß die römische Herrschaft sich über die 'unwegsamen Sümpfe' nicht mit erstreckte ") und man wird hiebei zunächst an die Bretagne und den Ardeuueuwald denken dürfeu, denen nach Zeit uud Gelegenheit, nameutlich währeud der langjährigeu Bürger- und Präteudentenkriege in Italien, sich die benachbarten Landschaften angeschlossen haben werden. So erklärt es sich, wefshalb die Goldprägung in diesen Gegenden, nach Fuß und Gepräge zu schlieseu. länger als im übrigeu Keltenland und, nach Ausweis der einzeln erscheinenden römischen Aufschriften, bis iu die uachcaesarische Zeit hinein gedauert hat, während dennoch unter römischer Botmäßigkeit sicher keine Gemeinde jemals Gold hat schlagen dürfen. Hieran schließt eine uicht durch deu römischeu Silber-, soudern durch den einheimischen Goldfuß bestimmte Silberprägung sich an; zwar nicht an die ostrheinische und die Goldmunze des Scheldegebiets und ebeuso wenig an die der Touraine, die vielmehr sich mischt mit den römisch-gallischeu Quinareu

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sallust hist. 1,9 Krits vom J. 708; omni Gallic cir Rhemun atpus inter mornosirum nisi qua a paludibus innia futi perdomita. Nachdem die aremoricanischen Landschaften "imperata sine mora fecerum," flöchtet Dummacus in die artremas Gallias ragiones (bell. Gall. 8, 31), womit hier nur die Bretagne gemeint sein kann. Anch zeigt die Geochichte der augusteischen Zeit, daß Gallias keinewega sofort eine befriedete Provinz ward; wurde doch noch 711. 725, 727 darüber triumphirt. Vergl. meine R. G. 3.

(S. 682 A. 59), aber wohl an die der Bretagne und die englische. Dort finden sich Silberstater, selten auch deren Viertel, wie die späteren Goldstater stark legirt und im Gewicht ihnen ungefähr gleich 16); daß sie derselben Epoche und demselben System angehören, beweist die Vereinigung beider Sorten in denselben Schätzen 18). Den älteren Goldmünzen dieser Gegend scheint dagegen keine parallele Silberprägung zu entsprechen 26) und es muss der Anstoss zu dieser entweder von der aquitanischen oder auch von der römischen Silbermünze gekommen sein, welche beide in den benachbarten Landschaften gangbar waren. Der nichtrömische Fuß dieser Silberprägung aber spricht dafür auch sie in die Zeit zu versetzen, wo die Bretagne noch frei oder doch nur dem Namen nach von Rom abhängig war. Aehnlich, aber minder lebhaft ist die Silberprägung in England betrieben worden; sie beschränkt sich hauptsächlich auf ein kleines Silberstück von etwa 1.3 Gr."), das dem hier sehr gangbaren leichten goldenen Viertelstater nachgemungt scheint. Der älteren Goldprägung scheint ebenfalls keine Silbermunze zur Seite zu gehen, wie denn auch den römischen Berichten zufolge Caesar nicht, wohl aber Agricola in Britannien Silbergeld antraf 78).

<sup>75)</sup> So kamen hei Avranches Lamherts III, 4-6. V, 20-24 zusammen vor (Lamhert p. 157).

<sup>3</sup>º Elizzela frellich mag sehon in dieser Epoche hier Silber geschlagen sein. So fand sich — hone Zweifel zu der arfalligen Gewichgleichheit vergen — in einem unter Commodus vergrabenen Schatz von 5000 Kaiserdenaren den Silbertüfelt von 3.6 (= 68) 67. (Lambert II, 26 y p. 21 158), das im Gepräge genan stimmt zu einem Goldstück von 4.04 Gr. (= 76 Lambert II, 23 p. 121) freilich unbestimmten Fundorts, aber doch wahrscheinlich im Nordwesten geschlagen. Andere ebenfalls seltene Silbertüfelte seltcheter Arbeit von 3.29 (= 62) Gr. (Cambert IV, 12. 22. 29, vergl. II, 14. 10) stimmen siemlich zu einem dem Nordwesten gehörigen Viertelstater von 2.02 (= 38) Gr. (Lambert IV, 12. 18.

 $<sup>^{77})</sup>$ Wägungen solcher Stücke Mus. Brit. p. 13 f., Pembroke cat. p. 2, Num. Chron. 1, 87 f.

<sup>78)</sup> Cicero ad Att. 4, 16: iam cognitum est neque argenti scripulum esse ullum in

- 7. Raetia und Noricum, Provinzen seit 739 d. St., nebst dem freien Germanien. - Eigene Münze fehlt hier beinahe ganz, und wo sie sich findet, ist sie in verhältnißmäßig später Zeit durch die nachbarliche Prägung hervorgerufen. Am frühesten und nachhaltigsten hat die Goldprägung der westlichen Kelten hier eingegriffen; die Münzen derselben finden selber zwar östlich vom Rheine sich nicht, allein die sogenannten Regenbogenschüsseln, die durch ganz Deutschland und in großen Massen zum Beispiel in Rheinhaiern und namentlich in Böhmen zum Vorschein gekommen sind, sind wahrscheinlich abgeleitet ans dem belgisch-brittischen Philippeus, mit dem sie anfangs wenigstens im Gepräge and Gewicht übereinstimmen \*\*), und also wohl der jüngste Sprois des alten persisch-makedonischen Königsstaters. Wahrscheinlich aber ist diese Prägung späterhin unter den Einfluß des römischen Aureus gekommen und dessen Gewicht auch für sie maßgebend geworden. -Noch viel beschränkter ist die Silberprägung dieser Landschaften; nur die stidlichsten raetischen Gemeinden in Graubfinden und um Trient reicheu hinein in das Gebiet der massaliotischen Drachme und haben an dereu Prägung sich betheiligt (S. 397). - Ausländische Münze scheint vor der römischen Kaiserzeit noch weniger in die germanischen, raetischen und norischen Gegenden eingedrungen zu sein; weder massaliotisches noch römisch-republikanisches Silbergeld noch keltisch-römische Quinare sind meines Wissens hier irgendwo in einigermaßen beträchtlichen Quantitäten zum Vorschein gekommen.
- 8. Makedonien, Provinz seit 608, nebst Achaia, Moesien, Thrakien, Pannonien (seit 8 n. Chr.), Dacien (seit 106 n. Chr.) und den freien Landschaften an der unteren Donau und dem schwarzen Meer. — Die makedonische Landschaft ist das erste Stück von dem Großskönichtun

illa insula neque ullam epem praedae niei ex mancipiie. Vergl. ad fam. 7, 7 und die A. 63 angeführte Angabe Caesars. Anders war es zu Tacitus Zeit (Agric. 12; vergl. Strabou 4, 5, 2).

<sup>3</sup>º) 150 solcher Minner fanden sich in Kheinhalern (Wilhelmi im sechster Sline-heimer Jahresbeich 1386 s. 437, eine noch weit geföser Zahl, 13000 Denzien im Werth, bei Podmokl im Bakonitzer Kreis im Böhmen (Eckhel 4, 173; Ukert Gemanien S. 184). Andere Funde Seidl Beltr. 5, 33. Das concave und oft einseitige Gepräge theilen als mit manchen der beigisch-brittischen Golksticke; der Stempel anch der deutschen Münzen zeigt anfangs soch das Fferd, das dann freilich spätter willigt vereitlieter und sich im unkenntliche Zeichen aufliet. Das Gewächt — 7.17, 7.23, 7.03 Gr. (Finder S. 5) — seheint ebenfalls zu stimmen. An ursprüngliche Abeltung aus dem cassarischen Goldstick ist demants ebewericht zu denken.

des Ostens, das in römische Gewalt gekommen ist und begreiflicher Weise hat die staats- und munzrechtliche Stellung, die Rom seitdem im Orient eingenommen bat, zuerst in Bezichung auf Makedonien sich entschieden. Znnächst zeigt sich dies hinsichtlich der Goldprägung. Wenn anch in deu Diadochenstaaten die Goldprägung überhaupt versiegt, auf welche merkwürdige Erscheinung wir unten (S. 702) zurückkommen, so ist es doch ans dieser Verkummerung allein nicht wohl zu erklären, daß König Persens, wie es scheint, gar keine Goldmunzen geschlagen hat 10) und dass überhaupt weder von den makedonischen Eidgenossenschaften 81) noch von den Atbenern. Achäern und den sonstigen hellenischen Gemeinden eine Goldmuze nachzuweisen ist, deren Entstehnng mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit in die Periode der römischen Schntz- oder gar der unmittelbaren Herrschaft gesetzt werden könnte. Dass damals auch die älteren Goldstücke, weun sie vorher einen Münzmehrwerth gehabt hatten 52), nur zum Metallwerth uach dem in Rom hestehendeu Legalverhältnis noch im Umlauf blieben, ist wahrscheinlich, ohwohl bestimmte Beweise dafür nicht vorliegen. - Dagegen sind Goldstater attischer Währung und entschieden griechischer Arheit vorhanden, welche keinen anderen Namen zeigen als den des T. Oninctins Flamininns in lateinischer Schrift (S. 406 A. 126); ferner sind die sullanischen anf das römische Pfnnd normirten Goldstücke nach dem Zeugniß Plutarchs für den Peloponnes geschlagen und dort längere Zeit ganghar geblieben (S. 595). Demnach scheint die römische Regierung bereits in dem Friedensvertrag von 557 das mit der Oberherrlichkeit aufs engste verknupfte Recht der Goldprägung den Staaten der makedonisch-griechischen Halbinsel entzogen und, indem es diese Goldprägung selbst in die Hand nahm, sich förmlich als oberste Schntzmacht Makedoniens und Griechenlands proclamirt zn haben. Wenn es dieselbe dann nnr in sehr heschränktem Umfang geübt hat, so erklärt sieh dies leicht darans, daß die herrschende Landschaft selber nur Silbermtinze hatte und es nicht zweckmäßig erschien zunächst für ein abhängiges Gebiet römische Goldmünze

<sup>20)</sup> Die Eckhelesche 2, 182 ist falsch (Mionnet S. 3, 265), die von Mionnet a. a. O. anfgeführte hat er später (polds p. 76) ebenfalls für zweifelhaft erklärt. Uebrigens widerlegen einsteine Goldstücke die Annahme nicht, daß der Vertrag von 557 die Goldprägung untersagte, da sie ja während der Kriegsjahre geschlagen sein können.

<sup>81)</sup> Liv. 45, 18. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Wie viele Silberdrachmen gesetzlieh auf den makedonischen Goldstater gingen, ist meines Wissens nicht überliefert.

in umfassender Weise zu prägen. - Etwas Aehnliches gilt hinsichtlich des Fußes. Zwar daß die römische Regierung für Makedonien und Achaia auf attischen Fuss geprägt hat, erklärt zunächst sich einfach darans, daß sie sowohl in Athen and Korinth wie in der achäischen und makedonischen Prägung und überhaupt in diesem ganzen Bezirk wahrscheinlich ausschließlich den attischen Fuß vorfand (S. 66) - goldene Philippeer und silberne Tetradrachmen attischer Währung sind die einzigen Münzsorten, die in den griechisch-makedonischen Triumphen der römischen Feldherren des sechsten Jahrhunderts auftreten 181). Aber der attische Fuss ist von den Römern nicht blos als örtlicher beibehalten, sondern in der Prägung wie in der Werthung dem römischen Münzand Geldsystem in einer Weise einverleibt worden, wie dies von keiner anderen fremden Währung gilt. Nicht bloß folgt, wie gesagt, alles Gold und Silber, das von Rom oder unter römischem Einfluss für Makedonien und Griechenland geschlagen ist, dem attischen Fuß, sondern es sind auch diese Münzen theils allein, theils wenigstens in zweiter Linie mit den lateinisch geschriebenen Namen römischer Feldherren nnd Statthalter bezeichnet, was in so früher Zeit und mit solcher Festigkeit bei keiner anderen nicht auf römischen Fuß geprägten Provinzialmunze sich wiederholt. Wenn schon dies darauf führt, daß die römischen Provinzialmünzen attischen Fußes dem specifisch römischen Gelde näher standen als iedes andere Localcourant, so ist noch bei weitem entscheidender die schon früher (S. 71) erwähnte eigenthümliche Gleichsetzung der attischen Drachme mit dem römischen Denar. Zunächst zwar ist auch hierin sicher nichts enthalten als die bei der Einrichtung der Provinz Makedonien festgesetzte gesetzliche Gleichung des dortigen Local- und des italischen Courants: wahrscheinlich erhielt damals der Denar gesetzlichen Curs in Makedonien, möglicher Weise auch das makedonische Tetradrachmon in Italien, wobei selbstverständlich die Gleichung zum Vortheil des Denars ausfiel. Aber die Gleichung dieses fremden Fußes mit dem landüblichen ist anderer Art als die zahlreichen übrigens analogen römischen Münzgleichungen. Es ist der Denar nicht etwa bloß im gemeinen Leben ungenau als attische Drachme defshalb bezeichnet worden, weil man ihn in Makedonien und anderswo zu diesem Werth ausgeben konnte, sondern die Benennung der attischen oder auch der Alexanderdrachme (S. 26) ist für die östlichen Provinzen so sehr seine

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Liv. 34, 52. 39, 5.

technische und legale geworden, dass vielmehr die wirkliche attische Drachme von 4.37 Gr. im römischen Sprachgebranch die euboische heifst (S. 25. 71. 72) und dass auch nach der Reduction des römischen Silberstitcks unter Nero von 3.90 auf 3.41 Gr. dem Denar trotz seines veränderten Gewichts der Name der attischen Drachme unverändert hleibt. Znr Erklärung dieser Besonderheit ist an die hier einschlagenden vorrömischen staats- und münzrechtlichen Verhältnisse zu erinneru. Die attische oder vielmehr die Alexanderwährung ist in den einst nnter dem Scepter des großen Königs vereinigten Landschaften stets angesehen worden als die Königswährung, als Vorrecht des obersten Herrn. Alle Königsmünzen mit Ansnahme der ägyptischen folgen derselben, die meisten Münzen der abhängigen Freistädte einer verschiedenen; anch die merkwürdige formell königliche, materiell städtische Prägung mit den Namen und den Stempeln Philipps und Alexanders, die nach deren Tode Jahrhnnderte lang an den verschiedensten Plätzen fortgewährt hat, dentet anf ein solches Verhältnis hin. Mit dem Reiche ging auch die Drachme Alexanders des Großen über anf die römische Gemeinde; nnd es ist dem römischen Senat dieser Zeit wohl zuzutrauen, dass die Aufnahme der Alexanderdrachme in das römische System und deren Identificirung mit dem römischen Denar gleichsam die Ankündigung davon sein sollte. dass die römische Gemeinde mit den Erbstaaten des großen Königs anch dessen Ansprüche auf das Großkönigthim des Ostens angetreten habe. - Was die Silberprägung in diesen Landschaften in römischer Zeit im Einzelnen anlangt, so scheint dem makedonischen Staat zwar nicht durch den Vertrag von 557 dieselbe entzogen, wohl aber bei der Organisation Nordgriechenlands nach der Schlacht von Pydna sowohl den vier makedonischen Eidgenossenschaften (Amphipolis, Thessalonike, Pella, Pelagonia) wie den thrakischen Fürsten das Recht genommen worden zn sein Silbergeld zn schlagen. Erst als im J. 596 der Senat die Ansbeutung der reichen makedonischen Silbergruben wieder gestattete 44), scheint er anch wenigstens derjenigen Eidgenossenschaft, in deren Gebiet diese Gruben lagen, der ersten oder amphipolitanischen, das Recht der Silberprägung znrückgegeben zn haben; diese hat demnach Tetradrachmen in einer für die änfserst kurze Zeit der Prägung (596-608) anffallend großen Anzahl geschlagen. Dasselbe Recht muß anch der zweiten Eidgenossenschaft mit dem Vorort Thessalonike nicht gefehlt,

<sup>54)</sup> Cassiodor zum J. 596. Meine R. G. 1, 768.

diese jedoch davon sehr sparsam Gebrauch gemacht haben: von der dritten und vierten dagegen giebt es kein Silbergeld. Als sodann in Folge des Aufstandes unter dem falschen Philipp im J. 608 die vier Eidgenossenschaften aufgelöst wurden und das wieder vereinigte Makedonien unter einen römischen Statthalter kam, hörte die makedonische Silberprägung zwar nicht völlig auf, aber fortan steht auf den Tetradrachmen ueben dem Namen der Makedonier und dem Münzzeichen der Provinzialhauptstadt Thessalonike 45) Name oder Titel des römischen Statthalters oder Quästors; die makedonische Gemeinde dieser Zeit übte also das Münzrecht zwar noch, aber nur kraft Autorisation der Schutzmacht 66) und wahrscheinlich uicht dauernd, sondern nach Gestattung einiger weuiger Statthalter, von deuen der eine aus guten Gründen um 666 gesetzt wird und die wahrscheinlich alle in die vorsullanische Zeit gehöreu 67). -Minder deutlich liegt das Ende der Silberprägung im eigentlichen Griechenland vor. Dafs die achäische Eidgenossenschaft mit dem J. 608 zu prägen anfgehört hat, versteht sich von selbst. Athen hat noch Tetradrachmen mit den Namen des Königs Mithradates und des Aristion, also 666-668 geschlagen 48); aber die Spureu des römischen Eiuflusses sind auf den Münzeu Athens so geringfligig 60), dass diese Stadt die Silberprägung kaum bis auf Augustus fortgesetzt, sondern schon nach der Erstürmung durch Sulla (1. März 668) dieses Recht eingebüßt zu

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Oben S. 375 A. 30. Die anderen angehlichen Münzstättenzeichen sind vielmehr Ziffern. Ueber Thessalonike als Provinzialhauptstadt und ngeing Mazstörer Marquardt 3, 1, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Daß die Münzen der vier Makclonien älter sind als die Tetradrachmen mit dem hloßen MAKEAONΩN und einem Proconsni- oder Quästorennames, versteht sich von seibst. Dagegen die kleinen Silbermünzen mit der bloßen Außenfil MAKEAONΩN, 2.68 Gr. (= 48½ Mionnet) und darunter sehwer, sind sach still und Gewicht weit alter; sie stimmen mit den noch suf den pensischen Silberfuß geschlagenen (S. 17 A. 62. S. 35) silbernen Sechsteistatern Philipps II (Müller nnm. d'Alex. p. 337 n. 14 – 17), sind also sicher aus der Zeit vor Alexander dem Großen.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Die Namen der hieranf vorkommenden römischen Beamten sind ober 8. 375 A. 50 verzeichnet. Ueber die Epoche derseiben hat Borghesi des. 15, 1 — 4 gehandelt. Der Susrus leg. pro g. scheint Bruttius Sura, Logat des Statthalters von Makedonien Sentius Saturniums 655/7 zu sein; der Cae... pr. muß wenigstens vor Sulla fallen, da er noch Frattor, nicht Tropristor heisti.

<sup>88)</sup> Eckhel 2, 219. Beulé monn, d'Ath, p. 237.

<sup>89)</sup> Vergl. Beulé monn. d'Ath. p. 100. Es giebt nur zwei Tetradrachmen mit römischen Namen, ΠΟΠΛΙ (Beulé p. 308) und KOINTO

(p. 320, 322).

haben scheint. - Ausnahmsweise ist im J. 712 kurz vor der Schlacht bei Philippi von Brutus dem thrakischen Fürsten Koson zum Lohne dafür, daß er sich und seine Schätze der republikanischen Partei auslieferte und sich in deren Starz mit verwickeln liefs, verstattet worden mit seinem voll ausgeschriehenen Namen in griechischer Sprache, unter Beifügung des Namens des römischen Feldherrn in lateinischer Sprache im Monogramm, in Gold zu prägen 90); seine Münzen sind Philippeer 91) und insofern merkwitrdig, als sie deutlich zeigen, dass in diesen Landschaften noch nach Caesars Tod der Philippeus, wenn er auch nicht mehr regelmäßig geprägt ward, doch wie in der makedonischen Zeit die hauptsächliche Courantmünze war. - Dass in der Kaiserzeit in Makedonien and Achaia nur Kupfer geschlagen worden, ist außer Zweifel. Oh und wann es daselbst zu einer Einziehung und Umprägung der umlaufenden Gold- und Silbermunzen gekommen ist, läßt sich dagegen nicht mit Bestimmtheit sagen: finanziell möglich aber war eine derartige Operation, da selbst schlechte and vernutzte Tetradrachmen noch werthvoller zn sein oflegen als die entsprechende Zahl vollwichtiger römischer Denare 92). - Dass neben das Tetradrachmon schon früh in Makedonien und Achaia der Denar getreten ist, ist um so weniger zu hezweifeln, als derselbe hereits ein Jahrhundert vor Einrichtung der makedonischen Provinz im römischen Illyricum festen Fns gesafst hatte, ja selhst in die dortige städtische Prägung eingedrungen war (S. 393). - Auf die Kunferprägung dieser Landschaften, die noch in der Kaiserzeit lehhaft

<sup>90</sup>) Dies ist die auf Appian b. o. 4, 75 gestützte Annahme Eckhels 6, 23; sie stimmt zu dem Gepriige und dem lateinischen Brutusmonogramm so gut, daßs sie wohl als sicher gelten darf. Auf keinen Fall ist die Münze älter.

a) Gewicht 8.54 (= 1314 Hunter p. 1149); 8.52 (= 1694 Mionnet S. 9, 276, 445); 8.46 (= 130.9 Leake Eur. Gr. p. 429); 8.33 (= 129.5. Thomas p. 116); 8.129 (= 128.5. Thomas p. 116); 8.129 (= 128.5. Thomas p. 116); 8.21 (= 128.5. Thomas p. 116); 8.21 (= 128.5. Thunter p. 136); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 8.21 (= 128.5. Thunter p. 136); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 8.21 (= 128.5. Thunter p. 136); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 8.21 (= 128.5. Thunter p. 136); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 114); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembroke p. 128); 9.24 (= 127.1. Pembrok

29, 87 sehlecht erhaltene attische Tetradrachmen, größteutheils aus der späteren Zeit, die Beule (p. 103 f.) einsehmelzen ließ, gaben im Durchschuitt außer 0.002 Gr. Gold noch 16.20 Gr. Silber mit einem Feingehalt von 0.986. Die Umprügung soleher Stücke in Denare deckte also die Prägekosten völlig und wahrsekrielich reichlich.

betrieben worden ist und an einzelnen Orten, zum Beispiel in den Colonien Korinth und Patrae, bis in das dritte Jahrhundert fortgedauert hat, ist dem Zweck dieser Untersuchungen nach einzugehen nicht nöthig.

Noch ist ein Blick zu werfen auf die nördlichen Landschaften zu beiden Seiten der Donan und an der europäischen Küste des schwarzen Meeres, welche spät oder gar nicht unter römische Botumßägkeit gekommen und größstentbeils ein halb barbarisches Vorland der antiken Civilisation geblieben sind. Was zunächet Pannonien und das Quadenland am linken Donauufer anlangt, so finden griechische oder römisch-republikanische Münzen sich hier so wenig wie in Ractien und Norieum "); nur daß merkwilrdiger Weise zwischen Save und Drau mehrfach griechische Kupfernzünzen, namentlich der Ägyptischen Ptolemäter, zum Vorschein gekommen sind "). Von epichorischen Münzen gebören die Goldstücke, die hier vorkommen, zu der Klasse der Regenbogenschüsselehen und stehen augenscheinlich nuter keltisch-germanischem Einfluß "); die

<sup>39)</sup> Dafs vömische Familiendenare, illyrische Drachmen, nordgriechische Silberund Goldunfozen, überhaupt irgend eine der in Siebenbürgen so häufigen Sorten anch in diesen Landschaften begegnen, ist mit wenigstens nicht bekannt. Die Sammlungen in Laibsch, Pettan, Gratz, Klagenfurt, die ich durchgeseben oder habe durchseben lassen, zeigen nichts als die gleich zu erwähnenden quadischen Tertufrachmen, Kupfer der Ptolemaere und Kaisermünzen, nur eine Pettauer ein vereinzeltes Stück von Phillippos om Mackdonien.

<sup>\*)</sup> In Kulla (Likkaner Rag.-Beatirk, Kroatan) fandon sich drei phönikischseilische Kupfermünzen – sihrenbekränzer Frauenkopf // stehenber Pired., phönikisch skeilische Kupfermünzen – jahrenbekränzer Frauenkopf // stehenber Pired., phönikisch lauschrift – obenso ohne Inachrift — Kopf mit spitzem Bart und Lorbere-Krama // stehenbers Pired. – nod eine Spytische — Ammonakopf // twei stehende Adler, Inachrift unlerbar (Seidl (Aronik 2, 22). — In Hohenmanten (Steiermark, Marburger Kreis) fanden sich sänlenstrig zwei Etemplare, die den Johanneum forratz zukamen, zeigen den Ammonakopf // ITTOAEMAIO\* BAS-(AED-S; Adler auf dem Biltis; Püllborn und Monogramm (Kash) Steiermärk: Mitthelinagen 1851 S. 182; vergl. Soldl Beiträge 2, 220. 3, 45 f.). Zugleich sollen eine brettische — beheinter männleher Kopf // serbritender Pallas — und späte Kaisermünzen gefunden sein; letzteres ist sicher ein Irritun. — Achniliche Ploemiermünzen kamen auch in Leibnitz und Pettan is Steiermärk vor (Knäh) a. a. O.; zwei dergleichen befinden sich in der Sammlung des Haspitnanns Braun in Leibnitz, zwei andere in der des Stabasztest Hößisch in Pettan.

<sup>20)</sup> Das Gepräge ist ein Halbmond mit Strahlen — so wenigstens anf den Jarendorfer Stücken und einem ans Seckau in Gratz. Ueber das Gewicht finde ich ur bemerkt, daß die 26 Goldstücke des Jarendorfer Fundes zusammen 38 Dneaten wogen, welches, wenn sie gleichwichtig waren, für das Stück 5.1 Gr. giobt, und daß

Silberstücke dagegen sind den nordgriechischen Tetradrachmen nachgeahmt und entsprechen auch in den vollwiehtigsten Exemplaren ihnen in der Schwere, während eine Anzahl anderer Stücke mindere und, wie es scheint, ganz irreguläre Gewichte zeigt 56). Das Erscheinen des gleichen Prägherrn Biatec sowohl auf goldenen Hohlmünzen wie auf silbernen Tetradrachmen und die Mischung beider Klassen in den Funden stellt die Gleichzeitigkeit und Zusammengehörigkeit dieser beiden an sich disparaten Prägungen außer Zweifel. Daß sie nicht unter römischer Botmäßigkeit stattgefunden, leidet keinen Zweifel; sie sind demnach entweder zwar in Pannonien zu Hause, aber älter als desscn im J. 8 n. Chr. erfolgte Umwandlung in eine römische Provinz, oder außerhalb der Grenzen der Provinz von den freien Nachbarstämmen gemilnzt. Die erstere Annahme mag zutreffen für die besonders in Kärnten und Steiermark vorkommenden aufschriftlosen oder mit den Aufschriften Adnamati. Nemet, Atta u. dergl. m. versehenen Stücke et); lateinische Außehriften auf pannonischen Münzen so früher Zeit können nicht befremden, da nach

die mit BIAT bezeichneten 'forms pondere mole aurique puritate' genan den Münzen von Podmokl (S. 688 A. 79) glichen (Neumann num! vet. 1, 140).

<sup>\*\*)</sup> Mit BLATEC: 17.30 (= 228 Gran, Seidl Beitr. 5, 65, schwerstes der acht Wiener Exemplary; 17.22 (= 255.7 Pembröte att.), 64(5); 16.22 (= 228 Seidl); 16.82 (Pinder S. 2); 6.05 (= 83 Seidl) Gr. — Mit NONNOS: 17.17 (K. K.); 17.10 (K. K.); 17.09 (= 235 Seidl), schwerstes der aleben Wiener Exemplare); 16.92 (= 232 Seidl); 12.98 (= 178 Seidl) Gr. — Mit DEVIL 71.71.5 (K. K.); 16.94 (Gr. (K. K.). — MIT COBROVORIAYS: 17 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 16.74 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 17.15 (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 17.15 (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOLVEIX: 18.22 Gr. (K. K.). — MIT EVOL

<sup>&</sup>quot;) In Ermangelung besserer Fundberichte werden einige aus den Sammlungen des atteriemrächschen und des kärnnter Vereins entsonmene Notzen nicht überfüßseig sein. Die Münzen sind akunntlich von Silber mit Ausnahme der zweiten. — ADNA M. Wupfer (ähnlich der vorigen silbernein), aus Karnten (in Klagenfurt). — ADNAM, Kupfer (ähnlich der vorigen silbernein), aus Karnten (in Gratz). — ATTA (Duchalais 82), aus Altenmarkt bei Windischgratz (in Gratz); aus Holz (Klagenfurt). — OZ (dhahich Duchalais 84), aus Lemberg bei Cilli (Gratz). — EICCAIO, R. (ähnlich Duchalais 87), zwei om Elolied (in Klagenfurt). — TOR (abnlich Duchalais 87), zwei vom Zollfeld (in Klagenfurt). — TOR MERT (Duchalais 89), zwei am Elolie Klägenfurt); aus Lemberg bei Cilli? (in Gratz). — Zu Lemberg nichat Neuhaus im Cillier Kreise fanden sich Münzen wie gewöhnlich mit dem Kopf und dem Fferd, über diesem ein Rad, zwischen dem Beinen T (Seidl Beiträge 2, 221) Mitthellung von Hauptmann Braun in Leibnitz). — Zu Warsadin 109 Silbermünzen mit dem gewöhnlichen, aber besondern gat gezubeiteten Gepräge (Seidl Chronik 1, 27).

dem Zengnis des Zeitgenossen Velleins 16) bereits zur Zeit der Eroberung die Kunde des Lateinischen daselbst allgemein verbreitet war. Dagegen die Müuzen des Biatee und die mit denselben gewöhnlich vermischt vorkommenden des Nonnos, des Cobrovomarus und Anderer scheinen junger, nicht bloß weil das Gepräge theilweise Denaren, darunter einem des T. Carisins aus den Jahren 705/9 (S. 651) nachgeahmt ist 9), sondern anch weil der hauptsächliche Fundort - die Gegend von Pressburg und Wieselburg 100) - füglich gestattet diese Prägung außerhalb der römischen Provinz in die nördlich angrenzende Landschaft zu verlegen. Dieselbe, die mit den Goldmünzen an die böhmischen, also markomannischen 101), mit den silbernen an die römisch-makedonischen sich anschliefst, scheint auf den Quadenstaat des Vannius (unter Tiberius) und seiner Nachfolger bezogen werden zu können 102). - Späterhin ist von den freien Augrenzern Pannoniens und wohl auch von den halbfreien Stämmen der Provinz auf römischen Denarfuß geprägt worden; namentlich sind die Denare mit der Aufschrift RAVIS oder RAVSCI höchst wahrscheinlich von den Araviskern in der heutigen Stahlweißenburger Gespanschaft um die Zeit der letzten inlischen Kaiser geschlagen 108) und auch von den aufschriftlosen barbarischen Denaren wird wohl ein grofser Theil aus diesen Gegenden herrühren. - Ein ganz verschiedenes

os) 2, 110.

<sup>99)</sup> Eckhel 4, 179.

<sup>109</sup> Bei Preisburg fanden sich 1776 44 Silbermünzen der Münkherren Bister, Nomos and Cobrocomarus. — Bei Deutsch-Jarendorf nuweit Karlburg fanden sich 1855 26 Regenhogenschlüsselchen, darunter einige mit Bister, und 101 Silbermünzen meistens von Bistec (34) und Nomos (43), einzelne von Cobrovomarus, Bussumarus u. A. m. (Seild Betringe 5, 64 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) Unweit Podmoki hat sich auch ein barbarisches silbernes Tetradrachmou gefunden (Neumann num. vet. 1, 141).

<sup>102)</sup> Schönvisner not. Hung. rei nnm. p. 38 vergleicht dagegen Biatec mit Bato.

<sup>109)</sup> Vergl. über diese merkwürdigen Münzen Eckhel 4, 176; Arneth Dipl. 8. 72. In Bia (Stuhlweifenburger Gespanschaft, 2 Meilen von Ofen) fanden sich 1796 600 Denare, darunter 80 mit der Aufschrift RAVTS oder RAVSGI, die übrigen römische Familiendenare nebet einigen von Augustus und Tüberins und einem einigen von Caligna. Die Arnsicher oder Erwirker in diese Gegend nn exteen rith anfeer den nicht recht bestimmten Nachrichten der alten Georgraphen (Tac. Germ. 28 vergl. 43; Pilnius h. n. 3, 25, 148; Ptolem. 2, 15, 3) besondere eine in Also-Stent-Ivan (Stuhlweifenburger Gespanschaft) gefündene Steinschrift eines Bade Twustonief. Arneisene (Seidl Beiträge 4, 52). — Von flut Exemplaren dieser Minze im Berliter Kahinet wieret dass sehwertes 8. 4. d.).

Bild zeigen die Müuzfuude Daciens, namentlich des südlichen Theiles (Hunyader Comitat und Sachsenland). Nirgends vielleicht ist so wie hier die Münze der augrenzenden Culturländer zusammengeströmt, die Goldstater des Königs Lysimachos von Thrakien und die römisch-thrakischen des Koson und Brutus, welche beiden Sorten sich vorzugsweise um Sarmizegetusa finden 104), die Tetradrachmen Makedoniens so wie die von Thasos und Maroneia, das Silbergeld von Apollonia und Dyrrhachion. die Denare des römischen Freistaats 106) - es scheint zum Eintansch des dacischen Goldes viel Silbermünze hier eingeführt, auch wohl das ungemünzt ausgeführte Gold gemünzt zurückgekommen zu sein. Auch ägyptisches und korkyräisches Knpfergeld hat hier sich gefunden 106). Die eigene Prägung dagegeu scheint nichts geliefert zu haben als aufschriftlose den Silbertetradrachmen des Lysimachos nachgemünzte Goldstücke 107) und ebenfalls aufschriftlese silberne Großstücke nach Art der makedonischen und nordgriechischen Tetradrachmen, in der Regel mit dem Kopf und dem Reiter 100); der spätesten Zeit, kurz vor oder nach dem Anfgeben der Provinz unter Aurelian, gehören einzelne den römischen nachgemüuzte Goldstücke mit lateinischer Anfschrift an 109).

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup> Pundberichte, freilleh wenig zurerlässige, ja zum Theil entschieden fabel-hafte, bei Schönrüner not. Hung: rei num. p. 24; Eckhel 2, 56; Neigebanr Dac. S. 96. 103; Sedil Beitr. 2, 241. Auch goldene Alexander kommen vor, wie ein Siebenbürgener Sammler mir versichert, nicht aber, so viel mir bekannt, goldene Philippeer.

<sup>189)</sup> Seidl Chronik 1, 23—28. 2, 25; Beiträge 2, 237. 3, 84. 85. Dasselbe bestien alle von mir befragten Sammler im suldichen Siebendrigen. Im nördlichen sind die Münzühude seitener und bestiehen hauptsiehlich in barbrächsen Tetradrachmen mit dem lorbeerbekränsten Kopf und dem Pferd, wovon sich zum Beispiel 121 in Septjak bei Samon-Uyar fanden. Eines dieser Stücke, jetzt im Berliner Maneum, wiege 3.5 Gr.

<sup>100)</sup> Nach Ackners Mitheilungen kommen Ptolemaeer hänfig von Reho bei Mühlbach. Ein Topf mit Knpfermünzen von Korkyra — Frauenkopf )( Henkelkrug —

nebst einzelnen panormitanischen wurde zu Heltan bei Hermannstadt ausgegraben.

127) Duchalais p. 359, 360. Ob auch ein Theil der goldenen Lysimacher seher roben Fabrik wegen (Eckhel 1, p. LXI) als dacische Nachmünzung augesehen werden

darf, weiße ich nicht zu entscheiden.

109) So viel ich weiße, kommen die pannonischen Tetradrachmen mit Blatee
und die übrigen mit Anfischrift in Siebenbürgen niemals vor.

 $<sup>^{109}</sup>$ ) In Siebenbürgen und zusammen fanden sieh im J. 1713 die wunderlichen halb republikanischen Denaren, halb Kaisermilnzen des dritten Jahrhmderts nachseahuten Goldstücke mit  $IMP.\,SPONSIANI$ ) (C. AVG (Eckhel 7, 340) -PLAV. TIVS (Eckhel 4, 179, 5, 278) und barbarische Gordiane (Eckhel 7, 316) und Phi

Das bosporanische Reich endlich nimmt numismatisch wie geschichtlich eine Sonderstellung ein. Hier ist die Silbermünze verhältnifsmäßig frih anßer Gebranch gekommen, vermuthlich in Folge des durch den Kornbandel mit Griechenland veranlaßten Einstrümens der goldene Kyzikener <sup>195</sup>. In der Epoche der städtischen Frisgung zwar überwiegt noch das Silber, obwohl auch diese schon mehr Gold und Kupfer aufzeigt als die der meisten anderen griechischen Landschaften <sup>195</sup>; aber unter den königlichen Münzen, sowohl denen der Herren von Pantikapion als der übrigen Dynasten wie Pharzoios und Skilaros finden mit Ausnahme einer einzigen von Spartokos sich keine silbernen mehr <sup>195</sup> und damit übrerinstimmend schildert das Fsephisma zu Ebren des Protogenes von Olbia das Courant der Zeit als bestehend aus Gold md Kupfer, weichse letztere im Curs unter dem Nominalwerth gestanden haben muß <sup>190</sup>. Dies war die Ursache, weßhalb auch, nachdem der

lippe (Eckhel 7, 329). Das Gewicht schwankt in der seltsamsten Weise; ide vier Goldmünzen mit PLAVTIVS z. B. wiegen zwei 6, 324, eines 9, 520, eines 15, 21 (= 3 Duc. 65 Gr.) Gr. (Arreth Wiener Sitz. Ber. 9, 322; andere Belege bei Eckhel a. a. O.). Doch ist dies begreiflich, wenn man die gleichseitige römische nicht viel weinger irrationale Goldpräugue verzieleht.

119) Dafs dieselben gewöhnlich aus der Krim kommen und dort sich häufiger finden als irgendwo sonst, bezeugt Burgon (Num. Chron. 1, 40); ihr Vorkommen in der Krim bestätigt Köhne (musée Kotschoubey 1, p. 341). Dazn stimmt die bekannte demosthenische Erzählung (gregen Phormio 23).

11) Goldenfinzen von Pantikapsecon: 9,08 (= 171 Mionnet; 140,2 Northwick), 9,05 (Köhne M. S. 1, p. 30, 365, weit Exempli, 9, 205 (dasselbst 1, 366); 9,0125 (dasselbst 1, 346) = 4,275 (dasselbst 1, 346) = 4,275 (dasselbst 1, 352) Gr.; von Chenoneos, sehr barbarisch: 7,71 Gr. (= 119 Northwick; vergl. Köhne 1, 155); von Olbia (Köhne 1, 46). Die Sticke von 8,5 and 4,3 Gr., offenbar Jinger als die sehwereren, sind attische Didrachmen und Drachmen; der Fulb der sehwereren ist aus singulitu und noch nærklärt, wie denn anch der Fulb der besporsnischen Silbermünzen (vergl. die Zusammenstellung bei Köhne a. a. 0, 2, 465 f.) großentheils ristheshfaft ist.

119 Köhne a. a. O. 2, 30. Die Spartokosmünze wiegt 7.9 Gr. und soll sicher ein attischer Stater sein. Die Silberstützte der beiden Polemon und der Pythodoris gehören sämmtlich der kleinasitischen Prägung an. Das von Köhne M. K. 2, 204 augeführte aus der Zeit des Tiberius erklärt er selber für eine antike Fälschung.

119 C. I. Gr. 2005 A 70: dwir zonsien nän, zelain inspirenne in requessieur; ishniich B 43. An beiden Stellen scheint ein Differenneurs angedentet zu werden. Das Goldstück, wonach gerechnet wird, ist wohl sleher der attische Goldstatze, wie auch Böckh annimmt; denn auf diesen Fufs sind die Jüngeren vorrömischen Goldmünzen dieser Gegend, wie die von Pantikapacon (A. 111) und vom König Pasriaskes geschlagen.

Staat unter römischen Einflus gekommen war, hier und hier allein die Goldprägung ununterbrochen bis auf Gallienus hinab fortgedauert hat, während dagegen Silber gänzlich fehlt. Der Fuß- der bosporanischen Goldstücke war in der letzten Zeit der römischen Republik ein leichter attischer, welcher mit dem von Caesar 708 in Rom eingeführten wesentlich zusammenfiel 114). Seitdem folgt das Gewicht des bosporanischen Goldstücks ziemlich stetig den allmählichen Minderungen des Aureus 116) und auch das Zeichen X, hier für den denarius aureus, ist auf demselben nicht selten ne). Doch sind nicht bloß gefutterte Goldmünzen unter den bosporanischen weit häufiger als unter den römischen, sondern es wird auch das Korn von jenen späterhin außerordentlich schlecht, ja die Legirung derselben erreicht seit Severus Alexander einen solchen Grad, dass die angebliche Goldmünze am Ende dieser Prägung in der That nicht einmal den Namen einer silbernen mehr verdient ut). Ein Versuch der bosporsnischen Regierung bei Gelegenheit der Einführung der Golddrittel in Rom im J. 264 die Goldnrägung wieder in Wirklichkeit aufzunehmen blieb ohne nachhaltigen Erfolg 118). - Neben dieser Goldprägung geht die im Kupfer her, welche wegen ihrer engen Beziehungen zu der kaiserlichen Kupferprägung Aufmerksamkeit verdient.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) Die folgenden von Köhne musée Kotschoubey 2, 410 f. mitgetheilten Analysen zeigen das ietzte Stadium dieser Münzverschlechterung:

|             |    | n. Chr. | Gold. | Silber. | Kupfer. | BleL | Zink. | Zinn. |  |
|-------------|----|---------|-------|---------|---------|------|-------|-------|--|
| Rheskuporis | Ш  | 223     | 29.28 | 40.10   | 30.61   | -    | -     | -     |  |
| Rheskuporis | V  | 234     | 0.25  | 29.80   | 69.46   | Spur | _     | _     |  |
| Phareanses  |    | 254     | -     | 8.85    | 91.16   | -    | Spur  | _     |  |
| Rheskuporis | VI | 265     | 1.33  | 15.94   | 82.73   | _    | _     | _     |  |
| Derselbe    |    | 267     | _     | 17.28   | 82.07   | _    | _     | 0.65. |  |

Nach dem J. 268 sehwindet auch das Silber aus diesen Münzen; eine von schlechtem Silber vom J. 303 (Köhne 2, 417) steht vereinzelt.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Ein Goldstitck des Pharnakes vom J. 704 Roms wiegt 8.15 Gr. (Köhne Musée Kotschonbey 2, 138.403), zwei des Anandres (König etws 710—737) aus seinem zehnten Konlegjahr, etws J. Roms 719, 8.13 (= 1255) Rocthwick) und 6 Gr. (Köhne M. K. 2, 163), andere desseiben Königs ans der letzten Zeit seiner Regierung 8.00 (= 1514 Miomet), 8.01 (= 123.7, 123.6 Thomas p. 241), 8 (Köhne M. K. 2, 163) = 123.5 Leake) Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>) Eine schöne Folge dieser Goldmünzen außer bei Köhne auch bei Thomas p. 241 f. 256 f.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Das Denazeichen auf den Goldstücken finde ich gesichert zuerst unter Commodus (Köhne 2, 277 Taf. 15 N. 64). Die Benennung denarius aureus wird als technische im folgenden Abschnitt beiegt werden.

<sup>118)</sup> Köhne 2, 332. Vergl. den folgenden Abschnitt.

Pharnakes hat kein Kupfer gesehlagen, Asandros als Archon wenig, als König gar nicht, ebenso wenig Polemon I und die nach seinem Tode im Bosporus ihm felgenden unbekannten Dynasten. Erst unter Tiberins heginut diejenige Kupferprägung, die von da an im bosporanischen Reiche gangbar blieb. Das am frühesten geprägte Nominal ist mit 18 = 12 bezeiehnet und behauptet sieh bis unter Nero 119). Unter Claudins und Nero erseheinen, außer einem nur einmal geprägten mit H = 8 hezeichneten Stücke 120), zwei nene Nominale mit den Werthzeichen  $K\Delta = 24^{121}$ ), auch NO  $K\Delta^{127}$ ), und  $MH = 48^{123}$ ), welche rasch die älteren Zwölfer verdrängen und von denen namentlich das größere in beträchtlicher Anzahl und bis nach Septimius Severus Tod geschlagen worden ist. Ungefähr um die Zeit, wo diese Werthzahlen verschwinden, treten dafür die Zeiehen PMA = 144, \* und \*B ein, von denen besonders das letztgenannte Nominal his auf Gallienus hinab massenweise geschlagen ist 194). Späterhin verschwindet dasselbe, zunächst weil der Aureus damals bereits fast zur Kupfermünze herabgesunken und für diese neben ihm kein Ranm mehr war; die Prägung der Pseudogoldstücke setzt sich fort his in die constantinische Zeit, wo an die mit 335 aufhörenden Münzen des letzten Rhesknporis diejenigen des 'Königs' Hanniballianns

<sup>119)</sup> Köhne 2, 204 - 225.

<sup>120)</sup> Köhne 2, 221 mit KAICAPOC BPITANNIKOY.

<sup>113)</sup> Köhne 2, 216. 224. Hieher gehört wahrscheinlich auch das Kupferstück Polemons II (Köhne 2, 189), worin K∆ jetzt für das Regierungsjahr genommen zu werden pflegt. Die spätesten Vierundzwanziger, die Köhne aufführt, sind die Enpatorn I (2, 272), dessen Regierung zwischen 151 and 171 geeetzt wird — freilich nur nach approximativer Schätzung, was überhaupt vielfach von den chronologischen Ansetzungen der bosporanischen Kupfermünzen gilt, da auf denselben weder Jahrahlen noch Kaisernamen vorzukommen pflegen und ihre Folge hauptsächlich durch Vergiechung der Golduffazen sich bestimmt.

<sup>123)</sup> Köhne 2, 272. Es ist die jüngste Münze dieses Nominals.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup>) Köhne 2, 223, 230 f. Der jüngste Achtundvierziger, den dieser aufführt, ist, abgeschen von einem unsicher attribuirten (2, 314), der des Rheskuporis III (2, 309), der zwischen 211 und 229 regierte.

<sup>119</sup> Die nach Köhne ältesten Minzen mit K B (2, 275, 285—285) ribtren her von Sauromates III (175 − 211); das weit seltenere einfache ★ (Köhne 2, 399) ers seheint zuerst nuter Rheskuppris III (211—228). Jene endigen unter Rheskuppris (240—289) in der gallienischen Zeit (Köhne 2, 360, 341). Das Werthzeichen PM∆ beggenet um saf den Sauromates III (175 − 211) bejrelgeten Münzen mit dem Aller (Köhne 2, 296). Dies alles sind nubestreithar Werthzeichen, obwohl das Zeichen ★ 60et ★ letzt als sechstabiliter Stern beschribeten zu werden züect.

sich anschließen 186) und mit diesen die bosporanische Prägung endigt. -Da die bosporanische Goldprägung im Fns wie im Namen der römischen gleich ist und anch die Kupferstücke das römische Denarzeichen anfweisen, wird die Erklärung jener Werthzahlen lediglich in der römischen Kaiserprägung zn snchen sein; wie denn anch die kleine Kupfereinheit anf ihnen, eben wie die römische der späteren Kaiserzeit, vouoc oder νούμμιον heißt. Die kleinste römische Knpfereinheit aber war die Unze; nnd nnter Zngrundelegung dieser erklärt sich befriedigend der Zwölfer, den zn schlagen bereits Tiberius diesen Dynasten verstattete, als As, der Vierundzwanziger und Achtundvierziger, die nnter Claudius nnd Nero hinznkamen, als Dupondins and Kupfersesterz, endlich die drei im dritten Jahrhundert neu auftretenden Nominale als Dreisesterzstücke. Denare und vor allem Doppeldenare - Nominale, deren Prägung den Bosporanern, die kein Silber schlugen, erst dann verstattet worden zu sein scheint, als dieselben auch in Rom wesentlich aufgehört hatten Silbermünzen zn sein. Die bosporanischen Dynasten folgten also anch in der zn ihrem Golddenar gehörigen Scheidemünze, so weit die mangelnde Silberprägung es ihnen gestattete, im Allgemeinen der jeweiligen Prägung des Schutzstaats, welche durch diese bosporanische in mancher Hinsicht aufgeklärt wird. Natürlich schließt dies kleine Abweichungen nicht aus; wie denn Stücke von 8 Unzen und von 3 Sesterzen in der römischen Kaiserzeit schwerlich geschlagen worden sind. Es gingen demnach auf den bosporanischen Anreus 4800 Nummen, 400 Zwölfer, 200 Vierundzwanziger, 100 Achtundvierziger, 25 Denare and 121 Doppeldenare. Doch ist es sehr möglich, ja wahrscheinlich, dass das letztere Verhältnifs späterhin abgeändert ward und hieranf mag sich die vermnthlich als Werthzeichen zn fassende Ziffer K = 20 auf Goldstücken ans den Jahren 267. 268 beziehen 186). Ob auch dies in römischen Ordnungen sein Vorbild gehabt hat und welcher Platz dem devalvirten bosporauischen Aureus in dem diocletianisch-constantiuischen Münzsystem zngekommen ist, läfst sich nicht entscheiden. - Staatsrechtlich ist es von Wichtigkeit, dass Pharnakes, Asandros († etwa 737 Roms) und die Königin Dynamis (738 Roms) ihren Namen and ihr Bildnifs auf die Goldmunzen gesetzt haben; dass sodann von der Mitte der Regierung des

<sup>128)</sup> Köhne 2, 347. Eckhel 8, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) Könne 2, 340. Was damit gesagt wird, können die Münzen nicht ergeben, da bei der völligen Entwerthung des gesammten Courants die Gleichung zwischen Aurens und Denar lediglich vom Belieben der Regierung ahhing.

Augsutsa") bis in die Zeit Domitians nur die Bildnisse der Nömischen Regenten, nicht aber, außer in monogrammatischer Andeutung, die Namen der bosporanischen Könige darauf erscheinen; daß endlich vom J. 84 n. Chr. an ") unter Rheskuporis II und seinen Nachfolgern neben das Bildnifs und den Namen des römischen Kaisers Bildnifs und Name des bosporanischen Königs gesetzt werden. Der Grundsatz, daß die Goldprägung von Rechtswegen dem Oberkönig zustehe, ist also anch hier nicht ohne Einflufs geblieben, wenn gleich theils die abweichende Gestaltung der Geidverhältnisse, theils die längere Dauer und die verhältnifsmäßig freie Stellung des bosporanischen Königthums in der Anwendung Modificationen hervorrief.

9. Asia, Provinz 621. — Das Versiegen der makedonisch-klein-asiatischen Goldpr\u00e4gung, tiber die am besten hier im Zusammenhang gesprochen wird, ist ein noch nanufgekl\u00e4rtes geschichtliches R\u00e4thete. Es giebt zahlreiche Goldmtnzen von Philippos II, Alexander dem Gro\u00e4sen, ja selbst von dem legitimen Schattenk\u00fcnig Philippos III Arrhidaeos; aber mit Ausnahme des thrakischen Lysimachos und der Lugiden Aegyptens haben s\u00e4mmthilm innerhalb des ehemaligen Alexanderreichs gegrt\u00e4ndete Dynastien die Goldpr\u00e4gung sofort f\u00e4llen lassen. Goldmtnzen der ersten Seleukiden sind nicht h\u00e4\u00fcnig \u00e4n\u00e4te op \u00e4nten \u00e4ten \u00e4nten <sup>13)</sup> Die älteste derartige Münze vom J. 880 der pontischen Aera, 746 Roms zeigt auf der einen Seite den Kopf Cassara, vie es scheint, an fide naderen danjenigen Auguste und die Buchstaben A. Y. M im Monogramm (Köhne a. s. O. 2, 199). Sie kann nur von Polemon I herritmen, der im J. 740 durch Ponische Waffen die Hand der Eakelin des Mithradates Eupator, der Wittre und Erbin des Assadres und damit die Krone des Bosporus gewonnen hatte (Die 64, 54): Elle Monogramm sind vermutühlich die Initiaten dieser Königfri, oh M sie als Enkelin des Mithradates bezeichnet oder etwa Polemon in Bosporus den Namen Mithradates angenommen hat, steht dahin. Die Münzen unit diesem Monogramm reichen bis zum J. 364 der pontischen Aera, 8 n. Chr. und es scheint dies das Todejahr Polemons I zu seich, während Dynamis freillich schon füther gestorben sein muß.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) Münzen der Art mit den Jahren der pontischen Aera 380, 381, 382, 384 bei Köhne musée Kotschoubev 2, 229, 416.

<sup>19)</sup> Die früher in der Regel als falsch angesehenen großen Goldstrücke der ersten Selenkiden sind kürlicht von Burgon und anderen Kennern in Schutz genommen worden (Northwick catal. p. 127), besonders weil das Gewicht – 34. 21 (== 527.9 Northwick) nnd 33. 99 (= 524.1 Northwick) — genana unf das attische Oktadrachmon auknommt. Danach erscheint die Goldprägung der früheren Selenkiden doch weit ansehnlicher, als man früher glaubte, obwohl sie immer noch beschränkt gemug hleibt.

ketes von der äußersten Seltenheit: die snäteren makedonischen und syrischen Könige, die reichen Attaliden, die galatischen, kappadokischen, parthischen Herren haben gar kein Gold geschlagen; es giebt meines Wissens aus dem siehenten und achten Jahrhundert Roms in dem Gebiet der ehemaligen Alexandermonarchie überhaupt keine anderen Goldmünzen als die in dieser Epoche anch sparsamen ägyptischen, die thrakisch-römischen des Koson (S. 693), die höchst seltenen von Nikomedes II Epiphanes aus dem J. Roms 616/7 110), die des Mithradates Eupator znm Theil mit den Jahrzahlen 665/6 und 669/70 und dem Münzstättenzeichen von Pergamon 181) und die räthselhafte kleine Goldmünze des Amyntas von Galatien unter M. Antonius 135). Wenn man hinzunimmt, dass die Prägung des Goldes auf Philipps und Alexanders Namen auch nach ihrem Tode sicher constatirt ist, so lässt sich die Vermnthnng nicht abweisen, dass die Goldprägung gedacht ward als verknüpft mit dem Großkönigthum und daß alle dieienigen Könige, welche sich dem daraus erwachsenen Staatensystem zuzählten - was von Aegypten nicht unbedingt gilt - und nicht eben augenblicklich auf die Alexandermonarchie in ihrem ganzen Umfang Anspruch machten, sich der Goldprägung unter eigenem Namen enthielten. Wie dem nun aber anch sei, die römische Regierung trat in diese Verhältnisse insofern ein, als auch sie den von ihr abhängigen Dynasten und Städten die Goldprägung nicht zugestand; und wenigstens seit Einrichtung der Provinz Asia drang sie damit unbedingt durch. Dass Mithradates Eupator eine Ausnahme macht, bestätigt die Regel, znmal da seine Goldmünzen nach Jahrzahl nnd Ort geschlagen sind, während er mit Rom Krieg führte und in Kleinasien gebot. - Was die Silbermünze anlangt, so beginnt die Prägung des Cistophorus, dessen Gewicht von 12.64 bis 12.40 Gr. und dessen

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>) Mionnet 2, 509, 49. 50. Das Gewicht ist das gewöhnliche des Philippeus (8.46 Gr. = 159 ½), das Jahr 160 der einen datirten Münze entspricht dem J. Roms 616.

Eckhel 2, 365; Mionnet 2, 300, 6. T. S. 4, 466, 8. 9. Gewichte: 8.46
 Iso. Lackej, 8.43 (= 130.1 Thomas p. 229; Northwick); 8.42 (= 158.4
 Mionnet 7); 8.36 (= 1571; Mionnet 6, durchlöchert); 8.23 (= 197 Thomas p. 230);
 S. 15 (Köhne Musek Kochboobey 2 p. 131. 135 (dr. Die meisten Minnen haben keine Jahrzablen; eie finden sich nur 200 = J. Roms 650 (Musek Kotschonbey 2, 131) und 222 = J. Roms 678, wenn die Münze Mionnet 8. 9 nurveillauf

 $<sup>^{133}</sup>$ ) Diese erst kürzlich bekannt gewordene Goldmünze von 1.43 Gr. (=22 Leake) ist ihrem Gewichte nach ganz unklar.

Werthung anfangs zu 3, später zu 21 Denaren bereits früher (S. 48 f.) besprochen ist, unverkennbar eben mit Einrichtung der römischen Provinz Asia. Die darauf häufig vorkommenden Jahrzahlen sind durchaus die der Provinz und gehen auf den ephesischen Cistophoren zurück bis zum J. 1. das dem römischen vom Herbst 620 bis dahin 621 entspricht 138). Die Münzen sind dem Stil nach sämmtlich inng und beruben auf einer plötzlichen Umgestaltung des Prägsystems, die kaum an ein anderes Ereigniss angeknüpft werden kann als an die Organisirung der römischen Provinz: wie es denn auch kaum glaublich ist, dass die Attaler eine so mächtige und compacte städtische Prägung zugelassen haben sollten 134). Also ging bei Schliefsung der attalischen Prägstätte das Münzrecht über auf die Provinz Asia und der Cistophorus ist deren Münze; absichtlich aber wird der Münzberr nicht genannt und anch ein bestimmtes Wappen vermieden, während auf den übrigens analogen Tetradrachmen der älteren Provinz Makedonien doch noch der Landesname nnd die Keule sich zeigen. Die Statthalternamen erseheinen nieht von Anfang an, aber seit dem J. 696 constant. Die Prägung erfolgt vornämlieh, wo nicht ausschließlich, in den Kreishanptstädten der Provinz, besonders in Pergamon, Ephesos, Tralles, Apameia and Laodikeia; and bis znm Ende der Republik werden Namen und Wappen der prägenden Stadt so wie des prägenden Beamten als Münzzeichen auf den Münzen angebracht. Diese Stadtbeamtennamen und das hergebrachte Gepräge verschwinden mit Metellus Scipio 706, nnter M. Antonins auch das Stadtmonogramm; fortan tritt die Prägung äufserlich auf als einfach kaiserliche und lässt der Prägeort sich nur theilweise aus dem Gepräge sehließen, häufig gar nicht mit Sieherheit bestimmen. Der Provinz Asia gehören sicher diejenigen Münzen, die das commune Asiae in der Tempelbeischrift nennen 186), ferner die mit dem Bilde der ephesischen

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Es gélet zwel Clátophores, auf denes C. Fannins sich Pettor neent, die ho beide im J. 705 geschlagen sind (8. 375 A. 33), mit den Jahrzahlen ПЕ und ПЅ. Also Neujahr des J. 86 dieser Alens fiel in den Herbet des römisiehen Jahres 705 oder Neujahr des J. 1 in deen Herbet 650; der lette Artalos starb demnach zwische dem Herbet 619 und dem Herbet 621, je nachden sein Todejahr nehon als erste der Provins gerechnet wird oder nicht. Borghesi Bull. Nap. N. 8. 5, 145 betrachtet Fannius Irrig (8. 375 A. 35) als Proconsul and entrecht sein Regiment etwa vom Prühjahr 705 is agegen den Herbst 706; das Ergebnis ist thrigens das gleiche.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>) Pinder Cistoph. S. 552. Ueber die widersprechenden Trimphalberichte, die den Cistophorus schon dem sechsten Jahrhundert beilegen, s. S. 706 A. 140.

<sup>135)</sup> Pinder N. 16 (vom J. 735/6), 17, 34, 41,

Artemis 136), eine ausnahmsweise mit dem Prägort SARD bezeichnete 137) und wahrscheinlich noch eine große Zahl anderer unbestimmter. Keineswegs aber sind alle kaiserlichen Cistophoren in dieser Provinz geschlagen; die Cistophorenwährung hat nicht bloß für Asia, sondern namentlich in späterer Zeit nachweislich auch für Bithynien, Pamphylicn, Galatien und vielleicht noch für andere benachbarte Landschaften gegolten und erst die weitere Einzelforschung wird die Kaisermunzen dieser Gattnng unter die verschiedenen Münzstätten angemessen vertheilen. Die Aufschrift ist gewöhnlich, jedoch nicht immer lateinisch 128); das Gewicht behauptet sich ziemlich und noch unter Hadrian wiegen die Stücke 11 bis 10 Gr. 139). Die Prägung hat sehr ungleich und mit längeren Unterbrechungen stattgefunden: Hadrian scheint eine Revision des gesammten Cistophorencourants veranlasst zu haben, wobei die verschliffenen, aber nach dem derzeitigen Normalgewicht dennoch vollwichtigen älteren Stücke umgestempelt und als hadrianische wieder in Umlauf gesetzt worden sind. Das Ende dieser vorderasiatischen Silberprägung liegt im Dunkel; doch scheint sie sich bis in das dritte Jahrhundert fortgesetzt und schlicfslich in dem Ruin des Reichssilbergeldes mit ihren Untergang gefunden zu haben. Dass in der späteren Zeit der Cistophorus als Dreidenarstück im ganzen römischen Reich Geltung erhalten hat, ist möglich, allein nichts nöthigt zu dieser Annahme und dass in den Funden die Cistophoren nicht außerhalb Kleinasien unter römischem Courant vorzukommen scheinen, ist derselben nicht gilnstig. - Demschen provinzialen Münzsystem gehört die rhodische Drachme an, die in der späteren Ausbringung nichts ist als der Vierteleistophorus (S. 38, 49). Daß

<sup>186)</sup> Pinder S. 617.

<sup>137)</sup> Aus der Zeit Hadrians. Pinder N. 77.

<sup>119)</sup> Die hereits früher von mir ausgesprochene Anflassung, das die sognannten kaiserüchen Silhernendiklund sei Fortstetzung der Gistophorenprigung seien, ist seitdem von Pinder in der oft ausgeführten vortrefflichen Ahhandlung ausführlich entwickleit und belegt worden. Die kaiserlichen Gistophoren mit kateinischen Auf-schriften finden hier sich überzichtlich verzeichnet; aber auch mit griechischen gicht es Silherniänsen entschiechen desselben Systems. So zum Beispiel gehören führ von Traian mit griechischer Aufschrift bei Thomas p. 300, 341 sowohl dem Gewicht nuch, das zwischen 10,37 (= 160) und 10,02 (= 104.7) Gr. steht, als auch nach den zum Theil wohlbekannte Beweren (sechs körnähren — dert Feldziechen zweisstüliger Tempel — orientälische Könightütse mit der Tiara) nuzweifelhaft zu dem Cistophorensystem. Vergl. A. 150, 165.

<sup>139)</sup> Wägungen bei Pinder. Stücke nnter 10 Gr. sind selten.

auch die italische Prägung des Victoriatus, welcher mit der rhodischen Drachme materiell uud formell zusammeufällt, in dieseu Zusammenhang weuigsteus mit gehört, wurde schou bemerkt (S. 399); wahrscheinlich ist zugleich mit der Cistophoren- diese leichtere rhodische Prägung vou deu Römeru veraulasst worden und sind also die auf dieseu Fuss ausgebrachten rhodischen Silbermünzen nach 621 geschlagen. Es ist iu der Orduung, daß iu Rhodos, welches formell frei blieb, die römische Suprematic minder schroff hervortrat als auf dem Festlaud; wir finden auf den rhodischen Münzen weder die Jahre der Provinz noch andere hestimmte Auzeichen der römischen Herrschaft. Das Ende dieser Prägung ist ebeu darum nicht festzustellen; die Kaiserzeit hat sie nicht erreicht, aber allzu früh darf man doch ihr Aufhören auch nicht ausetzen, da noch uuter Vespasiau ungeheure Masseu rhodischer Silbermunze in Asia iu Umlauf waren (S. 28) nnd auch unter den Kaisern, freilich in Kupfer und ohue Zweifel nicht für die Provinz Asia, soudern nur für das engere rhodische Gebiet, rhodische 'Didrachmen' (A. 144) noch geschlagen worden sind. - Die Ursache, wefshalb die Römer in diesem einzigen Falle bei Einrichtung der Provinz zugleich eine neue provinziale Prägung eingeführt hahen, war vermuthlich die beschwerliche Mannichfaltigkeit des älteren kleinasiatischen Großsilbers. Die Römer fanden hier nicht bloß das aftische Tetradrachmon vor in den Königsmünzen so wie in deu Münzen vou Abydos, Kyme, Myrina, Smyrna uud andereu Städten mehr, soudern auch das leichtere dem tyrischeu analoge von etwa 14.5 Gr. uebst desseu Drachme zum Beispiel in Ephesos, Chios, Samos (S. 34) und Rhodos (S. 38), endlich deu persischen Silberstater von etwa 12 Gr. nehst desseu Drachme iu Teios (S. 47) und Miletos (S. 15). Die Einführung einer gleichmäßigen Landesmünze half hier einem dringenden Bedürfuis ab. Dass dabei die attischen Tetradrachmen nicht geradezu aufgerufen, sondern nur im Curs dem Cistophorus gleichgestellt, das heifst zu 3 Denaren angesetzt wurden, habeu wir geseheu (S. 72 f.). Dasselbe mag auch hinsichtlich der leichteren Tetradrachmen und der weuigen persischen Stater geschehen, also überhaupt alle älteren Großstücke auf den Werth des Cistophorus, alle ältereu Drachmen auf deu des Vierteleistophorus angesetzt sein 140); ähnlich wie es später Pompeius für

<sup>149).</sup> Daraus erklären sich anch einigermaßen die kleinasiatischen Triumphaberichte aus den J. 564, 565, 567 (Liv. 37, 46, 58, 59, 39, 73, die neben den goldenen Philipperen lediglich zwei Silbersorten anführen: eine Minderzahl von attischen Tetradrachunen und eine größere von Cistophoren. Zo ist klar, daß hier eine

Syrien anordnete. Unter diesen Umständen mußte für die Neuprägung nothwendig ungefähr das leichteste der bisher gebräuchlichen Großstücke gewählt werden, da sonst das neue Großsilber sich nicht gegen das ältere hätte behaupten können. Dies war der persische Silberstater. An ihm hielt man darum fest, nur dass man die unbequeme Drittelung durch die geläufige Viertheilung ersetzte; und auf diesem Wege kam man im Resultat zu dem äginäischen System und zu einem Courant, aus dem das altattische und das tyrische Tetradrachmon allmählich verschwanden und das wesentlich bestand aus dem Cistophorentetradrachmon und der rhodischen Drachme. - Zu demselben Courant der Provinz Asia gehören noch die räthselhaften Silberstücke von Nero mit griechischer, von Vespasian mit lateinischer Aufschrift und dem stets lateinischen Münzzeichen von Ephesos, die neronischen überdies mit den Werthangaben ΔΙΔΡΑΧΜΟΝ und ΔΡΑΧΜΗ; ein solches Didrachmon wiegt 6.93, die Drachme 3.6 bis 3.5 Gr. 141). In dieser Drachme sucht man zunächst die des Cistophorensystems oder auch die römisch-attische der späteren Kaiserzeit: allein Gewichte wie Nominale passen zu keiner von diesen und in der That zeigt auch die seltsame Angabe des Münzwerths auf den Stücken selbst deutlich an, daß sie einer in Asia neuen Währung, nicht einer der beiden längst dort geläufigen folgen. Da nun ferner diese Münzen in Nominal und Gewicht aufs Genaueste zu den syrischkappadokischen Provinzialmunzen stimmen, so scheinen Nero und Vespasian, von denen keine Cistophoren bekannt sind, den Versuch gemacht zu

Unsetznag stattgefinden hat; denn seibst wenn man annehmen ditrife, was man nicht darf, das die Gistophorenprigung vor 656 begonnen habs, so können doch in den Trimmphen jene älteren Sorten, vor allen Dingen in dem des Manlius das rhodische Silber sehlechterdings nicht gemangelt haben und müssen irgendwie in jenen Angaben enthalten sein. Wenn nun aber, was im siebenten Jahrhandert an verschiedenstrigem Silbergeld in der Provinx Asia umlief, rechtlich dem Gistophorus rosp, dessen Viertel gleichtaud, so lag es einem spätrere Annalisten anhe all diese wenig bekannten Sorten zu beseitigen und dafür proleptisch den Cistophorus zu setzen.

iii) Pinder S. 676, 677; Eskhel 6, 279; Miomes S. 6, 128 f. Ein Stück mit ΔIAPAMMON wiegé 6, 99; ein 107 Pembroke, p. 2895, Stücke mit ΔPAXMH 5, 62 bis 3, 52 (= 88, 28, 67, 87, 68, 25) Letrome consid gên, p. 69), 3, 51 (= 54, 2 Pembroke, p. 289), 3, 55 (= 68 dizmery p. 299) (... Ashalich, have fines Werthesteichbaung and Prägort 3, 62 Gr. (= 56, 5 Pembroke p. 199). — Dagegen die Münzo Augusts mit ASIA RECEPTA, words Pinder 8, 603 einen Achteichstophoms shelt, ist nach meiner Ansicht ein gewöhnlicher nur nicht in Rom geschlagener kaiserlicher Chufen.

haben das syrisch-kappadokische System auch auf Vorderasien auszudehnen und den Cistophorus entweder zu beseitigen oder als Tetradrachmon demselben einzufügen. Damit könnte selbst die wunderliche Anomalie zusammenhäugen, daß Neros ephesische Didrachmen und Drachmen griechische, seine in Kaesareia geschlagenen lateinische Aufschrift haben, während sonst umgekehrt in Ephesos mit lateinischer, in Kaesareia mit griechischer Außschrift gemünzt ward. Von Dauer indeß ist iene Prägung nicht gewesen und mufs die Verschmelzung der beiden Systeme, wenn sie von der Regierung ius Auge gefaßt war, doch bald wieder aufgegeben sein. - Das Kupfergeld scheint schon im pergamenischen Reiche in solchen Massen vorhanden gewesen zu sein, daß es gegen Silber verlor 142). Auch die unter römischer Herrschaft von den Städten dieser Provinz geschlagene viele und große Kupfermunze ist wenigstens im dritten Jahrhundert mehr gewesen als Scheidemünze und in Massen vercinigt umgelaufen 145). Den Werth derselben zu bestimmen fehlen uns die Mittel. Aus den sparsamen Werthbezeichnungen städtischer Kupfermuuzen der Kaiserzeit erhellt, daß das römische System in ihnen keineswegs durchgeführt war: wir finden einzelne noch mit den enichorischen Namen bezeichnet 144), andere zwar in Assen gewerthet, aber auf Nominale, welche in der kaiserlichen Scheidemunze nicht vorkamen 146). Man darf darum die Namen und die Normalgewichte der römischen Reichskupfermünze nicht ohne weiteres auf diese städtischen Kupfermünzen übertragen 106).

<sup>147)</sup> In der wie es scheint vorrömischen Inschrift von Neu-Ilion (C. I. Gr. 3589) wird den öffentlichen Kassenmeistern anferlegt von einer jährlich als Spende zu vertheilenden Snume die Hälfte in Silber zu zahlen.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup>) In Mytilene fand sich 1825 eiu Schatz von 400 kupfernen Kaisermfünzen zehnter und neunter Größe von Autoninas Pius his auf Gallienus, theils von Mytilene selhst, theils von Methymna und Eresos auf Lesbos und anderen Städten in Ionien, Acolis und Mysien (Borrell Num. Chron. 7, 60).

<sup>119</sup> Δ1ΔPAXMON auf Kaiserminzen von Rhodou (Eckhel 3, 605), ΧΑΛ-ΚΟΥΣ auf dergleichen von Antiochia in Syrien (Eckhel 3, 286). Ein von Paulus (Dig. 16, 3, 28, 1) hewahrtes Instrument lautet auf den Empfang von negvejos deprejes prejes prejes setzt den Zins von acht vom Hundert aher nach griechischer Art an — beimres μπός Esteines μπός Esteines μπός Esteines μπός Esteines μπός Esteines μπός Esteine μπός εθείς πίσσερος. Υτορί? Pausan. 7, 2

<sup>149)</sup> So sind die j\u00e4ngeren chiotischen M\u00fcnzen gewerthet zu 3, 2, 1, \u00e4 Assarion (Eckhel 2, 565), w\u00e4hrend Drelasst\u00e4cke in der r\u00f6nischen M\u00fcnze nnerh\u00f6rt sind. Das Gewicht der Drelasst\u00e4cke sehwankt zwischen 1\u00e4 und 6 Gr. (Cavedoni num. bibl. p. 117).

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>) Wie zum Beispiel Pinder in seinem Katalog Stücke von 46 his 36 Gr. als Quinare, leichtere als Sesterze oder Dupondien bezeichnet.

10. Bithynia und Pontos, Provinz 680.— Werthgeld ist hier in der Kaiserzeit wenig oder gar nicht geprägt worden. Nnr unter Hadrian finden wir Silbermiluren theils mit lateinischer Aufschrift in Nikomedeia geschlagen, welche nach Art der asianischen den Namen der Provinz Bithynien in der Tempelheischrift verstecken "i), theils von der Stadt Amisos im Pontos mit dem Stadtnamen in griechischer Aufschrift"); doch hatten beide Prägungen keine Dauer "). Jene Stucke sind den Citophoren dieser Zeit wie in jeder auderen Hinsicht so anch im Gewicht ühnlich; die amisenischen dagegen entsprechen ziemlich genan den Didrachmen nnd Drachmen von Kaesareia. Es scheint also Bithynien dem Munzwesen der Provinz Asia, Pontos dem syrisch-kappadokischen angesehlossen worden zu sein, was auch den sonst bekannten Verhältnissen dieser Landschaften angemessen ist.

11. Lykien und Pamphylien, eingezogen Pamphylien 720 d. St., Lykien 43 n. Chr. — Pamphylien hat längere Zeit zwischen den Provinzen Asia und Külikia eine Ausnahmestellung eingenommen, dann abwechselnd zu der einen und der andern gebört und noch nuter dem König Amyntas (c. 718 bis c. 729) mit Galatien und anderen Landschaften einen Sonderstaat gebildet "). Damit bängt die hier, namentlich in Side bis in sehr späte Zeit forfdauernde Prägung attischer Tetradrachmen zusammen. Hier sind auch die Tetradrachmen des Königs Amyntas geschlagen "), welcher von M. Antonins nuter anderen außer-ordentlichen Vorrechten auch das Recht empfangen haben mnß Großsibler nach attischem Fuß, is sogar, was sonst unerhört ist, Gold (S. 703) zn münzen. Unter Nerva und Traianus dagegen sind hier Cistophoren geprägt worden, theils mit griechiseher, theils mit lateinischer Außehrift, kentülich an dem of mit Beischrift verschemen Bilde der Diana von

<sup>10)</sup> Mit COM BIT Pinder Cistoph. 8. 599. 600 n. 95—102. Ueber den Prigeort Nikomedela derselbe 8. 615; über dessen Metropoleurecht Marquardt 3, 1, 150. — Gewichte: 11.03 (K. K., Pinder); 10.93 (= 205\frac{2}{2} Mionnet 2, 409, 5); 10.25 (= 193 Mionnet 2, 409, 4).

<sup>169)</sup> Eckhel 2, 348 and sonst. — Gewichte: 7.71 (= 145\frac{1}{2} Mionnet S. 4, 440, 142). — 3.25 (= 61\frac{1}{2} Mionnet 2, 344, 83); 3.13 (= 59 Mionnet 84); zwischen 2.99 (= 66\frac{1}{2}) and 2.77 (= 52\frac{1}{2}) sechs bei Mionnet; 2.55 (= 46 Mionnet).

<sup>100</sup> Die Silbermünzen von Amises, die durchaus Jahrzahlen haben, fallen durchgängig in die Jahre 163—169, n. Chr. 130—136; eine einzige ist vom J. 189, n. Chr. 156. Die bithynischen kommen in Silber nur vor mit dem Namen Hadriaus.

<sup>150)</sup> Marquardt Handb. 4, 161, 167, 168.

<sup>161)</sup> Vergl. oben S. 73 A. 225. Borrell und Burgon Num. Chron. 8, 68 f.

Perge <sup>113</sup>); weßhalb sie übrigens nicht gerade in Perge geprägt sein müssen, sondern ebenos gut in Side geschlagen sein können. — Von Lykien giebt es ans der Zeit vor der Einziehung Silberstücke von reichlich 3 Gr. mit dem Kopf des Kaisers, aber dem Namen und dem Wappen der lykischen Landschaft <sup>113</sup>); dieselbe Prägung hat auch nach Einführung der Povinzialordnung wenigstens bis unter Traiams fortgedauer, nur daß der griechische Kaisername jetzt zur Hauphaufschrift wird <sup>113</sup>). Welchem System diese Stücke angebüren, ist zweifelhaft; sie stimmen im Gewicht ungefähr mit dem neronischen Denar und sind auch mehrfach in den Funden unter Kaiserdenaren vorgekommen <sup>113</sup>).

12. Galatien, eingezogen 720 n. Chr., Kappadokien, eingezogen 17 n. Chr., die pontische Herrschaft des Polemon, eingezogen 63 n. Chr. und die anderen kleinen hiemit combinirten Laudschaften nebst dem Partherstaat. — Lange bevor die hier zusammengestellten Landschaften förmlich unter römische Botmäßigkeit kamen, macht sich in ihrem Münzwesen die römische Oberherrlichkeit bemerklich. Von Galatien giebt es gar keine Münzen "") mit Ausamhme einer in einem einzigen Excumplar bekannten eilbernen des Königs Brogistaros ""), ohen

<sup>33)</sup> Mit lateinischer Aufschrift Pinder N. 25, 26, 42, 45; mit griechischer dasselbst 8, 521 A. and Miomate f. 6, 833, 641 (vergl. Burgon Cat. Pembroks S. 940, Warmun die letteren nicht Cistophoren sein sollen so gett wie die bithynischen Stücke und die des Brogitzons, int zicht absunschen; das Gewörlst des Berlierts Exemplars von 8, 25 Gr. entscheidet mm so weniger, als dass Thomassche 10, 37 (= 160 p. 340) Gr. wirstet. Verzel. Echkol 6, 410.

<sup>163)</sup> Mionnet S. 7, 1, 1. 2, 2. Gewicht 3.12 (= 58) Gr.

<sup>14)</sup> Eckhel 3, 1. Gewichte: Domitian 3.29 (= 62 d'Ennery p. 332); 3.21 (= 66), durchlüchert; Mionuet 3, 430, 2); Nerva 3.27 (= 61) Mionuet S. 7, 3, 5); Traian 3.24 (= 50 Leake); 2.81 (= 53 Mionuet S. 7, 3, 9). Zu den lykischen Münzen der vorrömischen Periode passen diese Gewichte nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) So fand sich die lykische M\u00e4nze Trainas M\u00fcomet S. 7, 8, 9 bei Jever nuter Denaren von Vitellius bis auf Pins (Jeverländer Nachrichten 1850 N. 12; Grotefend bei Hahn M\u00fcarfund von Lengerich S. 57) and dieselbe in Tollich (Likhaner Regimentsbezirk, Kroatien) unter Famillen- und Katserdenaren (Seidl Chronik 1, 29).

 $<sup>^{157}</sup>$ ) Die gewöhnlich hieher gestellten kupfernen Königsmünzen gehören vielmehr der narbonensischen oder aquitanischen Provinz. De Saulcy rev. num. 1856 p. 3 f.

<sup>156)</sup> Miounet 4, 405, 12; S. 7 Taf. 13 f. 3. Die Münze hat die Jahrzahl 6,

Zweifel eben desselben, der im J. 696 den Königstitel von Rom erkaufte; er wird damit zugleich das den Dynasten dieser Landschaft sonst versagte Recht der Silberprägung erworben haben. Dem Gewicht nach ist die Munze ein Cistophorus und zeigt, daß diese Währung sich anch über Galatien ansdehnte. - Von den früheren kappadokischen Königen giebt es einzelne äußerst seltene Tetradrachmen, theils attiseher, theils tyrischer Währung 189); die späteren haben dergleichen nicht mehr geschlagen, dafür aber ziemlich häufig attische Drachmen bis zu 4.22 Gr. Mo). Wann die letztere Prägung begann, ist bei der chronologischen Unsicherheit der Ariarathesmunzen nicht zu entscheiden. aber sicher geraume Zeit vor dem J. 658, in dem diese Dynastie erlosch: fortgewährt hat sie bis auf den Tod des letzten Königs von Kappadokien Archelaos 17 n. Chr. Durchaus gleichartig sind die von den pontischen Fürsten Polemon I († 753 Roms), der Königin Pythodoris († 38 n, Chr.) und namentlich von deren Sohn Polemon II (38-63 n. Chr.) geschlagenen Silbermunzen von 4.01 Gr. Maximalgewicht 161). Mit der Einziehung der betreffenden Landschaften hat diese Prägung ein Ende; dastir tritt das römisch-locale Silbercourant 162) der nen eingerichteten kappadokischen Provinz ein. Als Außehrift zeigt dasselbe gleich dem der Provinzen Asia und Bithynien in der besseren Kaiserzeit bloß den Kaisernamen, hier aber nicht, wie meistens in Asia und Bithynien, in lateinischer, sondern mit Ausnahme der Münzen Neros in griechischer

wird also aus dem J. 703 sein. Sie wiegt 12.10 (= 227  $^{1}_{4})$  Gr. Ueber Brogitarus Drumann 2, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Attische Tetradrachmen sind das Ariarathes IV beigelegte von 16.41 (= 209 Mönnet 4, 462, 1; Eckhei 3, 126) und das angeblich von Ariarathes Vherrührende von 15.94 (= 246 Northwick) Gr.; ein tyrisches ist das Ariarathes VI beigelegte mit dem Münzstättenzeiches ₹ von 14.39 Gr. (= 271 Mönnet 4, 445, 19). Andere Exemplare sind uir nicht vorgekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Unier den kappadokischen Königaminzen, die Mionnet (poids p. 170. 171) verzeichnet, wiegen die zwei sehverstes 4.22 (= 79½), vierenten awischen 4.09 (= 79) und 4.09 (= 77), dreischn zwischen 4.08 (= 76½) und 3.93 (= 74), nur f\(\text{flaftehn}\), darmater zwölf von den beiden Ariobarzanes, bis zu 3.44 (= 6½) Gr. Es sind also incht Denare, sondern attische Drachmen.

<sup>&</sup>lt;sup>14)</sup> Eckhel 2, 368 f., der auch darauf aufmerksam macht, dafa diese Silbermünzen nicht im Bosporns (vergi. S. 638), sonder in Kleinasien geschlagen sind. — Gewiehte bei Mionnet p. 131, Thomas p. 241, Prokesch S. 251, Leake; eine wiegt 4. 01 Gr. (= 75) Mionnet 2, 365, 39), alle übrigen 3.28 Gr. (= 72 Prokesch) oder darunter.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Die Goldmünzen dieser Art (Eckhel 3, 187) sind höchst zweifelhaft (Mionnet S. 7, 661).

Sprache; der Name der Hauptstadt der Provinz Kaesareia tritt erst seit Severus daneben. Das Gepräge ist von Anfang an überwiegend local und stellt namentlieh häufig den Berg Argaeos dar. Das gewöhnliche Nominal geht bis 3.56 Gr. maximal; Doppelstücke bis 7.22 Gr. finden sich seit Nero ziemlich häufig 163), seltener Halbstücke, die im Gepräge an den römischen Victoriatus dieser Zeit erinnern 164); Vierfache scheint es nicht zu geben 165). Von Commodus an werden die Gewichte sehr unregelmäßig; allmählich gehen auch diese Stücke wie das Reichssilber in Billon über und verschwinden schließlich in der kupfernen Scheidemüuze. In allen diesen Wandeluugen folgt Kappadokien, wie dies therhaupt seine geographische Lage und seine nolitische Stellung mit sich brachte, dem Muster von Syrien. Eben wie in Syrien begegnet auch in Kappadokien ursprünglich das doppelte Tetradrachmon, so dass wohl auch hier der attische Fuss der königliche, der tyrische der städtische war; auch hier wird, genau wie in Arados und wahrscheinlich ebenfalls unter römischem Einfluß, das Tetradrachmon späterhin aufgegeben und durch die Drachme ersetzt; endlich die kaiserliche Prägung in Kacsarcia ist wesentlich der antiochischen gleichartig, nur dass in Antiochia das Tetradrachmon, in Kaesareia besouders Drachmen, auch Didrachmen, selten Triobolen geschlagen zu werden pflegten und dort etwas vollwichtiger gemtinzt ward als hier. Wenn demnach Maecianus in seiner unter Pius geschriebenen Abhandlung als Beispiele fremder oder richtiger halbrömischer Geldsorten das Tetradrachmon und die Drachme uennt (S. 391 A. 78), so wird man dies am einfachsten auf das syrische Tetradrachmon und die dazu gehörige kappadokische Drachme beziehen; obwohl nichts im Wege ist zugleich auch an den asiatisch-bithynisehen Cistophorus, der ja auch ein Tetradrachmon

<sup>10)</sup> Die Stücke von Tiberins wiegen 3.52 (= 54.3 Thomas p. 340); 3.45 (= 53.3 Leake); 3.13 (= 56), besehädigt; Monnet 4, 408, 9); die von Nero 7.22 (= 136 Minnet 4, 409, 12); 7.15 (= 110.3 Thomas, Leake); 3.56 (= 67 Minnet 4, 410, 17); 3.54 (= 66) Minnet 4, 410, 18). Damit stimmen die Münnen der ührigen Kalser his ard Commodus im Ganzen überein.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) 1.23 (= 23½ Vespasian, Mionnet S. 7, 662, 21); 1.91 (= 36 Hadrian, Mionnet 4, 415, 55); 1.84 (= 34½ Hadrian, Mionnet 4, 415, 56); 1.82 (= 34½ Hadrian, Mionnet S. 7, 671, 70). Siz exigen in der Reged ide Victoria.

<sup>146)</sup> Ein in Kaesareia geschlagenes Stück von Nero wiegt 14.49 Gr. (= 272‡ Mionnet 4, 409, 13), ist aber von Potio, nicht von Siber. Die ührigen Grofssilberstücke, die unter Kaesareia aufgeführt zu werden pflegen, sind kaiserliche Cistophoren mit griechlischer Aufschrift und sicher nicht hier, sondern in Vorderasien zu Hanse.

war (S. 49), und an die Drachme von Rhodos zu denken. Wahrseheinlich ist also Kappadokien in seinem Minzwesen an die Ordnung der Provinz Syrien gewiesen und die Prägung zwischen den beiden Provinzialhaaptstädten im Verhiltinis ihrer Wichtigkeit getheilt worden; demnach galt die Drachme von Kaesastein von Denargewicht nach römischem Legaltarif 2 Denar (S. 38).

Der eben erörterten Prügung eng verwandt ist das sämmtliche in römischer Zeit in den östlich angrenzenden Landschaften geschlagene Stilbergeld, welches durchaus beruht auf der attischen Drachme. Attische Drachmen sind die S. 627 A. 468 erwilhnten Münzen des Nabatäerkönigs Aretas; ferner die kürzlich bekannt gewordene um das Jahr der Stadt 702 geschlagene Drachme des Königs Aristarches von Kolehis ""); endlich vor allem die der parthischen Könige, die 4.15 Gr. im Maximum wiegen "") und woza auch, obwohl sehr selten, die Triobolen und die Obolen in Silber sich finden ""). Alle diese Münzen sind angenscheinlich den kappadokischen gleichartig und gleichzeitig, nur daß die Prägung, nach den hier gluzzlich mangelnden königlichen Tetradrachmen und nach dem niedrigerem Maximalgewicht zu schließen, bei den Parthern später begonnen hat als bei den Kappadokern — wann, läßt bei der immer noch nicht gehobenen chronologischen Unsicherheit der älteren Arsakidenmünzen sich nicht bestimmen ""). Diese Drachmenprügung hat mit merkmitzen sich nicht bestimmen ""). Diese Drachmenprügung hat mit merk-

<sup>199</sup> Königskopf mit Strahlenkrone \(\) BA≲AEΩ\$\(\) (80\) API\$\(\) TAPXOY KOΛX\(\) \(\) \(\) (80\); sitzende Fran mit phrygischer Mütse, ein Ruder in der Hand, ein Gef\(\) fas und em Schofs haltendi çlarunter Bl., wharscheinlich Jarrahl. Gesicht 3.72 Gr. (= 70 Gran). Musée Kotschouber 2, 430. 446 und sonst. — Ueber Aristarchos, den Pompeius um 691 mit Kolchis belehnte, vergl. Appian Mithr. 114; Entrop. 6, 14; Rafüs 16; Drumanu 4, 470.

<sup>187)</sup> Abgesehen von einem vervinzelt stehenden wahrscheinlich überwichtigen Stude von 4.44 (= 68]. Lindsay Parthian coins p. 217 n. 5) wiegen bei Miounet die zwei sehwersten 4.14 (= 78), dreizen zwischen 4.06 (= 76]) und 3.93 (= 74), die vierandvierzig übrigen darunter bis zu 3.13 (= 59) Gr.; ferner bei Lindsay das schwerste Stück 4.15 (= 45), die zehn folgenden zwischen 4.02 (= 62) und 3.92 (= 50), die siebenunddreilig übehst sehweren zwischen 3.89 (= 69) und 3.63 (= 50), die übrigen führindawanzig darunter bis zu 2.88 (= 441) und 2.62 (= 045) Gr. Die Zeitverschiedenbeit scheint in den Gewichten keinen Unterschiedt zu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup>) Trioboleu 1.68 (= 28 Lindasy N. 85 vergl. N. 29; Oboleu 0.64 (= 12 Gran Prokesch Ined. 1859 S. 329), 0.65 (= 9) und 0.52 (= 8) Gr. (Lindasy N. 4.48). Bei den Stücken Mionnet 5, 650, 7. 8, die der Gewichtangabe nach Didrachmen sein müfsteu, scheint ein Verseheu stattgefunden zu haben.

<sup>169)</sup> Dass sie bis auf Arsakes II zurückreicht, der 506 Roms zur Regierung

würdiger Festigkeit durch viele Jahrhunderte sich behauptet und ist von der Reduction des Denars nnter Nero so wie später von dem völligen Ruin desselben gänzlich unbertihrt geblieben, was ebenso dentlich zeigt wie die Wägungen es thun, dass die parthische Drachme und der römische Denar keineswegs gleiche Währung gehabt haben. Das Ende der Arsakidendynastie (227 n. Chr.) ändert in der Prägung nichts - auch das gewöhnliche Silberstück der Sassaniden von nngefähr 4.04 Gr. nebst den dazn gehörigen Hälften und Sechsteln 170) ist immer noch die wenig verringerte euboische Drachme mit ihren Triobolen und Obolen; ja noch die arabischen Khalifen haben mit geringer Abminderung eben dieselbe weiter geprägt 177). Sogar die seltenen Goldstücke der Sassaniden von den Arsakiden giebt es deren keine - sind zum Theil fast vollwichtige attische Didrachmen bis 8.48 Gr., während freilich andere Stücke derselben ans diesem Metall dem römischen Münzfuß der mittleren Kaiserzeit, die goldenen Sassanidenmunzen des vierten Jahrhunderts dem constantinischen folgen 178). - Der städtischen Prägung im parthischen Reiche werden wir bei derjenigen der syrischen Provinz gedenken (S. 716), da sie von der antiochischen sich nicht wohl sondern läßt.

13. Syrien, Provinz seit 660. — Pompeius fand in Syrien zwei erschiedene Silberwährungen vor: die königliche oder attische, deren Tetradrachmon normal auf 17.46 Gr. stehen sollte und effectiv nicht nuter 16.5 Gr. herabging in), und die städtische oder tyrische, die in

kam, ist nicht recht glaublich. Ausnahmsweise datirte Drachmen tragen die Jahrzahlen 125 (Prokesch Ined. 1859 S. 328), 566 Roms und 233 (Lindsay p. 131), 674 Roms.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Mordtmann Zeitschrift der deutschen morg. Ges. 8, 144 setzt das Sassaniderstilck auf 4.04 Gr. (= 84 As); Lougheirer uhmut 4.20 (= 79), Thomas nur 3.79 (= 58)) an. Selbst Triobolen und Obolen kommen noch unter Ardeschir I und Schapur I. II. III vor. Halbe Obolen von Schapur II. III bei Prokesch a. a. O. S. 332.

<sup>171)</sup> Mordtmann a. a. O. S. 172 setzt ihre Drachme auf 3.93 (=81.73 As) Gr.

<sup>17)</sup> Unter den von Montmann (a. a. O.) angeführten Goldstücken aind swei attische Didrachmen, von Ardeschir I (226—238) 8.48 (= 176.5 As) und von Schapur II (308—360) 8.43 (= 175.5 As) Gr. Sechs andere von Schapur II (238—364) bis auf Schapur II geschiagene wiegen 7.36 (= 153.11), 7.36 (= 151.7.23 (= 150.5), 7.22 (= 150.5), 7.22 (= 150.5), 7.22 (= 150.5), 7.22 (= 150.5), 7.22 (= 150.5), 8.20 (= 183.64) (er.; emille eines von Schapur III (388—368) 4.30 (= 89.5) und von Chusrav I (331—579) 4.06 (= 85) Gr. Der Aureus der mittleren Kalserzeit wiegt 7.4 bis 7.8, der constantinische Solidus 4.55 Gr.

<sup>127)</sup> Von den vier Tetradrachmen des Tigranes in der Sammlung Northwick wiegt eines 16.85 (= 260), drei 16.52 (= 255), die dazu gehörige Drachme 4.08 (= 63) Gr. Vergl. 8.73 A. 225.

dem tyrischen Gelde bis zn 14.34, im aradischen bis zu 15.29 Gr. maximal sich erhob (S. 35). Wir haben bereits gesehen, daß er beide znsammenwarf und sie gleichmäßig zn 4 Denaren tarifirte, für die künftige Prägung aber, wie es bei dieser Tarifirung selbstverständlich war, den schwereren attischen Fuss vorschrieb, auf welchen sodann die aradischen Drachmen und die Tetradrachmen von Tripolis ansgebracht worden sind (S. 37). Es ist aber auch bereits auseinandergesetzt worden, daß und warum diese neue Tetradrachmenprägung nicht recht in Gang kommen konnte; nnd auch die aradischen Drachmen sind in nicht allzu großer Zahl geschlagen worden. - Dagegen mit dem J. 748 d. St. beginnen die zahlreichen Tetradrachmen von Antiochia, die von da an bis anf Trebonianns and Volusianus († 254), also ziemlich bis zum Schluß, die Reichseilberprägung begleiten. Unterbrechungen haben stattgefunden vom J. 5/6 bis zum J. 54/55 n. Chr.; doch wird diese Lucke ansgefüllt durch die freilich sehr seltenen Silbermünzen des benachbarten Seleukeia vom J. 7/8, nnd 24/25 n. Chr. 174), so dass nm das J. 6 n. Chr. Antiochien sein Munzrecht zeitweilig genommen und dies anf Seleukeia übertragen zn sein scheint. Auch aus der Zeit von Hadrian bis auf Pertinax giebt es nur äußerst wenige und vereinzelt stehende Tetradrachmen, was offenbar mit den von Hadrian gegen die übermüthige Stadt ergriffenen Coercitivmassregeln in Verbindung steht; erst nater Severus wurde die Stadt anf Bitte Caracallas wieder in ihre früheren Privilegien eingesetzt 178). Außerdem hat noch das syrische Laodikeia in ähnlicher Weise, iedoch nur unter Nero nnd Hadrian, in Silber gemtinzt 176). Alle diese Münzen tragen griechische Aufschrift und zwar, wie die verwandten vorderasiatischen und kappadokischen, zur Hauptaufschrift den Namen

<sup>17)</sup> Mit den Jahrzahlen 88 (der actischen Acra) und 114 (der Autonomis); Minonet 8. 8, 188, 286 188, 289; Cat. Northwisk 8. 142. — Mit den Jahrzahlen 84 und 131: Mionnet 5, 276, 887. — Dernelben Epoche gebört auch die Münze ohne Ort und Jahr an, die auf der einen Seite die Aufschrift TIBEPIOY KAI≪APO COUY = EBA≪TOY und den köpf des Tiberius, auf der anderen die Aufschrift IOYAIOY ≤EBA≪TOY und den sitzenden Zeus Nikephoros zeigt nebst den Magiertatsannen AOH ΔΩΡΙ = XAI (γ); sie wiese 14. 23 (= 288) Gr. (Mionnet S. 8, 170, 220). Mionnet giebt sie dem Stil und der Fabrik zufolge nach Lacdikchia; cher möchte is ein Selenkias geschlagen sein.

<sup>176)</sup> Eckhel 3, 297.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Münze von Nero aus dem J. 111 (Mionnet 5, 248, 719); von Hadrian aus den J. 170, 171, 172 (Mionnet 5, 251, 736, S. 8, 173, 229, 230). Die schwerste wiegt 13, 54 (= 255) Gr. Eckhel 3, 317.

des Kaisers; der Stadtname erscheint zwar auf den Münzen von Seleukeia und Laodikcia, dagegen auf den antiochischen in der Regel nicht, sondern nur auf einer ans dem J. 5/6 177) und sodann wieder unter den Kaisern des dritten Jahrhunderts, zuerst unter den Philippi. Dass die Münzen auf den Fuß des republikanischen Denars von 3.90 Gr. geprägt wurden, gesetzlich aber dieser hierin nur i des Reichsdenars galt, wurde schon gesagt 178). Jenes Gewicht hat bis auf die Hemmung der Prägung um den Anfang der Regierung Hadrians sich ziemlich unverändert behauptet; dagegen ist das Silber dieser Münzen bereits unter Vespasian nicht mehr als dreizehn-, unter Traian gar nicht mehr als elflöthig 179). Im dritten Jahrhundert geht dasselbe eben wie das der Reichsmunze mehr und mehr über in Billon und auch das Gewicht wird wie bei aller Billonprägung ungleich und willkürlich. - Im parthischen Münzwesen hat, wie schon gesagt ward, Selenkeia am Tigris eine ganz ähnliche Stellung eingenommen wie im römischen Antiochia. Die dort vielleicht schon 614/5, sodann dauernd etwa seit 716 geprägten Tetradrachmen nennen ebenfalls nur den Namen des Königs, nicht den der Stadt, wohl aber die municipale Aera 180), während auf den seltenen Kupfermünzen außer derselben Aera auch noch der Stadtname steht. Das Gewicht

<sup>17)</sup> Eckhel 3, 372. Mionnet 5, 157, 87, die letzte, die Antiochia vor dem Verhats zeines Münzrechts unter Augustus geschlagen hat. Diese Münze gebrancht wie die beiden oben angeführten von Selenkeia neben der actischen auch die Stadt-ära, welche sonst anf dem Silber der früheren Kaiserzeit so wenig vorkommt wie der Stadtname.

<sup>179</sup> S. 38. Inzwischen sind hibero Gewichte bekannt geworden: ein augusteischen Tetradrachmo vom J. 750/1 Rosu (29 der actiechen Aern) wiegt 15.55 (= 240 Nortlwick) Gr., was für die Drachme 3.89 Gr., also genan Denargewicht ergiebt. Ein anderes unter Vespasian geschlagenes wiegt 15.50 (= 239! Northwick) da. A. 174 erwithute angusteische von Selenkein 15.42 (= 238 Northwick) Gr.

<sup>179)</sup> Böckh M. U. S. 71.

<sup>169</sup> Vergl. über die Helmath dieser Minzen die gute Auseinandersetung Eckhels 3, 550. Die Aern ist die der Seleutklen, die bier als nusieipale eine forsetett (Ideler Handth. 2, 552). Wenn neben FOP auch \( \Delta \text{OP} \) Vorkommt (Lougpérier chron. des Arase. p. 21), so gebören diese Minzen in die Jahre Koms 614/5 nud 615/6; stäade FOP allein, so wärde mas freilich darin vieluehr, da auf mehreren älteren Tetradrachnen Monstannen ohno Jahrzahl vorkommen, den Monstannen Gorpikos erkennen (vergl. Lindsay p. 139). Die auf den Tetradrachnen hisher gefundene nichst diesen zweifelhaften niedrigets Jahrzahl ist 275, J. Romz 716/7 (Mionnet 5, 657, S. 8, 483, 29); die sparsamen Tetradrachnen ohne Jahrzahl gesatten sehwerlich den Anfang der dassernden Fringung viel böher häusafundten.

der Silberstücke ist sehr ungleich, stimmt aber im Allgemeinen mit dem des antiochischen Tetradrachmon überein 1811); das Korn der Münzen ist hier noch früher und stärker verschlechtert worden als in Antiochia. Die Prägung endet erst nnter dem ersten Sassanidenkönig Ardeschir I (226-238 n. Chr.) 182). - Die übrigen mit Prägerecht versehenen syrischen Stadtgemeinden so wie die benachbarten von Rom abhängigen Dynasten, namentlich die Fürsten von Judaea, Kommagene, Edessa haben in römiseher Zeit kein Silber geschlagen. Eine bezeichnende Ausnahme macht Bar Kochba, der Führer der aufständischen Juden gegen Hadrian, welcher nicht bloß Kupfermünzen, sondern auch silberne Tetradrachmen nach antiochischem Fns mit dem Namen Simeons geprägt hat us). -Daß neben dem provinzialen auch das Reichsgeld in Syrien umlief, braucht kanm noch besonders gesagt zn werden; einen positiven Beweis dafür gewährt die jüdische Münze der hadrianischen Zeit, welche zum guten Theil aus umgestempelten Stücken besteht und zu deren Anfertigung man theils Tetradrachmen von Autiochia und Drachmen von Kaesareia, theils and häufiger römische Kaiserdenare verwandt hat. - Unter dem Kupfergeld verdient das antiochische und das judische hervorgehoben zu werden. Von Antiochia giebt es Knpfermünzen der gewöhn-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Die schwersten, die ich finde, sind drei undatirte von 15.56 (= 233 Mionnet 5, 655, 27), 15.19 (= 286 Mionnet 5, 655, 28) und 14.90 (= 230 Lindsay p. 220) Gr. Die meisten sind sehr viel leichten. Stücke aus demselben Jahre 360 wiegen 14.38 (= 222 Lindsay p. 221) und 12.76 (= 197 Lindsay) Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>9) Mordtmann Zeitschrift der dentschen morg. Ges. 8, 144. Gewicht 13.25 Gr. (= 255 As). Diese Sorte zeit den König noch in parthicher Kleidung und gehört der führen Reigerungszeit an. Die spätere Prägung mit der gewönhlichen Konigstracht der Sassaniden keunt keine Tetrafrachmen mehr; ohne Zweifel hat Seleukeia kurz nach der Sassanidenerheung seim Münzrecht verloren.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Santey aum. Jud. p. 156 f. Cavedoni app. alla aum. hölb. p. 12. 22 f. Dafe sinjee der mit dem Name Simone bezelchneteo Drachmen und Kupfermützendem Bar Kochba, desene eigentlicher Name nicht bekannt ist, gehören müssen, haben die unter dem jüdischen wahrgenommenen litteren Stempel längst gezeigt (Echkel 3, 471); daß dies von allen Simeonmätzen, namentlich anch den Tetradrachmen gelte, hat Saniey mit Recht aus der Gleichleit des Gepräges und Stläsgefügert und es ist anch selfdeme ein auf ein aufcischker Tetrachenhom der früheren Kaherczeit gepräges simeonisches zum Vorselein gekommen (Cavedoni a. a. 0. am Schlinfo.) Diese Simeonackel wiegen 13. 55 Gauley p. 169, 13. 13. 13. (Cavedoni p. 59 (cr., die alteren ohne Simeons Namen, aber wahrscheinleith von Simeon dem Hasmonier geschlagenen wiegen 14. 56, 14. 30, 14. 2, 13.7 Gr. (de Sauley p. 17-29); ohne 8. 35 A. 106). Ucher die jüdischer Tradition, diese Bar Kochba- Müssen betreffend, verz. Grätz idt Gesch. 4, 513.

lichen Art, anfänglich bezeichnet mit dem Stadtnamen und der Stadtära in griechischer Sprache. Dancben aber tritt ebenfalls seit Augustus eine zweite Gattung, im Gepräge entschieden antiochisch und von dem der vorigen oft nicht verschieden, in der Aufschrift völlig der kaiserlichen Reichskupfermünze gleichend, so dass weder der Name der Prägstadt noch eine municipale oder provinziale Aera, sondern nur der Kaisername in lateinischer Sprache und das charakteristische Kennzeichen des Reichskupfers S.C darauf zu leseu ist. Bis auf die Flavier laufen beide Prägungen neben einander her, gleichen sich aber allmählich aus, indem die erste Gattung von Claudius an zweisprachige, uuter Vespasian rein lateinische Aufschrift bekommt und die municipalen Jahrzahlen fallen lässt, so dass nur noch das mangelnde S.C sie von der zweiten unterscheidet, in die sie kurz nachher aufgegaugeu zu sein scheint, da sie nach Vespasiau nicht weiter begegnet 184). Fortan bleiben allein die Kupfermunzen mit S.C ubrig; diese aber nehmen mit Traianus griechische Aufschrift mit Ausnahme jeues solenuen Zeicheus an und reichen in dieser Weise hinab bis in die Zeit von Gallienus 1851). Offenbar ward also wenn nicht von, doch in Antiochia neben dem städtischen Kupfer und dem Provinzialsilber von Augustus an Reichskupfer geschlagen; die Nominale lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen, scheinen aber Scsterz und As zu sein 186). Wenn auf den antiochischen Silbermünzen seit Gordian III ebeufalls durchaus S.C, unter den Philippi außerdem zuweileu MONeta VRBica steht 187), so ist wahrscheinlich damals, was vom Kupfer längst galt, auch auf das Silber übertragen und das bisher provinziale

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>O Eckhel 3, 282. 302. Derselbe estreckt diese Kupferprägung bis unter Marc Aurel, indem er (p. 283) eine Anzahl Kupfermünnen, die weder Kaiserhöpfe noch irgend ein anderes Anzeichen der Kaisernelt, aber Jahrzahlen his 286 hahen, sämmtlich auf die Aera des J. 705 bezieht. Für die kleineren Zahlen mag dies richtig sein, aber die höberen beziehen sich vielmehr unsweifelhaft auf die Aera der Seleukiden und gehören in die vorrömische Zeit.

<sup>186)</sup> Eckhel 3, 300. 303.

<sup>16)</sup> Man unterneheldet eine gr
üßere Sorte, 9-8 Mionnet, und eine kleinere, 6-0 Mionnet, welche altmaklich niche bis auf renp, 6 und 4, ahr unter Elaga-balus wieder die normale Gr
üße erhalten. Die erste Sorte int ohne Zweifel der Sesterz, die zweite der Az; doch m
ögen die Stücke zweiter Sorte int der Strahlea-krone (Mionnet 416 Pins, 467. 468 Elagabalus) uppondin esin, ohwhol dieselbe Strahlea-krone auch auf der ersten Sorte einzeln erscheint (Mionnet 397 Traianus, 473 Elagabalus). Untersuchungen über das Metall fehlen.

<sup>187)</sup> S. C Mionnet 5, 184, 283 f.; S. C und MON, VRB daselbst 285, 286,

antiochische Tetradrachmon, sei es nun zu dem bisherigen Tarif von 3 Denaren, sei es zn einem besseren, in die allgemeine Reichswährung aufgenommen worden - freilieh war die von Gordian gewählte anf dem Silber sinnlose Bezeiehnung seltsam und ward darum auch später eine schicklichere daneben gesetzt. Weun endlich anch von Damaskos in Syrien unter Decius and Aemilianus 186) und von Philippopolis in Arabien unter Philippos 189) den späteren antiochischen gleichartige mit S.C bezeichnete Kupfermünzen vorkommen, so werden diese offenbar demselben Provinzialmunzgebiet angehörigen Städte von den betreffenden Regenten für ihre Kupfermünze das Recht der Reichswährung empfangen haben. --In anderer Art von Interesse sind die jüdischen Kupfermünzen. Die Hasmonäer haben zwar während der ersten Jahre nach Ertheilung des Münzrechts Silber and Kupfer geschlagen (S. 35 A. 106), aber späterhin diese Prägung nur in Kupfer fortgesetzf; mit letzterem haben auch nach Wiederanfrichtung des jüdischen Fürstenthams durch Herodes den Großen im J. 716 die idumäischen Könige sich begnügt. Aber auch als für sie im J. 6 n. Chr. die römischen Procuratoren eintraten, verlor die Landschaft ihre Münzstätte nicht; vielmehr wurde durch die römischen Proenratoren in der bisherigen Weise, nur dass die Namen der römischen Kaiser an die Stelle der einheimischen Dynasten traten, übrigens selbst mit Vermeidung der den Jnden anstößigen Kaiserbildnisse, in Kupfer weiter gemünzt 190). Die Prägung läßt sich bis anf Nero deutlich verfolgen; anch unter Titus tritt sie wieder an der Anfschrift ΙΟΥΔΑΙΑC ΕΑΛΩ-KYIAC deutlich hervor 191); in der Zwischen- und der Folgezeit verliert sie

<sup>188)</sup> Mionnet 5, 297, 93. S. 8, 203, 46. Eckhel 4, 498.

<sup>159)</sup> Mionnet 1, 419, 359-361. 5, 589, 50.

<sup>109</sup> Eckhel 3, 497; Sauley num. Ind. p. 138 f.; Cavedoni app. alla num. bibl. p. 38 f. Wenn die Jahrzahlen dieser Münzen, so weit sie unter Augustus geschagen sind, sich auf die actische Aeras beriehen, so hat Auredoni unzweiselflaht gegen Sauley dargeblan, das die früheste dereelben vor die Umwandlung Judaces in eine minische Procuratoreuprovinz fallen wirde. Allein jene Annahme ist willkrifzich und unwahrschelnlich, da das bichste auf diesen Münzen gefundene Augustusjaht ist. Viel ehre michte man and die Fünischen aussi Augustusson der viellnehr sont Augusti denken, die nach Censorinus (c. 21, vergl. meine Chronol. S. 296) vom 1. Jan. 727 an laufen und von das J. 41 also mit 767 d. St., 14 n. Chr., dem Todersher des Augustus nasmannefalls. Den inderigate bis jetzt sieber gestellte Zahl ist 36 = 9 n. Chr.; doch können auch die Ziffern 33, 34, 35 richtig sein, nicht aber A und AA.

<sup>191)</sup> Saulcy a. a. 0. S. 155.

sich in der Masse des ähnlichen nicht vom römischen Senat ausgegebenen und bloßs mit Kaisernamen bezeichneten Kupfers und geht endlich wahrscheinlich auf in die communale Prägung der hadrianischen Colonie Jerusalem.

14. Kypros, Provinz nm 723. - Die Insel Kypros, die in frtihester Zeit anf persischen Fnss geprägt (S. 10. 16), dann lange Zeit als Theil des ägyptischen Reiches sich der Münze der Ptolemäer bedient hatte, scheint in der römischen Epoche syrisches Courant gebrancht zu haben. Silbermünzen sind hier in der Kaiserzeit nur einmal und zwar in den drei letzten Regierungsjahren Vespasians geschlagen worden. Sie sind wie die Silberstücke von Antiochia und Kaesareia mit dem Kaisernamen in griechischer Sprache und dem Kaiscrjahr in der anch iu Antiochia und Kaesareia damals tiblichen Formel erove véou ispou. nicht aber mit dem Stadtnamen bezeichnet und nur durch das Gepräge als kypriotisch zu erkennen; diejenigen, die den Namen Vespasians tragen, sind Tetradrachmen, die mit den Namen der Mitregenten Titus und Domitian bezeichneten Didrachmen syrisch-kappadokischer Währung 192). Merkwürdig ist der auf einem solchen Tetradrachmon gefundene Nachstempel, der den Kopf des Antoninns Pius und die Ziffer III zeigt 186); ohne Zweifel sollte er dem Stück als Dreidenarstück Geltung im ganzen Reiche verleihen. Anch das hänfige Vorkommen der antiochischen Knpfermünzen auf Kypros 194) bestätigt es, daß diese Insel zum syrisch-kappadokischen Münzgebiet gehört hat.

15. Kilikien, Provinz seit 652. — Die altere kilikische Landesmitze war der persische Silberstater von 10.78 Gr. und darunter; er wurde in der kilikischen Drachme von den Römern anf 11 Denaro gewerthet (S. 47). Die wenigen Silberstücke, welche die Provinz selbst oder die Provinzialhauptstadt Tarsos, sehr selten auch die Stadt Aegeae unter Domitian, Traian, Hadrian und Caracalla mit griechischer Aufschrift und unter Nennung ihres Nameus sehlng, wiegen theils gegen

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Eckhel 3, 65. 4, 419; Mionnet 3, 672 f. 8. 7, 305. — Gewichte: Vespasina 13. 19 (= 248, Mionnet 9); 13 (K. K.); 12, 85 (= 242 Mionnet 18); 12.6 (= 197.6 Lenke); 12. 67 (= 238, Mionnet 16); 12.6 (K. K.); 12.49 (= 235, Mionnet 21); 11.95 (K. K.); 11.89 (= X22); Mionnet 22). — Titas and Domitians (6.1 (K. K.); 6.03 (= 113); Mionnet 28); 5.63 (= 106 Mionnet 26); 5.6 (K. K.); 6.46 (= 1028 Mionnet 27).

<sup>193)</sup> Mionnet 3, 672, 10 vergl. 673, 20. 21.

<sup>194)</sup> Eckhel 3, 302.

10 <sup>100</sup>), theils um 14 Gr. <sup>100</sup>) und es zeigen die leichteren Stücke das alte unter der persisehen Herrschaft in Tarsos übliche Gepräge, den Löwen, der einen Stier verschlingt, dagegen die schwereren gewöhnlich ein dem antiochischen verwandtes. Die erste Sorte ist unzweifelhaft der altherkömmliche persische Stüberstater; die zweite kann man entweder betrachten als das correlate und damit in älterer Zeit stets sich missehende Tetradrachunn (S. 33) oder mit größerere Wahrscheinlichkeit als geschlägen and die Währung der größeren Kanbauprovinz Syrien.

16. Kreta nnd Kyrenaike, Provinz letzteres seit 680, ersteres seit 687. — Die in der Kaiserzeit nnter Augustus, Tiberius und Traianns in Kreta anftretende Silberprägung ist der kilikischen eng verwandt. Die Münzen haben griechische Anfschrift, außer daße anf denn des Traian der Kaisername lateinisch ist. Sie nennen neben dem Kaiserund dem Statthalternamen gewöhnlich den der Provinz und selbst, was sonst unerbört ist, nnter Augustus und Tiberius auch den der einzelnen prägenden Stadt <sup>197</sup>). Sie folgen im Fuß theils der alten kretischen Währung, welche die leichte äginäische und, als thatsächlich der kliikischen gleichartig, von den Römern dieser gleichgeachtet ist (S. 47) <sup>198</sup>), theils scheinen sie den syrisch-kappadokischen Didrachmen und Drachmen zu entsprechen <sup>197</sup>). — Kyrene prägte ursprünglich ausseshliefallich auf

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup>) Von Hadrian 9.72 (= 183 Mionnet 3, 624, 422) Gr.; das einzige derartige mir vorgekommene Stück. Die älteren Münzen von Tarsos mit diesem Gepräge bei Luynes num. des Satraples p. 56.

<sup>19</sup> Von Domitian 14.39 (= 271 Miomet 3, 624, 420); von Hadrian and Saina 13.44 (= 253 Miomet 3, 625, 624); von Caracalla, Potia, 5.90 (= 111 Miomet 3, 631, 459 (fr. Die aufserordentlich seitene Minze von Aegese, geschlagen unter Hadrian im J. 132 (Eckhel 3, 37), wiegt 12.73 Gr. (= 196); Northwick) und gebört wahrscheinlich berafila bieber; für einen Cistophome besondern dieser Zeit ins sie zu sehwer, auch wenn niebt der Mangel jeder anderen Spur dieses Systems östlich vom Tarrus diese Classification verböte. Uchrigens ist es zu bedauern, daß der bekannt gewordenen Wägungen os sehr weitig sänd.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) Ich finde anf dem Silber Elenthernae, Gortyna, Hierapytna, Kydonea, Polyrrhenion (Eckhel 2, 301 f.). Die ähnliche Münze von Nerva (Mionnet 2, 259, 9) ist falsch (Mionnet S. 4, 297).

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>) Polyrrhenion, Augustus 9.52 (= 179 interpreta, Mionnet 2, 257, 1); Hierapytna, Augustus 9.51 (= 179 Mionnet S. 4, 296, 1).

 $<sup>^{189})</sup>$  Kydonea, Tiberius 7.28 (= 137 Mionnet 2, 258, 3); Gortyna, Angustus und Tiberius 6.52 (= 122 \cdot Mionnet 2, 258, 4). — Ohne Prägort, Augustus und Tiberius 2.15 (= 40\cdot h), beschädigt, Mionnet 2, 258, 5); Traianus 2.80 (= 52\cdot h, beschädigt, Mionnet S. 4, 297, 8).

attischen Fuß (S. 67), späterhin theils attische Didrachmen, theils ptolemaische Tetradrachmen \*\*\*). Unter Trainn scheinen hier Silberstücke geschlagen zu sein mit dem bloßen Namen des Kaisers in griechischer Sprache; nach Kyrene weisen dieselben das Geprüge — der Ammonskopf — und der Fundort. Sie wiegen 4.20 und 1.87 Gr. maximal \*\*\*) und übersteigen das Gewicht des derzeitigen Denars so beträchtlich, daß sie nothwendig augeschen werdeu mitssen als attische Drachmen und Triobolen und den Forthestand des attischen Fußes als provinzialen für Kyrene außer Zweifel setzen. Es ist demnach nicht unwahrscheinlich, daß ein großes Silberstück mit dem lateinisch geschriebenen Namen des Tiberius, das sieher anßerhalb Rom gesehlagen und ein Tetradrachmon attischer Währung ist \*\*\*p), ebenfalls nach Kyrene gehört, da nas wenigstens keine andere Provinz bekannt ist, wo in der Kaiserzeit dieser Fuß sieh noch sonst Strütch behanptet hälte \*\*\*p),

17. Acgypten, römisch seit 724, nebst Indien. — Iu Acgypten wurde das Gold nnter den Ptolemäern ausgebracht auf die tyrische Drachme von 3.57, später auf eine reducirte von 3.49, das Silber durchaus auf die Drachme von 3.57 Gr., danchen iu großer Menge Kupfer geschlagen; 8 Gold- galten gleich 100 Silber- und 6000 Kupfedrachmen (S. 40 L). — Die Goldprägung hat wahrscheinlich auch hier schon im siebenten Jahrhundert gestockt, obwohl bei der ehronologischen Unsieherheit der späteren Ptolemäernutzen ihr letztes Sadüm nicht deutlich vorliegt; sieher ist es, daß weder Kleopatra und Antonins noch die römischen Kaiser als Herren von Acgypten Gold geprägt haben, sondern in der römischen Epoche in dem ägyptischen Geldwesen an die Stelle

<sup>20)</sup> Mionnet poids p. 208 f. Vollvichtige Didrachmen, wie zum Beisplel von 8.68 (= 134 Hunter) und 8.43 Gr. (= 158 

Mionnet 6, 562, 80), siad selten; die meisten wiegen 8 Gr. und darunter, dürfen aber doch, zumal da die üteren kyrenalschen Minzen vollwichtigen attischen Fufs haben, nicht mit Böckh (8, 87) diesem abgesprochen werden. Die Tertadrachmen plotiensächet Wahrung steigen nicht über 13.48 Gr. (= 253 

Mionnet S. 9, 183, 19), sind also ebenfalls ziemlich leicht aussezhauf.

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup>) Eckhel 6, 445. Duchalais rev. num. 1851, 101. — Gewiehte: 4.20 (Duchalais); 3.82 (= 59 Leake) — 1.87 (= 28.8 Leake); 1.8 (K. K.); 1.75 (Duchalais); 1.70 Gr. (xwei Exempl. Duchalais).

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Mit den Bildern des Tiberius auf der einen, des Augustns und seiner Schwester Octavia auf der anderen Seite. Eckhel 6, 161. Gewicht 16, 99 Gr. (= 233 Wiener Grau; Pinder Cistoph. S. 582).

<sup>203)</sup> Allenfalls könnte man auch an Pamphylien denken; vergl. S. 709.

des goldenen Oktadrachmon der kaiserliche Anreus trat. - Die Prägung silberner Tetradrachmen und Didrachmen tyrischer Währung reicht ebenso wenig hinab in die römische Zeit, sondern es scheiut nnter Antonius und Kleopatra in Aegypten der römische Denar von 3.90 Gr. an die Stelle der tyrischen Drachme gesetzt zu sein - wenigstens lassen deren Munzen, Großstücke mit griechischer Außehrift zum Maximalgewicht von 15.27 Gr. und kleinere mit lateinischer zn gewöhnlichem Denargewicht, kaum eine andere Auffassung zu 104). Als Angustus an die Stelle des Oktadrachmon seinen Aurens setzte, mußte nicht bloß die bisherige Silberprägung eingestellt, soudern auch das im Umlauf befindliche Silbergeld eingezogen werden, da das als & des goldenen Oktadrachmon geschlagene Silbertetradrachmon uatürlich nicht als å des nm mehr als zwei Drittel leichteren Anreus umlaufen konnte. Daher kommt es. daß in Aegypten unter Angustns gar keine Silbermunze geschlagen wordeu ist und dass, als Tiberius im J. 28 n. Chr. 906) die Tetradrachmenprägung wieder aufnahm, das Metall dieser Münzen ein geriuges Billon ward: da mau eiumal daran festhielt (S. 43) 25 alexandriuische Tetradrachmen dem goldenen Aureus gleichznsetzen, so konnten iene höchstens ein Fünftel Silher entbalten, wenn man das Silber nicht unter seinem Metallwerth weggeben wollte. In der That aber sind die alexandrinischen Tetradrachmen bei weitem geringer ansgebracht worden - dergleichen Stücke, freilich aus der letzten Kaiserzeit, haben nicht mehr als 2 bis 4 Procent Silber ergeben 2006). Sie gleichen äußerlich völlig den Münzen der Lagiden: das Gepräge ist ägyptisch, die Aufschrift griechisch und nennt, wie dies in Aegypten längst hergebracht war, weder den Nameu des Landes uoch der Stadt Alexandreia, soudern hloß den Regentennamen und die landübliche Königsiahrzahl. Ucber deu Fuß gestatten die Tetradrachmen als Billonmünzeu kein sicheres Urtheil;

<sup>509</sup> Gewichte der Stücke mit griechischer Aufschrift: 15.27 (= 235.7 Leake); 15.03 (= 232 Pembroke p. 275); 14.37 (= 221.5 Mus. Brit.); mit lateinischer (Eckhel 6, 47); 3.95 (= 61 Leake); 3.92 (= 60.5 Mus. Brit.); 3.51 Gr. (Piuder S. 140). Mit Recht erkeant Böckh S. 145 in jenen den Denarfufs.

<sup>268)</sup> Eckhel 4, 50. Mionnet 6, 53. Das niedrigste Jahr des Tiberius auf sicheren Münzen ist 14; den sestinischen Lesungen Mionnet S. 9, 30, 51. 32 traue ich nicht.
269) Sabatier (production de l'or, de l'argent et du cuivre p. 79) fand in alexandriaischen Tetradrachmen:

Silber Kupfer Zink Zinn von Claudius Gothicus 3.81 89.51 2.65 2.76 Spuren 1.27 von Diocletian 1.81 91.38 2.89 3.85 Spuren 0.07. 46\*

wohl aber ist aus der späteren Kaiserzeit in zuverlässiger Weise überliefert, daß die derzeitige ptolemaische Drachme dem derzeitigen neronischen Denar gleich gewogen habe ""); und damit lassen sowohl die Gewichte der Münzen sich leicht vereinigen ""), als es anch mit der früher entwicklehn Ersetzung der Lagidendrachme durch die römische unter Antonius übereinkommt. Daß daneben der Denar in Aegypten gangbar war und dem einheimischen Tetradrachmon gleich galt, bedarf keines Beweises. — Die älter Kapfernfunze war durch Augsatus, insofern die

<sup>201)</sup> Der alexandrinische Metrolog (oben S. 30) setzt das ptolemaische Talent dem 'attischen,' d. h. dem Talent von 6000 neronischen Denaren, ebenso Kleopatra (bei Galenus e. 10) das (alexandrinische) Tetradrachmon vier neronischen Denaren an Gewicht gleich. Freilich kommt auch die alte Lagidendrachme von 3.57 Gr. dem neronischen Denar von 3.4 Gr. so nahe, daß, auch wenn jene unverändert in Acgypten heihehalten worden wäre, die späteren Metrologen doch beide hätten füglich identificiren können. Aher aus zwei Gründen ist doch die oben vorgetragene Auffassung vorzuziehen. Einmal erklärt sich die allerdings immer ungenaue Angabe des Alexandriners, dass anch die antiochische Drachme der römisch-attischen und der ptolemaischen gleich sei, am besten durch die Annahme, dass sowohl in Antiochia wie in Alexandreia der Denar geradezu eingeführt worden, jene Prägung aber bei dem vorneronischen Denar stehen geblieben ist. Zweitens und vor allem zeigen die Münzen des Antonius und der Kleopatra meines Erachtens nnwidersprechlich den Denarfus und geben somit eine starke Praesumtion dafür, dass die jängere ägyptische Prägung nicht wieder zu der Lagidendrachme zurückgekehrt ist. - Anderer Ansicht ist indes Vazquez Queipo in seinen erst während des Drucks mir zugegangenen systèmes métriones et monétaires des anciens peuples 1, 169 f. Aber die durch dieses ganze Buch dnrchgchende nnklare Vermengung der nach Zeit und Ort entferntesten Verhältnisse tritt besonders hier sehr grell hervor; es scheint dem Verfasser gar nicht deutlich geworden zn sein, dass gegen die Fortexistenz der Lagidendrachme in der Kaiserzeit sehr bedeutende Gründe sprechen, Beweise dafür aher gar nicht von ihm vorgebracht sind. Oder soll es etwa ein solcher sein, dass Dionysios (9, 27) die Geldhusse des Menenius Agrippa auf 2000 Asse oder Litren oder 16 Kupfertalente angieht, welche nach Quelpo ägyptische sind? Jeder sieht, dass Dionysios hier vielmehr nach dem gemeinen Talent seiner Zelt zu 120 italischen Litren gerechnet hat. Das bekannte Gewichtstück mit der Aufschrift PONDO CXXV TALENTVM SICLORVM III (Bockh S. 151) beweist, wenn es, wie nicht eben wahrscheinlich, alexandrinisch ist, niehts als das das alexandrinische Didrachmon in römischer Zeit Shekel hiefs, aber durchaus nicht, daß dieser Shekel das Didrachmon der Lagiden und nicht der neronische Doppeldenar ist.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Alexandrinische Tetradrachmen des Claudius wiegen 13.35 (Pinder S. 88) — des 13.61 (Pinder), 12.94 (= 243.6 Böckh S. 149), 12.53 (= 235.9 Böckh), 12.07 (= 227.2 Böckh) — des Hadrian 13.14 (= 247.4 Böckh), 12.96 (= 244.2, wwel, Böckh) — des Pius 12.68 (= 10 Scr. 18 Gr. Flor. Gori mas. Flor. 5, 118) Gr.

Kupferdrachme aus xriv des alten Oktadrachmou in xriv des noch nicht den dritten Theil desselben wiegendeu Aureus verwandelt wurde, um zwei Drittel ihres bisherigen conventionellen Werthes devalvirt worden. Die Prägung in diesem Metall hat auch in römischer Zeit fortgewährt bis auf Severus Alexander, wo sie aufgebört habeu wird, weil das Sülberconrant — Denare und Tetradrachmen — sieh so verschlechtert hatte uud im Curse so verlor, daß daneben für Kupferprägung kein Raum mehr blieb. — Noch verdient es sehon hier erwähnt zu werden, was im folgeuden Abschnitt belegt werden soll, daß die in Aegypten seit langem gangbare Berechnung des Goldstücks in kleinsten Silbereinheiten — Chalkus von 1 des Obolos oder ½ der Drachme oder rivis des Goldstücks — auch in Tömischer Zeit fortbestanden hat und diese Silbereinheit mit dem bosporanischen Nummns (S. 701) uud der römischen Utze von ½ As oder ½ des Sesterz oder xviv des Goldstücks zusammenfallt.

Wir schließen mit einem Blick auf Indien und dessen Beziehungen und er römischen Münze. In dem unter den flavischen Kaisern von einem ägyptischen Handelsmann abgefafsten Periplus des indischen Meeres werden mehrfach Gold- und Silberdenare unter den Artikelt der ägyptischen Anshühr gestamtt ""), mad zwar ging zu den Auxumitten (Habesch) und nach der africauischen Kuste des Golfes von Aden wenige Münze für dort ansässige Ansländer, da die Eingebornen ihren Verkehr mit Rokhupfre bertichen ""), mehr dagegen nach Vorderindien, wo das fömische Gold- und Silbergeld mit Vortheil ungesetzt wurde gegen die 'alten Drachmen' des Apollodotos und Menandros, vielleicht auch gegen das einheimische Goldstück, den Kaltis ""). Dazu stimmt, dafs im Pendschab

<sup>300)</sup> Αγκάριον χρυσοΐν το καὶ άργυροῖν § 8. 49; ebenso σηνάριον schlechtweg für Münze § 6.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) § 49 unter des Einfuhrartikeln in Barygana: denfesse ygeneër zui depreger, free ülterje zui furzigduier men zui ei straines rijmeşus. Geld geht auch nach dem Hafen von Minnagara (§ 39). In Barygana laufen noch von Alexanders Zeiten her die 'alten Drachmen' um mit den Namen der nach Alexander hier regierenden Könige Apollodotos und Menandros (§ 47). Dergeleichen Silberstücke von 2.9 Gr. und darunter finden sich auch jetzt noch hier. Vom Goldland am Ganges

und sonst in Vorderindien nicht selten römische Münzen zum Vorschein kommen, namentlich goldene Kaisermünzen, Denare aus der letzten republikanischen und der ersten Kaiserzeit und alexandrinische Tetta-drachmen <sup>20</sup>). Merkwürdiger Weise ist hier ganz besonders gemein ein Denar des Augustus mit den Bildern seiture beiden Adoptivschine Gaisst und Lacins, Speere und Schilde haltend, welcher überwiegend oft, ja vielleicht durchaus plattirt ist <sup>20</sup>); es ist wohl möglich, daß diese Sorte eigens für den Verkehr mit Südindien bestimmt war, wo man wohl nicht so genau wie in der Heimath die guten und schlechten Denare unterschied.

18. Versuchen wir die diesen einzelnen Einrichtungen zu Grunde liegeuden staatsrechtlichen Anschanungen und Absichten, die allgemeite Reichsmützordnung der spiteren republikanischen und der Kaiserzeit zu entwickeln. — Hinsichtlich der Münzberrlichkeit hat die Republik für das römische Reich ebenso wie früher für die italische Conföderation den Grundgedanken festgehalten, dass den Bürgercolonien und den sonstigen nicht selbeständigen Gemeinden das Münzrecht als integrirender Theil der Souveräneität niemäs zustehe, dagegen die thatsächliche Abblüngigkeit der rechtlich freien Schnizstaaten von Rom diese Sonveräneität nieht aufhebe und diesen demnach, abgesehen von besonderen Ansuahmeverträgen, das Münzrecht präsmntiv vollständig

<sup>§ 63:</sup> λίγεται δὶ καὶ χρυσωρίχτα περὶ τοὺς τόπους είναι νόμισμά τε χρυσοῦ ὁ λεγόμενος κάλτις. Vergl. Plinius 6, 22, 85.

<sup>19)</sup> Prinsep im Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1834 p. 564, 635. Merkwärdig is besonders nater des Silberfunden die von Court bei Manikyala im Pendeshab geöffnete Tope, in der vier indoakythische Goldinfinzen von Kadphises mid Kanerkos in einem goldenen, sieben römlische Denare aus der Zeit Cassars (Riccio Aecedea 1, Antonia 27, Gordin 1, Julia 57 42, Minuscia 13, Flactoria 2) in einem silbernen Cyfinder, endlich eine Anzahl bronzener freiliegend gefunden warden, ferner der Fund von Coinnbatt in der Pisidientschaft Madnas von 522 Denaren von Augustus bis auf Claudius (Num. Chron. 6, 111. 160); unter den Goldfunden der von Cannancer auf der Kütze Malabar, der hundert von Goldminnen namestlich ans der Zeit von Augustus bis auf Nero, außerdem vereinzelt eine von Pins aus dem J. 136 ergab (Journal of the As. soc. of Bengal 1851, 371 f.) und der von Dhadpul von 13 Goldstütkend ede Antoniums (9) und Severens (Num. Chron. as. 0.). Auch auf Ceylon haben sich römlische Münzen gefunden (Journal of the As. soc. of Bengal 1851, 3739).

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>) Eckhel 6, 171. In dem Funde von Coimbatur fand sich von Augustus nur dieser Denar, von diesem aber 131 Stücke. Ueber die Plattirung dieser Münzen Num. Chron. 6, 70.

zukomme. Darum hat weder Narbo noch sonst eine der wenigen überseeischen Bürgercolonien republikanischer Zeit Münzen geschlagen; wohl aber haben die makedonische Eidgenossenschaft, die Städte der Provinz Asia. die Bundesstädte Syrakus, Osca, Massalia, Nemausus, Lugudunum, Dyrrhachion, Apollonia, Athen, Rhodos, die keltisehen, numidischen, mauretanischen, kappadokischen Fürsten und andere Völker und Könige mehr noch unter römischer Botmäßigkeit gemunzt, nicht kraft besonderer Erlaubnifs, sondern kraft der in ihrer rechtlichen Stellung überhaupt liegenden Befugnifs. Unter Augustus trat hierin eine wiehtige Acnderung ein. Von ihm an finden sich Münzen von römisehen Bürgergemeinden, sowohl von Bürgereolonien, zum Beispiel von Korinth und Sinope, wie von Bürgermunicipien, zum Beispiel von Gades, welches mit der aus der Souveräuetät abgeleiteten Münzherrlichkeit sich nicht verträgt, sondern kaiserliche Uebertragung des Münzrechts im Wege des Privilegiums voraussetzt. In der That wird anch auf den Münzen dieser Gattung nicht selten der besonderen Regierungserlaubnifs gedacht, kraft welcher sie geschlagen worden sind 214); welche Erlaubnis nnter Augustus selbst sowohl ans deu kaiscrlicheu wie aus den Senatsprovinzen bei dem Kaiser nachgesneht 215) und ein für allemal ertheilt zu werden oflegte 216), dagegeu unter Tiberius als vom Statthalter ertheilt und demnach für den Nachfolger desselben nicht verbindlich vorkommt 217). Nachher ist überall vou solchen Erlaubnissen kaum noch die Rede 218) und es scheint diese für die nicht freien und also an sich uicht prägberechtigten Gemeinden erforderliche Prägeconcessionirung, seit sie nur noch vom Statthalter und anf Zeit ertheilt ward, mit der allgemeinen statthalterlichen auf die abhäugigen freien Städte und Fürsten ebenfalls sich erstreckenden Präg-



<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Dafür, daß diese Neuerung auf Caesar zurückgeht, liegen durchans kelne Beweise vor; vielmehr scheint er in Gallien noch die alte Ordnung festgehalten zu haben. Vergl. meine R.G. 3, 533.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>) Eckhel 4, 497. Am vollständigsten auf den Münzen von Patrae indulgentiae Aug. moneta impetrata.

<sup>216)</sup> Daher perm(issu) dioi Aug(usti) auf spanischen Münzen mit dem Kopfe des Tiberius. Eckhel a. a. O.

<sup>217)</sup> Eckhel a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Nur auf den Minzen von Korinth aus Donitihan Zeit steht pera. imp, weil die Statt das von Vespaaisa ihr genommene Minzrecht von Donitikan wieder erhielt. Eckhel a. a. O. und 2, 243. Die bloßen Statthalternamen, die auf den kleinatiatiehen und syrisehen Minzen so häufig sind, dienen zunächst zur Datirung und enthalten keine unnittelbar Beziehung auf Ertheilung des Minzrechts.

beaufsichtigung zusammengefallen zu sein. Diese administrative Controle ist natürlich zu allen Zeiten auch gegen die formell prägberechtigten Gemeinden von den römischen Statthaltern ausgeübt worden; um oder vor der Zeit von Marc Aurel wird ein Fall erwähnt, dass ein römischer Provinzialvorsteher städtische Silbermünzen wegen ihres schlechten Korns verrief 119), wobei man füglich denkt an die sehr schlechten Tetradrachmen von Antiochia unter Traianus nnd die Sistirung dieser Prägung unter Hadrian (S. 716). Mit eben dieser statthalterlichen Oberanfsicht hängt es vermnthlich zusammen, dass die städtische Prägung tiberhaupt so ungleichmäßig anstritt, oft längere Zeit von einzelnen Städten die Münzen versiegen und dann plötzlich wieder zahlreich erscheinen. Eine durchgängige Abnahme ist in derselben seit Gordian III and besonders seit Gallienus bemerklich; fortgedanert aber hat sie bis auf Clandius Gothicus 200), den unmittelbaren Vorgänger Aurelians, bei dessen großer unten näher zu entwickelnden Münzreform sie mit aufgehoben worden sein muß. Aber Alexandreia und Aegypten wurden von dieser Aufhebung nicht betroffen; hier ist die Münzung nicht bloß von Augustus an mit einer sonst keiner Provinzialmünzstätte eigenen Thätigkeit und Stetigkeit betrieben, sondern auch bis zum J. 295 einschließlich fortgesetzt und nicht vor 296 bei der neuen Organisation Aegyptens durch Diocletian nach Ueberwindung des Achilleus aufgehoben worden 1811). Selbst damals aber verschwand die ägyptische Drachme noch nicht; vielmehr werden wir noch unter nnd nach Justinian ihr wieder begegnen. Es zeigt sich hier recht deutlich, was anch in anderen Eigenthümlichkeiten des ägyptischen Münzwesens in der Kaiserzeit hervortritt und überhaupt durch die ganze Verwaltung des römischen Aegyptens sich verfolgen

<sup>119)</sup> Scaevola (Dig. 46, 3, 102 pt.): creditor oblatam a debitore pecuniam ut alia die accepturus distulit; mos pecunia, qua illa res publica utebahur, quasi aerosa iuseu praesidis sublata est.

sto) Eckhel 4, 500. 7, 475.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Die alexandrinischen Minnes schließen zwischen 29. August 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295 und 295

läßt, daß Aegypten nicht eigentlich römische Provinz, sondern mit dem römischen Reiche nur durch Personalunion verknüpft war.

19. Der römische Denar ist höchst wahrscheinlich schon in der republikanischen Zeit die einzige allgemein gültige Reichswährung gewesen, so dass man mit diesem Gelde üherall, in Italien so gut wie in Spanien und Syrien, nicht aber mit dem spanischen Provinzialconrant in Syrien oder mit dem syrischen in Spanien Zahlung leisten konnte, Wenn also Augustus römische Münze, römisches Maß und Gewicht im ganzen Reiche einführte 222), so kann, da einerseits der Denar nicht erst dnrch Angustus in den Provinzen ganghar ward, andererseits die nicht anf Denarfuß gestellte Prägnng doch damals keineswegs anfhörte, damit nnr gemeint sein, daß er alle öffentlichen Berechnungen und Ansetzungen lediglich auf den Denar zu stellen vorschrieh. Dafür zeugt in der That der Sprachgehranch der kleinasiatischen Inschriften der Kaiserzeit, unter denen meines Wissens keine einzige Silhergeld anders ansetzt als in Denaren 253); ferner die merkwürdige kibyratische Inschrift, welche eine in rhodischen Drachmen gegebene Summe mit dem legalen Rednetionsvermerk anfführt (S. 28). Eine hezeichnende Ausnahme macht wieder Aegypten; hier scheint in der Kaiserzeit wenigstens his anf Diocletian nie anders als in Drachmen, Obolen und Chalkns gerechnet worden zu sein 254). Dass anch das römische Reichsknoferzeld in gleicher Weise

<sup>22)</sup> Dio 52, 30 beim J. 725 aus der Rede des Maccenas: μήτε δε νομίσματα ή καὶ σταθμά ή μέτρα εδία τις αὐταδν (τῶν δέμων) έχετω, ἀλλὰ τοῖε ἡμετέροις καὶ ἐκείνοι πάντις χρήσδωσαν.

<sup>20)</sup> Das zeigen namentlich die Scherbenquittungen im C. I. Gr., besondern "A688. 4569. 4573. 4574. 4587. Las auf ässeigen gedeutste Zeichen 4565. 4567. 4569. 4882 ist nicht recht sieher. Ebenao sind die Gaben an den Tempel in Khardassy, wo sie nicht auf römische Aurei gestellt sind, in Talenten und Drachmen ansgedrückt (C. I. Gr. 5011. 5014). — In zwei Inschriften sans den J. 244 und 248 (C. I. Gr. 5065. 5010) wird die gietebe Snamme einmal ausgedrückt durch Jesse zewär, das zweite Mal durch die Zeichen CKfo. Daß dies nicht, wie Cavedoin meistr, 203 7016 sind, ist gewiß, denn die Foliarrechnung beginnt erst in der constantisischen Zeit; ob darin aber hölbe 3 zg. aucht oder was sonst, weiß ich nicht. Auch die ägzptische Eile, die Artabe u. s. w. bestanden noch in der Kaiserneit. Selbst von den Arbert beiste se, dass ie link seine Drachenen und seine Känfe (en Maß).

überall im Reiche gangbar war, läßt sieh, zumal nach dem oben (S. 718 f.) über die derartigen in Antiochia geschlagenen Münzen Bemerkten, uicht füglich bezweifeln; gewifs hatte das anf demselben immer und in sehr angenfälliger Weise angebrachte Zeichen S.C hanptsächlich den Zweck das Reichs- von dem Localkupfer zu unterscheiden. Doch seheint das Reichsknpfer im Orient wenig gefuuden zu werden, vermuthlich weil dort die Localscheidemunze ihm keineu rechten Ranm ließ: thatsächlich ist dasselbe die Scheidemunze zunächst für Italien, demnächst für die Westhälfte des Reiches geblieben. Die Reehnung nach Assen (aogaosa) kommt zwar auch im Orient vor, kann aber nicht wie die nach Denaren obligatorisch gewesen sein 236). - Im Golde stand die Reichswährung allein. Wenn man absieht von den Revolutionsmünzen der Italiker (S.590) nnd des Mithradates (S. 703) und von den durch die Wirren des Bürgerkrieges veraulassten anomalen Prägungen der Fürsten Koson von Thrakien (S. 693) and Amyntas von Galatien and Pamphylica (S. 709) ist überhaupt innerhalb der Grenzeu des römischen Reiches das Gold anssehliefslich von römischen Behörden und, abgesehen von der einen Goldmünze des Flamininns (S. 406 A. 126), aussehliefslich auf römischen Fnfs gemunzt worden. - In der Silberprägung ist zn unterscheiden zwischen dem Westen und dem Osten des Reiches. In Italien selbst so wie in Sicilien und Sardinien, ferner in der karthagischen Provinz, in Numidien and Manretanien, in ganz Spanien and Gallien so wie in Dalmatien, also genau in derienigen Reichshälfte, die später die Präfecturen Gallien und Italien nebst Westillyrienm, das ist das oecidentalische Kaiserthum bildete, hat sehon in republikanischer Zeit der Denarfufs ansschließlich gegolten, so daß hier einestheils alles anf nichtrömischen Fuß geprägte Geld, namentlieh die ältere sieilische Silber- und die keltische Goldmünze, früh beseitigt, andererseits in der Neuprägung entweder, wie in Sardinien nnd Africa, wesentlich auch in Sicilien, aus den Localmünzstätten gar kein Silber hervorging oder Münzen vom Denarfufs, wie der Deuar selbst in Mauretanien, im diesseitigen Spanien, iu Apollonia, der Victoriatus in Massalia nnd Dyrrhachion, der Quinar im nördliehen Gallien.

Syrien seine Denare (Solidi) und Modii, Aegypten seine Denare (Solidi) und Artaben ließen (Al-Makrizi hist. mon. Arab. ed. Tychsen p. 105; vergl. Elmakin bei Reiske im Repert. für bibl. und morg. Litt. 9, 210).

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>) Die Inschrift von Syros C. I. Gr. 2347 k. p. 1060 rechnet nach Denaren und Assen. Vergl. oben S. 708 A. 144. 145 die Werthaufschriften auf Knpfermünzen dieser Epoche.

Ueberdies haben alle diese Prägungen sehr früh, die am längsten dauernde der mauretanischen Könige im J. 40 n. Chr. geendigt. Hier gab es also materiell nur ein Silbergeld; es blieb nur der formelle Unterschied, dass znm Beispiel die spanischen Denare schwerlich in Italien gesetzlich als solche galten (S. 670) und auch dieser ist bei der definitiven Schließung der occidentalischen Silberprägung vermnthlich durch Einreiheu oder Einziehen der localen Silbermunzen beseitigt worden. Anders verhielt es sich in der orientalischen Reichshälfte. Die administrative Energie, welche die römische Regierung in der Einrichtung ihrer älteren Provinzen bewiesen, war im Erschlaffen, als die östlichen Landschaften zum Reiche kamen, auch die vorhandene Masse alten Geldes hier weit beträchtlicher als im Occident; man begnügte sich darum hier damit, den Denar neben und über die ältere Silberwährung zu stellen und die letztere aus einer Reichs- zu einer Provinzialmunze herabzudrucken. Denu dass dieser Charakter der gesammten nicht zum Reichsconrant gehörigen Silberprägnng in den östlichen Landschaften während der Kaiserzeit zukommt, hat die bishcrige Untersuchnng hinreichend dargethan. Die Prägung ist, so weit wir nachznkommen im Stande sind, in der Regel und nameutlich in der späteren Zeit an die Mctropolen geknupft, so die makedonische an Thessalonike, die bithynische an Nikomedeia, die kappadokische au Kaesareia, die syrische an Antiochia, die der Provinz Asia vorwiegend an Ephesos; wenn hier noch andere Städte, nachweislich zum Beispiel Sardes, an dieser Prägung sich betheiligt haben (S. 705), so hängt dies wohl damit zusammen, dass in dieser Provinz mehrere Städte Metropolenrecht besaßen 226). Doch hat in der republikanischen Zeit das Münzrecht noch nicht solchen Beschränkungen unterlegen und auch in der Kaiserzeit gelten sie nicht ansnahmslos, wie denn in jener Epoche Athen und vielleicht noch andere Gemeinden in Griechenland und in Asia die meisten namhaften Städte, unter Angustus und Tiberins mehrere Städte der Provinz Kreta, endlich unter Hadrian, freilich nnr kurze Zeit, Amisos, nicht die Metropole des Pontos Amastris Silber gemünzt haben. Merkwürdig ist noch die Theilung der Prägung nach den Nominalen entweder unter die Prägherren, wie anf Kypros die Tetradrachmen den Namen Vespasians, die Didrachmen die seiner Mitregenten tragen; oder unter die Prägstädte, wie in der Provinz Asia die festländischen Städte die Tetradrachmen, Rhodos dazu die Drachmen, in Syrien und den Nebenläudern Tripolis, später Antiochia die Tetra-

<sup>226)</sup> Marquardt 3, 1, 139.

drachmen, Arados, die Landschaft des Polemon, das kappadokische Kaesareia, das pontische Amisos Didrachmen und Drachmen schlugen. Dentlich zeigt diese Prägung nicht einen communalen, sondern einen provinzialen Charakter; nur darf man anch diesen nicht allzu eng fassen. Man hat wie im römischen Zoll- so auch im römischen Münzwesen häufig die administrativ getrennten Provinzen combinirt, so Bithynien, Lykien-Pamphylien, vielleicht auch Galatien der asianisch-rhodischen, Pontos, Kappadokien, Kypros, bis zu einem gewissen Grade selbst Kilikien und Kreta der syrischen Münzordnung unterstellt. Andrerseits kommt es vor, dass administrativ combinirte Provinzen verschiedenes Courant haben. wie Kreta und Kyrene, Bithynien und Pontos; ja die Münzen zeigen sogar, dass die von der Provinz Asia zeitweilig abgetrennten und mit Kilikien vereinigten Bezirke Laodikeia und Apameia auch während dieser Zeit fortfuhren das Provinzialcourant von Asia zu prägen und nur anstatt des Namens des asiatischen den des kilikischen Statthalters auf ihre Münzen setzten 217). - Mit diesem provinzialen Charakter der Münze hängt anch zusammen, dass der Münzort auf den Silbermünzen dieser Art, namentlich den makedonischen, asianischen, kretischen, entweder gar nicht genannt ist, oder, wo er genannt wird, in das Monogramm oder in die Abkürznng sich versteckt oder doch wenigstens in zweiter Reihe erscheint - nur die in so vieler Beziehung anomalen amisenischen Drachmen machen auch hierin eine Ausnahme. Auf anderen Ursachen beruht die auf dem Silber immer weiter um sich greifende Weglassung des Namens, ja selbst des Monogramms der prägenden Gemeinde. Kleineren Freistaaten und Dynasten gestattete die römische Regierung wohl noch, besonders in der früheren Zeit, ihr Silber nach alter Weise einfach mit ihrem Wappen und Namen zu schlagen; in dieser Art sind die Tetradrachmen von Athen, die Drachmen der Rhodier und Kappadokier bezeichnet. In der Regel aber wird schon in der Zeit der Republik die römische Oberherrlichkeit auf dem Silber irgendwie angedentet; namentlich Makedonien nnd Asia waren zu groß und bedentend gewesen, als dass der Gebrauch des Wappens und Namens auf dem Silber ihnen hätte freigegeben werden können. Wir sahen, wie die alten Landeswahrzeichen ersetzt wurden durch politisch gleichgültige auf den Dionysos- oder Heraklescult bezügliche Embleme; wie dort dem Namen der Makedonier Name oder Zeichen des römischen Beamten zur Seite tritt, hier der Name des Münzherrn anfangs ganz

<sup>221)</sup> Pinder S. 570.

vermieden wird, späterhin als solcher der Statthalter, endlich der Kaiser eintritt. Aus der gleicheu Ursache verschwiuden in der Kaiserzeit, wo die makedonische Prägung aufgehört hat, von dem asiatischen Silber anch die Münzstättenzeichen und überhanpt alles, was darin den localen Charakter hat: ähnlich ist die erst in der Kaiserzeit beginnende Silbermtuze von Antiochia von Haus aus behandelt. Wenn dagegen die Namen der Lykier und der Kreter einzeln noch auf dem kaiserlichen Silber gefunden werden, so beweist dies nur, daß die Regierung es mit diesen kleineren Verbänden so genau nicht nahm und keine Ursache fand den Selbstständigkeitswäuschen und Freiheitshoffnungen dieser Bezirke im Voraus zu begegnen. - Noch verdient in dieser Beziehung der Gebrauch der lateinischen Sprache Beachtung. Die Beamten der römischen Republik bedienen sich der griechischen auf dem Golde und Silber nie, wohl aber zuweilen anf dem Kupfer; offenbar weil jene Munze nicht wie diese einen rein localen Charakter hatte. Iu der Kaiserzeit behanptet sich zwar im Cistophorengebiet das hier einmal herkümmliche Latein auf den Münzen bis auf Traianus; die lykische, kretische, syrische Silberprägung aber verwendet durchaus oder sehr überwiegend griechische Aufschrift. Damals also fingen die beiden Sprachen an sich ins Gleiche zu setzen und auch die griechische allmählich officiell zu werden. - Endlich das Kupfer scheidet sich in Reichs-, Provinzial- und Localmünze, je nachdem ihm allgemeine oder provinziale oder rein örtliche Geltung znkommt. Die erste früher an der Aufschrift ROMA (S. 666), später an dem S.C kenntliche Gattung kommt, wie wir sahen, außer in Rom wesentlich nur in Antiochia vor. Das Provinzialknofer charakterisirt sich in der Hanptsache durch die Abweseuheit einerseits des Kennzeichens des Reichskupfers, andererseits des Namens einer speciellen Stadtgemeinde. Der Name der Landschaft wird häufig genannt; oft aber anch steht der bloße Amts- oder später der bloße Kaisername anf den Münzen und verräth sich dieselbe als der Landschaft angehörig nur etwa durch die Sprache und das Gepräge. Dieser Art sind die sicilischen Asse mit den Quästorennameu, die gallischen Münzen mit dem Bilde des lugudunensischen Provinzialheiligthums, die oben erörterten Munzen von Judaea, welche Beispiele zugleich zeigen, was sich ohnehin von selber versteht, dass in der oecidentalischen Reichshälfte auch die Provinzeu, wenn überhaupt, doch nur Kupfer prägten und dass in der orientalischen die früher erörterte Theilung der Nominale auch im Kupfer gewissermaßen sich fortsetzt - so hat zum Beispiel die kleine Procu-

ratorenprovinz Judaea, welche znm syrischen Münzgebiet gehörte und wo also ansser dem Anreus und dem Denar des Reiches anch antiochische Tetradrachmen und kappadokische Drachmen Landesmünze waren, daneben eine eigene Knpfermtinzstätte besessen. Die provinzialen Silbermünzstätten in dem Ostreich haben natürlich vielfach zugleich Knpfer geschlagen, wie zum Beispiel dergleichen vorkommt mit dem Namen der Landschaft (xosvòv) Makedonien, Asia, Bithynia, Kilikia, Kypros, Kreta und anderer mehr 228). Auf diesen knpfernen Provinzialmünzen ist, mit einziger Ausnahme der sicilischen der republikanischen Zeit, die Sprache durchgängig die am Prägort factisch vorwiegende. - Endlich die Stadtmunzen bedurfen in ihrer im Allgemeinen einfachen und leicht verständlichen Stellung keiner besonderen Erörterung, so sehr es übrigens für die deutlichere Einsicht in die municipalen Ordnungen der Kaiserzeit wünschenswerth sein würde das Verhältnis der einzelnen Prägerechte zn der sonst bekannten Rechtsstellung der betreffenden Gemeinde einer umfassenden Erörterung unterzogen zu sehen. Hier genügt es darauf hinzuweisen, dass in der occidentalischen Reichshälfte, wo der Denar ausschließlich galt, auch die provinziale und communale Knpfermünze früh aufgehoben wurde. Die jüngsten sieher hier geschlagenen Knpfermünzen sind die lugudunensischen der drei nordgallischen Provinzen und die der Colonie Babba im heutigen Marocco, die beide bis auf Nero herabgehen 190); um diese Zeit muß diese Prägung definitiv geschlossen, auch alles cursirende nicht auf Reichswährung geschlagene Kupfergeld entweder in jene aufgenommen oder aufgerufen sein. In der Osthälfte des Reiches dagegen hat die örtliche Scheidemunze, selbst zum Theil mit den altherkömmlichen Namen (S. 708), nicht bloß, wo sie an eine provinziale Silbermunze sich anlehnte, sondern selbst in Makedonien und Griechenland sich bis in das dritte Jahrhnndert behanptet und ist erst im Laufe desselben, offenbar in Folge des später anseinanderzusetzenden Ruins des römischen Reichsmünzwesens, zu Grunde gegangen. - Alle diese localen Silber- wie Knpferwährungen waren gesetzlich angelehnt an den römischen Aureus und den römischen Denar; als

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Eckhel 4, 428. – Andere bloß mit dem Kaisernamen in griechischer Syrache bezeichnete Kupfermünzen sebeinen nach dem Gepräge einer bestimmten Provinz übereignet werden zu können, zum Belapiel die mit dem Anmonaksoft der Provinz Kyrese. Vergl. oben S. 722 und Duchalais rev. num. 1831, 97 f., wo freilich manche Kupfermünze mit verzeichnet ist, die nicht gerade in Kyrese geschlagen zu sein brancht.

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup>) Vergl. Eckhel 4, 153, 500, 6, 135. Die Münze von Babba angeblich mit dem Kopfe Galbas (Mionnet 6, 596, 36) bedarf sehr der Bestätigung.

diese anfingen in Schrot und Korn sich zu eutwertheu, wurden ieue unvermeidlich iu den Stnrz verwickelt. Am deutlichsten kann man dies in den antiochischen Tetradrachmen verfolgen; sie gehen mit dem Denar zugleich, ja noch rascher als dieser in Billon über und ihre Aufnahme unter das Reichscourant unter Gordian III ist schon nichts weiter als die Vereinigung zweier gleich hankerotter Kassen. Der Cistophorus folgte dem Denar zwar in dieser Weise nicht, aber eben darum stockte auch seit Hadrian dessen Prägung und schwand, wie man mit Sicherheit annehmen kann, das vorhandene Cistophorencourant aus dem Verkehr; wie hätte, nachdem der Reichsdenar zur reinen Scheidemunze geworden war, der Cistophorus als Dreidenarstück sich im Umlauf behanpten sollen? Selbst das locale Kupfergeld, wenigsteus die in früherer Zeit häufigen großen und schweren Stücke, konnte bei der völligen Vernichtung der Silbermunze nicht weiter bestehen, nachdem es in seiner gesetzlichen Stellung zum Denar anf, ja nnter den Metallwerth gesunken war, sondern mnsste zuerst an Gewicht und Reinheit verlieren 200), späterhiu ganz aufhören. Wahrscheinlich haben die Kaiser des dritten Jahrhunderts das provinziale und örtliche Silber- und Kupfercourant allmählich in die Reichsmünze eingeworfen, vermuthlich an der relativ guten Währung jener eine Hülfe suchend gegen die steigende Entwerthung dieser; wobei sie freilich sich an den Strohhalm klammerten und nicht das Reichscourant besserten, sondern das Localcourant verdarben. Die Spnren hiervou fanden wir iu der Kupfermünze von Antiochia und anderen syrischen Städten (S. 718 f.); wahrscheinlich beschränkte sich diese Maßregel nicht blofs anf die später geprägten Stücke, an denen wir sie erkeunen, sondern nmfafste auch die bereits umlaufendeu und griff allmählich weiter nm sich. Dass am Rhein unter dem Nachlass der dort statiouirten Legioneu syrische und ägyptische Billon- und Kupfermünzen auffallend zahlreich vorkommeu 231), dentet daranf hin, dass am Ende des dritten Jahrhunderts

<sup>39)</sup> Ueber das Metall fehlen die Analysen. Eine nm das J. 212 in Samossta geschlagene Müner von 17.75 (= 274) Gr. gab Phillips 70.91 Kupfer, 6.75 Zinn, 21.96 Blei; oh in älteren sich Zink findet, steht dahin.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>) Die folgende Zusammenstellung der mir vorgekommenen Notiten über Minzen des ortentälsei-freinischer Provinzialcourants, die im Orcidont sieh gefanden haben, kann freilich nicht den Anspruch daranf machen sehon Ergebnisse zu liefern; die meisten bier aufgeführten mögen zufällt; preschiept und verspregt worden sein. Doch ist wenigstens bei den rheinischen Funden sowoll die Zahl als die Urberreinstimung der Stücke mit dem syrischen Provinzialcourant des dritten Jahr-bunderts bemerkenswerth; sie mag mit der Verlegung der Legionen in Zusammenhang stehen.

die provinziale und locale Münze des Ostens in die allgemeine Beichswährung anfgenommen war; wahrscheinlich hat Aurelian, als er sein neues auf völlige Centralisirung des Münzwesens begründetes System einführte, von der älteren Scheidemünze wenig mehr einzurufen gefunden.

| 1. En                                                                                                                                    | gland.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundori.                                                                                                                                 | Metall.                                        | Prägherr oder Prägestadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zabi                                                  | Gewähremann.                                                                                                                                                                                                                        |
| Exeter                                                                                                                                   | Kupfer                                         | Alexandreia, Traianus. Philippus Die übrigen sehr unvollkommenen Be- schreibungen eind nicht sieber sn identifierien; angeblick Kaiserundin- sen von Chalkis, Zeugma, Antio- chia, Hierapolis, Klasomenae, Sa- mosata, Nikaea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                     | Num. Chron. 1, 185; vergl.<br>Num. Journ. 1, 72. Der<br>Widerspruch Akermans da-<br>selbst scheint nicht wohl<br>begrändet; dieser Fundbe-<br>richt steht keineswegs so<br>isolirt, um als Betrug be-<br>seichnet werden zu können. |
| 2. Fr:                                                                                                                                   | nkrei                                          | eh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vieux (Bretague) .                                                                                                                       | Kupfer                                         | Ephesos, Disdomenianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                     | Mém. de l'acad. des inser.                                                                                                                                                                                                          |
| Alz in Savoyen                                                                                                                           | Kupfer                                         | (Mionnet S. 6, 169, 593).<br>Alexandreia, Vespasian (Miounet 6, 83, 343).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                     | 1, 294.<br>Mittheilung von Soretin Genf.                                                                                                                                                                                            |
| 3. De                                                                                                                                    | utschl                                         | and.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Xasten und Birten<br>(ummittelhar bei<br>Xasten) ob su-<br>sammen geründ-<br>den, steht dahn. Jetet im Provio-<br>rialmuseum su<br>Bonn. | Silber<br>Kupfer <                             | Astionhia, Carsealla.  Philippo II von Machondere (mit dem Syrische Knürge (Streaken Ninker mit dem Steffer, Erbeit 1, 211, 2 Exempl.  Syrische Knürge (Streaken Ninker mit dem Steffer, Erbeit 1, 211, 2 Exempl.  regiete, Philopater n. n. m.).  Argytische Palomaere (Philopater Alexanderia, Commoden bir Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Alexander in Preise Erbeite, Gordin Ordennickel Knüge, Severen und | 42<br>5<br>12<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2 | Dorew Deaken, germ. c. röm.<br>Zeki 1, 116 — 197.                                                                                                                                                                                   |
| Köln                                                                                                                                     | em.                                            | nnbestimmt, Romitian bis Caracalla .<br>Autiochia, Recius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                          |                                                | - Trebonianus Gallos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                     | Rhein, Jahrh. 2, 74 Taf. 5, 2. 8.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | Kopfer                                         | Tarsos, Gordian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                     | 2,81 Taf.54 vgl.<br>19,162.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          | Knpfer<br>Silber                               | Alexandreia, Probus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                     | oben S. 710 A. 155.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | terrei                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wien Petronell Enns Hausstein (ob d.Enns) Laisbeeb in Steiermk. Tollieb (Kroatien) Saloaa                                                | Kopfer<br>Silber<br>Kopfer<br>Kopfer<br>Silber | Alexandreis. Pics Dora in Phoenie (Miomnet 5, 880, 158) Zeugma, Pius Antiochia, Philippus Ankyrs, Severus und Caracalla Nikaca, Julia Maesa Lyhien, Trainn Alexandreis, Probus Diocletian Nikaca, Gordian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               | Seidl Beiträgs 8, 215. Chronik 1, 8. Beiträgs 2, 28. 5, 20. 5, 20. 5, 43. oben S. 710 A. 155. Seidl Chronik 8, 44.                                                                                                                  |

## ACHTER ABSCHNITT.

Die Reichsmünze der römischen Kaiserzeit.

1. In der Zeit der freien Republik unterschieden wir einerseits die hanptstädtische von dem Senat geleitete und in der letzten rennblikanischen Epoche ordentlicher Weise durch das Collegium der drei Münzherren ausgeübte Prägung (S. 363-371), andererseits diejenige, welche rechtlich auf dem militärischen Imperium des Feldherrn beruhte und in seinem Auftrag durch dazu commandirte Offiziere außerhalb Roms ansgetibt ward (S. 373-377). Beide concurriren im Silber, einigermaßen auch im Knpfer, obwohl dieses in der letzten Zeit der Roppblik überhaupt aus der Prägung verschwand (S. 383, 428); daneben ist die überall untergeordnete und nebensächliche Goldprägung ansschließlich der feldherrlichen eigen (S. 377). - In der Kaiserzeit sind znnächst nnter Caesar diese Ordnungen noch im Wesentlichen einfach festgehalten worden. Knpfergeld römischer Reichswährung giebt es auch ans seiner Zeit nicht (S. 654 A. 552). Die von dem Senat ausgegangenen und im Allgemeinen an den nur auf ihnen erscheinenden Münzmeisternamen leicht kenntlichen Münzen sind ansschliefslich silberne; namentlich die unleugbare Thatsache, daß die senatorischen Münzherren des J. 710 kein Gold geprägt haben (S. 652), zeigt, daß das Recht der Goldprägning dem Senat nach Caesars Ordnung nicht zustand 1). Der in dem Todesjahr des Dictators 710 vom Senat gefaßte Beschluß das Bildniß desselben auf

<sup>9)</sup> Die Goldmünzen, welche man Münzmeistern unter Caesar zugeschrieben hat, sind entweder selber falseh und meist von den entsprecheuden Denaren abgegesen, wie die Zashierichen von Cohen p. XX. aufgeführten und ebenso das noch von Finder S. 135 für echt gehaltene des P. Sepullius Macer im K. K., welches sehon durch das Gewieht von 6.13 Gr. sich hinreichende kritistri, oder es sind die fraglichen Münzmeister grundlos unter Caesars Herrschaft gesetzt worden: so M. Arrius Enfins, C. Namonius Vanla, L. Servius Enfins von Cavedoni (S. 657 A. 555), L. Liviselus Regulas und L. Mussidion Longus in der ver, num. franç. 1856, 586.

die Kopfseite \*) der Münzen zu setzen \*) bezog sich, wie sich von selbst versteht, lediglich auf die vom Senat geleitete Prägung; nnd daraus erklärt es sieh, wefshalb das Bildnifs Caesars lediglieh auf den silbernen Trinmviralmünzen, dagegen weder auf den nicht trinmviralen silbernen noch auf irgend einer goldenen Münze dieser Zeit ') gefunden wird. Die einzige wesentliche staatsrechtliche Neuerung, die Caesar in das Münzwesen einführte, bestand darin, daß er, wie in allen anderen Beziehungen so auch in dieser, die durch die Abschaffung des Königthums gezogene Scheide zwischen der hanntstädtischen und der feldherrlichen Amtsgewalt nicderwarf und seine Feldherrnmunzen regelmäßig in Rom schlagen liefs, wie er denn namentlieh dnrch den Stadtpräfecten L. Planeus Gold geprägt hat (S. 651). - Nach Caesars Tode war die anf knrze Zeit wieder ans Ruder gelangte antimonarchische Partei inconsequent genug ihren Feldherren nicht blofs das sehon nach älterem Staatsrecht ihnen znkommende Recht der Goldprägung, sondern anch die Setzung des eigenen Bildnisses auf die Münzen zu gestatten - diejenigen mit dem Kopfe des M. Brutus sind ein sehlagender Beweis dafür, daß jene sogenannten Freiheitsmänner sieh vielmehr gegen den Monarchen erhoben als gegen die Monarchie und ihr Sieg eben auch nichts anderes gebracht haben würde als in etwas anderer Formulirung denselben Inhalt. Aber wenn der Senat dies zugestand oder duldete. so entschädigte er sieh dafttr dadurch, daß auch er mindestens concurrirend die Goldprägung in die Hand nahm. Er hatte in der That kanm eine andere Wahl: wenn man die einmal eingeführte hauptstädtische Goldprägung nicht geradezu wieder aufheben wollte, was notorisch nicht

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Auf diese kam es an; was anf der Bildseite stand, war gleichgültig und finden sich hier schon früh Darstellungen Lebender, ja der Münzmeister seibet. S. S. 462.

<sup>3)</sup> Dio 44, 4. Diesen Beschlufs mit Eckhel 6, 7 gegen die Ubberlieferung in das J. 709 zu reverteen berechtigen die Minzen Keinerwege. Das Bildinfa Ceassus des J. 700 zu verstein ab geschlengen die Minzen, die, wie die der Minzzeister Musidina Longus, Vhöus Varus, Graccus, Vitolus u. A. m., sieher nach Caesars Tode unter dem Triumvirat geschlagen sind, nur auf den Denaren von fürüf Minzzeisteru (56. 562), während, wenn der sieher doch sofort ina Werk gesetzte Beschlufa 709 gefalst worden wire, man dasselbe auf sieben oder sch! Denaren füßen Wirfet Wahrnschnlicher ist es, daße einer der vier für 710 ernannten Münzmeister bald nach dem Antritt wegfell und eine Suffection sätztgefunden hat. 28, 565 e. 56. 56.

<sup>4)</sup> Das Goldstück mit C. CAESAR, Kopf desselben )( Lituus, Praefericulum, Bell (Cohen p. 159 n. 29) braucht nicht bei Lebzeiten des Dictators geschiagen zu sein.

geschehen ist, so konnte dieselbe nach den bestehenden republikanischen Satzungen lediglich von dem Senat durch die ordentlichen oder die außerordentlich beauftragten Münzmeister gelibt werden. Hieher gehören eine Anzahl Goldmunzen, die caesarischen Fuss zeigen, übrigens aber in jeder Hinsicht, namentlich auch in dem regelmäßig die Familienehren darstellenden Gepräge, vollständig den Silbermunzen der späteren Republik gleichen: es sind dies die des M. Arrins Secundus, C. Clodius C. f., C. Numonius Vaala, L. Servius Rufus, welche in ein Quattuorvirncollegium zu vereinigen man guten Grund bat (S. 652 A. 562), ferner die der Prätoren C. Norbanus und L. Cestius (S. 652 A. 560), welche ganz nach Art der älteren republikanischen Magistrate des vom Senat ihnen bewilligten außerordentlichen Prägerechts auf dieseu ihren Goldmünzen gedenken. Diese Münzen können weder vor noch unter Caesar geprägt sein, da sie caesarischen Fuss, aber keine Hindeutung auf die nengegründete Monarchie anfweisen; dagegen passen sie vortrefflich für die nach Caesars Tode ephemer restaurirte Republik, die Zeit der Pbilipniken und des Krieges des Senats gegen Autonius 711 - vielleicht darf man auch hieher ziehen, dass in den ersten Tagen des Januar 711 über Münzangelegenheiten im Senat debattirt ward 1). - Die Consolidirung der Monarchie unter Octavianus und Antonius zog zunächst noch keine Beschränkung des also unbeschränkt gewordeuen senatorischen Münzrechts nach sieh. Auch jetzt noch finden wir Goldstücke mit Münzmeisternamen, also aus der senatorischen Prägung bervorgegangen so die der Münzmeister P. Clodius M. f., L. Livineius Regulus, L. Mussidius Longus, C. Vibius Varus 6), welches vermuthlich die Quattuorviru

<sup>4)</sup> Cic. Philipp. 7, 1, 1.

<sup>9)</sup> Dafs die Gold- and Silbermünnen des P. Glodins M. f. im J. 716 geschlagen sind, hat Borghesi (des. 12 oss. 7—10) vortrefflich dargethan; die Nachrichten über angeblich in dem Schakz von Cadriano (Cavedoni rip. p. 250) und von Santa Anna (derenble app. p. 182) gefundene Denare diesen Männenisters sind völlig mbeglaubigt. Die drei anderen Quattuorvirn gehören höchst wahrscheinlich zu demsetben Gollegium wie P. Glodius, wie dem Regulus und Longus auf ihren Goldstücken eben wie P. Glodius, wie denn Regulus and Longus auf ihren Goldstücken eben wie P. Glodius sich den sonst nicht weiter vorkommenden Ambetie IIIIVIR. A. P. P. geben (S. 365 A. 2). Zwar soll der Denar des Regulus und dem Curulischen Sessel bereits in Santa Anna sich gefunden haberg, aber bei der Art, wie dieser Schatz hat verziehnet werden müssen (S. 417), darf man darauf his nümermehr um Cavedoni zwie kurz such einander fungtrende Mütanmeister dieses Names unterscheiden. Der Münmeister des J. 716 wird der Söhn des griedelsmanigen Studtreficten unter Gesenz, der Ekale i ches geleinhamister.

des J. 716 sind; ferner die wenig jungeren der Munzmeister Ti. Sempronius Gracens und Q. Voconius Vitnlus, welche sich quaestores designati oder IIIIviri quaestores designati betiteln und vermuthlich in nicht völlig regulärer Weise znm Prägen gelangt sind 7). Hieranf scheint die senatorische Goldprägung eine Zeitlang geruht, nach einer Weile aber wieder begonnen zu haben. In diese letzte Epoche gehören die sämmtlich außerordentlich seltenen Goldstücke der Münzmeister C. Antistius Reginus, C. Antistins Vetus, L. Aquillius Florus, L. Caninins Gallns, Cossus Lentulus, M. Durmius, C. Marius, L. Mescinius Rufus, Q. Rustins, P. Petronins Turpillianus, C. Sulpicius Platorinus. Dass dieselben in der That der senatorischen, nicht der feldherrlich-kaiserlichen Prägung angehören, folgt nicht allein aus der früher entwickelten Stellung der Münzherren überhaupt, sondern es sind auch einzelne derselben mit dem Zeichen und Wappen des Senats versehen 5); es wird sogar später sich zeigen, dass sie theilweise einem etwas anderen Fns folgen als die gleichzeitigen kaiserlichen Goldstücke. - Diesen senatorischen Gold- entsprechen die weit zahlreicheren senatorischen Silbermunzen derselben Epoche, welche, durch die Münzmeisternamen charakterisirt, sich durch die ganze erste Hälfte der angusteischen Regierung verfolgen lassen, sodann aber in der zweiten verschwinden. Unter den auf dem Gold und Silber erscheinenden Münzherren sind die erweislich jungsten C. Antistius Vetus, L. Mescinius Rufus und L. Vinicins, die im J. 738 oder spätestens 739 fungirt haben "); keine Gold- oder Silbermunze mit Münzherrennamen läßt sich

Prätors gewesen sein und bald seinen Namen, bald den selnes Vaters oder Großvaters, auch des Letzteren Bild auf die Münzen gesetzt haben.

5) Borghesi (gente Arria p. 86) setzt die Münzen dieser Quistoren wegen des Trauschartes, mit dem Ottavian hier dargestellt ist, in die Zeit des Krieges mit Sex. Fompeins 716—718; und daus stimmt seher zu, daß der Schatz von Peccioli (S. 417), in welchen die Denare der in A. 6 genannten Münzmeister sich ganz frisch fanden, die freilich nicht hänfigen des Graccus und Vitulus nicht ergab. Ohne Wahrschelichkeit setzt Cawchoni (rip. 2, 20) sie ind id. 7.11. 712.

8) S. C skeht auf den Goldmünzen des Gracens und Vitulus wie auf desen des Norbanus und Cestius (S. 741); das Füllhorn, das Wappen des Senats (Eckhel 6, 192), anf der Rückseite derjenigen Goldstücke des Mussidius Longus, die auf der Vorderseite das Bild eines der Triumvira zeigen.

9) Yon allen dreien, namentlich auch von Meseinins sind Münzen vorhandes, die Augustus die trich pot. VIII beliegen, also zwischen 27. Juni 788 und 28. Juni 709 geschlagen sind (Eckhel 6, 105; Cohen p. 214 n. 5); dagegen die Münze de Mescinius angeblich mit frië, pot. VII (Eckhel 6, 109) ist verleese (Wieser Sitz. Ber. 9, 292). Auf Keinen Fall, auch nicht wenn diese Leuung richtig wise, kann

mit Sicherheit einem späteren Jahr als 739 zuweisen 10). 738 also oder kurz nachher müssen die Münzmeister, das heifst der Seuat, das Recht verloren haben in Gold uud Silber zu prägen. - In offeubarem Zusammenhang damit steht die um dieselbe Zeit stattfludeude Wiederaufnahme der hauptstädtischen Kupferpräguug uud deren Uebertragung auf deu Senat. Bis auf eben diese Zeit hat in Rom, wie gesagt, die Kupferprägung geruht. In den Provinzen wurden zwar während der Bürgerkriege, offenbar in Folge großer finanzieller Bedrängnisse, einige Versuche gemacht die Reichskupferprägnug wieder in Gang zu bringeu: so von dem älteren Sohne des Triumvirn Pompeius Guaeus im J. 708/9 (S. 655), sodann von desseu Bruder Sextus und dem Legaten desselbeu Eppius wahrscheinlich 709 bis 711 11), eudlich von M. Antonius und den Flottenführern desselbeu innerhalb der Jahre 716 bis 719 15). Reichsmünzen sind dies dem Gepräge und allen sonstigen Anzeichen nach allerdings; alleiu sie gehören der Feldherrnprägung an und die ordeutliche städtische, aus der soust gerade das Kupfergeld fast ausschließlich hervorgegaugen war (S. 371), hat vielleicht von Sulla an bis etwa zum J. 738 kaum eineu As geliefert 13), womit deuu wieder zusammeuhängen wird, daß Caesar und Augustus so vielen selbst occidentalischen

Mescinius 737 fungirt haben, wie noch Cavedoni (rip. p. 237) annimmt, sondern nur 738 oder 739; daße er anf seinen Münzen und swar gerade auf solchen, die die rich, pot. IIX nennen, die im J. 737 gefeierten Säcularspiele darstellt, iäfst sich damit sehr wohl vereinigen.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Denn wenn Eckhel (6, 102 wergt, 5, 251) nad nach ilha Cavedoni (ann. 22, 188) den C. Marius den J. 742 oder einem folgenden zuweisen, weil Augustus auf dessen Denaren opfernd erracheint, so ist es klar, daß diese Darsteilung nicht nothwendig auf das Oberpotificat sich bezieht. Andere Attributionen sind ganz und gar willkrifelb.

<sup>1)</sup> Sowohl die Aehnlichkeit dieser Asse mit denen des Bruders als anch die Abwesenheit des im J. 711 dem Sextus vom Senat ertheilten Titels praefectus classis et orae maritimae (Dramann 4, 564) machen diese Zeitbestimmung ziemlich sicher.

<sup>19)</sup> Die einzig begiaubigte Aufehritä (dieser sehwierigen ihren System nach später zu erötternden Milanen ist M. Astensie imp. 1er. (oder bloß imp.), con. den. iter. et tert., Illeir r., p. c. (der leitze Thei fehlt anch); zum dritten Mal Imperator wurde Autonius Eade 715 (Berghesi dee, 12, 1) zum zweiten Mal Consul 720. Die Ansfehritten imp. iter (Borghesi dee, 13, 2) und con. iter, cos. design. ter (Eckhel 6, 57) bedürfen der Bestätigung; sind sie richtig, so hat die Prägung von 714 bis 720 gedanert, was incht gerande glaubide shebist.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Die Münze mit M. AGRIPPA. L. F. COS. TER (Eckhel 6, 165) kann recht wohl längere Zeit nach dem J. 727 geschlagen sein,

Gemeinden das Recht verliehen Scheidemunze auszugeben. Dagegen finden wir zunächst von zwei Münzmeistern, die um das J. 739 geprägt haben müssen, sowohl Denare als Kupfermünzen 11), sodann von allen folgenden nichts als Kupfer; und in dieser Art hat die Prägung mindestens zehn Jahre, wahrscheinlich aber auch nicht viel länger fortgedauert "). Uuverkennbar ist in dem Jahre, in welchem jene beiden Müuzmeister fuugirten, die Schließung der senatorischen Gold- und Silberund gleichzeitig die Wiederaufushme der Kupferprägung durch den Senat vom Kaiser angeordnet worden; was sodann weiter das allmähliche Eingehen der occidentalischen Localprägung nach sich zog. In dem letzten Drittel der Regierung des Augustus tritt eine weitere Veränderung eiu, indem die Namen der Müuzmeister von dem Kupfergelde verschwinden; die älteste sichere datirte Münze der Art, die ich finde, ist vom J. 11 n. Chr. 16). Damit ist die Müuzordnung festgestellt, wie sie mehrere Jahrhuuderte hindurch sieh behauptet hat. Gold und Silber zu schlagen war dem Imperator von jeher gestattet gewesen; Caesar hatte dies Recht insofern crweitert, als er es auch in der Hauptstadt in Anspruch nahm; Augustus that, nachdem er in den Vollbesitz der Gewalt

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dies sind M. Sanquinius und P. Licinina Stolo. Jener wird zwar gewöhnlich (Eckhel 6, 102; Borgheid dec. 4, 8) ins J. 737 gesetzt, well sein Denar die Skeularspiele dirstellt; aber es ist begrefflich, daß eine solche Darstellung sich einige Jahre auf den Minzen behauptete (vergl. A. 9). P. Licinius Stolo ist von Cavedoni (r)p. 257) ebenfalls aber willkürlich in das J. 737 gesetzt worden.

<sup>15)</sup> Zwei Collegien (Cn. Piso Cn. f., L. Naevins Surdinns, C. Plotins Rnfus, vereinigt Cohen p. 73 n. 35 - Q. Aelius Lamia, Annius, Silius) and anser den schon genannten M. Sanquinins und P. Licinius Stoio sechs einzelne Münzmeister (C. Asinlus Galius, C. Cassius Celer, C. Gallius Lupercus, T. Quinctins Crispinus Suipleianus, Ti. Sempronius Graccus) nennen von den kaiserlichen Amtstitein nur die trib. pot. ohne Zahl. Ein Collegium, wunderlicher Weise aus vier Personen bestehend (Volusus Valerius Messaila, Apronius, Galus, Sisenus) und sechs einzeine Münzmeister (P. Lurins Agrippa, M. Maecilins Tullus, M. Saivins Otho; diese drei mit gleichem Gepräge - A. Licinius Nerva Silianus, C. Censorinus L. f., Sex. Nonius Quinctilianus; wiederum mit gieichem Gepräge) geben dem Kaiser überdies den im J. 742 angenommenen Titei pontifex maximus. Ein Collegium (Pulcher, Regulus, Taurus) und vier einzelne Münzmeister (P. Betilienus Bassus, C. Naevius Capella, C. Rubellius Blandus, L. Vaierius Catullus) nennen den Kaiser gar nicht. Hieraus scheinen sich im Ganzen zehn Collegien zu ergeben, von denen drei nicht vor 742 gesetzt werden können. Die einzeinen ansfallenden oder überschießenden Namen mögen durch Todesfälle und Nachwahien veranlaßt sein.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Eckhel 6, 118. Cohen méd. imp. 1 p. 71 n. 271. Unsicher sind die gleichartigen bei den J. 6. 7. 8 n, Chr. daselbst verzeichneten Stücke.

gelangt war, den weiteren Schritt diese Gold- und Silberprägung dem Imperator allein vorznbehalten und die concurrirende des Senats zu unterdrücken. Vom J. 739 ab ist demnach die goldene und silberne Reichsmünze nie anders geschlagen worden als im Namen und Auftrag des Kaisers - die einzige Ansnahme machen die Münzen der halb oder ganz republikanischen Insurrectionen, die in Africa und Germanien nach dem Erlöschen der inlischen Dynastie ausbrachen und von denen namentlich die africanischen in Metall, Anfschrift und Gepräge in merkwürdiger Trene die alten republikanischen nachahmen 17). Dagegen bleibt das Recht der Kupferprägung dem Senate und zwar als ansschliefsliches. wie denn bekanntlich von den Kaisern, die der römische Senat nicht anerkannt hat, wie Otho und Pescennins Niger, es keine Knpfermünze gieht 18); eine Usurpation desselhen von Seiten der Kaiser scheint nur ein einziges Mal nnter Nero vorgekommen zu sein 19). Fortan also ist es das charakteristische Kennzeichen der Reichsknpfermunze, dass in großer und anffälliger Schrift darauf S.C steht - offenbar zu dem Zweck die bei der Werthmünze von selbst wegfallende, bei dem Knpfer aber an sich leicht mögliche Verwechselung der Reichs- mit der Provinzial- und Localknpfermünze zu verhindern. Dass der Senat diese Prägung nach

<sup>17)</sup> Verzelchnet bei Cohen med. Imp. 1, 216. Hinznzufügen: Beheimtes Haupt der Roma, davor ROMA, darunter S. C. )( Tropion; L. CLODI, MACRI (Falbe rech, sur Carth, p. 122). Anch der auf Kaisermünzen unerhörte Genltiv und der Proprätoren- statt des Proconsultitels auf diesen Münzen sollen an die Republik erinnern. - Gleichzeitig - vom J. 70 - und anch sonst verwandt ist der von K. Fr. Hermann (eine gallische Unabhängigkeitsmünze ans römischer Kaiserzeit. Göttingen 1851, 8) herausgegebene und mit Recht auf das gallische Reich des Classicus (Tac. hist, 4, 58) bezogene Denar (weiblicher Kopf mlt der Torques, dahlnter Zinke; GALLIA )( zwei verschlungene Hände, darüber zwei Kornähren und ein Feldzeichen mit einem Eber; FIDES). Die Aechtheit der Münze, von der der Besitzer, Herr Dr. Häberlin in Frankfurt, mir einen Abdruck mitgetheilt hat, scheint zweifellos; das Gewicht ist 3.575 Gr. - In dieselbe Epoche gehört das wahrscheinlich in Spanien geschlagene Goldstück mit LIBERTAS RESTITVTA )( S. P. O. R. schwer 7.6 Gr. (Pinder S. 136). - Noch andere gleichartige Münzen, zum Beispiel der Denar mit LIBERTAS P. R. RESTITVTA, Kopf der Libertas )( Freiheltsmütze zwischen zwei Dolchen (S. 659 A. 563), möchten damals sogar in Rom selbst geschlagen sein. Ueberhaupt vergleiche man die bei Cohen méd. lmp. 1, 246 zusammengestellten Münzen, welche der früheren Kaiserzelt angehören und keinen Kaisernamen nennen.

<sup>18)</sup> Eckhel 1, p. LXXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Wenigstens fehlt das Zeichen des Senats oft auf Kaisermünzen mit Neros Namen, die sonst allem Anschein nach zum Reichsknpfer gehören (Eckhel 6, 284).

wie vor durch die Münzmeister hat besorgen lassen, ist wahrscheinlich, da das Collegium selber bis weit in das dritte Jahrhundert hinein bestanden hat (S. 370); doch finden sich daneben auch Spuren kaiserlicher Controle 26). Der Hauntsache nach wurde durch diese Ordnung das Münzwesen kaiserlich; doch war es von großer rechtlicher und thatsächlicher Wichtigkeit, dass das Kupfermunzrecht für das Reich überhaupt, speciell aber für Italien und bald den ganzen Occident dem römischen Senat. im Orient in der Hauptsache den einzelnen provinzialen und municipalen Communalverbänden überwiesen wurde. Es lag darin rechtlich die fortdauernde Anerkennung der zwischen Kaiser und Senat getheilten Souveränetät, die Ausschließung nicht des militärischen Absolutismus, aber der rechtlich formulirten Despotie. Es lag darin factisch theils eine vermuthlich nicht ganz unbedeutende Einnahmequelle für den Senat und die übrigen prägenden Körperschaften, theils und vor allem die Festsetzung, dass dem Kaiser das Recht Creditmünze auszugeben direct nicht zustehe. Welche Tragweite nicht so sehr der positiven als der negativen Seite dieser Satzung zukam, zeigt ein Blick auf den furchtbaren Missbrauch, der früher unter den Ptolemäern mit solcher Kupferprägung getrieben worden ist und der späterhin in der constantinischen Zeit wieder damit getrieben werden sollte; sehr wahrscheinlich ist eben im Hiublick hierauf diese gefährliche Münzfabrication unter die Controle der Publicität und des Staatsraths gestellt worden, eben wie heutzutage manche Regenten, die sonst weder um die öffentliche Meinung noch um ständischen Rath sich zu kümmern pflegen, bei Emission von Papiergeld die Sanction der Oeffentlichkeit und des Parlamentarismus nicht verschmähen. Dass diese staatsrechtliche Garantie in der That ihren Zweck erfüllt hat, beweist die merkwürdige Thatsache, dass der Verfall des römischen Münzwesens nicht vom Kupfer-, sondern vom Silbergeld ausgegangen ist, obwohl seiner sonstigen Anlage nach vielmehr das Kupfer. da dies nicht bloß längst Creditmunze war, sondern zu allen Zeiten auch große Summen in Kupfermünze gezahlt werden konnten 11), die

<sup>29)</sup> Wenn unter den kaiserlichen Münarbeitern zwar die eigenütlichen Handwerker zich officinatores monetes ausraise argentariae Cassaris noetri noetre bennen (A. 24), daneben aber der Vorstand esactor ausr argenit aerte heilst (Grut. 74, 1. 1066, 5, 1070, 1), so kann dies wohl nur heilien, daß die Prüfung der vom Senat geprägten Kanfermünzen dem Letzteren ebenfalls zustand.

<sup>21)</sup> Denn eine Grenzbestimmung ist nirgends ausgesprochen und wäre doch um so nöthiger gewesen, als ursprünglich das römische Kupfer für Groß- wie Kleinzahlungen

schwächste Stelle desselben genannt werden musste. - Das Müuzrecht des Senats ist, nachdem es durch die änsserste Verschlechterung der Silbermüuze wesenlos geworden war, endlich durch Aurelian aufgehoben worden und obwohl vorübergehend unter Tacitus und Florianus die alte Verfassung auch im Münzweseu wieder befolgt ward 22), verschwindet doch von da an das Zeichen des Senats für immer von deu Münzeu. -Dafs sowohl die Münzeu des Senats als ordeutlicher Weise die kaiserlichen in Rom geprägt worden sind, bedarf keines Beweises. Doch stand es dem Kaiser natürlich wie bereits dem Feldherrn der Republik frei auch an iedem auderen Ort prägen zu lassen und Belege dazu sind nicht selten; stehende Reichsmünzstätten hat es wenigsteus in Lugudunum in der angusteischen Zeit und zahlreich vom dritten Jahrhundert an in deu Provinzen gegeben 23). Die Verwaltung der Münze, so weit sie dem Kaiser zustand, wurde als eine Angelegenheit des kaiserlichen Hauses behandelt und zunächst durch Procuratoren, die Freigelasseue, ia aufänglich selbst Sclaveu des Kaisers sein konnteu uud miudesteus Senatoreu uicht sein durfteu, unter dieseu durch kaiserliche Sclaven beschafft 24). In der Epoche des völligen Verfalls wurde das Recht der Kupferprägung auch

gedient hatte. Auch sagt Paulius (s. r. 5, 25, 1): lege Cornelia tenetur qui vultu principum signatam monetam praeter adulterinam reproduverit. In der späten Kaiserzeit sind Großzahlungen in Kupfer auch thatsächlich oft vorgekommen.

<sup>39</sup>) Auf dem Kupfer von Gallieuus ist S. U noch häufig. Auf dem von Aurelian findet es sich nicht, wohl aber auf Kupferstücken des Florianus (Ramus n. 35. 36). Kupfer des Claudius Gothicus mit S. C finde ieh nicht; aber es wäre seltaam, wenn es fehlen sollte.

a) Sueton Case, 76: (Lesser) monetae — pscullarae serves presponsit. Kaiser-liche procursiores monetae ana dem Ritterstand Orell. 2153. 3570. 6542. Die Münzarbelter sind die officinatores monetae sureriae orgentariae Casearie (Grut. 74, 1) oder officinatores et manusularii officinarum argentariarum familiae monetari[ac] (Orell. 3226 vergl. 3227) oder familiae monetale (Spota miles. p. 101), auch signores suppostores malteatores monetae Casearie nostri (Grut. 1066, 5. 1070, 1) oder acquatores monetae (Orell. 3228) oder fabrurarii surri et argenti monetari (Grut. 638, 4). Vergl. defe mostery rationis monetical Orell. 3915. Es sind kalsacribes Presighasaeou und Schaven.

wohl einzelnen Privatpersonen zugestanden, was denn natürlich arge Missbräuche hervorrief 25). - Auf die eigentliche Falschmunzerei einzugehen ist nicht erforderlich; wohl aber mnfs hier noch derienigen Industrie gedacht werden, welche die vom Staate über den Werth ausgegebene Creditmünze in gleicher Qualität nachfabricirte. In früherer Zeit, als auch in den Secundärmetallen die Münze noch werthhaft ausfiel nnd durchaus mit sorgfältig geschnittenen Stempeln gemünzt ward, findet sich davon keine Spnr 26). Seit dagegen das Gießen, wie es scheint, wenigstens in den provinzialen Staatsmünzstätten der größeren Billigkeit wegen theilweise in Anfnahme kam 27) nnd das Billon wie späterhin das Weißkupfer weit über den Metallwerth ansgebracht wurden, also nnter und nach Severus, ist das Nachgießen besonders des Weißkupfers wiederholt bei schwerer Strafe verboten 25), also sicher vielfach geübt worden. - Was endlich die Beziehungen zn dem Auslande anlangt, so ist dem römischen Staate als dem im Occident wie im Orient anerkannten Großkönigthum viele Jahrhnnderte hindurch das Monopol der Goldprägung geblieben und nicht bloß in dem unmittelbaren Gebiet,

<sup>\*)</sup> Ein Reseript von 393 (Cod. Theod. 9, 21, 10 = Cod. Iust. 9, 24, 3) eassirte all diese Lleenzen. Die bald darauf erfolgte Sistirung der Großkupferprägung mag damit anch in Verbindung stehen.

<sup>39)</sup> Denn daß Officialen in der Münze Geld für eigene Rechnung anfertigen (extrinsecus sibi signant preunium forma publica, Ulpian Dig, 48, 13, 6, 1), ist nicht eigentlich Pivatprägung, auch rechtlich Peculat, nicht Münzfälsehnur.

<sup>2)</sup> Es ist freilich, khulich wie bei der Platitrung, kaum aussmachen, in welchen Verhältissen sich der Stat und die Privaten in die Gulmünzen teilen. Gnäformen haben sich in Menge in Deutschland, Frankreich und England gefunden (Eckhel I prol. p. LiV; akternal n. p. XII.; in Augus Branchen Werthverfügsleisten der Landschaft Basel S. 2825; in Damery Berne unn. 1837, 176; in Wabefeld Num. Journ. 9, 88. 195. Num. Chron. 1, 161). Dafs sie in Lyon in einer bestimmten Localität besonders zahlreih vortoimmen (Revne num. 1837, 165 f.), während dort notorisch die kaiserliche Minzeltitte war, in Italien dagegeg gözullich fohlen, spricht entschieden dafft, daß sie de wieten nicht alle Falschnitunzen gebören. Dies ist anch die gewöhnliche Annahme (Eckhel a. 0.; Cartier rev. num. 1842, 67). Verselchaft in Gallien gegessenet kaiserlicher Kupfermänzen Erwen enn. 1854, 107.

a) Daranf gehen die Gesetze gegen das nunnum falus fusione former im Gegenate gegen das innosatio native prenuism onder O. Th. 9, 21, 3 et Cod. Inst. 9, 24, 2) von 326; das conflare pecuniss (d. h. Kupfermünze) C. Th. 9, 38, 1 von 356; die conflatore fjourati aerie C. Th. 11, 21, 1 von 371. Conflare, das sonst anch einschmeiten (vin Sev. Al. 39) oder abschmeiten (Plaulis a. 1. 6, 26, 1) bedeutet, sheth hier nach Guthofeds richtiger Bemerkung in der Bedeutung gießen, da man Kupfermünze nicht Gewinnes haber einschmilten.

sondern auch von den selbstständigen, aber mehr oder minder abhängigen enclavirten oder henachbarten Staaten kein Gold geschlagen worden. Die einzige unter eigenthümlichen früher (S. 698 f.) erörterten Verhältnissen zugelassene Ansnahme macht der bosporanische Staat; doch finden sich auf dessen Goldmünzeu regelmäßig wenigstens neben denen der Landeskönige zugleich die Köpfe der römischen Kaiser. Selhst die Parther haben merkwürdiger Weise unter den Arsakiden kein Gold gemünzt, dagegen vom Anfaug der Sassanideudynastie an mit dieser Prägung begonnen und sie, wenn anch in geringem Umfang und mit langen Unterbrechungeu, fortgesetzt bis gegen das Ende desselbeu (S. 714). Eingeräumt freilich wurde den persischen Königen dies Recht von dem byzantinischen Hofe keineswegs. 'Silbermünzen,' sagt ein Schriftsteller der justinianischen Zeit 39), 'pflegt der Perserkönig nach Beliehen zu schla-'gen, aber seinen eigenen Stempel auf ein Goldstück zu setzen ist weder 'für ihn Rechtens (96µ46) noch für irgend einen anderen König irgend 'welcher Barbaren, mag er Gold haben so viel er will; ja selbst bei 'den Handelslenten können sie ein solches Goldstück nicht gangbar 'machen, selbst wenn die Handelsleute selber Barbaren sind.' Es erklärt dies die Seltenheit der persischen Goldmünzen, die in der That nur dann geschlagen zu sein scheinen, wenu in dem großen Ringkampf zwischen Byzantinern uud Persern die Schale jener tief gesunken war. Noch Justinianus Rhinotmetos (670-711) begann defshalb Krieg gegen die Araber, weil sie ihm die bedungene Zahlung in Goldstücken nicht römischen, sondern neuen arabischen Stempels gesandt hatten 30). --- Die dentschen Stämme fügten anfänglich sich dem festgestellten Grundsatz und münzten entweder nur Kupfer und Silber, wie die Vandalen, oder schlugen, wie die Ostgothen, zwar Goldstücke, aber nur kraft des übertrageneu kaiserlichen Münzrechts und so, dass dieselhen allein mit dem Namen des Kaisers bezeiehuet wurden und nur die im Monogramm versteckteu Münzmeister- oder Münzstättennamen den ostgothischen Ursprung verrathen 11). Der erste deutsche Fürst, der jeuem Gesetze sich nicht

<sup>20)</sup> Prokop de bello Gotth, 8, 33,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Friedländer Münzen der Ostgothen S. 12: Münzen der Vandalen S. 5. 59.

unterwarf und Goldstücke mit eigenem Bild und Namen schlug, war der Frankenkönig Theodebert I 534-548 nnter Justinian 23); darum beschwert sich der eben angeführte Byzantiner, daß die Franken, obwohl sie den Besitz Gallieus sich durch Brief und Siegel des Kaisers hätten bestätigen lassen, dennoch in Arelate so gut den Circusspielen vorsäßen wie der Kaiser den constantinopolitanischen und das gallische Gold nicht, wie hergebracht, mit dem kaiserlichen Stempel, sondern mit ihrem eigenen Bilde vermtinzten. Aber die Klage war vergeblich: auch dieser letzte von der römischen Weltherrschaft dem Hofe zu Constantinopel gebliebene Rest, das ausschließliche Recht der Goldprägung ging im sechsten Jahrhundert verloren. Die arabischen Khalifen, die fränkischen Meroviuger schlugen ihr eigenes Goldgeld, bis endlich die Nachfolger jener in dem Vorkampf gegen den Occident siegreich in Byzanz einzogen und andererseits in der Gründung des neuen fränkisch-römischen Reiches durch Karl den Großen sich der große geschichtliche Gedanke erfüllte, von dem jener Solidus des Theudebert vielleicht das älteste Document ist, dass dies römische Großkönigthum durch den Sturz des Thrones der Caesaren nicht unter, sondern auf die Deutschen übergegangen sei.

2. Caesar hat im Golde zwei Nominale geschlagen, Ganze und Hilten \*"); unter Augustus kommen auch vierfache Stücke (gradernioner) vor \*"). Doch sind die Halbeitken nicht bänfig, die multiplaren äuserst selten geschlagen worden und das einfache Goldstück hat Jahrhunderte lang in der Prägung fast ausschließlich geberrscht. Die beiden Sorten heißen technisch mit vom Silbergeld entlehnten Namen denarius aureus und eistoriatus aureus \*"); doch wird das gewöhnliche Goldstück in der Regel

Bekanntlich colportirt Herr Senckler diese wichtige Beobachtung unter Verschweigung ihres wahren Urhebers in Frankreich als seinen Fand; und es eursirt dieselbe seitdem als französische Entdeckung in den Pariser Journalen.

<sup>33)</sup> Rev. nnm. 1841 p. 100.

<sup>23)</sup> Die seltenen Hälften von L. Plancus Cohen S. 221.

<sup>\*)</sup> Eckhel 1 p. L; 6, 116. Der Quaternio des Augustus aus dem J. 6 n. Chr., gefunden in Herculanenm, ist nach offenhar oberfächlicher Wägnug 1½ neap. Pfund = 33.41 Gr. schwer.

<sup>23)</sup> Denarius oureus findet sich, jedoch gewöhnlich als Gegenaatz zum denarius orgenteus, bei Petronius sat. 33, Plinius h. n. 33, 5, 42 (vergd. 21, 34, 185. 34, 7, 37 von fremder Goldminze und 37, 1, 6 schwankender Lesung), bei dem Scholiusten des Persius 5, 105, bei dem von Priscian de fig. num. e. 3 augeführten griechischen Grammatiker und im Periplus der orthem Moeres (2, 725 A. 209). In diesem Sinae

blofa aureus genannt. Das urspringliche Normalgewicht ist nach Plinius ") dr Pfund oder 8.185 Gr. Dies Gewicht, das dem anf 8.73 Gr. normirten, effectiv aber in dieser Epoche meistens um 0.2 bis 0.5 Gr. leichter ansgebrachten (vergl. 8.693 A. 91. 8.699 A. 114. 8.703 A. 131) Philippeus nahe kam, ist ohne Zweifel defshalb gewählt worden, weil ein Goldstitck dieser Schwere in den östlichen Provinzen leicht neben und statt des bisher dort gangbaren sich Geltung zu verschaffen im Stande war, während anch im Westen das einzige hier hindig vorhandene, das keltische aus demselben Philippeus abgeleitet und nur um ein Geringes leichter war (S. 679 f.). — Die sicher unter Caesar 708—710 geschlagemen Goldstitcke stehen im effectiven dem Normalgewicht nabe: elf wohlerhaltene Exemplare wiegen zwischen 8.16 und 8.02, im Durchschnitt 8.07 Gr."). Mit diesem Gewicht stimmen sämmtliche Goldstütcke der senatorischen Prägung bis zum Ende derselben um 739 völlig üterein ").

wird auch am cinfachaten die in griechiechen Urknuden hänfige Bezeichnung deyrgies dyspiage (Pulual Dig. 16, 3, 3, 1, und in einer Menge von kleinalstäteben Inschriften) aufgefalst werden; wogsgen die seltene lateinische Formel: Icoca weise) er

X ccl.>> m(emes) orgeni(ene, Marini Arr. p. 712) vielleicht eber dazun gebt, daß
in Silber, nicht in Kapfreg gesahlt ward. Vergit, Liv. 28, 11. Sehr bestimmt spricht
auch für die Anflässung des Goldsteicks als Denar, daß das römische goldene Flädstick mit dem Typus der Silberquinare, der Vielorin, bezeichnet zu werden pfeigt
(z. B. Eckhel 6, 111. 116; Pinder S. 148). Die bospornsinchen Goldsteicke des dritten
Jahrhunderts zeigen endlich nicht sellen das Denarzieben (S. 699). Die sorgfältige
römische Schriftsprache vermeidet freillöd den allerdings ungeschickt gebildeten
Namen denzuis aurens und bruucht das Ädjectiv alleit; aber im gemeinen Leben
und bei den Griechen mis jener gaugbar gewesen sein und ging von da über in die
orientalischen Sprachen. Niemung aurens urten und von viel ich wells, wohl für Goldsteick
überhaupt, aber nirgende als gaugbare Bezeichnung gerade des ensearischen Goldsticks verwende.

<sup>36)</sup> H. n. 33, 3, 47.

<sup>&</sup>quot;" Yom J. 708 mit C. CAESAR. COS. TER | A. HIRITIS. PR. 8.16 [19] de la Nauze mem. de l'Ac. 30, 3765; 8.11 [= 152] de la Nauze mem. de l'Ac. 30, 3765; 8.11 [= 152] de la Nauze), EO [Pinder S. 134], = 1244. 5 Pembroke; = 151] de la Nauze). — Yom J. 709 //6 mit CAESAR. DICT. ITER (Coben p. 156 n. 22): 8.06 [= 164 röm. Gran, Borghesi dec. 9, 2). — Yom J. 706 mit METEL. PVS. SCIPIO. IMP | CRASS. IVN. LEG. PRO. PR. 8.07 [= 124.6 Pembroke p. 75). — Yom J. 708 pin it C. CAESAR. DIC. TER | L. PLANC. PRAEF. VRB: 8.04 [= 151], wenig vernutzi, de la Nauze p. 376; = 124.1 Pembroke p. 89). — Yom J. 710 mit CAESAR. DIC. QYAR. COS. QYINQ: 8.10 [= 152] de la Nauze p. 377); 8.03 (= 151], etwas vernutzi, de la Nauze) solo (= 1524). Pembroke p. 810.

as) M. Arrius Rufus: 8.03 (= 124); 8.02 (= 151, etwas vernutzt, de la Nauze

Von den Feldherrnmtinzen gilt dasselbe bis gegen das J. 720 39); aber sowohl die itingsten nm die Zeit der Schlacht von Actium geschlagenen Münzen des M. Antonius 40) als auch die gleichzeitigen uud späteren des Augustus schwanken zwischen 7.95 und 7.80 Gr. 41). Dieses letztere p. 370). - C. Clodins C. f.: 8.14 (= 1531 de la Nauze p. 370); 8.06 (Pinder S. 108); 8.04 (= 151, etwas vernntzt, de la Nauze); 8.015 (= 123.7). - C. Namonius Vaala: 8.16 (= 125.9). - L. Servins Rufus: 8.14 (= 125.6); 8.09 (= 152 de la Nauze p. 377). - C. Norbanus und L. Cestius: 8.06 (= 124.4); 8.04 (= 124.1); 8.03 (= 1511 de la Nauze p. 371). - P. Clodius M. f.: 8.05 (Pinder S. 108; = 124.2). - L. Livineins Regulns: 8.09 (= 124.8); 7.98 (= 123.2); 7.97 (= 123); 7.96 (= 122.9). - L. Mussidius Longus: 8.13 (= 125.5); 8.08 (= 124.7 zwei); 8.02 (= 123.9); 8.01 (= 123.7); 7.93 (= 122.4). Die schöne Münze desselben Münzmeisters mit C. CAESAR. DICT. PERPETVO wiegt 8.10 Gr. (Rev. num. franç. 1858, 386). - C. Vibins Varus: 8.09 (= 124.9); 8.06 (Pinder); 7.62 (= 117.6). - Ti, Sempronius Graccus: 8.16 (= 126). - Q. Voconius Vitulns: 8 Gr. (= 123.4). - M. Durmius mit dem Kranz (Cohen p. 127 n.4): 8.15 (= 1531 de la Nauze p. 386); mit dem Krebs (Cohen n. 8); 8.13 (= 153, mit einem Loch, de la Nanze); 7.59 (= 146 \*, mit einem Loch, de la Nanze). - Turpilianns mit dem Bacchuskopf (Cohen p. 244 n. 7): 8.15 (= 153 de la Nauze); mit dem Kopf der Feronia (Cohen n. 8): 8.12 (= 152] de la Nauze); 7.65 (= 144], etwas vernutzt, de la Nanze); mit der Leier (Cohen p. 246 n. 16): 8,10 (= 1521 de la Nauze). - C. Antistins Vetus (Cohen p. 18 n. 11): 8.03 Gr. (Wiener Sitz. Ber. 9, 922). - Einzeln steht bis jetzt ein Stück des Platorinus von 7.56 Gr. (Wiener Sitz. Ber. 9, 922). - Alle Angaben, denen kein anderer Gewährsmann beigefügt ist, sind dem Pembrokeschen Katalog entnommen, auf den nnd den Pinderschen ich mich für die folgenden Goldmünzgewichte regelmäßig beschränke.

\*\*) Brutus: 8.09 (= 124. 8); 7.99 (= 123. 3); 7.95 (= 122. 7); 7.87 (= 121. 4). — Casaius und Eusthula Spilates: 8.22 (= 126. 8) des selverses mit vorperkommens Aureus and der einzige, der nm 0.04 Gr. Uebergewicht seigt); 8.12 (= 152; de la Naure). Andere Stücke von Casaius: 8.07 (= 124.6); 8.01 (Pinder); 7.70 (= 118.8). — Q. Coruntónica (710/1): 7.93 (= 124.6); 8.01 (Pinder); 7.70 (= 118.8). — Q. Coruntónica (710/1): 7.93 (= 149.25 Letronae consid. p. 6). — Sea. Pompeius: 8.06 (= 124.4); 8.06 (\*\*184.4); 8.01 (= 123.5); 7.94 (= 122.6). — Oktavia vor c. 720: 8.13 (= 125.4); 8.60 (\*\*185.6); 7.94 (= 122.6). — Durchochnittgewicht des größtenthells aus Münzen dieser Prägung bestehenden Sohatzes von Ambenay 7.97 Gr. — Die anomale Münze mit C. CAESAR, INTIVIR. R. P. C und B.A.LBVS. PRO. PR. schwer 6.72 Gr. (= 126‡ de la Naure p. 381), ist, wenn echt, woll gefüttert.

\*\*) So wiegen das Goldstück mit dem Löwen (Eckhel 6, 44), etwa ans dem J. 719, 7.93 (= 149½, wohl erhalten, de la Nauze p. 385) und das vom J. 723 mit dem Kopfe des Sohnes (Eckhel 6, 68) 7.95 (= 149½ de la Nauze p. 385) und 7.94 Gr. (Wiener Sitz. Ber. 9, 922).

41) So mit IMP. CAESAR (Eckhel 6, 85), wahrscheinlich von 725, 7.95

stück allmählich verringert, Nero dasselbe zuletzt auf ir Pfund = 7.28 Gr. herabgebracht habe, so ist dies insofern mit den Münzen ganz im Einklang, als das Gewicht des Goldstücks um das J. 60 nnter Nero plötzlich von 7.81 bis 7.57 anf 7.39 bis 7.3 Gr. sinkt. Allein offenbar und anch nach des Berichterstatters eigener Ansicht ist jenes Gewicht nnr ein durch Abknappen entstandenes minimales, das natürlich auf den Curs (= 149 de la Nauze p. 385), 7.9 (Pinder); mit CAESAR. DIVI. F und der Triumphaiquadriga (Eckhei 6, 81), vom J. 725, 7.85 (= 121.1). Ferner mit Augustue, also zwischen 727 und 767 = n. Chr. 14 geschlagen: 7.90 (Piuder S. 145; = 121.9); 7.89 (= 121.8); 7.87 (zwei, Pinder); 7.84 (= 121); 7.83 (= 120.8); 7.82 (Pinder); 7.80 (= 120.4); Halbstück 3.91 (= 60.3) Gr. Die Durchschnitte bei Letronue consid. p. 83; Dureau de la Malie écon. pol. 1, 43; Piuder und Friediänder Beiträge 1, 12; Queipo 3, 426 sind hier bei Seite gelasseu worden, weii es zweckmäßig schieu eineu Weg einzuschlagen, der dem Leser erforderlichen Falls die Vergleichung der einzeinen Münzgepräge möglich macht und weil die Erfahrung zeigt, daß überhaupt, nameutijeh aber bei Goidmünzen das normaje Gewicht regelmäßig nicht in dem durchschnittlichen, soudern in dem maximalen Effectivgewicht

zu suchen, das hisher befoigte Verfahren durchschnittlicher Wägung also methodisch

43) Tiherius: 7.74 (= 119.4); 7.65 (zwei, Piuder); Halbstück 3.92 (= 60.5); 3.84 (Pinder) Gr. Die Münzen des Schatzes von Cherbourg, etwa 200 größtentheils von Tiherius, wenige von Augustus, wogen 7.8 his 7.5 Gr. (Rev. num. franç. 1857, 82). - Caiigula: 7.78 (= 120.1); 7.74 (= 119.5); 7.72 (= 119.1); 7.7 (Pinder); 7.55 (Pinder). - Claudius: 7.8 (Pinder); 7.77 (= 119.9); 7.76 (= 119.8); 7.75 (Pinder); 7.73 (Pinder); 7.70 (= 118.8); 7.67 (Pinder); 7.65 (Pinder; = 118); 7.61 (Pinder); 7.59 (= 117.1); 7.51 (Pinder). - Nero his zum J. 60 u. Chr.: 7.81 (= 120.5); 7.65 (zwei, Piuder); 7.57 (= 116.9) Gr. Aus späteren Regierungsjahren: 7.39 (Pinder); 7.36 (= 113.6); 7.3 (drei, Pinder). -Gaiba: 7.34; 7.21 (Pinder). - Otho: 7.4 (Pinder); 7.36 (= 113.6). - Viteiiius: 7.4 (Pinder); 7.35 (= 113.5); 7.29 (Pinder). - Vespasiau: 7.37 (= 113.7); 7.31 (Pinder); 7.29 (= 112.5); 7.28 (= 112.3); 7.21 (= 111.3); 7.12 (Pinder); 6.975 (Pinder). - Titus: 7.41 (= 114.3); 7.245 (Pinder); 7.16 (Pinder). -Domitianus: 7.76 (= 119.7); 7.56 (= 116.7); 7.46 (Pinder); 7.43 (= 114.6); 7.25 (= 111.9); 7.21 (= 111.3). - Nerva: 7.42 (Pinder). - Traianus: 7.4 (Pinder); 7.31 (= 112.8); 7.28 his 7.14 (siebeu Pemhroke, Pinder); 7.05 (= 108.8). - Hadrianus: 7.5 (Pinder); 7.41 (= 114.3); 7.39 (= 114.1); 7.36 (= 113.6); 7.35 (Pinder); 7.34 (Pinder, = 113.3); 7.23 his 7.05 (siehen Pembroke, Pinder); 6.95 (Pinder). - Pius: 7.48 (= 115.4); 7.45 (Pinder); 7.4 his 7.3 (zehn Pembroke, Pinder); 7.28 (= 112.3); 7.27 (= 112.2); 7.24 (Piuder); 7.22 (Pinder); 7.20 (= 111.2); 7.15 (= 110.3); 7.04 (Piuder).

48) H. n. 33, 3, 47.

fehierbaft ist.

Einfluss getibt hat: mit einer förmlichen Reduction des Normalgewichts unter Nero würde weder die heträchtliche Anzahl weit sehwererer nachneronischer Stücke noch das gleichzeitige Umlaufen neronischer und älterer Goldstücke ") sich vereinigen lassen. Fühlbar steigt das Gewicht wieder namentlich unter Domitian, dessen Goldstücke selbst im Durchschnitt um 0.2 bis 0.3 Gr. über & Pfund stehen. Diese reelle Prägung erstreekt sich auch noch anf Nervas Regierung und die ersten zwei Jahre Traians 4); spätcrhin hat dieser Kaiser so wie Hadrian etwa wie Nero gemunzt, etwas vollwichtiger Pius. Erst von Marcus Aurelius an erhebt sich das effective Gewicht nicht mehr über 7.3 Gr. und zeigen sich zugleich einzelne um 1 Gr. nnd mehr nntermunzte Goldstücke 46). Also beharrt die Prägung bis auf Caracalla, der zuerst, wie wir weiter unten zeigen werden, das Goldstück förmlich reducirt hat 47). Noch verdient es Beachtung, dass die auf römischen Fuss gemunzten bosporanischen Goldstücke wie unter Angustus auf 7.98 Gr., also mit den gleichzeitigen römischen gleich, so noch am Ende des zweiten Jahrhunderts auf 7.8 Gr. stehen 46), wonach ebenfalls die Verringerung des Aureus

<sup>4)</sup> Der anschuliche Goldschatz von Zirkowitz (Steiermark), dessen nachweislich jüngele Münze von Domitian aus dem J. 87 n. Chr. ist, enthielt Münzen sicht bloß aus der späteren nerouischen Zeit und von den Flaviern, sondern auch einige von Tiberias, mehrere von Claudius und aus den früheren Jahren Neros (Seidl Beitr. 2, 217 f. 3, 34 f. f.).

<sup>45)</sup> De la Nauze mêm. de l'acad. 30, 391.

<sup>49</sup> Marcus Aurelius: 7.29 (Pinder; = 112.5); 7.38 (Pinder); 7.27 (=112.2); 7.24 (=111.7); 7.23 (Pinder); 7.20 (=111.2); 7.19 (=111); 7.17 (Pinder); 6.22 (Pinder); 6.135 (Pinder); 6.045 (Pinder). — Commodus: 7.20 (=112.7); 7.24 (Pinder, = 111.7); 7.22 (Pinder). — Pertinax: 7.25 (Pinder, = 111.9); 7.22 (=111.5). — Olidus Iulianus: 6.95 (=101.3); 6.03 (Pinder). — Soverus: 7.39 (=114.1); 7.37 (=113.7); 7.29 (Pinder); 7.26 (=112.1 und = 112); 7.25 (=111.9 drel); 7.24 (=111.8); 7.22 (Pinder); 7.06 (=106.9); 6.58 (Pinder); 6.38 (Pinder); 6.20 (Pinder); 6.19 (Pinder).

<sup>4)</sup> Die von Queipo 3, 426 zusammengestellten Durchachnittagewichte ergeben filt Nerva 7, 4-58, filt Domlitian 1-3, 5fit Galba 7, 258, für Vespasian 7, 258, für Titus 7, 22, für Otho 7, 28, für Pius 7, 273, für Vitelltus 7, 265, für L. Verzu usd Commodus 7, 253, für Pins 7, 275, für Sich 2, Anzeilus 7, 243, für Traina und Hadrian 7, 221 bis 7, 20 fr. Diese Ziffern geben einen ungefahren Maisstab nicht für das Normalgewicht, aber für den mehr oder minder reellen Charakter der Prätzuar.

<sup>49)</sup> Vergl. S. 699. Das älteste und schwerste dieser Goldstücke bei Thomas p. 241 f. ist vom J. 2 oder 3 n. Chr. und wiegt 7.98 (= 123.2) Gr.; uoch unter

im Laufe der ersten zwei Jahrhunderte mehr als thatsächliches Abknappen denn als förmliche Einführung einer anderen Norm erscheint. -Das Korn des römischen Aureus ist durchaus gut; Legirung war, ingemäß des julischen Gesetzes 49) über Peculat, ein strafbares Amtsverbrechen und die Proben zeigen überall einen Feingehalt von mindestens 96 \$ 40). Plattirung kommt vor, aber ungemein selten 41). - Von dem Nachdruck, mit dem diese Goldprägung von Anfang an angegriffen wurde, giebt eine Vorstellung der Schatz von Brescello, der angeblich 80000 solcher Goldstücke, alle aus den Jahren 708-716 der Stadt, und von nur 32 verschiedenen Geprägen enthiclt 52). In den ersten zwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung ist dieselbe, freilich ohne Zweifel zum Theil in Folge der durch die Gewichtverringerung herbeigeführten Einschmelzung und Umprägung der älteren Stücke, im Ganzen in einem der Ausdehnung des Reiches und der hochgesteigerten Cultur angemessenen Umfang fortgesetzt worden und hat nur vorübergehend, namentlich am Ende der Regierung Marc Aurels und unter Commodus, gestockt 41). Die dieser Zeit angehörigen sehr großen und verhältnißmäßig sehr zahlreichen Goldschätze 44) beweisen, wie massenhaft die Goldmünze in jener Zeit umlief.

Severus und Caracalla stehen die Stücke regelmäßig auf oder nm 7.78~(=120)~Gr. Dagegen geht seit 200 das Gold dieser Münzen über in Electrum.

- 49) Ulpian Dig. 48, 13, 1: ne quis in aurum argentum aes publicum quid indat neve immisceal — — quo id peius fiat.
- <sup>89</sup> Die Goldmünzen von Angust bis Vespasian haben 0.998 bis 0.991 Feingehalt (Letroune consid. p. 44); die römischen überhaupt nach den von Gay Lussac für Durean de in Mälle (econ. pol. 1, 17. 41) angestellten Proben mindestens <sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Vergl. Mongez mém. de l'acad. 9, 203.
- 1) Ich finde Beispiele von Hadrian (Eckhel 1, p. CXVI) und von Commodus (Eckhel 1, p. CXV; Ranch Mitth. der nnm. Ges. 3, 288). Als Falschmünzerei erwähnt bei Persius (5, 105 mit dem Schol.) und Ulpian (Dig. 48, 10, 8); der Kunstausdruck dafür ist 'färben' (lineare, infleere, S. 386 A. 60).
- a) Baudelot expl. d'une méd. de la famille Cormédie. Paris 1717. 4. Montacon ant. et pl. cupil 6, 138. Gwedoni narmi Moden, p. 41. f. Die Mülner rithrien her von des Münzmeistern C. Clodius, Cestius und Norbanus, P. Clodius, Mussidius, Livinelus, Vibius, Voconius (Sempronius fehlt) und den Feldherren Caesar, Brutas, Levinelus, Vibius, Voconius (Sempronius fehlt) und den Feldherren Caesar, Brutas, Caesias, Cormédia, Abenobarbus, Sex. Pompelus, Octavian und Antonius (de jingatet Münze ist die von Octavian und Agrippa (Cohen p. 335 n. 8) aus dem J. 716 (Borghesi dec. 15, 6).
  - 63) Eckhel 7, 183.
- \*4) Sehatz von Ambenay (Ed. de la Grange notice sur 196 médailles Romaines en or. Paris 1834. pp. 32. 8), von den Münzmeistern C. Clodius, L. Servius Rufus, 48 \*

3. Im Silber sind fortdauernd Denare geschlagen worden. Anch die seit längerer Zeit ruhende Quinar- und Sesterpräugun wurde in oder kurz nach dem J. 705 wieder thätig aufgenommen (S. 650—653) und die erstere ging seitdem ununterbrochen, wenn auch niemals reichlich fort, während die Prägung der Silbersesterze nm das J. 711 stockte und einige Decennien darauf, wie wir sehen werden, dies Nominal dem Kupfer überwiesen ward. Die aufserordentlich seltenen Großsilberstücke römischer Prägung dürfen wohl eben wie die großens Bronzemedällons, die ihnen gleichartig, ja einzeln aus denselben Stempeln geprägt sind, als Schaustücke angesehen werden "h.—Gewicht und Korn des Denars") behaupten sich ziemlich nuverändert bis auf die Mitte der Regierung Neros "), so daß der Denar dieser Zeit bei einem Gewicht von etwa 3.9 Gr. und einem Feingehalt von 99—98 ") regelmäßig den Werth von 6.9 bis 6.7 Sgr. hat; eine Aussahme machen die Legionsdenare des

P. Clodius, Q. Voconius Vitalus, Q. Rastius, Mescinius, Turpilianus und den Imperatoren Caesar, Brutus, Cassius, Sex. Pompeius, Antonius und Augustus; die Jüngsten Münzen sind die augusteischen mit IMP. XII vom J. 144. Die ekwas schwerene Stücke des ursprünglichen caesarischen Fußes scheinen sehon damals größtentheile aus dem Unlauf versehwunden gewesen zu sein. — Schatz von Chroniya sur Eberstüglich Schatz von Zeitkowitz aus der Zeit Domitians S. 764. A4. — Schatz von Zirkowitz aus der Zeit Domitians S. 764. A4. — Schatz von Zirkowitz aus der Zeit Domitians S. 764. A4. — Schatz von Zeitkowitz aus der Zeit Domitians G. 766. A4. — Schatz von Zeitkowitz aus der Zeit Domitian (Visconti mus. Plo-Clem. 1, 266). — Schatz in Mespelar zwischen Alost und Dendermonde 1607 gefunden, von 1600 Goldstücken, darnuter einige von Domitian und Hadrian, Dieu, Marcan und Veras, von Commodus und eine mit Caes. Aug. Jü. Germ. princ. inc., also vergraben um 176 (Mineus ohr. Belg. ad n. 1807). — Schatz in Perscheid (Auth Überweesel), 1638 gefünden, Goldstücken von Nero bis Commodus (Übeiml. Jahrb. 7, 166). — Die Zahl dieser zum Theil sehr ansehulichen Goldstücken felschte Verenberren.

<sup>\*)</sup> Solche Silbermedaillons verzeichnet Cohen nater Clandius N. 2, Domitianus N. 4. 6, Traianus N. 1 (ans demesiben Stempel mit dem Bronzemedaillon N. 296), Hadrianus N. 49, 50, Pius N. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hierüber haben außer Schäassl und Rauch (oben S. 385 A. 59) besonders Akerman (catal. of Roman coins 1 p. XIV I) und Sabatier (production de l'or, de l'argent et du cuivre chez les anciens. St. Peterburg 1850. S, zum Tbeil nach Böpfer histoire de la chimie. Paris 1843) werthvolle Mittheilungen gegeben, auf denen die folgende Darstellung bernith.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Die Denare mit dem jugendlichen Kopfe Neros haben noch das hisherige Gewicht (Akerman).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Für Augustus und Tiherins fanden sich 0.991 (eine Probe, Rauch); 0.990 (sechs Proben, Rauch); 0.989 (Sahatier); 0.981 (Sabatier); 0.980 (swei Proben, Schiassi); 0.978 (Akerman); 0.961 (swei Proben, Schiassi); 0.954 (Schiassi) fein.

Antonius, die fast ein Fünstel Knpser enthalten 60). Von da an ist der Denar durchgängig leichter und stimmt bis auf Severus einschließlich ziemlich, obwohl bei der mehr oder minder nachlässigen Ansmünzung des Silbers nicht genan, mit dem Normalgewicht von & Pfund = 3 Serupel = 3.41 Gr. 60), das die Metrologen der Kaiserzeit 61) dem Denar zuschreihen und das defshalb mit gutem Grunde auf Nero zurückgeführt wird. Dagegen verschlechtert sich in dieser Epoche allmählich das Korn: unter Nero heginnt die absichtliche Legirung. Dieselbe betrug anfangs etwa is bis fast is, noter Vitellius knrzem Regiment gar schon fast ein Fünstel, besserte sich aber unter den Flaviern, namentlich nnter Domitianus, wieder anf ein Zehntel. Von Traianus späterer Regierungszeit an his anf Pins einschliefslich macht sie aber schon nahezn ein Fünftel ans, nater Marcus Aurelius ein Viertel, nater Commodns fast drei Zehntel, bis dann nnter Severus um 198 das Silber znm Billon wird and die Hälfte und mehr des Bruttogewichts auf das Kupfer kommt 69). Natttrlich zeigen Ungleichheiten und Schwankungen sich

<sup>59 0.874</sup> und 0.855 (Schiassi), 0.850 (Akerman), 0.838 (drei Proben, Ranch), 69 Zweihundertachtundsiebzig von Akerman gewogene Kaiserdenner von Nero bis auf Severus zeigen folgende Gewichtet 4.02 (= 62, einer der älteren Faustins) 3.82 (= 59, einer von Urbo, drei von Pius, einer von order älteren Faustins); 3.65 (= 56, einer von Sabias, M. Angelius, der jüngeren Faustina); 3.56 (= 56, eiener von Sabias, M. Angelius, der jüngeren Faustina); 3.56 (= 55, siebzehn, darunter zwei von Severus);

von der anteier Zasinivis, v. Vo. (= 0.5, pč ente Von Sasonis, a. Anteinas, ter junigenere Paustian and Crispina); 3.6 (= 0.5, siebnadvierzigi); 3.37 (= 0.5, dreinadvierzigi); 3.50 (= 0.5, vierzebni); 3.43 (= 0.5, sienadvierzigi); 3.37 (= 0.5, dreinadvierzigi); 3.30 (= 0.5, dreinaddveilasigi); 3.24 (= 0.5, dreinadvierzigi); 3.17 (= 4.9, sienad-dveilasigi); 3.11 (= 4.8, swanasigi); 3.04 (= 4.7, dreizebni); 2.96 (= 4.6, senni); 2.92 (= 4.2, pc.) enter von Commodus, Didis Clara, Albinns); 2.36 (= 36, siener von Albinns); 2.14 Gr. (= 33, siener von Commodus). Eine durchgebende Verringerung des Gewichts alt vorübergebend unter Commodus eingetretten; im Uebrigen mehat das Alter in dem Gewicht keinen fühlbaren Unterschied und durchaus hat sich die Verringerung der Münze am Korn, hicht am Schrei Vollzosch

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) So der ungenannte Alexandriner S. 30, Isidor orig. 16, 25, 13 n. A. m.

a) Nero: 0.434 (zwei Proben, Ranch); 0.910 (Akerman). — Galba: 0.921 (drie Proben, Ranch). — Visiplianco.) — Visiplianco.) — Visiplianco.) — Visiplianco.) — Visiplianco.) — Visiplianco.) — Visiplianco.) — Oso (Akerman); 0.878 (Ranch); 0.806 (Höpfer). — Domitianan: 0.925 (Akerman); 0.914 (Münf Proben, Ranch); 0.806 (Are observable). — Traismen: 0.925 (Akerman) in die effected visitoria and tr. p., also wold Rancou n. 27); 0.884 (S. P. Q. R. OPT. PRINCIPI, Fortuna bei Altar, Ranch); 0.585 (Arabia sebend mit Stransh, Ranch); 0.850 (Ceres sebend, Ranch); 0.858 (Arabia sebend mit Stransh, Ranch); 0.850 (Ceres sebend, Ranch); 0.850 (Cere Sebend, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cere Fobes, Ranch); 0.850 (Cer

vielfach; im Großen und Ganzen aber kann man für den Deuar drei Wendepuncte annehmen: um das J. 60 unter Nero, wo das Gewicht von & anf & Pfuud reducirt ward und die Legirung von 5 bis 10 : beginnt; um das J. 100 unter Traian, wo die Legirung auf etwa 20 \$ sich steigert; and nm 198 anter Severus, we die Legirung anf 50 bis 60 \$ steigt -- was, nach heutigem Gelde ausgedrückt, darauf hinanskommt, dass der Denar von seinem ursprünglichen Werth von etwa 6 % Sgr. unter Nero anf etwa 5th, unter Trajanus anf ungefähr 4th, unter Severus auf wenig über 3 Sgr. Metallwerth herabsauk. Doch sind, wie später bei der Betrachtung der Courantverhältnisse dieser Zeit sich zeigen wird. alle diese Abänderungen unr Münzverschlechterungen gewesen, nicht eigentliche formelle Wechsel der Währung: bei jeder Reduction in Schrot oder Korn oder beiden wurde die nene geringere Münze der älteren besseren gesetzlich gleichgestellt, so daß beide ueben einander umliefen oder doch nmlaufen sollten. Dass Traiauus um das J. 107 die alte Münze einzog und neue dafür ansgab, berichten die Historiker 61) und aus dieser Umprägning sind die bekannten im Gepräge den alten republikanischen gleichen, aber mit dem Restitutionsvermerk von Traianus versehenen uud anf Schrot und Korn der Münzen dieser Zeit geprägten Denare hervorgegangen. Es ist dies aber keineswegs desshalb gescheheu, weil jene älteren Denare ansser Curs gesetzt worden waren oder jetzt werden

<sup>0.810 (</sup>Höpfer, Akerman). — Pins und die sitere Faustina: 0.924 (Faustina, Akerman); 0.856 (Faustina, Sauch); 0.815 (swei Probee, dies vom Faustina unt CONSECRATIO, Rauch); 0.800 (Rauch); 0.786 (Faustina, Rauch); 0.783 (Rauch);
0.713 (Akerman); 0.748 (Bauch); 0.730 (Höpfer). — M. Aurelius, L. Verus, die jingger Faustina: 0.197 (Höpfer); 0.783 (Akerman); 0.745 (neum Proben, Rauch);
0.730 (Faustina, Akerman); 0.721 (Faustina, zwei Proben, Rauch); 0.730 (Faustina, Akerman); 0.730 (Paustina, Akerman); 0.730 (Paustina, O.730 (Paustina, Akerman); 0.730 (Paustina);
0.730 (Vientina, Akerman); 0.730 (Höpfer); — Pertinax: 0.700, 0.620 (Rauch);
0.730 (Bustina); — Severare: 0.755 (VICTA VOC. R.P. COS Vietoria, vom J. 183; ebenfulla TR. P. VI. COS. II Tropion, vom J. 188, Bauch); 0.731 (COS. II. P. Vietoria, vom J. 187, Wietoria, Vom J. 187, Vietoria, vom J.

a) Dion 68, 15: τὸ τι νόμισμα πῶν τὸ Ηξίτηλον συνχιώννουν. Dion berichtet dieu J. 107; die Restitutionsmilaren sind, da Traianus sich darauf Dacieus nennt, nicht vor dem J. 103 geschlagen. Verzeichniß derseiben bei Cohen p. XXX.

sollten 64), soudern angeblich wegen der Verschliffenheit des Gepräges, in der That ohne Zweifel wegen des bei dieser Umprägung trotz aller Abnutzung der Stücke denuoch sich ergebenden ansehnlichen Gewinnes. Ein merkwürdiger Fingerzeig dafür ist, daß die schlecht geprägten Legionsdenare des Antonius von der traianischen Einschmelzung ausgeschlossen wurden und auch in späteren Funden noch häufig begegnen. anch sie aber unter Marc Anrel restituirt, also eingeschmolzen worden sind, offenbar weil der neue Denar jetzt bereits so viel weiter herabgekommen war, um die Einschmelzung anch der früher ansgeschlossenen Stücke räthlich zu machen. Nebeubei haben freilich außer diesen praktischen Rücksichten antiquarische Liebhabereien mit eingegriffen und manches Einzelne bei diesen Restitutionen bedingt 45). Dass die znfällig oder absichtlich nicht eingezogenen älteren Stücke im Curs blieben, ist gewiß: noch im vierten Jahrhundert waren einzelne Denare ans republikanischer und caesarischer Zeit im Umlauf 46). - Hinsichtlich der Plattirung hat sich, so viel wir sehen, nichts geändert; cs war eine Technik, in der förmlich unterwiesen und deren Meisterstücke von

<sup>64)</sup> Dies nimmt Borghesi an dec. 3, 9 p. 28; aber damit verträgt sich namentlich nicht, was üher die Legionsdenare des Antonins gleich bemerkt werden wird.

a) Es steht durch die Funde und sonst völlig fest, daß die Goldstücke Cassars und Augstes zu Tralana Zeit weder mulisfen och ninalufen konnten, die Resittation von diesen kann also nar als eine Spielerei angesehen werden. Dies bestätigt sich dadurch, dass zu den derartsjüren Goldmünzen, die sich als von Trainsans restitritte bezeichnen, meisteutheilt die Originale fehlen, ja ron einzelnen derrelben, namentlich dem Goldstück mit C. IYLIVS. CAES. IMP. COS. III Originale sieher nie vorhanden gewesen sind (Eckhel 5, 101. 6, 123). Achnilche Mottve werden demassch anden vorauszuseitzen sein bei der Resitiation defenigen Denargepräge, die nach Answeid der Funde bereits vor Gierora Zeit aus dem gemeinen Courant verserbwurden waren, wie der alse Quadrigatus (S. 285. 343), und die Dioaktrendenare mit Familieuwappen, die bier durch Beischriften erklärt werden (S. 485. 485). Es sieht ganz so aus, als oh die kaiserlichen Minsmeister bei dieser Gelegenheit die Anfänge des Gold- wie des Silbersourants durch Resititationen anachanlich machen wöllten und defshahl die Goldstücke vom J. 708 und die Dioskuren- und Quadrigadenare anchitänsten oder doch nachmunitzen vorzejaben.

<sup>\*)</sup> Legionsdenare des Antonius fanden sich in dem nuter Commodus vergrabene Schatz von Bernhauwell und in dem nuter oder nach Gallienus versieckten von Widenbuh (s. n.). In Voorhurg hegegoen Kaiserdenare erst von Vespasian an, wohl aber die des Trimurif Antonius (Janusen museum te Leyden p. 393). Noch in dem um 397 versieckten Schatz von Fannar Sanden sich einzelne republikanische Denaxe. Bei den freien Germanen sind sin, wie das Grab des Königs Childerich († 481) zeigt, ha im führe Jahrhundert gaughar gelölleben.

Raritätenliebhabern thener bezahlt wurden "). Ueber den Umfang derselben ist schwer zu nrtheilen; daß unter Augustas für den indischen Handel einzelne Denarsorten durchaus platfitt geschlagen zu sein seheinen, wurde sehon gesagt (S. 726); ganz besonders gemein war die Futterung unter Claudius und Nero, anch unter Vespasian, während sie von Domitian an abnimmt ").

4. Die Knpfermünze blieb bis um das J. 716 wesentlich nnverändert, obwohl sie in der Hauptstadt gar nicht, answärts nnr wenig geschlagen ward (S. 743). Noch die Asse der beiden Pompeins (S. 424 A. 19) haben das gewöhnliche Gepräge nnd die gewöhnliche Metallmischnung der republikanischen "); ja es giebt dergleichen noch von den Flottenftheren des Antonians "). Aber die meisten dieser antonischen Knpfermünzen folgen einem ans dem bisherigen entwickelten, aber doch bereits wesentlich davon abweichenden Prägsystem: es sind führ Nominale, Vierasstücke oder Sesterze, Dreias-, Zweias-, Asstücke, Semisse nnd Sextanten "), in der Regel mit den Wertbzeichen HS nnd  $\Delta$ ,  $\Gamma$ , B,  $\Lambda$ ,  $\varsigma$ , verschen nnd auch durch das Gepräge einigermaßen dem Nominal nach gekennzeichnet, indem das Vierasstück ein Hippokampenviergespann statt der sonst überall auf der Rückseite festgehaltenen Galeere, das Dreiasstück drei Köpfe anf der Vorderseite, die drei kleineren Nominale dagegen im Ganzen die alten republikanischen Stempel zeigen ").

<sup>47)</sup> Plinius 33, 9, 132: in hac artium sola vitia discumtur et falsi denari spectatur exemplar pluribusque veris denariis adulterinus emitur.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Cohen méd. imp. I p. 157. 178. 337. Akerman cat. 1 p. VIII. Num. Chron. 6, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Daß der Januskopf meist als Portrait variirt wird, kommt natürlich nicht in Betracht. Wegen der Metallmischung s. S. 191 A. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> ANTONIVS. IMP — L. ATRATINVS. AVGVR. Januskopf) (Prora. Riccio p. 205, 11. Cohen p. 290 n. 12.

<sup>1)</sup> Den Sextans des Capito giebe Rauch ann dell' Inst. 1847, 283, den des Bibulus Borgheit bei Cavedoni ann. bila, p. 133. Ween mas indeß sich erinnert, daß sowohl vor- wie nachher der Quadrans als gewöhnliche kleiuste Minzes aufritut, so entsteht der Zweifel, ob anf diesen höchst seitenen nad meistens schlecht erhaltenen Stücken nicht viellencht dreik Rügelchen stehen.

<sup>19)</sup> Ueber die Aufschrift and die Epoche dieser Minzen S. 743 A. 12. Aufschluß über das System derselben hat merst Borghesi (bei Cavodoni num. bibl. p. 118 f.) gegeben. Das Werthzeichen S wird sicher gestellt darch Cohen p. 236 n. 4; die übrigen sind bekannt. Daß die Götterköpfe in Portraitfiguren übergeben, die Galeere oft verdoppelt erscheint, haben diese antonischen Knpfermfanzen mit den jüngsten des Semunciafütese gemein.

Die Beschaffenheit des Metalls ist nicht bekannt; das Gewicht ist höchst ungleichmäßig, läßet sich aber füglicher als mit dem älteren semuneialen mit dem gleich zu entwickelnden augusteichen Fuß vereinigen "). —
Diese Prägung selbst hat nicht lange, etwa von 716 bis 719, gedauert (S. 743); aber sie ist großenheitlis maßgebend geworden für die, wie wir sahen (S. 744), um das J. 739 wieder aufgenommene Reichskupferpfigung. Die Nominale, auf die von da an gesehlagen wurde, waren der jetzt in die Kupfermituze eintretende Sesterz oder Nummus, bei den Griechen auch zergeordgeop, der Dupondius, der As "), der Semis ") und wahrscheitlich der Quadrans"); doch scheinen die Semisse seit Piss,

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Die von Borgheel and Cavedoni angeführten Gewichte sind: HS and A.; 22.88 (vernutat) – F.; 23.26 – B.; 14.425; 7.32 – A.; 9.20; 5.80; 4.70; 4.50 (xwei); 3.70; 3.50 – S.; 4.23 Gr. Bei der Weise, wie die Römer ihre Kupfermfaze behandelten, sind diese Gewichte sehr wohl vereinbar mit einem Normalgewicht des Viernstütkels von 27.29 Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nicht richtig ist Borghesis (bel Cavedoni num. bibl. p. 130) Annahme, daße der As als § Unse auch scilieur beißes; sie beruht nur auf einer unzweifelbaft verkehrten Conjectur bei Petronins e. 14 nud auf es spanischen Inschrift Mur. 1063, 1, die unverständlich und corrupt oder falsch ist.

<sup>&</sup>quot;) Die drei größten Nominale nennt Plinius 34, 2, 4; den Dupondina, As und Semis ischern therdies die Werthzichen der neronischen Münzen. Borghesi (eie Cavodoni p. 117, 126) fügt noch den Tressis hinnu, aber sehwerlich mit Recht. Antonian Manordnung war für Angastans natfaltich nicht unbediengt mäsglebend; die chlotische Münze mit ACCAPIA TPIA (S. 708 A. 145) no wie die seitenen bosporanischen Dreiasatticke (S. 709) können für die Belchamfunse obenso wenig beweisen als aus den antichlieben Dreidcanstrücken die Existena dieses Nominals für das Reichscoranat folgt; und daß endlich gewisse Gepräge aus der Zeit des Therins wischen erster nad zweiter größte sehwanken and siemlich auf § Sesterzgewicht passen, will bei Kupfernfunzen nicht viel bedeuten. Weit gewichtiger ist das Schweigen des Plinius a. a. O. und das Felhen dieses Werthschens auf den Münzen Neros; vor allem aber darf man nicht vergessen, daß die Scheidermüse ihrem Nominal nach leicht nad klar kenttlich sein mufu und daß Kennzeichen, die die größere römische Kupfernfunze in drei Klassen theilten, gänzlich manarcha.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Die meisten Erwähnungen des Quadrans in der Kaiserselt sind von der Art, daß danss für die Existence des Nomlauß in dem damaligene Ousnam leichts Art, daß dans für die Existence des Nomlauß in dem damaligene Ousnam leichts fölgt; Pittarch (Cic. 29: 1°à Irrivieure nör galasö rapitapuns geseudgeitrep Irailere), auf dem Borghesi ist nanichts berufft, sprircht hehr dangegen als däfft. Eher möchte man Gal. 1, 122 anführen, ohwohl anch diese Stelle nicht ganz entscheidend ist. Doch scheint allerdings, rheiß sohne Regentenamen, theiß mit den Names der Kaiser von Nero his Traina, ein noch nater dem Semis sebendes Knpfernominal vorzukommen (Borrheis bli Cawcoll on 1.38).

die Quadrauten schon seit Traian nicht mehr geprägt zn sein "). Daß die großen Kupfermedaillons, da sie das Zeichen der Reichskupfermünze S.C nicht haben, nicht als Geld-, sondern als Schaustücke zu hetrachten sind, ist bekannt ""). - Die alte auch von Antonius noch hefolgte Weise durch Gepräge und Werthzeichen die Kupfernominale unzweideutig zu hestimmen, wird jetzt verlassen; einzig Nero hat die drei mittleren Nominale durch II, I, S bezeichnet, außerdem seinen Kopf anf den bezeichneten Dupondien mit der Strahlenkrone, auf den hezeichneten Assen nackt oder mit dem Lorheerkrauz dargestellt 78). An der letzteren Unterscheidung scheint man seitdem festgehalten zu hahen und die Strahlenkrone auf den neronischen und den jüngeren Stücken das Kennzeichen des Dupondius zu sein. Daneben aber uud prsprtinglich allein uuterscheiden sich die Nomiuale lediglich durch die in der Farhe hervortreteude verschiedenartige Metallmischung und durch das die Größe hestimmende Gewicht. Die republikanische Kupfermunze hatte, zur Zeit des Lihralfußes so gut wie in den nm die Zeit von Caesars Tod geschlagenen Assen, nicht Kupfer allein, sondern 5 his 8 ° Zinn und 16 bis 29 \$ Blei enthalten (S. 191); uud wenn der Zinnzusatz dem gauzen Alterthum gemein ist und in ähulicher Weise auch in den keltischen wie in deu älteren griechischen Kupfermünzen vorkommt, so scheint dagegen die Verschlechterung mit Blei eigenthümlich römisch zu sein und wo sie sonst vorkommt, auf römischen Einfluss zurückzugeheu 79). Augustus

<sup>7)</sup> Borghesi a. a. O. S. 184. 196 bemerkt, daſs die Semisse nnr von Augustus bis Plus, die Quadranten wenigetens uit Kaisernamen nicht nach Traian vorkommen. Das kleine Kupferstück von M. Aurelius mit dem Ammonskopf (Cohen 448. 449) ist vohl kvrenäisch (S. 734 A. 228).

<sup>77 )</sup> Gleichartig sind die Randmünzen, aus denen diese Medaillons hervorgegangen zu sein scheinen. Vergl. Eckhel Bd. 1 prol. p. XV. XVII. LXXVII. Bd. 7 S. 346.

<sup>39)</sup> Neronlache Dupondien mit der Strahlenkrone Ramus N. 53. 61 – 63. 135. 136. 141–143. 145; Asso mit dem Lorbeerkranz Ramus N. 52. 64. 64. 84. Allerdings führt Cohen anch Dupondien mit dem Lorbeerkranz (N. 261. 272. 273) und Asse mit der Strahlenkrone (N. 142. 213) anf; aber Ranch (Mith. der num. Ges. 3, 289) bestitigt es, daß die Kupferstücke mit der Strahlenkrone von besserem gelbem Erz seien als diejenigen mit dem Lorbeerkranz.

<sup>79</sup> Klaproth, Göbel, Phillips fanden in Kupfermünzen Alexanders, der Ptolemäer, Hierons, Athens, Olbias und sonst einen satzken Zuaatz – z. B. in einer Ptolemäermünse bis 6; \* – Zinn, aber kein Belig, um eine von Philipp V von Määdedonien enthieit 2.85, eine attische 0.63 Gr. Biel. Das Biel fehlt ferner in den älteren Keltennufnzen (de la Sansasye erv. nam. 1837 p. 243) und bekanntlich ebenfalls von ihrem älteren Gerith. Dangeren won kelteischen Münnen siel Biel in Menge.

dagegen verordnete, daß Sesterz und Dupondius aus Messing (doctyczkoc, orichelatum), der As und die kleineren Nominale aus Kupfer geschigen, werden "), alle Legirung aber auch im Kupfer wegfallen solle "). Mit diesen Satzungen, die von der alten massallotischen (S. 677 A. 44) oder einer ihr gleichartigen griechischen Kupferprägnorm entlehnt zu sein seheinen, stimmen die Reichskupfermütunen der guten Kaiserzeit überein ").

fand (Caylus recneil 6, 331) so wie in den von Klaproth und Göbel analysirten Kupfermünzen von Neapel, den Brettiern, den Mamertinern, Kentoripae, Syrakus, ist römische Einwirkung überall wahrescheinlich.

- <sup>80</sup>) Plinius 34, 2, 4: (aes Cordubrars) a Liviano cadmeam maxume sorbel et orichalet bondatem imitatur (d. h. das Kupfer von Corduba ist nächst dem livischen am stärksten zinkaltig må kommur von Natur dem kinstlich bereiteten Messing gleich) in sestertiis depondiariisque, Cyprio suo assibus contentis.
- <sup>81</sup>) Das julische Peculatgesetz, das eben darum nicht von Caesar, sondern our von Augustus herrühren kann, sehrieb den Münzmeistern vor: ne quis in aes publicum quid indat nece immisecat quo id peius fat (S. 755 A. 49).
- <sup>39</sup> Auf die Verschiedenbeit des Metalls in den Reichskupfermünzen dieser Epoche hat besondere Pinkerton (essey on medals 1, 106 f.) hilagevieen; doch feltl der gescheiten Arbeit die entscheidende Begründung durch chemische Analysen. Von Eckhels Wilderspruch (add. p. 5) gilt dasselbe nad auch Börgbeis hat is seiner sonste musterhalten Behandlung dieser schwierigen Frage den Unterschied der Metalle nicht genng beachtet. Die seitdem von Phillips (S. 191 A. 69) angestellten, leider weutg zahlreichen Analysen and die altenfalls brauchbaren von Klappoth and Göbel (denn mehrere Stücke ind von diesen so schlecht beschrieben, daß sie sich nicht identificiren lassen und überhaupt die Angaben in keiner Beziehung genan) geben folgende Resultate:

| Sesterze.<br>Cassin, 20 v. Chr. (ohne Zwei- | Grades oder Gewieht. | Farbs.      | Kupter. | Ziab. | Kien. | Biel. | Line | Salve- | Ann-<br>lyther. |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|------|--------|-----------------|
| fel C. Cassius Celer unter                  |                      |             |         |       |       |       |      |        |                 |
| Augustus, S. 744 A. 15)                     | 23.65 Gr. (m 265)    | gelb        | 62.26   | 17.31 | and a | _     | 0,85 | Spuren | Phillips        |
| Claudius, Ramus n. 29                       | erater Grofse        | _           | 77.6    | 22.   | _     | _     | _    | -      | Göbel           |
| Nero, 60 n. Chr., mit sitzender             |                      |             |         |       |       |       |      |        |                 |
| Roma                                        | 28.18 Gr. (== 435)   | gläns, gelb | 21.07   | 17.61 | 1.05  | -     | -    | _      | Phillips        |
| Hedrian, 120 n. Chr., mit                   |                      |             |         |       |       |       |      |        |                 |
| Fortunae reduci                             | 23.65 Gr. (m 365)    | schön gelb  | 85.67   | 10.63 | 1.14  | 1.71  | 0.74 | -      | Phillips        |
| Faustina die Jüngere, 165 n.                |                      |             |         |       |       |       |      |        |                 |
| Chr., mit Pictas                            | 23.46 Gr. (= 662)    | weifelich   | 78.15   | 8.27  | 4.97  | 9.18  | 0.26 | -      | Phillips        |
| Dupondien.                                  |                      |             |         |       |       |       |      |        |                 |
| Calignia, Ramus n. 3                        | eweiter Genfine      | _           | 79.6    | 20.7  | _     | _     | _    | _      | Göbel           |
| vielleicht dieselbe?                        |                      | _           | 60.1    | 19.9  | _     | _     | _    | _      | Göbel           |
| Claudius, Ramus n. 6                        |                      | _           | 79.9    | 27.7  | -     | _     | _    | _      | Göbel           |
| Titus, 79 n. Chr                            |                      | gelb        |         | 15.64 | _     | =     | 0.50 |        | Phillips        |
|                                             | 11100 011(-110)      | Bere        |         |       |       |       |      |        | · bumpe         |
| Sesterze oder                               |                      |             |         |       |       |       |      |        |                 |
| Dupondlen.                                  |                      |             |         |       |       |       |      |        |                 |
| Vespasianus                                 | _                    | _           | 81.3    |       | 0.83  |       | _    | _      | Göbel           |
| Traiance                                    | _                    | -           | 84.02   |       | 0.77  |       | _    | -      | Gőbel           |
| Trainous                                    | -                    |             | 80.55   | 16.4  | 3.01  | -     | _    | -      | Göbel           |
| Asse.                                       |                      |             |         |       |       |       |      |        |                 |
| Divus Augustus, Ramus N. 327                | sweiter Größe        | _           | 100.    | -     | _     |       | _    | _      | Göbel           |
| C.Ula P N 10                                |                      |             | 100     |       |       |       |      |        | Genet           |

Vespasianus, Ramus N. 111 . eweiter Gröfee

Alle von erster Größe haben gelbe oft goldglänzende Farbe und zeigen bei der Analyse eine Mischung von reichlich # Kupfer und knapp # Zink; dies also sind die Sesterze. Dieselbe Mischung zeigt ein Theil der Kupfermunzen zweiter Größe, während andere reines Kupfer ohne jeden. Zusatz von Blei und Zink ergeben haben; offenbar sind jene die Dupondien, diese die Asse. Von den Kupferstücken dritter Größe endlich sind die größeren Semisse, die kleineren wahrscheinlich Quadranten. Die Spuren allmählicher der Entwerthung der Silbermunze paralleler Verringerung des Kupfergeldes bemerkt man schon in den leider bis jetzt wenig zahlreich vorliegenden und großentheils wenig zuverlässigen Analysen: schon unter Nero und den Flaviern sinkt der Zinkgehalt oder zeigt sich eine Kleinigkeit Zinn; unter Vespasian finden wir wieder 1. unter Hadrian 2, unter Marc Aurel schon 9 \$ Blei beigemischt. Indefs tritt diese Werthverringerung im Kupfergeld weit langsamer und schwächer auf als im Silber und man merkt es auch hier, ja hier vor allem, dass nicht die Regierung, sondern der Staatsrath die Prägung leitete und der Ertrag davon nicht in die kaiserliche, sondern in die Senatskasse floß. - Was das Gewicht anlangt, so setzt der öfter angeführte alexandrinische Metrolog den Nummus von 1 Denar Münzwerth an Gewicht der römischen Unze oder 8 neronischen Denaren gleich. Kleopatra ferner den Dupondius gleich 4, den As gleich 2 Denaren 83). Zu diesem Normalgewicht von 27,29 Gr. stimmen die Sesterze von Augustus bis auf Elagabalus hinab mit einer für Kupfermünzen auffallenden Genauigkeit 44). Dagegen hinsichtlich der Dupondien und der Asse tritt die auffallende Anomalie ein, daß zwar die sicheren Dupondien, zum Beispiel

Von Kupferstücken dritter Größe kenne ich keine Analysen. Eine Vervielfaltigung der Untersuchungen wäre sehr wünschenswerth, müßte aber unter Leitung eines erfahrenen Nunismatikers angestellt werden.

<sup>3)</sup> Der gangbare Text, wie er zum Beispiel bei Letrone Héron p. 51 seht, is erbere verolchen, besser degienigi, der nuter den Namen des Julius Africanus bei Scaliger, Gronov (de seet. p. 193) and sonst angeführt wird. Ich schließe die gewöhnlichen Leuungen in [] ein. Amagirun öll is nagesoniar ach is deprisers zuri Panuleiers ist jung querf [inger5] i zw. pin que neuen zu festendam [ingerie], zwignes di, éneniqua is 'b ön zeinjune sivjvine (givjun) [zu n\(\tilde{\gamma}\) ernögn\(\tilde{\gamma}\). Kleopatra bei Gelne c. 10: zainism öll einjvin neuengeneger (nainism).

<sup>\*)</sup> Die von Pinder gewogenen sechzig Sesterze von Angustas bis Elagabalus geben 30.67 (Nero ohne S. C), 30 (fünf), 29 (dreh), 28 (fünf), 27 (zwelf), 26 (elf), 25 (asch), 24 (fünf), 23 (vier), 22 (drei), 21 (zwel), 20.06 (Commodus), 18.2 Gr. (Hadrian). Noch ein Sesterz vom J. 218 wigt 25.8 Gr.; die späteren sind alle leichter.

der von Phillijs analysirte des Titus (A. 82), dem Sesterz entsprechend nagefähr i Unze wiegen, aber Stücke von i Unze oder 6. 82 Gr. normal gänzlich vermißt werden, die Kupfermitnen zweiter Größe vielmehr durchgängig i Unze sehwer sind. Allem Ansehein nach ist also das Normalgwicht des As dem des Dupondius gleich und i doer doch ther i Unze gewesen, so daß der Unterschied der beiden Sorten nicht in Gewicht und Größe, sondern im Metall und Farbe lag "); was denn freilich besonders bei lätteren und angelaufenen Stücken nicht auserichen mochte, wefshalb späterhin durch Verschiedenbeit des Gepräges, zum Theil auch durch Werthschen nachgehoffen ward. Die Semisse endlich wiegen ziemlich übereinstimmend 3.8 bis 3 "), die kleinste Sorte 2.4 bis 2.1 Gr."). Demnach seheint das bisbierige Normalgewicht des As von 4 Unze auch in der augusteischen Vorlauge in der Art beichalten zu sein, daß die

se) Dies ist im Ganzen die von Pinkerton aufgestellte Ansicht. Borghesi dagegen (bei Cavedonl p. 129 f.) ist der Melnung, dass alle Stücko zweiter Größe Dupondien seien mit Ausnahme der neronischen mit dem Zeichen I, die (nach Cavedoni p. 73) 8.3 bis 8.1 Gr. wiegen, und eines Stücks von Traian mit S. C im Lorbeerkranz und umher DAC. PARTHICO. P. M. TR. P. XX. COS. VI. P. P., das noch nicht 7 Gr. wiegt. Allein was wird bei dieser Annahme aus dem durch die chemischen Analysen so vollständig bestätigten Bericht des Plinlus? Es ist weit wahrschelnlicher, dafs Nero und Traian, die als Münzverschlechterer bekannt sind und von denen der erstere sogar die Kupferprägung sich angemaßt zu haben scheint (S. 745 A. 19), vorübergehend am Gewicht und an der Größe auch der Kupferstücke haben abknappen lassen, als daß jenes die einzigen Asse nuter der Reichsmünze seien, zumal da ja die neronischen immer noch über Viertelunzengewicht stehen, auch einzelue dieser Kupfermünzen von Nero völlig zweiter Größe sind (Cohen N. 209; vergl. dessen Vorrede p. XIII), während die meisten zwischen zweiter und dritter sich halten. Vielmehr besteht die Masse der Kupfermünzen zweiter Größe gewiss aus Assen. Dupondien sind nur die selteneren von Messing, seit Nero mit dem Strablenkopf, z. B. von 14.6 (Domitian, Pinder S, 164) und 12.22 (Vespasian, Pinder S. 160) Gr.; dass die mit dem Strahlenkopf bezeichneten Stücke in der That durchgängig von besserem gelbem Metall sind, hestätigt Rauch (A. 78). Ein Gewiehtunterschied möchte nur insoforn vorhanden sein, als die Messingmünzen durchaus regelmäßiger und vollwichtiger geprägt sind als die kupfernen; eben darauf geht es wohl zurück, dass Elsenschmidt (de pond. et mens. p. 29) den Dupondius auf etwa 16, den As auf 14 bis 12 Gr. ansetzt.

<sup>\*\*)</sup> Die neronischen mit S bezeichneten wiegen etwa 3.8 Gr. (Cavedoni a. a. 0. p. 73). 229 Exemplare der augusteischen Zeit ergaben ein Durchschnittsgewicht von 3.06 Gr. (Gorgheia a. a. 0. p. 134); 70 andere schwankten zwischen 3.5 nad 3 Gr. (Cavedoni a. a. 0. S. 73).

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Dies Gewicht fand Cavedoni p. 73 für die neronischen.

kleineren Nominale wie hisher oft (S. 423), so jetzt regelmäßig unter dem Normalgewicht bleiben, Semis und Quadraus mehr auf å und år als anf å und å Unze passen, die beiden größeren im Kupfer ene hinzukommenden aber aus einer auderen wertbhafteren Metallmischung geschlagen und demmach auf Quadrantalfuß ausgebracht werden. Wo aber die Munzen als Gewichtansdruck benutzt wurden, wie dies besonders die Aerzte namentich mit dem Denar, aber auch mit dem Sesterz und den Kupfermutzen überhaupt thaten, wurde begrefflicher Weise die durch die Versehiedenbeit der Metalle herbeigeführte Gewichtanomalie ignorirt und der As auch dem Gewicht nach als Viertel des Viersatütse behandet

 Gemäß dem ursprünglichen Normalverhältniß der drei Metalle in der Reichsmünze der Kaiserzeit eutsprach 1 Goldstück 25 Silberdenaren, 100 Messingsesterzen und 400 Kupferassen; es war also \(\frac{1}{2}\) Pf. Gold = \(\frac{1}{2}\) Pf. Silber = 8\) Pf. Messing = 16\) Pf. Kupfer oder

Späterhin hat dies Verhältnifs sich verschoben; da aber die Verschibung nicht so sehr auf Veränderung der Normalgewichte als auf einem auf- und abschwankeuden Kipp- und Wippsystem beruht, so lassen die Verhältnisse der späteren Zeit sich nicht füglich auf einen allgemein gültigen Ausdruck bringen. Setzen wir, wie es nach den fürheren Erörterungen im Allgemeinen als richtig erscheint, für die Zeit von Nero bis Trainnus ") das Goldstück auf år Pfund = 7.44 Gr. ohne Legirung, das Silberstück auf år Pfund = 3.41 Gr. mit år Legirung, also år Pfund = 3.07 Gr. fein, so stellt sich

| Gold |   | Silber |   | Messing |   | Knpfer |
|------|---|--------|---|---------|---|--------|
| 1    | : | 10.31  | : | 366.66  | : | 733.33 |
|      |   | 1      | : | 35.55   | : | 71.11  |
|      |   |        |   | 1       |   | 9      |

Setzen wir ferner für die Zeit von Traianus his Severus das Goldstück auf & Pfuud = 7.28 Gr. ohne Legirung, das Silberstück auf & Pfuud = 3.41 Gr. mit & Legirung, also 1 of Pfuud = 2.73 Gr. feiu, so stellt sich.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Die von Letronne consid. p. 83 für die ersten zwolf Kaiser aufgestellten Sehätzungen weiehen von den unarigen besonders darum etwas ab, weil Letronne das Gewieht des Anreus für die spätere Zeit unterschätzt und im Silber die Legirung vernachlässigt.

unter Vernachlässigung der nicht mit hinreicheuder Sicherheit zu schätzenden Legirung des Messings:

Diese Ergebnisse sind in hohem Grade mcrkwurdig, indem sie zeigen, dass und wie die sonst im ganzen Alterthum vorherrschende Silberwährung im römischen Kaiserstaat anfgegeben uud das Gold darin das Primärmetall ward. So weit wir die alten Goldprägungen genaner kennen, ist überall, selbst in den Staaten, die am meisten Gold geschlagen haben, das Gold in der Münze über den Metallwerth ausgebracht worden; daß man irgendwo umgekehrt das Silber in der Münze über den Werth ausgegeben habe, ist nicht nachzuweisen 89) und vielleicht zuerst in der römischen Prägung aufgekommen. Es ist deren eigenthümlicher Charakter, dass der bisherige legale Goldmetall- anch der Münzwerth ist, das Goldgeld also nicht, wie sonst überall, an dem Charakter der Creditmünze participirt und dem Silber gegenüber eine secnndäre Rolle spielt, sondern von Hans aus ihm das Gleichgewicht haltend mehr und mehr die Oberhand gewinnt. Das Bestreben änfserlicher Anfrechthaltung des ursprünglichen Paritätsverhältnisses ist allerdings iu der Prägung der ersten zwei Jahrhunderte wahrzunehmen, wie denn zum Beispiel desshalb Nero den Aurens und deu Denar gleichzeitig reducirt hat. Auch dass in das Ausland in dieser Epoche Gold- wie Silbermünze abflofs - in Deutschland finden sich ans dem ersten und zweiteu Jahrhundert Denare in Menge, Goldstücke nur selteu 90), in Indieu beide, aber wahrscheinlich mehr Gold- als Silberdenare (S. 725) - dagegen das gleichzeitige römische Kupfergeld im Ausland überall nicht gefunden wird, lehrt deutlich, daß im ersten und zweiten Jahrhundert Gold und Silber fortfuhren nehen einander als Werthmünze zu gelten, das Kupfer aher Scheidemüuze war. Allein wenn man die Verhältnisse

<sup>\*\*)</sup> Möglich ist es, daß schon Alexander etwas Aehnliches gethan hat. Wenn sein Stater gesetzlich 20 Silberdrachmen galt (vergl. S. 689 A. 82), so muß darin regelmäßig wenigstens das Silber über den Werth gestanden haben.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Antiquariak Tidskrift. Kopenhagen 1846. S. 49. Zwei Goldstücke des Augustus kamen im Venter Moor Amts Hunteburg zum Vorschein (Hahn Fund von Lengerich S. 5. 57). Dasselbe sagt Tacitus Germ. 5: (Germani) argentum magis quam aurum secundur.

schärfer erwägt und namentlich die einseitig im Silher vorschreitende Legirung beachtet, so zeigt sich, dass dieses mehr und mehr den Charakter der Creditmunze annimmt. Ganz ähnlich hat England im siebzehnten Jahrhnndert die Goldprägung zunächst in der Absicht begonnen, dass Gold- and Silber- heide vollständig Werthmungen sein sollten, and sodann, da sich dies nnausführbar erwies, die Silberstücke allmählich in der Weise zur Creditmünze amgestaltet, daß, während Gold zu Silber dem Werthe nach etwa stand wie 1:15.75, beide gemunzt sich verhielten wie 1:14.29 91). Wenn demnach Caesar das Gold als zweites Primärmetall neben das Silber gestellt hat, so ist sehr bald, entschieden schon unter Nero und Vespasian das Gold allein in dieser Stellung tibrig geblieben und das Silber nichts mehr als eine reell geprägte mittlere Scheidemtinze. Man rechnete anch jetzt noch in der Regel in Denaren und Sesterzen, eben wie noch jetzt in England gewöhnlich in Pfunden nnd Schillingen Silbers; allein die Vorstellung, die nun mit diesen Werthen sich verband, war nicht mehr die eines Silber-, sondern die eines Goldquantnms, der Denar zunächst der stellvertretende Ansdruck von # des Anrens. Sehr hänfig aber wird auch schon die Rechnung geradezu anf Goldstticke gestellt, zum Beispiel bei dem Solde 12). - Dies alles war vollkommen natnrgemäß und gerechtfertigt. Die Goldmünze war im Alterthum bei dem mangelnden Paniergeld und dem wenig ausgebildeten Wechselverkehr für Großstaaten noch unentbehrlicher als heut zn Tage: das Reich Caesars konnte ohne Goldmünze so wenig bestehen wie das Reich Alexanders - hatte doch in der That das Gold längst im italischen Verkehr die erste Stelle erlangt und nur die charakteristische Schen des römischen Senats zn der Sache anch den Namen zn fügen hisher die Einführung der Goldmünze verhindert. Es war natürlich, daß zunächst ein Versneh gemacht ward, zwei primäre Werthmetalle neben einander hergehen zn lassen. Dauernd freilich wäre dieses System keinenfalls zu behanpten gewesen, da die relativen Werthverhältnisse, wenn sie auch im Alterthnm statarischer sein mochten als heutzutage (S. 402 f.), doch nicht ewig nnverrückt hätten bleiben können; und iede solche Verschlebung würde entweder das Gold oder das Silber theilweise in Creditmunze verwandelt haben. Aber es kam biezn nicht. Die absolute Monarchie zerrüttete hier wie überall das Münzwesen und

<sup>91)</sup> Hoffmann Lebre von Gelde S. 103 f.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Sueton Dom. 7. Darum wundert sich auch Plinius, daß die römische Republik die Kriegscontributionen stets in Silber begehrt habe (h. n. 33, 3, 51).

schnitt jenen natürlichen Prozess ab durch die widerrechtliche Verschlechterung des Silbergeldes. Was Angustus sich selbst klug beschränkend durch die Uebertragung der Knpferprägung an die Senate der Hauptstadt und der wiehtigeren Provinzialstädte erreicht hatte, die Ansschließung der Kaiser von der Ansgabe der Creditmünze, ward illusorisch dadnrch. dass die späteren Regenten die Silbermunze der bestehenden Ordnung zuwider, aber allerdings durch die unlogische und unpraktische Coordinirung zweier Primärmetalle dazn eingeladen, in derjenigen Art behandelten, die wir theils schon dargelegt haben, theils in ibrem weiteren Verlanf und in ihrem entsetzlichen Endergebnis später darlegen werden. -Um in ähnlicher Weise wie über die Silber- so anch über die Kupferprägung dieser Epoche zu nrtheilen, müßte vor Allem das Werthverhältnis des Knpfers und des Messings zn den edlen Metallen feststehen; allein für diese Epoche fehlen darüber bestimmte Angaben. In der republikanischen Zeit fanden wir Knpfer zum Silber wie 1:250 (S. 197 f.), im vierten Jahrhundert verhielt sich Knpfcr zum Silber ungemünzt wie 1:120; für die mittlere Epoche ist wahrscheinlich das letztere Verhältnifs das maßgebende, während das Messing den doppelten Werth des Knpfers gehabt haben kann. In diesem Fall wurden also Messing und Knpfer in der Münze auf das Doppelte des Metallwerths ausgebracht, nngefähr in demselben Verhältnis wie in Aegypten unter den Ptolemäern. Dass namentlich die Messingmunzen keineswegs werthlos gewesen sind, zeigt deutlich schon die einzeln bei denselben vorkommende Plattirung 88) und bestätigen bestimmte Zengnisse 84). Den Krisen des Silbers blieb die Knoferprägung bis zn einem gewissen Grade fremd, wie sie denn anch in anderen Händen lag; nur gab die allmähliche Verschlechterung des Silbers, während Messing und Kupfer sich ziemlich unverändert behanpteten, den letzteren Sorten in höherem Grade den Charakter der Werthmünze wieder, wozn sich in den schon unter Pins beginnenden Knpferschätzen (S. 775 A. 113) die Belege finden. Doch sind

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Eckhel 1 p. CXVI. Neumann numi vet. 1, 200. Die Anima ist Eisen, selten Blei. Anch von Nemausus haben sich derartige Münzen gefunden (de la Saussaye num. de la Narb. p. 156 n. 11).

<sup>\*)</sup> Nach Procop (de aedif. 1, 2) steht das Messing an Farbe dem Golde, an Werth dem Sibre nicht viel nach. Nach dem diedettanischen Bildt (7, 24. 25) bekommt der Arbeiter auf das Pfrind Messing (orichafeum) ein Viertel Lohn mehr als auf das Pfrind Knpfer. In Abyssinien ging das Messing in Barren statt Münse (8, 725 A. 210). Vergl. im Allgemeisen über den Gebrauch des Messings bei den Atten Beekmann Geöch, der Erf. 3, 379.

Knpferschätze aus der Zeit vor Commodus so ansserordentlich selten, das bis gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts das Silbergeld immer mehr noch als die Kupfermünze als Werthgeld gegolten haben mns.

6. Noch bleibt die wichtige Frage zu erörtern, wie bei den so eben erörterten mehrfachen Reductionen der Gold- und Silbermünze die formell gleichen, aber materiell verschiedenen Gold- oder Silbersorten sich zu einander stellten, ob die besseren und die geringeren Stücke neben einander in Umlauf blieben, oder sie sich von einander schieden und als besondere Sorten umliefen, oder ob endlich die besseren Stücke ganz aus der Circulation verschwanden und in der Münze oder von Privaten eingeschmolzen wurden. Bei dem Golde trat ohne Zweifel das Letztere ein: es liegt in der Natnr der Sache, daß der Geldverkehr hier auch über eine geringe Ungleichheit des Gewichts sich nicht hinwegsetzen kann und die Funde bestätigen es, dass die von 708-720 geschlagenen Goldstücke schon um das J. 744 (S. 755 A. 54), die des Augustus schon unter Tiberius (S. 753 A. 42), die des Tiberius schon nnter Domitian sich selten machen (S. 754 A. 44), die im zweiten Jahrhundert vergrabenen Goldschätze von den Goldstücken des ersten nur die neronischen und die diesen gleichwichtigen leichtesten aufweisen (S. 755 · A. 54). Davon, daß die älteren schwereren Goldstücke mit Ansschlag im Verkehr geblieben seien, findet sich nirgends eine Spur 96). - Wichtiger und schwieriger sind in dieser Hinsicht die Denare. Dass bis auf Neros Denarreduction die Denare der Republik und der Kaiser gleichmäßig neben einander umließen, bedarf keiner weiteren Belege; freilich verschwanden auch hier die vollwichtigen Stücke ältester Prägung allmählich, wie denn zum Beispiel der unter Tiberius vergrabene Schatz von Le Mans (S. 412) unter fast vierzehntausend Denaren nicht einen mit den Diosknren ohne Münzmeisternamen und überhaupt nur sehr wenige des sechsten Jahrhunderts enthielt. Dass auch nach Nero die älteren Denare im Umlauf blieben, folgt schon aus der oben besprochenen (S. 758) Umprägung durch Traian und M. Anrelius; und den Beweis dafür, daß sie im Verkehr wenigstens einigermaßen sich mischten, giebt ein merkwitrdiger in der Gegend von Rom um das J. 101/2 versteckter Schatz von etwa 300 Denaren, darunter etwa 20 höchst vernntzte

<sup>79)</sup> Diese durchsehnittlich kurze Umlaufsfrist der römischen Goldstücke vergieben mit der sehr langen der Sübermünsen ist auch wohl zu beachten, wenn auf die Masse der von beiden Metallen in Umlanf gesetzten Münze aus der Masse der noch vorhandenen Schlüsse gezogen werden sollen.

republikanische, mehrere ans der früheren Kaiserzeit, verhältnißmäßig viele Legionsdenare des Antonius, viele der Flavier und etwa 100 von Nerva und Traian 160). Aber einen wesentlieh abweichenden Bestand zeigen die nördlich von den Alpen gemachten Funde, von denen drei eine nähere Erörterung verdienen. In Dombresson (Neufchatel) fanden sieh ansser einem Goldstück des Tiberius ungefähr 420 Denare, die meisten aus der Zeit der Republik, 38 von Augustus, 80 von Tiberius, 2 von Caligula, 7 von Clandius oder aus seiner Zeit, 2 von Nero und diese beiden aus seinem ersten Regierungsjahr 55 97). Dieser Fund also reicht genau bis auf die erste Denarreduction hinab. -- Der sehon oben (S. 696 A. 103) erwähnte Fund von Bia bei Ofen ergab etwa 600 Denare, theils der Aravisker, theils römische und zwar der großen Mchrzahl nach republikanische, einige von Augustus und Tiberins, endlich einen einzigen von Caligula. - In Székely-Udvárhély (Land der Szekler, Siebenbürgen) fanden sich mit zwei zerbrochenen Gefässen 826 Denare. wovon die eine 'Partie' 16 Denare der Republik, 186 ans den Zeiten des Triumvirats, darunter viele Legionsdenare des Antonius, alle diese äußerst vernutzt, endlich 2 Denare Vespasians enthielt, die andere Partie Kaiserdenare von Vespasian bis anf das J. 167, diese durchgehend vortrefflich erhalten \*6). Es kann kaum einen Zweifel leiden, dass der Eigenthumer hier neben einander und in gesonderten Behältern einestheils republikanische, anderntheils nachneronische Denare vergraben hat; daß zwei Münzen Vespasians unter die erste Masse versprengt worden sind, ist kein Wunder, da die Gefäße zerbrochen gefunden wurden. - Mit Recht also bemerkt Tacitns in seiner im J. 98 abgefaßten Schilderung von Germanien, daß die Dentschen den republikanischen Denar dem neronischen vorzögen 90): sogar das sicht man den Funden an, daß selbst der versehliffene republikanische Denar nordwärts der Alpen besser

<sup>\*)</sup> Borghesi dee. 8, 8. Ein anderer kleiner Schatz von Mozzatella bei Reggio in der Lombardei (Cavedoni Bull. 1842 p. 15) ergab dagegen von Nero 1, Veepasian 7, Titus 2, Domitian 12, Nerva 1, Traianus 29, unter diesen keinen sicher in oder nach 112 geprägten Denar.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Catalogne des médailles tronvées dans le mois de Sept, 1824 à Dombresson. Neuchâtel 1825. 8. pp. 24. Der Denar Neros ist der unter dem J. 55 von Eckhel 6, 262 aufgeführte.

se) Seidl Beiträge 4, 64.

<sup>\*\*)</sup> Denn das heißen die bekannten Worte Germ. 5: proximi ob unun commerciorim aurum et argentum in pretio habent formangue quasdam nostrae pecuniae agnocunt atque eligant — — pecuniam probant eterem et dia notam servatos bigatosque.

ging als der gleich gute der ersten Kaiserzeit, offenbar weil nur jener leicht und äufserlich von dem neronischen sich unterschied. — Hier also, wenigstens bei den freien Germanen, hat sich ein Differenzialens gebildet, während derselbe in Italien wenigstens nicht öffentlich hervorteten durfte. Sehr wahrscheinlich ist die Masse des alten Silberconrants dorthin ther die Grenze gegangen und mufs hier noch Jahrbunderte lang in Umhanf geblieben sein. Hier sind, und zwar nach anderen spitter auszuführenden gleichartigen Stütken wahrscheinlich nicht vor dem dritten Jahrhundert, Goldmünzen geprägt worden, deren Rückseite den Kupfermituzen Alexanderes des Großen nachgehildet ist und deren Aufschrift wiederziebt, während die Vorderseite den Denaren Piese entlehnt und der Rand gezahnt ist 180°). — Die Umlanfsverhältnisse des von Nero bis auf Severus geprägten Silbergeldes erhellen aus der nebenstehenden Zusammenstellung der einigeransfen vollständig beschriebenen Funde <sup>(1)</sup>.

<sup>100)</sup> Neumann nnmi vet. 1, 157.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Es sind hauptaschlich nur die verzeichnet, von denen die Stück: oder doch die Varietätenabl bekannt ist. Uerlegen gehören noch lieber z. B. der Fund von Hexham, 3 Goldmünzen von Claudius, Nero, Vespasian, 60 Denare von Galba bis Hadrian (Akerman num. journ. 2, 160); der seelindische, 950 Denare von Therias bis Commondus (Weicker Zoegas Leben 1, 393); ein anderer, wenne nicht derselbe, von Slagetie, 428 Sülbermünzen von Therins bis M. Aurel (Antiquarisk Tüdkrift 1643—5 8, 393) der Fund von Krasidjow (Gallisien), 2281 Denare von Vespasian bis Commodus (Seidl Chronik 1, 22); der von Berteszow (Galtiren), 249 Denare von Nero bis Caracalla (Seidla a. 0, 8, 23); ein in Nimes 1551 gemachter Fund von über 1000 Münzen von Nero bis Caracalla und Geta, der nnter anderen die von Severus mit restitutor ordiz und vota suesepta XX, der Domna mit prista publica, des Caracalla unt voda suesepta X und mit postif; tr. p. XII cos. III (2, 299), der Phatilla mit Venus viertris, des Geta (gans frisch) mit securit. imperit enthielt (Mitthellung von Frau Merten-Schaafhausen in Bonn).

<sup>109</sup> Jeverländische Nachrichten 1850 n. 11. 12. 13. 14. 37. 40. Die einzige Minze von Pliss itt die mit P., p. co. III und gemeis senstan. Die später zum Vorschein gekommenen Stücke, eine zweite von Pins, eine von Augustas mit C. L. Cusarras Augusti f. cos. denie, princ. terent. und eine von M. Anrel als Caesar mit tr. pot. X. cos. II gehören vielleicht sicht alle zu dem unsprünglichen Pand, wenigstens nicht die von Augustus. Ueber die mit gefundene lykische M\u00e4nze s. S. 710 A. 156.

<sup>109</sup> S. oben A. 98. Die Gesammtrah wird auf 826, davon 302 republikanische, aangegeben. Die Consecrationsuffunen des Pius sind zu M. Aurel gezählt. Unter dem Müssen Marc Aurels sind 80 von den J. 164 and 165, keine jüngerer, anter deuen des L. Verus die jüngeten TR. P. VT mit PAX von 166, TR. P. VII (wenn die Zahlrichtig gelesen ist) mit VICT. AVG und fliegender Victoria von 3. 167.

|                          | Jens.<br>A. 500. | Badh oby-Udvarbeity<br>(Land der Sonbler,<br>Hisbenbingen.)-<br>A. fülk. | Nonham an<br>der Outs.<br>A. 104. | Castor hol Was-<br>ton (Nortelly)<br>A. 103. | Kasperdi<br>(Candridge).<br>A. 108. | (Norbith).<br>A. 167. | Ostarido<br>(Ostarional).<br>A. 108. | Streetherm.<br>A. 100. | Sessur<br>(Loires).<br>A.110.            | Actti.                       |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Antonius                 | 1                | 1                                                                        | 1                                 | vorhanden                                    | 1                                   | 1                     | 1                                    | 1                      | -                                        | 1                            |
| Nero                     | 1                | 1                                                                        | 04                                | ٨.                                           | GI                                  | ı                     | 1                                    | 1                      | OI                                       | 00                           |
| Galba                    | schr wenige      | Ī                                                                        | 03                                | 1                                            | 1                                   | 1                     | ı                                    | 1                      | 1                                        | 1                            |
| Otho                     | sehr wenige      | Ī                                                                        | 1                                 | 1                                            | 1                                   | ı                     | ı                                    | 1                      | <b>CN</b>                                | 1                            |
| Vitellius                | 80               | 1                                                                        | ıQ                                | 1                                            | 1                                   | ı                     | 1                                    | ı                      | 00                                       | 1                            |
| Vespasian                | nicht zahlreich  | 23                                                                       | 99                                | Α.                                           | 4                                   | Ω                     | 1                                    | Α.                     | 25                                       | 4                            |
| Fitus (Julia)            | zahlreich        | 1                                                                        | 17                                | Α.                                           | 01                                  | -                     | 1                                    | Α.                     | 1                                        | -                            |
| Domitian                 | zahlreich        | 4                                                                        | 42                                | Α.                                           | 4                                   | 91                    | 83                                   | ν,                     | 42                                       | 1                            |
| Nerva                    | nicht zahlreich  | I                                                                        | 4                                 | Α.                                           | -                                   | 1                     | 1                                    | ν.                     | 23                                       | -                            |
| Traisans (Plotina, Mar-  | aobr vablraich   | 28                                                                       | 115                               | Þ                                            | 10                                  | et                    | 8                                    | - 1                    | 166                                      | 91                           |
| Hadrian (Sabina, L. Ac-  |                  |                                                                          |                                   |                                              |                                     |                       |                                      |                        |                                          |                              |
| lins)                    | sehr zahlreich   | 21                                                                       | 84                                | V.                                           | 17                                  | 00                    | 105                                  | Α.                     | 182                                      | 28                           |
| Pius (Fanstina d. Aelt.) | 1                | 162                                                                      | 11                                | Α.                                           | 18                                  | 10                    |                                      | Α,                     | 203                                      | 30                           |
| M. Anrel and L. Verus    |                  |                                                                          |                                   |                                              |                                     |                       | 212                                  |                        |                                          |                              |
| cilla)                   |                  | 883                                                                      | V                                 | Þ                                            | 10                                  | 4                     |                                      |                        | 900                                      | AG                           |
| Tommodut (Culturality)   |                  | 200                                                                      |                                   | :                                            | -                                   | ,                     | 00                                   |                        | 200                                      | 20,0                         |
| Commodus (Crispina) .    | ı                | 1                                                                        | ı                                 |                                              | ı                                   | 4                     | 92                                   | Α.                     | 10                                       | 13                           |
| Pertinax                 | 1                | ı                                                                        | 1                                 | 1                                            | ı                                   | 1                     | ı                                    | 1                      | 24                                       | -                            |
| Didius Julianus          | 1                | 1                                                                        | 1                                 | ı                                            | ı                                   | ı                     | 1                                    | ı                      | 1                                        | 1                            |
| Pescennins Niger         | 1                | 1                                                                        | 1                                 | 1                                            | ı                                   | 1                     | 1                                    | 1                      | 1                                        | 1                            |
| Clodius Albinus          | 1                | 1                                                                        | 1                                 | 1                                            | 1                                   | ı                     | ı                                    | 1                      | 1                                        | 1                            |
| Severus (Domna)          | 1                | 1                                                                        | I                                 | ı                                            | 1                                   | 1                     | 2                                    | ъ,                     | 00                                       | 1                            |
| Caracalla n. Geta (Plau- |                  |                                                                          |                                   |                                              |                                     |                       |                                      |                        |                                          |                              |
| tilla)                   | 1                | 1                                                                        | 1                                 | 1                                            | 1                                   | ı                     | ı                                    | ı                      | 03                                       | -                            |
|                          | etwa 1000        | 561 [604]                                                                | 344                               | 1                                            | 69<br>Varieties.                    | 37                    | 1073,<br>selferden fo un-            | 1                      | 966,<br>suborden 6 su-<br>henstliche und | Lisemplers<br>Varietiess ga- |

Diese Fundberiehte zeigen, wie die fortdauernden Münzverschlechterungen störend auf die Conrantverhältnisse einwirkten. Vor allem die nm den Anfang der Regierung des Severus vorgenommene änderte so plötzlich nnd so gewaltsam den Mctallwerth, dass die alten und die nenen Denare sich angenblicklich schieden und vor- und nachseverische regelmäßig getrennt gefunden werden. Aber aneh die von Nero his auf Commodns geschlagenen Denare waren nnter sieh so nngleich, daß sie vielleicht niemals gleichmäßig gemischt vorkommen. Entweder überwiegt das ältere Silber, wie in dem merkwürdigen Funde von Nenhaus, der frühestens im J. 168 vergraben ist, die Münzen von Pius und Marens nur in verschwindend kleiner Zahl begegnen, oder und viel hänfiger zeigen die Denare von Nero bis anf Traian sich nur in einigen wenigen Exemplaren und gehört die Masse derselben den Antoninen; dieser Art sind die Funde von Udvarhély, Osterode und Annecy so wie die gleichartigen späterbin zn erwähnenden Denarfunde in Lengerieh und in dem Grabe des Childerich bei Tonrnay. Am entschiedensten tritt diese Scheidung hervor in den Funden, die dem freien Dentsehland angehören: im römischen Reiche behaupteten sich, wie die Funde von Bernhamwell, Knapwell and Sceaux darthan, die Denare des ersten Jahrhanderts etwas mehr neben denen des zweiten, doeh ist dieselbe Tendenz natürlich auch hier deutlich zu erkennen. Dass Funde dieser Art, namentlieb die im freien Dentschland gemachten, keineswegs mit Sieherheit ange-

<sup>188)</sup> C. L. Grotefend bei Hahn Münzfund von Lengerich S. 156. Von den vier Münzen Marc Anrels muß nach Grotefends Angabe die eine noch vor Pins Tode geprägt sein; die zweite ist vom J. 161, die beitein füngsten vom J. 188 (Aequitas stehend mit der Wage). Aus den Jahren daxwischen fanden sieh keine, ebenso keine von Verun.

<sup>106)</sup> Archaeol. Brit. 20, 578. Theils Silber-, theils Kupfermünzen.

<sup>106)</sup> Akerman Num. Chron. 4, 64.

 $<sup>^{107}</sup>$ ) Akerman Num. Chron. 10, 102. Die Antoniermünze war ohne Zweifel ein Legionsdenar.

<sup>108)</sup> Lilienthal erläutertes Prenisen Bd. 5 (Königsberg 1742) S. 125 f.; auch im Auszug in Bocks Naturgesch. von Ost- und Westprenisen 2, 617.

<sup>109)</sup> Akerman Num. Chron. 7, 193.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Revne numism. 1852 p. 313. Gesammtzahi angeblich 983; das Verzeiehnifs giebt 981. Die Außehriften der spätesten Stücke sind nicht angegeben; die des Gioldstücks von Caracalla (IMP. VI. COS. III, der Kaiser zu Pferde) kann nicht richtig sein.

<sup>111)</sup> Soret Revne num. Belge (3. Serie) 3, 271. Der Denar von Severus ist mit providentia Aug., der von Caracalla mit moneta bezeichnet.

sehen werden können als vergraben in der Zeit, der die jüngsten Münzen angehören, sondern großentheils eben als altes und besseres Courant zum Vergraben ansgesneht worden sind, folgt sehon hierans and wird später noch bestimmter sich zeigen: der Schatz von Nenhans wird allerdings wohl nicht viel später als 168 in die Erde gelegt sein, da eine plötzliche und sehr fühlbare Münzverschlechterung um diese Zeit nicht eingetreten ist; aber die Funde, die bis auf den Anfang der Regierung des Severus reichen, können wie nm dessen Zeit ebenso gut auch ein, ia zwei Jahrhnnderte später vergraben sein. Dafür aber, nm zn beweisen, wie nach dem versehiedenen Metallwerth die Sorten im Verkehr sieh sonderten, ist die Vergrabnngszeit der einzelnen Schätze von keiner weiteren Bedentung. Lägen genauere Besehreibungen derselben vor and gabe man sieh, wo dergleichen wieder entdeekt werden sollten. einmal die Mühe die Stücke anf den Metallwerth zu untersnehen, so würde wahrscheinlich überall in den zusammen gefundenen Münzen derselbe sieh als wesentlich gleichartig herausstellen nnd man würde eine Ahnung davon erhalten, was an Differenzenrsen und Handelsverinsten dieses Kipp- nnd Wippsystem im in- nnd vor allem im ansländischen Verkehr in seinem Gefolge gehabt haben mnfs. Unter Claudius knupfte ein König von Taprobane mit den Römern Verbindungen an, von Bewanderung darüber ergriffen, wie erzählt wird 113), dass die bei römischen Schiffbrüchigen gefundenen Silbermünzen durch die verschiedenen Köpfe sieh als Münze verschiedener Herrscher erwiesen und doch alle gleich vollwiehtig seien; von Nero an war für die Barbaren zn soleher Bewnnderung keine Ursache mehr vorhanden. - Knpfersehätze begegnen ans dieser Zeit kanm; der einzige derartige mir bekannte Fund ist der von Faverolles (Loir-et-Cher), der nnter Pius vergraben seheint und anch der einzige ist, der anser Sesterzen anch Dupondien oder Asse ergeben bat us).

7. Die Goldmunze des dritten Jahrhunderts ist in den Nominalen weit mannigfaltiger als die des ersten und zweiten. Die Multiplarmunzen, die freilieh auch früher sehon vorkommen (8, 750), werden

<sup>112)</sup> Plinius h. n. 6, 22, 85.

<sup>119</sup> Vespasian 10 erster, Domitina 8 erster, 2 aweiter, Nero 10 erster, 2 aweiter, Traian 110 erster, 1 Indrian, Sabina, L. Aclius 76 erster, 6 aweiter, Pins 8 erster, 2 usuammen 222 erster, 10 zweiter Größe. Berue Num. Frauç. 1837, 378. — Andere Pande sans der Zelt des Commodus schienen zweckmäßiger zu denen des dritten Jahrhunderts zetstellt zu werlen.

jetzt besonders seit Gallienus häufiger. Namentlich liefs Elagabalua dergleichen von 100, 10, 4, 3, 2 m), Gallienus von 3 nnd 2 Goldstücken
prigen m); doch wurden jene von Severns Alexander demonetisirt und
den Barren gleichgestellt. Wichtiger ist die in den Theilmunen eintretende Veränderung: unter Valerian beginnen die Drittel- (trientes oder
tremisser), vielleicht anch Zweidrittelstücke des Aureus, wahrscheinlich
nnter Anrelian die Viertrientenstücke, wie dies sogleich zu zeigen sein
wird, während der Goldquinar versehwinder. Diese Neuerung in den
Nominalen hängt damit zusammen, daß die Stenern jetzt in Gold
erhoben wurden und die Regierung auch für kleinere Beiträge die
Goldzählung möglich zu machen bezweckte ".- Den Goldfäß sebeint

<sup>114)</sup> Lampridius Sev. Alex. 39: Formas (= geprägto Münzen) binarias ternarias et quaternarias et denarias etiam usque ad bilibres quoque et centenarias, quas Heliogabalus inveneral, resolvi praccepit neque in una cuiusquam versari; atque ex eo his materiae nomen inditum est. Meinos Wissens ist keine dieser Münzen erhalten.

<sup>119</sup> Statischronik in der Chronographie von 354 (Abh. der siehs. Ges. 2, 648). Gällisme conjenium dest ½ CC CCL et heinem zumen. Dergleichen Binionen und selbst Ternionen von Gallienus weist die Gewichtübersicht seiner Goldmünzen (Beil. A) nach. Vielleicht bezieht sich hierari die philozonische Gioseo (p. 30 Steptimes dergeiter, einen hinte, der zugleich ein Denne, sei en nur im älteren oder im spätrera Sinne des Wortes, wäre, kennt das römische Münzwesen nicht und die Verbesserung hinte in der abgeite hint.

<sup>116)</sup> Freilich sagt Lampridius a. a. O.: (Alexander) vectigalia publica in id contraxit, ut qui X aureos sub Heliogabalo praestiterant, tertiam partem aurei praestarent, hoc est tricesimam partem. Tuncque primum semisses aureorum formati sunt; tunc etiam, cum ad tertiam partem aurei vectigal desidisset, tremisses; dicente Alexandro etiam quartarios futuros, quod minus non posset. Quos quidem iam formatos in moneta detinuit, expectans ut si vectigal contrahere potuisset et eosdem ederet; sed cum non potuisset per publicas necessitates, conflari cos iussit et tremisses tantum solidosque formari. Dazu stimmen die Münzen aber nicht; es gieht von Alexander nichts als ganze und halbe Aurei (z. B. in London einen von 3.25 Gr., Queipo 3, 444) und letztere sind nicht minder selten als die der früheren Kaiser. Die ersten sicheren Drittelstücke finde ich unter Valerian; es hahen sich dergleichen, theils mit den Namen des Saloninns und der Salonina, theils mit denen Valerians und Galliens, in ziemlicher Zahl erhalten, wie die Gewichtsühersicht anzeigt. Desselben Kaisers Rescripte (vita Claud. 14. 17) erwähnen Goldtrienten oder trientes Saloniniani, und dieser Ausdruck, verglichen mit den ähnlichen (S. 782 A. 135), weist bestimmt darauf hin, daß der Triens zuerst mit dem Bilde des Saloninus oder der Salonina geschlagen ward. - Dafür spricht endlich noch, dass in dem J. 560 der bosporanischen Aera, 264 n. Chr. anch Im Bosporus, wo die ältere Goldmünze damals schon seit geranmer Zeit gänzlich entwerthet war, wieder eine Münze von wirklichem Golde zum Gewicht von 2.55 Gr. geschlagen ward (Köhne musée Kotschonhey 2, 332; oben S. 699), welches eben der triens Saloni-

Caracalla im J. 215 HT) anf 10 Pfund = 6.55 Gr. gesetzt zu haben. Auf diesen passen ziemlich gut die Münzen von Caracalla selbst so wie die des Elagabalns, während Macrinus, der zwischen beiden regierte, wenigstens eine Zeit lang zu dem älteren schwereren Fuß von 7.4 bis 7.3 Gr. zurückgekehrt zu sein scheint 118). Allein schon unter Severus Alexander stehen die Goldstücke bald bis 0.3, ja 0.6 Gr. über. bald und häufiger bis nm 0.5 Gr. nnter jenem Normalgewicht; und von da an bis auf Constantin tritt eine Verwirrung ein, bei der weder die Normalgewichte noch auch nur die Grenzen der Nominale mit hinreichender Bestimmtheit sich erkennen lassen 110). So stehen unter Valerian und Gallien, deren Goldstticke noch am leichtesten sich ordnen, die Ternionen auf  $15.24 = 3 \times 5.08$ , die Binionen auf 11.89 bis 11.14= 2 x 5.94 bis 5.57, die einfachen Goldstücke im Maximum auf 6.03 Gr., die Trienten - denn daß die leichtesten Stücke dieses Nominal darstellen, ist nach der Erwähnung der trientes Saloniniani nicht zu bezweifeln - im Minimum auf 1 Gr. Wie hier die fast fortlanfende Reihe von 6.03 bis 1 Gr. abzutheilen ist, läßt sich kaum entscheiden; daß die Stücke von 6.03 bis 5.15 Ganzstücke, die sehr zahlreichen von 4.76 bis 3 Gr. Doppeltrienten, die von 2.38 bis 1 Gr. Trienten sind, ist wahrscheinlich, aber keineswegs sicher. Dabei wird nichtsdestoweniger in Rescripten dieser Kaiser der von Caracalla eingeführte Fuß noch als der normale vorausgesetzt (A. 135). Die Goldstücke von 8.7 Gr. und darunter, die besonders unter Aurelian und Probus auftreten, scheinen vierfache Trienten von 8.73 Gr. normal zu sein; aber auch hier schwankt

nianus ist. Die Prägung ward hier indeß nicht fortgesetzt. — Sichere Goldquinare finde ich nach Alexander nicht; aber freilich ist der Goldfuß in dieser Zeit in soleher Verwirrung, daß das Nominal sich oft nicht bestimmen läßt.

<sup>117)</sup> De la Nanze mém. de l'Ac. 30, 292.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>) Die Gewichte der römischen Goldmünzen von Caracalla bis Diocletian in Beil. A. Die formas billbres et centenariae (A. 114) scheinen sich hierauf ebenfalts zu beziehen, insofern 2 Pfund nnd 100 solcher Goldstücke gteich sind; doch ist die Lesung nicht ganz sieher.

<sup>109</sup> Mit Verwunderung ersehe ich zus Hrn. Cohen (med. Imp. I p. XVII), date nach meiner Ansicht "il ne dervail plus y aroir de digifrence deus le poide du denier entre Corracella et Diocético" und werde dann belehrt, dafs 'dans ces mediters-15, ce n'est pas l'érailtion qui peut décider la question, mais la pratique seule. Auch wer aus audentsches Blicherur referirt, chone deutsche nu resirchen, konnte doch au net eWignungstabellen, wie ich sie in meinem 'Verfall' geogène, sich überzeugen, daß ich dies nicht von einem 'Praktiker' zu teren brauche.

die Grenze gegen das einfache Goldstück. Es mögen wohl Versuche gemacht worden sein diesem Unwesen zu steuern: Aurelian namentlich und Probus scheinen in der That sich bemtiht zu haben das Goldstitek auf das Normalgewicht von in Pfund zurückznbringen; aber eine ernstliche Besserung tritt nicht ein und noch die ganze diocletianische Epoche hindurch herrscht ungefähr die alte Verwirrung 190). Verwegene Abknappungen und halbe Reformversuche, gleichzeitige Prägung mehrerer verbündeter oder sich befehdender Regenten nach verschiedenartigen Systemen, Fehler und Unterschleife der Münzbeamten mögen neben einander vorausgesetzt werden; dennoch bleibt diese fast ein Jahrhundert hindurch fortgesetzte regellose Goldprägung ein in der Geschichte vielleicht beispielloses und kaum begreifliches Factnm. Den Rückschlag derselben nehmen wir sowohl in der gleichzeitigen ebenso irregulären Goldprägung in den Donanlandschaften wahr (S. 697 A. 109) wie anch in den bosporanischen Goldmünzen (S. 699), welche letztere nicht bloß im Gewicht nusicher und ungleich werden, sondern auch vom Golde in das Electrum und weiter in Silber und Billon übergehen. Einen merkwürdigen Gegensatz dazu macht die mit dem Beginn der Sassanidendynastie 226 n. Chr. anhebende freilich sparsame persische Goldprägung, die theils der eigenen Silberwährung folgt, theils dem Goldfuß der besseren Kaiserzeit von etwa 7.34 Gr. (S. 714 A. 172), immer aber sorgfältig nnd rechtschaffen anstritt. - Das praktische Resultat dieser durch ein Jahrhundert fortgesetzten Mifsprägung der Werthmünze, die nicht blofs das Normalgewicht veränderte, sondern geradezu iede Gewichtnorm anfhob. musste die vollständige Vernichtung der Goldmünze als solcher sein: diese geprägten Metallstücke konnten nicht anders als das ungeprägte Barrengold allein mit der Wage in der Hand genommen werden. Dadurch ist der Münzreform, welche endlich Constantinus der Große wahrscheinlich im J. 312 121 vorgenommen hat, Ziel und Bahn gewiesen

<sup>129.</sup> Die von Pinder und Priedländer Beitt. 1, 13 aufgestellte, früher auch von itr getheilte Ansicht, daß die Goldmänen Diederlans und seiner Mitregenten wieder gleichmäßig gerrägt seien, läßt sich gegenüber dem jetzt vorliegenden Martial nicht anfrecht erhalten. Vielmehr sehwankt das gewöhnliche dieseletianische Goldstück nugefähr wie das gallienische zwischen 5.95 and 4.39 Gr. und eine Sonderung der Beihe etwa in Ganz- und Doppeltrientenstücke sehelnt nicht ausschien. Mitraben Einzele von 3.5.4 Gr., etwa ein Zehnen, wie das Goldstück von Carus und Carinas von 37. 68 Gr. ein Fünfer, von 20. 77 Gr., ein Vierer, 6.74 Gr., vielleicht ein Vierteinenstück, 20 Gr., wahrscheithelte ein Triena.

<sup>131)</sup> Dem neuen System scheinen bereits zu folgen die letzten Münzen des

worden. Er reducirte die Goldeinheit auf 'h Pfund oder 4.56 Gr., wefshalb sich auf seltenen constantinischen Münzen die Ziffer LXXII, auf denen, die gemäße der diesen Fuß aufs Neue einschäfenden Verordnung vom J. 367 geseblagen sind, durchglungig die entsprechende griechische OB findet '''). Denbeen steht ist gewöhnliche Theilmutze der Triens von 1.52, seltener der Semis von 2.27 Gr. '''); Stücke von 'z Pfund oder 14 Solidi, normal 6.82 Gr., sind nur unter Constantin selbst geseblagen worden '''), Offer aber Multipla des Solidias wie früher des Arrous ''').

Maxentius von 4.4 Gr. (Pinder S. 220), die vor dem Herbst 312 geschlagen sind, and die lettiete von Maxiniaus Daza († 313.6, 4.2 (Pinder S. 219 mit VCTORIAL CONSTANTINI. AVO), 4.10 md 3.69 Gr. (London, Queipo 3, 448); doch ist darbber nicht gans sicher zu entsehelden, da auch die alte irritionale Goldpräsung Stüken angefähr von Gewicht des späteren Soidias hervorgebracht hat. Die Müzzen, die Constantiane and Lichina als Augusti est 308 prägen, haben in der Regel das spätere Gewicht; doch gieht en wenigstens von Lichina Augustus auch Goldmünzen des früheren Systems, z. B. von 6.31 (e. 29 Pembroke) und 5.23 Gr. (Berlin; Pinder S. 221). Wenn die erstere Müsze (mit O.B. DV FILLI SVI, Edchha 5, 64) wirk- lich vom J. 317 ist, so hat Lichina erst später das ältere System mit dem von seinem Mitregenten anfgestellten vertauscht. Comstantin gilt späterhin als Einführer der Goldmünze im römischen Reiche; siehe die wunderliche Schrift de rebus bell. hinter dem stevenlischen Vegetein p. 98.

<sup>119</sup> Daß das Goldstick 4 Scrupel (C. Th. 12, 7, 1 vom J. 392) oder 4, Pfund (C. Th. 12, 6, 13 vom J. 367) wiegen solle, wird öfter gesagt. Die Bedeutung des Zeichens OB ist durch Pinder and Priedlinder Beitr. 1, 1 f. jetzt mit Evidenz mehrgewiesen worden and der anfänglich hie und da versuchte Widerspruch alimhlich verstummt. Was Sabatter (rev. num. 1858, 188 f.) hierüber gesagt hat, stimmt mit meiner eigenen Ansicht so wesentlich überein, daß ich nicht verstehe, inwiefern derselbe mit mit in einer Differenz sich zu befinden meint. Er wird gewiß nicht ieugene, daß unter den Silber- und Kupfernünzen mit OB ein großer Theil unzurerlässig, ja zum Thell sicher falsch ist, andere einer Epoche angehören, in weicher die Münzmeister selbst diese früh in Vergessenbeit gerathene Chiffer nicht mehr verstanden und daher falsch anwandten. Daß aber die Chiffer anch auf Silber und Kupfer in einer eigentheimlichen Anwendung vorkromme kann, habe ich in geleugset, vielmehr die Möglichkeit einer solchen Beseichnung ansdrücklich hervorgehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>) Z. B. Crispus 2.10, Valens 2.1, Julian 2.05 Gr. (Queipo 3, 486, 496).

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>) 6.98 and 6.74 Gr. (= 2 and 1<sup>1</sup><sub>2</sub> Duk., Arneth synops. 2, 195), 6.65 und 6.4 Gr. (Pinder S. 222. 224), alle von Constantin I; 6.65 Gr. (Gallus, Queipo 3, 486).

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) So wog ein großes Goldstück von Justinian (Pinder und Friedländer Münzen Just, S. 18) 5 Unzen 2—3 Gros = 162,53 Gr., also 2 Pfund oder 36 Solidi. Eines von Valens wiegt 1181 nug. Dukaten (Eckhel 8, 153) = 413.56 Gr. oder etwa 91 Solidi.

Diese Währung hat, abgesehen von einer vorübergehenden Münzverschlechterung nnter Nikephoros Phokas (963-969), bis anf den Untergang des byzantinischen Reiches unverändert bestanden und das Effectivgewicht von dem normirten, von geringen und vorübergehenden Ansnahmen abgesehen, sich nicht wieder entfernt 196). Als Missbranch ist es vorgekommen, dass die frisch aus der Münze kommenden mit dem Bilde des regierenden Kaisers bezeichneten Solidi den älteren vorgezogen wurden; was anch die Funde insofern bestätigen, als die in einem Schatz vereinigten Goldmünzen der überwiegenden Mehrzahl nach den zur Zeit der Vergrabnng oder nnmittelbar vorher regierenden Kaisern anzugehören pflegen. Die Ursache mag das Trachten der Beamten nach dem Schlagschatz sein; gesetzlich aber ist jene Regel nie anf die Daner festgestellt, vielmehr oft von der Regierung bei schwerer Strafe eingeschärft worden, daß jeder vollwichtige Solidns nnweigerlich im Verkehr genommen werden müsse 127), wozu das in Klein-Tromp (s. u.) anfæefundene vernntzte, aber dem constantinischen Solidns gleichwichtige Goldstück Gordians III ein schlagender Beleg ist. Unter Justinian kam in Aegypten, besonders in Alexandreia, der ähnliche Missbranch vor, dass theils die Münzbeamten selbst, theils andere Beamte für nene Goldstücke von vollem Feingehalt (γουσίον ὅβουζον) starkes Agio nahmen, mitunter nnr 63 derselben anf das Pfnnd Barrengold wiedergaben, was aber die Regierung im J. 559 streng nntersagte 188). - Beträchtliche

<sup>129</sup> Constantina des Großens Solidi werdes, wie die Londoner (Queipo, 8, 486) und die Pariere Etemplare (Lettenme conside, P.) regriben, zuweiten ein wenig sehwerer bis zu 4.77 Gr., gefunden. Wägungen von etwa fünfaundert Solidi oder Fheiluntznen des Solidius bei Quaipo 3, 484 f. Unter den hier verzeichneten Ganzetticken bis Honoritas einschliefalleh stehen nur fünf — 4.08 Gallau, 4.00 Paussa, Magenentius, 4.38 Valeus, 4.50 Constantin der Große — über Normalgeweichs, Magenentius, 4.35 Valeus, 4.50 Constantin der Große — über Normalgeweichs, vanatig wwischen 4.50 und 4.05, verlendawanzig zwischen 4.38 und 4.45, vier-undvierzig zwischen 4.48 und 4.40, zweinndawanzig zwischen 4.38 und 4.35, drein 4.32, 4.30, 4.15 Gr. Ob die Stücke von 3.85 (drei), 3.80, 3.65, 3.63 Gr. noch hieber gebren, ist zweifelnaft.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>) Cod. Just. 11, 10, 1, 3. Edict pro pet. Vigilii § 20. Nov. Leon. 52. Vergl. Cod. Theod. 9, 22, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Dies ist der Inhalt des eiften Edicts von Justinian. Dunkel bleibt darin, daß die alexandrinischen Münzmeister angewiesen werden in dem bei den Alexandrinern sogenannten Vollstempel (tr vör megé 'Astinodysiew sinaisie sukuspitus gedynen, do 'énaisies projectures) das Gold ansumnünzen. — Ans dergleichen Aglotage ist gewiß das im uittelaleritiene Urkunden häufer Präfelet der solid derinais.

Legirung scheint bei dem Golde nie stattgefunden zu haben, obwohl einzeln seit Severus unreines Gold vorkommt und von Münzen Alexanders aus Electrum die Rede ist 199); verboten wurde sie aufs Neue durch Tacitus und in den constantinopolitanischen Gesetzbüchern 136). Dagegen die im fünsten Jahrhundert unter den Namen der römischen Kaiser in Gallien geschlagenen Goldstücke waren großentheils unrein und desshalb auch in Italien dieser solidus Gallicus nicht gangbar 131). Auch die Plattirung, die bei dem specifisch so schweren Golde überhaupt nicht recht angebracht ist, ist hier nicht oft angewandt worden 112). Nach Constantin kann sie, da der Solidus ja nur galt, insofern er gut uud vollwichtig war, nur als eigentliche Falschmünzerei vorgekommen sein 188), die freilich immer noch gelegentlich ein Regent sich zu Schulden kommen lassen mochte 134). - Noch ist hinsichtlich der Benennungen der Goldmünze zu bemerken, dass die einzelnen Sorten im dritten Jahrhundert anfangen ihren Namen von dem Kaiserbilde zu eutnehmen, mit dem sie znerst geschlagen worden sind: so heifst das Goldstück von & Pfund aureus Antoninianus, der Triens triens Saloninianus, der Doppel-

hervorgegangen (z. B. Marini pap. 114: solidos dominicos probitos obriciacos optimos pensantes). Vergl. Cassiodor var. 1, 10.

- 198) Pinkerton 1, 52.
- 180) Vita Tac. 9. Dig. 48, 13, 1 = Bas. 60, 45, 2.
- 11) Verordnung Maioriana (iki. 7. de curial. 1. § 14) von 452; miliu solidon integri ponderis recuest exactor, recepto es Galilico, cuius aurum mioren arationatione tanziavr. In der Lex Burg, add. II § 6, wahrscheinlich einer Verordnung Gundobalds († 516; Blishme in Bekkers Jahrh. des gem. deutschen Rechts 1, 85), werden vier Goldmitaszorten als geringhalitig bestehnet: monetze Veriention, forneariset Gottom, qui a tempore Alarici regio adaerati and, et Artaricani. Des Westgothen Alarich fünaffalbehungen erwähnt auch Avitus († etwa 524) ep. 78. Dies sind die sofisi Galiarum oder Galicemi, die zu Gregor des Grüßen Zeit (ep. 3, 33, 6, 7) in Italien nicht gangbar waren. Vergl. meine Notiz in Bekkers Jahrh. des gem. deutschen Rechts 3, 454.
- <sup>137</sup> Dem Caracalla giebt Dio (77, 4) Schuld, das er das Silber tx μολήρδον χαταργηφοίμενον, das Gold ts χαλκοῦ καταργοφοίμενον anagegeben habe. Derartige Stücke von Caracalla (Eckhel 1 p. CXV; d'Ennery p. 261); Victorinus (Revne num. franc. 1857, 211); Probus (Akerman Roman coins 1 p. VIII).
- <sup>138</sup>) Stücke der Art von Gratian und Valentinian d. J. (Ranch Mitth. der num. Ges. in Berlin 3, 288) und von Arcadius (Riccio mon. fam. p. 2), letzteres merkwürdiger Weise mit silberner Anima.
- <sup>135</sup>) Die Notiz in der Archaeología Brit. 17, 329, dass man in Cleeve bel Evesham in einem Topf unter Goldmünzen von Valentinian I, Gratian nud Theodosius I viele kupferne einst vergoldete gefünden, bedarf der Bestätigung.

triens vielleicht aureus Valerianus; wogegen Philippeus in dieser Zeit eine allgemeine von jeder Münze ohne Unterschied des Metalls gebrauchte Bezeichnung ist <sup>350</sup>). Seit Constantin wird für das nene Goldstück von ½ Pfund der Ausdruck solidus gellinfig <sup>350</sup>).

8. Wie im Golde so anch im Silber hegegnen seit dem dritten Jahrhundert Münzen, welche auf eine größere als die der gewöhnlichen Silberprägung zu Grunde liegende Pfundquote von 🕏 geschlagen sind. Die älteste hieher gehörige Sorte sind die zuerst unter Septimins Severus, häufiger seit Gordian auftretenden nnd his auf Probns nnd Diocletian nachweislichen Silberstücke von 1 Pfund oder 20.47 Gr. normal, welche häufig anf der Rückseite die drei Münzgöttinnen und die Aufschrift moneta Augusti oder aequitas Augusti, znweilen auch die Victoria mit der Anfschrift victoria Augusti zeigen, übrigens niemals in grofser Masse und wahrscheinlich zunächst nur für Spenden geschlagen worden sind 187). - Von weit größerer Bedeutung für das römische Münzwesen ist eine ähnliche Sorte geworden, die znerst Caracalla seit dem J. 215. demselben, in dem er das Goldstück anf & Pfund herabsetzte, geschlagen hat. Ihr Kennzeichen ist, dass das Bild des Kaisers stets die Strahlenkrone trägt, das der Kaiserin stets auf dem Halbmond ruht 188); an diesem Gepräge sind, ähnlich wie die Dupondien von den

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>) Auvri Antoniniam in mehreren Beseripten Valerians (vita Antel. 9. 12 Prob. 4). — Trienter Saloniniam in einem Reseript Galliens (vita Claud. 17). — Aurri Valerian in demselben Beseript. — Vergl. nuten die argentei Antoninani oder Aurdisan: — Philippeu sehen die Beseript. — Vergl. nuten die argentei Antoninani oder Aurdisan: — Philippeu in dieser Zeht die Conrantmune, im Gegensatz des nominan, der Schammlere (Dig. 34, 2, 27, 4; vergl. 7, 1, 28). Daher schreibt Valerian von goldenen Philippei nostri eulus (vita Claud. 14; vergl. Bonos. 15), von argentei Philippei minutuli (vita Antel. 9, 12), von aerer Philippei (vita Prob. 4). Ebenso wechselt Ausonius ep. 6. 18 mit Philippei und Darii ab, voer Solidi meist.

<sup>186)</sup> So brancht ihn schon z. B. der unter Constantin schreibende Biograph des Severus Alexander (A. 116). Es liegt nichts darin als der dem fraglichen Nominal von Hans aus anhaftende Begriff des Ganzstücks, der Einheit, wie denn schon Appuleius Metam. 10. 9 von centum auers solidi spricht.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Eckhel 7, 316. Valerianas: 19.3 (= 363 d'Ennery p. 300) — Probus: 20.10 (= 5 Drachmen 2 3 Gr. Nürch Eckhel 7, 502) — Diolectian: 21.3 d Gr. (= 18 Ser. 2 Gr. Gori mus. Flor. 6, 195). Inwiefern auch die ähnlichen Weifakupfermützen hieber gehören, wird später zu unterachen sein. Uebrigens verwechselt man diese entschieden zum Reichseonnatt gebörjeng großen Silbersticke nicht mit dem provinzialen Großsilber, mit dem sie in den Katalogen gemengt zu werden pflegen. Vergl. 8. 756.

<sup>138)</sup> Eckhel 7, 220, wo anch das Jahr bestimmt ist.

Assen, so diese Großsilberstücke von dem Kleinsilber auch da noch bestimmt zu nnterscheiden, wo die früheren Unterschiede der Größe und des Gewichts schon anfangen schwankend und unsicher zu werden. Das Normalgewicht dieser Münzen läßt sieh bei ihrer schlechten Prägung nicht mit Sicherheit bestimmen; doch sind sie durchaus schwerer als der Denar und mögen anf & bis & Pfund geschlagen sein 119). Bei den Schriftstellern wird diese Sorte nach ihrem Urheber M. Anrelius Antoninns Caracalla argenteus Aurelianus oder Antoninianus genannt 140). -Neben diesen beiden neuen Sorten geht die Denar- und Quinarprägung wie bisher fort; Caracalla, Macrinus, Elagabalus haben noch häufiger den Denar als den Antoninianns, Alexander und Maximinus nur den Denar geschlagen. Dagegen unter Balbinus und Pupienus und sodann unter Gordian III spielt der Antoninianus in der Prägung die Hauptrolle und von den Philippi bis auf Diocletian sind Quinare schr selten, Denare noch seltener geschlagen worden, ohne dass doch die Prägung jemals ganz aufgehört hätte 141). Die Namen denarius und victoriatus sind noch im dritten Jahrhundert in der alten Geltung gebrancht, häufiger aber ist der Denar im Gegensatz zu dem größeren Silberstück mit der Strahlenkrone in dieser Zeit argenteus minutulus genannt worden 142). -

<sup>22)</sup> Gewichte solcher Münnen von Caracalla bei Akerman und Ranch: 5.01 (282) f.5.26 (= 281), 6.24 (= 218), 6.12 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21 (= 218), 6.21

<sup>(100)</sup> Argenteus Antoninianus în einem Rescript von Aurelian (vita Bonos. 15), argenteus Aurelianus în einem von Valerian (vita Probi 4). Dafs dies Geldstück denarius genannt worden sei, ist unerweislich.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) Die aparasmen, aber durch die Prägung des ganzen dritten Jahrhanderts eich hinziehenden Quinare sind bekannt; eine Anzahl nnedirter in der Rev. Num. Belge, sweite Serie, Bid. 48. 17. Daß auch Denare, kenntlich an dem Lorberekranz und dem Modnlus, noch in dieser Zeit vorkommen, theilt mir Borghesi briefflich mit; er selber, beistze einen uneftliert nor Trebonlam mit SECVERTAS. AVGG, zwei von Valeriau, einen von Gallienus. Andere Stücke der Art sind zwei von Philippus (l'Ennery p. 568 n. 1764. 1765) und einer von Herennius Etruscus (daselbat p. 350 n. 1779).

<sup>142)</sup> Argenteus Philippeus minutulus in Rescripten Valerians (vita Aurel. 9. 12).

Nachdem sodann die Münzverschlechterung des dritten Jahrhanderts, wie wir gleich zeigen werden, die bisherigen Silbersorten entwerthet nnd namentlich den Antoninianus als Silbermünze vernichtet und in das Kupfer hintbergeworfen hatte, wurde unter und seit Dioeletian die Silberprügung wieder in umfassender Weise aufgenommen und zwar mit sehr mannigfaltigen und großenthelis neuen Nominalen, deren richtige nud or Vollständige Feststellung keine geringen Schwierigkeiten macht. Zunächst finden sich größere Silberstücke von 4 <sup>160</sup>, ± oder vielleicht eher 4 <sup>160</sup>, ± <sup>160</sup>, ± <sup>160</sup>, ± Pfund <sup>160</sup>; indeß sowohl nach der Art, wie diese Munzen in den gleichzeitigen Documenten erwähnt werden, als nach ihrer geringen

Severus Alexander brachte den Preis des Rind- und Schweineßeisches von 8 auf 2 oder 1 minuthus berah (vita Sev. Alex. 23). Noch die alte Ubersetzung des Epiphanios a. E. drückt die griechischen dergien, die hier nach dem Zusammenhang sicher die alten neronischen als Gericht gebrauchten sind, aus durch minutel demarkt. Man beachte, daß dieses Sorte unr Philippeus einheichtweip helfen, also ulcht auf einen besonderen Urheber zurückgeführt wird (A. 135), ferner daß minuthals nib bei dem Antoniniamus sicht. Dasselbe solchiet argenietosis elsechel zur 41, 219 argenietosis ein nummen). Noch bei Priscian de fig. num. 9, 10 helist der Denar von 3 Serupela dreuchma sien argenietus. Dagegen die argenietos munt ortente bei Anmina (24, 3, 3) did Julian 363 seitens Soldaten verspricht, Können nur Siliquae sein; Ammina scheint diesen Austruck als unklassischen absichtlich vermeiden zu absen, ebesso wie er das Goldstück zureun, inleht zolichze neunt.

wiegt 77.95 Gr. (= 1203 Finlay on Roman and Byzantine money p. 14). Normal-gewicht 81.86 Gr.

166) 33.56 Gr. (= 1 Unc. 4 Scr. 13 Gr., Gori mus. Flor. 6, 198) von Maximianus. Normalgewicht als - Pr. 32.75, als - Pr. 34.11 Gr.

19. 13. 4 Or. (= 264 d'Ennery p. 310) von Valens; 12. 9 Or. (= 244 d'Ennery p. 309) von Magendinsi, 12. 16 Cr. (= 204.7 Pembroke p. 223) von Constansi 1; 12. 11 Gr. (= 228 Gr., beschädigt, Revue num. 1857, 407) von Gallus (?). Normalgwebth 13. 64 Gr. Mehrere Stücke dieser Art fanden sich mit goldenen zusammen 1855 bet Tirer (chiffiet ansat. Child. S. 280).

1469 6.20 Gr. von Constantin dem Großen (Queipo 3, 451). Anch die Münze desselben Kaisers Im Berliner Kabinet mit vota orbis et urbis, selwer 5.62 Gr. und sehr vernutzt, seheint bleher zu gehören. Normalgewicht 6.52 Gr.

19 Die Existens solcher Stücke geht bervor aus der Verordanng von 385 (Cod. Theod. 15, 9, 1). Ohne Werfelig gehört hieher das seltens Silbermedalilon Constans I mit der Ziffer LX (Pinder und Friedländer Beitr. 1, 23), ferner unter den von Queipo 3, 492 f. gewogenen Stücken die von Constants 5.45 nnd 5.15, Constantins I 5, 35, Julianne 5.25 Gr., eudlich das Huntersche des Prisens Attalus von 5.26 Gr. (= 81\frac{3}{2} Pinkerton 1, 175). Normalgewicht 5.45 Gr.

Anzahl darf man sie betrachten als vorzugsweise bei besonderen Gelegenheiten und namentlich zum Behuf der Vertheilung bei öffentlichen Festlichkeiten geprägt. Wenn sie anch als Münzen nugelaufen sind, so können sie doch für die Geldverhältnisse im Ganzen wenig in Betracht gekommen sein. Im J. 384 wurde von Theodosius I und Valentinian II den Spielgebern untersagt schwerere Silbermunzen als von & Pfund unter die Zuschauer auszntheilen 148); in der That scheinen größere Silbermünzen seitdem nicht weiter vorzukommen. Weit wichtiger sind für das Münzwesen die kleineren und gewöhnlicheren Silbersorten geworden. welche wiederum in zwei Systeme sich scheiden. Das eine ist nichts als das reactivirte System des neronischen Denars und Quinars von ir resp. 117 Pfund: Diocletian und seine Mitregenten haben spätestens vom J. 292 an 160) die Prägung ganz in der älteren Weise wieder aufgenommen, so daß der Denar häufig, der Quinar selten geschlagen ward 150). An dem Normalgewicht dieser Prägung von if Pf. = 3.41 Gr. ist ein Zweifel nicht möglich, da zahlreiche Stücke dieser Gattung, namentlich von Diocletian und seinen Mitregenten, einzelne auch von Constantin I, die Währungsziffer XCVI tragen 161); die Effectivgewichte stimmen jedoch dazu nur dann, wenn man nicht in dem Maximum, sondern hier im Durchschnitt das Normalgewicht sucht we), welche Anomalie ohne Zweifel darin begründet ist, daß diese Silbermünzen eben wie der

<sup>148)</sup> Cod. Theod. 15, 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Es gieht dergleichen Silbermürzen von Diodetian mit COASVL. III. P. P. PROCOS, die zwischen 290 und 292 geschlagen sind, und von Carausius 287—293. Also hängt die Wiederaufnahme der Silberpräugung mit der Umgestatung der Kunferpräugung zwischen 296 und 301 (S. 800) uicht uumittelbar zusammen; woher es auch nicht hefrenden kann, dafs jene Silbermünzen sich in Schätzeu gefunden hahen, die uur die älteren Kupfernüurzen ergahen.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Die Gewichtübersicht Beil. B weist nur drei Quinare aus der dioeletianischen Zeit auf, alle von Chlorus. Von Constantinus I f\u00fcnden sich dergie\u00e4ben mit er\u00e4rischen mit intentitum (1.47 Gr., Berlin bei Freidl\u00e4derf. 1.56 Gr. K.K.), von Constantinus II mit wotis XXX multis XXXXX (1.36 Gr., Berlin K.K.). Andere bei Quelpo 3, 450 f.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>) Die richtige Erklärung dieser Ziffer gahen zuerst Cavedoni Bullett. 1845, 197 und Sparkes Num. Chrou. 11 (1849) p. 119, darauf mit umfassender Begründung Pinder und Friedländer Beitr. 1, 21 f. Vergl. S. 779.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Die Wagungen sind in Beil. Z masammengestellt. Die Gewichte schwarken zwischen 4 und 2.4 oder, wenn ann ura unf die mit XCVT bezeichneten Stücke sieht, zwischen 4 und 2.7 Gr. Uebermünzte Stücke treten in ansehnlicher Zahl auf: unter 93 Exemplaren stehen zwaazig zwischen 4 und 3.47, zwelundfunfzig zwischen 3.4 und 3.4manang zwischen 2.95 und 2.4 0d. 7.

constantinische Solidns rechtlich, wie wir spitter sehen werden, nach dem Gewicht zu nehmen waren. Diese Sechsundneunzigstel oder Denare nach neronischem Fuß behaupten bis über die Mitte des vierten Jahrhunderts hinans sich in der Prügung als das gewöhnliche Silberstukk. "Dit von dieser Art sind noch die Munzen, die Julianus als Caesar (355—360) und einige wenige, die er als Angnstus geschlagen hat ") und die meisten von Constantius II († 361) "!); nach dem J. 360 aber werden sie nicht mehr gefunden ""). — Aber daneben beginnen vermnthlich unter Constantiu dem Großen theils selwerere, theils leiehtere Silbersullnzen,

<sup>158</sup>) Die folgende Uebersieht der Quelposchen Wägungen wird im Allgemeinen dies deutlich machen:

ther 4 Gr. Sechausdaeuusigstel. unter 2.2 Gr.
Crispns (317—326) . — neunzehn, 3.62—2.42 zwei, 2.15, 1.55 Gr.
Constantinus I (+337)

(mit Fausta) . . . . acht, 4.50—4.07 fünfundvierzig, 3.90-2.20 acht, 2.07-1.35 Gr. Constantinus II (†340) — sleben, 3.55—2.42 eines, 1.52 Gr. Constans (†350) . . . sleben, 4.77-4.28 dreiunddreifsig, 3.75-2.27 drei, 1.57—1.44 Gr.

Magnentius (350-353)\*
(mit Decentius) . . eines, 4.15 zehn, 3.80 — 2.58

Gallus (351—354) . . . . . fünf, 3.72—2.82

124) Julianus Caesar: 4.91 (Pinder S. 228) — 3.24 (= 61 d'Ennery, Stern lm

Valuana (Legaria 1, 21) (Pinter 8, 222) — 3, 24 (= 5) û Lamery, vern îm Krana, vergî, Eckhel 8, 128); 2, 28 Gr. (fifther în der Liejziger Rathablibiothe, Pt. Cl. Lidianus nob. Coss., oct. V mult. X). — Julianus Angustus: 3, 16 (Berlin, votis V; geochiagen îm Priliphis 780 unnittabar nach scient Ernenung zum Augustus). 3, 1 (Berlin, votis V multis X, bezüglich auf die în Vienna am 6, Nov. 300 gefeierten Quinquenalien, aber vielleicht anticipirend). Zahlreiche Müzzen mit der letzten Aufschrift haben das aplatere Gewicht.

129 Constantius II Münzen mit eidernia dugustin. haben durchaus, die mit eoiste XXX midis XXXX. die nach 533 geschlagen sind, und die mit eidersia die nach Auge, und par Augustorum, die wahrscheinlich auf Julians Mitregenischaft sich bezieben, grötestheils noch das ältere Gewieht. Im Berliner Kabhiet und in der Friedländerschen und d'Enneryschen Sammlung finden sich von ihm Münzen mit guadiom Rom. 4.85, felietta Rom. 4.7, eivtse zereribus 4.04 (= 76 E.), felietta perpetun 3.72 (= 70 E.), eietoria Augustin n. 3.2, soita XXX mulita XXXX 3.18 (Ex.), 5.15, 3.1, 3.00 (Fr.), 2, 1.36, Constantius Aug. 3.1, eietoria dat m. Augu. 2.8, 2.71 (= 51 E.), 2; eietoria Augustin n. 3.5, quantistrum 2.50, par Augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sinderson augustorum 2.50, par Sind

<sup>186</sup>) Queipo 3, 456 führt zwar von Valens zwel Stücke von 2.80, von Valentinian I vier von 3.29, 3.18, 2.72 (zwei) Gr. auf, die Sechsundneunzigstel scheinen; aber es ist wenig darauf zu geben.

welche zwar zunächst hei den außerordentlich ungleichen Effectivgewichten dem Normalgewicht nach nicht mit der wünschenswerthen Sicherheit zu bestimmen sind: doch scheint für die schwereren das Gewicht des constantinischen Solidus von # Pf. = 4.55 Gr. angenommen nnd die leichteren etwa als die Halbstücke dazu von iff Pf. = 2,27 Gr. betrachtet werden zu können 167). Die erste Hälfte des vierten Jahrhanderts hindurch ist diese Prägung noch von der der Denare und Quinare nicht sicher zu scheiden und auf ieden Fall nur von geringem Umfang gewesen; aber mit dem Anfhören der Denarprägning im J. 360 tritt als die gewöhnliche Silbermünze ein anderes und kleineres Nominal ein, das zwar bei seiner Kleinheit und der nicht bloß stets sinkenden. sondern auch hei gleichzeitigen Münzen höchst ungleichen Prägnng 118) empirisch ebenso wenig mit völliger Schärfe zu bestimmen ist, aber ungefähr wenigstens auf dr Pf. = 2.27 Gr. anskommt110). Neben diesem gewöhnlichen Nominal sind bis zum Schluss des vierten Jahrhuuderts ziemlich häufig, später unter Anastasins und Justinian vereinzelt und mehr als Gelegenheits- nnd Festmünzen, ebenso nnd zwar durch Werthzeichen kenntlich hei den Vandalen. Doppelstücke von 1/2 Pf. geschlagen worden, die anch mit jenen in denselben Schätzen vereinigt sich

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Die Silbermünsen Constantina I wiegen, abgeschen von den A. 146 erwähnten Silberstücken von -1, Pf., 4.50 (Queipo; = 69; Piakerton); 4.43 (Queipo, dem auch die folgenden Wägungen, bei denen nichts weiter bemerkt ist, eutlehnt sind); 4.37; 4.30; 4.29; 4.29; 4.21 der Fausta; 4.07 Gr., von wo ohne fühlbare Unterbrechung die Reite sich fortsett bis zum Minimalgewicht von etwa 1.6 Gr. Alle diese Münzen auf die zwel Normulgewichte des Denars von 3.41 auf des Quinars von 1.7 Gr. zurückzuführen, ist nicht wollt hunlich: wahrscheinlich stecken daneben die Normalgewichte von 4.55 and etwa auch 2.27 Gr. in diesen Reihen mit, zumal da mit dem Wegfall des Denars um 360 diese beiden Nominale bestimmter herrortreten.

<sup>&</sup>lt;sup>15\*</sup>) Zwei völlig gleiche aus derselben Officin hervorgegangene Silbermünzen Valentinians I wiegen 2.14 (= 33) nnd 1.49 (= 23) Gr. (Pinkerton 1, 173).

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Von der Beechaffenheit dieser Frägung geben die Tafeln Queipos 8, 453 f. and in kurzem Ueberbhiek die A. 163 zusammengestellten Gewichte der bei Holwei gefundenen Münzen eine Anschannng. Es kann nicht die Rede davon sein aus Effectivgewichten dieser Art das normale mit Sicherheit zu ermitteln; aber ribeils erfükrist sich das settige Zusammenfühed dieser Kiennfünzen mit den besser justifren Zweiundsiebzigsteln am füglichsten durch die Annahme, daß jene die Hälfen zu diesen sind, theils sprechen andere weiterhlu zu erderternde Gründe für dieses Normalgewicht. Das effective verträgt sich damit recht gut; denn Uebermünzung bis um etwa 0.5 Untermünzung bis um etwa 0.5 Gr. sind bei dem Charakter dieser Prägung sehr wohl denkbar.

gefunden haben 160). Anch Halbstücke von Thr Pf. = 1.13 Gr. normal müssen im fünften und sechsten Jahrhnndert geprägt worden sein; denn theils können die in nicht ganz geringer Zahl vorhandenen Münzen von diesem und selbst von bedeutend niedrigerem Gewicht nicht füglich alle als nntermünzte Hnndertvierundvierzigstel angesehen werden 161), theils zeigen die mit Werthzahlen versehenen späterhin zu erörternden Münzen sowohl Justins I und Justinians als anch der Vandalen, dass neben dem Silberstück von the Pfund auch dessen Hälfte genrägt ward 142). Nach diesem System ist, allerdings in stetig sich verringernder Ausbringung, sowohl die Silbermünze des römischen Reichs 161) bis anf den Anfang des siebenten Jahrhnnderts als anch die ostgothische und vandalische geprägt worden, während die Franken die Silberprägung ganz oder fast ganz unterlassen haben. Sehr intensiv indess ist diese Prägung nirgends gewesen und sie selber beweist schon, was die Fnnde so wie die eben erwähnte Enthaltnng der fränkischen Könige von der Silberprägung bestätigen, daß die Silbermünze dieser Epoche nicht etwa, wie der Denar der früheren Kaiserzeit, ein zweites

<sup>100)</sup> Nach Arcadius, von dem Zweinndaiebzigstel von 4.50 (Quelpo), 4.13 (= 63) Pinkerton) Gr. vorkomen, finde ich keine bis auf Anastalus 4.83 (vernutzt, Quelpo), 4 Gr. (Pinder und Friedländer Mänzen Just S. 25), Justinus 1 A. 10 (Quelpo), 4 (Pinder und Friedländer a. a. O.) and Justinian I 4.16 Gr. (Pinder und Friedländer S. 172). Die bei Finkay on Roman and Byzantien unoue p. 20 erwähnte Silbrentines Justinians von 3.04 (= 64.99 Gr. steht bis jetzt ganz vereinzelt. Diese größeren Silbrentinek der spitiseten Kaizer sich die ferte steht auf der Setzenfunzen gewenn sind, beweist die Verordnung Justinians, wonsch die Consuln ihre Spenden machen sollen Ir n zie zudargünset galangienes zu jußen zwi zusztiert zu zu zusztiert zu Justinians, wonsch die Consuln ihre Spenden machen sollen Ir n zie zudargünset galangienes zu jußen zwi zusztiert zu zu zusztiert zu der der Greichneite geweinschiedzigstell sich (A. 168), wich keit Glaud. 14, G.O. Inst. 8, 64, 85 pr.), Appfeln, Vierceken, alse einfachen Barren.

<sup>111)</sup> Von dem Schatz von Holwel gehören nur die Münzen des Eugenins hieher. Aber Queipo giebt sehon nuter Valentinian I ein Stück von 0.87, unter Gratian eines von 0.95, unter Theodosins I vier von 1.05, 0.97, 0.70, 0.68 Gr. und später finden derartige Gewichte sich häufig.

<sup>168)</sup> Wenn dagegen Pinder und Friedländer (Münzen Just. S. 26) noch ein mittleres Nominal von 

des gewöhnlichen Süberstücks ansetzen, so ist dies bei der schlechten Justirung dieser kleinen Süberstücke auf die bloßen Wägungen hin schwerlich zulässig.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup>) Ein dentliches Bild des nm 400 gangbaren Silbercourants gewährt der merkwürdige Schatz von Holwel (Akerman Nun. Chron. 7 proceedings p. 9 f.), der nuter Arcadius und Honorins vergraben sein muße. Er enthleit 33 Zweiundsiebzigstel, 265 Kehmünzen, die sich folgendermaßen verthellen:

Conrant, sondern lediglich, etwa wie das bentige englische Silbergeld, eine mittlere Scheidemünze gewesen und als Werthgeld dieser Zeit ansschließlich die Goldmünze anzuschen ist. — Endlich ist im J. 615 von Heraclius anstatt des jetzt anfhörenden Kleinsilbers die Prägung zweier neuer Großsilbernominale begonnen worden, von denen das grösere der Ueberlieferung gemäßs ÷ Pf. = 6.82 Gr. wiegen soll \*\*) und in der That anch ziemlich dieses Gewicht hat \*\*, das kleinere die Hälfle des vorigen ist \*\*). — Es ist nun, nachdem die einzelnen Silbersorten der dioeletanischen und der späteren Zeit nach Möglichkeit ans den Münzen festgestellt worden sind, zu ermitteln, welche Benennungen

|                  |         | Zweiundziebzigstel.                            |                  | Deinmüngen.                                                                      |
|------------------|---------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Constans         | ewei,   | 4.41 (mm 68); 3.29 (mm 60);                    |                  | _                                                                                |
| Constantins II   |         | -                                              |                  | <ol> <li>mis rictoria dd. nn. Augg</li> <li>2.48 (= 38) — 1.78 (= 27)</li> </ol> |
| Juliagus         | zwei,   | 4.41 (= 68); 4.28 (= 66);                      | zweiendviereig.  | 2.33 (= 66) - 1.61 (= 28)                                                        |
| Jovianus         |         | _                                              | sieben,          | 1.94 (= 60) - 1.81 (= 26)                                                        |
| Valens           | vier,   | 4.54 (= 70); 4.47 (= 69);                      | zweiundzwaneig.  | 2.32 (= 66) - 1.86 (= 22)                                                        |
| Valentinian 1 :  |         | 4.66 (= 72); 4.47 (= 82 swel);<br>4.26 (= 66). | achtunddreifsig. | 2.40 (= 37) - 1.94 (= 30)                                                        |
| Gratian          | tieben, | 4.66 (= 75); 4.47 (= 69 zwei);                 | vierunddreifsig. | 2.46 (mm 38) - 1.42 (mm 28)                                                      |
| Valentinian II i | wei.    | 4.28 (m 66); 6.89 (m 60);                      | achtsehn,        | 2.46 (= 38) - 1.85 (= 24)                                                        |
| Magnus Maximus   | einee,  | 4.47 (cm 62);                                  | swölf.           | 2.20 (= 34) - 1.86 (= 26)                                                        |
| Flavius Victor . |         | _                                              | echn,            | 2.82 (= 89) - 2.01 (= 81)                                                        |
| Eugenius         | eines,  | 4.34 (== 67);                                  | sehn,            | 1.24 (= 30) - 0.84 (= 13)<br>meist leicht.                                       |
| Theodostas 1     | vier.   | 4.84 (mm 70);                                  | oweiundvierzig.  | ?                                                                                |
| Areadius         |         | -                                              | neunundawanzig   | .2.59 (= 40) - 1.86 (= 29)                                                       |
| Honorius         |         | _                                              | fünf.            | 2.07 (= 32) - 1.80 (= 20)                                                        |

da beginnen, wo die Prägung der Sechanndneunzigstel aufhört; nar zwei Münzen, eine von Constans und eine von Constans und eine von Enten anf jenes ältere Nominal geprägt zu sein.

1. The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the

Bonn) müszte Heracilius sepizionen zai pitageina.

10 Be sind die unter Heracilius beginnenden Silbermünzen mit der Außerhrift
DEVS ADIVVA ROMANIS (Eckhel 8, 223). Drei Berliner Exemplare wiegen
6, 7 (Pinder 8, 284), 6, 43, 6, 44 7, ein von Finlay p. 11 aggeführet 6, 54 (= 101) (pr.;
das gewöhnliche Gewicht ist nach Sabater (rev. num. 1859, p. 193) 6, 50 bis 6, 28 Gr.
Die zwei Sitches gleichen Gespräges von 4, 66 (= 22) Gr., die Finlay anführt, säde

wohl vernatzt oder vermünzt.

169 Dergleichen Stücke, im Gepräge den vorigen ähnlich, wiegen nach Sahatier
a. a. Q. 3,23 his 3,15 Gr.

für dieselben üblich waren. Die dioeletianischen Sechsundneunzigstel hießen gewöhnlich ohne Zweifel argentei minutuli oder argentei (S. 783). Anfänglich mochte man sie auch noch mitunter denarii nennen: wenn die Stadtehronik 167) die von Dioeletian, Maximian, Constantius und Galerins gespendeten Congiarien ähnlich wie die ihrer Vorgänger auf 1550 und 1500 Denare ansetzt, so lassen hier nicht wohl andere als die althergebrachten sieh verstehen. Allein seitdem hei der zwischen 296 und 302 erfolgten Umgestaltung der Kupferprägung die Benennung denarius auf die damals neu gehildete Rechnungseinheit überging, konnte dieselbe dem früheren Denar nicht mehr znkommen; in der That wird seitdem denarius von Silbermünzen nicht mehr gefunden und wird man die Sechsundnennzigstel jetzt ansschliefslich argentei genannt haben 166). - Die Silbermunze von 1/12 Pf. = 4.55 Gr. heifst miliarense, henannt davon, dafs sie 100 des Goldpfundes gleich gilt 160). Der Name erscheint zuerst gegen das J. 400, wird aber hienach wenigstens anf Constantins II, wahrscheinlich sogar anf Constantin I zurückgeführt werden dürfen, der zuerst jenes Nominal im Golde wie im Silher geschlagen zu haben

<sup>167)</sup> S. 648 meiner Ansg. des Chronographen von 354.

<sup>&</sup>lt;sup>tes</sup>) Die zuweilen hieher gezogene Bezeichnung *nummus centenionalis* gehört dem Knpfer an.

<sup>169)</sup> Dafür sprechen die folgenden Gründe. Dafs die einzige sowohl sprachlich und sachlich zulässige als auch durch gute Autoritäten unterstützte Erklärung des Wortes die ist von Tace Pfund, werden wir später zeigen. Die einzige Silbermunze aber unter den gewöhnlich und regelmäßig geprägten, die gleich 11 Goldpfund gewesen sein kann, ist die von 4. Pfund, da nnr das hiebei sich herausstellende Verhältnifs der beiden Metalle 1:13.88 dem sonst für diese Epoche anzunehmenden entspricht. Auch dass dieses Silberstück das Gewicht des gewöhnlichen Goldstücks hat, spricht dafür beide von Haus aus in Beziehung zu einander zu setzen. -Ferner erwähnt Justinian das Miliarense als zn seiner Zeit, wenn auch nur als Gelegenheitsmünze, im Gebrauche; das einzige größere Silbernominal aber, das von Justinian bekannt ist, ist das von 4 Pf. (A. 160). - Wenn ferner bei Kosmas Indikopleustes unter Justinian die Sassanidendrachme genannt wird dongwir root ford το μιλιαρίσιον (l. 11 p. 338 Montfaucon), so ist diese Drachme, wie wir sahen (S. 714), die attische und wiegt noch unter den Sassaniden etwas über 4 Gr., also ungefähr das Effectivgewicht des auf dr Pf. ausgebrachten römischen Silberstücks. - Wenn endlich in dem Staatskalender (not. dign. or. c. 12, occ. c. 10) die Abtheilung für gemünztes Silber anfgeführt wird als scrinium a miliarensibus, so verträgt sich dies ebenfalls sehr gut mit jener Annahme; denn die Zweinndsiebzigstel waren, eine Zeitlang wenigstens, die größten Silbermünzen ordentlicher Prägung und nach diesen muss doch das Bureau benannt sein.

sebeint ""). — Endlich die Kleinmunze, die unter Constantius II und Julian beginnt, kann nur die siliqua auri oder das xegériov sein, — bekanntlich im fünsten und sechsten Jahrbundert die regelmäßig in der Rechnung dem Solidus zur Seite stehende Münze ""). Dieselbe hat den Werth von  $\dot{\pi}$  des Solidus oder  $\tau \dot{\tau} \tau$  des Goldpfundes; und da sowohl die Siliqua als die halbe Siliqua als wirklich geprägte Münze vorkommen, Goldmunzen von dieser Kleinheit aber nieht vorhanden sind, so mus das gewähnliche Siberstütek dieser Zeit von 2.3 Gr. abwärst die Siliqua oder das Keration, das Halbstück zu jenem also die Halbsiliqua sein. Wahrscheinlich ist es das letztere Stütek, das in einer Verordnung vom J. 395 unter dem Namen nunname deensygrus vorkommt "").

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Zuerst erwähnt das mitarense die im J. 392 in Alexandreia verfante Schrift des Bischoft Spiphanios von Kypros über Mafs und Gewicht a. E., an deren wesstellicher Johnheit wohl nicht zu zweifeln ist, da sie Ort und Zeit selbst bestimmt und schon Komsan (ib n. 326 Mont) is ein nete den Namen des Epiphanios anführt; ferner der eben genannte um 400 redigirte Staatakalender, welcher die einzige lateinische Quelle ist, die des Miliarense gedenkt. Asch Dardanos (nagi enspaio bei Lydus de mens. 4, 9, überschen von Böchs M. U. S. 7.115) nennt das Miliarense joch ist sein Zeitalter unbestimmt und man wird velimehr aus dem Vorkommen dieser Münze zu sehließen haben, dals er nicht vor Constantis schrieb. Vergi H. Keil quaest, grammat. Lijzs. 1800. p. 9. Aber dafs das Silberbureau von dieser Münze dem 1719, den 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819 dem 1819

<sup>11)</sup> So fordert eine Verordnung von 428 von Jedem Jagum (d. b. von Je 1000 Solidi der Grundschätzung) 4 silquas (Cod. Theod. 12, 4, 1); so wird bei Erhebung der Grundschätzung) 4 silquas (Cod. Theod. 12, 4, 1); so wird bei Erhebung der Grundschere ein halber Solidus vom Jugum an das Einnahmepersonal im Verhaltnis von 1; 4, 6; silquae verthellt (Nov. Malor. de curial. von J. 468 tilt. 7 § 16); so silchen Provinzhidvortether von den für öffentliche Basten bestimmter Geldern (Cod. Just. 8, 13, 1 pr. von Zeno) oder wucherische Gläubiger bei Hingabe des Kapitals (Cod. Just. 8, 13, 1 pr. von Zeno) oder wucherische Gläubiger bei Hingabe des Kapitals (Cod. Just. 8, 20, 5 § 1 von Justinian, vergl. Nov. 106 pracf) viderrechtlich die Siliquas vom Solidus ab. So rechnen beständig in solidi und siliquas Marinis Papyrusurkunden (z. B. a. LXXX p. 125 nuter Justinian); der beilige Gregor (epist. 2, 38); der Scholiast des alarichachen Gesetabnehs (interpr. C. Th. 2, 38, 2) und der der Basiliken (23, 3, 75 Heimb.). Noch der mervingisches Solidus und der entsprechende Tremissis wurden, das ieu un jeleichte ausgebracht wurden als die byzantniaschen, bei Ihrem ersten Aufkommen nuter Maurichus (582—602) defehalm int XXV mud VII, nämlich küpzes, bezeichnet (Donahalis Rev. num. 1840, 261).

<sup>172)</sup> Cod. Theod. 9, 23, 1. Nachdem hier gesagt ist, dass keine andere Kupfermünze circuliren dürfe als der nummus centenionalis (s. u.), wird hinzugefügt:

Mit Heraclius bört wenigstens im Orient wie die Prägung der Siliona so auch die Rechnung danach in der Art auf, daß von da an vielmehr nach (neuen) Miliarensien zu dr. Solidus gerechnet wird ""). Von seinen beiden Silberstücken von dr. und dr. Pf. scheint das erstere das doppelte, das zweite das einfache Miliarense zu sein "").

9. Die Verschlichterung des Kornes der Silbermünzen war bereits nuter Septimius Severus so weit vorgeschritten, daß Kupfer und Silber ungefähr im Gleichgewicht standen (S. 757). Dieser Feingehalt von 50—40 å besteht im Ganzen bis gegen das J. 256; im Einzelnen kommen vielfach Abweichungen vor, indem manche Stücke bis 70, ja 80 steigen, andere bis zu 40—30 å Silber sinken "), ohne daß hierin

nulus igitur decapyerum nummum dio audeat comundare, das helfat, es soll Niemand das Silherstück, decaryyaru genant, gegen andere Kupfertunizan nuwebehen als gegen den nummus centenionalis. Gelacht werden kann bei Jenem nur an die Siliqua der die halbe Siliqua; wahrscheinlich aher ist die letztere gemeint, da nicht absunchen ist, warum jene nicht mit dem geläufigen Namen silique heseichnet worden wäre, während der gaughter Name der halben Siliqua sonst nubekannt ist — semistique in der angeführten Novelle Malorians ist eine falseber Leastr — und da ferner bei dem Umantz von Silher in Kupfer es natürlich war eben das kleinste Silhernominal in Ange zu fassen.

113) Dies geht namentlich hervor ans den gloss nom nuter geläte; in Otten. 3 p. 1810 und mit besserne Lesangen aus Sirmonds Handschrift in dem Commentar des Petavius num Epiphanins de meus. et pond. p. 432; sorgfältig behandelt von Gronor de pec. vet. besonden p. 374. Hier schrich der umprüngliche Verfasser, der die besten Schriftsteller justifanischer zicht anführt und anhe an die justianische Zeit hinaureicht, segéns as jest seiguper 3. Der Ueberarbeiter, den Ahfassung der Basiliken (um 900) thätig war, setzte hinn: fres ngés is six segens pulgenen 20 nie seigunes 3. verfagun 2 nie geiner Er verfagun 3. Diese Berechnung des Solidus zu 12 Millarensia oder Dikeratis finde let over Hersellus sicht, spatte sehr hände.

11) Das rimmen tieppenum des Herallus (A. 164) kann auf keiner Fall ein Millareuse = -; Solidus gewesen seln, da dies ein ganz namögliches Verhältatis zwischen Gold und Silber ergeben würde. Wahrscheinlich wird es ; Solidus, ein haber Tremissis gewesen und das einfache Millareuse dieser Zeit in dem kleineren Silbernomland des Herallius (A. 165) vertreten seln.

<sup>13</sup>) Es genügt im Folgenden die Rauchsehen Analysen (s. S. 756 A. 56) ansammenzufassen; die von Akernan and Böpfer angestellten stimmen damit wesstelle überein. 0.806 Volusianus, zwei Proben; 0.750 Elagahalus, Declus; 0.724 Volusianus; 0.720 Gallienus (geschmolzen); 0.623 Cancalla, fürd Froben; 0.540 Canzalla; 0.520 Canzaella; 0.500 Canzaella; 0.500 Canzaella; 0.500 Canzaella; 0.500 Severus Alexander vier, Philippas die Proben Gallienus; 0.470 Gallienus; 0.450 Sanzinus; 0.475 Alexander zwei; 0.457 Salcolnus; 0.470 Gallienus; 0.455 Maxilmus wei; 0.450 Alexander, Philippas;

irgend eine feste Regel sich erkennen ließte — vielmehr gehört es zu dem Charakter dieser liederlichen Prägung, das fasterlich gleiche Stucke desselben Kaisers im Metallwerht zwischen 41 und 21 Gr. schwanken "). Mit dem J. 256 sinkt der Feingehalt auf 20—5 i ") und aus den Münzen der folgenden Kaiser von Victoriuns († 267) und Claudius Gottleins (268—270) an bis auf Diocletian ist das Silber in dem Grade verschwunden, daß sie als kupferne angeschen werden können und aurüber passender bei der Kupferprägung gehandelt wird. — Doch gilt das Gesagte in dieser Ausschnung nur von dem Antoninianus, allerdings der einzigen damals reichlich geprägten Silbermünze; von den wenigen auf andere Nominale geprägten Sitteken hat wenigstens ein Theil immer aus relativ gutem Silber bestanden. Unter den Großsilbermünzen dieser Zeit sind bei weitem die meisten gesotten, aber einzelne von gutem Gehalt "); auch nnter den Denaren und Quinaren dieser Zeit finden sich neben weifsgesottenen Stücke von besseren, ja feinem Silber "). Die

<sup>0.440</sup> Gordianas zwei, Philippas, Declas, Trebosianas; 0.430 Ehilippas; 0.430 Elagabalus fluft; 0.460 Ecclus zwei; 0.460 Valerianus zwei, Saloninus; 0.380 Valerianus; 0.370 Trebosianus, Aemilianus; 0.380 Alexander; 0.350 Alexander, Philippus; 0.346 Gallienus; 0.320 Philippus; 0.300 nud 0.297 Trebosianus

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>) Zwei Stücke von Decius bei Ranch, das eine 3.31 Gr. schwer, 0.750 Gr. fein, das andere 3.29 Gr. schwer, 0.406 Gr. fein, sind jenes 4.46, dieses 2.40 Sgr. werth.

<sup>17)</sup> Valerianns mit sewerit. perputus 0.199 (Soret mem. de la soe. d'hist. de Genève 1, 289); mit séctoria Augo, 0.143. — Salonian mit Nems pitu 0.206 (Soret). — Gallienna, leg. IIII 0.180; p. m. tr. p. XV (rom 3, 987) 0.118; Neptuno cons. Aug. and Jori conservatori belde 0.056; 0.054 (Höpfer aus zehn Stücken). — Postumus (288—287) 0.206 (Aberman): 0.206 (Soret); 0.203, vier Proben; 0.079 (Höpfer) Die nicht weiter bezeichneten Analysen sind von Ranch. Dieser Art sind sehon die Münnen Galliens im Berinier Kabinet mit tr. p. V, tr. p. VII co. III, soit set connolids, während die mit tr. p. II cos. dre. II vom J. 254 und die meisten mit sicht Germanica sond von leddlichem Billion sind.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) Welfagesottene Medaiilons von Gallienus, Postunnas, Probus (d'Ennery p. 304, 305; Ramns Prob. n. 157). Das oben S. 782 A. 137 angeführte Medaiilon von Probus ist dagegen, nach Eckhels Zeuguifs, von feinem Silber.

<sup>17)</sup> Ueber das Korn der seitenen Denare und Quinare dieser Zeit fehlt ieider jede genügende Untersenbang; aber die von Mionnet (med. Rom. 2, 95) und Ranch (Mitth. der Berl. num. Ges. 3, 292) anfgesteilte Behauptang, daße swisseben Galienns and Dioteletian gar kein Silber geschlagen worden sei, ist in dieser Allgemeinheit sehweilch richtig. Marchant (dettres sur la num. p. 390) giebt eine merkwirdige Minnes von Victoriuss unt dem Lorbectwanz von fast reinen Silber; reserd.

Ursache, weſshalb die Münzverschlechterer den Denar und Quinar theils wenig geprägt, theils sogar wenigstens zuweilen noch gute Stücke ansgegeben, im Ganzen also diese Sorten mit weit größerer Schonnng als den Antoninianus behandelt haben, wird später zu entwiekeln sein; sehon hier aber lenchtet es ein, dass in diesem Umstande die Erklärung liegt sowohl für die Einschärfung des Verbots Silber mit Knpfer zu legiren unter Tacitus 100) als anch für die ernstliche Wiederaufnahme der Denarprägung unter Diocletian. - Das Silber der diocletianischen und der Folgezeit ist wieder wesentlich rein 181); nur vorübergehend unter Magnentius und Jovinns und auch hier in bescheidenen Grenzen zeigt sieh wiederum absiehtliehe Legirung 1821), welche anch in den Gesetzbüchern des orientalischen Kaiserreichs untersagt wird (S. 755 A. 49). In der früheren constantinischen Zeit scheint allerdings ein Versuch gemacht worden zu sein auf die unreelle Prägung des dritten Jahrhunderts zurückznkommen. Es giebt eine Sorte Münzen ans den Jahren 316-323 Hz), kenntlich an der Aufschrift Iovi conservatori Auga, und an dem Werthzeichen XIII'= 12 1 184). Sie werden bald als Knpfer besehrieben, bald

Akerman 1 p. XVIII, wo oberfalls ein Victoriaus von guten Silber angeführt wird. Quinare von Froha, Numeriaus, z. Carinus von reinen Silber verseichent d'Ennery, p. 964, 380, 381. Der Quinar des Floriauss im K. K. ist zwar nicht, wie ich irrig berichtet habe, von feinen Silber, aber doch witt beseen als der Autonianiaus dieser Zeit. Der Quinar des Frohas mit sictoria Gre. wird bei Freilich (num. dir. clim. Nichol. 1 p. LXXXIII) als Silber, bei Ramus a. 202 als Kupfer beschrieben. Urmöglich kann es Zufall oder Betrug sein, daß die aus dieser albertosen Epoche erwähnten besseren Minzen ohne Ausnahms den im Allgemeinen so seitenen Lorberrann haben, das Kenzneichen der Denars um Quinar gegenüber dem Autoniniaus. Quinare von Weifskupfer selchiene sogar überhaupt nicht vor Problus vorrankommen um sind auch von ihm selberer als dergleicher von Silber oder doch Billon.

<sup>160)</sup> Vita Tao. 9: cavit ut si quis argento publice privatimve aes miscuisset, si quis auro argentum, si quis aeri plumbum, capital esset cum bonorum proscriptione.

iii) Die von Rauch angestellten Proben ergeben für Maximian 0.900 nnd 0.943, für Diocletian 0.943, von Constantin bis auf Justinian und die Ostgothen in der Regel 0.990 bis 0.980, selten 0.940. Eine Münze von Heraclins und Heraclins Constantinus gab 0.930 Silber (Sabatier).

<sup>181)</sup> Magnentius 0.880, Jovinus (411) 0.750 (Ranch).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Die darauf erscheinenden Regenten sind Licinius Vater und Sohn, Constantinus I und II, Crispus, Martinianus (323). Daß die Prägung bereits 316 im Gange war, zeigt das Vorkommen solcher Münzen in dem spätestens 317 vergrabenen Schatz von Dahlheim.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) Jene Form des Buchstabens S ist auf den im Orient geschriebenen lateinischen Inschriften dieser Zeit hänfig.

als Billon; Rauch fand bei der Analyse eines Stückes 0.300 Silber. Von den gleichzeitigen Kupfermunzen nnterscheiden sie sich auch durch die geringere Größe nnd Schwere 186) nnd durch die Strahlenkrone, welche zwar nicht die Caesaren, aber alle Angusti auf diesen Stücken tragen und die sonst auf den Münzen dieser Zeit selten begegnet. Der überwiegenden Mehrzahl nach sind sie in dem Reichstheil des Licinius geschlagen 164) und mögen von diesem, der fast gar kein Silber schlug. an die Stelle der Silbermuuze gesetzt sein. Indess hatte diese Prägung keinen Bestand und im Occident seheint diese Sorte von Haus aus nur als Kupfermuuze gegangen zu sein, da sie sich in dem Kupferschatz von Dahlheim gefuuden hat 187). - Das Gewicht der Silhermunze sinkt im dritteu Jahrhandert ebenfalls: der Antoniuianus wiegt anfänglich 4.4 bis 5, nnter Gordian III and den Philippi 4.7 bis 4, von Traianus Decius bis auf Gallien oft schon nicht mehr als 3.6 his 3.3 Gr. 188). Denar und Quinar dagegen behaupten auch im Gewicht sich weit hesser; noch in der letzten Zeit der thätigen Denarprägung steht jeuer selbst nach dem Durchschuittsgewicht über 3 Gr. 189). - Ueber die Normalgewichte der diocletiauischen Münzen ist schon bei Feststellung der Sorten gehandelt worden; hier bleiht zu erörtern, wie dasselbe sich behauptet hat. Die Prägung der Sechsundneunzigstel stand unter dem Einflus der Rechnung pach Silberpfunden und hat darum keine namhafte Reduction entwickelt; die Stücke sind zu allen Zeiten sehr nngleich, aher wahrscheinlich durchschuittlich reell gemünzt worden. Dasselbe gilt von dem Miliarense. Dagegen die Siliqua, die, wie später zn zeigen sein wird, allein von diesen Silberstücken eigentliche Theil- und Scheidemuuze des Solidus gewesen ist, hat den hei aller werthhaften Scheidemunze gewöhnlichen Verlauf allmählicher Eutwerthung durchgemacht: die beiden Nominale von 2.27 and 1.13 Gr. normal sind unter Justinian herah-

<sup>185) 3.4 (</sup>Pinder S. 221); 2.85 (Rauch); 2.7 Gr. (Berlin K. K.).

<sup>166)</sup> Die meisten Stücke der Art stammen aus Prägstätten des Ostreichs; doch kommen auch einzelne Stücke aus Trier vor.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>) Vergl. den Sencklerschen Katalog. Daher stammt die Münze im Rauchschen Kabinet.

<sup>188)</sup> Wägungen bei Akerman und Ranch.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>) Siebenundzwanzig Denare von Maximinus bis auf Philippus bei Akerman ergeben durchschnittlieb 3.05 Gr.; zehn stehen zwischen 3.17 (= 49) und 3.04 (= 47), seehs darüber bis 3.89 (= 60), elf darunter bis 2.46 (= 38) Gr. Ein Billonquinar von Gallienus mit vict. Germanica wiegt 1.6 Gr. (Berlin K.K.)

gekommen anf 1.3 und 0.65 100), hei den Ostgothen anf 1.4 his 1.25 nnd anfangs 0.85 bis 0.75, später 0.68 bis 0.62 191), bei den Vandalen anf 1.25 und 0.56 192), unter Heraclins anf 0.97 and 0.58 Gr. 189). Füglich konnte also die Siliqua von den arabischen Mctrologen angeschlagen werden anf ungefähr 1.5 Gr. 184); ja schliefslich hat sie gar nnr wenig über dem Gewicht gestanden, das nach der ursprünglichen Normirung der halben Siliona zukam. Allein im Lanfe von drei Jahrhanderten konnte eine derartige Abminderung gar wohl eintreten und darf dieselbe an der Identität des Nominals keinen Zweifel erwecken. Ein nnmittelbarer Beweis dafür, dass die Siligna trotz des sinkenden Gewichts doch als Nominal unverändert hestehen blieb, ist der Umstand. dass von den bei Coleraine etwa um 411 vergrabenen 1500 Siliquae (s. u.) weit über die Hälfte stark beschnitten gefunden wurden - was offenbar geschah, nm die älteren besser geprägten Siliquae den neugeschlagenen bereits stark reducirten gleich zu halten. - Die Plattirung der Silberstücke zeigt nach Commodus sich selten 196), soll aber noch nater Gallienus und Postumns vorgekommen sein 196), also bis an die änsserste Grenze der Billonprägung gewährt hahen; nachher fiel sie natürlich weg und wurde durch die gleichartige nur noch weit energischere allgemeine Procedur des Weißsiedens ersetzt. Unter dem diocletianischen und dem jungeren Silbergeld scheinen plattirte Stücke sehr selten vorzukommen 197), was vermuthlich eben wie die eigenthümlichen

<sup>100)</sup> Pinder und Friedländer Münzen Just. S. 26.

<sup>191)</sup> Friedländer Münzen der Ostgothen S. 17.

<sup>192)</sup> Friedländer Münzen der Vandalen S. 11.

<sup>109) = 15</sup> und 9 engl. Gran; Pinkerton 1, 174.

<sup>198)</sup> Cohen méd. imp. 1 p. 178.

 $<sup>^{\</sup>rm 189})$  Eckhel prol1p. CXVI. Bestätigung dieser seltsamen Notiz wäre zu wünschen.

 $<sup>^{197}</sup>$ ) Eine plattirte Siliqua von Julian mit votis X mult. XX fand sich bei

Gewichtverhältnisse (S. 785) damit zusammenhängt, daß wenigstens das diocletianische Geld nur galt, insofern es das normirte Metallquantum wirklich enthielt. Der Staat wird also diese Procedur damals aufgegeben haben, wodurch sich übrigens aufs Neue bestätigt, daß die Masse der älteren plattirten Denaren nicht von privaten Falschmünzern, sondern von der Regierung herrührt.

10. In der Kupferprägung ist die eigentliche und die Weifakupfersergung zu unterscheiden. Jene ist im dritten Jahrhundert allein nuter Severus Alexander noch in großsem Umfang betrieben worden "), hat aber bis gegen das Ende des dritten Jahrhunderts sich behauptet. Semisse finden sich bis Caracala ") nut wieder unter Decius 2003), Asse und Dupondien wenigstens bis anf Decius 2003), unter diesem auch ein früher nicht geschlagenes größstes Nominal, wahrscheinlich der Kupferquinar 2003. Auß lingsten hielt sich der Sesterz, noch nuter Aurelianus 2003, ja unter Florianus 2003 (276) kommt er vor; dies ist aber anch, so viel mir bekannt, die jüngste dem alten Kupfersystem angehörige Münze. Das Gewicht sinkt merklich; der Sesterz, der normal eine Unze wiegen sollte, steht von Severus Alexander bis auf Philippus etwa auf 1, nuter Decius auf 1, von Terbonianus an gar nur noch auf 3 Unze 2003. Gleichzeitig sinkt der Zinkgehalt und finden sich große Quantitäten Zinn und

Wroxeter in einem Schatz von Kupfermünzen (Num. Chron. 20, 79); als Silberstück war sie demnach nicht anzubringen.

<sup>198)</sup> Hierauf wird sich die Außschrift mon. restituta oder restitutor mon. auf Knpfermünzen Alexanders (Eckhel 7, 279) beziehen.

<sup>100)</sup> Borghesi bei Cavedoni num. blbl. p. 134.

<sup>200)</sup> Eckhel 6, 340. 7, 346.

<sup>201)</sup> Asse Ramus Decius n. 54-56; Dupondlen Ramus 6. 7. 19. 66. Die jüngsten antlochischen Asse, die Mionnet aufführt, sind von Decius und Trebonianus.

<sup>20)</sup> Eckhel 7, 346. Pinkerton 1, 140. 152. Das Nominal folgt aus dem Gewicht: dred derartige Sticke wogen 33.9 (= 1 Lune 5 Ser. 5 Gr. Gorl mus. Flor. 5, 164). 33.7 (= 1 Unse 4 Ser. 18 Gr. Gorl p. 165), 33.1 Gr. (= 1 Unse 4 Ser. 13 Gr. Gorl p. 163), der Sestera dieser Zeit augefahr die Halfte (A. 205). Analog ist das bosporanische Dreissetzratifte, S. 700 A. 124).

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Ramus Anrel. n. 3. 6. 149. Severina n. 22—24, ohne S. C (s. S. 747), aber an dem Modulns nnd der Abwesenheit der Strahlenkrone deutlich zu erkennen.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>) Ramus Flor. n. 35, 36 mit S. C, also unzweifelhaft ein Sesterz. — Die j\u00e4ngsten antiochischen Sesterze (S. 718) hel Mionnet sind von Valerian.

<sup>205)</sup> Dies ist Pinkertons (1, 140) Angabe. Die von Pinder gewogenen Asse von den späteren Jahren des Elagabalus bis hinab auf die Philippi wiegen 22—19, zwei des Decins 18 nm dl 6.4 (vergl. oben A. 202), zwei aurelianische 8 Gr. Borghesi

Blei dem Kupfer beigemengt \*\*\* Dass, wie die später zu erwähnenden Funde zeigen, im dritten Jahrhundert die Sesterze des ersten wenig mehr im Umlauf waren, wird wohl ebenfalls daraus zu erklären sein, daß dieselben als besonders im Korn den jungeren überlegen sich nicht neben ihnen hatten behaupten können, etwa von den Kassen einbehalten und in neue Sesterze umgeprägt worden waren. - Die Anfänge der Weißkupferprägung sind schon dargestellt worden (S. 793): wir saben den Antoninianus von mäßigem Billon durch eine Reihe von Mittelstufen endlich um das J. 267 geradezn in ein Kupfer übergehen, welches freilich immer noch zuweilen bis zu 8, znweilen noch nicht 1, durchschnittlich 4-5 \$ Silber enthielt 107), anch durch Weißsieden eine flüchtige und bald verschwindende Aehnlichkeit mit dem Silber empfing. Durch beide Merkmale unterscheidet sich diese Weißkupferprägung sehr bestimmt von der eigentlichen Kupferprägung, wie sie denn anch, so lange noch die kaiserliche und die senatorische Prägung neben einander bestanden. stets als Pseudosilberprägung zu jener gezählt hat und darum niemals das S.C zeigt 108). Von einem fühlbaren Metallwerth dieser durchschnitt-

besitzt 103 Sesterze von Decius bis Postumns, wovon 23 über, 80 unter  $\frac{3}{4}$ der altrömischen Unze wiegen.

206) Die Analysen von Sabatier ergaben folgende Verhältnisse:

|                 |                                            | Kupfer | Zink | Zinn  | Blei  |
|-----------------|--------------------------------------------|--------|------|-------|-------|
|                 | (Severus Alexander                         | 71.56  | 8.79 | 6.45  | 13.09 |
| Sesterze        | Severus Alexander Julia Mamaea Gordian III | 72.01  | 4.60 | 15.28 | 7.12  |
|                 | Gordian III                                | 77.10  | 1.36 | 7.54  | 12.70 |
| Sesterz?        | Philippus II                               | 76.20  | 5.84 | 5.14  | 12.82 |
| Æ 2; Dupondius? | Severus Alexander                          | 75.84  | 1.28 | 20.98 | 0.91  |
| A 2; Duponaius? | Severus Alexander                          | 75.84  | 1.25 | 20.98 | 0.5   |

\*\*\*) Victorians 0.022, 0.018, 0.016, 0.011 — Marius 0.051 — Tetriens 0.011, 0.008, 0.004 zwel — Claudius étothious 0.079, 0.021 zwel (Rauch), 0.019 — Quintillus 0.0232, 0.022 — Aurelian und Severins 0.008, 0.052 vier (Rauch), 0.044, 0.030, 0.039 — Tactins 0.059, 0.049, 0.044 — Probus 0.052 vier (Rauch), 0.044 (Akerman), 0.032, 0.022 — Carinus 0.050 zwel (Rauch). Diocletian, concendull, zwel Figuren, natien XXI and Marti platf, Mars, nuten XXI, beide 0.045 (Rauch). — Maximianus, comes Augg., Minerva, 0.020 (Rauch). Die nicht weiter besteinheiten Analysen sind von Phillips (A. 210).

Darum nennt Zosimos (A. 213) die aurelianischen Weifakupfermützen deprejouw zwie, und die Beneunungen derselben gehören alle dem Silbersystem an. In dem Fehlen des S. C., den Spuren des Weifseiedens, dem Silbergehalt, endlich in dem kleineren Modulus sind hinreichende Kriterien gegeben, um den Antoninianus von dem im Gepräge sonest versandere Duppondius (S. 622) zu unterscheiden; überdies seheint der letztere bereits seit Decius nicht mehr geprägt worden zu sein (S. 792).

lich nicht mehr als 2.7 Gr. wiegenden Münzen "") kann kaum die Rode ein; überdies findet sich noch häußig in der Masse ein Zusatz von Zim und sogar von Blei ""). Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß in der Hanptsache diese völlige Entwerthung der Silbermünze der Rejerung zur Last fällt; aber auch großstrige Defranden des Personals haben stattgefunden, wie dem jede Regierung, die das Puhlieum von Staatswegen hetrügt und bestiehlt, unvermeidlich von ühren Dienern wiederum bestohlen und betrogen wird. Dem Münzvorsteher Felicissimus unter Claudius Gothieus und Aurelian wird die betrügliebe Versehleebterung des Kornes zur Last gelegt ""); gemeint ist damit ohne Zweifel ein stürkere Ausscheidung des Silbers und ein stürkerer Zusatz von Zinn und Biel bei der Anfertigung des damals fast allein geprägten Antoniniaus, als seine Instructionen ihm gestatteten — es finden sich Antoniniaun, Claudius, die 81 Silber und 62 Zinn und Blei, andere, die 24 Silber und 164 Zinn und Blei, andere, die 25 Silber und 164 Zinn und Blei, entere, die 26 Silber und 164 Zinn und Blei ergeben, jene vielleicht die normale, diese sicher

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup> Die Analysen von Göbel und die weit vorzüglicheren von Phillips (S. 191 A. 69) haben gezeigt, dafs die Münzen von Victoriaus und Tetricus Ziun und Blei noch nieht in dilblaere Meuge enthalten; dagegen ergaben die von Claudius, Tacitus und Probus folgenden Bestand:

|        |                   | Silber | Kupfer | Zink | Zinn | Blei  | Eisen | Analytiker |
|--------|-------------------|--------|--------|------|------|-------|-------|------------|
| Claudi | 18, Iuno regina   | 7.93   | 84.70  | Spur | 3.01 | 2.67  | 0.31  | Phillips   |
| -      | spes publica      | 1.86   | 81.60  | _    | 7.41 | 8.11  | _     | Phillips   |
| -      | _                 | _      | 80.85  | -    | 7.77 | 11.36 | -     | Göbel      |
| Tacitu | s, par publica    | 5.92   | 91.46  | -    |      | _     | 2.31  | Phillips   |
| -      | libertas Aug.     | 4.40   | 86.08  | _    | 3.63 | 4.87  | _     | Phillips   |
| -      | _                 | _      | 92.    | 0.7  | 2.8  | 5.53  | _     | Göbel      |
| Probus | , clementia temp. | 2.24   | 90.68  | 1.39 | 2.00 | 2.33  | 0.61  | Phillips   |
| -      | Mars victor       | 3.22   | 94.65  | _    | 0.45 | 0.44  | 0.80  | Phillips   |
| -      | -                 | _      | 92.15  | 0.6  | 3.5  | 3.65  | _     | Göbel      |
|        |                   |        |        |      |      |       |       |            |

Daß Göbel kein Silber fand, lag sicherlich nur in der mangelhaften Analyse.
211) Vita Aurel. 38; Vict. 35; Eutrop 9, 14 (aus diesem Vict. epit. 35, Suidas

<sup>20%)</sup> Achtzig Weißkupferstücke von Gallienus und Claudius wogen durchschnittlich 2.7 Gr. (Borghesi).

<sup>11)</sup> Yita Aurel. 38; Viet. 30; Eutrop 9, 14 (aus diesem Viet epit. 30, Suidas V., pusrigiap.). Das Verbrechen beschiente Entrop unt etitizer percinary. Vietor mit nummarium notum corrodery; daß hiemit die Versehlechterung des Kornes gemeint ist, amb Monger demin der Pacad eis inner, 9, 230 in trichtiger partischem Blick und bestätigt die richtige Auslegung jener Worte. Vitiere ist technisch legiren, nitium das auszuscheidende (decoguere, zeropurer) unseile Metall (Vvid. fast. 4, 75%) [19, 184, 10, 19, 19; und daß note technisch Korn ist, ohne Zweirfel beaunst von dem Britch auf dem Probirstein, zeigt Florus 1, 32 Jahn, vo das silber- und gold-haltige korinthische Kupfer earie nabe zerfeisier gemannst wird.

die Prägung der Defrandanten. Welche Verhältnisse diese Defraude angenommen haben muß, kann man sowohl aus der verhältnifsmäßig ungeheuren Anzahl der Münzen des Claudius Gothicus als aus den Berichten der Historiker abnehmen, wonach, als Aurelian gegen die Mifsbräuche durchgriff, die Defraudanten sich mit den Waffen in der Hand widersetzten und in dem also entstandenen Strafsenkampf 7000 Menschen umkamen. Aurelians und Tacitus Reformen - der letztere Kaiser war schon als Senator in diesem Sinne thätig gewesen 215) und begann seine Regierung mit einem allgemeinen und strengen Verbot der Legirung in allen drei Metallen (A. 180) - erzwangen auf kurze Zeit wieder eine bessere Prägung 213); es giebt Antoniniani von Tacitus, die gar kein Zinn und Blei und etwa 6\$ Silber enthalten, und Aurclians Antoniniani haben im Allgemeinen, verglichen mit dem schlechten und zerflossenen der vorhergehenden, ein gutes und scharfes Gepräge. Aber schon unter Tacitus selbst und ebenso unter seinen Nachfolgern erscheint die Legirung aufs neue und schwindet wiederum der Silbergehalt. - Eine Veränderung dieser Kupferprägung trat unter Diocletian und seinen Mitregenten zwischen 296 und 301 ein 214). Von da an wird das Kupfer

<sup>212)</sup> Vita Tac. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Zosimos hist. 1, 61 von Aurelian: écyriçeus visor diqueste chiécus, ni siphque monitorios seçi chi so d'ajuss enquestession, cutou n rai conjulian enquésions desalitaire. Doch scheint der spite Berichterntatter diese Verhältnisse mehr rhetorisch hermangeputtat sis bistorisch verstanden na haben. Daßa Aurelian die schlechte geprägten Münzen des Claudius einziehen wollte, ist möglich; aber durchgeführt hat er die Vernrüng nicht, wie alle Funde beweisen. Ebenso wenig begrefft man, wie die Ernstzung der schlecht geprägten Creditinianz durch bessere dem zerrätteten Verheit naffellen konniet dan bedurfte es anderer Dinec.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Carausius († 238) und Allectus († 256) haben nur, Chlorus und Galerius als Caesare (222—205) sow ie die frühestens 256 eingerichtete Richhammazitet in Alexandreia (§ 128) häufig noch nach dem gallienischen System gemünzt. Daß die neue Präigung sebon 301 im Gang war, beweist das dioceltanischen Maximalgesetz, welches die neue Rechammgselnheit, deren Einführung entschieden mit dieser Umgestaltung der Kupfterpräigung zusammenhängt, bereits kennt. Unter den bei Ramus verzeichneten Minzen Dioceltans und seiner Mitregenten, die vor 300 geschlagen sind, folgen die mit den Aufschriften foei conserunt. (Augs) und den fürgerateri richlie der gallienischen heiß der neuen Norm, dagegen ansschließtich der letzteren die mit den Aufschriften genie populi Romani (sehr zahlreich); seors monst. (arb.) Augs, et Ceess. m.; genie Augs, et Cearsarm m.; genie August, et die adeent. Augs. nn. (bezüglich auf den Trinmphalcianng in Rom 303, aber nicht nothwendig in diesem Jahre pergieß); seois August, et Ceess. fr. (door aucust Karrit.)

auf zwei Nominale geprägt, von denen das größere zweiter, das kleinere vierter Größe ist. Der Kaiserkopf hat nicht die Strahlenkrone, sondern den Lorbeerkranz oder seltener den Helm; Spuren des Weißsiedems zeigen auch hier sich ""), zuweilen auch auf dem größeren das dem späkeren Antoninianus eigene Werthzeichen XXI ""). Das Gewicht der größeren Sorte ist ungefähr 10 ""), das der kleineren 2.5 bis 2 Gr.; die Analyse zeigt kein Blei, wohl aber sowohl Silber als Zink ""). Demnach sind diese Münzen einerseits im Gewicht, im Gepräge und im Zünkgehalt dem bisberigen Sesterz verwandt, während sie andererseits in dem Weißsieden und dem Silberbeisatz auftreten als nominelle Silbermütze gleich dem bisberigen Antoninianus und durch die Beibehaltung der Werthzüffer desselben sich als dessen Fortsetzung bezeichnen. — Eine Modification dieser Prägung hat um 311 oder 312 stattgefunden. Die Münzen des größeren Nominals sind von da ab durchgängig kleiner und leichter ""): sie geben ütber aus der zweiten Größe in die dritte

sirhu Augs.; par Aug.; consere. wh. naus; jiden nilibum (Augs. et Cosse. m.) u. m. Die seit 305 geprägten Kupfermünzen, num Belpiel die von Chörus und Galerius als Kaisern herrührenden, folgen ausschließlich der nenen Norm. Die einzige mir bekannte Aussahme ist die Münze des Fl. Severus Kamus n. 1, welche dritter Größe sein und die Strahlenkrone haben soll; vermuthlich hat hier Irgend eine Verwechselung stattgefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>21)</sup> Pinkerton I, 144. Borghesi bei Durean de la Malle écon. pol. 1, 117. Die ganz frischen Münzen des Schatzes von Vezenaz zeigten meistens Spuren von Sülbergianz, ja einige ashen völlig wie Silbermünzen aus (Soret mém. de la soc. de Genève 1, 241).

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Ramus Max. Hercul. 49. 50. Chlorus 29. Galerius Maxim. 11.

sticken durchschnittlich 10.6, in zwanzig dergleichen noch übersilberten und ganz frischen Stucken durchschnittlich 10.6, in zwanzig gewöhnlichen durchschnittlich 9.6 Gr. Vergl. denselben bei Duraus die la Malle écon. pol. 1, 116. Die Münzen dieser Stote des Dahlbeimer Fundes wogen nach Senckler durchschnittlich 9.53 Gr. (= 179.5 Gran).

des Dahlbelmer Fundes wogen nach Senckler durchschnittlich 9.53 Gr. (= 179.5 Gran).

219) Sabatier fand in einem Stück von Diocletian 1.60 Silber, 88.93 Kupfer,
8.28 Zink, 1.20 Zinn.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Hieber gebören bel Ramus anfere einer vereinzelten Münze von Fl. Sevens (369—369) einzelne von Macculta (369—312), mehrer von Mathimus Dana als Augustus (368—313), die Mehranhl der Münzen des älteres Lichtius (307—328) auf Constantius I (308—387), namentlich bei weitem die meisten der nicht mit specifisch hetchischen, sondern mit neutralen für alle loyaleu Unterthanen gleichmäßig erbaulichen Inschriften versehenen, also der Mehranhl nach von 328 au geschlagenen (Echties 6, 78), endlich simmtliche des gleigeen Lichtius (317—238), des Crispus (317—238) und der übrigen constantinischen Prinzen. In der Uberganges tit findet man anch Stütcke, die swischen zweiter und dritter Größen sehwanken.

und wiegen in 'den früheren Jahren Constantins nur etwa 8, in den späteren gar nur 3 bis 2 Gr. 100). Dabei dauert das Weisssieden unverändert fort 221). Aber bald nach dem Tode Constantinus II (340) ist die Kupferprägung zu dem von Diocletian festgesetzten Modulus zurückgeführt worden: sowohl die nm diese Zeit aufkommende und seitdem so häufig geprägte Sorte mit fel. temp. reparatio oder reparatio reip. mit dem Phönix oder ähnlichen Typen wie auch die übrigen Kupfersorten dieser Epoche sind häufiger zweiter als dritter Größe. Im Ganzen also sind die zwei um das J. 300 von Diocletian geordneten Nominale, wozu noch als drittes seltene kupferne Großmitnzen kommen, abgesehen von geringen Schwankungen in Größe und Gewicht und sparsamer Prägung des kleineren Nominals, gleichmäßig geschlagen worden bis zum Tode Theodosius I (395). Wenige Monate nach diesem untersagten seine Söhne Arcadius und Honorius die Prägung der größeren Sorte, sei es weil dicselbe im Curs so schlecht stand, dass die Prägung solcher Scheidemunze sich nicht mehr lohnte, sei es weil die Reichstheilung die Theilherren nöthigte auf die Creditmunze zu verzichten 222). Demgemäß verschwinden jetzt die größeren Kupferstücke plötzlich aus der Prägung wie aus den Funden und behaupten sich im Kupfer nur die Kleinmünzen vierter Größe und auch diese nicht in großen Massen. Erst unter Zeno (474-491) wurden, wahrscheinlich auf Odovakars Geheifs, seit 477 wieder Kupfermünzen zweiter Größe geschlagen, die mit der Werthziffer XL bezeichnet sind 253); und mit Anastasius begann im Jahre 498 wiederum eine umfassende bis

<sup>180)</sup> Das Gewicht setzen Eisenschmidt (de pond. et mens. p. 141) waß Borgheis. a. 0. auf eine Viertelnusz. Die Stücke dieser Gattung des vor 317 vergrubesen Dalbleiner Schattzen wogen durchschnittlich 7.56 (= 138.6 Gras, nach Senckler), in dem um 335 versteckten Kirzer Frande die Bietere von Constantin dem Greßen mit Stüt invicio cessuit und anderen Enversen durchschnittlich 3.2, die desselben kinter mit gefreit erzeitung der von Constantinus I und Constant II und die mit werke Rome und Constantinis II und Constantin II und die mit werke Rome und Constantinopolis uur 2.6 bis 2 Gr. (Mitthellung von Fran Mertens-Schaftnanen).

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup>) Fran Mertens-Schaafhausen beobachtete zum Beispiel die Verzinnung an den Kirner Stücken.

<sup>23)</sup> Cod. Theod. 9, 23, 2 vom 12. April 396: Cestenionalem tantum nummum in conversatione publica tractari praccipinus, maioris pecuniae figuratione nummota (vergl. 8. 732 A. 172). Eine Verordunng von 393 (Cod. Theod. 9, 21, 10) setzt die an Private verlichenen Indulte Kupfer auf eigene Rechanng zu prägen anfier Kmft.

<sup>233)</sup> Finder und Friedländer Beitr. 1, 131. Merkwürdiger Weise erscheint auf diesen Münzen wieder das alte S. C.

ins Mittelalter hinein fortgesetzte Kupferprägung 1941), deren Nominale an den darauf befindlichen Werthzahlen sich leicht und sicher erkennen lassen. Die in allen occidentalischen, auch der ostgothischen und in den meisten orientalischen Officinen gebränchliche Reihe besteht aus den bald lateinisch, bald griechisch geschriebeuen Ziffern 40, 20, 10, 5, 1; doch ist der Einer meist unbezeichnet; selten erscheinen die Ziffern 30 und 4, 3, 2. Die in den Officinen von Thessalonike und Chersonesos geschlagenen Münzen setzen statt der Ziffern 20, 10, 5 zuweilen 16, 8, 4; die in Alexandreia geschlagenen bedienen sich ohne Ansnahme der abweichenden Zifferreihe 33 (selten und nur unter Justinianus I), 12, 6, 3; die vandalischen endlich der Reihe 42, 21, 12, 4 256). Das Gewicht dieser Münzsorte ist dnrehgängig so ungleich, dass dasselbe überall nicht in Betracht gekommen sein kann; die anastasischen Vierziger wiegen etwa 15 bis 10 Gr. 200). Was das Metall anlangt, so haben wir bereits gesehen, dass nach der dioeletianischen Normirung diese Munzen Zink und Silber, dagegen kein Blei enthalten sollten (A. 218). Dieses vorzügliehe Korn so wie die Procedur des Weissiedens hat man vermnthlich als Norm festgehalten, die Münze also nicht förmlich als kupferne betrachtet: und daraus erklärt sieh, weßhalb im J. 349 den Münzbeamten

<sup>28)</sup> Marcellinus zu diosem J.: (Anastasius) mennie gun Roumi terentinos, Granzei pholfreuse coord, seo nomie figuratis placcibin phèli commutatione distrusti. Die Stelle schoint ührigens verdorhen: terentinose zwar kann etwa von dem Namen dem Minameisters entsommen sein, der diese Sorte merst ausgab und hrancht nicht interunciaus = Hellerchen gedauert in werden (verja. A 237); für deitrast aber ist vieileicht nach Nipperdeys Vorsching direnti oder anch instrusti zu setzen. Die worde son sommie, die ich früher auf die Werthbeschungen dentete, verden eher wohl, wie Pinder und Friedlinder Beitr. 1, 136 bemerkten, auf den Namen des Kaisers zu beziehen sein.

<sup>329)</sup> Vergl. besonders Pinder und Friedländer Münzen Just. S. 13. Sabstier prod. de l'or p. 165. Rev. num. 1858, 194 f. Finlay on Roman and Byz. money p. 17. Die von Sabstier p. 168. 171 angeführten angeblich in Rom geschlagenen Stücke mit urbe Roma und S sind vielmehr alexandrinisch.

<sup>2°</sup>s) Drel Vierriger des Anastasins: Ober 1.5. 6 (m-1) Unze Pinkerton), 13 (m=200, 1.0. 4 (m=100), zwel andere 19 und 17 (Gori max Fior 6, 221) Gr. Vier Vierriger Justinians: 24.5, 23.5, 22.6, 22 (Gori 6, 222), der sehverste unter den von Finlay gewogenen 24.88 Gr.; Finkertonu (1, 154) Bestimmung des Gewichts am füß Gr. (m=1 Unzelbeitst zu hoch. Die ostgofhischen Vierriger wiegen dnechschnittlich 0, deren Zehner 2.5 Gr. (Priedländer Münzen der Ostgothen S. 13). Die mit A bezeichnoten Einer wiegen nach Finlay 0.65 his 0.39 (m=10 his 6), die Zweier 0.71 (m=110, die Dreier 1.04 (m=106, die 7) der 1.55 (m=206, die Prufer 1.88 (m=209 Gr.

nntersagt ward aus dem Kupfer das Silber auszuscheiden <sup>277</sup>) — offenbar wiederholten sich die Munzdefrauden ihnlich wie unter Claudius und Anrelian. Indels hatte um diese Zeit wahrscheinlich die Entwerthung des Metalls sich bereits vollzogen: die Analysen ergeben in den Munzen von Constantin I bis auf Theodosius kein Silber, wenig Zink und viel Zinn und Blei <sup>279</sup>). Weit besser sind die Kupferufunnen seit Anastasius gepfätef; sie bestehen fast durchaus entweder aus Kupfer und Zink oder och aus reinem Kupfer <sup>279</sup>) und übereinstimmend damit verbietet die justinianische Gesetzgebung auch im Kupfer jede Legirung <sup>270</sup>). — Was weiter die Benennungen der Kupfersorten anlangt, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs die wirklichen Kupfermitnzen, so lange sie noch geprägt wurden, die alten Namen setzerius, depondius, au fortführten. Dagegen über die Weifskupfersorten sind wir nicht geutligend unterrichtet. Das ursprüngliche aus dem argenteus Antoninians hervorgegangene gallienische Weißkupferstück hat zunächst sicher nach wie

<sup>27)</sup> Ood. Theod. 9, 21, 6: comperimen nonsullar fluturaries maiorinum promism non nimus criminum promism. Alao Munt. officialen defraudirten an dem ihnen zur Anfertigung von posonie maiorinu übergebenen Metall durch Ansscheidung des Sübers, welches vortrefflich padst auf das zur Anfertigung der Weifskupfermünnen verwande süberhalige Kupfer.

|      |                | E. upler | Zank | Zamo | Blet  | Analytiker |
|------|----------------|----------|------|------|-------|------------|
| 228) | Maxentius      | 82.03    | 1.30 | 5.03 | 11.40 | Sahatier   |
|      | Licinius       | 83.75    | 0.66 | 7.77 | 7.82  | Göbel      |
|      | Constautinus I | 87.50    | 0.91 | 7.14 | 4.26  | Göbel      |
|      | Constantius II | 88.01    | 3.74 | 4.08 | 3.95  | Sabatier   |
|      | Valentinian I  | 92.94    | 2.23 | 0.70 | 2.11  | Sabatier   |
|      | Theodosius I   | 90.04    | 2.60 | 1.25 | 6.11  | Sabatier.  |

Es ist auffallend, dafs das Silber so früh ganz verschwindet; doch reichen die Antiysen nach keiner Seite hin aus, um dergleichen usgative Thatsachen zu constatiren. Spuren des Weifssiedens oder der Verzinnung finden sich noch auf deu Münzen der Gemahlin des Areadius Eudocia (Arneth synops. 2, 164).

|     |               | Kupler | Zink | Zinb | Analytiker |
|-----|---------------|--------|------|------|------------|
| 229 | ) Anastasius  | 97.41  | 2.31 | -    | Sabatier   |
|     | Justinianus I | 100    |      | -    | Göbel      |
|     | Tostions II   | 00 75  | 2 49 | 0.00 | C-L-Hen    |

Auch die Kupfermünzen der späteren Byzantiner ergeheu ähnliche Verhältnisse; uur eine in Cherson unter Romanus I geprägte enthielt fast ‡ Blei.

350) S. 755 A. 49. Auch in den casslodorischen Formeln heißet es (7, 32): auri flamma milla inixiria permitria alleseat, argenti color gratia candoris arrideat, arris rubor in nativa qualitate permaneat. Die Basilikeu 60, 45, 2 beschränkeu dagegeu das Verbot auf Gold und Silber.

vor Autominiamus geheißen, nicht aber, wie oft angenommen wird, demrius <sup>19</sup>). Dagegen eignet dem Hauptknpferstück der dioeletianischen und
der Folgezeit die Bezeichunug follis <sup>19</sup>) oder peomini moiro oder maiorina <sup>19</sup>), jene davon entlehnt, dafs sie zur Grofszahlung diente und oft
in Stücke von bestimmter Stütekahl – folles – verpackt ward, diese

<sup>10</sup>Daher unternscheldet man des großen und den kleinen folits, jener der Sack Kupfergeldes, also eine Rechnungsmiltze, dieser das gewöhnliche Sackstück. Dafa letzteres eben das diocletianisch-constantinische Kupferstück zweiter oder dritter Größe gewesen ist, folgt einfach daraus, daß es die gewöhnliche Kupfermünze dieser Zeit ist und in den Massenfunden keine andere vorkommt. Die frühesten Erwähnungen des kleinen folits finden sich in Verordnungen von 320 (Cod. Theod. 7, 20, 3), 340 (Cod. Theod. 6, 4, 5), 356 (Cod. Theod. 9, 33, 1), 363 (Cod. Theod. 14, 4, 5). Von dem großen wird später noch die Rede sein.

22) Aufect der A. 227 augeführten Verordnung von 349, die das Ausscheiden des Silbers aus der pennie möserine verbietet und mit der gewöhnlichen Ansicht, die darin das Grofesilber sieht, völlig nurweninhar ist, und der A. 222 augeführten vom J. 398, die mit dem plötalichen Aufbren des Grofekspörs nater Arzadius und Honorius augenscheinlich zusammenhängt, geht diese Bedeutung noch hervor aus der Verordnung von 356 (Cod. Theod. 9, 23, 1), die des Kanflenten verhietet phes mittle föllich premister in zu webblie constitute mit sich in die Provinzen zu verführen und freien Verkicht gestattet mit allen Waaren praeter pecunias quas more solls maiorinas est centerionalez communes appellant. Danit soll nicht der Gold- nod Silberverkehr natersagt werden — wie wäre dies in solcher Weise möglich? — sondern die Knipfergiologa, dem processie ist in dieser Zeit das Knipfergiel (d. 245).

<sup>201)</sup> Dafs der Antoninianus ursprünglich, wo er fast den zwiefachen Metallwerth des Denars hatte und neben diesem geschlagen ward, nicht denarius geheißen haben kann, ist unbestreitbar. Der Name müßte also später einmal ihm beigelegt worden sein; aliein innere Wahrscheinlichkeit hat dies nicht, da heide Sorten, der Antoninianus und der Denar, stets scharf gesondert gehlieben sind, und äußere Beweise mangeln völlig. Borghesi (bei Durean de la Malle écol, pol. 1, 116) freilich erklärt den Stern, der im Abschnitt der Weißkupferstücke von Aurelian und Prohus nicht selten ist, für das Denarzeichen; persuadendomene, wie er brieflich hinzufügt, l'identità della stessa cifra, che frequentemente vi apparisce nell' area, ove non può supporsi, che tenga luogo di punto; il non trovarla ripetuta in alcun altra toro moneta di rame; e il non vedersi alcun rapporto fra essa e il tipo rappresentato, se volesse continuarsi a riputarla una stella. Allein es finden sich statt des Sternes auch Mond, Kenle und andere Beizeichen. - Der oft von den Neneren gehranchte Ausdruck denarius gereus ist ganz quellenwidrig. Er beruht auf dem Rescript von Valerian 261/3 (vita Aurel. 9), wo aeris denarii centeni angewiesen werden; allein es heißt dies nichts weiter als was anderswo in aere HS quinquagies (vita Aurel. 12) oder aeris HS decies (vita Anrel. 15), Anweisung einer Summe in Kupfer- oder vielmehr nicht in Gold- and Silbermünze (s. n.). Das Weißkupferstück kann hier schon darum nicht gemeint sein, weil Valerian damals noch Billon schlng.

entommen von dem größeren Modalus sowohl gegenüber dem alten Weifskupferstück, aus dem diese nene Münze hervorging, als anch gegenüber dem kupfermen Kleingeld. Das kleine Kupferstück vierter Größe ist sicher dasjenige, welches im Gegensatz gegen die peeunia maiorina in Verordnungen von 356 und 396 unter dem Namen nummen senteninositä, auch mit dem Beisatz communis vorkommt <sup>243</sup>). Endlich erscheint als kleinste Rechnungseinheit der denarius zuerst in dem Maximalgesetz Dioeletians vom J. 301 und seitdem hänfig; jedoch mufs nuter Dioeletian der Werth desselben noch böber gestanden haben als später <sup>243</sup>), worsaf wir zutrückkommen. Daße unter dem denarius, der oft anch nummen <sup>243</sup>

39) Sicher für denarius steht nummus in der Verordnung Valentinians III de pretsol. tit. 14 § 1 vom J. 445, auf den Münzen der Vandalen und in der Abkürzung NM auf Münzen von Mauricius, Phokas und Heraclius (Sabatier rev. num. 1858)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Die Verordnungen a. A. 222, 233. Dafs die In belden genannten Sorten nur auf Kupfergeld sich beziehen k\u00fcnnen, wurde bereits geseigt; die gew\u00f6nnliche frither anch von mir festgehaltene Meinung, dafs der endenionslich das Seebanndeuerzigsset sei (S. 730 A. 168), ist mit der richtigen Interpretation der Texte nicht zu vereinligen.

<sup>281)</sup> Der Denar des Maximalgesetzes von 301 kann weder das neronisch-diocletianische Sechsundnennzigstel von etwa 5.8 Groschen Metallwerth sein noch der Rechnnigsdenar des fünften und sechsten Jahrhniderts von etwa 🕯 Groschen Werth, da unter Severus Alexander das Pfund Schweinefleisch höchstens 8, mindestens 2 his 1 damalige Denare (von höchstens 31 Sgr. Metallwerth) galt, jenes Gesetz aber dasselhe anf 12 Denare tarifirt und ein Maximum von 21 Thir, ebenso undenkhar ist wie eines von ! Groschen. Welche Sätze aber Diocletian im Sinn gehaht hat, ist in der That namöglich zu bestimmen, zumal da wir nicht einmal wissen, oh er bei selnen thörichten Maximaltarifirungen die gewöhnlichen oder, wie man eher glanben möchte, mäßig gestelgerte Preise zu Grunde gelegt hat. Vergl, mein Edict Diocl. S. 55 f. - Als kleine Rechnungseinheit erscheint von da an der denarius oft: so in der Rechnung von 50 denarii für das Pfund Speck (Verordnung von 419 Cod. Theod. 14, 4, 10); in dem Ansatz des Solidus auf 6000 Denare hei Cassiodor (var. 1, 10); in dem follis denariorum, d. h. Sack Kupfergeldes, auf Inschriften der constantinischen Zelt (Mnr. 815, 1. 816, 4); in den mille librarum auri denarii (Marcellinus chron. p. 315 Ronc.), d. h. Kupfergeld im Werth von 1000 Goldpfunden; in dem denarismus, d. h. der Erhehung einer Anzahl Denare vom Solidus des Steuercapitals (Cod. Theod. 12, 1, 107, 123). Oft bezeichnet denarius auch hloß den Kupferheller: so heißt das Kupferstück, womit die Kinder Kopf oder Schiff spielen, hei einem Schriftsteller des ffinften Jahrhunderts denarius (Macroh. 1, 7, 22); so wird quadrans (schol. Iuv. 7, 8) und sestertium (gloss. Philox. p. 198 Steph.) erklärt durch denarius; so hat auch Priscian de fig. nnm. c. 3: denarii illo tempore nummi argentei erant XXIV siliquarum - die Kupferheller seiner Zeit als Gegensatz im Sinn.

seiten lübella. <sup>17</sup>) genannt wird, in dieser Zeit eine wirklich gepräge Münze verstanden worden ist, läßt sich nicht beweisen und ist nicht wahrscheinlich <sup>28</sup>); in diesem Fall könnte es nur das kleinste Kupfernominal sein. — Unter und nach Anastasius haftet der Name folks anfanglich an dem Vierziger <sup>28</sup>) oder der Sechstelstiliqua, späterhin, d. h. nach Heraclüs, an dem Zwanziger; auch nummus kommt in nachjustinianischen Quellen als ½ der Siliqua oder vir des Solidas vor <sup>28</sup>). Auf die Zehner und Funfer werden die Namen desavorpsplor, martavorpsplor, mohl mit Recht bezogen <sup>28</sup>). Endlich der Einer heißt demarius

p. 194); vergl. auch die gleich zu erwähnenden deuersupuler, neurwespuler. Ehnem ist in nunme eigent dungen mit ablüm Verordnung von 320 Och Theod. 7, 20, 30 so viel als soust folite demerforem, in Knyfer. In deumelhen Sinne wird nunman anch zu fassen sein in der Verordnung von 327 (Och Theod. 13, 4), 10, die auf Beleidigung der Aerste Strafen von 20000 repp. 100000 nunme setzt, in dem Schnierpeis des panis fender von einem Nummus (Och Theod. 14, 12), in dem Schniermeisen verfiged (Cod. Theod. 14, 72, 2) und in anderen Doenmenten dieser Zeit. Irrig nahm ich früher an, daß neussum schliechtung auch die silberne Siliqua bereichnen Konne; aus seloh. Im 14, 291: ungestiden zies nummes kann man dies auch foligern. Den Sesters bezeichnet nummas seit der Veränderung der Rechnungsschielt um 300 meldet mehr, den Kupferwanziger nuch weislich leit un der machjustisischen Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>) Cod. Theod. 9, 3, 7 vom J. 409. Das ist der gezlert antiquarische Stil dieser Zeit. Auch die nummi terunciani (A. 224) mülste man hieher ziehen, wenn wirklich so zu lesen ist.

<sup>238)</sup> Schon daß in dem ganzen Edict der niedrigste Satz 2 Denare ist, läßt in dem Denar nur eine Rechnungsmünze vermuthen.

<sup>27)</sup> Procopius (hist arc. 25) rechnet nach dem Curs 210, später 180 śpisacy co fey pisius razion ant den Solidus. Bezieht nan dies anf das Vierzigdenarstück, so gingen 8400-7200 Deuare anf den Solidus von 6000 Denaren normal, was wohl pafst, da Kupfer gegen Gold verlor; wollte man unter dem Follis den Zwanziger verstehen, so windte Kupfer über Pari gestanden haben.

<sup>20)</sup> Das meines Wissens älteste Zeugulfs für diese Geltung von nuossus ist die Glosse qüliu Gr. 220. At 13), won alle Gilliqua 18 Nammen gerechnet verhen. Ebenso rechnet ein Schollon zu der um 969 abgefafsten Syropsis der Besillicen 1. 28 (Lahhael nendel. In Syrops, p. 68) das Kenthon gleich 12 Folder oder § Milarenes, ferner die von Salmasius zu vits Elag. c. 22 angeführten Scholien zum Metrodor, indem sie den Solidus gleich 269 faller seitzen, die erkut an schlen oder neunten Jahrhundert redirten leges aprorise (2, 1 hinter Heinhabets Harmeough). 2,889 mil Octeum 1,627. 801, welche letztere beide Namen verhindet (gräßes fan weigings). Von Minnen gebört vielleicht hieber die Alexandrinethe des Hernellus, die dem Werthreichen des dorigen zweiten Nominals IB das des früheren Follis M himmfügt (Staart Poole Num. Chron. 16, 118).

<sup>341)</sup> Pinder und Friedländer die Münzen Just. S. 13 und Stephanus u. d. W.

oder nummus, auch nummus aureus 22), insofern er eben wie die siliqua auri als Quote des Goldstücks gedacht wird. Die S. 803 A. 224 augeführten Ausdrücke nummi ierentiani, nummi follerales scheinen das Kupfergeld überhaupt ohne Unterschied der Sorten anzuzeigen. Auch unter peeunia wird seit dem dritten Jahrhundert technisch die Kupfermütze verstanden 22).

11. Nachdem die seit dem dritten Jahrhundert stattgehabte Prägung dargestellt worden ist, haben wir uns zu den Funden zu wenden, um uns ans ihnen über die Gestaltung des jedesmaligen Courants zu belehren. — Hinsichtlich der Goldschätze ist die anffallendste Erscheinung dieser Epoche ihre aufserordentliche Seltenheit und Dürftigkeit: während aus den beiden ersten Jahrhunderten Goldged massenhaft und überall, dagegen Silber verhältnifsmäßig wenig, Kupfer in den Funden gar nicht erscheint, kehrt im dritten das Verhältnifs sich um "D. Von Goldfunden dieser Zeit weiß ich nur anzuführen, daß in Samoßs bei Genf zwölf Goldmünzen (1 Galba, 1 Vespasian, 1 Titias, 1 Didia Clara, 1 Traianns Decius, 1 Valerian, 1 Gallien, 5 Aurelian) gefunden wurden "9" und daß dem unter Severus und Caracalla vergrabenen gro-

Es giebt Münzen Justins II mit der Ziffer | zwischen NM. Stuart Poole Num. Chron. 16, 115.

<sup>343</sup> In der chartula pleu. sec. (Marini pap. LXXX) wird also gerochnet: seri

simul in auro solidos quadraginia et quinque et siliquas viginit ires aureas nummos aures sezaginia, und ikhalich weiterhin. Marini hat dies milaverstanden; 60 nummi aurei sind nicht 60 Goldstücke, sondern 1tz Solidus.

20) A. 233. Vita Alex. c. 33: nunquam aurum, munquam argentum, vis pecusion

J. A. 255. VIA ALEA. Co. 51 mayoring autum, temptom agreemen, tex pecuasis donard. In der not dign. or. c. 12, occ. c. 10 und shinlich Cod. Jant. 12, 94, 7 worden unterschieden die servinia auerase massas (Goldbarren und Goldgerisht); ereinia aueria de responsant (genntinste Goldri); ereinia on apropto (nagentialtes Silberi); ereiniam a miliarrasidus (Silbertufluze); ereiniam a pecuniis. Vergl. auch confuer pecunias (Cod. Thood. 9, 23, 1) und conflatores figurati aeris (Cod. Theod. 9, 21, 1); oben S. 164 A. 25. Lidar 16, 18, 21.

<sup>349</sup> Man maß dies wohl im Augo behalten, um die Fundverhältnisse gegen einander richtig haruschätzen. Ein erfahrener beligkeiser Sammler, E. Joly (Rev. num. Belge 3, 426) rechnet, daß im Hennegau — einer der am Münfunden richten Gegenden — wire Führlich dernebben der Epoche von Severns his auf Gullieum angehören. Dies ist vollkommen richtig; wenn man aber die gefundenen Betrige dem Werthe nuch abschätzt, wird sich das Verhätztiß anders stellen. Natürlich wirkt auch die mehr oder minder munthige Zeit wesentlich anf die Münzvergrabung ein; aber in Jenen Grenslandschaften war ulemals völlige Ruhe und eben darum ist die Zahl der Münzfunde in ihnen es groß.

246) Soret mém. de la soc. d'hist. de Genève 1, 235.



fseu Silberschatz von Sceaux (S. 773) 9 Goldstücke (1 Vespasian, 2 Pius, 1 M. Aurel, 1 L. Verus, 1 Pertinax, 1 Severus, 1 Caracalla, 1 Plautilla); dem noch größeren unter Postumus vergrabeuen von Veillon außer Goldschmuck auch 8-10 Goldmünzen von Hadrian, Pius, Faustina d. A., L. Verus und Commodus 366); dem von St. Genis bei Geuf, dessen Silber bis Gallienus hinabreichte, eine Goldmünze von Galba beigelegt war 347). Die häufige Vereinigung beider Metalle in demselben Fund, die unverhältnifsmäßig kleine Anzahl der Gold- gegentiber den Silberstücken, die relative Geringstigigkeit der Goldfuude überhaupt, endlich die Mischung vou Goldstückeu höchst ungleicheu Gewichts sind charakteristische Züge für den tiefen Verfall des Geldwesens dieser Zeit und die Knappheit der hanptsächlichen Werthmunze. Die alten schwereren Goldstücke des zweiten und selbst des ersten Jahrhunderts liefen auch jetzt noch um: die neueren, die damit sich mischten, können unmöglich jenen gleich gegolten haben und sicher nahm man die Goldstücke damals schou durchaus nach dem Gewicht (S. 778).

Die dieser Epoche angehörigen ungemein zahlreichen Fuude von Silber- und Pseudosilbermünzeu sind iu der nebenstehenden Tafel übersichtlich verzeichuet. Die meiste Aufmerksamkeit darunter verdienen

<sup>246)</sup> Fillon in der A. 261 angeführten Schrift S. 18; Revue num. 1857, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup>) Soret a. a. O. S. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup>) Antiquarisk Tidskrift. Kopenhagen 1849. S. 122.
<sup>269</sup>) Revue Nnm. Belge 3, 94.

and Jahrb, des Rheinl, Vereins 10, 7,

Jahrb. des Rheinl. Vereins 10

an) Daniel Meyer, Verzeichnifs röm. Kaisermünzen, weiche bei Widenhob gemden worden sind. St. Gallen 1831. 4. SS. 80. Von Valerian und Gallienus finden sich nur deri Reverner: salus Augs. — victoria Augs. — Salomina Augs. mit Yenus faltz, Aemilianus fehlt. Die Münzen scheinen da abzuhrechen, wo das Billon anfort und Weifskapfer dafür eintrit, oda fast fehl der Vergrubungszeit nicht mit Scherbeit feststellen läfst. Die Consecrationamfunze von Angustus (Eckhel 8, 469) ist zu den gallienschen gezählt. — Die Angabe Meyers, dale eine griechische Münze von Geta mit gefunden sei, ist nach einer Mitthelium groft. Vicheres in Basel irrig.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Diesen 1848 entdeckten Schatz erwarb Fran Mertens-Schaafhansen und theilte das mit musterhafter Genanigkeit von ühr aufgenommene Verzeichniß mir mit. Die Münzen von Valerian dem Vater trugen die Anfachriften eietoria Augs, üwei) und eritu Augs, die von Valerian dem Sohn Ioei erseenti, die von Galleines weich. Germanica. Eine Conscernitionaminer Trianias ist zu Galleinus gestellt.

<sup>263)</sup> Von Maximinus mit vict. Germanica, schwer 1.88 Gr.

<sup>264)</sup> Rev. Num. Belge 1, 337.

<sup>266)</sup> Rev. Num. Franc. 1843 p. 81.

die beiden von Montroeul-sur-Haine und von Veillon, weil in ihnen mehrere Sorten getrennt vorgefunden wurden. In Montroeul fanden sich in geringer Entfernung von einander vier Gefäße von grauem Thon, die ohne Zweifel zusammengehört hatten: das eine enthielt 600 Denare,

<sup>256)</sup> Sehr gut beschrieben von E. Joly Rev. Nnm. Belge 3, 420 f. Die n\u00e4heren Umst\u00e4nde des Fundes im Text.

an) Charvet Rev. Num. 1880, 163. Von Julia Domna, Macrinus, Elagabalus, Balbinus, Pupienus, Gordianus III fanden größere nud hieisers Eibernütck, da Antoninain ind Denare, sich vor. Unter den Münzen von Gallienus sind 21 Restitutionsuminzen von Angest bis Alexander mit begriffen. Die 2700 Münzen des Postumus vertheilten sich auf nur zehn Stempelpaare; keines mannte ein höberes Consultat als das zweite.

<sup>254)</sup> Rev. Num. Franç. 1844 p. 163.

<sup>20)</sup> Rev. Num. Belge 3, 271. Die Münze, die hier dem Plus beigelegt wird, ist ein Antoninianus von Caracalla.

<sup>&</sup>lt;sup>569</sup>) Rev. Num. Franç. 1859, 80. Zugleich fanden sich Kupfermünzen — ohne Zweifel Sesterzo — von Traian, Hadrian, Pins, M. Aurel, beiden Fanstinen und Alexander.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Beschrieben theilweise von Charvet Rev. Nun. Franç. 1856, 265, vollständiger von B. Fillon mém. sur met dečouverte de monanies etc. faite en Vendec. Napoléon-Vendéc 1857. 8. (in Auszug Rev. Nun. Franç. 1857, 65 £; die Mittheilung der aur in sechnig Exemplaren abgezogenen Schrift selbst verdauke ich Hern L. Renler.). Die mir vorliegenden Beschreibungen gestatten nicht die getrennt gefundenen Sorten von einander zu sondern. Genan verzeichnet ist nur etwa der dritte Theil.

<sup>262)</sup> Rev. Nnm. Franc. 1840, 375.

<sup>263)</sup> Cavedoni app. al saggio zn Anfang.

<sup>364)</sup> Ed. de la Grange notice sur 196 médailles d'or. Paris 1834. p. 5.

<sup>365)</sup> Soret mém. de la soc. d'hist. de Genève 1, 237. In einem Knpfergefäßs gefunden.

<sup>266)</sup> Rev. Num. Franç. 1858, 275.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>) Fillon in der A. 261 angeführten Schrift S. 26. Fünf Sochstel aller Stücke waren von Clandius nnd Tetricus.

<sup>266)</sup> Akerman Num. Chron. 9, 130 ans der Revue de Ronen. Gefunden in einem irdenen Gefäß und mit einem Ziegel zugedeckt.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>) Cavedoni Bull. 1834, 66. Die aurelianischen Münzen waren stempelfrisch und zeigten die Aufschriften genius Illur, oriens Aug., Pannoniae; sie sind ohne Zweifel die frühesten Aurelians und vom J. 270.

<sup>2:0)</sup> Akerman Nnm. Journ. 1, 132. Gefunden in einem irdenen Gefäß.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) Akerman Num. Chron. 1, 259. Die zwei aurelianischen Reverse sind provident. Aug. nnd securit. Aug.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup>) Von Julia Mamaca mit dem falsch gekoppelten Revers des Alexander p. m. tr. p. II cos. p. p., also wohl gefuttert.

darunter 7 aus dem zweiten, die übrigen aus dem dritten Jahrhundert bis hinab auf das Stocken der Denarprägung unter Gordianus III <sup>202</sup>); das zweite und dritte 1400 und resp. 600 Antoniniani von Bilton bis auf Volusianus <sup>201</sup>); das vierte 400 Sesterze des zweiten Jahrhunderts. Gold-

- <sup>278</sup>) Akerman Num. Chron. 7, 192; proceedings p. 18.
- <sup>279</sup>) Soret mêm. de la soc. d'hist. de Genève 1, 239.
- 280) Revue arch. 3, 532. Ansserdem fanden sich 3 Silberstücke von Carauslus.
  281) Akerman Nnm. Chron. 7, 193; proceedings 8 p. 4.
- <sup>303</sup>) Aus Tessiner Localblättern. Der Fand wurde 1898 gemacht. Daß anch Stücke von Pescennins Niger und Macrinus dabei gewesen, ist nicht gut beglanbigt. Die angeblich constantinischen Münzen sind die nit eirnus Prob Aug. Die diedeitanischen sind bezeichnet mit Ioei conservat., die maximianischen mit Hercuit conservat.
  - Rev. Nnm. Franc. 1857, 204. Zngleich fand sich etwas Goldschmuck.
     Seidl Chronik 1, 33. Der leider sehr unzulänglich beschriebene Schatz
- enthielt auch vier Silbermünzen von Caracalla nnd Constantins Chlorus.

  220) Dafs alle Stücke des betreffenden Gefäßes von kleinerem Modulus waren
  nnd den Lorbeerkranz hatten, bemerkt Joly ausdrücklich.
- 207 Allerdings wurden aus diesen Gefäßen 1450 und 607, zusammen abs 2037 Minzen erhoben; allein es its deutlich, daß die Summen in diesen Gefäßen ebenso runde waren wie in den beiden anderen and die 37 Stücke der drei jüngsten Kaiser (Valerlanus 11, Gallienus 21, Postumus 5), ohne Zweifel weißkupferne Antoniniani, nur zafäulig, wenn auch vermathlich von dem Vergraber selbst, zu den übrigen gelegt worden waren. Die Entdecker behaupteten in jedem der beiden Gefäße Minzen von Gallienus and Postumus gefanden zu haben. Diese zwei Gefäße Minzen von Gallienus and Postumus gefanden zu haben. Diese zwei Gefäße Minzen von Lienzuheit and in der That dieselbe Sorte enthalten zu haben; die Stücke sind nach Joly fast alle (retrauthlich alle mit Ausschlift gener 37) von großem Modulus und mit der Strahlenkrone versehen; das Fehlen der Minzen von Alexander nad Maximinus, die nur den Denar, nicht den Antoninianus geschlagen haben, ist bezeichnend.

<sup>273)</sup> Akerman Nnm. Chron. 5, 157; proceedings p. 44. Die Münzen Aurelians haben dessen Namen, aber noch das Bild des Claudins.

 $<sup>^{274})</sup>$  Von mir gesehen. Die aurelianischen Münzen hatten die Reverse concordia Augg. und virtus Aug.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Rev. Num. Franç, 1837, 141. Davon werden bezeichnet als bilion gris ou Mone die 42 von Valerian und Saloninns, 271 von Gallien und Saloninns, 32 von Postumus, 6 von Victorinns, 5 1 von Marius und Tetricus, 12 von Claudius, 1 von Aurelian; ferner als rocette ou cuirre per 29 von Gallien, 7 von Postumus, 130 von Victorinus, 1 von Marius, 18100 von Tetricus, 60 von Claudius, der Rest als bronze ou billon brun.

<sup>276)</sup> Rev. Num. Franç. 1838, 296. Eine Consecrationsmünze von Septimius Severus ist zu Gallienns gezählt.

<sup>277)</sup> Rev. Num. Franç. 1858, 435. Der einzige Fund, der nur Münzen eines Kaisers ergab.

münzen fanden sich hier ebenso wenig wie weißkupferne Antoniniani. In Veillon wurden in einem ausgemauerten zu einer römischen Villa gehörigen Kellergewölbe von 1 Meter 66 Cent. Länge, 1 Meter Breite und 50 Cent. Höhe gefunden ein verziertes Bronzegefäß mit Goldschmuck und den oben (S. 809) erwähnten 8-10 Goldmünzen; ein einfaches Bronzegefäß mit höchstens 5-600 alten Denaren, wovon die ältesten von Nero, die itingsten aus der ersten Hälfte der Regierung des Septimius Severus, die vortraianischen aber sämmtlich vernutzt waren; endlich in Hanfen - ohne Zweifel einstmals in Säcken - die Denare des dritten Jahrhunderts, die Antoniniani von Billon und vornehmlich in außerordentlicher Masse die Antoniniani von Weißkupfer bis zum Jahre 264 hinab, in dem dieser Schatz versteckt sein muss 207). Die Trennung der Sorten konnte nicht erhoben werden 268); im Ganzen zählte man 25-30000 Silber- und Pseudosilbermünzen des dritten Jahrhunderts. von denen auf Postumns allein über 20000 kommen. Sesterze fanden sich auch, aber in sehr geringer Zahl. Gleichartig ist auch wahrscheinlich der ungefähr gleichzeitig versteckte Schatz von Sampny: er ergab 100 Goldstücke in einem Topf, eine große Anzahl von Sesterzen 2009) und mindestens 8000 Silber-, Billon- und Pseudosilbermünzen; doch wurde die Sortentrennung hier in keiner Weise erhoben. - Aus diesen Funderhebungen und den sonst in Betracht kommenden Thatsachen lassen sich für die Silbereireulation des dritten Jahrhunderts die folgenden Ergebnisse aufstellen:

I. Die vorneronischen Denare von & Pfund sind innerhalb des römischen Reiches völlig aus dem Umlauf versehwunden. Daße sie aber in dem freien Gebiet an der unteren Donau noch im dritten Jahrhundert gangbar gewesen sind, geht, außer aus dem S. 771 Bemerkten, noch

 $<sup>^{287}</sup>$ ) Es fand sich kein Stück von Postumus als  $\cos$ . IV und keines von Victorinus, auch die kleinen weiß gesottenen Stücke aus den letzten Jahren Galliens nur in geringer Zahl.

<sup>201)</sup> Ellon bemerkt p. 24, daß nuter den nachseverischen Denaren sich etwn funfzig des Severus mit gefunden hitten: id: élaint placée, en un petit monceau orec d'autres d'une date un peu postérieure; puis ennoit sensite le reste des monneise, épalement divisées per tas, selon leur titre respectif, de figeon à ce qu'on put aisément es supputer la valeur. Doch thereshe man nicht, daß dies Notizen von Uuwissenden mitgethellt und von Wissenden rectificit sind.

<sup>300)</sup> Daß diese Gold- und Kupfermünzen mit den A. 257 anfgeführten silbernen und weißkupfernen einst in dieselbe Kasse gehört haben, ist mindestens sehr wahrscheinlich.

bestimmter hervor aus den Siebenbürgisehen Goldmünzen dieser Epoche (S. 697 A. 109), von denen eiuige auf der einen Seite den Kopf Gordians III und die Aufschrift IMP. SPONSLANI (wahrscheinlich entstellt aus GORDIANVS), auf der auderen das Gepräge des Denars des C. Minacius Augarinus (S. 549 N. 154) tragen; andere mit der barbarisirten Aufschrift des Kaisers Philippus den Franenkopf mit Flügelhelm der alten Consulardenare verkoppeln <sup>200</sup>).

II. Die von Nero bis auf Severus auf den Fußs von & Pfund geschlagenen Denare von leidlich gutem Schrot und Korn müssen im dritten Jahrhundert im freien Germanien das gewöhnliche Courant gewesen sein. Allerdings ist bei den meisten Funden dieser Art (S. 774) die Epoche der Vergrabung desshalb nicht mit Sicherheit zu bestimmen. weil die vergrabene Sorte nachweislich, auch nachdem die Prägung wesentlich aufgehört hatte, noch lange Zeit im Umlauf geblieben ist; aber einen Fingerzeig in dieser Beziehung giebt der kleine Fund von Bagsvärd, der mit lanter Denaren des ersten oder zweiten Jahrhunderts einen des Macrinus vereinigt zeigt, und entscheidend ist der aus den sicher im vierten und fünften Jahrhandert vergrabenen Schätzen auf diese Epoche zu machende Rückschluß. - Innerhalb des römischen Reiches erscheinen, wie der Fund von Veillon gelehrt hat, die vorseverischen Denare ebenfalls, aber als eine seltene und augeuscheinlich sehr hochgeschätzte Sorte: ohne Zweifel ist anch ein großer Theil der oben S. 773 aufgeführten bis auf die ersten Jahre des Severus hinab gehenden Denarschätze erst in dieser Epoche verscharrt worden. Unter das nachseverische Billongeld mischt, wenn man von einzelnen wahrscheinlich überdies durchgängig mangelhaften Stücken absieht, der vorseverische Denar sich so gut wie gar nicht; nnr der Schatz von Widenhub mag etwa zum zwanzigsten Theil ans solchen bestanden haben 291). Man wird demnach, wenn in einer karischen Inschrift vermuthlich des dritten Jahrhunderts eine Zahlung in ἀρχαῖα ὀηνάρια erwähnt wird 1911), füglich darunter vorseverische verstehen.

III. Das gesammte von Severus an geschlagene Billon- und Pseudo-

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Eckhel 7, 322. 340 vergl. 4, 178. Neumann num. vet. 2, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Man beachte, dass bei diesem Funde nur die Reverse, nicht die Exemplare gezählt worden sind. Uebrigens folgt daraus, das die Stücke sich zusammen fanden, noch keineswegt, dass ise alle gleich galten; enthielt derselbe Schatz doch auch Denare und Antoniniani gemischt, die gewiße im Werthe nicht gleich standen.

<sup>202)</sup> C. I. Gr. 2836.

silbergeld kommt, von vereinzelteu Stilcken abgesehen, ansserhalb der Grenzen des römischen Reiches nicht vor, sondern ist, wie es anch als Creditgeld muste, auf die inländische Circulation beschränkt geblieben. Innerhalb dieses durchgängig schlechten Geldes sind aber wieder, wie besonders der Fund von Montroeul lehrt, wenigstens drei verschiedene Sorten nnterschieden worden: nachseverische Denare. Antoniniani von Billon uud weißkupferne Antoniniani, von denen die beiden letzten Sorten freilich gesetzlich sich gleichstehen sollten, aber thatsächlich durch eine vermuthlich sehr beträchtliche Cursdifferenz geschieden waren. Allein kommen die nachseverischen Denare selteu 250), häufiger die Antoniniani von Billou vor. Wenn in zahlreichen Schätzen, zum Beispiel deuen von Thuin, Ladenburg, Wideuhub und Xanten, Billoudenare und Billonantoniuiani gemengt auftreten, so folgt die gesetzliche Gleichstellung beider Sorten daraus natürlich keineswegs: sehr häufig ja, besonders bei kleinen Beträgen, mischen sich mehrere Geldsorten, wie denn in Xanten auch ein Quinar mit gefnuden ward, und es können anch die in demselben Gefäß gefundenen Münzen noch in besondere Beutel oder Rollen verpackt gewesen sein. Ueberhaupt beweist die, wenn anch nur in einzelnen Fällen constatirte Sortentrennung weit bestimmter für den verschiedenen als die Sortenvereinigung für den gleichen Werth der betreffenden Münzen. Die große Masse der Funde besteht ausschliefslich ans dem unter Valerian und Gallienus beginnenden weißkupfernen Antoninianus. Wenn in einigen nicht zahlreichen Funden, namentlich denen von Nogeut, Bailleul, Villovon und dem ersten von Reggio, dieser mit dem Antoniuianus von Billon gemischt vorkommt, so mag dies allerdings daher rühren, daß die Regierung anfänglich das neue ganz werthlose Pseudosilbergeld der alten Billonmünze gleich setzen wollte und zunächst damit bis zu einem gewissen Grade durchdraug; aber in sehr kurzer Zeit sondert das Billon sich ab, wie denn noch in dem später zu erwähnenden Schatz von Famars aus dem Anfang der Regierung Coustantins I der Antoninianns von Billon und der weißkupferne als gesonderte Sorten vorgekommen sind.

<sup>261)</sup> Der Art waren vermuthlich der von Keldenich (Jahrb. des rhein! Vereins 14, 184), wiedeher Silbermätnen von Pius bis Alexander, wahrscheinlich der großen der Salere des drittes Jahrhunderts, und der von Mürzznschlag, welcher 78 Silbermünzen von Elagabalus bis Maximinus ergab (Seidl Căronik 1, 12). Doch geht aus den ungenägenden Berichten nicht mit Sicherheit hervor, daße unter diesen Münzen keine Austonlinai gewesen sind.

IV. Endlich hahen auch die politischen Verhältnisse offenbar auf der Umlauf des Creditgeldes weseutlich eingewirkt. Die zwei Funde von Reggio zeigen, daß der Antoninianus der gullischen Gegenkäser in Italien nicht gangbar war; wahrscheinlich ließ aber auch umgekehrt Tetrieus die Münze Aurelians nicht zu, da in den Funden von Aneaster und Mäcon dieselle fast ganz fehlte. Auch Victorinus muß sohl die Münze seines Vorgängers Postumus späterhin außgerufen habeu, da von den jütngeren gallischen Funden die his dahin in so ungeheuren Massen circulieruden Antoniniani des Postumus nur einen ganz unbeträchtlichen Theil ausmachen. Die Angabe dagegen, daß Aurelian die Münze des Claudius Gothicus und überhaupt die schlecht geprägte der frührere Kaiser eingezogen und durch bessere ersetzt habe (S. 800. A.213), bestätigen die Funde nicht; vielmehr zeigen sich die elaudischen Antoniniani auch noch in den Funden aus aurelianischer und nachaurelianischer Zeit.

Auch das Kupfergeld fängt in dieser Epoche an in grüßeren Massen vergrahen zu werden, ja sogar üher die Grenze zu geheu. Die aus dieser Zeit mir bekannten Sesterzfunde sind auf der umstehenden Tafel verzeichnet.

<sup>204)</sup> Akerman Num. Chron. 11; proceed. p. 6. 9.

<sup>296)</sup> Den Doppelfund von Schreitiscken hat Schubert in Könlgsberg (in Fr. Kruses erstem Bericht über die Centralsammiung vaterländischer Alterthümer. Dorpat und Leipzig 1844. 8) vorläufig heschriehen; die ohigen genaueren Aufstellungen sind im Wesentlichen den späteren schriftlichen Mittheilungen desselben verdienten Gelehrten entnommen, nnter Benutzung anderer von Prof. L. Friedländer in Königsberg gesandten Notizen. - Der erste Fund, hestehend aus 759 Münzen erster und zweiter Größe, wurde zufällig in der zweiten Hälfte des Juli 1838 auf einem langgestreckten Hügel 1 Meile von Schreitlacken gemacht; die Münzen iagen zusammen in der Erde, ohne dass Spuren eines Behälters zum Vorschein kamen. Er ist noch vollständig im Besitze Schuherts. Die älteren Stücke, seibst die traianischen noch, sind sehr verschliffen, die hadrianischen (Hadrianus 37; Sahina 3) angegriffen, die des Pius (Pius als Kaiser 89, als Divus 25; Fanstina d. A. 41, als Diva 14) meisteus gut erhalten, die aus der Zeit Marc Aurels (Marcus als Caesar 9, als Kaiser 187, als Divus 41; Faustina d. J. 56, als Diva 29; Verus 19; Lucilla 69) und des Commodus (Commodus 73; Crispina 29) fast ohne Ausnahme ausgezeichnet erhalten. Die jüngste datirte Münze ist von Commodus mit tr. p. VII, n. Chr. 182; woneben die große Zahl der Münzen mit Divus Marens († 180) Beachtung verdient. - Anf Veranlassung Schuberts an dem gleichen Ort durch den Besitzer v. Czarnochowski angestellte Nachgrabungen führten im Angust 1838 zu dem zweiten Fund, weicher aus etwa 350 durchans gleichartigen Münzen hestand. 323 derselben kamen in das akademische Münzkahinet in Königsberg, wo indess jetzt nach der - in diesem

| 5          | 1       | etwa<br>1500 | 452     | 112                  | 90617                                 | über 200 8-900          | 2826               | 161                   | 400       | 759 323       | 194              |                        |
|------------|---------|--------------|---------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------|
| -          |         | :            | :       | :                    | :                                     | :                       | :                  | :                     | :         | :             | :                | Postumus               |
| -          | :       |              | 4 .     | :                    | :                                     | :                       | :                  | :                     | :         | :             | :                | Philippus I. II        |
|            | ٠,      | ٠.٠          | 8 .     | :                    | :                                     | :                       | :                  | :                     | :         | :             | :                | Gordianus III          |
|            |         |              | :       | :.1.                 | :                                     | :                       | :                  | :                     | :         | :             | :                | Gordianus II, Pupienus |
| 2(****     | ν       | ٠.٧          | 7.      | :                    |                                       | :                       | :                  | :                     | :         | :             | :                | Maximinus, Maximus .   |
|            |         | .4           | . 56    | :                    | 4 .                                   | . 12 .                  | :                  | :                     | :         | :             | :                | Severus Alexander      |
|            |         | ٠, ٧         | :.      | :                    | :                                     | :                       | :                  | :                     | :         | :             | :                | Caracalla, Geta        |
| I set Feed | :       | ٠.٧.         | 6 .     | 2                    | 3                                     | .2                      | . 4.               | . 2                   | :         | :             | :                | Septimius Severus      |
|            | ٠,٧.    | ٠.٧          |         | :                    | :                                     | :                       | :                  | : 22                  | :         | :             | :                | Clodius Albinus        |
|            |         | ٠,٧.         | :       | :                    | :                                     | :                       | ٠.٠                | :                     | 1.        | :             | :                | Didius Julianus        |
|            | .4      | :            | :       | :                    | :                                     | :                       | :                  | :                     | :         | :             | :                | Pertinax               |
|            |         | ٠,٧.         | 16 .    | 12 .                 | 7.                                    | . z. v                  |                    | . 25                  | : 23      | 102 9         | · . v · · ·      | Commodus               |
|            | ٠,      | . 4.         | . 98    | . 35 .               | . 26 .                                | . z. v                  | . 4.               | . 58                  | 61        | 410 258       | . 4.             | M. Aurel, L. Verus     |
|            | .4      | · · v · · ·  | 91 .    | . 25 .               | . 18 .                                | . z. v                  | . 4.               | . 23 .                | 54        | 169 38        | zahlr. v.        | Pius                   |
|            | ٠, ٧.   |              | . 63 .  | . 14.                | 7 .                                   |                         | ٠.٧                | 26 .                  | . 33 .    | 40 9          | zahlr. v.        | Hadrianus              |
| _          | ٠,      | ٠,٠          | . 29    | :                    | : 22                                  | ٠.                      | . v                | . 16 .                | 21 .      | 18 8          | zahir. v.        | Traianus               |
|            |         | .4           | :       | :                    | :                                     |                         | :                  | 5                     | :         |               | :                | Nerva                  |
|            |         | *            | :       | -                    | :                                     | :                       | :                  | :                     | :         |               | :                | Domitian               |
|            |         | . ₹          | :       | :                    | 1                                     | :                       | :                  | :                     | :         | :             | :                | Titus                  |
|            |         | ٠,٠          | :       | :                    | 1                                     | :                       | :                  | :                     | :         |               | :                | Vespasian              |
|            |         | .4           | :       | :                    | :                                     | :                       |                    | :                     | :         | :             | :                | Galba                  |
|            |         |              |         |                      |                                       |                         |                    |                       |           |               | ٠, ٧.            | Claudius               |
|            |         |              | 61      | :                    | :                                     | :                       | :                  | :                     | 1 . 205 . | 7 1           | :                | Unkenntlich            |
| ř.         | ##      | 1.00         | 4.80.   | 7. 900               | 4.50                                  | 1                       | A. 101             | 1.01                  | 4.84      |               | 787              |                        |
| Veillon.   | Sampuy. | Barfeur.     | (Como). | Macaire<br>(Sarthe). | Huissean-<br>sur-Cosson<br>(Sologne). | Wareghen<br>(Flanders). | Borgo<br>(Trient). | (Indre-et-<br>Loire). | Montrocal | Saleradia.ham | ford<br>(Essex). |                        |

Die Vergrabung der bei weitem meisten dieser Sesterzsehitze füllt in die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts. Man darf nicht übersehen, daß die Sesterzprägung sehon seit Commodns, entsehieden seit Alexander stoekt (S. 797) und daß daher die Abwesenheit von Sesterzen der späteren Kaiser keinen sicheren chronologischen Anhalt giebt; wie denn der Sesterzsehatz von Montroeul, obwohl mit Septimius Severus endigend, nud ebenso der von Hnisseau, der bis Alexander reicht, nach Ausweis der zngleich versteckten Billommünzen beide nicht vor 268 vergraben worden sind. Wie selten die Sesterze bereits im J. 264 in Gallien waren, zeigt deutlich der reiche Schatz von Veillon, der nur fünf derselben, darunter zwei zum Schmuek zu rechnende Randmünzen ergab. Der Fund von Barsnicken ist, so viel mir bekannt, der einige in Dentschand zur Vorschein gekommene Sesterzschatz. Noch kann man damit znsammenstellen, daß in Vorderasien unter oder nach Gallienus das dortige Provinzialkupfer in Massen vergaben ward (S. 708 & A. 1436.

Fallo sehr tadelnswerthen — Veränfaerung der für das Kabinet entbehrlichen nur noch 112 deresiben sich befinden. Sie bestanden nach Schuberts Angabe bei Kruse aus 1 unkenntlichen Stück (Nerva?), Traianus 8, Hadrianus 9, Fins 17 (vorhanden 15), Faustina d. A. 21 (vorhanden 7), Marcus 149 (vorhanden 5), Faustina d. J. 26 (vorhanden 20), Verund 5 (vorhanden 20), Verund 5 (vorhanden 20), Verund 5 (vorhanden 20), Commodus 8 (vorhanden 20), Cruse 5 (vorhanden 20), Commodus 8 (vorhanden 20), Verund 5 (vorhanden 20), Verund 20), Crispina 1 (vorhanden). Anch hier war die jüngste datirte Münze nach Schuberts Angabe die des Commodus mit ir p. VII; die drei Jetzt noch von diesem vorhandenen sind nass den J. 17. 17 m. a. Chr.

<sup>200)</sup> Rev. Num. Franç. 1844, 322.

<sup>207)</sup> Seidl Chronik 1, 21. Angegeben werden nur die Namen der Regenten, von denen Stücke für das Wiener Kabinet ansgewählt wurden.

<sup>\*\*\*</sup> Mém. de l'Ac. de Brux. 4 (1783), 362.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) Rev. Nnm. Franç. 1888, 15. Zugleich fanden sich von Billonmünzen 2 Gordian III, 2 Philipp I. II, 3 Valerian.

<sup>300)</sup> Rev. Num. Franç. 1837, 303.

<sup>301)</sup> Seidl Chronik 1, 34.

<sup>302)</sup> Rev. Nnm. Franç. 1842, 309. Nur oberflächlich beschrieben.

<sup>\*\*</sup>sos) S. 810 A. 257. Dafs hier auch Sesterze von Augustus sich gefunden, beruht sicher auf einem Versehen.

<sup>804) 2</sup> p. 148 Montf. In einer anderen Erzählung (11 p. 338), wo er die römi-

'Orte von einem Ende der Erde zum anderen ist sie gangbar; bei allen 'Völkern und in allen Reichen wird sie bewundert, weil kein anderes 'Reich solche hat.' In der That findet sich der Solidus anch überall, namentlich häufig bei den germanischen Stämmen, die damals schon sich anschickten das Gebiet der römischen Kaiser zn überziehen und einzunehmen 2008), während innerhalb des römischen Reiches große Goldfunde nicht gerade sehr hänfig und namentlich ungleich seltener sind als aus dem ersten und zweiten Jahrhundert. Erwähnung verdient ein freilich nicht gehörig beschriebener in Trier 1635 entdeckter Schatz, in dem Gold- und Silbermunzen der constantinischen Zeit, unter den letzteren namentlich eine Anzahl Großstücke von & Pfund der Kaiser Constantius II und Constans, sich vereinigt fanden 1008). - Die Silberfunde dieser Epoche zerfallen in zwei Kategorien: sie bestehen theils aus Denaren vom neronisch-diocletianischen Fuß und den entsprechenden Antoniniani, theils ans Miliarensien und Siliquae. Von den ersteren sind bis jetzt drei bekannt, der im J. 306-308 vergrabene Schatz von Famars, der Schatz von Lengerich (Amt Freren, Königreich Hannover) aus dem J. 350 und die zu Tonrnay in dem Grabe des 481 verstorbenen Frankenkönigs Childerich gefundenen Stücke. Jener enthielt theils vorseverische und diocletianisch-constantinische Denare in fünf Knpfer-, theils Antoniniani und wahrscheinlich nachseverische Denare in vier irdenen Gefäßen. Oh in der ersten Abtheilung die älteren von den diocletianisch-constantinischen getrennt oder in denselben Gefäßen vermischt gefunden wur-

sche Goldmünzé in Beziehung auf Taprobane erwihnt, fügt er hinzu, daß man zur Ausfahr die besten Stücke aussuche, sosien zip de laten negospeisien izst. — Das Gesetz, das die Waaren den Babraren mit Gold zu bezahlen verblietet, viellmeit denselben Barbaren ihr Gold zubähri ingenien abzunehmen vorschreibt (Cod. Iust. 4, 64, 3), ist wohl nichts als ein ankonalkkonomisch-polizeillicher Stößeneftzer.

20) Bemerkenswerth ist der bei Kieln-Tromp unweit Braunsberg gemachte Doppellund von 116 Goldminnen, von denen 97 im J. 1822 (Volg. Beitrige, sur Kunde Preußens. Königsberg 1824. 8. Bd. 6. 8. 412 f.), 43 im J. 1837 (Mittheilung von Prof. L. Friedländer; vergl. Pinder ant. Münzen 8. XXIII und Kruse erster Bericht über die Centralsammlung S. 49) zum Vorschein kanen. Nur von jeene liegt ein genauese Verschaufis er vor, wonach er vereinzelte Stücke von Gordian III (4, vernutzt.) Valentinian I (10, Valens (1), Theodosius II (3), Stirriche von Aradius (9), Bonorius (24; Constantius III 1), Theodosius II (3); Placidia 5; Honoria 2; Eudoxia 1; Puchera 1; Johannes 2) und Valentiaina III (10) erhichet. Die Gold-stücke Gordians III alnice bis 4.6 Gr. (Bell. A), stimmen also, wenn vernutzt, gut auf das Gewicht des Solidus. Vergl. 8. 780.

106) Chifflet anastasis Childerici S. 285.

den, läßt sich aus den unbestimmten Angaben nicht entnehmen. Dagegen seinen die Billondenare des dritten Jahrhunderts von den illteren und jüngeren besseren Silbers getrenut gewesen zu sein; und ebenso waren die Antoniniani vermuthlich in Billon- und Weifskupfer geschieden. Der Fund von Lengerich ergab außer reichem Goldschmuck und zehn nicht näher beschriebenen constantinischen Solidi zwei getrenut aufbewahrte Silbersummen, theils etwa 1100 Denare von Traian bis auf den Anfang der Regierung des Severus, theils einige 70 silberne Sechundnennzigstel des Magnentius, alle von demselben Gepräge, nebst einem nicht näher beschriebenen größeren Silberstück Constantius II und einer flachen Silberschale ""). Entlich im Grab des Childreich fanden sich

<sup>301)</sup> Die relativ besten Angahen fiber diesen wichtigen, leider nicht in die rechten Hände gelangten Fund enthält das Journal des débats 1824 Oct. 2. 12; 1825 Jan. 15, 18; minder authentisch ist, was in den mem. des antiq. de France 7 p. LXXXIV und bei Marchant lettres p. 411 f. darüber sieh findet. Man entdeckte im Ganzen nenn Gefäße mit Münzen, fünf kupferne mit 3920 + 2658 + 3377 + 4765 + 3480 = 18200 und vier irdene mit 1065 + 1923 + 1412 + 5115 = 9515, zusammen 27715 Münzen. Die Knpfergefäße fanden sich in zwei Ahtheilungen; die ersten drei Gefäse enthleiten 'Silbermünzen von Augustus bis Constantinus,' die lêtzten zwei eine kleine Anzahl (nach Marchant 7 bis 8) republikanischer Denare, dann Silber der früheren Kaiser, z. B. von Augustus und Otho, und Constantins des Großen. Die vier irdenen Gefäße gruh man zusammon aus. Daß die darin enthaltenon Münzen sämmtlich von größerem Modnlus waren und sämmtlich die Strahienkrone hatten, wird ausdrücklich bemerkt; namhaft gemacht werden Münzen von Balbinus und Pupienus, Gordianus III, Philippus I. II, Otacilia Severa, Decius, Herennia Etruscilla. Hostilianus, Gallus, Volusianus, Carinus. Wenn ferner Marchant sagt: 'Les argenteus de la république, ceux de Jules César et d'Auguste, ceux plus faibles en poids, mais de bon titre des successeurs des premiers empereurs, se trouvaient renfermés avec les argenteus forts de Dioclétien, Maximien, Constance I, Galère et Constantin César. D'autres vases contenaient les argenteus de bas titre, depuis Septime Sevère, cumulativement avec les pièces d'un plus grand module, depuis Caracalla jusqu'au règne de Gallien. Les pièces saucées et celles de bronze pur étaient séparées des deux premières séries,' so wird man aus diesen oberflächlichen Angahen nicht schließen dürfen, daß die Billondenare und die Antoniniani von Billon sieh vermischt gefunden hätten, was dem ausdrückliehen Zeugniss des besten Fundberichts widersprechen würde. Die oben gegehene Darlegung des Sachverhalts sneht die verschiedenen positiven Angaben möglichst zu vereinigen. Die vorneronischen Denare dieses Schatzes waren sicher nur einzelne versprengte Stücke.

<sup>269)</sup> Fr. Hahn der Fund von Lengerich. Hannover 1854. 8. Die Münzen sind von C. L. Grotefend bestimmt worden. Von etwa 405 Geprägen der etwa 1100 älteren Denare kommen auf Traianus 2, Hadrianus 29, Pius 129, Marcus 178, Commodus 178. Perlinax 2 (mit propid. deor. und der Consecrationsdonar), Soverus 1

außer zahlreichen goldenen Solidi und Trientes des füuften Jahrhuuderts an Silbermüuzeu, so weit dieselben erhoben wurden, eine consularische, 39 der Kaiser von Nero bis Severus, eine vou Caracalla und ein Sechsundneunzigstel Coustantius II 309). Man sieht, dass die neronischen Denare mit den ihnen nachgemünzten diocletianischen auch im vierten und fünften Jahrhundert fortfuhren bei den freieu Germanen das gemeine Silbergeld zu bilden. Im römischen Reiche behaupteten sieh in der constantinischeu Zeit noch der neronische Denar nebst dem diocletianischeu, der severische Billondenar und der Billonantoninianus als drei verschiedene Sorten im Verkehr neben einander. Vou der Einführung der Siliqna an läfst dagegeu keine der älteren Silber- oder Billousorteu sich als noch im Verkehr gangbar nachweisen und sind auch den Funden zufolge dieselben, wie es an sich schou wahrscheinlich ist, mit der Einführung der Siliona außer Curs gesetzt worden. Dagegen treten jetzt die Siliquarschätze ein, deren mir vier bekannt geworden sind: der erste gefunden zwischen Bath und Bristol 316), der zweite zu Cleeve bei Evesham zngleich mit den S. 781 A. 134 erwähnten Goldmünzen, beide ans der Zeit Theodosius I († 395) nu), der dritte bereits oben S. 788 erwähnte zu Holwel, vergraben um 400, der vierte endlich vou Coleraiue (Loudouderry) in Irland, welcher nicht vor 407 versteckt worden ist 312). Dass Siliquarschätze im Ganzen so selten sind,

<sup>(</sup>mit vict. Aug. vom J. 194); die drei letzten Stempel waren nur in einzelnen Exemplaren vertreten.

Son Chifflet (anastasis Childerici Antverp. 1805. S. 251 f. 270) beachreibt die in dem Grabe des fraiktaichen Knoigs zur Tournay gefundenen Minzen: es waren über 100 goldene von nur zwölf Geprägen von Theodosius II, Valentinian III, Marcianus, Leo 1, Zeno (anch mit Lio II), Nepos and Basilisens (anch mit Marcus) und 200 silberne, von welchen letzteren indefa nur 42 genan erhoben wurden, Indlich 1 consularische, 1 Nero, 2 Traian, 5 Hadrian, 12 Plus, 16 Marcus und Verus, 2 Commodus, 1 Julia Domma, I Carnealla. endlich 1 von Constantius mit zető. XXX melits XXXX.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Von 250 Stücken wurden etwa 150 nntersneht, die zu gleichen Theilen den Kaisern Valens, Gratian und Magnus Maximus gehörten und mit Ausnahme zweier sämmtlich in Trier geschlagen waren. Num. Chron. 2, 144.

<sup>311)</sup> Der Topf mit Silbermünzen enthielt Stücke von Julian, Valentinian I, Gratian, Magnus Maximus und Theodosius I.

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> Der Schatz enthielt aufer reichlich 200 engl. Unzen Barren und Bruchnilber 1506 römische Silbermünzen, meistens Siliquae nebst einer Anzahl halber Siliquae nud einem Milkrense. Im Einzelnen gehörten davon Constantius II 22 (14 mit votis XXX muth XXXX, 5 mit reitoris dd. ms. Augy); Julianus 75 Ganzstücke; Jovianus 1 Ganzeitüch all Medallion mit dorine Römenomer: Valentinias II.

rührt wohl bloß daher, daß das Courant seit 360 im ganzen römischen Reich überwiegend aus Gold und Kupfer bestand. Nur England muß eine Ausnahme gemacht haben; es kann nicht Zufall sein, daß die sämmtlichen mir bekannten Siliquarschlätze dort oder in Irland aufgefunden worden sind. — Ueber das Kupfer zu urtheilen ist schwierig, hauptsächlich deßhalb, weil die Munzlichlaber in ihrer naiven Gleichgültigkeit gegen die historische Seite des Münzwesens und ihrer der Wissenschaft oft schädlichen Raritätenlichhaberei um die Kupferfunde aus der constantinischen Zeit sich nur wenig bekümmert haben; was ich über derartige Funde habe ermitteh können zeitet die unstehende Tafet.

<sup>24</sup> und Valens I Ganzseitche; Gratian 56 Ganz., 28 Halbettoke; Valentinian II 17; Theodosins I 41; Magrus Maximus 62; Fl. Viotor 8; Eugenius 37 Ganzstitche; Arcadius 138 Ganz., 4 Halbetticke; Honorius 89 Ganz., 52 Halbetticke; Constantinus III 2 Ganzatticke. Schr vide von diesen fanden sich beschnitten; außerdem waren 738 Stütcke durch Beschnießten unkenntlich geworden (Num. Chon. 17, 101 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) Soret m\u00e9m, de la soc. d'hist. de Gen\u00e9vo 1, 240. Alle mit den Au\u00edschriften gento populi Romani, moneta sacra Augg. et Caess. m., salvis Augg. et Caess. fel. Kart., fortunae reduci Augg. m., feliz adorstus Augg. nv.

<sup>314)</sup> Yon Vaux Num. Chron. 11, 19 songfaltig verzeichnet. Dieselben Reverse wie vorher mit Ausuahme des letzten, außerdem providentia deorum, quies Augs. (mit p. m. Mazimiano feliciasimo), welche wie die Münze des Daza zeigen, daß der Schatz um 905 versteckt ward.

<sup>&</sup>lt;sup>915</sup>) Von Stuart Poole Num. Chron. 17, 38 sorgfältig beschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup>) Senckler publications de la nociété du Laxembourg vol. 3; Köhne Zischr. (tir Münzkunde 2, 254; Jahrb. des rheinl. Vereins 1, 127. 11, 55. — Gofunden 17. April 1842 in drei Urmen; ob die Stücke zweiter und dritter Größe gemischt oder gewondert lagen, wird nicht angegeben. Ein einziges Stück vierter Größe (Max. Daza mit soits X Gass.) war wohl verirtt. Ueber die mit gefinndenen Billionstücke des Liclains S. 795 A. 187; auch zwei von Maximinus mit Soit ineiche comiti scheinen Billion gewesen zu sein. — Vergraben ist der Schatz vor 317, da die Münzen von Licinius dem Sohn und Crispus fellen, wahrzeichnich aber nicht lange vorher.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup>) Mit der gewöhnlichen Ansschrift genio populi Romani und sicher nur zufällig zu klein ausgefallen.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Rev. Num. Franç. 1854, 81. Anfacrdem fand sich eine Billonmünze von Soverus Alexander, restitute par Galiten, womit wohl die Consecrationsmünze gemeint ist. Vergrahen zwischen 317 nnd 323, da von Crispus und Constantinus II sich Münzen finden, nicht aber von Constantius II.

<sup>&</sup>lt;sup>819</sup>) Num. Chron. 11; proceedings p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Erwihnt Rheini, Jahrb. 17, 226. Hier nach dem genanen Verseleffliss der Fran Mertens-Schaafhansen, die den ganzen Fund erwarb. Die einzige Münze des Gesear Constans (mit gieren serecine) zeigt, daß der Fund nm 333 vergrachen ist. Die Münze der Helena ist die mit den Aufschriften Ft. Helena Augusta und sezuritas reipsblices.

|                                                              | Vezenas    | Little Mal-          | Evenler            | Dahlheim                 |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                              | Vezenaz    | vern                 | (Brackley,         | bei                      |
|                                                              | Genf.      | (Worcester-          | Northampton-       | Luxemburg.               |
|                                                              | A. 313.    | shire).              | shire).<br>A. 315. | A. 316.                  |
|                                                              | Gröfse II. | 11.                  | п. п.              | n. m.                    |
| Ungewifs                                                     |            |                      | 5                  |                          |
| Valerianus                                                   |            |                      | 1                  |                          |
| Gallienus                                                    |            |                      | 341                |                          |
| Victorinus                                                   |            |                      | 8                  |                          |
| Claudius Gothicus                                            |            |                      | 293                |                          |
| Quintillus                                                   |            |                      | 21                 |                          |
| l'etricus I. II                                              |            |                      | 10                 |                          |
|                                                              |            |                      | 14                 |                          |
| Cacitus                                                      |            |                      | 1                  | 1 .                      |
| Probus                                                       |            |                      |                    | 4                        |
| Carus, Carinus, Numerianus                                   |            |                      |                    | 1 .                      |
| Carausius                                                    |            |                      | 2                  | 1                        |
| Allectus                                                     |            |                      |                    | 1                        |
| Diocletianus 284 — 305                                       | v          | 21                   | .514 3             | .861                     |
| daximianus Herculeus 285 — 305                               | V          | 42                   | .5533              | 1021 2 *                 |
| Domitianus                                                   |            |                      |                    | 1                        |
| Thiorus Caesar 292 — 305                                     | v          | 32                   | . 506              | 1074                     |
| - Augustus 305 — 306<br>Jalerius Maximianus Caesar 292 — 305 | v          | :::i::               |                    |                          |
|                                                              |            |                      | .486               | 1030                     |
| 1. Severus 305 — 307                                         |            |                      | . 71               | . 137                    |
| Maximinus Daza Caesar 305 — 308                              |            | 1                    | . 80               | .205686.                 |
| - Augustus 308—313                                           | ::::::     | ::::::               | }                  | .359                     |
| icinius der Vater 307-323                                    |            | 1                    | 1                  | . 31 . 1669 .            |
| icinius der Sohn 317 - 328                                   |            |                      |                    |                          |
| Constantinus I Caesar 306-307                                |            |                      | .233               | 1105 . 6116 .            |
| - Augustus 308—337 (Fausta)                                  |            |                      |                    | ,                        |
| erbs Roma, urbs Constantinopolis                             |            |                      |                    |                          |
| Delmatius 335 — 337                                          |            |                      |                    |                          |
| Constantinus II Caesar 317 — 337                             |            |                      |                    |                          |
| - Augustus 337 — 340                                         |            |                      |                    |                          |
| Constans Caesar 333 — 337                                    |            |                      |                    |                          |
| - Augustus 337 — 350                                         |            |                      |                    |                          |
| Constantius II Caesar 323 — 337                              |            |                      |                    |                          |
| - Augustus 337—361                                           |            | ::::::               |                    |                          |
| Theodora                                                     |            |                      |                    |                          |
| Magnentins 350 - 353                                         |            |                      |                    |                          |
| Jallus 351 — 354                                             |            |                      |                    |                          |
| ulianns 360 — 363                                            |            |                      |                    |                          |
| ovianns 363 — 364.                                           |            |                      |                    |                          |
| /alentinianus I 364 — 375                                    |            |                      |                    |                          |
| Valens 364 — 378                                             | • • • • •  |                      | ::::::::           |                          |
| Valentinianus II 371—392                                     |            |                      |                    |                          |
|                                                              |            |                      |                    |                          |
| Magnus Maximus, Flavius Victor 383-388                       | ::::::     |                      |                    |                          |
| Arcadius 383 — 408                                           |            |                      |                    |                          |
| Honorius 393-423                                             |            |                      |                    |                          |
| Constantinus III 407 — 411                                   |            |                      |                    |                          |
|                                                              |            |                      |                    |                          |
|                                                              | 900        | etwa 200<br>vou 300. | 2448 705           | 22427 von<br>etwa 30000. |

| inte-<br>Eglise<br>mehs). | Lyon.              | Kirn suf dem<br>Hundsrück<br>(Rhein-<br>preußen). | Bredannas<br>bei<br>Annecy. | Niederweil<br>(Aargau). | Damery. | Wrozeter<br>(Urleonium).     | Pevensey<br>Castle<br>(Sussex). | Heerlen<br>zwischen<br>Maestricht<br>u. Aschen |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 318.<br>III.              | A. 819.<br>III.    | A. 320.<br>III.                                   | A. 821.<br>III.             | A. 322.                 | A. 323. | A. 324                       | A. 325.                         | A. 326.<br>IV.                                 |
| • • • •                   |                    | 13 .                                              |                             |                         |         | 12 sentirt ol.<br>terterisek | 5                               |                                                |
|                           |                    |                                                   |                             | . zahlr. (21)           |         |                              |                                 | ĺ                                              |
| 1                         | wenige             | 3.                                                |                             | v. (1)                  |         | . 1                          |                                 |                                                |
| ,                         |                    |                                                   |                             | v. (1)                  |         |                              |                                 |                                                |
| 1                         | ::::::             | ::::::                                            | ::::::                      | v. (3)                  |         |                              |                                 |                                                |
| 2                         | ::::::             | ::::::                                            | ::::::                      | v. (5)<br>v. (1)        |         |                              |                                 |                                                |
| :::                       | ::::::             | ::::::                                            | ::i:::                      | v. (3)<br>v. (2)        |         |                              |                                 |                                                |
| 2                         |                    |                                                   |                             | v. (1)                  |         |                              |                                 |                                                |
| 1                         |                    |                                                   |                             |                         |         |                              |                                 |                                                |
| 32                        | wenige             |                                                   |                             | v. (1)                  |         |                              |                                 |                                                |
| 3                         | wenige<br>wenige   | 4:                                                |                             | v. (3)                  |         |                              |                                 |                                                |
| 00                        | wenige             | 1.                                                | v.                          | 100(9)                  |         | 13                           |                                 |                                                |
| 5                         | . z. v             | 595 .                                             | v                           | v. (18) v. (3)          | 5       | 58                           | 6                               |                                                |
| 12                        | Z. V.              | 201 .                                             | v                           | v. (1)                  |         | 36                           | 2                               |                                                |
| :::                       |                    | i .                                               | v                           | v. (54)                 | v       |                              | 8                               |                                                |
| :::                       | . z. v             | 127 .                                             | v                           | fiber 100 (28)          | v       | 5                            |                                 |                                                |
| :::                       | ::::::             | 2.                                                | V                           | v. (2)<br>v. (5)        | :::::   | 2                            |                                 |                                                |
| :::                       | ::::::             | ::::::                                            |                             |                         | ::::::  | 1(plant Siliqua)             | 6                               |                                                |
|                           |                    |                                                   |                             |                         |         |                              |                                 |                                                |
| :::                       | ::::::             | ::::::                                            | ::::::                      | :::::::                 | ::::::  | 1                            | 3                               |                                                |
| :::                       | ::::::             | ::::::                                            | ::::::                      | :::::::                 | ::::::  | ::::::                       | ::::::                          | 5                                              |
| :::                       | : : : : : :        | : : : : : : :                                     |                             |                         | ::::::  | ::::::                       | ::::::                          | 2                                              |
|                           |                    |                                                   |                             |                         |         |                              |                                 | 1                                              |
| 200<br>4500.              | 1200<br>von 12000. | 1200                                              | 3000 \                      | 500                     | 3900    | 132                          | 40                              | 28                                             |

Dafs die Einführung der neuen diocletianischen Weißkupferprägung (S. 800) keineswegs mit der allgemeinen Aufrufung des weifskupfernen Antoninianus verbunden gewesen ist, lehren die Funde, denen zufolge die Antoniniani der gallischen Gegenkaiser, ohne Zweifel durch Cassirung von Seiten der Regierung (S. 815), früh verschwunden, dagegen nach Ausweis namentlich der Funde von Evenley und Niederweil die der legitimen Regenten, besonders in auffallender Anzahl diejenigen des Claudius Gothicus, des Urgrofsoheims Constantins I, fortdauernd neben der diocletianisch-constantinischen Kupfermunze im Umlauf geblieben sind 827). Dass in dem großen Funde von Famars allein der weisskupferne Antoninianus, in anderen ebenfalls sehr beträchtlichen, wie in denen von Vezenaz, Little Malvern und Dahlheim, das dioeletianischeonstantinische Kupfer des größeren Nominals allein begegnet, ist nicht füglich anders zu erklären als durch die Annahme, dass beide Sorten nngleich gewerthet waren; wie es denn auch schon nach dem inneren Werthverhältnifs derselben nicht wahrscheinlich ist, das das große Weißkupferstück Diocletians mit dem geringen Weißpfennig der früheren Regenten gleich gestanden haben soll. Da nun Dioeletian zwei Kupfersorten geprägt hat, so wird der ehemalige Antoninianus vermnthlich der kleineren gleiehgesetzt worden sein. Wo das größere diocletianisch-

s31) Soret mém. de la soc. d'hist. de Genève 1, 241. Von Helena fand sich ausser der in A. 320 erwähnten noch die Münze mit Fl. Iul. Helena nud pax publ.
322) H. Meyer in Leitzmann numism. Zeitung 1850 S. 63. Einen Theil der

Münzen habe ich in der Züricher Sammlung gesehen, worauf sich die in Klammern stehenden Zahlen beziehen. Sie fanden sich in einem Kupfergefäß. Dabei lagen von Silber 1 Julia mit Aeneas (Riccio 11), 1 Vespasian mit fides publice, 1 Traian, 1 Severus Alexander, 1 Trebonianus.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Rev. Num. Franc, 1837, 171 f. (vergl. 1839, 465, 1843, 364). Alla Münzes werne frischen Gepriges end trugen, abgesehen von den flinf von Rom und Constantinopel, sämmtlich die Aufschrift fel. temp. reperatie, als Geprige mit Aussahme von hundert, die den Krieger mit dem Kinde an der Einad und den Kaher auf dem Schlie zeitgen den Aussahme. Dabei lag ein sübberstück des Autoniana.

<sup>824)</sup> Roach Smith Num. Chron. 20, 79.
825) Akerman Num. Chron. 3, 65.

<sup>326)</sup> Rev. Num. Belge 2, 194.

<sup>22)</sup> J. E. Worl (Bericht über eine Anzahl im J. 1849 aufgefundener römischer Minzen im Große, Mittel- um Kleinerz. Constanz 1857, 8, 8, 90) beschreite einem Sesterze des ersten Jahrhanderts so wie Welfakupfer- und Kupferstücke der späterze Zitt bis auf Grintan umfassenden angelblich im Hegan gemachter Fund. Allein diese Münzen, im Sack von einem Händler erworben, gehören offenbar nicht zusammen.

constantinische Kupferstück mit dem weißkupfernen Antoninianus gemischt vorkommt, hat man ehen zwei Kupfersorten ungleichen Werthes zum Vergraben vereinigt. Dass aus den Schätzen des vierten Jahrhunderts das diocletianische Kupfersttick so wie das der früheren constantinischen Epoche so bald verschwindet, erklärt sich vermnthlich einfach aus der raschen Verschlechterung des materiellen Werthes der Kupfermünze; es ist ganz glaublich, dass die Kupfermünze in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts im Curs schlecht genug stand, um selbst die Einschmelzung der recht werthhaften diocletianischen Großkupferstücke herbeizuführen. Doch mögen freilich auch Specialmassregeln mancherlei Art hier eingegriffen haben 226). Dass seit dem Ende des vierten Jahrhunderts die bis dahin häufigen Kupferschätze selten werden, späterhin nur noch ein einziger dürftiger und aus lanter Kleinmunzen zusammengesetzter aus dem Anfang des fünsten vorkommt, steht in angenscheinlichem Zusammenhang mit der Verordnung vom Jahre 395. welche nicht bloß die Prägung, sondern auch den Umlauf des größeren Knpfergeldes verbot und nur die kupferne Kleinmünze, den nummus centenionalis, beibehielt 229). Damit ist endlich noch der einzige gehörig beschriebene Kupfermunzfund aus nachanastasischer Zeit zu verbinden: der von Friedländer 330) beschriebene von Monteroduni in Samnium von über tansend Knpferstücken kleinsten Nominals, der außer einigen Münzen 'der nächsten Nachfolger Constantins I' anastasische, justinianische, vandalische, hanptsächlich aber ostgothische bis hinab zum J. 550 enthielt. Allerdings gab es in dieser Zeit wieder größere Kupfermünzen; allein man hatte sich jetzt an die Masseneireulation auch der Kleinmunze gewöhnt. Achnliche Funde von vandalischem Kleinkupfer sind anch bei Philippeville und Guelma vorgekommen 301).

 Die r\u00fcmische Rechnungseinheit der Kaiserzeit war der Sesterz von \u00e4 des Denars und \u00c4\u00fcr\u00fcr des Goldst\u00fccks. Bis anf die diecletianische

<sup>&</sup>lt;sup>38)</sup> Eine Verordnung von 356 (Cod. Theod. 9, 23, 1, 3) scheint daranf hinzudenten, daß kürzlich gewisse Sorten demonetlairt worden sind, da sie dem Inhaber von Münzen practer cum (nummum) qui in unu publico perseverat die Vermögenaconfiscation androht.

<sup>339)</sup> Cod. Theod. 9, 23, 2: centenionalem tantum nummum in conversatione publica tractari praecipinus, unaioris pecunias figuratione aumoda. Nulhus igitur decargyrum nummum alio audeot commutare, aciena favo eandem pecuniam vindicandam, quae in publica potuerit conversatione deprehendi. Vergl. S. 802.

sac) Münzen der Vandalen S. 41.

<sup>331)</sup> Borrell Num. Chron. 17, 5, 11,

Umgestaltung der Kupferprägung ist officiell nach Sesterzen gerechnet ar) und sind sicher auch 4 Sesterze dem Denar, 25 Denare dem Goldstück in der Rechnung gleich geachtet worden 813). Dass diese Verhältniszahlen auch für den wirklichen Münzaustausch maßgebend gewesen, ist für die ersten zwei Jahrhunderte der Kaiserzeit nicht zu bezweifeln; in dem Verhältnis vom Gold zum Silber 1:9.375 und vom Silber zum Kupfer 1:80, das wir für die Zeit von Traianus bis Severus fanden (S. 767), waren zwar beide Secundärmetalle weit über ihren Metallwerth hinaufgeschraubt, konnten aber doch, zumal bei der Reichlichkeit der Goldprägung, sich neben dem Goldgeld behaupten. Auch findet sich keine Spur davon, dass der Effectiveurs der Silber- und Kupfermünzen in dieser Zeit unter dem legalen gestanden habe. Anders stellten sich die Verhältnisse im dritten Jahrhundert. Die ungleiche auf- und absehwankende Prägung der Goldmünze hob zwar streng genommen überhaupt jedes feste Verhältnis der einzelnen Münzsorten zu einander auf; allein so weit sich irgend Normen aufstellen und die Verhältnisse erkennen lassen, spricht alles dafür, daß schon damals der Denar und folgeweise der Sesterz effectiv nicht mehr 1 resp. 161 des Aureus gewesen sind. Der Gold- und Silberdenar des Septimius Severus wiegen jener &, dieser ₩ Pf.; jener ist rein, dieser etwa mit 50 å legirt: das Verhältnis der Metalle ist also hier 1:5.9. Auf dieser ganz unverhältnißmäßigen Höhe konnte der Denar sich nicht halten, zumal da die älteren Stücke von besserer Währung sich ausschieden und großentheils über die Grenze gingen. Nach Caracallas Reduction des Goldstücks stellte sich das Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) Die Jüngstee Erwähnungen der Sesterzrechnung sind die in den Bescripten von Valerian (vita Anrel. 12: in aere HS quoquagige) und von Aurelian (vita Bonosi 15: aeris HS decie) und bei Enmenius in der im J. 296 gehaltenen Rede pre restaurandis scholis c. 11, 14, wo er sein Austellungsdecret mitthellt, das ihm sectena milite nemmen als Besoldung aussekt und himutilit, daß sein bisheriges Gehalt von brecens sesteriis dadurch verdoppelt worden sel. Daß auch die Stadichronik von Cesar bis auf Dieceleian und Maximian die Rechnung in Denaren führt, wurde sehon S. 730 bemerkt.

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup> Den Aureus rechnet zu 25 Denaren noch Dio (55, 12), der im J. 229 schrich. Auch Valerian zahlt das anderweitig (A. 338) auf 25000 Sesterse angegebene Jahrgehalt des Kriegstribuns mit 150 + 47 + <sup>34</sup>/<sub>2</sub> = 250 (‡) Goldstücken (vita Chaud. 14). Der bei Priscian de fig. nnm. c. 3 angeführte Grammatiker, vermathlich Darfannes (S. 791 A. 170), und die philotensichese Giossen, venn sie oben S. 776 A. 115 richtig verbessert worden sind, haben den klassischen Sprachgebrauch, nicht den ihrer Zeit im Sinn zehabt.

hältnis etwas minder ungünstig für das Silber auf 1:6.5; allein durch das weiter sinkende Korn des Silbers glich dies sich sehr bald reichlich wieder ans: wenn der Denar des dritten Jahrhunderts vollwichtig und mit 40 fein in Rechnung gebracht wird, was die höchsten irgend möglichen Ansätze sind, so tritt er zu dem vollwichtigen Goldstück von # Pf. in das Verhältnis 1:5.2. Unter diesen Umständen mußte der severische Denar nothwendig im Curs nnter den Legalwerth fallen; und auch außer der schon erwähnten Scheidung der vor- und der nachseverischen Denare im Verkehr finden sich davon mehrfache Spnren. Dass als besonders niedrige hauptstädtische Fleischpreise unter Severus Alexander 2 bis 1 Denar genannt werden, ist begreiflich, wenn man den Silberwerth des Denars von höchstens 31 Sgr. zu Grunde legt (S. 784 A. 142), nicht aber, wenn man den Denar ansieht als ir des Aureus = 61 Sgr.; demnach gab man also damals für den vollwichtigen Aurens schon mehr als 25 Denare. Vor Allem wichtig, ja entscheidend mnss die Verstigung gewesen sein, die nnter oder nicht lange vor Elagabalus ergangen sein muss, dass alle Abgaben an den Staat in Gold entrichtet werden sollten 314). Es war dies genau dasselbe, wie wenn heutzutage eine Regierung sich weigert ihre Creditmunze oder ihr Papier zu voll wieder anzunehmen, nämlich ein Bankerott. Damit hängt es eng zusammen, dass bei Zahlungen, namentlich solchen, die die Staatskasse leistet, jetzt zuweilen neben oder statt der allgemeinen Anweisung in der Rechnungsmunze (aeris, sestertium) noch das Metall oder die Sorte namhaft gemacht wird 136). - Ganz andere Verhältnisse noch mnfs diese

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>) Lamprid. Sev. Alex. 39. Vergl. Dio 72, 16. Darans ging die Einführung der Golddrittel unter Valerianus hervor (S. 776). Auf die Communen erstreckte sich die Maßregel uicht: [doin n] hat N [q]. requise zewiese kinger .... (C. I. Gr. 2040).

<sup>29)</sup> Vita Alex. e. 35: .unnquam aurum, numquam argenium, ste pecunium doment. Schreiben des Stathalters Claudile Pauliums von J. 288 an einen Kriegetirbun (ensiene epigr. Anal. N. 29): enium milities sularium, id est 183 XXV n., in auro suseipe und vorber: cei [183 XXV n. e. dei perment en einer Ensiene von der Erneiben und Claudius sein Gehalt ganz in Gold ausgenahlt (A. 338), während Probus im gleichen Annte von Valerfan 100 aurei Antoniniumi, 1000 argentei Aureitani, 10000 aerei Philippei (viia Prob. 4), ein anderer General von Valerian zur Bestreitung der Kosten der Spiele 300 aurei Antoniniumi, 5000 argentei Philippei minstult, in aurei IB quinquise (vita Anterl. 19), ein anderer von demethen Kaiser als Ditten auf der Inspectionareibe 2 auvei Antoninium, 50 argentei Philippei minstult, areis demari centum (vita Auten.), noch ein anderer von Aureilian 100 aurei Philippei, 1000 argenteit Antoniniumi, areis IBS decise (vita Bonos. 15) empfiangt. Die Annahme, daß die Summen dritter Stelle Kupfergeld solen, liegt anhe, jest aber sicher irrig, da untere fringe.

Cursdifferenz angenommen haben in Beziehung auf den Antoninianus; doch ist es sehr schwer über diesen zn befriedigenden Ergebnissen zn gelangen, hanptsächlich weil uns sein preprünglicher Nominalwerth gegenüber dem Denar wie dem Aureus unbekannt ist. Da er anfänglich etwa t, der Denar dagegen te Pfund wog nnd das Metall in beiden Sorten gleich schlecht war, so muss der Antoninianns von Haus aus mehr gegolten haben als der Denar. Nach dem Metallwerth möchte man in dem Antoninianns ein Anderthalbdenarstück von 161 anf den Anreus suchen: allein theils ist dies Verhältniss ziemlich nngeschickt, theils macht das Ueberwiegen des Antoninianns in der Prägung es wahrscheinlich, dass der Staat bei diesem mehr gewann als bei dem Denar, theils endlich ist es vom größten Gewicht, daß im bosporanischen Reiche, dessen Münze offenbar von der römischen abhing, eben nm die Zeit, wo der Antoninianus in Rom beginnt, die Prägung des Doppeldenars anhebt, der dann dort, eben wie in Rom der Antoninianns, fast allein neben dem Goldstück geschlagen wird (S. 700). Man wird darum wohl annehmen dürfen, dass der Antoninianns nrsprünglich ein binio oder Doppeldenar gewesen ist; und ähnlich scheint er noch unter Valerian in den öffentlichen Kassen verrechnet worden zn sein 346). Aber wahrscheinlich ist dieser prsprüngliche Nominalwerth bald nachher erhöht worden. Vor Kurzem ist eine merkwürdige Münze zum Vorschein gekommen, die auf der Vorderseite zwei Kaiserköpfe, wie es scheint die von Valerian und Gallien, mit der Strahlenkrone und die Umschrift FELICIBVS AVGG zeigt, auf der Rückseite die Werthbezeichnung

Valerian das Knpfergeld gar uleht besonders sahlreich und im Metallwerth nicht eile geringer war als das Silbergeld (8. 805 A. 231), nach die Kaiser ihr Pseudosilber nicht selbst officiell Knpfer genannt haben können (8. 788 A. 208). Vielmehr ist aeris und sesterium, anch jetzt noch gleichbedentend (8. 202), in dem älteren Sinne zu versteben, daße die Zahlung einfach angewiesen, die Wahl der Sorte also dem Kassiere überlassen wird.

Pay Dafa das dem Probus bel seiner Errennung zum Tribun zugewiesen chait von 100 aurei, 1000 argentei Aurdiami und 10000 arrei Philippei dem sonst bekannten tribundischere Gehalt von 25000 Senterzen oder 250 Goldstrekken (A. 833. 335) wesentlich entspricht, jett necht als wahrecheinlich; doch darf, nach Analogie der A. 333 creitanten Ansetzungen, eine mäßige Abrundung so wie einige Bötchsicht auf den Gurs angenommen werden. Der erste und der dritte Posten betragen zusammen 20000 Senterze; wenn für 5000 Senterze en die Populedanzen vielunchr deren 1000 gegeben werden, so empfing der Tribun nomineil nicht 25000, sondern 26000 Senterze, welchen Ucherschuß er aber, da nur 10000 Senterze in Gold geräult wurden, sicher am Gurn wielder einblütze.

QVATERNIO 107). Da diese Münze sich deutlich als Antoninianns charakterisirt, so liegt darin ein Zengnifs, daß die sie schlugen, also wohl Valerian und Gallien denselben auf 4 Denare setzten. Damit war also dieselbe Bahn betreten, die in Syrakus und Rhegion die Litra auf eine geringe Quote ihres prsprtinglichen Werthes hinabgedrückt und vom Silber in das Knpfer hintibergedrängt hatte; es lag in der Sache, dass dergleichen Operationen sich wiederholten. Wenn also unter und seit Anrelian das Werthzeichen XXI oder KA, anf den in Trier geschlagenen XX as and dem Antoninianns sich zeigt, so ist damit wahrscheinlich gesagt, daß der Antoninianns in rasch auf einander folgenden Steigerungen des nominellen Werths schließlich bis auf 20-21 Denare gelangt war, während er anf der anderen Seite den Metallwerth ganz eingebüßt und ans Billon sich in Weißknpfer verwandelt hatte. Das giebt den Schlüssel zu der Umgestaltung des Denars, die wir in dieser Epoche sich vollziehen sehen. Der einfache Denar machte, wenn er anch keineswegs sich mit dem Anrens im richtigen Verhältniß hielt, doch jenen Vernichtungsprozess nicht mit, hanptsächlich desshalb, weil er seit Gordianns so gut wie gar nicht geprägt ward und das Denarconrant wesentlich ans älteren relativ guten Stücken bestand. In Folge dessen schied sich in der Münzgeltung der einfache Denar von demjenigen, der dem multiplaren Antoninianns zum Grunde lag und während jener, jetzt Argenteus genannt, immer eine mittlere Scheidemtinze blieb, ward dieser allmählich herabgedrückt zu einer kleinen als Münze nicht mehr vorhandenen Rechnungseinheit. Dass unter, wenn nicht schon vor Anrelian eine förmliche Devalvirung des dem Antoninianns zu Grunde liegenden Denars stattgefunden hat und bereits vor Diocletian derselbe nirgends, auch nicht mehr im officiellen Verkehr, als & des Goldstücks

<sup>\*\*\*)</sup> Lagoy revue num. 1855, 392. Ein retouchirtes Exemplar im Pembrokeschen Katalog p. 305. Das Lagoysche ist von Billon nnd wiegt 4.78 (= 90) Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>) Dafa XX nur auf dem Minnen der Trieter Öffeln von Aurelian bis auf Probins erscheint, ist eine Bemerkung, die ich Jul. Friedlünder verdanke, so wie manches Andere, worauf nieht immer aufmerksam gemacht werden konnte. Das Werthneichen findet sich noch nach der dioeletianischen Ungestaltung der Kopferpräugung auf den nenen Stücken zweiter Örfelse (e. 80) mit gemie popsile Romust, hier Jedoch, wie es scheint, aur auf den in Alexandreia geschlagenen (Ramus Maxim. Reven). 49. 60; Chlorne 29; Galer. Maxim. 11) — Möglich int es, daße unter den Ziffern, die auf dem Abschaitt der Antoninals besonden seit Gallienus häufig vorkommen, noch außer den Zeichen der Minnoffeinen Werthräffen sich verbergen; eine unfassende Unternetzung hiertber wirz zu wünschen.

angesehen ward, bedarf keines Beweises; die einzelnen Stadien dieses Entwerthungsprozesses lassen sich nicht ermitteln. Nur so viel ist gewiß. daß der Antoninianns, obwohl er ohne Zweifel im Verkehr tief gesnnken war, doch wenigstens bis anf Gordian III noch über seinen Metallwerth gestanden haben muß, da er von Privaten fleissig nachgemtinzt ward (S. 748). Das gesammte römische Münzwesen in der Epoche von Gallienus bis anf die Mitte der Regierung Diocletians läßt sich dahin charakterisiren, dass der Bankerott in Permanenz und die Münze, die diesen Bankerott ansdrückte und in der er sich vollzog, das Papiergeld jener Zeit, der Antoninianns war. Daher ist diese Sorte allein, aber anch in ungeheuren Massen und ie bedrängter ein Regent war, nm desto reichlicher geschlagen worden - man erinnere sich nur der Fnnde von Veillon und Caudebec, von denen jener unter noch nicht 30000 Münzen etwa 20000, dieser nnter 8100 6800 von Postumns ergab, und des Fundes von Mâcon, in dem 18500 von 26000 dem Tetriens gehörten. Nach und nach werden alle anderen Sorten, znerst die Werth-, dann auch die nnr nicht ganz werthlosen Scheidemunzen von dem Strudel dieser Münzverwirrung ergriffen und verschlungen. Hieranf beruht es, daß die Goldprägung des dritten Jahrhunderts gegenüber der früheren wie der späteren so dürftig ist; wo der Handel mit dem Ansland, wie namentlich der indische, mit Goldmunze bestritten ward, muß er diese Folge der Münzwirren schwer empfunden haben 235). Auch zn der maß- und sogar regellosen Verringerung der Goldmünze des dritten Jahrhnnderts hat das Bestreben mit dem sinkenden Silbergeld Schritt zn halten wahrscheinlich wesentlich mitgewirkt. Daß schon die nachseverischen Denare nicht. und um so weniger die Antoniniani nach Dentschland gingen, dagegen das ältere bessere Silbergeld dorthin abflofs, haben wir gesehen. Die Denar- und Sesterzprägung hört der Sache nach mit Severus Alexander auf, genau nm diejenige Zeit, wo die massenhafte Prägung der Antoniniani beginnt; obwohl beide Sorten nnter normalen Verhältnissen der prägenden Behörde nach den bestehenden Normen einen anschnlichen Gewinn hätten abwerfen müssen, drückte der Antoninianns sofort sie dergestalt nieder, dass sie seitdem wenig und vielleicht mit Verlust geschlagen wurden. Der Sesterz namentlich mnis in der zweiten Hälfte des dritten

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Die Indischen Forscher würden sich ein wesentliches Verdlenst erwerben, wenn sie die in Indien vorkommenden römischen Münzsorten eingehend specificirten. Nach dem, was darüber vorliegt (S. 726), scheinen die daselbst gefundenen Goldund Silbermünzen überwiegend dem ersten Jahrhundert nanzugehören.

Jahrhunderts völlig als Werthgeld gegolten haben, da er vielfach vergraben ward und er, nicht aber der Antoninianus nach Dentschland ging (S. 816); wozu es wohl passt, dass anch er jetzt stark reducirt ward (S. 797) und dennoch die sparsamen Sesterze des Gallienus und Postumns häufig Spuren des Beschneidens zeigen. Dafs im letzten Drittel des dritten Jahrhunderts es im römischen Reiche gar kein Werthgeld, ja nicht einmal die ehemalige jetzt zum Werthgeld gewordene Billon- und Messingscheidemunze mehr gegeben hat, ist schwerlich zu viel gesagt: woher hätte man sonst regelmäßig in dieser Epoche den so gut wie werthlosen Antoninianus selber cingescharrt, als weil eben schlechterdings andere Münze nicht mehr zu erhalten war! Charakteristisch ist dafür noch, dafs der Schatz von Rouen (A. 280) auf 229 kupferne drei silberne, der von Gallarate (A. 284) auf 3500 kupferne vier silberne Münzen enthielt, obwohl beide erst vergraben wurden, knrz nachdem Diocletian und seine Mitregenten die Silberprägung wieder aufgenommen hatten. Anch daß die Nachmunzung, wie die gefundenen Gufsformen beweisen, sich nicht auf den weißknpfernen Antoninianns erstreckt hat, zeigt an, wie tief derselbe im Curs gestanden haben muss \*40). - Selbst die provinziale Silber- und Kupfermünze wurde in das allgemeine Verderben hineingezogen. Die Anfnahme der schlechten, aber doch noch ans Billon besteheuden antiochischen Tetradrachmen in das Reichscourant unter Gordian III (S. 718), die gleichartige wenigstens mit einem Theil des syrischen Provinzialkupfers unter Philippus vollzogene Operation (S. 719), die Stockung endlich auch dieser Prägungen um die Zeit von Gallicnus (S. 728) erklären sich leicht aus dem Bestreben der Kaiser durch Hineinziehen neuer auch nur einigermaßen werthhafter Münzsorten das Reichscourant zu heben; wovon freilich die Folge nur die sein konnte, daß anch sie bald ebenso verschwanden wie der römische Silber- und Billondenar und der römische Sesterz. Es mns eine sürchterliche Zeit gewescn sein; in ihr ist denn auch untergegangen, was vom alten Gemeinwesen wie von antiker Cultur noch im römischen Reiche bis dahin lebendig gewesen war.

 Die ersten Anzeichen einer besseren Zeit zeigen sich unter Anrelian (270—275). Energisch reformirte er vor Allem die bei der

<sup>340)</sup> Die Gußsformen gehen, wenigstens der Masse nach, nicht hinab nnter Gordian III; woraus man wohl schließen muß, daße die Falechnützer bei dem Billonantoulnianus besser ihre Rechnung fanden als bei dem weißkupferna, wie denn anch die Funde zeigen, daß beide Münzen im Curs nicht gleichstanden.

Prägung eingerissenen Mißbräuche: die römischen Münzarbeiter trieb er. wie wir sahen (S. 800), sogar mit den Waffen zu Paaren und hob die communalen Münzstätten, in denen es noch ärger zugehen mochte, mit Ausnahme der alexandrinischen im ganzen Umfange des Reiches auf (S. 728). Das unredliche und verderbliche Legirungs- und Plattirungssystem ward von seinem Nachfolger Tacitus, der schon bei Aurelians Münzreformen thätig gewesen zu sein scheint, wenigstens im Princip für alle drei Metalle verboten (S. 794). Schon danach ist nicht zu bezweifeln, daß es die Absicht dieser Kaiser gewesen ist die wirkliche Silberprägung wieder aufzunehmen und auch die Goldprägung zu reguliren und energisch zu betreiben: und darauf deuten auch andere Sonren. namentlich die Vorbereitungen zur Einschränkung desjenigen Goldgebrauchs, wobei das Metall zu Grunde geht 144). Ernst aber machten mit der Ausprägung guter Silbermunze erst Diocletian und Maximian, mit der Wiederherstellung einer soliden und massenhaften Goldprägung erst Constantin der Große. Doch war die Creditmünze einmal eingeführt und nicht so leicht wieder zu beseitigen. Es gab wieder gutes Gold- und Silbergeld; aber daneben lief Kupfer in der Großzahlung um. anfangs unter Diocletian ziemlich werthhaft geprägt, aber rasch wieder entwerthet und in so ungeheuren Massen in Umlanf gesetzt, dass es wahrscheinlich beträchtlich und in immer steigendem Maße verlor, bis dann bei der Theilung des Reiches 395 das gesammte Großknpfergeld durch kaiserliche Verordnung demonetisirt und dadurch, freilich sicher auf Kosten unzähliger Privaten, in das Münzwesen wieder Ordnung gebracht ward. Dem haben es die Franken zu verdanken, dass, wenn auch das spätrömische Kleinkunfer vielleicht als Scheidemunze bei ihnen umgelaufen, einzeln auch dergleichen von ihnen selber geschlagen sein mag, doch die massenhafte Kupfercirculation hier völlig unbekannt ist und ihr Münzwesen allein auf den edlen Metallen, vor Allem dem Golde ruht. Dagegen im byzantinischen Reiche begann Anastasius das

Nia Aurel. 46: Habati in anino ut auron nepue in cameras neçue in hanicas neque in agranos metiteras, diena pisa auri suse in neron mature, quant appeal nei arrivato in reron mature, quant appealit, sed auron per vorice bratteurum, filorum et liquationum unus perire, argentum outem in sou usu manere. Idem dedevat facultatem ut aureis qui cellent et custi uterenture et poculia. Dedit praeteres potentation, ut arquitata prienti currentus abbortum. Vita Tac. 11: aurocionatia vestibus idem interdizit; nam et ipse auctor Aureliano fuisse perhibeter, ut aurona a cestibus et comerci de fellum automercere. Man sieht hieraus tellui, dafa man damals Klage führte über Goldmangel, thelis dafa Aurelian dis Silbermituse, vieh lillig, als Nebers, die Goldminne als del Hauptusche annah.

alte Spiel von neuem und unter Justinian finden wir die Kupfermassen wieder in starkem Weichen gegenüber dem Golde. - Es bleibt übrig im Einzelnen zu zeigen, wie diese neue Währung sich gestaltet hat. Die neue Münzordnung, im scharfen Gegensatz gegen die ältere und offenbar unter dem Einflus der Münzwirren des dritten Jahrhunderts gebildet. hat zu ihrem Princip die Rückkehr zu dem reinen Gewichtsystem. Sehr wahrscheinlich hat in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, wo die Goldmünze völlig regellos wurde und es werthhafte Silber- und . Kupfermünze nicht mehr gab, der Verkehr in den Werthmetallen sich von selber wieder zur Wage zurtickgewandt (S. 778) und nur, eben wie in der ältesten Zeit, ein festes Werthverhältnis zwischen Gold und Silber zn Hülfe genommen. Ueber die in der späteren Kaiserzeit hiefür gültigen Ziffern sind verschiedene ziemlich übereinstimmende Angaben erhalten. Dahin gehören einmal die über das Verhältnis des Miliarense oder der Silbermünze von & Pfund (S. 790) zum Golde vorliegenden Nachrichten; denn dass dies Verhältnis nicht ein jener Münze eigenthümliches, sondern lediglich ans dem allgemeinen Werthverhältnis der Metalle abgeleitet ist, geht schon ans der Irrationalität der Verhältnisszahlen hervor und wird sich später noch deutlicher zeigen. Solcher Nachrichten aber finden sich drei, die freilich alle anf dieselbe nachjustinianische, aber allem Anschein nach gute und glaubwürdige Quelle zurückgehen. Die eine liegt in dem Namen, der nach der besten Ueberlieferung wie nach innerer Wahrscheinlichkeit das Stück als 1000 des Goldpfundes bezeichnet 848); danach stand Gold zum Silber wie 1:13.88 nnd galt der Solidus oder das Goldzweiundsiebzigstel gleich 13# Miliarensien oder silbernen Zweiundsiebzigsteln. Die zweite Angabe setzt das Miliarense gleich 12 der späteren Siliqua 345) von 14 des Solidus oder gleich 14 des Solidus; danach stand Gold zum Silber wie 1:13.71 und galt der Solidus gleich

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) Anfaer der aburden Herleitung von mittie (A. 170) kommen zwei sprachlich mögliche, aber aschich aus elanader gebende vor: die ehe in den guten glossas noniense (unter μέικερίσει», Otto thes 3 p. 1764), wonach das Miliarense so hiefs, weil es τ<sup>1</sup>/<sub>177</sub> des Goldpfundes gieleh stand; die zweite bei Lydus de mens. 4, 9, angebilch aus Dardanos negie ombjer, wonach das miliarense voloren miliarensis porticus, seinen Namen davon ührt, daß es 1000 Obolen in sich begriff. Nach der letteren aber mititier das Miliarense, noch wenn man den Obolen unt als Denar fafst, mindestens ½ Solidus gewesen sein, was nicht angeht; dagegen fügt sich die erstere na allen übrigen Nachrichten sehr gut und hat anch die bei weitem bessere Autorität für sich.

<sup>848)</sup> In den angeführten Glossen unter göllig p. 1817 Otto.

137 Miliarensien. Die dritte Angahe 244) setzt den Solidus auf 14 Miliarensien: danach stand, da heide Stücke gleich sehwer waren, Gold zum Silber wie 1:14. Die Frage, welche nnter diesen drei wesentlich zusammenfallenden Gleichungen die genau richtige und welche abgerundet sind, ist nicht mit völliger Sicherheit zu heantworten; doch hat die erste hei weitem die größte Wahrscheinlichkeit für sich, da theils der Name für sie zeugt, welcher gewiss so alt wie die Münze ist, theils nur bei diesem Ansatz sich für das Miliarense wie für den Silherfollis (A. 355) einfache Gleichungen mit der großen Rechnungseinheit dieser Zeit, dem Goldpfund ergehen. - Mit dieser Ansetzung der Verhältnisszahlen 1:13.88 stimmt nahe zusammen eine Verordnung vom Jahre 397, die noch in Justinians Gesetzhuch unverändert übergegangen ist 344), daß die Silberleistung an die Staatskasse mit 5 Goldstücken für das Pfund, also im Verhältnifs von 1:14.4, ahgelöst werden kann; womit zpsammenzustellen ist, daß einige Jahre früher Julian seinen Soldaten 5 Goldstücke und 1 Pfund Silber, ebenso viel in Gold wie in Silher versprach 346). Die Verordnung endlich von 422 347), daß die Primipilaren dem Dux entweder wie hisher 1 Pfund Silber oder 4 Solidi entrichten sollten, welches immer sie vorziehen würden zu geben, kann als eine Herabsetzung der Abgabe aufgefast werden, zeigt aber daneben, daß wenigstens zeitweise das Gold noch theurer war und man seine Rechnung dahei finden konnte dasselbe im Verhältnis 1:18 mit Silber abzulösen. - Hinsichtlich des Knpfers ist eine Gleichung überliefert, wonach 1 Denar oder & Pfund Silber gleich 11 Pfund Knofer ist 248), welches ein Verhältniß ergiebt von 1:120. Damit stimmt die Gleichung des Kupfers gegen Gold ungefähr überein, wie sie eine Verordnnng von 396 349) für die Ablösung des an die Staatskasse zu liefernden Kupfers aufstellt: es soll nach der ursprünglichen Fassung für 25, nach

<sup>344)</sup> In den angeführten Glossen unter uslanoissor.

<sup>248)</sup> Cod. Theod. 13, 2, 1 = Cod. Iust. 10, 76, 1.

<sup>846)</sup> Ammian 20, 4, 18, 247) Cod. Theod. 8, 4, 27.

<sup>848)</sup> In den angestihrten Glossen unter göllig: göllig oraduög fors layöpereg και βαλάντιου. Ελκει δε δηνάρια διακόσια πεντήκοντα, τουτέστι λίτρας τιβ' και ούγγίας IE, de l'avroc luistre dyragion lisque a' uni obypine sy' (schr. y'). In einer englischen Inschrift (Archaeol, Brit. 14, 274) heißt es: Celadus aerarius fecit et aeramenti lib. donavit factam \* III. In diesen drei Denaren steckt aber anser dem Metaliwerth auch noch der Arbeitslohn.

<sup>&</sup>lt;sup>840</sup>) Cod. Theod. 11, 21, 2 = Cod. Iust. 10, 29, 1.

der justinianischen für 20 Pfund 1 Solidus gegeben werden. Jenes giebt das Verhältniss 1:1800 und löst sich unter Vergleichung der eben angeführten Verordnung vom J. 397 auf in das von Gold zu Silber wie 1:14.4, Silber zu Knpfer wie 1:125; dieses das Verhältnifs 1:1440, das ist Gold zu Silber wie 1:14.4, Silber zu Kupfer wie 1:100. Im Allgemeinen also zeigt sich, verglichen mit den republikanischen Ansetzungen des Goldes zum Silber wie 1:11.91 und des Silbers zum Kupfer wie 1:250, ein auffallendes Sinken des Silbers gegen beide Metalle. welches wohl zum guten Theil damit zusammenhängt, daß das Silber in republikanischer Zeit das hauptsächliche Münzmetall gewesen war, jetzt aber nur in sehr kleiner Quantität zur Münze verbraucht ward. -Derartige Werthansetzungen mitssen Diocletian und Constantin vorgefunden and an sie ihre neue Prägung angelehnt haben. Von der constantinischen Goldwährung ist es ausdrücklich und vielfältig bezeugt, dass einerseits alle Zahlung in der Goldmünze nach dem Gewicht geleistet, andererseits alles probehaltige nicht gemünzte Gold ebenso gut wie der Solidus nach dem Gewicht an Zahlungsstatt genommen wird 350); wie denn auch eigene Normalgewichte zur Nachwägung der Goldstücke (exagia solidi) von Staatswegen angefertigt 341) und in den größeren Städten zur Erleichterung der Nachwägung besondere auf Verlangen der Parteien dieselbe vornehmende Beamte angestellt werden \*\*\*). Daraus erklärt sich anch theils die häufige Prägung von mannichfaltigen Multiplarmunzen, die, wenn man nicht den gewöhnlichen Gebranch der Wage hinznnimmt, in den Verkehr unvermeidlich Verwirrung hätten bringen müssen, theils die Unveränderlichkeit der Goldmünze, welche, wenn dieselbe wirklich im strengen Rechtssinne Münze gewesen wäre, in einem Staate, wie der byzantinische war, gerechtes Befremden erregen

Nerordung Constantina von 395 (Cod. Theod. 12, 7, 1 vergl. 12, 6, 2; abgeklitzt Cod. Iust. 10, 71, 1): si quis solidos appendere voluerit auri cocti, septem (schreibe sez) solidos quaternorum seripsiorum nostris vulibus fipuratos appendat pro singuists unciis — eadem rations servanda et si materiam quis inferat, ut solidos dedisses videstur.

<sup>56)</sup> Nov. Valent. III tit. 14 § 2; Maior. tit. 7 § 15; Eckhel 8, 511; Marini Arv. p. 228. Sie nennen nicht seiten sowohl das Gewicht als die entsprechende Zahl der Goldstücke. 28. — II sol. XII. das ist 2 Unzen oder 12 Goldstücke.

<sup>348)</sup> Verordnung Julians von 363 (Cod. Theod. 12, 7, 2 = Cod. Iust. 10, 71, 2): emplio tenditioque solidorum — tanquam leva cos est debites nomuliis repudiantibus impeditur; ideoque placet per singulas civilates constitui zygostaten, ut — ad eius arbitrium — si qua — in solidis exorta fuerit contentis dirimatur.

würde. Sie begreift sieh sehr wohl, wenn der Stempel jetzt nur enuntiativ, nicht dispositiv war und nicht mehr die rechtliche Verpflichtung enthielt die Münze für das angegebene Gewieht anzunehmen; damit freilieh waren alle Reductionen gründlich abgeschnitten, da dabei nichts mehr zn gewinnen war. Man ging in der That wieder znrück zn dem alten System von Metall and Wage und der Stempel galt wieder nur. was er einst auf den Knpferbarren gegolten hatte (S. 174). Ein Rückschritt war dies keineswegs. Die Anfgabe eine dem Stempel unbedingt nnd danernd entsprechende Werthmünze herzustellen schließt einen inneren Widerspruch in sich; man wird überall dahin kommen müssen, wohin die Römer gekommen sind, die Werthmunze wieder zu demonetisiren und ihre Annahme davon abhängig zu machen, daß sie das normale Schrot und Korn anch wirklich hat. - Denselben Charakter wie die Goldprägung seit Constantin trägt die Silberprägung von Dioeletian bis auf Julian. Anch hier begegnen wir einer Vielfachheit der Nominale, welche, zumal verbinden mit der Ungleichheit der Ansmitnzung, es geradezn nnbegreiflich machen würde, wie man im Verkehr sie ans einander gehalten und gegen einander gesetzt hat, wenn man nicht den Gebranch der Wage als des allgemeinen Exponenten hinzudenkt. Eben dahin weisen ferner das Princip der durchschnittlichen hänfig zur Uebermunzung einzelner Exemplare führenden Ansbringung (S. 785), welches eine verständige Erklärung nur in der Wage findet, das Wegfallen der Plattirung (S. 796) und das irrationelle Verhältnis der gewöhnlichen Silbermünzen sowohl unter sich wie zu den gewöhnlichen Goldmunzen, wie es wenigstens für die silbernen Seehsundneunzigstel und Zweiundsiebzigstel so wie für die letzteren und den goldenen Solidus feststeht. Sonach wird Dioeletian, als er die Silberprägung nach neronischem Fuß wieder aufnahm, weder die alte Gleichung von 25 Denaren mit dem Goldstück her-aus) noeh überhanpt irgend eine Gleichung schlechthin anfgestellt haben, was bei dem schwankenden Gewicht seines Anrens anch kaum möglich gewesen sein würde, sondern er hat vermnthlich sich damit begnügt das Gold- nnd Silberverhältnis dem Gewichte nach gesetzlich etwa anf 1:13.88 festzustellen und den Werth der nenen Sechsundnennzigstel sieh darans folgeweise ergeben zu lassen. Es gingen danach von denselben

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup>) An sich unmöglich wäre dies nicht; das 25 neronisch-dioeletianischen Denaren nach dem Verhältniß 1:14.4 entsprechende Goldstück müßte etwa 5.92 Gr. wiegen (vergl. A. 120). Aber kein Zeugniß spricht dafür und der allgemeine Zusammenhang dagegen.

1333 auf das Goldpfund, 18 auf den constantinischen Solidus. In dieser Weise hat die Silherprägung eine Zeitlang nehen der Goldprägung bestanden, so daß, wie in der frühesten Kaiserzeit, heide Mctalle als primäre und coordinirte auftreten nnd keines über den Werth ansgehracht ward: wefshalb auch ohen die ursprüngliehe Werthbestimmung des Miliarense für das Verhältnis sehon der nngemünzten Metalle als maßgehend hetrachtet werden durfte. Doeh liegt schon in der Entstehung dieses Nominals selbst der erste Schritt zur Unterordnung des Silbers nnter das Gold und zur Einordnung der Silbermunzen in das Goldsystem: denn mag man nun das Miliarense als 1000 des Goldpfundes oder als th des gleich sehweren Solidus hetrachten, so ist damit die Unahhängigkeit des Silbersystems von dem Goldsystem anfgegeben und eine Beziehung vorbereitet, die hald zur Unterwerfung des geringeren Metalls führen musste. Diese vollzog sich unter Julian. Die mit diesem beginneude Silberprägung trägt einen von dem der dioeletianisch-constantinischen völlig versehiedenen Charakter: die Nominale vereinfachen sich und die größeren versehwinden aus der ordentliehen Prägung: die thermünzten Stücke hören auf; das Gewieht ist in langsamem, aber anhaltendem Sinken - alles Kriterien, wie sie nur der Scheide-, aber nieht der Werthmünze zukommen. Dazu stimmt es anf das Beste, daß die von ietzt an gewöhnliche kleine Silhermunze, die siliqua auri, zwar im Gewieht die Hälfte des hisherigen Miliarense, aber nicht mehr 1, sondern id des Solidus ist, also theils in einem festen und einfachen Verhältnis zum Solidus steht, theils nach dem Verhältnis 1:12, demnach fühlbar über den damaligen Metallwerth des Silbers ausgehracht wird ehenfalls Kriterien, die bei jeder gut normirten mittleren Scheidemtinze sieh wiederfinden. Der Charakter also der unter Constantius II und Julian 360 eintretenden Münzreform ist die ahermalige Umwandlung des Silbergeldes aus primärer Münze in seenndäre oder aus Werth- in (partielle) Creditmünze - wenn unter Dioeletian das Silberstück neben dem Golde stand wie nuter der Republik und den ersten Kaisern, so stand es seit Julian nehen dem Golde wie die englische Krone neben dem Sovereign. Doeh erstreckte sich dies weder anf das nngemtinzte Silber noch auf die seltenen und großen den Barreu gleich zu aehtenden Festmünzen, welche ebeu aus diesem Grunde der in den silbernen Courantmünzen wahrnehmbaren Reduction nicht folgen; auch später ward noch in Silberpfunden gerechnet und gezahlt und konnte selhst, wenn nicht Gold mit Silber, doch wenigstens Silber mit Gold abgelöst

werden. - Was endlich das Kupfer anlangt, so ist man in diesem wohl nur in so weit zu dem reinen Gewichtsystem zurtickgekehrt, als Knpferlieferungen an das Aerar für ablösbar nach den obigen Ansätzen erklärt wurden. Auf die Kupfermünze hat sich das System sicher sehon deßhalb nicht erstreckt, weil die diocletianische ja nicht eigentlich als knpferne anftrat, sondern Zink und Silber enthielt oder doch enthalten sollte. Welchen Metallwerth man dieser Mischung beilegte, wissen wir nicht und können schon darum nicht entscheiden, in wie weit die neue diocletianische Weißkupfermunze dem Werthgelde sieh näherte. Daß sie eine recht werthhafte Scheidemunze war, ist gewiß, aber ebenso, dass sie durch die wiederholten Verringerungen an Schrot und Korn unter Constantin und seinen Nachfolgern ihren Metallwerth bald einbüßte und einlenkte in die reine materiell werthlose Creditmünze. Der Fuss, in dem das Kupfer gegen Gold in der Münze ausgebracht ward, ist bei dem ungemein schwankenden Gewicht nicht wohl zu bestimmen. Für Justiniau, dessen Vierziger auf etwa 1 Unze angesetzt werden können (S. 803 A. 226), stellt sich das Verhältnis des Goldes zum Kupfer, abgesehen von dem Curs, auf 1:864, dagegen für Anastasius und die Ostgothen, deren Vierziger kaum halb so schwer sind, etwa auf 1:432: der Metallwerth der ersteren betrug also fast die Hälfte, der der letzteren noch nicht ein Viertel des nominalen. Die den einzelnen Sorten zukommenden normalen und effectiven Werthbestimmungen werden zweckmäßig bei der Rechnungseinheit und den Cursverhältnissen erörtert, wozu wir ictzt schliefslich übergeben.

13. Die Rechaungsgrößen dieser Zeit sind sehr mannichtlitig; doch ergiebt für einen großen Theil derselben sich der Werth und die Anwendung einfach ans dem Gesagten. Vor Allem hänfig ist die Rechnung aach Gold-, auch nach Silberpfunden, über die und deren Verhältnifs zu einander nach dem Gesagten es keiner weiteren Erörterung bedarf. Nach Kupferpfunden wird, von Kupferlieferungen abgesehen, nicht gerechnet. Außerdem kommt, jedoch wie es scheint nur unter Constantin dem Großen, weder vor noch nach ihm, eine Rechnung vor nach Beuteln, die wieder in mannigfaltiger Anwendung auftritt. Es findet sich der Beutel Goldes, jedoch einzig in Beziehung auf die Senatorensteuer und hier wahrscheinlich bloß als ein anderer Ansdruck für das Pfund gemünzten Goldes "). Der Beutel Silber wird

<sup>&</sup>lt;sup>30.4</sup>) Hesychios von Milet (in der Glosse q-άλλις = Müller fragm. hist. 4, p. 154) bestimmt die von Constantin eingeführte (Zosim. 2, 38) Senatorenabgabe dahin,

zu 125 Miliarensia, also zum Werthe von å Goldpfund oder 9 Solidi angesetzt <sup>180</sup>). Der Bentel als Kupfergewicht wiegt 300 Minen oder 3124 Pfund Kupfer und hat — nach dem Verhältnifs 1:120 — den Werth von 1000 alten Sesterzen oder 250 neronischen Denaren <sup>182</sup>). Es findet sich endlich der Bentel Kupfermitnze; und dieser seheint verstanden zu sein, wo in der constantinischen Zeit schlechtweg von follis als der großen Rechnungseinheit die Rede ist <sup>183</sup>). Wie viel Kupferstützek odarauf

dafa nach den drei Rangklassen 8, 4 und 2 Pfund Gold entrichtet wurden. Die Abgabe selber heißt follis (Hesych. nal Zosim. a. a. 0.; nov. Marciani itt. 2 a. 1 § 4); aber es ist auch in Beelehung darsuf von quathur folles, das foller die Rede (Cod. Theod. 6, 2, 8 = 2 von J. 383; 6, 4, 21 von J. 372), vo unter follis das Goldpfund ventauden zu sein sehelnt. Diese Beenannung hat sich hier als technische erhalten; aufgekommen ist sie wie alle ähnlichen Bezeichnungen unter Constantin L. Dafs die Goldstücke von der Münze in mit dem Gewicht bezeichneten Beuteln abgeliefert wurden, zeigt Justinians Ediet 11 c. 3

20) Die Rechnung nach Beuteln Silbers erwähnen am bestimmtesten die oft angeführten Glossen unter grätze, wo der Worth der 126 Millarensis nach dem Ansatz des Millarense zu 12 Silliquas auf 2182 Silliquas oder 9 Solidi 22 Silliquas berechnet wird. Nimmt man das Millarense als 2, Solidia 25 solidi 22 Silliquas vielmehr 2144 Silliquas oder 8 Solidi 22 Silliquas intentation an es als 1,2,4 Gold-pind, o, soint al 125 Millarensis als 2, Solidia 25 solidi 22 Silliquas intentation intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate intentation and estate

<sup>869</sup>) Auch dies ergiebt die angeführte Glosse géller (A. 348), überdies noch Epiphanios a. E., wozu Salmas. adv. Cercoët. p. 104 und Gronov de pec. vet. p. 375 zu vergleichen sind.

22) Dieser große Jolfe kommt vor in Verordnungen von 315 und 320 (God. Theod. 13, 62, 23, 30, dei eine Appellationsbufe von 20 Jolfes anothene, nat von 328 (God. Theod. 14, 24, 1), wo als Kaufprüß des Oelgeschäfts 20 Jolfes festgreekti werden, in dem Schrichen Contantian Iz bei Eunechien bist. ede. 10, 65, woluter ber der Kirche von Karthago 3000 Jolfes schenkt; ferner in den Acton des Victor (Anhang zum Opsta Milevil.) vom 100 Jolfes schenkt; ferner in den Acton des Victor (Anhang zum Opsta Milevil.) vom 100 Jolfes schenkt (Li. K 792) nud in einigem Grabinschriften, die Gemeinde von 1000 Jolfes versählt (Li. K 792) nud in einigem Grabinschriften, Jolfes droben; endlich in der Blographie des Elagabalus c. 22: centam stresse in die argentes et centum Jolfes arcis. Dafs hier Kupfernsfünze gemeint ist, zeigt der Ausdruck Jolfes dersörens in den zwei mutratörischen Inschriften, Johes arcis bei dem Biographen; auch würde, venn nicht der gewöhnliche Bentel' aus Kupfergeld bestanden hätte, der Name Beutel einemas vorzugewise auf eine Kupfernsfünze ich übertragen haben. Der Zeit nach fallen alle chronologisch bestimmbaren Erwähnungen des größen füllz wirkelben 315 und 338.

gingen und welchen Silherwerth er darstellte, ist nicht bekannt: einige Wahrscheinlichkeit hat es, dass er 25 alten Denaren oder einer Viertelmine (# Pf.) Silbers entsprach \*\*\*). - Die Rechnnng in Gold- und Silbermünzen, in solidi von & miliarensia nach Constantin von 1000, nach Heraclius von vir, siliquae von 1755 des Goldpfundes, argentei minutuli von & des Silberpfundes ist ans dem früher Gesagten klar; dunkel dagegen bleibt es, wie die halbe Siliqua zn dem Namen decargyrus gekommen ist, wofern dieser mit Recht auf sie bezogen wurde (S. 791). Dagegen die Rechnung nach Kupfermunze macht, namentlich für die dioeletianischconstantinische Zeit, große Schwierigkeit. Es ist nach dem früher Gesagten theils sicher, theils wahrscheinlich, daß die gewöhnliche größere Knpfermunze follis, anch pecunia maiorina, die kleinere nummus centenionalis, die kleine Kupferrechnungseinheit denarius oder nummus heisst und dass auf den Munzfollis 21 Denare gingen; auch kommen Billonmünzen aus dieser Zeit mit dem Werthzeichen 121 vor (S. 794). Allcin bis jetzt ist es nicht gelungen zn ermitteln, welche conventionelle Werthung diesen Sorten sowohl gegen einander als besonders gegenüber dem Silber und Golde zngekommen ist. - Deutlicher liegen die Verhältnisse für das fünfte und sechste Jahrhnndert vor und sie verdienen hesonders desswegen Anfmerksamkeit, weil sich in ihnen der merkwürdige Differenzeurs zwischen Gold und Silher einer- und Kupfer andererseits darlegt. Das Goldstück wurde, ohne Zweisel im Anschluss an das griechische Talent, auf 6000 Denare gesetzt. Ausdrücklich bezengt dies Cassiodor 150) nnd damit stimmen die Werthzahlen auf den Silbermunzen Justins I und Justinians I überein: die Siliquae tragen die Ziffer CN = 250, die halben Siliqnae bald die Ziffer PK€ = 125, bald PK = 120, so dass ans den Solidus nach den ersten beiden Ansätzen 6000 Einheiten kommen 360). Danach werden anch die Werthziffern der

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup>) Dafür sprechen besonders die Gräberbnisen von 600 und 1000 folker; ähnliche Geldstrafen von 60000 und 100000 Sesterzen finden sieh häufig, nicht leicht aber höbere. Die 30 Pfunde Silbers im Cod. Theod. 11, 36, 5 branchen dagegen den 30 folker der älteren Verordnungen nicht gleich gewesen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Yar. I, 12: see milie denoriorum (cetres) solidom see colormat. Was Herychion nater sudgeirys; über das Talent von 6000 Lepta hat, bezieht sleh vielleicht leiliglich auf das attische von 6000 Drachmen, denn daß er das Talent dem Solidos gleichsetze, hat Salmanias confut. Cercotili p. 94 wenigstens zweifelhaft gemacht. Die Kirthenschriftsteller setzen sjöreg fitt 6500 (Gronov de pec. vet. p. 364).

see) Mit dem durch die Ziffern angedenteten Verhältnifs der Münzen wie 2:1 kommen für Justinian I auch die Wägungen überein; die mit CN bezeichneten

Kupfermünzen (S. 803) auf dieselbe kleine Einheit zurückzuführen sein, wie denn auf den vandalischen noch ausdrücklich nummi dabei steht; und die Beziehung auf das Kupfer erklärt zugleich die zweite Werthziffer 120 auf der halben Siliqua: man hat die halbe Siliqua entweder als & des Solidus von 6000 Denaren mit 125 oder als Aequivalent von 3 kupfernen Vierzigern mit 120 Denaren bezeichnet. Die genauere Bezeichnung aber war die erstere, wie besonders darans erhellt, daß die zwei größeren vandalischen Kupfermünzen nicht mit 40 und 20, sondern mit 42 und 21 bezeichnet sind: offenbar war das größte Kupferstück zunächst normirt auf i der Siliqua oder 413 Denare, das folgende auf i der Siliqua oder 20% Denare, wofür dann rund entweder 40 und 20 oder minder ungenau 42 und 21 gesetzt wurden. Es leuchtet hienach ferner ein, daß der Kupferfollis Prokops (S. 807 A. 239), da er im Curs anfangs sie, später The Solidus galt, der Vierziger, dagegen die Kupfermtinze von + Siliona, welche in den Glossen aus instinianischer Zeit nummus, später auch follis genannt wird (S. 807 A. 240), der Zwanziger gewesen ist. Die Zehner, Fünfer, Einer sind insofern zweifelhaft, als man sie entweder zunächst auf die höheren Kupfernominale beziehen und als Hälften, Viertel, Zwanzigstel des Zwanzigers, also als 10 h, 5 h, 1 h Denar, oder sie an die Silbernominale anlehnen und als 1, 1, 1, 11e der Siliqua oder 10, 5, 1 Denar auffassen kann; doch möchte die erstere Annahme vor zuziehen sein. Die vandalischen kupferneu Zwölfer, Vierer und Einer können weder den ihnen tibergeordneten Kupfermünzen von its und The Solidus noch auch der Siliqua congruent gewesen sein, sondern standen für sich als 1/10, 1100, 1100 Solidus. Die seltenen Dreifsiger sind ohne Zweifel Achtel der Siliqua, genau 311 Denare: die in Thessalonike und Chersonesos vorkommenden Sechzehner, Achter und Vierer wird man wohl am einfachsten als Sechzehntel, Zweiunddreifsigstel, Vierundsechzigstel der Siliqua genau zu 15‡, 7‡, 3‡ Denaren ansetzen. Die ganz abweichenden alexandrinischen Werthziffern lassen sich in wahrscheinlicher Weise erklären unter der Voraussetzung, daß das

wiegen 1.37 (Berlin, K. K.), 1.345, 0.9, die mit PKC 0.62, die mit PKC 0.63 Gr. Dagegen drei Minarea Judina I im Berliner Kabinet mit CN wiegen 0.68, 0.65, 0.65, o.65, 
höchste mit 33 bezeichnete Nominal dieselbe Quote des Solidus darstellt wie die Vierziger der übrigen Prägstätten, welche anch sonst unabweislich ist. Denn es geht durch diese ganze Prägung das Bestrehen dnrch die höheren für die Sackcirculation und demnach für den Großverkehr bestimmten Sorten überall gleich zu halten, während die kleineren die eigentliehe Scheidemtinze vorstellenden local differirten: so schlugen die Vandalen den Follis und den halben Follis den römischen gleich, die kleineren Nomiuale auomal und den größeren nicht congruent; und ganz dasselbe geschah in Thessalonike und Chersonesos, nur daß hier hlofs der Follis nach Reichswährung geschlagen ward. In ähnlicher Weise muß man in Aegypten dazu gekommen sein nehen einem größten Nominal von 33 incongruente Kleinmunzen auf 12, 6, 3 Einheiten zu prägen. Ist nun also der alexandrinische Dreiunddreifsiger 14 Solidus, so wird man ihn genan auf 331, den Solidus also auf 4800 Einheiten ansetzen dürfen, welches eben die Anzahl von Chalkus ist, die nach dem althergehrachten ägyptischen System anf das dort seit Jahrtausenden als große Rechnungseinheit hetrachtete Goldstück ging (S. 725). Die Zwölfer, Sechser, Dreier und Einer werden nach Analogie der vandalischen kleineren Kunfernominale als rein local angesehen und anf 1884, 1884, des Solidus angesetzt werden dürfen. - Die Entstehung dieses auf der Theilung des Solidus in 6000 kleinste Rechnungseinheiten ruheuden Systems liegt im Dunkeln. Kleinste Rechnungseinheit ist der Denar hereits unter Diocletiau geworden (S. 806) und es ist möglich. daß sehon damals das große Knpfer- zu dem Goldstück in einem ähnliehen Verhältnis gestanden hat wie unter Justinian der Vierziger zu dem Solidus. Allein geuau das spätere System kann damals unmöglich gegolten haben. Die Grofskupferprägung hat nicht von Diocletian bis Justinian ununterbrochen fortgedanert, sondern die Sistirung derselben vom J. 395 bis etwa 477 und besonders die damit verbundene Anfrufung des älteren Großkupfers hat die Continnität der Entwickelung zerrissen und ist der Vierziger Zenos also keineswegs die unmittelbare Fortsetzung der diocletianischen pecunia maiorina, wenn auch bei der fortdauernden Gewohnheit des Säckens der Name follis von dieser wie von jenem gebrancht ward. Dazu kommt, daß der diocletianische Follis vielmehr als Einundzwanzigdenarstück bezeichnet ist (S. 801), daß der Denar der dioeletianischen Zeit, wenngleich eine weit kleinere Quote vom Solidus als #, doch auch eine weit größere als \*\*\* gewesen sein mns (S. 806 A. 235) und dass das diocletianische Goldstück ebenfalls von dem 'Solidus abweicht. Die älteste sichere Spur des neuen Systems fludet sich iu einer Verorduung Valentiniaus III vom J. 445 (A. 371), deun die hier erwähuten Curse des Solidus von 7000 und 7200 Nummen setzen den Nominalwerth von 6000 Deuaren voraus; demnächst in den etwa 477 geschlagenen Vierzigern Zenos. Gewiss aber ist der Solidus von 6000 Denarcu bedeuteud älter. Darf man ratheu, so möchte man ihn am ersten auf den Kaiser Julian zurückführen. Die Regulirung der silbernen Siliqua auf & des Goldsolidus ist durchaus gleichartig der Regulirung des Kupferdeuars auf zir des Goldsolidus und aus der Gleichsetzung des Solidus uud des attischen Talents meint man den wunderlichen Geist des praktischen Litteraten herauszukeuueu. - Die Werthzeichen auf den Silbermüuzen der Vaudalen (S. 787, 788); 100 auf dem Miliarense von + Solidus, 50 auf der ganzen, 25 auf der halben Siliqua gehen selbstverständlich nicht auf den Kupferdeuar, sondern auf eine eigenthümliche Silbereinheit von Ties des Solidus oder dem Füuffachen der kupfernen Einheit; wie denn überhaupt das gauze vaudalische Münzwesen die Spuren davon trägt, daß dieser Staat keineswegs wie der ostgothische formell den römischen Ordnungen sich fügte. - Alle iene Werthzeichen aber, so weit sie auf Kupfermüuzen sich finden, zeigen, da diese, wie wir gleich sehen werden, im Curse gegen Gold und Silber durchaus unter dem Nominalwerth standen, keineswegs den Effectivwerth au; was sieher auf die durchgängige Ungenauigkeit dieser Ziffern nicht ohne Einfluß gewesen ist. Da für die halbe Siliqua von nominell 125 Deuaren oder 3 Vierzigern doch au Kupfer stets mehr als 125 Denare gezahlt wurden. so konute man sie ebenso gut mit 120 wie mit 125 bezeichnen; und ebcuso lag wenig daran, ob das nominell auf 411 Denare normirte Stück mit 40 oder 42 bezeichnet wurde, da hiemit doch nur die Sorte angedeutet ward, der Effectivwerth aber aus dem Stande des Kupferdenars gegenüber dem Solidus eutnommen werden mußte.

14. Ob nach der vollstäudigen Entwerthung des Weißkupfergeldes im dritten Jahrhundert es Diodeltiau gelungen ist die tief erschütterten Müuzverhältnisse des ungeheuren Reiches wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist sehr zu bezweifeln. Geordnet und gebessert hat sich die Kupfervaltat sieherlich und sie mag zeitweise auf Pari gekommen sein; aher daß die Kassen anch uur vortbergehend angewieses worden sind wieder Kupfer so gut zu uehmen wie Silber und Gold, ist nicht überliefert und sehr unwahrscheinlich. Es ist demnach kein Wunder, da zumad die Kupferpräkung unter dem zeldmachenden Beginnent Con-

stantins I in massloser Weise sowohl sich verschlechterte als sich ausdehnte, dass bald nachher sich die Spuren eines wechselnden und weichenden Kupfercurses finden. Im Allgemeinen gehört schon das hieher. dass ganz gewöhnlich in dieser Zeit vom 'Kaufen und Verkaufen' des Goldstücks die Rede ist 361), was auf ein schwankendes, nicht von der Norm, sondern von dem Curs abhängiges Verhältnifs der Kupfer- zur Werthmünze deutet. Eine mehrfach schon erwähnte Verordnung von Constantius II und Julianns vom J. 356 363) verhietet den Kaufleuten sowohl das Aufkaufen der Kupfermünze als auch über das geringe Maximum von 1000 Folles hinaus das Verführen derselben aus einer Provinz in die andere, selbstverständlich bei Todesstrafe und unter Anordnung der strengsten polizeilichen Aufsichtsmaßregeln. Man sieht also, daß damals die Kupferagiotage in vollem Gange war und Speculanten das Kupfergeld, we es niedrig stand, aufkauften, um es an anderen Orten mit Vortheil gegen Waaren oder Gold und Silber umzusetzen. - Bald nachher (zwischen 367 und 375) wurde von Valentinian, Valens und Gratian vorgeschriehen 363), daß, wenn das Goldstück im Curse abschlige, damit auch die Preise der Waaren sinken sollten - was als gesetzliche Vorschrift freilich naiv, aher an sich sehr begreiflich ist. Denn wenn nach gesetzlichem oder üblichem Maximalsatz das Pfund Schweinefleisch zum Beispiel auf 6 folles stand, so war damit eigentlich diejenige Quote des Solidus gemeint, die nach dem Curswerth desselben gegen Kupfergeld sich ergab; stellte der Curs sich besser, kam zum Beispiel der Solidus von 180 Folles auf 150, so mufste unter sonst gleichen Verhältnissen jetzt für 5 Folles dasselbe feil sein, was bis dahin 6 gekostet hatte. Damit hängt auch zusammen, daß die Preisbestimmungen in den späteren Verordnungen gewöhnlich gleich in Gold ausgedrückt werden. Dass eine solche Verordnung erlassen und selbst in das justinia-

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup>) Augustinus serm. 589: homo non direc cum solidum ut casolet rendidiaset, centum folles ex pretio solidi pauperibus iussit erogari. Andere Stellen bei Gothofred zum Cod. Theod. 9, 22, 1. 12, 7, 2 und Ducange de inf. aevi num. § 102.

<sup>303)</sup> Cod. Theod. 9, 23, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup>) Cod. Inst. 11, 10, 2º per imminutions, quae in assimations solid forts broadster, comium quoque protic specierum decreacer opertere. Savignys Erklärung (Obligationsrecht 1, 473), wousch die Verringerung des Solidus anch eine Verringerung der Theilumtanen nach sich ziehen soll, ist zieht haltbar; denn species bezeichnet in dieser Zeit terhnisch Waare, aerdmein inemals dem Metallwerth, soodern siete der Curs (Dig. 34, 2, 1, 1; Cod. Theod. 9, 32, 1), und entlich ist der Solidus niemals verringert wordt.

nische Gesetzbuch aufgenommen werden konnte, ist der deutliche Beweis, dass der Differenzeurs zum Nachtheil des Kupfers in dieser Epoche eine festgestellte und selbst von der Gesetzgebung officiell ancrkannte Thatsache war - es waren Verhältnisse ganz wie wir sie in Aegypten unter den Lagiden finden, wo anch die Regierung ihr eigenes Knpfer nicht nahm und dies dauernd unter Pari stand. Aber die Regierung ging noch weiter. Die Geldwechsler 364) wurden in eine zum ausschließlichen Betrieb ihres Geschäfts privilegirte Zunft vereinigt und es dieser zur Pflicht gemacht Goldstücke anfänglich wohl zu dem normalen, späterhin wenigstens zu einem festen Preis (taxatio) gegen Kupfer feilzuhalten 265); ein Missbrauch sollte den anderen, Zunstwesen und Monopol die Ueberfabrication der Creditmunze übertragen. Doch das reichte nicht. Wir finden, dass in der Stadt Rom eine öffentliche Kasse, die arca vinaria, den Wechslern einen Zuschuss für jeden von ihnen nach der Taxe verkauften Solidus zahlte 366); was also etwas Aehnliches war, wie wenu Banquiers ein weichendes Papiergeld zu einem festen Curs für öffentliche Rechnung kaufen und dadurch das Fallen desselben unter eine gewisse Grenze verhindern. Aber das Gold stieg beständig und die Taxe entfernte sich so weit vom wahren Werthe des Solidus, dass die Wechsler selbst mit Hülfe des Zuschusses nicht im Stande waren den Solidns dazn abzugeben. Schon Gratian bewilligte eine Erhöhnng des Zuschusses 267), womit wahrscheinlich die in dem früher angeführten

Nummakarii, colletarii, menudarii, aleyvequasțiai, reputirina, zuklețimai, giequilieh noch venschieden von den aryonarii, wie besonders Dig. 2, 13, 9, 2 zeigt. Jeuer lat urspringlich der Geldevelaster, dieser der Silberschmied, der daher auch fremdes Silber und Gold rur Aufbewahrung anniumt und also zum Banquier wird. Aber praktisch und rechtlich sind belde Gewerbe in einander geflossen, indem auch der Wechsler Couti bei sich eröffnete und der Banquier auch Geld umwechselte, und besonders in späterer Zeit werden die Ausdrücke ziemlich gleichbedeutend, uur daß der aryprinaria vromehmer bleist.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>) Symmachus 10 ep. 24: eendendis solidis, quos plerunque publicus usus (vergl. wegen dieses Ausdrucks Cod. Theod. 9, 23, 1. 14, 4, 3) exposeit, collectariorum corpus obnoxium est. Cod. Theod. 16, 4, 5. Justinian edict. 7, 9.

<sup>166)</sup> Quibus (collectariis) arca vinaria statutum pretium subministrat. Symmachus a. a. O. Ueber die arca vinaria vergl. meiue Ausgabe des diocletianischen Edicts S. 77.

<sup>3</sup>º9 Symmachus augt von ihm, daße er heie honemen genert tentum pro einzi seitäte statuit conferendem, quantum acquitas silius temporis postulotat. Hierin kann dem Wortstinn nach sowohl eine Erbiblung der Taxe liegeu wie eine Erbiblung des Zuschusses unter Beibehaltung der Taxe; für die letztere Auffissung spricht das A. Söß augeführte Reseript.

Rescript desselben ausgesprochene Hoffnung auf Besserung des Kupfercurses zusammenhängt. Aber hald nachber, wahrscheinlich zunächst in Folge der großen Theurung des J. 383, die vermuthlich sehr viel Gold ins Ansland geführt hatte, im J. 384 übersandte der Stadtpräfect Symmachus an Valentinian II abermals eine Petition der römischen Wechslergilde und unterstützte sie nachdrücklich: bei dem beständigen Steigen des Goldes 368) bezahle man an der Börse 369) den Solidus höber als mit der gesetzlichen Taxe, wozu der Wechsler ihn feilbalten müsse und eine Erhöhung der letzteren 870) sei unumgänglich nothwendig. Der Erfolg dieser Bittschrift ist nicht bekannt. Wenige Jahre später, im J. 395, folgte die Verrufung des Großkupfers, welche, freilich auf die gewaltsamste Weise, den aus der Uebermasse der Creditmunze hervorgehenden Uebelständen ein Ende machte. Doch stieg das allein übrigbleibende kupferne Kleingeld darum nicht. In einer Verordnung Valentinians III vom J. 445 \*11) erscheinen einerseits die Wechsler verpflichtet den Solidus gegen 7200 Denare höchstens abzugeben, andererseits jeder gehalten den also vom Wechsler gekauften Solidus für mindestens 7000 Denare anzunebmen. Hierin lag eine förmliche Devalvirung des Kupfergeldes und zugleich eine Regulirung des Curses zwischen den Grenzen von 83 und 85 t, indem für 100 Denare Kupfer einerseits nie mehr als 85t, andererseits nie weniger als 83t Denare Gold eingewechselt werden konnten, vorausgesetzt, dass diese Bestimmung wirklich durchgesührt ward und dass dieselbe allen von den Wechslern als gut und preiswürdig anerkannten Goldstücken zu Gute kam. Auch passen dergleichen Ansetzungen recht wohl für diese Zeit, namentlich weun sie, wie ohnehin wahrscheinlich, nicht als wesentlich neue aufgefast werden. Die Verrufung des Großkupfers, wortber die gesetzliche Bestimmung vorliegt und die durch die Prägung und die Funde sich vollkommen bestätigt, musste wohl ein ferneres Sinken des Kupfergeldes verhüten; allcin was von Knpfermunze übrig blieh, so wenig es verhältnifsmäßig sein mochte, lief weiter um selbstverständlich nicht zu dem Nominal-, sondern zu dem letzten Curssatz, auf dem die Sistirung der Kupferemission es gefunden hatte. So begreift es sich wohl, daß das Knpfer in dieser Epoche ansehnlich unter dem Nominalwerth stand, aber nicht

<sup>365)</sup> Paullatim auri enormitate crescente.

<sup>369)</sup> In foro rerum venalium.

<sup>870)</sup> Iustissimae diffinitionis augmenta.

<sup>871)</sup> De pretio solidi, Tit. 14.

mehr weseutlich schwankte. - Nachdem unter Zeno und Anastasius die Kupferprägung wieder begonnen hatte, finden wir unter Justinian wieder einen weiter gesunkenen Kupfercurs: die Wechsler hielten das Goldstück für 8750 Denare feil, nahmen also für 68‡ Denare Gold 100 Denare Kupfer. Justinian stellte dies aber ah und führte die gesetzliche Taxe auf 7500 Denare für den Solidus oder 80 Denare Gold = 100 Denare Kupfer zurück 973). Da mau den Besitzern der älteren Kupfermünze schwerlich ein so anschnliches Geschenk gemacht haben wird, wie die Steigerung des Werthes von 68f auf 80 gewesen sein würde, so ist die Massregel wahrscheinlich in der Weise vollzogen worden, dass man die alte Scheidemunze verrief und neue ausgab, jene gegen diese im Verhältnis von 7:6 einwechselte und die Wechsler anwies in ihrem Geschäft fortan gleichfalls nach diesem Schema zu verfahren. Damit stimmt es gut zusammen, dass die Kupfermunzen der ersten elf Regierungsjahre Justiniaus von denen der späteren sich wesentlich unterscheiden 273) und derselbe also wahrscheinlich vom zwölften Jahre an eine ganz neue Kupferprägung begonnen hat.

Procop, hist. arc. a. 25 (daraus Soldas unter siquare und fisiki); it is il is siquare unit financiar (dynamus, ali un nequire dayau ilen. nur yei dynaquan-din nequire dayau ilen. nur yei dynaquan-din nequire dayau sela dana sel danaseine; idalaisi, cie yilin; xalaben (m. Vertiger un 11 Penaren, s. S. 841), intel inic minera yeine farce problement unit semire juriseç intel mi ameiges didasta vice idalaisi, cie distribution, minig di minigare didasta vice idalaisi, cariatione, minig di mujuturen dateney geomi ferre datinum principe. Die Stelle lat charakteristach fir den Verliumder. Dafa es für den Werth nicht der Kupferndung, aber wohl des Goldstücks geleichglittig war, ob letztere 210 code 180 Vierziger galt, light and der Hand.

<sup>873)</sup> Pinder und Friedländer Münzen Just. S. 6. 29.

## BEILAGEN.

## Gewichte römischer Goldstücke von Caracalla bis Diocletian \*).

| Caracalla.                  |            |
|-----------------------------|------------|
| 3.60 (= 101.8 Pemhroke)     | 1          |
| 3.38 (= 98.4 Pembroke)      | J. 217.    |
| 3.285 (= 97.6 Pemhroke)     | 1          |
| 5.225 (Pinder) J. 215.      | ·          |
| 3.66 Durchschnitt von sechs | Exemplaren |
| des Desises Vahinate (      | Caken made |

imp. I p. XVI).

Zwischen 6.535 und 6.26 neun Londoner
Exemplare, ohne Angabe des Jah-

Exemplare, ohne Angabe des Jahres und vielleicht nicht alle hieher gehörig.

### Macrinus.

7.435 (London, Diadumenianus).
7.345 (London).
7.98 (London).

7.28 (London). 6.82 (London). 6.585 (London).

6.58 (London).

6.51 (= 100.4 Pemhroke).
6.47 (London).

### Elagabalus.

6.64 (London). 6.50 (London). 6.49 (London). 7.27 (London). 6.85 (London). 6.83 (London). 6.82 (Cohen). 6.68 (zwei, London).

6.46 (zwel, London),
6.45 (London),
6.48 (London),
6.49 (London),
6.41 (= 99 Pembroke),
6.34 (Pinder),
6.32 (London),
6.30 (London);
= 97.2 Pembroke),

6.28 (zwei, London).

Severns Alexander.

6.25 (Pinder).

6.1 (Pinder).

6.67 (London). 6.66 (zwei, London).

6.60 (Cohen). 6.58 (London).

6.51 (= 100.4 Pembroke). 6.42 (drei, London).

6.41 (= 98.9 Pemhroke).6.40 (zwei, London).6.385 (Pinder).

<sup>7)</sup> Wo kein anderer Gewährsmann angeführt ist, sind die Angaben aus Queipo entsommen. dessen sehr reichtes Material leider durch den Mangel der Munsbeschreibungen einen großen Theil seines Wertbes einbüßt.

6.37 (Pinder).

6.32 (London).

6.275 (London).

6.27 (Cohen).

6.25 (London; = 96.4 Pembroke).

6.22 (London). 6.21 (London).

6.17 (London).

6.16 (London). 6.13 (London).

6.12 (Cohen).

6.11 (zwel, London). 6.10 (London).

6.08 (= 93.9 Pembroke).

6.04 (= 93.2 Pembroke). 5.62 (London).

3.25 (London).

3.24 (London).

### Maximinus I.

6. (Cohen). 5.72 (Cohen).

4.98 (Pinder).

4.65 (Cohen). 3.42 (Cohen). Quinar.

### Gordianus III.

7.75 (London).

5.56 (London).

5.30 (London; Cohen). 5.26 (London).

5.21 (London).

5.20 (London).

5.15 (Pinder). 5.06 (London).

5.05 (London).

5.04 (London). 4.92 (London).

4.91 (London). 4.9 (Pinder, Cohen).

4.82 (drei, London).

4.78 (London).

4.77 (London; = 73.6 Pembroke).

4.76 (London).

4.72 (zwel, London). 4.66 (drei, London).

4.65 (London).

4.59 (= 70.8 Pembroke), Philippus I. II.

3.38 (Cohen).

4.53 (Pinder).

4.46 (= 68.8 Pembroke).

4.25 (Cohen).

### Traianus Decius.

4.98 (= 76.8 Pembroke, Etruscilla).

4.8 (Pinder, Cohen). 4.7 (Cohen, Etruscilla).

4.64 (Pinder, Etruscilla).

4.58 (früher in Leipzig auf d. Rathsbibl.).

4.50 (= 69.4 Pembroke). 4.47 (= 69 Gr. engl., Florenz, Gori inscr.

Etr. 3 p. 6). 4.05 (London, Hostilianns).

3.95 (Pinder, Hostilianus).

### Gallus und Volusianus.

6.10 (Cohen, Volusianus). 5.985 (London, Volusianus).

5.90 (Cohen).

5.635 (London, Volusianus),

5.41 (London).

5.39 (London). 4.41 (=68 Gr. engl., Florenz, Gori inscr. Etr. 8 p. 6).

3.8 (Pinder).

3.77 (Pinder, Volusianns). 3.41 (London).

3.4 (= 52.5 Pembroke).

3.25 (Cohen, Volusianus).

3.07 (London, Volusianus).

2.62 (London, Volusianus). 2.61 (= 40.3 Pembroke).

Aemilianus.

# 4.27 (London).

4.04 (London).

3.16 (London).

Valerianus und Gallienus.

15. 24 (= 12 Ser. 22 Gr. Flor., Gori mus. Flor. 5, 24).

| 11.89 (= 183; Hunter; Pinkerton 1, 150).   | 6.7 (Pinder).                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 11.14 (= 172 Pinkerton).                   | 6.3 (Cohen).                               |
| 6.03 (= 93 Pinkerton).                     | 6.23 (Berlin, K. K.).                      |
| 5.99 (Pinder).                             | 6.2 (Cohen).                               |
| 5.80 (Cohen).                              | 6.025 (London).                            |
| 5.60 (London).                             | 6.00 (London).                             |
| 5.57 (Pinkerton).                          | 5.94 (London).                             |
| 5.15 (Cohen).                              | 5.93 (= 91.5 Pembroke).                    |
| 4.76 (= 73.5 Pembroke).                    | 5.92 (London).                             |
| 4.74 (London).                             | 5.91 (Pinder).                             |
| 4.68 (London).                             | 5.87 (Pinder).                             |
| 4.6 (Berlin).                              | 5.765 (Pinder).                            |
| 4.56 (London).                             | 5.70 (London).                             |
| 4.37 (London).                             | 5.52 (= 104 par. Gr., Eisenschmidt p. 35). |
| 4.3 (Cohen, Salonina).                     | 5.48 (London).                             |
| 4.28 (Pinder).                             | 5.06 (London).                             |
| 4.21 (= 65 Pinkerton).                     | 4.9 (früher in Leipzig in der Rathsbibl.). |
| 4.15 (= 64 Pinkerton).                     | 4.57 (Pinder).                             |
| 4.08 (= 63 Pinkert.; Cohen, Saloninus).    | 2.59 (London).                             |
| 4.02 (= 62 Pinkerton).                     | Laclianus.                                 |
| 3.95 (Cohen, Saloninus).                   | C 75 (Landon)                              |
| 3.90 (London).                             | 5.70 (Cohen).                              |
| 3.86 (London).                             | , , ,                                      |
| 3.72 (früher in Leipzig in d. Rathsbibl.). | Marius.                                    |
| 3.69 (Pinder, Salonina).                   | 6.2 (Cohen).                               |
| 3.55 (Cohen, Valerianus, Saloninus).       | 5.6 (Cohen).                               |
| 3.30 (London; Cohen, Salonina).            | Victorinus.                                |
| 3.125 (Pinder, Valerian).                  | 5.85 (Pinder).                             |
| 3.06 (London).                             | 5.64 (= 87.1 Pembroke).                    |
| 3. (Cohen).                                | 5.35 (Cohen).                              |
| 2.38 (= 36.7 Pembroke).                    | 5.16 (London).                             |
| 2.35 (Cohen, Saloninus).                   | 5.10 (Cohen).                              |
| 2.32 (Cohen, Salonina).                    | 5.04 (London).                             |
| 2.15 (Cohen).                              | 4.96 (London).                             |
| 2.14 (= 33 Pinkert. p. 160, Salonina).     | 4.90 (= 75.6 Pembroke).                    |
| 2.11 (= 32.5 Pembroke, Valerian).          | 4.89 (London).                             |
| 2.07 (= 32 Pinkerton).                     | 4.65 (London).                             |
| 1.94 (= 30 Pinkerton).                     | m 4 *                                      |
| 1.63 (Cohen).                              | Tetricus.                                  |
| 1. (Cohen).                                | 4.66 (= 71.9 Pembroke).                    |
| Postumus.                                  | 4.56 (London).                             |
|                                            | 4.48 (London).                             |
| 7.75 (Berlin, K. K.).                      | 4.47 (London).                             |
| 7.40 (Cohen).                              | 4.46 (= 68.9 Pembroke).                    |
| 6.89 (früher in Leipzig in d. Rathsbihl.). | 4.40 (Cohen).                              |

4.24 (London).

4.03 (Pinder).

3.97 (London). 3.67 (London).

Claudina Gothiens

5.50 (London).

4.65 (Cohen).

Aurelianus).

Gegen 12.96 (= npwards 200 gr., Pink.). 8.1 (= 151 d'Ennery p. 188).

7.91 (= 149 d'Ennery p. 188).

7. (Berlin, K. K.).

6.45 (Coben). 6.41 (Pinder).

6.36 (Pinder).

6.32 (London, zwei, das eine von Severina).

6.22 (London).

5.24 (London).

4.7 (Berlin, K. K.).

Tacitus.

7 . . (Pinder).

4 . 75 (Pinder).

4.66 (= 71.9 Pembroke),

4.65 (London).

4 - 61 (London). 4.36 (London).

Probus.

8.7 (Berlin, K. K.).

8.5 (Pinder).

6.60 (London). 6.51 (London).

6.45 (London).

6.4 (Pinder). 5.81 (= 89.7 Pembroke).

5.77 (London).

5.68 (London).

5.44 (London). 5.27 (London).

4.97 (London).

Carus, Carinus, Numerianus.

27.68 (= 71 Duk., Wien, Arneth synops. 2, 181).

6.33 (früher in Leipzig in der Rathsbibl., Carinus).

6.05 (London, Carinus).

5.9 (Pinder; = 66.9 Pembroke; beide Numerianus).

5.88 (London, Numerianus).

4.95 (London, Carus). 4.92 (London, Numerianus).

4.86 (London, Carinus).

4.85 (Pinder, Carus).

4.77 (London, Numerianus). 4.74 (London, Carinus).

4.7 (Pinder, Carinus). 4.6 (Pinder, Carus, Carinus).

4.52 (= 69.7 Pembroke, Carus).

4.50 (London, Carus).

4.49 (London, Carus).

4.05 (London, Carinus).

M. Aurelius Julianus. 4.78 (London).

4.35 (Pinder).

Carausius.

4.5 (Pinder). 4.34 (= 67 Pembroke).

4.30 (London).

Allectus.

4.56 (London). 4.30 (London).

Diocletianus, Maximianus Herculius, Constantius Chlorus, Galerins Maximianus, Fl. Severus, Maximinus Daza,

Maxentius, Licinius, Constantin d. Gr. bis zum J. 311.

53.67 (= 1 unc. 21 ser. 12 gr. Gori mns. Flor. 5, 22, Diocl. u. Max. Herc. vom J. 287).

52.82 (= 15! Duk., Arneth synops. 2, 186, Max. Herc.).

20.775 (Pinder, Chlorus 305/6).

14.02 (= 264 d'Ennery p. 188).

c. 6.98 (= ungefähr 2 Duk., Wien, Arneth synops. 2, 185, Max. Herc. mit consul III).

- 6.74 (Pinder, Max. Herc. wahrscheinlich | 292).
- 5.93 (= 91.5 Pembroke, Maxentins).
- 5.89 (= 90.9, verstümmelt, Pembroke, Max. Herc.).
- 5.855 (London, Diocl.).
- 5.83 (London, Max. Here.).
- 5.77 (London, Max. Here.).
- 5.75 (London, Diocl.). 5.68 (London, Max. Here.).
- 5.64 (= 87.1 Pembroke, Diocl.).
- 5.56 (London, Maxentius).
- 5.51 (London, Chlorus).
- 5.48 (London, Gal. Max., Daza).
- 5.47 (London, Diocl.; = 84.5 Pembroke, Daza).
- 5.45 (Pinder, Fl. Severus; London, Gal. Valeria).
- 5.44 (= 83.9 Pembroke, Diocl.).
- 5.43 (= 83.8 Pembroke, Maxentius).
- 5.41 (London, Diocletian, Constantin der Große).
- 5.38 (= 83.1 Pembroke, Max. Herc.). 5.37 (London, Max. Herc., Chlorus, Con-
- stantin der Große).
- 5.36 (London, Chlorus).
- 5.35 (London, Diocletian zwei, Licinius).
- 5.34 (London, Dioel.). 5.33 (London, Max. Herc. zwei, Maxent.).
- 5.32 (London, Diocl., Gal. Max., Licinius; = 82.1 Pembroke, Diocl. vom
- J. 290). 5.31 (= 82 Pembroke, Licin, mit OBDV
  - FILII SVI, Eckhel 8, 64).

- 5.3 (Pinder, Diocl., Gal, Max.; London, Const. d. Gr.).
- 5.29 (London, Daza zwei).
- 5.28 (London, Max. Herc.).
- 5.27 (London, Max. Herc. zwei, Chlorus). 5.25 (Pinder, Max. Here., Gal. Max., Li
  - cinius; London, Licinius Sohn; Paris, Const.d. Gr., Queipo 3, 484).
- 5.24 (London, Licinius zwei). 5.23 (Pinder and Friedländer Beitr. 1, 13 bei Ranch: Constantin der Große als Caesar).
- 5.22 (Pinder, Daza; London, Max. Herc.).
- 5.2 (Pinder, Diocletian).
- 5.19 (London, Daza). 5.18 (= 80 Pembroke, Diocl., Max. Herc.).
- 5.16 (London, Max. Herc.).
  - 5.13 (= 79.2 Pembroke, Diocl.).
  - 5.10 (London, Maxentius). 5.08 (Pinder, Gal, Valeria).
  - 5.05 (London, Diocl.; = 77.9 Pembroke. Daza).
  - 5.04 (London, Dioel.).
  - (Pinder, Max. Herc.). 4.83 (London, Max. Here.).
  - 4.78 (London, Max. Herc.).
  - 4.71 (London, Chlorus).
  - 4.65 (London, Diocl.).
- 4.60 (London, Diocl.).
- 4.53 (London, Max. Herc. zwei).
- 4.48 (London, Dioel.).
- 4.39 (= 67.7 Pembroke, vom J. 306). 2.09 (Pinder, Constantin der Große,
  - 306/7).

#### B. Römische Silbermünzen der diocletianischen Zeit.

```
4.02 (= 62 Akerman cat. 1 p. XVIII). Chlorus (mit XCVI).
3.98 (= 75 d'Ennery) . . . . . Chlorus, zwel,
3.95 (= 61 Akerman) . . . . . .
                                  Carausius.
3.82 (= 72 d'Ennery) . . . . Diocletian; Galerius.
Chlorus.
3.79 (Wien, Pinder u. Friedl. Beitr. 1, 22) Maximian.
3.65 (Wien) . . . . . . . . . Galerins.
Chlorus.
3.61 (= 68 d'Ennery) . . . .
                                  Diocletian; Maximian, drei.
3.6 (Berlin) . . . . . . . . Diocletian.
3.57 (Wien) . . . . . . . .
                                 Chlorus.
3.56 (= 67 d'Ennery) . . . .
                             . . Diocletian.
3.55 (Berlin) . . . . . . . . . . Maximian.
3.50 (= 54 Akerman) . . . .
                                 Maximian.
3.47 (Borghesi) . . . . . . . . . . . . .
3.45 (Rauch Mitth. 3, 306) . . . . Maximian.
3.43 (= 53 Akerman) . . . . . .
                                 Maximian.
3.40 (Berlin; Borghesi) . . . . .
                                  Maximian (Berlin); Galerius (Berl.); Chlo-
                                     rus (Borgh.).
3.37 (= 52 Akerman) . . . . . .
                                  Diocletian, zwel; Maximian, zwei.
3.35 (Berlin) . . . . . . . . .
                                  Carausius.
Diocletian.
3.30 (Berlin; = 51 Akerman) . . .
                                  Diocletian, zwei (B.); Maximian, zwei (A.);
                                     Chlorus (A.).
                                  Diocletian.
3.25 (Berlin) . . . . . . . . . . . .
                                  Diocletian, drei.
3.24 (= 61 d'Ennery; = 50 Akerman)
                                  Maximian, zwei (A.); Chlorus (E.); Gale-
                                     rins (A.).
3.21 (Wien) . . . . . . . . . . . . .
                                  Diocletian; Maximian; Chlorus.
3.20 (Berlin) . . . . . . . . .
                                  Daza.
3.17 (Berlin; = 49 Akerman)
                                  Diocletian (A.); Galerius (B.).
3.13 (= 59 d'Ennery) . . . .
                                  Diocletian.
3.11 (= 48 Akerman) . . . .
                                  Diocletian, drel; Chlorus, zwei; Galerius.
3.1 (Berlin) . . . . . . . . .
                                  Maximian.
3.07 (Berlin) . . . . . . . .
                                  Maxentius.
                                  Maximian; Chlorus.
3.05 (Berlin) . . . . . . . . . . . .
                                 Chlorus.
3.04 (= 47 Akerman) . . . . . Maximian; Chlorus.
3.03 (= 57 d'Ennery) . . . . . Maximian; Maxentius, zwel.
```

| 3.   | (Berlin,     | Wie   | n)    |     | ٠   |   | ٠ | ٠ | ٠ | Diocletian (B., W.); Maximian (W.); Chlorus (B.); Galerius (B., W.).                        |
|------|--------------|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.98 | (=46         | Aker  | man)  | ٠.  |     |   |   |   |   | Diocletian; Maximian; Galerius.                                                             |
| 2.97 | (Berlin)     | ٠     |       |     |     |   |   |   |   | Maximian.                                                                                   |
| 2.96 | (Berlin)     | ٠     |       |     |     |   |   |   |   | Maximian.                                                                                   |
| 2.9  | (Berlin)     | ١     |       |     |     |   |   |   |   | Chlorus.                                                                                    |
| 2.87 | (Berlin)     | ١     |       |     |     |   |   |   |   | Diocletian.                                                                                 |
| 2.86 | (Berlin)     | ١     |       |     |     |   |   |   |   | Maximian.                                                                                   |
| 2.85 | (=44         | Aker  | man)  | ٠.  |     |   |   |   |   | Chlorus, zwei.                                                                              |
| 2.81 | (= 53        | d'Enr | ery)  |     |     |   |   |   |   | Galerius, zwei.                                                                             |
| 2.72 | (=42         | Aker  | man   | ) . |     |   |   |   |   | Diocletian.                                                                                 |
| 2.70 | (Berlin,     | Wie   | n)    |     |     | • |   | ٠ | • | Diocletian (B.); Maximian, drei (B. 1, W. 2,<br>davon ein sehr gut erhaltenes mit<br>XCVI). |
| 2.65 | (= <b>41</b> | Aker  | man   |     |     |   |   |   |   | Galerins; Carausius.                                                                        |
| 2.62 | (Rauch       | Mitth | 1. 3, | 306 | ) . |   |   |   |   | Maximian.                                                                                   |
| 2.53 | (=39)        | Aker  | man   | ) . |     |   |   |   |   | Galerius.                                                                                   |
| 2.5  | (Berlin      | )     |       |     |     |   |   |   |   | Galerins.                                                                                   |
|      |              |       |       |     |     |   |   |   |   |                                                                                             |

2.40 (gut, Berlin; = 37 Akerman) . . . Diocletian (B.); Chlorus (A.).
2.01 (= 31 Akerman) . . . . Chlorus.
1.72 (Borghesi) . . . . . . . . Chlorus.

# Berichtigungen und Nachträge.

- S. 8. Ein an der im C. I. Gr. 157 und volletändiger in Böckhe Staathundtung 2, 119 i. bekannt gemechem Rechnungslegung des Lykurges über seine zwöfjührige Finanzverwaltung J. d. St. 416 (Cl. 110, 3) bis 428 (Ol. 113, 3) neuerdings Ephemeris 3453) hinne gefundenes Brenbatiek, auf das 17r. Kirchhoff mich anfuerkaum uncht, lehrt, daß Lykurges eine beträchtliche Quantitär mech wahrscheidlicher Erginnung 1 Tal. 1639 Dr. § Obloss Goldes ankaufte zum Curs von 32 Drachmen oder genauer 22 Dr. 7, 9 (Do. Silbers fire den (stätisches) Stater Goldes. Nach demselben Curs 1:11.5 berechnet wirde man für 22 attische Silberdrachnen ein Gewicht von 10.6 Gr. Goldes erchalten; und cher einen solchen als den Misinal-curs von 1:10 mag Demosthenes bei seiner Angabe über den Werth des etwa 16 Gr. sehweres, aber stark legirten Kyulkeners im Sinne gehalt häus der
- S. 11. Die Herleitung des Dareikos von Darelos des Hystaspes Sohn ist nach S. 51 dahin zu berichtigen, daß der Goldstater von S. 38 Gr., da er sehon zu Solons Zeit vorhanden war, nicht zuerst von Darelos geprägt worden sein kann.
- S. 13. Quelpos Annahme (syst. mon. 1, 200), dafa der pensische Golddareikos von 6.38 Gr. geestzlich gleich 20 Sülberdareiken von etwa 5.57 Gr. gegolten habe, also in der persischen Münze Gold and Sülber etwa im Verhältniß von 1:13 ausgebracht worden selen, empfieht sich dadarch, dafa Herodot, indem er persische Gold- auf persisches Sülbermünze bringt, eben dies Verhältniß 1:13 dabei zu Grunde legt: er konnste dabei zwar auch das zur Zeit im Verkehr geltende, aber doch füglicher das im persischen Beichmunzgeestz festgestellte Verhältniß 1:12.05, das effective aber seit der einseitigen Reduction der Goldmünze durch Sotzer velleucher 1:12.9.
- S. 41 A. 123. Die silbernen Dekadrachmen der Arsinoe wiegen 84.99 (= 540 Northwick) und 34.43 (= 648½ Mionnet) Gr.; ein drittes Exemplar von 29.64 Gr. (= 558 Mionnet) ist wegen des anomalen Gewichts verdächtig.
- S. 44 A. 136. Ein the banisches Goldstück bei Northwick wog, obwohl durchlöchert, 3.01  $(=46\frac{1}{4})$  Gr.
- S. 45. Ein neues äginäisches Nominal, das Tetradrachmon, hat Prokesch (Ined. 1859 S. 316) bekannt gemacht: das Exemplar wiegt, ohwohl gefuttert, 24.43 Gr. (= 460 Gran).

- S. 52 A. 157. Didrachmen mit dem Medusenhaupt 8.52 (= 1314 Northwick); 8.23 (= 127 Northwick) Gr.; das letztere Exemplar hat den Pantherkopf auf der Rückseite (S. 53 A. 162).
- S. 57. Prokesch (Ined. 1859 S. 305) versichert, daß die kleinen attischen Goldmünzen fast alle aus Makedonien kämen und, nach ihrem barbarischen Stil zu schließen, daselhst auch geschlagen seien. Mit der Annahme, daß die Münzen von Athen herrühren, ist beides wohl vereinbar.
- S. 62 A. 188. Zu der attischen Drachme von Megara kommen das Triobolon mit Apollokopf () drei Hallmonden, schwer 1.04 Gr. (= 31½ Northwick), und das Diobolon mit Apollokopf () drei Hallmonden, schwer 1.46 Gr. (= 22½ Northwick).
  - S. 65 A. 203 füge hinzu Pollux 3, 86 (Meineke Philol. 15, 140), we das Engagorier agyageer unter den schlechten Silhersorten anggeführt wird.
- S. 68. Es sind seitdem etruskische Silhermünzen bekannt geworden, die auf den Fuß des persischen Silberstaters geschlagen sind. Vgl. zu S. 218.
  - S. 74 Z. 3 v. u. schreibe: eingehüßt haben und.
  - S. 82 Z. 18 streiche: und dextans.
- S. 85 A. 19. Ein anderes Exemplar des großen Silberstückes Hierons II wiegt 27.70 Gr. (=  $427\frac{1}{2}$  Northwick).
- S. 88 A. 27. Eine Litra von Motye scheint das Stilck mit MOTYAION rückläufig, Adler auf Capitell )( Delphin und Muschel; schwer 0.83 Gr. (= 12<sup>2</sup>/<sub>4</sub> Northwick).
- S. 89, 121—123. Das Vierundewanzigstück von Silber, normal 22.99 Gr, ist das bei Northwick S. 43 beschrichene: Demetschopf; (Fredekopf, schwere 22.13 (= 341);) Gr. Vielleicht ein Didrachmon (S. 89 A. 28) ist eine andere ebendaselbet beschrichene Silberundrage: unbedeckter männlicher Kopf, umber der Delphine () springendes Fferd, die Punische Buchstaben; schwer 8.07 Gr. (= 132). Erwähnung verüfenen anßerdem die Goldstücke vom ersten Nominal 10.67 (= 164.7 Northwick); und 10.14 (= 165; Northwick); vom sendsten Nominal 2.87 (Loricho) und 2.78 (= 42.9 Northwick); das Silberutück vom zweiten Nominal 36.64 (= 565) Northwick); das Silberutück vom zweiten Nominal 36.64 (= 565)
- S. 90 A. 30, Lordwergekränzter Kopf () Elephant: 6.80 (= 105 Northwick p. 161); 3.21 (= 49.6 Northwick) Gr. Jugendlicher Kopf mit der Causia () Elephant mit Thurus, im Abschalt zwei Kugeln: 1.13 (= 17½ Northwick p. 7); offeebat der Oholus zu der Drachme von 6.80 Gr. Unbärtlges lorheergekränztes männliches Brusthild mit der Keule auf der Schalter () schreitender Elephant: 11.11 (= 171½ Northwick p. 161).
- S. 93. Zn den sicilischen Münzen dieses Fußes kommt noch die tauromenitanische mit TAYPOMENITAN; Apollokopf )( Flügelpferd, schwer 5.64 Gr. (= 87 Northwick).
- S. 94. 131. Die zahlreichen griechisch-siellischen Goldmünzen des Nortweitschen Kahinets bestätigen im Ganzen nur die bekannten Gewichte. Erwähnung verdient ein syrakusanisches mit dem löweuwirgenden Herakles, schwer 5.28 (= 28.8) Gr.; ein tanzomenitanisches mit Apollokopf und Dreifuß, schwer 1.23 (= 19) Gr.; endlich zwei mit dem Monogramm ПА, Pallaskopf (\( \) Eale, schwer 0.53 (= 8)\( \) und Apollokopf \( \) Lole, schwer 0.34 (= 6\) \( \) in Ma Apollokopf \( \) Lole, schwer 0.54 (= 6\) \( \) in Ma Lotte Nominal.

offenhar ein attisches Hemiobollon, ist neu; das Goldstück von 0.53 Gr. stellt sich zu dem analogen syrakusanischen.

- S. 106. Kuralick (Bull. Nap. N. S. 1, 189; Laynes rev. sum. 1869 Td. 15) site in Munze des messapischen Ortes Baletium (vergl. meden netreital [Jul. S. 60) bekannt geworden, die in den nehr burharischen Geptigo Mann auf dem Delphia, daduruter Delphia y Lilalmond, Kaugel, Delphia no vie im Gewicht 7.6 Gr. entschieden von Tarent abhängt, aber die messapischen Anfehriften FAAE⊗AS und FE BAAE©AAS beider ricklusing zeiet.
- S. 106. Zu dieser Klasse großegriechischer Münzen gebört auch die nenerdieser von Luynes (rev. num. 1859 Taf. 15) nach dem einzigen vorhandenen Exemplar bekannt gemachte mit der noch nicht gebösten Anfschrift MEP; nach dem Gewichte von 7.95 Gr. kann sie nicht wohl siellisch sein.
- S. 114. Sehr merkwirtig ist die leider auf heiläufig von Laynes (nammas de Servins Tullius p. 47 n. 6) erwähnte Silbernütser von Zankle von 7.50 Gr. offenbar ein phokaischer Stater. Derselbe erscheint anter den sonst dem chalkidischen System folgendem Minzen von Zankle obenso vereinzelt, wie unter den im Allgemeinen nach phokaischer Ordnung geschlagener von Kyme die chalkidische Drachme. Sicher hängt dies damit zusammen, daße heide Systeme aus einer gemeinschaftlichen Wurzel, nämlich das phokaische ans der Drittelung, das chalkidische aus der Halhirung des persischen Silberstaters hervorgegangen sind.
  - S. 115 Z. 2 v. u. schreibe: Apollokopf statt Pallaskopf.
- S. 117. Im Marserland nuweit Antinum, hei dem hentigen Dorf Morino zwiseks Sora nud Avezzano, hat sich neuerlich ein Schatz von etwa 300 hanptsächlich campanischen Knpfermünzen gefunden, den Garrucci (Bullett. 1860 p. 132 f.) besehreibt. Es fanden sich darin folgende sechrehn Sorten:

Arol. mit Pferd and Stier . . . . sehr vernatzt. Neapel, mit dem Stier . . . . . . vernutzt. Compulteria mit dem Stier . . . . vernutzt. Cales ROMANO mit Pferdekopf (S. 254) . . vernntzt. mit dem Löwen (8. 255, a) . vernntzt. ROMA mit Pferdekopf (8. 256, 1) . . . vernutzt. mit Pferd (S. 256, 2). mit Pegasus (S. 259, a). mit Hnnd (8. 259, 8). Aesernia mit Vulcanuskopf und Biga. Snessa mlt Hahn . . . . . . . frisch. - . . . . . . . . frisch. Teanum -. . . . . . . . frisch. Römische reichlich unciale Sextanten, ohne

Werthzeichen, sonst ohne Abwelchung . ganz frisch.

Dieser Fund bestätigt vollständig die Im Text aufgestellten chronologischen Annahmen. Das Gewicht weist den stempelfrischen mehr als unclalen Sextaus vor das J. 537 oder, da bei der Unsicherheit der kleinen Theilmünzen (S. 423) und dem Mangel des Werthreichens doeh Vorsicht nöthig ist, mit Sicherheit wenigstess in das seschest Jahrhnodert. In dessen Anlang setzten wir Soche ie Minnes mit dem Hahn (8, 117) und vor diese Gruppe diejenige mit dem Stier. Es stimmt weiter mit der Beschaffenheit se seuen Prandes, daß die Münzen mit Romase und die mit Rome und dem Perfokopf unter den römisch-campanischen die litesten und noch aus der Schwert-kunfperspoche sind (8, 213), wogengen die spätteren mit Romase und Ende des führen und der ersten Hälfte des sechsten Jahrhnoderts angehören (8, 245). Oh aus dem Zusammenfühne die gewöhnliche campanische Knipferuntes dem Sextante geschlossen werden dart, das die gewöhnliche campanische Knipferuntes dem Sextante geschlossen werden dart, das die gewöhnliche campanische Knipferuntes dem Sextante geschlossen der dart, das die gewöhnliche campanische Knipferuntes dem Sextante geschlossen der den dart, das die gewöhnliche campanische Knipferuntes dem Sextante geschlossen (des 1818).

hleiht dahin gestellt; denkbar ist eine solche Gleichnug allerdings (vergl. S. 118). S. 125. Die rheginische Litra mit PH und Lorheerzweig von 0.84 (= 13

Northwick) Gr. ist ihrer Schwere wegen bemerkenswerth.
S. 126. Die Drachme von Zankle, schwer 5.80 (= 89\frac{1}{2}\) Northwick) und der
Obolos von 0.75 Gr. (Laynes nummns de Servius Tullius p. 47 n.6) verdienen
Erwähnung.

S. 127 schreibe: sitzender Faun statt sitzende Frau. — Die Echtheit der Thomasschen Drachme von Naxos mit der Traube, schwer 5.76 Gr., wird jetzt durch Luynes (nummus de Servius Tullius p. 47 n. 7) bezeugt. Ein anderes Exemplar in der Sammiung Northwick wog 5.44 (= 84) Gr.

S. 129. Kleinmünzen von Himera-Thermse: ohne Außehrift, bärtiger Kopf (I Heim, schwer O.49 (= 74 Northwick); IMEPAION, bärtiger beheimter Kopf () Belaschienen, schwer 0.63 (= 94 Northwick); OEPMITA, Herekopf mit der Krone () Herakles sitzend, schwer O.61 (= 94 Northwick) Gr.

S. 130, 131. Goldstück des Pyrrhos 8.62 (= 133 Northwick) Gr.; Silberstück desselben mit der schreitendeu Pallas 5.64 (= 87 Northwick) und 5.57 (= 86 Northwick) Gr.; Silberstück Hierons II 5.51 (= 86 Northwick) Gr.

- S. 144. Doppeistater von Metapont 15.74 (= 243 Northwick) Gr.
- S. 146. Stater von Syharis von 8.29 (= 128 Northwick) Gr.
- S. 154. Verloschene Aufschrift von vier Bnchstaben (Pyxus?); Stier mit Menschenantlitz )( derselbe vertieft, schwer 7.98 (= 123.2 Northwick) Gr.
  - S. 159. Kyme mit behelmtem Pallaskopf 8.32 (= 1281 Northwick) Gr.
- S. 162. NEO⊓O∧ITH€, weiblicher Kopf)(sitzende Flügeigestalt, schwer 0.53 (= 8½ Northwick) Gr.
- S. 206 A. 95. Luynes hat kitzilch in der revne numismatigne 1859, anch is Sonderabdruck: Le nummus de Servius Tullius (Paris 1859. 8) die folgenden zwei Silbernticke beikannt gemacht, die vor Jahren in dem römischem Knunthaudel beide geichzeitig zum Vorsehein gekommen und heide von eigenshümlicher, aber geichentriger Antet indet:

OVALANE

Sau, darunter vior Ferkei )( Rehe mit Traube. — Gewicht

11.05 Gr. — In der Sammiung Blacas.

POMA stehende Keule wie es scheint, dahinter sieben kleine Spitzen X KYPl; San mit vier sangenden Ferkeln nnter einem Baume. — Gewicht 10.45 Gr. — Früher in der Saumlung Rayneval, Jetzt iu der Sammlung Luynes. Der Stil dieser Münzen, der dem Herausgeher zwar ungewöhnlich, aber alt erschienen ist (fabrique ancienne particulière), kanu, bei aller wohlbegründeten Achtung vor dem Urtheil eines solehen Kenners, doch unmöglich bewegen von den gegen dieselben von philologischer und historischer Seite sich erhebenden gewichtigen Bedenken abzusehen, geschweige deuu die von Luynes angesproeheue Geltung als der Silberstücke des Königs Servius Tullins ihnen einzuräumen. Paläographisch unmöglich ist die schon derjenigen griechischen Schrift, aus der die römische abgeleitet ist, abhanden gekommeue, also in Rom niemals gehrauchte Form P statt R: auch das Anftreteu von Ligaturen in so früher Zeit ist unerhört, und ebenso das A mehr als hedenklich. Sprachlich gehört, von anderem abgesehen, die Wiedergebung des lateinischen v durch ov anstatt der durch das ältere Sprachgesetz geforderten Abwerfung desselhen oder Umwaudlung in ' oder \$ erst der Epoche des ausgehildeten litterarischen Verkehrs an und möchte vor Polybios kaum gefnndeu werden. Kunstgeschichtlich wird schwerlich Jemand sich finden, der diese auf beiden Seiten geprägten und in Schrift und Gepräge weseutlich der späteren Münzweise folgenden Stücke den ältesten großgriechischen und etruskischen Stateren der Zeit nach gleich setzen möchte. Wer wird endlich in der Sau mit den Ferkeln, in den sleben Bergen \*), in dem Poua Kups(rwr) oder zupi(a), in dem Ovalarma das ist Valentia, wie nach gewissen späten Griechen (Festus v. Romam p. 266; Servius zur Aeu, 1, 273; Solinus 1, 1) die Stadt Rom geheißen hat, bevor der arkadische Euandros kam und dieseu Namen ins Griechische übersetzte - denjenigen Ahhub antiker Ueberlieferung verkeunen, mit dem italienische Antiquare der niedrigsten Klasse bekannt zu sein uud vorkommenden Falls zu manipuliren pflegen i Die Gleichartigkeit der Arbeit und die Gleichzeitigkeit des Auftauchens beider Stücke im römischen Knnsthaudel lehren das Weitere.

S. 207 A. 96. In der hier behandelten Stelle des Livius hat anch Madvig emend. Liv. p. 196 die Verkehrtheit der gangbaren Lesnng anerkannt: neque enim p o nd o usquam sie in numerando de austibus libralibus positum reperitur.

S. 216. Die fragliche Aufschrift dieser jetzt in das brittische Museum übergegangenen M\u00fcnze ist nach Luynes Abhildung (revuo uumismatique 1859 Taf. 15) vielmehr \u00e4sei.

S. 218. Die folgenden etruskischen Silhermünzen sind auf einen auderen als den hisher allein hekannten Fuß geschlagen:

11.35 (Gotha, gefuttert, S. 261)
11.30 (Sammlnag Luynes, nummus
de Servius Tullius p. 48)
11.125 (Britt. Mus., Luynes a. a. O.;
das S. 216 heschriebene
Exemplar mit Aufschrift)

\$ezi (?); geflügelte Mednse )( Rad (s. S. 261 und Nachtrag zn S. 216).

Exemplar mit Autschnit)

11.40 (Paris, Luynes a. a. O. Taf. 15

N. 2)

11.13 (Paris, Luynes a. a. O. Taf. 15

Bärtiger Kopf mit Lorbeerkranz )(
ohne Stempel.

Bärtiger Kopf mit Band )( ohne

Stempel.

<sup>&</sup>quot;) Layure beschreibt freilich so: Massus debout partageant en deux la legende et repasant sur des objets indécie et ondulés comme sont les entrailles de virtimes sur les vaces peints.

Von diesen Gewichten war nur das zuerst genannte bisher veröffentlicht und diesem konnte als dem eines der Angabe nach gefutterten Exemplars kein Gewicht beigelegt werden. Seitdem nun aber vier andere nicht gefutterte Großstücke von gleichem Gewicht zum Vorschein gekommen sind, steht die wichtige Thatsache fest, dass Etrurien nicht ausschließlich auf attischen Fuß Silber gemünzt hat, sondern auch auf denjenigen, den wir den persischen Silberfuß genannt haben und der in ganz Kleinasien die primitive Silberwährung gewesen zu sein scheint (S. 12-18). Es schliefst sich diese nene Thatsache ührigens auf das Beste an die hisher ermittelten an; denn da in der etruskischen Goldprägung der milesische Fuss herrscht, so ist es nur natürlich, dass die in Miletos und sonst überall im Orient ursprüngliche Silberwährung anch in etruskischen Silbermünzen begegnet. Diesen etruskischen Silberfus kann man nnr unmittelbar aus dem persischen Silberstater ableiten, nicht aber aus den daraus modificirten äginäischen und chalkidischen Währungen; denn für äginäische Stater sind iene Stücke zu leicht (S. 44) und die chalkidische Währung kennt nur die Drachme, nicht den Stater (S. 46. 91). -Das gewöhnliche etruskische silberne Grofsstück darf nicht für das aus jenem Tridrachmon entwickelte Tetradrachmon gehalten werden, da die Wägungen ein namhaft höheres Gewicht ergeben und anch andere gewichtige Anzeichen die Mehrzahl der etruskischen Münzen dem attischen System zuweisen (S. 68). Dagegen werden die vielfach ausweichenden Gewichte der kleineren etruskischen Silhermünzen (S. 261 f.) wahrscheinlich in der Art aufznfassen sein, dass außer der gewöhnlichen auf dem attischen Tetradrachmon beruhenden Reihe auch Theilmünzen des persischen Silherstaters darin enthalten sind; doch ist die Sonderung der Gruppen mit den jetzt zu Gebote stehenden Mitteln nicht ausführbar und selbst auf die wichtige Frage, ob der persische Silberstater in Etrurien gehälftet oder gedrittelt ward, können erst weitere Beohachtungen und Wägungen die Antwort geben.

## S. 242 schreibe: LVCERI statt LoVCERI.

- S. 252. Arpi mit drei Aehren: 1.91 (== 29; Northwick) Gr. Die Münzen mit dem Haken (nicht Halm) gehören nach der Bemerkung des Verfassers des Northwickschen Katalogs (Curt) nicht hieher, da sie durchaus im südlichen Kleinasien sich finden.
- S. 261. Das Tetradrachmon des Pariser Kahinets mit dem Eber wiegt nach Luynes (nummus de Ser. Tullius p. 49) nur 15.643 Gr. Ein anderes gleichartiges mit der Chimaera in der Sammlung Fox wiegt 16.327 Gr. (Luynes a. a. Q.).
- S. 261. Medusenhaupt von vorn )( ohne Stempel, schwer 2.07 (= 32 Northwiek) Gr.
  - S. 293 Z. 19 schreibe: Vollkraft statt Volkskraft.
- S. 311. Es verdiente noch erwähnt zu werden, daß anch Asconias (in Pison. p. 3) Piacentia die dreinsulfunfzigste von Rom ausgeführte Colonie ist; wobel, vie aus dem Zusammenhang sich ergiebt, Bürger- und kafnische Colonien durch einander gewechnet sind. Unsere Verzeichnisse (S. 311. 332) nement his zum J. 505. 34 latinische und 11 Bürger-, zusammen also 45 Colonien, so daß uns also acht fehlen.
  - S. 330 Z. 21 streiche Kaelia.

S. 390. Was über das Gepräge des Semivictoriatus hier gesagt ist, ist nach S. 481 zu berichtigen.

S. 392 A. 82 mit A 10.68 (= 164.9 Northwick) Gr.

S. 405 A. 124. Sechzigsesterzstück 3.37 (= 52 Northwick, mit dem Pentagon, rohe Arbeit); 3.35 (= 51.7 Northwick, ohne Beizeichen, schöne Arbeit). Zwanzigsesterzstück 1.11 (= 17.2 Northwick) Gr.

S. 414. Dem Schatze von Montecodruzzo nngefähr gieichzeitig ist der kürzlich unweit Carrara auf der Strasse nach Massa gefundene, über den Cavedoni Buliett, deil' Inst. 1860 p. 139 mit gewohnter Sorgfalt berichtet. Unter den nngefähr 130 Münzen desselben, die Cavedoni sah, befanden sich an vorsullanischen Sorten unsere Nummern 59, 79, 87, 92, 105, 109, 119, 134, 135, 139, 146, 162, 173 b. 177. 179. 182. 184. 185. 189. 195. 196. 197. 207. 209. 210. 213. 214. 215; an nachsulianischen die Münzen des L. Iulius Bnrsio (frisch) N. 222; des Q. Antonius Balbus (frisch) N. 225; des C. Annius (frisch) N. 228 \*); der Münzmeister Gar..., Ocul..., Ver . . . . (frisch) N. 229; der Münzmeister L. Censorinns, P. Crepusius, C. Limetanus N. 230; des L. Rubrius Dossennas N. 231, des Cn. Lentulus N. 232, des C. Norbanus (frisch) N. 236 und des L. Cossutius Sabnla N. 282. Die zuletzt aufgeführten Münzen kamen mit Ausnahme der des Sabula sämmtlich anch in Montecodruzzo vor; die des Sabula war bisher in keinem älteren Schatz als dem von Cadriano gefunden worden, wird aber, da sie nicht gemein ist und füglich bios ihrer Seitenheit wegen in Montecodruzzo. Roncofreddo and Frascarolo gefehit haben kann, dem Schatz von Carrara zufolge in die Zeit vor 673 zu setzen sein. Bei der geringen Zahl der bis jetzt von dem neuen Fund erhobenen Stücke kann aus dem Nichtvorkommen selbst hänfiger Sorten kein sicherer Schiuss gezogen werden; solite es aber sich bestätigen, dass die bei Montecodruzzo gefundenen häufigen Denare N. 221. 226, 227, 233, 235, 237 alle oder doch einige in Carrara gefehlt haben, so würde die Vergrabung des Schatzes von Carrara zwischen die des fäsulanischen und des Schatzes von Montecodruzzo, also otwa um 670-672, in die Epoche des gerade in Etrurien vorzugsweise geführten marianisch-sullanischen Bürgerkrieges fallen und uns durch denselben die Möglichkeit gegeben sein die Münzen von Montecodruzzo abermals nach dem Alter zu scheiden. Eine vollständigere Verzeichnung des wichtigen Fundes bieibt danach dringend zu wünschen. - Ohne Zweifel irrig achtet Cavedoni den Schatz von Carrara gieichzeitig den jüngeren von Roncofreddo und Frascarolo. - Auffaliend ist die große Zahl von Quinaren, die dieser Fund ergeben hat: es fanden sich deren 44 (von den Geprägen N. 179, 182, 184, 195, 197, 209, 231, 232), so wie 6 Anderthalbsesterzstücke (N. 196) auf etwa 80 Denare.

S. 415 Z. 5 schreibe: Sciavenkrieges.

S. 417. Dem Schatz von Peccioli magelfair gleichzeitig, vielleicht noch etwas vergraben ist der in diesem Jahre (Berue Num. pr. 1869), 2009) nach arbanats (Girorde) gefundene von otwa 1000 Denaren, in welchem mehrere Münzen mit den Namen der Triumvirn (darunter einer von Barbatins, anch ein Quinar des Antonius von Lugudnum) sich fanden, während die des L. Mussidius Longus und Ge. Q. Vocculus Vitulus fehitzu. Es ist in hohem Greke zu bedansern, faß die all-

<sup>&</sup>quot;) Diese fehlen in Cavedonis Verzeichnifs, werden aber nachher beiläufig erwähnt.

bergebrachte unwissenschaftliche Verziehung der Denarfunde bloß nach Geschlecher tern unter Anghed er auf ein jedes entfallenden Stickahal in einem Blatt, wie die Revue Numinantique Française ist, nohmmer ausschlüsfellich den Platz behauptet, obwohl anerkanner Mafen Verziehuns dieser Art weder für den Münfenenkern sooh auch nur für den Münsammler den geringsten Werth haben und billig in Zukunft des gerichtlichen Nachhänkriewatzen vorbekhaten hielen sollten.

S. 455 Z. 1 v. n. streiche N. 229 nach S. 601.

S. 550 A. 264. Die hier angezogene Erörterung über das Cognomen Augurinus ist seitdem im Rhein, Mus. N. F. 15, 208 f. erschienen.

S. 667 Z. 13 v. u. schreibe: bis hinab zu 4.46 Gr.

S. 679 A. 55. Ein in den Schriften der Luxemburger Gesellschaft Jahrg. 9 (1853) 8. 150 mitgehelttes in Röckhen bei Reckangs-m-r Menes gefründenes kellisches Goldstück mit wenig entstelltem Apollokopf und Biga ist 22karitig und wiegt S. 1 Gr., steht also dem Masterstück ziennlich nahe. Herr Rüsdich Bianchek, Gustes des Lausanner Museums, hat kürzlich eine Züsammenstellung der keltischen Goldmünzen nach dem Gewicht und dem Feingehalt augskündigt, die sleher sehr beihernd sein wird, zur können wir den drügendem Wunsch nicht zurückhalten, daß dieselbe die Wägungen nicht bloß im Durchschnitt und nicht ohne genase Münschechnitung mitthelien möre.

S. 682 A. 61. Ein anderes hesser erhaltenes Exemplar der Münze fand sich im Luxemburgischen bei Mersch im Alzetthal; die Anfschrift ist Pottina, nicht Gottina (Puhl. de la soc. du Luxemburg 8, 181).

S. 688. Andere großes Funde goldener Hohlmänzen namentlich im Baier verziechnet Joh. Heint Müller deutsche Münngeschichte (Letipsig 1860) 1, 17 f. Bei Haldenwang (Landgericht Kempten) fand sich eine solche zasammen mit einem r\u00fcmischen Solidus von Constantinus II. Nach der Angabe desselhen (1, 36) werden dergleichen Goldmänzen im mittleren Deutschland nur vereinzelt, im n\u00f6rdlichen gar nicht g\u00e4miden.

S. 702 Z. 15 v. u. schreibe: Asandros, Dynamis.

S. 792 Z. 17 v. u. schreibe: zegeina.

S. 809. Ein Fund von etwa 600 Mänzen bei Ettelbrück (Kamur) ergah von Gordianns III 30; von Philippus 46; von Trainnus Declius 13; von Gallus und Volusianus 20; von Aemilianus 23; von Valerianus 63; von Gallienus 50; von Fostmus 500 (Publ. de la soc. du Luxembourg 11, S. 114 f.). Es sind Verhältnisse ungefahr wie in den Schatten von Veillön und Saint-Good.

S. 822. Ein gleichartiger bei Bithurg (Regierungsbeairk Trier) zwischen Trier und Köln 1859 gemachter und von Namur in der Rev. num. Belge Serie 3, Bd. 3, S. 469 sorgfältig beschriebener Fund von 403 in einem Gefäß vergrabenen kleinen Kupfermünsen ergah

 unkenntliche
 51

 Maximinus Daza
 3

 Licinius I
 50

 Constantinus I
 278

 Crispus Caesar
 11

 Constantinus Caesar
 11

darunter mit genio populi Romani die 4 des Daza und 45 von Licinius I, mit soli incicto comiti 5 von Lichnius I, 257 von Constantin I, 1 von Constantin II. Der Schatz ist also zwischen 317 und (da Constantius Caesar fehlt) 323 vergraben und dem in der Tafel verzelchneten von Sainte-Mère-Eglise gieichzeltig; er bestätigt, das das bessere diocletianische Kupfergeld (mit Ansnahme des von Haus aus gering geprägten des Daza, S. 801 A. 219) schon nm 320 aus dem Umlanf verschwunden war (S. 825) und nur die S. 801 A. 219 bezeichnete Sorte das derzeitige Kupfercourant ausmachte. Erwähnung verdient noch, dass von den 344 Münzen dieses Fundes, auf denen die Prägstätte lesbar war, 256 das Zelchen von Trier, 37 das von London, 25 das von Aries, 24 das von Lyon, 2 das noch unerklärte Zeichen MOST aufwiesen. Es ist dies ein nener Beweis dafür, dass die Knpfermünze der späteren Kaiserzeit die Grenzen der Provinz, in der sie geprägt war, nicht gerade häufig überschritt; wodnrch sich erklärt, dass das Knpfer in verschiedenen Provinzen verschieden stehen und zur Versendung und Agiotage Veranlassung geben konnte (S. 805 A. 233; S. 844). Uebrigens ist selbst bei den Silbermfinzen Achniiches wahrgenommen worden (S. 789 A. 163; S. 820 A. 310).

## Römische Münzstätten und Münzmeister.

Daw Versteinhaft ist im Austrähf as die geogleere Tafelt heuptstelliebt neb Gereicheite der Auftragen Gescheit, die nicht siehe senfolischen Societiebte zu wie die sich eine Mentimen Gereichtel zuzuwichnen Eigenam und die Münartittes sich daswirchen eingestellt, aber derch aufert Schriff unterschäufe. Die is dem Versteilnis der regulationische Münartit siehe Auftragen Münartitisse und Münereichtenamen sich auch Nummere augsführt. Die Münartiche Auftragen Münartitisse und Münereichtenamen sich auch Nummere auffahrt. Die Münartiche Herbertagt verstehndig siehen, mit gewöhnlicher Schriff opferste. Die runden Klammer (I) bereichen die auf Verzutung der sieht gas siehere Ergkanung berüchten Minart, die ergeit geschie und der Schriffen der siehe gesche geschen der Auftragen.

| Ohne Münzzeichen mit ROMA N. 1. 2.                                         | PAVLLVS LEPIDVS N. 274.               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 100. 121. 172. 196;                                   | M. SCAVRVS N. 267.                    |
| mit ITALIA oder Viteliu N. 216;<br>ohne Stadtnamen N. 211. 216 c. f. g. i. | AESILLAS (Makedonien) S. 375 A. 30.   |
| 221 b. c. 222 b. c. 224 c. 229 g. 241.<br>266, 275.                        | SP. AFRANIVS N. 54.                   |
| L. A P N. 20.                                                              | ΑΓ N. 12.                             |
| Aburii.                                                                    | C. AL N. 35.                          |
| C. ABVRIVS GEMINVS N. 101.                                                 | Allia.                                |
| M. ABVRIVS M. F. GEMINVS N. 102.                                           | ? BAL(A) N. 60.                       |
| Accoleii.                                                                  | C.ALLIVS BALA N.170 (vgl. S. 666).    |
| P. Accolejus Lariscolus S. 652.                                            | Alliena.                              |
| Acilii.                                                                    | A. Allienus S. 651.                   |
| Mr. ACILIVS N. 273, S. 374 A. 27.                                          | Annil.                                |
| M. ACILIVS M. F. N. 123.                                                   | Annius S. 744 A. 15.                  |
| BAL(BVS) N. 60,                                                            | C. ANNIVS T. F. T. N. N. 228.         |
| M'. ACILIVS BALBVS N. 122.                                                 | Antestii, Antistii.                   |
| Artic                                                                      | C. ANTESTIVS N. 55.                   |
| Q. Aelius Lamia S. 744 A. 15.                                              | L. ANTESTIVS GRAG(VLVS) N. 103.       |
| P. PAETVS N. 53.                                                           | C. Antistius Reginus S. 742.          |
| Aemilii.                                                                   | C. Antistius Vetus S. 742 A. 9.       |
| [M. AIM] N. 82 A. 157.                                                     | Antii.                                |
| L BVCA N. 301.                                                             | C. Antius C. f. Restio S. 651.        |
| L. Aemilius Buca S. 652, 740.                                              | Antonii.                              |
| (M. AEMILIVS LEPIDVS) N. 124.                                              | M. Antonius S. 743(A.12).752,759,760. |
| (M LEPIDVS) N. 275.                                                        | O. ANTONIVS BALBYS N. 225.            |

| Appuleii.                                         | C. CAECILIVS CORNVTVS (Bithy-           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| L. APPVLEIVS DEC (Mund                            |                                         |
| Urso) S. 375 A. 2                                 | METELLVS N. 24, 1441.                   |
| L. SATVRNINVS N. 17                               | METELLVS N. 61.                         |
| Apronii.                                          | C. METELLVS N. 127.                     |
| Apronius S. 744 A. 1                              | L. METELLVS N. 173.                     |
| Aquittii.                                         | M. METELLVS O. F. N. 128.               |
| M'. AQVILLIVS N. 12                               |                                         |
| M'. AQVILLIVS M'. F. M'. N. N. 27                 | Q. CAECILIVS METELLVS PIVS              |
| L. Aquillius Florus S. 72                         |                                         |
| M. Aquinus S. 65                                  |                                         |
| Arril.                                            | [Caecinae.]                             |
| M. Arrius Secundus S. 652, 74                     |                                         |
| Asinii.                                           | Caesii.                                 |
| C. Asinius C. f. Galius S. 744 A. 1               |                                         |
| ?AT N. 41 A. 9                                    |                                         |
| Atili.                                            | M. CALIDIVS N. 133.                     |
| [C. ATIL] N. 80 A. 15                             |                                         |
|                                                   |                                         |
| L. ATILIVS NOM(ENTANVS) N. 116                    | D CALDEDVINO N. 404                     |
| SARANVS N. 57.                                    |                                         |
| M. ATILIVS SARANVS N. 56.                         | PISO N. 175.                            |
| Aufidis.                                          | Cn. Piso S. 650.                        |
| M. AVFIDIVS RVSTICVS N. 117                       |                                         |
| Aurelii.                                          | C. PISO L. F. FRVGI N. 264.             |
| AVRELIVS N. 21.                                   |                                         |
| AVRELIVS N. 36.                                   | M. PISO M. F. FRVGI N. 302.             |
| L. COTTA N. 200                                   | Caninii.                                |
| M. AVRELIVS COTA N. 126                           | L. Caninius Gallus S. 742.              |
| AVRELIVS RVF(VS) N. 58.                           | CA(NVSIVM) N. 15. S. 372.               |
| M. AVRELIVS SCAVRVS N. 199                        | Caristi.                                |
| Autronii.                                         | 1. 04110140                             |
| AVTRONIVS N. 22.                                  | [Carvilis] N. 229.                      |
| Avia.                                             | Cassii.                                 |
| L. AXSIVS L. F. NASO N. 277                       | C. CASSIVS N. 134, 288, S. 653.         |
| B N. 87.                                          | L. CAGGITO Q. F. R. 240.                |
| B N. Si.                                          | Q. CASSIVS N. 278.                      |
| TAMPILVS N. 23.                                   | L. CASSIVS CAEICIANVS N. 176.           |
| M. BAEBIVS Q.F. TAMPILVS N. 50                    | C. Cassius C. f. Ceier S. 744 A. 15.    |
| M. BAEBIYS Q.F. IAMPILYS N. 33                    | LONGINVS N. 279.                        |
| P. Betilienus Bassus S. 744 A. 15                 |                                         |
| P. Bennenus Bassus S. 144 A. 13<br>Bruttii.       | L. Cestius S. 652. 741.                 |
|                                                   |                                         |
| SVVRA (Makedonien) S. 375 A. 30                   |                                         |
| 8. 692 A. 87                                      |                                         |
| ? M. C N. 31                                      | . Claudis, Clodii. AP. CLAVDIVS N. 177. |
| Caecilii.                                         |                                         |
| CAE(CILIVS) (Maked.) S. 375 A. 30<br>S. 692 A. 87 |                                         |
|                                                   |                                         |
| A. CAE(CILIVS) N. 63                              |                                         |
|                                                   | 55                                      |

| C. CAECILIVS CORN                   | VTVS (Bithe     |
|-------------------------------------|-----------------|
| nien)                               | S. 376.         |
| METELLVS                            | N. 24. [44].    |
| METELLVS                            | N. 61.          |
| C. METELLVS                         | N. 127.         |
| L. METELLVS                         | N. 173.         |
| M. METELLVS Q. F.                   | N. 128.         |
| Q. METELLVS                         | N. 131. 133.    |
| Q. CAECILIVS MET                    |                 |
| O Matallana Dr O                    | N. 172. 244.    |
| Q. Meteilus Pius Scipi<br>aecinae.] | 0 8. 375. 650.  |
| [A. CAECINA]                        | N. 62.          |
| gesii.                              | 11. 02.         |
| L. CAESIVS                          | N. 174.         |
| atidii.                             |                 |
| M. CALIDIVS                         | N. 133.         |
| sipurnii.                           |                 |
| CN. CALPVRNIVS                      | N. 38.          |
| P. CALPVRNIVS                       | N. 104.         |
| PISO                                | N. 175.         |
| Cn. Piso                            | 8. 650.         |
| Cn. Piso Cn. f.                     | S. 744 A. 15.   |
| C. PISO L. F. FRVGI                 | N. 264.         |
| L. PISO L. F. FRVGI                 | N. 209.         |
| M. PISO M. F. FRVGI                 | N. 302.         |
| L. Caninius Gallus                  | S. 742.         |
| A(NVSIVM)                           | N. 15. S. 372.  |
| risii.                              | 201 01 01 0121  |
| T. Carisius                         | S. 651.         |
| arvitis]                            | N. 229.         |
| resii.                              |                 |
|                                     | 4. 238. 8. 653. |
| L. CASSIVS Q. F.                    | N. 245.         |
| Q. CASSIVS                          | N. 278.         |
| L. CASSIVS CAEICIA                  |                 |
| C. Cassius C. f. Ceier              | S. 744 A. 15.   |
| LONGINVS                            | N. 279.         |
| estii.                              |                 |
| L. Cestius                          | 8. 652. 741.    |
| pii.                                |                 |
| M. CIPIVS M. F.                     | N. 135.         |
| AP. CLAVDIVS                        | N. 177.         |
| C. Cladina C. f                     | N. 177.         |
|                                     |                 |

| C. Marcellus           | S. 650.                     | Cornuficii.            |                             |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Pulcher                | S. 744 A. 15.               | Q. Cornuficius         | 8. 653.                     |
| C. PVLCHER             | N. 178.                     | Cosconii.              |                             |
| ? VNI(MANVS)           | N. 63.                      | L. COSCONIVS M. F.     | N. 199 b.                   |
| Clorii.                | 211 0                       | Cossutii.              |                             |
| C. Clovius             | S. 654 A. 552.              | C. Cossutius Maridianu |                             |
| C. SAX(VLA)            | N. 64.                      |                        | 40 (vgl. S. 457).           |
| Clordi.                | 111 021                     | L. COSSVTIVS C. F.     |                             |
| T. CLOVLIVS            | N. 179.                     | Crepereii. N. 28       | 2 (vgl. S. 861).            |
| Coelii, Coiiii.        | 200 2000                    | Q. CREPEREIVS M. F.    | DULLA K 963                 |
| L. COILIVS             | N. 65.                      | Crepusii.              | 100 15 A.200.               |
| CALDVS                 | N. 280.                     | P. CREPVSIVS           | N. 230.                     |
| C. COILIVS CALDVS      | N. 180.                     | Critonii.              | 21. 200.                    |
| [P. CALD]              | N. 104.                     | L. CRITONIVS           | N. 223.                     |
| Considit.              |                             | CROT(O)                | N. 14.                      |
| C. CONSIDIVS NONLA     | NVS N. 281.                 | Cup(iennii).           |                             |
| C. Considius Paetus    | 8, 651,                     | C. CVP(IENNIVS)        | N. 70.                      |
| Coponii.               | D. 001.                     | L. CVP(IENNIVS)        | N. 69.                      |
| C. Coponius            | 8, 650,                     | ? P. CVP(IENNIVS)      | N. 70 A. 138.               |
| Cordii.                | 2, 000,                     | Curiatii.              |                             |
| M'. Cordius Rufus      | S. 651.                     | C. CVRIATIVS TRIGI     | EMINVS N.71.                |
| CORDVS                 | N. 285.                     | C. CVRIATIVS TRIG      | EMINVS F.                   |
| Cornelti.              |                             |                        | N. 234.                     |
| [C. BLAS]              | N. 66 A. 133.               | Curtii.                |                             |
| CN. BLASIO CN. F.      | N. 181.                     |                        | 39 (vgl. S. 666).           |
| P. BLASIO              | N. 66.                      | D                      | N. 39.                      |
| CETEGVS                | N. 136.                     | M. D                   | N. 25.                      |
| CINA                   | N. 67.                      | DECIVS MVS S.          | 486 (vgl. 8. 759            |
| LENTYLVS               | N. 242 b.                   | DECIVE MVS S.          | 400 (vgi. 8. 135<br>A. 65). |
|                        | 232. 242 a. (vgl.           | Decimii?               | A. 60).                     |
| CA. IZATTETO A.        | S. 407 A. 128).             | FLAVS                  | N. 72.                      |
| Cossus Cn. f. Lentulus |                             | Didii.                 |                             |
| L. Lentulus            | 8, 650,                     | T. DEIDIVS             | N. 138.                     |
| Ein zweiter dieses     |                             | Domitti.               |                             |
| meister und zugleie    |                             | CN. DOMITIVS N. 4      |                             |
| tialis, schlug Silbe   |                             |                        | S. 666). 199.               |
| Augustus (vgl. S. 7    | 42).                        | Cn. Domitius Calvinus  | S. 666 A. 18.               |
| P. LENTVLVS P. F. I    | N. N. 243.                  | [Duitii].              |                             |
| LENTVLVS MAR(CEL       | LI) F. N. 204.              | [M. DVILIVS]           | N. 25.                      |
| MARCELLINVS            | N. 303.                     | Durmii.                |                             |
| Lentulus Spinther      | 8, 653,                     | M. Durmius             | 8, 742.                     |
| L. SCIPIO ASIAGENV     | 78 N. 201.                  | Egnatii.               |                             |
| Sisenna                | S. 744 A. 15.               | C. EGNATIVS CN. F.     | N. 247.                     |
| CN. CORNELIVS L. F. S  |                             | SVMVS                  | A. 247.                     |
| FAVSTVS                |                             | Egnatuleii.            | F. N. 182.                  |
|                        | N. 263. 269.                | C. EGNATVLEIVS C       | . r. N. 152.                |
| P. SVLLA N. 224 (V     | gl. S. 407, 689).<br>N. 68, | Eppii.                 | S. 650.                     |
| E. OILA                | А. 00.                      | Epplus                 | S. 600.                     |

# 867

|                                  |                    | -                                    |                  |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| C. F                             | N. 108.            | Gellii.                              |                  |
| L. F P                           | N. 26.             | CN. GELIVS                           | N. 144.          |
| Fabii.                           |                    | н                                    | N. 17.           |
| C. FABIVS C. F.                  | N. 205.            | Herennii.                            |                  |
| L. FABIVS L. F. HISPA            |                    | M. HERENNIVS<br>Hirtii.              | N. 185.          |
| O DIPPER LIPPO                   | N. 228.            | A. Hirtins                           | S. 651.          |
| Q. FABIVS LABEO                  | N. 140.            | Horatii.                             | 5. 631.          |
| Q. MAXVMVS                       | N. 129.            | COCLES S. 485 (vgl. S. 78            | 59 A. 65).       |
| N. FABIVS PICTOR                 | N. 141.            | Hosidii.                             |                  |
| Fabrinii.                        |                    | C. HOSIDIVS C. F. GETA               | N. 287.          |
| M. FABRINIVS                     | N. 212.            | Hostilii.                            |                  |
| Fannii.                          |                    | L. Hostilius Saserna                 | 8. 651.          |
| C. Fannius C. f. (Asia)          | 3. 375 A. 33.      | L. HOSTILIVS TVBVLVS                 | N 76             |
| M. FANNIVS N<br>M. FANNIVS C. F. | . 148 a. 223.      | Icii (oskisch).                      | 11. 10.          |
|                                  | N. 148 c. d.       | MI, IEIIS, MI                        | N. 220.          |
| Farsuleii.                       |                    | Iti                                  | N. 220.          |
| L. FARSVLEIVS MENSO<br>Flaminii. | OR N. 248.         | L. ITI                               | N. 77.           |
| L FLAMINIVS CILO                 | N 140              | Intii.                               |                  |
| L. Flaminius Chilo               |                    | CN. IVLIVS L. F. (Corduba            | )                |
| Flavii.                          | 3. 602. 140.       | 8. 3                                 | 75 A. 28.        |
| · C. Flavius Hemic               | 8 653              | L. IVLIVS N.                         | 118. 186.        |
| Fonteii.                         | D. 000.            | L. IVLIVS BVRSIO                     | N. 222.          |
| C. FONTEIVS                      | N. 143             |                                      |                  |
| C. FONTEIVS<br>M'. FONTEIVS      | N. 143.<br>N. 198. | CAESAR N. 272. S.                    |                  |
| M'. FONTEIVS C. F.               | N. 221.            | L. IVLIVS L. F. CAESAR               | . S. 407).       |
| P. FONTEIVS P. F. CAPI           |                    |                                      | N. 106.          |
| Pufii                            |                    |                                      |                  |
| KALENVS                          | N. 285.            | ? L. SALINATOR                       | N. 238.          |
| Fulcinnii.                       |                    | Iunii.                               |                  |
| L. FVLCINNIVS (Makedo            | onien)             | C. IVNIVS C. F.<br>M. IVNIVS         | N. 78.           |
| 8.                               | 375 A. 29.         |                                      |                  |
| Fulbit.                          |                    | SI(LANVS) (Makedonien) S.3           |                  |
|                                  | N. 133.            | D. SILANVS L. F.                     |                  |
| Fundanii.                        | N. 184.            | M. SILANVS N. 139 (vg                | l. S. 666).      |
|                                  | N. 184.            | Iuventii.                            |                  |
| Furii.<br>L. FVRIVS              | N. 73.             | TALNA<br>C. TALNA                    | N. 41.           |
| SP. FVRIVS                       | N. 74.             | C. TALNA                             | N. 80.<br>N. 16. |
|                                  |                    | KA<br>KOP(KYPA) N. 15                | N. 16.           |
| L. FVRIVS CN. F. BROCC           |                    | Licinii.                             | . 5. 512.        |
| P. FOVRIVS CRASSIPES             | N. 237.            | L. LICINIVS                          | N. 199.          |
| M. FOVRIVS L. F. PHIL'           | VS N. 183.         | P. CRASSVS M. F.                     | N. 288.          |
| PVRPVREO                         | N. 27, 75,         | P. CRASSVS M. F. P. Crassus Innianus | S. 650.          |
| Gallii.                          |                    |                                      |                  |
| C. Gallius Lupercus S.           | 744 A. 15.         | C. LICINIVS L. F. MACER              |                  |
|                                  | 744 A. 15.         | MVRENA<br>A. Licinius Nerva          | N. 145.          |
| [Garcilii]                       | N. 229.            | A. Licinius Nerva                    | 8. 651.          |
| GAR                              | N. 229.            |                                      |                  |
|                                  |                    | 423                                  |                  |

|                           | -                |                             |             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| P. NERVA                  | N. 146.          | Q. MARCIVS LIBO             | N. 84.      |
| P. Licinius Stolo         | S. 744 A. 14.    | PHILIPPVS                   | N. 290.     |
| Livineti.                 |                  | L. PHILIPPVS                | N. 152.     |
| Regulus                   | S. 744 A. 15.    | Q. PILIPVS                  | N. 151.     |
| L. Livineius Regulus      | S. 653, 741.     | Maril.                      |             |
| Lollii.                   |                  | C. Marins C. f. Tromentina  |             |
| Palikanus                 | S. 651.          | 8. 742.                     | 743 A. 10.  |
| LVCERIA                   | N. 11.           | Q. MARIVS                   | N. 85.      |
| L(VCERIA) T               | N. 11.           | C. MARIVS C. F. CAPITO      | N. 250.     |
| Lucitii.                  |                  | Matieni.                    |             |
| M. LVCILIVS RVFVS         | N. 206.          | MATI(ENVS)                  | N. 32.      |
| Lucretii.                 |                  | P. MAT(IENVS)               | N. 86.      |
| CN. LVCRETIVS TRI         | IO N. 81.        | Memmii.                     |             |
| L. LVCRETIVS TRIO         | N. 249.          | C. MEMMIVS                  | N. 153.     |
| Lurii.                    |                  | C. MEMMIVS C. F.            | N. 291.     |
| P. Lurius Agrippa         | S. 744 A. 15.    | L. MEMMIVS                  | N. 188.     |
| Lulatii.                  |                  | L. MEMMIVS GALERIA          | N. 202.     |
| Q. LVTATIVS CERCO         | N. 42. 147.      | L. C. MEMIES L. F. GALERI   | A N. 226.   |
| Lucii (oskiseh).          |                  | Mescinii.                   |             |
| NI. LÝVKI MR              |                  | L. Mescinins Rufus S.       | 742 A. 9.   |
| LX                        | N. 30.           | [Metitii].                  |             |
| C. M                      | N. 31.           | [CROTO]                     | N. 14.      |
| MA                        | N. 43.           | Mettii.                     |             |
| Maecilii.                 |                  | M. Mettius S                | . 652. 740. |
| [CROTO]                   | N. 14.           | Minatil.                    |             |
| M. Maecilius Tullus       | S. 744 A. 15.    |                             | S. 651.     |
| Maenii.                   |                  | Minucii.                    |             |
| P. MAE(NIVS)              | N. 44.           | L. MINVCIVS                 | N. 109.     |
| P. MAENIVS ANTIAS         | S N. 148 a. b.c. | C. AVGVRINVS                | N. 154.     |
| Maianii.                  |                  | TL MINVCIVS C. F. AVG       | VRINVS      |
| C. MAIANIVS               | N. 82.           |                             | N. 155.     |
| Mattii                    |                  | Q. MINVCIVS RVFVS           | N. 87.      |
| T. MAL(LIVS)              | N. 177.          | Q. THERMVS M. F.            | N. 189.     |
| Mamilii.                  |                  | [Muctt].                    |             |
| L. MAMILIVS               | N. 83.           | [CORDVS]                    | N. 285.     |
| C. MAMILIVS LIMET.        | ANYS N 920       | Manatti.                    |             |
| Mantii.                   |                  | L. Planeus                  | S. 651.     |
| A. MANLIVS A. F.          | N. 224 d.        | Mussidti.                   |             |
| L. MANLIVS                | N. 224 a.        | L. Mussidius T. f. Longus S | 653, 741.   |
|                           |                  | Naevis.                     |             |
| A. MANLIVS Q. F. SEI      |                  | ? BAL(BVS)                  | N. 60.      |
| L. TORQVATVS              | N. 150. 289.     | C. NAEVIVS BALBVS           | N. 251.     |
| Marcii.                   |                  | C. Naevius Capella S. 7     | 44 A 15.    |
| M. MARCIVS M'. F.         |                  |                             |             |
| Q. MAR(CIVS)              | N. 108.          | L. Naevius Surdinus S. 7    | 11 A. 15.   |
| C. MARCIVS CENSOR         | RINVS N. 233.    | Nasidit.                    | 0 4 504     |
| C. Marcius L. f. Censorin | us S.744 A.15.   | Q. Nasidius S. 65<br>Nerii. | J A. 364.   |
| L. CENSORINVS             | N. 230.          | Neru.<br>Nerins             | S. 650.     |
|                           |                  |                             |             |

| Nonii.                         |           | Plancii.                            |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Sex. Nonius Quinctilianus S. 7 |           | CN. PLANCIVS N. 270.                |
| SVFENAS                        | N. 265.   | Plautii, Plotii A. PLAVTIVS N. 270. |
| Norbani.                       |           |                                     |
| NORBANVS                       | N. 305.   | [L. P(LAVTIVS) D(ECIANVS)] N.211.   |
| C. NORBANVS N. 236, S. (       | 652. 741. | L. PL(AVTIVS) H(VPSAEVS)            |
| Numitorii.<br>C. NVMITORIVS    | N. 156.   | N. 28.                              |
| C. NYMITORIVS<br>Numanii.      | N. 136.   | P. HVPSAEVS N. 267, 268,            |
|                                | 652, 741, | L. Plautius Planeus                 |
| OCVL                           | N. 229.   | S. 651 (vgl. 8. 697 A. 109).        |
| [Oguinii].                     | N. 225.   | C. Plotius Rufus S. 744 A. 15.      |
| [Q. OGVLNIVS GALLVS]           |           | Plutii.                             |
|                                | A. 394.   | C. PLVTIVS N. 92.                   |
| Opimii.                        | 21. 00%   | Poblicii.                           |
| OPEMIVS                        | N. 45.    | C. POBLICIVS Q. F. N. 253.          |
| OPEIMIVS                       | N. 112.   | M. Poblicius S. 651.                |
| L. OPEIMIVS                    | N. 110.   | C. MALLEOLVS N. 173.                |
| M. OPEIMIVS                    | N. 111.   | C. MALLEOLVS C. F. N. 199 c.        |
| [Oppii].                       |           | Pompaedii (marsisch).               |
| [L. SALINATOR]                 | N. 238.   | Q. SILO N. 219.                     |
| P                              | N. 18.    | Pompeii.                            |
| M. P                           | N. 33.    | SEX.PO(MPEIVS) FOSTLVS N. 159.      |
| T. P                           | N. 46.    | MAGNVS N. 240, S. 650, 654-657      |
| Papii.                         |           | (vgl. S. 407).                      |
| L. PAPIVS                      | N. 252.   | Cn. Magnus f. S. 651. 654-657, 743. |
| L. Papius Celsus               | S. 651.   | Sex. Magnus Pins f. S. 657, 743.    |
| G. PAAPII. G. MVTIL (osk.)     | N. 217.   | Q. POMPEIVS RVFVS N. 292.           |
| Papirii.                       |           | Pomponii.                           |
| CARBO                          | N. 88.    | L. POMP(ONIVS) N. 93.               |
| C. PAPIRIVS CARBO (Bith.)      | S. 376.   | L. POMPONIVS CN. F. N. 199 d.       |
| M. CARBO                       | N. 157.   | L. POMPONIVS MOLO N. 190.           |
| TVRDVS                         | N. 89.    | Q. MOLO N. 160.                     |
| Pedanii.                       | 21, 001   | Q. POMPONIVS MVSA N. 293.           |
| Costa                          | S. 653.   | Q. POMPONIVS RVFVS N. 304.          |
| Petilii-                       |           | Poptiiii.                           |
| Petilllus Capitolinus          | S. 652.   | C. POPLILIVS (Mak.) S. 375. A. 29,  |
| Petronii.                      |           | Porcii.                             |
| P. Petrouius Turpilianus       | 8, 742,   | C. CATO N. 94,                      |
| Pinarii.                       |           | M. CATO N. 197. S. 650 (vgl.        |
| NATA                           | N. 90.    | S. 374 A. 26).                      |
| NATTA                          | N. 158.   | M. PORCIVS LAECA N. 113.            |
| Piactorii.                     |           | P. LAECA N. 161.                    |
| L. PLAETORIVS L. F.            | N. 262.   | L. PORCIVS LICINVS N. 199 6         |
| O. PLAETORIVS                  | N. 91.    | Postumii.                           |
| L. Plactorius Cestianus        | S. 653.   | C. POSTYMIVS TA oder AT             |
| M. PLAETORIVS M. F. CES        |           | N. 294.                             |
| M. PLACIONIVS M. P. CES        | N. 261.   | Albinus Bruti f. S. 652.            |
|                                | 41. 401.  |                                     |

|                                 |                      | -                                   |                    |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| A, ALBINVS SP, F.               | N. 173.              | Sentii.                             |                    |
| A. POSTVMIVS A. F. SP.          | N. AL-               | L. SENTIVS C. F.                    | N. 207.            |
| BINVS                           | N. 254,              | [L. SATVENINVS]                     | N. 171.            |
| L. POSTVMIVS ALBINVS            | N. 114.              | Sepullii.                           |                    |
| Procilii.                       |                      | P. Sepullius Macer                  |                    |
| L. PROCILIVS F.                 | N. 255.              | S. 652, 740 (vgl.                   | S. 739 A. 1).      |
| Q                               | N. 19.               | Sergii.                             |                    |
| TI. Q                           | N. 191.              | M. SERGIVS SILVS                    | N. 162.            |
| Quinctii.                       |                      | Servii.                             |                    |
| T. QVINCTIVS (griech. Go        |                      |                                     | 8. 652. 741.       |
| S. 406 (vgl. S. 3               |                      | Servilii.                           |                    |
| T. Q(VINCTIVS)                  | N. 115.              | C. SERVEILIVS                       | N. 130.            |
| T. Quinetius T. f. Crispinus Su |                      | C. SERVEILIVS C. F.                 | N. 296.            |
| 8.74                            | 4 A. 15.             | C. SERVEILIVS M. F.<br>M. Servilius | N. 163.<br>S. 653. |
| Quinctilii.                     |                      |                                     |                    |
| SEX. Q(VINCTILIVS)              | N. 47.               | M. SERVEILIVS C. F.                 | N. 192.            |
| Bennii.                         | N. 108.              | CAEPIO                              | N. 175.            |
| C. RENIVS                       |                      | Q. CAEPIO BRVTVS N                  |                    |
|                                 | N. 95.<br>N. 8. 373. | Casca Longus                        | S. 653.            |
| [Romilii]                       | N. 10.               | P. SERVILIVS M. F. RVL              | LVS N.208.         |
| Roscii.                         | N. 10.               | Sestii.                             |                    |
| L ROSCIVS FABATUS               | N. 295.              | L. Sestius                          | S. 653.            |
| Rubellii.                       | 14. 200.             | Sicinii.                            |                    |
| C. Rubellius Blandus S. 74      | 4 A 15               | Q. Sicinius                         | 8. 650.            |
| Rubrii.                         | 1 11 101             | Silii.                              |                    |
| L. RVBRIVS DOSSENNVS            | N. 231.              | Silius                              | S. 744 A. 15.      |
| C. RVF(VS)                      | N. 239.              | [P. NERVA]                          | N. 146.            |
| Rustii.                         |                      | Spuri                               |                    |
| L. RVSTIVS                      | N. 256.              | A. SPVRI                            | N. 98.             |
| Q. Rustius                      | 8. 742.              | Statis.                             |                    |
| Rutilii.                        |                      | Murcus                              | S. 653.            |
| L. RVTILIVS FLACCVS             | N. 257.              | Statitii.                           |                    |
| Salvii.                         |                      | Taurus                              | S. 744 A. 15.      |
|                                 | 14 A. 15.            | Sulpicii.                           |                    |
| Sanquinii.                      |                      | C. SVLPICIVS C. F.                  | N. 203.            |
| M. Sanquinius Q. f. S. 74       | 14 A. 14.            | SER. SVLPICIVS                      | N. 297.            |
| Satrieni.                       |                      | P. GALBA                            | N. [104]. 260.     |
| P. SATRIENVS                    | N. 258.              | C. Sulpicius Platorinus             | S. 742.            |
| Saufeli.                        |                      | W-W                                 |                    |
| L. SAVFEIVS                     | N. 96.               | [L. Servius Rufus]                  | S. 652.            |
| Scribonii.                      |                      | M. T                                | N. 34.             |
| C. SCRIBONIVS                   | N. 48.               | P. T                                | N. 46.             |
| LIBO                            | N. 274.              |                                     | N. 41 A. 97.       |
| Sempronii.                      |                      | Tarquitii.                          | N. 228.            |
| GR(ACVS)                        | N. 49.               | C. TARQVITIVS P. F.<br>TE           | N. 228.<br>N. 50.  |
| Ti. Sempronius Graccus          |                      | Terentii.                           | R. 50.             |
| S. 742. 74                      |                      | C. TERENTIVS LVCAN                  | VS N 164           |
| L. SEMPRONIVS PITIO             | N. 97.               | C. HARBITT'S LYCAN                  | 7 D 14. 104.       |

| Varro                   | 8. 650.    | MESSALLA F.                 | N. 271.   |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| C. VARO                 | N. 51.     | Volusus Valerius Messalla   |           |
| Thoris.                 |            | Vargunteii. 8. 7            | 44 A. 15. |
| L. THORIVS BALBYS       | N. 193.    | Vargunteit.                 |           |
| Titti.                  |            | M. VARGVNTEIVS              | N. 132.   |
| Q. TITIVS               | N. 213.    | VER                         | N. 229.   |
| Titinii.                |            | Vettii.                     |           |
| C. TITINIVS             | N. 119.    | P. SABINVS                  | N. 195.   |
| M. TITINIVS             | N. 99.     | T. VETTIVS SABINVS          | N. 298.   |
| Titurli.                |            | Veturii.                    |           |
| L. TITVRIVS L. F. SABIN | VS N. 214. | TI. VETVRIVS B              | N. 169.   |
| тор                     | N. 29.     | Vibil.                      |           |
| Trebanil.               |            | VIBIVS                      | N. 305.   |
| L. TREBANIVS            | N. 165.    | [C. NORBANVS]               | N. 236.   |
| Tullii.                 |            | C. VIBIVS C. F. PANSA       | N. 215.   |
| M. TVLLIVS              | N. 166.    | C. Vibius C. f. C. n. Pansa | 8. 652.   |
|                         | 85 A. 362. | C. Vibius Varus S.          | 653, 741, |
| [Urbinii]               | N. 177.    | VIB(0)                      | N. 13.    |
| V                       | N. 167.    | Vinicit.                    |           |
| C. V C                  | N. 168.    |                             | N. 299.   |
| Valerii.                |            |                             | 742 A. 9. |
| VAL(ERIVS)              | N. 52.     | Ulo                         |           |
| L. Valerius Acisculus   | S. 651.    | L. VLO, L. F. STRABO        | N. 300.   |
| L. Valerius Catullus S. | 744 A. 15. | Voconii.                    |           |
| C. VALERIVS PLACEVS     | N 997      | Q. Voconius Vitulus         | S. 742.   |
| C. VALERIVS C. F. FLAC  |            | Volteii.                    | ** ***    |
| C. TALLERIAS C. P. PLAC | N. 120.    | M. VOLTEIVS M. F.           |           |
| L. VALERIVS FLACCVS     |            | [L. VOLTEIVS L. F. STRA     |           |
| L. VALERIYS PLACEYS     | M. 104.    | I.                          | N. 300.   |

## REGISTER.

Die einfache Zahl bezeichnet die Seite. A. == Aumerkung. G. M.; S. M.; K. M. == Goldmünze, Silbermünze, Kupfermünze.

A.

A, Form des Buchstabens auf den R. Fm. 466.

Abdemon von Kypros, S. M. 65. Abkürzungen auf den R. Fm. 469. Abydos, S. M. 34.

Accepte auf den R. Fm. 470.

Achaeer im Peloponnes, S. M. korinthisehen Fußes 63. 64. Verhältnifa zum römischen Vietoriatus 397. K. M. 694.

Achaeische Städte in Grofagriechenland G. M. 110. S. M. 67. 68. 106-113. K. M. 113.

Ae, aei, ai suf R. Fm. 470. Aedilen, römische, ihr Prägrecht 371 (A. 19). Aegese in Kilikien, S. M. 720.

Aegins, Mf. 43—47. 855; noch nach Alexander dem Gr. 66 (A. 210); dessen Fortdauer auf Kreta in der römischen Zeit 47. 48. 50. 51.

731. 6. M. 20. Acgyptis. I. Piolenaserzeit: G., S., K. M. 40.—43. 722. Acgyptischer Mr. is Kyrsieck K. M. is Panassies 694 (A. 91); in Detaile K. M. is Panassies 694 (A. 99); in Detaile km. M. is Panassies 694 (A. 99); in Detaile James resinischen Stat 728. Rechaung and Telestes und Drachmein in römischer Zeit 729. Prägung der S. M. anch dem R. M. er Republik 723; and dem nessuischen 724 (A. 207). Billies— und Kupferprägung in römischer Zeit 7229.—726. Ende der-

R. Fm. = Römische Familienmünzen. Mf. == Münsfufs. R. Mf. == Römischer Münsfufs. M. G. == Münsgewichte.

selhen 725. 728. Römischer Curswerth der Billonmünze 41. 42. Alexandrinische Münzstätte der späteren Kaiserzeit 725. 803.

841. 842.
Aeris, aeris gravis 292. 302. 303.
Aes rude, signatum 172.

Aesernia, lat. Col. 316. K.M. 117. 118. M.G. 355.

Aesis, Aesinm, Col. 332 (A. 113). Aesula, nicht Col. 332 (A. 113). Aetolien, S. M. bahylonischen Fnfses 16. 64

(A. 197); korinthischen 64; attischen 66. Agathe, S. M. 673 (A. 34). Ario auf neue Goldmünzen 780.

Agio auf neue Goldmünzen 780. Agrigentum a. Akragas.

Ai s. ae. Akarnanien, S. M. 64.

Akragas, G. M. 133. S. M. attischen Fußes 77. Funfziglitrenstück 90 (A. 31). Pentonkion 82. Jüngerer (pyrrhischer) Fuß 93. 131. — Agrigentum, lst. Col., S. (?), K. M. 663 (A. 1).

Alha am Fneinersee, lat. Col. 314. S. M. 207-209. 253. K. M. (?) 180. Alexandreis s. Aegypten.

Aleşardossos donumi Drachme Alexanders des Gr. 26 (A. 88).

Alexander der Große, der von ihm begründete (attiache) Silbermünzfuß 26 (A. 88). 66. 71. 691. Silberne Dekadrachmen 33 (A. 100).

Alexander, Ptolemaeos Sohn, G. M. 40 (A. 122). Allifae bei Kyme, S. M. 115-117. 163.

Keine K. M. 117. Allifae in Samnium, Präsectur 335 (A. 124).

337 (A. 130).

Alphabet, römisches 459. Amises, S. M. 709.

Amtstitel, seit wann auf R. Fm. 457. Amyntas von Pamphylien und Galatien, G. M.

703, 709. S. M. 73 (A. 225). Anderthalbsesterzstück 400, 571.

Ankon, K. M. 209.

Annalgesetz in Beziehung suf das römische Münzmeisteramt 369.

Antiochia in Syrien, S. M. 715, 716, 735. 831; deren Fus 38. 716 (A. 178); deren

Cnrs 38, 72, K. M. 718, 735, 831, Antium, Col. 311 (A. 63). 332.

Antoninianus aureus, G. M. Carscalles 781. Antoninianus argenteus, S. M. Csracallas, Name 783, 805. Gepräge 782. Schrot und Korn 783, 792, 793, 798, 814, prepringfich Doppel-, später vier- u. s. w. vielfacher Denac 828, 829. Dessen mussenhafte Prägung 830. Sinken unter den Nominalwerth 828. Münzfunde 809-815.

Apollonis in Illyricum. 1. S. M. vorrömischer Zeit habylonischen und korinthischen Fußes 65. 392. 396 (A. 92). II. S. M. nsch altestem, später nsch redneirtem R. Mf.

393 - 397. Vgl. Illyricum. '4πόλυτον γάραγμα 780 (Α. 128).

Apulien, S. M. 106, 207, K. M. vom Libralfnfs 181. 182. Spätere Kupfermünzen 330. 356, 357,

Aquileis, fat. Col. 317.

Aquilonia, K. M. 117. 356. Aquinum, Münzrecht 323, 326, 330, K. M. 117. M. G. 355.

Aquitanien, S. M. 678.

Arabische Khalifen, G. M. 749 (A. 30). 750. S. M. 714.

Arados, I. S. M. vorrömischer Zeit 35 (A. 107). 36. 715. II. römischer Zeit 37. 72. 715. Aravisker, S. M. 696.

Arbeiterzeichen auf den R. Fm. 457-459. 461.

Αρχαϊα δηνάρια 813.

Ardea, lat. Col. 313. Lihrslkupfer (?) 178. M. G. 232, 234. Aremoriea, G. M., S. M. 681. 686.

Argentarius 845 (A. 364). Argenteolus 784 (A. 142).

Argenteus minutulus 783, 790. Argos im Peloponnes, G. M. 19 (A. 69). S. M.

46 (A. 139). Ariminum, lat. Col. 315. Libralkupfer 180. 183, 322. Fuß 195. Quincunx 204. M. G.

250-252. Epoche 185. 291. Aristarchos von Kolchis, S. M. 713.

Arpi, S. M. 207. 208; M. G. 252. K. M. M. G. 356. Ende der Prägung 830.

Arretium, Schwerkupfer (?) 220. Arverner, G. M. 680 (A. 55).

As, Bedeutung 188. - Duodecimale Aarechnung 188-190. - Decimalsystem innerhalb des duodecimalen Assystems 203-209. - As als Münze der römischen Königszeit fremd 172. 174. 175, eingeführt durch die Decemvira 175, 176; s. Lihralas, Triental-

ss, Uncialas, Semuncialas. - Legirung, s. d. Werthzeichen 187, 188, 223, 224, 451. - Gepräge 184. 222. 223. 463. 464. -Technik 185-187. 223. - Einführung des Assystems in die Scheidemünzprägung niehtlatinischer Gemeinden in Italien 100. 118, 321, 331; in den Provinzen; Sicilien 664 - 666; Gaffien 676, 684, 685; Spanien 670; im Orient 708 (A. 145). 730. -Prägung des As untersagt und nur die Theilmünzen vom Semis abwärts gestattet den abhängigen Gemeinden in Italien 321.

322; Sieilien (?) 666; Spanien 671; Gallien 676, 685. As der Ksiserzeit 760 - 765. 797.

Asculum in Piccoum s. Ausculum. Asis, Provinz. S. M. 73: 74. 706; vgl. Cistophorus. K. M. 708.

Asia, Stadt 106. Aspendos, S. M. 73.

Aspiration, fehlende, auf R. Fm. 471. Atella, Münzrecht 335 (A. 123). K. M. 285; M. G. 360.

Athen, 1. vorsolonischer Fuß äginäisch 43. 44. 55. II. solonische Münzordnung, Einführung des euboischen Fußes (s. d.) 55. 56; G. M. 54. 55; S. M. 52-54. 856. Reform derselben 56, 57. Attiache Milinzordnung nachgeahmt in Rom 176, 307. Ende der attischen Silberprägung 692. K. M. 59. Atina, Präfectur 335 (A. 126).

Altischer Pafs unspringlich weig, verbreitet, 26.2, 53. ausgleicht erst durch ist make. denischen Kindig G. Attischer Pafs in der Attanderstaten Kindig G. Attischer Pafs in der Attanderstaten Kindig G. Attischer Pafs in Sinker der Währung 78 (A. 225). 689 (A. 929. — Traiffrang der auf Denechme in Bakelosien und Griebenhaub Drachme in Bakelosien und Griebenhaub 21. 6890; in Alz 72; in Syrien 7.1. 72. Dem republikanischen, repa, nermänden Desember der Sinde et alliechen Derschen gesetzlich beigligt 31, 690, 691. Seitlem letter wieder sie utsohiech Derschen St. 31, 71, 72, 691 und in der Prägung früh bereitigt 74.

Augustua, führt die Rechnung nach römischem Gelde im ganzen Reiehe ein 729.

Aurelian, dessen Münzreformen 728, 747, 800. 831, 832.

Aurelianus argenteus 783. Aureus, Name 751 (A. 35). S. Goldatück.

römisches. Ausenlum Apulum, Libralkupfer (?) 177. 180.

195; M. G. 248. 249. Geprägte Kupfermüuzen 211. 284; M. G. 356. Römische Prägstätte (?) 211. Avenio, S. M. 673 (A. 34).

Azetiner, M. G. 357.

В.

Bahylonischea Silbergewicht 22. 27; dem euhoisehen Goldgewicht correlat 13. 66. Münzfuß 13—18; Tri- und Tetradrachmen desselben 32—35; Oktadrachmen desselben 33 (A. 100). Vgl. Siglos, medischer.

(A. 100). Vgi. Sigios, medisener. Barion, K. M. 284, 331; M. G. 357.

Barren, I. in italiachen Verkebr der republiknischen Zeit. Goldene der Münze gesetalleh gleichgestellt. 306. 400. – 402. — Silberne 197; seit Einführung der Silberundune nicht dieser gestellich gleichstehende Zahlmittel 308. — Kupferne römische 170.–174. die größeren mit Marken und zum Tred mit Aufschrift 172. 173; Grwichte 229. 230. Rohupfer gestelliches Zahlmittel auch neben dem Lidval- und Trienalba 173. 174. 190. 207. 293, späterbin nicht mehr 382, außer im symbolischen und saerslen Gebruch 170. – Todertinische 292. 222; Gewirhte 273. – Hlineingeragen in die Nilster 471: auf 181: 285. – Il. dar ergeste Kästezerit Geldharren der Goldmilinz wieder gesetzlich gleichgestellt 833.—835; innerhalb gewirster Granzen auch die Sällserbarren der Silkerndiaut S71. 538. Rerhaung nach Pfunden Golden auf Silker 8381.

Beamte, römische, deren Präghefugnis 364. 365.

Besmtennsmen, seit wann auf R. Fm. 299. 364. 365. 455. Beischriften zum Gepräge, seit wann auf R.

Fm. 465. Belgen, G. M. 682. 687.

Belgen, G. M. 682, 687.

Beneventum, lat. Col. 316. K. M. 117. 118;
M. G. 356. Römische Prägstätte (?) 211.

Bes. Worthedeutung 188. Münze 384, 538.

Biatee, G., S. M. 695. 696.
Biga anf R. Fm. 299 (A. 30), 462, 463. Bigatus 289 (A. 14), 771 (A. 99).

gatus 269 (A.14). 771 (A. 99). Bindung der Buchstaben auf den R. Fm. 469.

Binio 776 (A. 115), vgl. 828. Bithynien, I. vorrömische G. M. 703; S. M. 16, 34. II. S. M. aus römischer Zeit 709.

Blei, römische Legirung 762 (A. 79).
Bocotien, S. M. äginäischen Fußes 46; attischen 66.

Bogud, S. M. 672. 673 (A. 32). Bononia, Int. Col. 317.

Boaporua, kimmerischer, vorrömische Prägung 698. Münzrecht der bosporanischen Könige in römischer Zeit 701. 702. 749. G. M. 699. 754 (A. 48). 776 (A. 116). K. M. 700. 701.

 O. O.
 Fettier, Verhältniß der landschaftlichen und der städtischen Prägung 93. 326. G. M. 93;
 M. G. 109. S. M. 93—97. 327; M. G. 129.
 130. K. M., ültere 98. 99. Ende der Prägung 328. 330.

Britannien, I. in vortömischer Zeit G. M. 683. S. M. 687. Eisenbarren 683 (A. 63). II. in apäter Kaiserzeit hier vorwiegend S. M. ganghar 821.

Brogitaroa von Galatien, S. M. 710. Brundisium, lat. Col. 316. K. M. vom Trientalfuß 284. 291; vom uncialen 321; vom semnneialen 204. 322. M. G. 352. 353.

Bürgerrecht, römisches, dessen allmähliche Anshreitung über Italien 333—337. Vollbürgerrecht sehlicht in republikanischer Zeit das Münzrecht aus 337—2339, nicht aber in der Kaiserzeit 727. Halbhürgerrecht (zeitaz sine suffragio) 333. 339. 340; sehliefat das Nünzrecht nicht unbedingt aus 340. 341. 346.
Bysusporis 403 (A. 115).

Bytonton, K. M. 330; M. G. 356.

C.

Cabellio, S. M. 674 (A. 38). 675. K. M. 676. Caelium s. Kaelia.

Caere, Rechtsverhältnifs zu Rom 333 (A. 120). 837 (A. 130). Caesar, seine Goldprägung 407, 657 (A. 555).

750. Sein Bildnifa auf den Münzen 739. 740. Erklärt 683 (A. 63).

Caiatia, K. M. 117, 330. M. G. 355.
Calatia, Münzrecht 335 (A. 123). K. M. 285;
M. G. 360.

M. G. 360. Cales, lat. Col. 313. S. M. 115; M. G. 166.

K. M. 117. 330; M. G. 355. Camars, a. Clusium.

Canusium, S. M. 207; M. G. 253, K. M. 356, Römische Münzstätte daselhat 372. 491. Capua, I. Vorrömische Zeit: S.M. 115; M.G. 165. II. Rechtsverhältnifs zu Rom 334 (A. 122). 335, 337 (A. 130), 339 .340, 346, Römischeampanische Münzen, deren Prägstätte 211. 341. Erste Epoche: S. M. campanischen Fußes 115. 212. 341. Knpferlitren 212. Aufsehrift Romano 212. 341; selten Papaior 115 (A. 68). 341 (A. 143). Auch in Latium ganghar 212, 341. Nachgemünzt in Gallia Narhonensia 212. 674. Münzverzeichnis und M. G. 254. 255. Zweite Epoche: G. und S. M. römischen Gewichts 213.341, K. M. ohne Aszeichen 213 (A. 105). 214. 342. Aufsehrift auf dem Golde Roma oder fehlend; anf dem Silher Roma; auf dem Kupfer Roma, selten Kape 213. 342. G. und S. M. in Assen gewerthet 214, 215. 342; K. M. nieht mehr in Latium ganghar

214, 215. Münzverzeichnis und M. G. 256

-260. Dritte Epoche: G. und S. M.

verringert 342. 345. S. M. (quadrigatus)

dem Deux cerreiat und später zum Deux etwalist 383—364. K. M. von triestalen Ausystem 280. 342; mit Quianox und Dextann 204; im Geprüge den Ulterten Frünschen G. und S. M. verwandt 296. 345. Aufscheift fields auf dem Gold; auf dem Siler meist Roma, selten Äuger; auf dem Kupfer stets. Kryps 342. 343. Munvereichniff und M. e. S. M. 265—200; K. M. 358—300. Ende der Prägung 345. 346. Cravioli, Ist. Co. 3.

Casilinum, Präfectur 335 (A. 123). 337 (A. 130).

Caudinischer Vertrag 556 (A. 284). Censoren, Prägrecht 368. 369. 574 (A. 333). Centenionalis nummus 806. 825.

Chalkidische Colonien in Sieilien und Italien, ältester Mf. äginäisch 46. 90. 91. S. Himera, Kyme, Messana, Naxos, Rhegion.

Chalkis auf Euboea, S. M. 91 (A. 32). Chersonesos, das taurische 698 (A. 111). Römische Mitaratitte dasalbat 803, 841.

mische Münzstätte daselhst 803, 841. Chios, G. M. 20, S. M. 34, 65. Chiotische

Vierzigstel 17. Circeii, lat. Col. 313. Cistophorus, Benennung 48, 49. S. M. der

römischen Provinz Asia 48. 703—707. 735; such in Bithyaien 709; Pamphylien 709; Galatien 710. Nummur Graeus der Römer 72. Fuß 43. 705. Curs gegen des Denar 49—51; gegen die attibete Drachme 72—74; gegen die rhodische 49. 705. Römische Beamtennamen auf dem Cistophorus 375.

Civităt, s. Bürgerrecht. Classicus, S. M. 745 (A. 17). L. Clodius Macer, S. M. 745.

Clusium, Sehwerkupfer (?) 220. M. G. 268. Collegien der Münzmeister auf R. Fm. 457. Colonien, Verzeichnisa der italischen Bürger-

392 393; der italisch-latinischen 311—317. 660. Rechlüche Stellung der ersteren, a. Bürgerrecht; der letzteren 309. 310. Unbeschränktes Prügerecht der vor 486 gegründeten latinischen 317. 316; bearbrünktes Prügerecht der jüngeren 319. Prügung der latinischen Colonien überwiegend auch reimischem Muster 100. 182. 183. 321.

Comitien, Verfahren dabei 545 (A. 252).

Compoliteria, K. M. 117; M. G. 355. Consonantengemination auf den R. Fm. 470. Constantinus I, Reform der Goldprägung 778. 779. 832. 835. 836.

Consuln, Prägerecht 364, 365, 376, Copia, lat. Col. 316, K. M. von Semuncialfns

100. 204. 321. 322; M. G. 353. Cora, Ist. Col. 311. S. und K. M. 210. Cortons, Schwerkupfer 220; M. G. 263. 264. Cosa, Ist. Col. 315. K. M. 210. 211. Cremons, Ist. Col. 316. Cunse. s. Kyme.

#### D.

Dacien, Prägung 697. Eingeführte freude Münze 697. Namentlieh der republikanische Benar daselbst lange gangbar 771.

Dareikos, G. M., persisehe K\u00fcnigsm\u00fcnze 11. 12. 855. Fu\u00eds und Nominale 9-11. Verh\u00e4ltni\u00eds zur S\u00edherm\u00fcnze 13. 855. - S. M., s. Siglos.

Decargyrus nummus 791 (A. 172). 840. Decimalsystem in der italischen Silberrechnung, dem siellischen Nummen- und Litrensystem nachgebildet 198—207. Dessen Einfügung in das duodecimale Assystem (Dextans.

Quineunx) 203 - 209. Decussis 286, 287, 384. M. G. 347.

Dekalitron 78.

Demareteion, S. M. 70, 79. Denar, I. G. M., denarius aureus 750 (A. 35). S. Goldstück, römisches. 11, S. M., Epoche seiner Einführung 300. Verhältnifs zur eampanisch-römischen Prägung 295, 343-346; zur etruskischen 219 (A. 114). 299; znr attischen 307. Benennnng 296. 750 (A.35). Verhältnifs zum As: ursprünglich gleich zehn (nicht lihralen, sondern) trientalen Assen 304-308; später gleich seehzehn uneialen oder leichteren 294, 379, 380. Gewicht des angeblich servianischen, s. Ser. Tullius. Aeltester Denar von - Pf. 297-299. 420. 421. Republikanischer Denar von . Pf. 296. 384. 385. Denar seit Ende des sechsten Jahrh, d. St., das hauptsächliche römische Courset 380. 382. Neronischer Denar von & Pf. 757, 795. Stocken der Priigung im dritten Jahrh. 783. 794; dyrápsa ápyaia 813. Sinken des Denars unter den Nominal-

werth 827. Wiederaufnahme des peropischen Denars (argenteus 790) unter Diocletian 785. 786. 794. 795; M. G. 853. 854. Gepräge 294. 301. 461-463. Feingehalt, s. Legirung, Plattirung. Gewicht 785. 795. Umlaufsgebiet des Denses aufserhalb des römischen Reiches 725, 726, 767, 770-772, 813; s. auch Reichsmünze. Denarschätze aus republikanischer Zeit 411-417. 861; aus der Kaiserzeit 770 - 775. 809 - 815. 818-820. Denarfuß eingeführt in Aegypten, Antiochia, Apollonia, Dyrrhachion, Gallien, Spanien n. s. w., s. d.; dabei die Pragung hesehränkt auf die Theilmünzen des Denars in Italien 372, in Gallien 673, 685 and in Mauretanien 672. - Ill. Rechnungseinheit der nachdiocletianischen Zeit 800 (A. 214). 806. Als Münze anfänglich nicht vorhanden 807 vgl. 841 (denarius aereus irrige Benennung 805 A. 231). Ursaehe nnd Epoehe dieser Umwandlung der Bedeutung 829. Werth dieses Rechnungsdenars in der früheren Epoche unbekannt 806. 842; etwa seit Julian -1 des Goldstücks 840 - 843. Vgl. Follis. Deutschland, s. Germanien.

Dextans 204, s. Decimalsystem.

Dioeletian, dessen Reform der Silberprägung 832. 836 (s. sueh Denar); der Kupferprägung 800. 838.

Dionysios I von Syrakus, dessen Münzoperationen 84.

Dioskuren auf dem römischen Denar 294. 301. 462. 463; auf dem spanischen 668. Dodrans 384. 538.

Doppeldenar, römischer 828; bosporanischer 700.

Doppelte Stadtnamen auf den Münzen 107, 118. Drachme, Bedentung 7, 22. Schwere Drachme 7, 16, 39 (A. 118), 47, 112 (A. 61).

Dupondius, Entstehung des Namens 188 (A. 60). 190. Libraler 187; M. G. 236. Trientaler römischer 286; M. G. 347. 348. Der Kaiserzeit 760 – 765. 797.

Durchstreichung der Zahlzeiehen auf R. Fm. 468.

Dynamis, G. M. 702 (A. 127).

Dyrrhachion, I. S. M. vorrömischer Zeit hahylonischen und korinthischen Fußes 64. 65. 392, 396 (A. 92). II, S. M. nach ältestem Denarfuß 393 - 397. Vgl. Illyricum.

E.

E. ei. i auf R. Fm. 469. Eisen als Tausehmittel 169; in der Plattirung 385 (A. 60).

Elektron 6. 94. 132. 133. 213.

Emporiae, S. M. 667.

Epheson, G. M. 10 (A. 29). 11 (A. 30). 14 (A. 46), 594. S. M. vorrömischer Zeit 34; Didrachmen und Drachmen der Kaiserzeit

707. Epirus, S. M. 16.

Eretria, S. M. ältesten attischen Fußes 62. 63; jüngern 91 (A. 32).

Etrurien, Vicesimalsystem 216-218, Prägatätten 216. 219-221. G. M. milesischen Fußes 20. 21. 215. S. M. habylonischen Fußes 859. 860; attisch-solonischen 68. 218. Schwerkupfer, Gepräge 222. 223; Fuß 224; Epoche 225-227. Verhältniss des Schwerkupfers zu Gold und Silber 227. 228. Ende des Münzens 219, 329. M. G. 260 - 272.

Euagoras, s. Kypros.

Eubora, S. M. 46, 62, 63, 91 (A. 32). Euboisches Gewicht, das persische Gold- oder aolonisch-attische Gewicht 22-26. 44. 55. 63. 72. 691; für Gold maßgebend im ganzen Alterthum 51. Dem habylonischen Silbergewieht correlat 13. 66. Euklidische Schrift 110.

Exactor auri argenti aeris 746 (A. 20). Exagia solidi 835.

F.

Falschmünzerei im Alterthum 387. 781; dareh Nachgießen 748.

Feldherrnmünzen, Verzeichnis der römischen 373 - 377.

Felicissimus, Münzmeister 799, 800. Ferentinum, Rechtsverhältnifs zu Rom 323. Festus, verbessert 29, 41, 72,

F(ilius) suf R. Fm. 456.

Firmum, lat. Col. 316. Schwerkupfer 177. 180, 183, 185, 187, 195, 291; M. G. 249, 250.

Florianus, Kaiser 747. 797.

Flare, Bedeutung 366 (A. 3).

Follis, Beutel Gold, Silber, Kupfer 838, 839, Nummi follerales 803 (A. 224). 808. (Weifs)kupferne Beutelmünze 805. 807. 840. 841. Entstanden aus dem silbernen Doppeldensr 804 - 806. Werthung, a. Denar, Nominal- und Effectivwerth; Cursschwsnkungen 843-847. Schätze 821-825.862. Forma = Münze 776 (A. 114).

Fränkische Könige, G. M. 750. 832. Keine S. M. 788.

Fregellae, lat. Col. 313. Schwerkupfer (?) 179. Frentrum, K. M. 330; M. G. 356. Frusino, Präfectur 335 (A. 124). 337 (A. 130).

G.

Gades, S. M. 667. Galatien, S. M. 667.

Gesetz, a. Lex.

Galeere auf den römischen Kupfermünzen 184. 464.

Gallicus solidus 781 (A. 131). Gellier, a. Kelten.

Gela, G. M. 94; M. G. 134.

Genitiv des Münzmeisternamens auf den R. Fm. 456.

Germanien, das freie, Prägung 688.861. Eingeführte römische G.M. 767.818; römische S. M. (ältere Denare) 767. 771. 772. 813; römische K. M. 817.

Geseblecht und Stamm allein auf den älteren R. Fm. 455. 456.

Gewiehte des römischen Consularkupfers 429

Giefaen der Münzen 186, 187, 285, 286. Glanum Livii, S. M. 673 (A. 34).

Glossen verbessert 776 (A. 115). Gold, das Primarmetall im italischen Groß-

verkehr sehon in republikanischer 408 und mehr noch in der Kaiserzeit 767, 768. S. Barren, Euhoisches Gewicht, Legirung, Verhältnifs.

Goldmünze, römische, in republikanischer Zeit nur von Feldherren gesehlagen 377. Aelteste 404. 420; M. G. 405 (A. 124), 861. Der späteren Republik 406-408. 420. Caesarisches Goldstück oder denarius aureus, aureus 750 (A. 35), seit Constantin solidus 782 (A. 136), 784 (A. 142). Dessen Anfang 657 (A. 555). Nominale 750. Fuß unter Caesae 751; von Augustus his Severus 752; 753; von Caracalla bis Dioeletian 777. 778; M. G. 848 – 852; unter Constantin 778—780. Kurze Umlaufizeit der Goldmünze 770. Goldschätze 755. 808. 809. 817. 818.

Goldprägung älter als Silberprägung 3. Peägung der Goldmünnen, namentlich der höchaten Nominale, Vorrecht des persieben Großkönigs 12; späterhin des makedonischen 688. 702. 703; endlich his ins sechste Jaheh. n. Chr. der römischen Regierung 689. 702. 703. 730. 748—750. 817.

702. 703. 730. 748—750. 817.
Goldtalent von aechs attischen Drachmen 42.
Gortyna, G. M. 10 (A. 29).

Gra...., K. M. 331; M. G. 350. Grofsvatername auf den R. Fm. 456.

Gry . . . , M. G. 357.

## H.

Hadrian läfst die Cistophoeen umprägen 705. Halbhürgerrecht, s. Bürgerrecht.

Hälftenzeieben 202. 224. 667 (A. 12). 670 (A. 23).
Hanniballianua, König des Boapoeus 700.

Hatria in Picenum, lat. Col. 314. Schwerkupfee 177, 180, 183, 185, 187, 195, 291. Quincunx 204; M. G. 247, 248,

Helvetiee, M. G. 680. Ilcrakleia in Italien, Rechtsverhältnifs zu Tarent 104; zu Rom 323. Peägung 101. 104;

M. G. 142.
Heraklios, Kaiser, Münzänderungen 789.

Herodot verbessert 24.

Heron, dee aograamte 30. Hieron II, S. M. 85 (A. 19). 94; M. G. 131.

Himera, I. S. M. agjanischen Fulses mit 7212..., 59. 91; ohne Kupfer 97. 11. S. M. aolonischen Fufses mit Jurige 91. 111. S. M. neuatlischen Fufses 92. Silberliten (?) 93; kupferne Theilmütner der Litra 97. 1V. Jüngste S. M. von Thermae unter dem Einflufs von Syrakus 93. M. G. 128. 858. Hyde, a. Velia.

Hyll ...., a. Himera.

Hyeia in Apulien 330; M. G. 356. Vgl. Uria.

#### I.

I verlängeet auf R. Fm. 470. I statt ius im Nom. 2. Decl. auf R. Fm. 471.

lanus auf dem römischen As 184, 185 (A. 53). Iguvium, Rechtsverhältnifs zu Rom 324, 329. Prägung 221, 223, 224, M. G. 279, 280.

Illyricum, S. M. vorrömischer Zeit habylosischen Fußes 16, 35, 64, 65, Rechtsverhältnifs zu Rom 394. Dec Victoriatus illyrisch-cömische Münze 391, 395. Vgl. Apollonia, Dyrrhachion, Korkyra.

Imperium achließt das Münzrecht ein 364. 365, 376.

Incuse Prägung 106.

Indien, römische G. und S.M. daselhst 725.

Inseldrachme 30, 47. Interamna Lirinas, lat. Col. 314.

Interpunction auf R. Fm. 469.

Ispehnden von Taberistun, S. M. 796 (A. 194). Lüllen, die Sülbergtiung im J. 466 auf Rom berchrinkt 319, 320 324 — 238. Die Kupferprigung ladd nachhee in Mitsellinken untersagt 320, 329, im Ubrigen Italien auf die Theilmünzen der An beschrinkt und an den Senunsiellus gebunden 321, 322, 331. Mit dem Bundergenossenkrig hört alle Prägung aufer der römischen auf 338.

339.
Italikee, politische Bedeutung ihrer Silberprägung 324, 325. lbre G. u. S. M. 557—591.
Iuha I. H. S. M. 672, 673 (A. 33).

Juden, S. M. 35 (A. 106); unter Hadrian 717. K. M. 719.

Iulianus, Kaiser, Umgestaltung dee Silberpeägung 786. 837.
Iuno Moneta 301.

Iustinianus, Umpeägung d. Kupfercourants 847.

K auf den R. Fm. 467.

Kaelia in Apulien, S. M. 207. 208; M. G. 253. K. M. 284. 331; M. G. 357.

Kaeniketen, S. M. 673 (A. 34). Kaesareia, a. Kappadokien.

Kappadokien, Königsmünzen 711. Provinzialmünzen, goldene (?) 711 (A. 162); silberne 707, 708, 711 — 713. Karien, G. M. s. Pixodaros; S. M. 34.

Karthago, I. prägt für Afeica kein Metallgeld 672. II. Karthagisch-siellische Prägang: iklere S. M. attischen Folses 88; jüngere G. und S. M. einer dem sycakussnischen Littensystem verwandten Prägung 88—90; M. G. 121—123. 856. III. K. M. der römischen Colonie 333 (A. 117). 671.

Karyston, G. M. 44 (A. 136); S. M. 63 (A. 190).

Katane, S. M. 77.

Manne, S. S. 11.

Kulonin, S. M. 106 —113; N. G. 151. 152.

Kelten, I. vortömische Zeit: G. M. 678 —683.

686, 688. S. M. dee Kleine in Mhonogeliet

SST; in der späteren ausrhooensliechen Proninz GTS. 674, zum Theil nach römischcampanischen Mustern 212. 674. K. M. 676.

I. Römische Zeit: S. M. vom Denarfufs

sau der narbonensliechen Provinz GT4. 673.

m. nördlichen Gallien 684 —6377. K. M.

nach Assystem 684. Kentorips, K. M. 664.

Kephallenis, S. M. 65.

Keration 791; s. Siliqua.

Kerkyra, s. Korkyra.

Kihyra, S. M. 28. 39.
Kilikien, S. M. bahylonischen Fußes 16. 34.
Prägung in römischer Zeit 720. 721. Römischer Curs der kilikiachen Drachme 47. 48.

Klazomenac, G. M. 14 (A. 46). 20; S. M. 22. 35.

Kolophon, S. M. 34.

Korinia, G. M. 60 (A. 1800). S. M. 59 — G1. Prägung nicht aus der attisterbe abgeleiet und älter als diese G1. G7. 109. Korinthische Drachme dem attischen Tetrobolon gleich G1. G2. Korinthische S. M. gaugkar in Stidlien 78. 79. Litera – oder Fünfelderschmenpsigun G2. 78. S1. Korinthischee Fufs, Verbreitung desselben G3—68. 109. 397.

Kockyra, I. S. M. vocominischer Zeit 64. 65. 392. II. Verbältnifs zu Rom 372. 393. 394. K. M. 393. K. M. in Daeien gefunden 697 (A. 106). Ill. Römische Münzatlätte daselbtt 372. 394. 490. Vgl. Illyricum. Koson von Thrakien, G. u. S. (?) M. 693. Krates erklätt 58.

Kreta, S. M. leichten äginäischen Fußes 46.

Prägung in römischer Zeit 721. Römischer Curs der Inseldrschme 47. 48. Kroesischer Stater 8.

Keoton, Verhältnifs zn Rom 323. S.M. 106-113; M. G. 149-151. Römische Münzstätte 372. 491.

Kupfec, \(\text{altestes Tauschmetall}\) in Italien 169. 170; fr\(\text{ih}\) auch in Sicilien gangbac 83. Vgl. Bacren, Legirung, Verh\(\text{altnifs}\).

Kupfermunze, griechische, schon die alteste Zeichengeld in Stellvertretung des Silbers 97; später hinneigend zur Werthmünze 99. Alt in Rhegion 97, Himera 97, Syrakus 81; jung in Athen 59, Geofsgriechenland 103. 113; Campanien 117. - Kupfermünze, römische, bleibt his zur Mitte des sechsten Jahrh. das hauptsächliche römische Courant 380-382. I. Werthmünze, s. As, Libcalas, Tcientalas. II. Reducirtes Asgeld, s. Uneislas, Semuncialas. Stocken der Kupferprägung von Sulla his auf Augustus 383. 418. 654 (A. 552). 743. 760. Ill. Augusteische, s. Sesterz. IV. Dec spätesten Kaiserzeit, hervorgegangen aus dem verringerten Doppeldenar, s. Follis,

Kupferpfund, seit Einführung des As nicht danach gerechnet 207, 859.

Kykladen, S. M. 46.

Kyme, Verhältnifs zu Rom 335, 336. I. S.M. äginäischen Fufaes 90. II. S. M. solonischen Fufaes 91. III. S. M. phokaischen Fufaes 114—117. Keine K.M. 117. M.G. 159, 160, 355, 858.

Kyproa, I. vorrömische Zeit: G. M. 10 (A. 28). 11 (A. 31, 33, 34, 35), 12. S. M. 16, 34. II. Römische Pcovinz, S. M. 720.

Kycene, I. vorrömische Zeit, G. M. 95. 103;
 S. M. 67. 722. II. Römische Provinz, S. M. 722. K. M. 734 (A. 228).
 Kyzikos, G. M. (Kyzikener) 7. 20 (A. 73).

698; Curs 8. 855. S. M. 34.

L.

L, Form des Buchstabens auf den R. Fm. 467.
Lampsakos, G. M. 9. 20.

Laodikeis in Sycien, S. M. aus der Kaisee-

zeit 715. Laos, S. M. 106-110; M. G. 154. K. M. 326. Larinum 326, K. M. 330. 331; Quinennx 204;

Lateinische Sprache, deren Gehraueh auf den italischen Münzen 310 (A. 62); auf den provinzialen 733.

Latinische Colonien, a. Colonien.

Legionsdenare des Antoniua 757 (A. 59), 759

Legirung dea Goldes, auch der Barren unteraagt untee Sulla 402 ao wie in der Kaiserzeit 755, 781. Analysen der hosporanischen Pseudogoldmünze 699 (A. 117). Vgl. Elektron.

Legirung der Silbermünzen untersagt unter Sulla 402 und in der Kaiserzeit 755 (A. 49). Analysen dee S. M. dee eömischen Republik 385 (A. 59); der S. M. der Kaiserzeit 756-758. 792-795 (abweichende des Doppel- und des einfachen Denars 793 A. 179); dee antiochischen Tetradrachmen 716; der alexandrinischen Pacudosilbertetradrachmen 723 (A. 206).

Legirung des Kupfers in der römischen Kaiserzeit untersagt 763. 804 (A. 280). Aelteate Legirung mit Zinn 170; mit Blei erst in römischer Zeit 762. Analysen vorrömischer Knpfeemünzen 677 (A. 44). 762 (A. 79); dea italischen Barrenkupfers 170; dee eepublikanischen K. M. 191; der kaiserliehen K. M. 764. 798; dee Paeudosilbermünze dee Kaiseezeit 798 - 800, 801 (A. 218), 804; von Münzen dee Kaiserzeit von Nemausus 677 (A. 44) und Samoaata 735 (A. 230). Vgl. Zink.

Lcontini, S. M. 77.

Leshos, S. M. 34.

Lex Aternia Tarpeia de multis 175, 176, Clodia de victoriato 363, 391 (A. 78).

Cornelia nummaria 402. duodecim tabularum 175. 302 (A. 38).

Fannia sumptuaria 302. Flaminia minus solvendi 298 (A. 14). 363. 379.

Iulia peculatus 755 (A. 49). 763 (A. 81). Iulia Papiria de multis 175. Livia de aere argento miscendo 363.

387.

Messenia Sestia de multis 175. 176.

Lex Papiria (= Plautia Papiria) de asse semunciali 338. 363. 383. 389. 580, 582 (A. 354).

Valeria de minus solvendo 383, 384, Voconia hereditaria 302.

Libella, Zehntel der Silhereinheit 199-203. 807 (A. 237).

Lihralaa, Einführung in Rom durch die Deeemvirn 175. 176 nach dem Mustee dee solonischen Münzoednung 176. 186; von Rom aus weiter verbreitet in Italien 182. 184. 227. Römische aufserhalb Rom gegossene 180-182. 196. Latinische, ostund atiditalische Gufsatätten und deren Münzgehiet 176-180, 182, 183; etruskiaehe nud umbrische 219-221. Verhältnifs zum Silhee: Gleiehung in Latium des As mit dem Serupel Silbers 206. 207; in Oat- und Süditalien der Unze mit dem Zehntel des Silbernummua 209; in Etrurien 227, 228. Dadurch bestimmtes Verhältnifa zum Gewichtpfund 190, 191, 193; die Aase nicht gewogen, aondern gezählt 194. 195. Der Aa in Latium normal his 10, in Ost - und Süditalien his 14 Unzen 191-196. 205, in Etrurien und Umbrien bis 7 Unzen achwee 224. Schätze von Lihralassen 177. 178. Epoche und Ende dee Lihralprägung 183, 225 - 227, 288 - 292; Forthestehen dee libralen Rechnung 292, M. G. 231-240. 243, 244, 246 - 252, 263 - 280,

Litra, duodecimal getheiltes Kupferpfund von des attischen Talents 78. Litra Rechnungseinheit 83. Nach Abschaffung der alten Rechnungseinheit unter Ansetzung derselben in der Münze auf ein gewiases Multiplum (fünf, zehn, sechzig) neuee Rechnungseinheiten, die alte und die neue Rechnungseinheit unterschieden jene als Silberlitea (schwere Litra) oder Nummua, diese als Kupferlitra (leichte Litra) 78. 83. 84. 96.117. Litrenayatem ursprünglich sieilisch; Verbreitung daselbst von den kleinsten Nominalen aufsteigend 80-83; apäter auch über die Großmünzen 84-86, 95. Leichte sicilische Litren, anfangs 5, apäter 10, nachher 131, endlich wieder 10 derselben auf die Silherlitra (zuletzt den Sesterz) gerechnet 84-88. 331. Litrenaystem in dem kartha-

gischen Sieilien 88-90; in Rhegion und Messana 92. 93. 95. 97 - 101; in Campanien 116-118. In Tarent die Fünfteldrachme geprägt, aber nicht Rechnungseinheit 102-105; ehenso in Korinth 61. 81 und in Kyme 103. Den großgriechisehen Achaeern die Litra fremd 113.

Livina verbessert 29, 312 (A. 65).

Lixovier, K. M. 684.

Lokri in Italien, Verhältniss zu Rom 323. 326. S. M. 106-112; M. G. 152. 153. Opuntische 46. Ozolische 64.

Lucaner, K. M. 101.

Luceria, lat. Col. 314. Münzheamte 187, 239. 365. K. M. von Lihralfufs 180. 183. 185. 187. 195; von Trientaifuls 284. 320. 322; Quineunx 204. M. G. 239-242. Römische Münzstätte daselbst 180-182, 211, 284, 372. 488. 489; Semis und Quineunx 204. 372.

Lucullische Münzen 595.

Lugudunum in Gallien, S. M. 683. Römische Münzstätte daselbst 685, 747 (A. 23).

Lydien, G. M. 5 (A. 8). 6 (A. 12). 8. 19. 20; S. M. 14.

Lykien, G. M. mit lykischrr Aufschrift 20 (A. 73). S. M. 16. 34. 65. S. M. aus römischer Zeit 710.

#### M.

Magrebbinische Drachme 796 (A. 194). Maiorina pecunia 802 (A. 222). 804 (A. 227). 805 (A. 233). 825. Makedonien, S. M. ältester Zeit 16. 17 (A. 62).

35. 692 (A. 86). Münzen der römischen Provinz 691-693; mit römischen Magistratsnamen 375.

Maliesa 316 (A. 78); M. G. 356.

Mamertiner, a. Messana.

M. Marius Gratidianus 388.

Massalia, Münzgebiet 397, 398, 673, 674. S. M. phokaisehen Fußes 35. 114. 398. 673; dem Denarfuls accommodirte 398. 399. 673. K. M. 676. Ende der Prägung 675. Mauretanische Könige, S. M. von Denarfuß

672. Medaillons der romischen Kaiser, in Silber

756. 782; in Kupfer 762.

Medma, K. M. 101.

Megara, S. M. 62, 856.

Mediacher Siglos, a. Sigloa. Menelaos, s. Kypros.

Messana, Verhältnifs zu Rom 323.325. 1. S. M. von Zankle äginäischen Fußea 90. II. phokaischen Fußes 857. Ill. attisehen Fußes 92. Silberlitren 92. IV. K. M. der Mamertiner

98-101. 325. M. G. 126. 127. Messing 763, 769.

Metapont, Verhältnis zn Rom 323. G.M. 110. S. M. 106-112. K. M. 113. M. G. 143

- 145. Metropolen, deren Münzrecht 692. 731.

Mileton, G. M. 10 (A. 29). 18-22. S. M. 15, 34,

Miliarense, Silbermünze des vierten Jahrh. von -, acit Heraklioa von - Pf. 787-792. 795.

Minutulus argenteus, späterer Name des Silberdenara 783, 790.

Miscere aes (ferrum) argento 385 (A. 60). Mithradates Eupator, G. M. 703.

Moneta urbica 718. Monogrammatische Aufschriften auf den R. Fm. 364. 455. 465. 469.

Monunios, S. M. 392 (A. 82), 395 (A. 90), Motye, S. M. 88 (A. 26, 27). 856.

Münzhuchstaben auf den R. Fm. 459. Münzfunde, deren Behandlung für ehronolo-

gische Bratimmungen 411. 412. Münzmeiater, von wo an auf den R. Fm. genannt 455. 456. Stellung ihrer Namen auf den Münzen 460. 461. Bis wann binab auf den Münzen der Kaiserzeit genannt 744.

Münzrecht, nach dem Staatsrecht der Republik enthalten in der Autonomie 309; nach dem der Kaiserzeit vom Kaiser verlieben 727. 748 (A. 25); Ende dieser Verleihungen unter Aurrlian 728, 832.

Münzstätte in Rom auf dem Capitol 295. 301. Stehende römische Münzstätten außerhalb der Hauptstadt in republikanischer Zeit 180-182.364.371-373.454.487-493; in der Kaiserzeit 685, 747.

Münzziffern auf den R. Fm. 459.

Nahatäer, S. M. 627 (A. 468). 713. Nachstempel auf den R. Fm. 343.

Namis, lat. Col. 314.

Naxos auf Sieilien, I. S.M. üginäischen Fußes 90. II. attischen Fußes 92. Silberlitren 93. III. jüngste Gruppe unter dem Einfluß von Syrakus 93. M. G. 127.

Neapolis in Apulien, K. M. 390; M. G. 356. Neapolis in Campanien, Verhältnifs zu Rom 323.325. S. M. 115.116; Silberlitra 116; M. G. 160-162. Kupfertalent 116; K. M.

117. 118.
Neapolis am Strymon, S. M. 52 (A. 157).
54. 62.

Nemausus, Münzrecht 675. S. M. 674 (A. 38). K. M. 676. 677.

Nepete, lst. Col. 313. Nero, seine Usurpation des Kupfermünzrechts

745. Seine Reduction der G. M. 753. 754; der S. M. 757. 758; der K. M. 765 (A. 85).

Nikokles, s. Kypros.
Nola, Verhältnifs zu Rom 324. S. M. 115;
M. G. 164. 165. K. M. 117; M. G. 355.

Norba, lat. Col. 313. Noricum, Münzfunde und Prägung 688. Nota = Korn 799 (A. 211).

Nuceria Alfaterna, Verhältnifs zu Rom 323. 325. S. M. 115; M. G. 165. K. M. 117;

M. G. 356. Nuceris der Brettier, K. M. 101. Numas angebliche Münzen 90 (A. 30).

Numas angebliche Münzen 90 (A. 30). Numidische Münzen 90. 672. 856. Nummularius 845 (A. 364).

Nummus, vouoc, ursprünglich Rechnungseinheit des Silbersystems 103. Tarentinischer Silbernomos oder Stater 101. Häufiger die mit der Kupfereinheit, dem Pfund (Litra) oder dem Libralas gegliehene Silbereinheit 78. 199. Auf diesem Wege, durchaus nach dem Verhältnifs der Metalle 1:250, entwickeln sieh der sicilische Nomos, eine Silbermunze von 1 der attischen Drachme oder - des sicilischen Pfundes, geglichen mit dem sieilischen Kupferpfund 79. 80; der latinische Nummus, ein Silberstück von 1 Scrupel, gegliehen mit dem 250fachen desselben, dem schweren römlsehen Kupferas 206, 207; der apulische und ostitalische Nummns, das tarentinische (decimal getheilte) silberne Dioholon, gegliehen mit dem Dextans eines As von Vierzehnunzenfuls 208. 209. Ans dem letzten det kupferne Nummus von Venusia nad Teste kupferne Nummus von Venusia nad Teste hervorgegangen 204. 205. 288. — Späterhin nummus das Silberstütek 296, vorzugstweist der Sesters 198. 302. — Nummus aureus 808 A. 243) — demarkus, kleinste Rechaungseinheit 806 – 8008. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841: a. Deolo. 841:

Nursia, Prafectur 335 (A. 125). 337 (A. 130).

0.

O kleiner auf R. Fm. 467; o in der Beugung statt u auf denselben 470. Occident und Orient, versehiedene Währung

730. 731. Odovskar 802. Oe, of auf R. Fm. 470.

Officinatores monetae 747 (A. 24).
Oppius, Grammstiker 289 (A. 14).
Orcitirix 685 (A. 71).
Orra, K. M. 331. Quincuax 204. M. G. 351.

Oscense argentum 668. Ostgothen, G. M. 749; S. M. 788; K. M. 803.

ľ.

P, Form des Buchstabens auf den R. Fm. 467. Paconische Könige, S. M. 17 (A. 62). 46. Paestum, I. Poseidonis, S. M. phokaischen

Fufice 114; M. G. 154. 155. 11. Poscidonia, S. M. schäischen Fufice 106—112; M. G. 155. 156. 11l. Peastum, Int. Col. 315. S. M. achäischen Fufice 111; M. G. 156. IV. Peastum, K. M. von Semuocialfufs 204. 322; M. G. 354. V. Paestum, K. M. der Kaiserzeit 338.

Pamphylien, S. M. vorrömischer Zeit 16. 34; der Kaiserzeit 709. 722 (A. 203).

Pannonien, auswärtige daselbst gefundene Münzen, hesonders vormeronische Denare 694. 771.812.813. Prägung daselbst 694—696. Pandosia, S. M. 106. 107; M. G. 146. Panormos, römisch Portus 665 (A. 6). S. M.

88 (A. 26. 27). K. M. aus römischer Zeit 665.

Paphlagonien, S. M. 16. Parisier, G. M. 680.

Parther, S. M. 713. 714. Vgl. Sassaniden.

Pecunia in späterer Zeit Kupfermünze 808
(A. 243).

and the sale

Peloponnes, S. M. 46. 63.

Pentekontalitron 79. Pentonkion, sicilisches, gleich dem attisch

Hemiobolion 82, 83. Perge, S. M. 710.

Hegitrolos Heravirus, tarentinische Ortschaft in Samnium 104, 119.

Perseus, G. M. 689.

Persisches Gewicht, s. Euboisches Gold-, Babylonisches Silbergewicht,

Persisches Reich, Einkünste des Großskönigs 22-24. Theilung des Münzrechts zwischen dem Großs- and den Unterkönigen 12. Petelia, Münzrecht 324. 327. 331; M. G.

Petelia, Münzrecht 324. 327. 3 354.

Pfund, s. Barren.

Philippeus, G. M. der makedonisehen Könige, abgeleitet aus dem Dareikos 52. Im Umlauf noch im Anfang der Kaiserzeit 693. 699 (A. 114). — In später Kaiserzeit = Münze 782.

Phistelis, S. M. 115. 116. 119; M. G. 162. 163. Keine K. M. 117.

Phokaea, G. M. (phokaischer Stater, phokaische Hekte) 1—9. 23; goldenes Tetradrachmon 4 (A. 5); Theilmünzen der Hekte 5. 6 (A. 10—14). S. M. 35. 114. 157.

Phokis, S. M. 46. Pisaurum, K. M. falsch 332 (A. 114).

Pisidien, S. M. 16. 34.

Pixodaros von Karien 11 (A. 30. 32. 35). Placentis, lat. Col. 316.

Filerenia, Ini Co. 310.
Haltimag nicht Flackentutzereit, sundern im Allgumiene Entoisius von Credimituste 260.
Allgumiene Entoisius von Credimituste 260.
Allgumiene Entoisius von Credimituste Mintern 2018. Orthodox Verleich Institutione Mintern 2018. Flattimag der G. M. der Kinistenit 755
(A. 51). 751. Plattimag der S. M. der späterne sfünischen Republik 2805. Soöl;
vollechender Curs und Einrafung der platititet
Denare 2617—268; der S. M. der Kinistezieit 709. 760. 798. 797. Flattimag der
Hensingsmitzen 759.

Plautus, Ahfsssungszeit des Prologs der Casina 388 (A. 70).

Plinius d. A. schöpft aus Verrius 289 (A. 14); erklirt 388 (A. 71). 401 (A. 108). 403 (A. 115). 404 (A. 122, 123).

Polemon I. II, S. M. 700 (A. 121). 711. Pontise, lat. Col. 314.

Pontiae, lat. Col. 314. Portus s. Psnormos.

Populonia, S. M. 216; M. G. 261, 262, K. M. 216, 285, 325; M. G. 262, Vgl. Densr; Etrurien,

Poseidonia, s. Psestum.

Präfecturen, deren Rechtsstellung 336 (A. 130). Praeneste 322.

Prätoren, Prägrecht 365, 871. Procurator monetae 747 (A. 24).

Prokopios, erklärt 847. Provinzialtheilung, deren Verhältnis zu dem Prägsystem 732.

Proyocationsrecht 553 (A. 274).

Ptolemacos von Mauretanien 672, 673 (A. 38). Ptolemaischer Fufs, s. Aegypten. Pyrrhos, dessen sicilische Münzen 94, 96;

M. G. 130. 131. Pythodoris, S. M. 711.

Pyxus, S. M. 106. 107; M. G. 154.

Q.

Quaden, G. und S. M. 696. Quadrans, häufig geschlagen 418; in der früheren Kaiserzeit die kleinste Kupfermünze 761 (A. 76). 762. 764—766. Gepräge 464. Werthzeichen Q 676 (A. 43).

Quadriga auf römisch-eumpanischen Münzen 343; auf Denaren 462. 463. Quadrigatus nummus ursprünglich das römisch-eampanische Silberstück, apäter der Denar 343. 344. 759 (A. 65).

Quadrussis, römischer, des Trientalfußes 286; M. G. 347. Quästoren, städtische, Prägerecht 369. 371

(A. 20); militärische, Prägerecht 374. 375. Quaternio, Vierdensrstück 828. Quattuorviri capitales unter Csesar 370

(A. 14).

Quattuorviri monetales, s. Tresviri. Quinsr (victoriatus), goldener der Kaiserzeit

750. 777 (A. 116). Helber Solidus 779 (A. 123). — Silberner Helbdenar, Beneauung ursprünglich quinarius 296, spiter victoriatus 399. Prägepochen 389.419.420. 756. 783. Gepräge 463. Feingehalt des spitern Kaiserquinar, 793 (A. 179). Kupferquinar des Decius 797. Quinare in den

683 - 686.

Quineunx 204, s. Decimalsystem.

Denarschätzen 412. 861. Quinar, gallischer

Ractia, Münzfunde und Prägung 688. Raudus 170.

Reate. Prafectur 335 (A. 125), 337 (A. 130). Regenhogenschüsseln, s. Germanien. Regillerschlacht 559 (A. 294 - 296).

Reichsmünze. Römische Silbermünze schon in republikanischer Zeit gangbar auch in den Provinzen 664. 668. 671, 684. 690. 693. 717. 724. 729; seit Augustus im ganzen Reich die Denstrechnung obligstorisch 729. Römische Kupfermünze wahrscheinlich im genzen Reich gesetzlich ganghar, nicht sher die Rechnung darin gesetzlich vorgeschrie-

ben 730. Restituirte R. Fm. 343, 344, 478, 759. Rhegion, Verhältnis zu Rom 323. 325.

I. S. M. äginäisehen Fußes 90. II. S. M. attischen Fußes 92. Silberlitra 92. III. S. M. pyrrhischen Fußes 93, 94, K. M. 97-101.

325. Kupfertalent 96. 97. M. G. 124. 125. Rhode in Spanien, S. M. 667, 678. Rhodos, G. M. 38 (A. 116). S. M. 34. 38-40; dem Densrfusa accommodirt 399. Verhält-

nifs zum Cistophorus 49. 705; zur römisehen Reichsmünze 39. K. M. 706. 708 (A. 144).

Riccio, Unzuverlässigkeit seiner Wägungen 422.

Rodusculum 170. Römisch - eampanische Münzen, s. Capna. Roma, wie lange auf die R. Fm. gesetzt 452. 453; Stelle des Namens auf der Münze

459. 460. Romakonf auf den Münzen 287, 294.

Ruscino, K. M. 676. 677.

S.

Salapis, K. M. 326, 330, M. G. 356. Salasser, G. M. 405. Saloninianus triens 781. Samninm, Münzverhältnisse 118-120. 857. Samos, S. M. 34.

Rubi, S. M. 207, 208; M. G. 253, K. M. G.

764. 765.

339, 383. Semuncialfufa nur ala Minimal-Senat der Republik hat die Oberaufsieht über das städtische Münzwesen 365. 370. 371. 376 - 378; Erwähnung der außerordentliehen Senatsautorisation auf den Münzen 453, 454, 460. - Senat prägt Goldmüngen nicht vor Caesars Tod 377. 739, aber nach demselben his zum J. 738 740-742: Fuß derselben 751 (A. 38). Verliert gleichzeitig mit dem Recht der Gold- das der Silberprägung 742, 743. Erhält gleichzeitig das ausschliessliche Prägrecht der Reichskupsermünze 743, jedoch unter kaiserlicher Controle 746 (A. 20). Wiehtigkeit dieses Rechts 746. Dauer desselben 747. Kupferprägung

mit dem Zeichen des Sensts in Paestum

338; in Syrien 718. 719. Serrati 472. 771 (A. 99).

Sardes, s. Lydien. Sordinien, Münzverhaltnisse 667. Sassaniden, G. M. 714. 749. 778. S. M. 714. 717 (A. 182). 790 (A. 169).

Saticula, lat. Col. 314. Satrapen, persische, G. M. 10. 11 (A: 33).

S. M. 14. 33. Satrieum, lat. Col. 313, 334.

Scipio Aziaticus, dessen Prozefs 402 (A. 115). Scriptulum 189.

Segeste, S. M. 77. Segobier, S. M. 673 (A. 34). Sekel, s. Siglos.

Seleukeis in Syrien, S. M. 715. Scleukeia am Tigris, S. M. 716. 717.

Seleukiden, G. M. 702.

Selinus, S. M. 68 (A. 212). 77. Sembella 199.

Semis hänfig geschlagen 418; noch in der Kaiserzeit 761, 764 - 766, 797.

Semivietoriatus 390, 400, 418 (A. 43), 571, Semuncis 187, 190, 287, 288, Semuncialfuß, zuerst für die italiachen StadtServius Tullius, s. Tullius.

Sescuncia 384.

Sesterz, ailberner der Republik, ursprünglich der latinische Silbernummns von 1 Scrupel und dem Libralas gleich 206, 292, 302, 303. Prägepochen 389. 418. 419. 756. Gepräge 463. - Messingsesterz der Kaiserzeit 760 - 765, 797. Sesterzschätze der Kaiserzeit 775 (A. 113). 815-817. -Sesterz die römische Rechnungseinheit bis auf Dioeletian 202. 826.

Setia, lat. Col. 313.

Seuthes, S. M. 65.

Severus Septimius, dessen Reduction der Silbermilnze 758, 774.

Sextans später selten geschlagen 418. Sextantarfus, s. Trientalfus.

Sextula 189.

Sicilieus 189. 199 - 203.

Sicilien, I. vorrömischen Münzwesen im Allgemeinen 77; vgl. besonders Himera, Karthago, Messana, Naxos, Syrakus. II. S. M. römischer Zeit 85. 86. 663. 664. Römische S. M. hier früh allein ganghar 87. 664. K. M. von Viertelunzenfuß 321. 665-667. Römische Beamtennamen auf den Münzen

374. 665. Side, S. M. 73, 709.

Sidon, S. M. 35 (A. 105). 36.

Siglos = orurio 22. Judischer 35. Medischer 13. 24. 25.

Signia, lat. Col. 312. S. M. 207; M. G. 253. Sikelioten, S. M. 85.

Siliqua auri, S. M. 787, 791, 837, Fuls 795. 796. Werthzeichen und Denarwerth 840. 841. 843. Siliquarsehätze 788 (A. 163). 820. 821.

Singula, die halbe Libella 199. Siris, S. M. 106. 107. 109; M. G. 154.

Smyrna, G. M. 10 (A. 29).

Solidus, s. Goldmünze. Solon, s. Athen.

Sora, lat. Col. 314.

Spanien, I. vorrömische Zeit, a. Emporiae, Gades, Rhode. II. Römische Provinz, S. M. von Denargewicht 668-670. K. M. 670. 671: mit römischen Magistratsnamen 375.

Spiele, römische 606 (A. 410). 620. 621. 623 (A. 454, 464), 642 (A. 528), 645 (A. 538).

Spoletium, lat. Col. 316.

Sponsianna, G. M. 697 (A. 107). 813. Staatsschatz, romischer, Bestände desselben 401, 581,

Stater, Bedeutung 7. 22.

Statthalter, deren Oberaufsieht über das Müozwesen 377, 727, 728,

Stempelvertauschungen bei R. Fm. 473. Stipem iacere 170.

Sty ...., K. M. G. 357.

Suessa Aurunea, lat. Col. 314. S. M. 115;

M. G. 166. K. M. 117. 330; M. G. 355. Suessa Pometia, lat. Col. 311. Bente darans 197.

Sybaris = Thurii, Verhältnifs zu Rom 323. S. M. 106-110; M. G. 146-149. K. M.

Symmachus, erklärt 386.

Syrskus, I. älteste Prägung attischen Fußes 69. Talent (attisches 80) and Litra (= Fünsteldrachme) in der Rechnung 83 und in der Prägung des Kleinsilbers 80. 81. K. M. 81. 82. H. Prägung unter Pyrrhos und Hieron II, ausgebend von der dem silbernen Tetradrachmon geglicheoen Goldmünze 93-97; M. G. 131-134, 856, Ill. Von Hieronymos an Prägung nach Litrensystem, auch im Großseilber 84. S. M. mit römischem Werthzeichen 85. 86. Vgl. Litra, Sieilien.

Syrien, Königsmünzen 714. Münzwesen der römischen Provinz 715 - 720, 735, 831.

T.

Taberistan, S. M. 796 (A. 194). Tacitus, der Kaiser 747. 800. 832.

Tarent, Verhältnifs zu Mittelitalien 208; zu Rom 323-330. S.M. 70. 101-107; M. G. 134-141.

Tarquitius, der Grammatiker 290 (A. 14). 600.

Tarsos, S. M. 720.

Tauromenion, G. M. 94; M. G. 134. S. M. 85 (A. 20). 856.

Teanum Sidicinum, Verbaltnifs zu Rom 323. 324. S. M. 115; M. G. 165. K. M. 117. 325, 330; M. G. 355.

Teate in Apulien, S. M. 207. 208; M. G. 252. K. M. vom Assystem des reducirten Trientalfnfses 284; mit Nammus and Quincunx 204: M. G. 349.

Teios, G. M. (?) 8. 14 (A. 46). S. M. 47 (A. 145).

Telesia, K. M. 118. 330. Temesa, S. M. 106. 107; M. G. 153.

Tenos, S. M. 40 (A. 120). Terentianus nummus 803 (A. 224). 807

(A. 237). Terina, S. M. 106-110; M. G. 153.

Teruncius 199, 201. Tetrachmum statt tetradrachmum 72 (A. 221). 391 (A. 78).

Terpaç 82.

Thasos, S. M. 35. Thehen, G. M. 44 (A. 136). 54 (A. 167). 855.

Themistokles, S. M. 65. Theodebert I. G. M. 750.

Thermae, s. Himerae. Thessaler, S. M. 46, 66,

Thessalonike, Münzstätte in republikanischer Zeit 692; in der Kaiserzeit 803, 841.

Θιβρώνιον νόμισμα 65. 856. Thrakien, S. M. 16, 17 (A: 62), 35,

Thurii, s. Sybaris.

Tibnr 322.

Tla . . . . 271.

Traianus, dessen Verschlechterung der S. M. 758; der K. M. 765 (A. 85). Müngrestitutionen 343, 344, 758, 759,

Tremissis, s. Triens.

Tressis 286; M. G. 347.

Tresviri (selten quinqueviri 368; kurze Zeit quattuorviri 370) monetales, Amtstitel 366 (A. 2). Bis auf den Bundesgenossenkrieg keine stehende Behörde 367-369. Amts-

dauer 369. 370. Fortdauer 370. 746. Vgl. Münzmeister.

Totac 82, 86,

Tribus auf den R. Fm. 456.

Tridrachmon 47 (A. 120).

Triens, goldener 776. Kupferner später wenig geschlagen 418.

Trientalfus, Epoche seiner Einstihrung in Rom 288-292; Zweck derselben keine dern die praktische Ausgleichung des deei-

Valutenänderung und kein Bankerott, sonmalen Silher- mit dem dnodeeimalen Knofersystem 293, 294, 307. Nene Nominale 286. Stetig sinkend his zum Uneialfnis; der Sextantarfus nichts als der willkürlich reducirte trientale 283, 290, 291, 293, Sorten von Trientalfus 424. M. G. 347. 348. Asmünzen von Trientalfuß ans anderen Italischen Prägstätten 284. 285. 287. 288. 320.

Tripolis in Syries, S. M. 37, 72, 715. Triumphalsummen, seit wann daraus das

Kupfergeld verschwindet 381. 382. Tuder, Verhältnis zu Rom 329. 331. Sehwer-

kupfer 221-227; Barren 221. 222. K.M. von reducirtem Fuss 227. 285. 320. M. G. 271 - 279. Ser. Tullius ordnet Mass und Gewicht 172.

Angebliche S. M. desselben 206 (A. 95). 305. 306. 858. 859.

Tyros, S. M. 35. 36.

## U. Uebermünzung, Bedingungen derselben bei der

Werthmunze 785. 836; bei der Scheidemünze 421. Uebermünzte Denare 296. Uneialfuls, Epoche seiner Einführung 290. 291, 379. Zweck derselben Reduction der bestehenden Forderungen und Valutenanderung 293, 294, 379, 380, Uncialfufs nur als minimaler normirt 423. 424. Verhältnifs des gesetzlieben Gewiehts zn dem effectiven 421-424. Auch nach Gestattnng

des Semnneialfusses noch gemtinzt auf den Uneialfufs 423. 424. Republikanische Uneialsorten 425-427. Unze, der sieilischen Litra 78. 82. Römische Gepräge 464; verschwindet früh 418.

Uria in Campanien, S. M. 115; M. G. 168. 164. Keine K. M. 117.

Utiea, K. M. 671. Uzentum, K. M. 204. 285. 330, 331; M. G.

# ٧.

Valentia, Name Roms 859.

351.

Valentia = Vibo, lat. Col. 317. K. M. von Vibo 101; von Valentia vom semuncialen Assystem 100. 204. 322; M. G. 353. 354. Valerianus aureus 782.

Vandalen, keine G. M. 749. S. M. 788. 843. K. M. 841. Vatername auf den R. Fm. 456.

Vatl.... 272.

Velecha, K. M. 335 (A. 123).

Velia, Verhältnifs zu Rom 323. 325. S.M. phokaiachen Fußes 113, 114; später achäischen 110. 111; M. G. 156-158. K. M.

326. Velitrae, lat. Col. 312, 334.

Venafrum, Präfeetur 334 (A. 121). 337 (A. 130).

Venuaia, lat. Col. 314. K. M. von Lihralfufs 180. 183. 195. 291; von Trientalfufa 284. 320; mit Nummus und Quincunx 204; von Semuncialfuß 322: M. G. 243-246.

Vereingetorix, G. M. 681. Verhältnifa der Metalle. Gold und Silber ungemünzt in Athen 855; in Italien Legalwerth in republikanischer Zeit (1:11.91) 197. 402-404, mafsgehend auch für die Münzen der späteren Republik 407, 408; in der apäteren Kaiserzeit (etwa 1:13.88) 836; in Italien Handelswerth 403. 404. 834. 835. - Gold und Silber gemünzt in Aegypten (1:12.5) 41-43. 855; in Athen (1:16) 58.59; in Etrurien 227.228; in Kyrene 95; in Makedonien 689; in Peraien (1:13) 23, 855; in der Prägung der römlsehen Republik (1:17.143) 405; in dem kaiserlichen Rom 766-768. 826. 827. 833. 834. 836; in Syrakus 95; in Tarent 103. - Gold und Kupfer gemünzt in Aegypten 42. 43; In der römisch-eampaniachen Prägung 214. 215. - Silber und Kupfer ungemtinzt, Legalwerth (1:250) in Sieilien 80 und in republikanischer Zeit in Italien 197. 203. 206. 207. Legalwerth (1:120) in der Kaiserzeit 769. 834. 835. -

Messing und Kupfer (1:2) 766. Verrius Flaceus 288 (A. 14).

Vestiner, Verhältnifs zu Rom 329. Sehwerkupfer 177, 180, 187, 195; M. G. 246, Vitellia, nicht Col. 311 (A. 63), Vietoriatua oder Dreivierteldenar, ursprünglich

Viho, s. Valentia.

nicht römische Courantmünze 390. 391. Gepräge 390, 463. Einführung 389-390. 395 - 397; zugleich das Silberstück des römisehen Illyrieum (s. d.) und das von Massalia (s. d.) Abschaffung 399. - Snä-

terer Victoriatua oder Quinar 400, s. d. Vieh als Tauschmittel 169, 175.

Vienna, K. M. 676. 677. Voealgemination auf den R. Fm. 471.

Volaterrae, G. M. 215; M. G. 260. Sehwerkupfer 219; M. G. 268-271.

Voleae Arecomici, S. M. 674. Volksgemeinde, inwiefern für das Münzwesen eompetent 363.

Vollbürgerrecht, s. Bürgerrecht, Volsinii, G. M. 216; M. G. 260. 261.

W.

Wappen der Münzbeamten und Münzstätten auf den R. Fm. 424. 425. 454. Stellung desselben 460.

Werthzeichen auf den römischen Münzen, deren rechtliche Bedeutung 194. 391. Auf den R. Fm. 451.452. Stellung daselbst 459.

X. Y. XS auf den R. Fm. 470.

Y auf den R. Fm. 468.

Z.

Zahlzeiehen, duodecimale der Kupferreehnung 188. 189; decimale der Silberrechnung 198 - 202. Auf den R. Fm. 468. Zakynthos, S. M. 65.

Zankle, a. Messana.

Zink in den K. M. 170. 677 (A. 44), 762, 763. Zygostata 835 (A. 352).

## CHRONOLOGISCHE

## NORDITALIEN.

prägung nach milesischem Fuß.

J. d. St.

Aelteste etruskische Gold- und Silber-

um 200 Silberprägung nach solonischem Muster namentlich in Populonia. ROM UND MITTELITALIEN.

J. d. St.

Hänpter Vieh das älteste Tauschmitte Kupfer nach dem Gewicht. Einführu der Wage (ass el libra) und der markten Barren (ass signatum) ange lich durch Ser. Tullins.

Italisch - sicilische Gleichung d

303 Die Decemvirn führen nach dem Mu Solons das Münzen in Rom ein: Zee unzen (sogenannter Libral-) As und d sen Theilstücke; daneben Fünfpfu barren; Gleichung des Zehnunze mit dem Serupel Silbers.

Ausbreitung dieser gegossenen Kup münzen in Latinm und im südlici Etrurien und Nachmünzung dersel in zahlreichen latinischen Städten.

nm 400 Nordetrurien und Umbrien beginnen Knpferasse zu gießen im Siebenunzenfuß und darunter.

# UEBERSICHT.

d. St.

UNTERITALIEN.

Aelteste Prägung der großgriechischen

auf äginäischen Fufs. Aelteste Prägung der Phokäer und der campanischen Hellenen auf babyloni-

schen Fnis.

| Achäer — Sybaris (gegründet J. d. St.<br>33, zerstört 243), Kroton, Mctapont, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | 160 Einführung des euboischen Münzfußes<br>in Athen durch Solon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                               | Aelteste sicilische Münzen attischen Fu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | fses (Didrachmen von Selinus),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               | ises (Diurachmen von Sennus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Munzen von Pyxus und Sins.                                                    | um 200 Syrakus beginnt zu münzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - to days Francis to days V                                                   | erhältnifs von 1:250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Prägung nach äginäischem Fuls hat<br>Haus aus nach attischem Fuls.        | aufgehört. Messana (früher Zankie) münzt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               | 274 Prägung des Funfziglitreustücks (Dema-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anaxilas von Rhegion †; attische Tetra-<br>drachmen desselben.                | reteion) in Syrakus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aufhören der incusen Prägung.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kyme von den Samniten eingenommen.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Griechisch-oskische Münzen von Ca-                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pua, Phiatelia, Uria, Allifae.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die voreuklidische Schrift verschwindet                                       | von den Münzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Münzen von Kanlonia hören anf.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thurii und Lokri beginnen zu münzen.                                          | 387 Dionysios I von Syrakus †. Aufkommen<br>der reducirten († der schweren) Litra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phistelia, Uria, Allifae, Capua hören auf                                     | nm 400 Aufkommen der reducirten syrakusanl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| unter diesen Namen zn münzen.                                                 | schen Litra von - der schweren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Knpferne Scheidemünze wird                                                    | allgemein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die römischen Campaner beginnen unter                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dem Namen Roms zu mfinzen.                                                    | 418 Philippos II von Makedonien †.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                               | Litene (Panfeldrachmen) System in Sy<br>Actleuts Kupfenchiedminse in Sy<br>Actleuts Kupfenchiedminse in Sy<br>Die Prägung nach kginäischem Puß hat<br>Haus aun nach attischem Puß hat<br>Haus aun nach attischem Puß Austleut<br>Anthören der incusen Prägung.<br>Kyme von den Samniten eingenommen.<br>Griechisch-oskische Münzen von Ca-<br>pua, Phintella, Uria, Allifac.<br>Die voreuklidische Schrift verschwindet<br>Münzen von Kanlonia bören auf.<br>Tharii und Lokri beginnen zu münzen.<br>Phintella, Uria, Allifac, Capua bören auf<br>unter diesen Annen an untere.<br>Kupferre Scheideminze wird<br>Die röuische Campaner beginnen unter |

J. d. St.

Aelteste Prägung der chalkidischen Colonien (Kyme, Rhegion, Zankle, Naxos, Himera)

AUSLAND.

#### NORDITALIEN.

J. d. St.

#### ROM UND MITTELITALIEN. J. d. St.

Im adriatischen Littoral und in Mitte silbermünze (nummus).

- In Applien and Picenum die Unze de Libralas mit dem Zehntel des Silber nummus geglichen; daher hier im Vier zehnunzenfuß und mit Quincunx Kupfe gemünzt wird.
- 440 Luceria gegründet; münzt Kupfer nac Libralfufs.
  - 451 Alba gegründet; münzt silberne Numme und deren Hälften. Gleichzeitig Halt nummen von Signia.
  - 463 Venusia gegründet; münzt Kupfer nac Libralfus.
  - 465 Hatria gegründet; münzt Kupfer nac Libralfuls. Gleichzeitig die Vestiner

- 486 Einführung des Denars von 🛊 Pfund und Untersagung der Silberprägung in dem g nm 486 Der Libralfus in Rom abgeschafft un der Trientalfus eingeführt: Aufkon men des Decussis und anderer mult plarer Kupfermünzen. Der Münzas 7 des Denars, der Rechnungs- oder de alte Libralas dem Sesterz oder Vierte denar gleich.
  - 486 Ariminum gegründet; münst kurze Ze Kupfer nach Libralfuß.
    - 490 Beginn des ersten punischen Krieges. 490 Firmum gegründet; münzt knrze Ze
  - Kupfer nach Libralfufs. nm 500 Anfhören der Prägung in Latinm, Pic
    - nnm. Gallien. Die applischen Münzstätten (Luceria, Vo
      - nusia. Teate) beginnen auf vollwicht gen oder reducirten Trieutalfuss s mfinzen Allmähliches Sinken des Trientalfußs
      - in der effectiven Ausbringung bis at schwachen Zwelunzenfnfs.
  - Tuder, vielleicht auch Populonia beginnen auf römischen Trientalfuss zu münzen; die übrigen norditalischen Münzstätten haben wahrscheinlich um diese Zeit zu arbeiten aufgehört.

### UNTERITALIEN.

d. St.

J. d. St. PROVINZEN, AUSLAND.

alien das tarentinische Diobolon die Hanpt-420 Cales gegründet; münzt Silber und Knpfer nach campanischem Fnfs.

m 420 Apulische Silberprägung, besonders des tarentinischen Diobolon.

Silberprägung besonders in Neapel und vor allem in Tarent in großem Umfang betrieben.

431 Alexander der Große †.

441 Snessa gegründet; münzt Silber und Knpfer nach campanischem Fuß.

> In der brettischen Landschaft und im östliehen Sicilien unter Pyrrhos und Hieron Silberprägung auf einen eigenthümlichen Fuß.

480 Lokrische Münze mit  $Poi\mu\eta$   $\pi i\sigma n_{\mathcal{G}}$ . 481 Paestum gegründet; münzt kurze Zeit

Silber und Knpfer nach campanischem Fuß.

nmten von Rom abhängigen Italien.

Ausgenommen ist die Silberprägung der
römischen Campaner.

486 Benevent gegrändet; m
ünzt Knpfer campanischer W
ährung.

491 Aesernia gegründet; münzt Kupfer campanischer Währung.

510 Brundisiam gegründet; münzt Knpfer nach dem römischen Trientalfufs. Capua nebst Atella nnd Calatia beginnt Kupfer nach römischem Trientalfufs zu münzen.

513 Westsicilien römische Provinz; Ende der karthagisch-sicilischen Prägung. NORDITALIEN.

J. d. St.

ROM UND MITTELITALIEN.
J. d. St.
um 520 Münzmeisterzeichen beginnen.

626 Festsetzung der Römer auf Korkyra un wichtigen Silberstücks von Dyrrhachie um 530 Biga- kommt neben dem Dioskurenge

präge auf dem Denar anf. 536 Beginn des hannibalischen Krieges. Einführung des Uncialfußes durch de

flaminische Gesetz, womit das Kupfe aufhört Werthmünze zu sein. De As -k des Denars.

Sesters- und Quinarprägung stocken
Reduction des Denars anf & Pf., s
wie des Victoriatus im Verhältniß
1000 solcher Denare gesetzlich gleic

einem Pfnnde Gold. Anfang der Plattirung der Silbermünze Goldstücke von 60, 40, 20 Sesterze

beginnen.

nach 537 Münzmeisternamen im Monogramm beginnen.

nm 550 Die noch thätigen italischen Münzstätten beschränkt durch obligatorische Einführung de uncialen römischen, des Semnneialfußes, vielfach auch beschränkt auf die Theilmünze

565 Das Triumphalgeschenk zuerst in Silber

münze gegeben.

597 Knpfer ist jetzt bereits Scheidemünze; it
Staatsschatz nur Silber in Münze un

Barren und hauptsächlich Gold in Barren.
(Victorietenprägung hört auf.

gegen (Victoriatenprägung hört auf. Voll ausgeschriebene Münzmeistername beginnen.

### UNTERITALIEN.

ad Apollonia.

PROVINZEN, AUSLAND.

4.8t. J. 4.8t. 525 Korkyra hört anf Silber zn prägen. Illiyricum. Anfang des römischen Victoriatus von ½ des Denars von ½ Pf. und des gleich-

Massalia nimmt den römischen Münzfuls an und prägt Silberstücke vom Gewicht des reducirten Victoriatus.

- 543 Silber- und Kupferprägung von Capua hört auf. ssystems und, zur Unterscheidung von dem
- 28 As. 553 Ende des hannibalischen Krieges. Tarentiner und Brettier h\u00fcren zu pr\u00e4gen auf. Petelia beginnt im Semuncialfufs
- zn prägen. 561 Copia gegründet; münzt Kupfer nach Semnncialfufs.
- 565 Valentia gegründet; münzt Kupfer nach Semuncialfuß.

- 538 Hieronymos von Syrakus; Beginn der neuen Silberprägung daselbst nach Litrensystem.
  544 Syrakus r\u00fcmisch. Locale Silberm\u00fcnze nach
- Litrensystem mit röm. Werthzeichen. 548 Spanien römisch. Locale Silbermünze (argentum Oscense) von Denarfuß.
- 567 Goldprägung in Makedonien und Achaia untersagt; Goldstater des Flaminius.
- 596 Die makedonischen Eldgenosseuschaften münzen nach römischer Gestattung attische Tetradrachmen.
- um 600 Silberprägung in Sieilien und Spanien untersagt; locale Kupferprägung nach römischem Fußs oder doch auf diesen bezogen. Der Silberdenar maßagebend für den gesammten Occident.
  - 608 Makedonien römisch. Der Denar der attischen Drachme gleichgesteilt und mit diesem Namen belegt. Silbermünze der Landschaft nach altattischem Fuß.
  - 621 Asia römisch. Nene Silbermünze der Landschaft der Cistophorus nach äginälschem Fuſs; dazu als Viertelstück die rhodische Drachme.

#### NORDITALIEN.

J. d. St.

#### ROM UND MITTELITALIEN.

- 630 Wandelbare Denargepräge beginnen.
  - 687 Victoriatus besteht noch.
  - 640 Stadtname and Werthzeichen fangen a dem Denar an zu fehlen, der Rom kopf durch einen anderen ersetzt : werden.
- 650 Der Victoriatus durch das clodische G setz aufgehoben und zum Quinar d valvirt; Wiederbeginn der Quins prägung.
- nach 650 Die Gestattung der Prägung durch de Senat oder die Gemeinde so wie d Amtstitei der nicht an sich prägb rechtigten Beamten fangen an a
  - den Münzen angegeben zu werden 663 Emission plattirter Denare nach de

sche Commissionen verwaltet, wird st hend und von der Gemeinde vergebe

Go

- livischen Gesetz. um 663 Das hauptstädtische Münzmeisteramt, bi her durch außerordentliche senator
- 664 f. Revolutionsmünzen der Italiker 665 f. Plautisch-papirisches Gesetz. Ganz Italieu erhält das römische Bürgerrecht; alle au

## ROM UND ITALIEN.

- 668 Valerisches Gesetz über Gleichsetzung des Rechnungsas oder des Sesterz und des Münzs (Münzwirren. Aufrufung der plattirten Denare durch Marius Gratidianus.
- 670 Stadtname und Werthzeichen verschwinden gänzlich von dem Denar. Oninarprägung stockt abermals.
- 672 Wiederaufbebung des valerischen Gesetzes durch deu Dictator Sulla.
- 680 Reichskupferprägung stockt.
- 700 Die ordentlichen Münzbeamten fangen an ihren Amtstitei auf die Münzen zu setzen.
- 705 Caesar. Beginn der hauptstädtischen Imperatorenprägung neben der senatorischen.
- 705 Quinar und Sesterz werden wieder geschiagen.
- 708 Der Aureus von 🚣 Pfund beginnt; die Goldprägung dem Imperator vorbehalten.
- 710 Caesars Bildnifs vom Senat auf die Münzen gesetzt. 710 Caesar t. Der Senat beginnt auch in Gold zu münzen.
- 711 Letzte Silbersesterze.
- 716 (M. Antonius schlägt in Knnfer Sesterze, Drei- und Zweiasstücke.
  - f. M. Antonius reducirt die Gold-, legirt die Silbermünze (Legionsdenare).

895

UNTERITALIEN.

PROVINZEN, AUSLAND.

d St

Silber.

665 Goldprägung des Mithradates Enpator. omen italischen Münzstätten geschlossen. Semuncialfuß anch für die Reichsmünze gestattet.

## PROVINZEN, AUSLAND.

68 Athen hört auf Silber zu prägen.

and

- 90 Syrien römisch. Silbermünze der Landschaft von Pompeins nach altattischem Fuß geordnet; dergleichen Tetradrachmen von Tripolis, Drachmen von Arados, den Fürsten Kappadokiens, der Kolcher, Nabatäer, Parther geschiagen.
- 66 Auf dem Cistophorus beginnen die römischen Statthalternamen.
- Vereingetorix König der Arverner prägt Goldmünzen. Nordgallien römisch. Goldprägung hört auf, so weit die römische Herrschaft reicht; dafür schlagen die Gaue und Städte Silberquinare und Kupfersemisse.
- 05 Massalia hört auf zu münzen. Nemausus, Cabellio beginnen in Silber zu münzen.
- 08 Denare Jubas von Mauretanien.
- 12 Koson Fürst der Thraker schlägt attische Goldstater. 16 Selenkeia am Tigris im Partherstaat beginnt Tetradrachmen en prägen. Antonius prägt ägyptisches Silbergeld nach Denarfuß.

#### ROM UND ITALIEN.

J. d. St.

738/9 (Das Münzrecht in Gold und Silber allein dem Kaiser, dasjenige in Kupfer allein de Senat zugetheilt.

Knpfernominale nen geordnet: Sesterz und Dnpondius nach Viertelnnzenfuß in Me sing, As, Semis, Quadrans nach Halbunzenfuß in Kupfer geschlagen.

Der Aureus stellt sich auf dr Pf.

n, Chr. G.

Die Münzmeisternamen verschwinden von den senatorischen Münzen.

14-37 Tiberius.

37-41 Caligula.

41-54 Clandius. /Vorübergehende Verringerung des Goldstücks anf 1/4: Pf.

Reduction des Denars anf  $\frac{1}{96}$  Pf. und Anfang der absiehtliehen Legirur

54—68 Nero . . . ( (½) bis ½); das Silbergeld f\( \text{fangt} \) an Creditm\( \text{unze z n werden.} \) Vor\( \text{ubergehende Usurpation des senatorischen Kupferm\( \text{unzerbts} \) und Ve

ringerung der Kupfermünze.

69-96 Die flavischen Kaiser.

(Weitere Verschlechterung des Denars; Legirung von 1. Einzichung der alfen besseren Denare; traianische Restitutionsmünzen. (Letzte Quadranten

117-138 Hadrianus.

138-161 Pins.

161-180 M. Aurelius. Verringerung des Goldstücks auf & Pf.

180—192 Commodus. Gold- and Kupfermünzen fangen an sparsamer geprägt zu werden.
193—211 Severus. Abermalige Verschlechterung des Denars; Legirung von 4; derselbe sind

unter den Nominalwerth und gegenüber dem älteren Denar.

215 Unter Caracalla beginnt der Doppeldenar (argenteus Antoninianus) von e. 2 P. P., von leichterem Fufs als der einfache. 218—222 Elagabaius. Bei Zahlung der Akpaben nur Gold, nieht mehr Silber oder Kupfer angenommet.

(Anfang der irregulären Goldprägung. 222-235 Alexander, (Letzte umfassende Prägung von silbernen Denaren und kupfernen Sesterre:

( Einstellung der Prägung des Doppeldenars.

238—244 Gordianus III. Der Doppeldenar von jetzt an amssenweise und fast ausschließligeschlagen und in stetigeme Sinken sowohl gegenüber dem einfachen Denar vi

noch mehr gegenüber dem Golde.

Golddrittel beginnen unter Valerian, nm auch für die kleineren Steutt
(Philippus, beträge Goldzählung möglich zu machen.

H4-260 Decius, Feingehalt der Silbermünzen sinkt auf 1/3 bis 1/34.

Der Doppeldenar auf vier Denare Nominalwerth gesteigert.

Gallus,

Valerianus.

Valerianus.

Knpfermünze fängt an werthhafter zu werden als das Pseudosilber: Knpftt
quinare; Vergrabung von Kupfermünzen.

manug Early

Augusteisch

### PROVINZEN, AUSLAND.

## fünzordnung:

- Das Münzrecht von den Landschaften und Gemeinden nicht mehr kraft der Antonomie, sondern kraft kaiserlicher Verleihung ausgeübt,
- Das Münzrecht in Gold durchaus dem Kaiser vorbehalten; nur im bosporanischen Reich schlagen die Fürsten Gold mit dem Bilde des Kaisers.
- Das Münzrecht in Silber wesentlich nur den orientalischen Landschaften zugestanden. 31 Aufhören der Prägung in Gallien.
- Ordnung der Provinzialmünzgebiete: Vorderasien, Syrien, Aegypten. 48 Tetradrachmen von Antiochia in Syrien beginnen.
  - Die Rechnung nach Denaren wird im ganzen Reiche mit Ausnahme Aegyptens obligatorisch nnd jede örtliche Silber- oder Kupfermünze zu dem Denar in ein gesetzlich festes Verhältnifs gesetzt.
- 17 Kappadokien Provinz. Silherne Didrachmen und Drachmen der Landschaft nach antiochl
  - schem Fuss beginnen. Die Quaden in Pannonien münzen Gold und Silber.
- 28 Acgyptische Tetradrachmen in Billon beginnen.
- 40 Ptolemaeos von Mauretanien †; dessen Silbermünzen die letzten nichtrömischen des Occidents.
  - Differenzeurs des älteren und des neronischen Denars Im Ausland, namentlich in Dentschland
  - Die letzten communalen Kupfermfinzen im Occident geschlagen.
- 71 Die rhodischen Drachmen laufen noch in Massen in Asia um.
- 84 Die Könige des Bosporns heginnen auf den Goldstücken ihr Bildnifs neben das des Kaisers zu setzen.
  - Jüdische Revolntionsmünzen in Silber.
  - Römische Silhermünze neuer Währung geht nicht in das Ausland.
- 227 Sassaniden beginnen. Fahren fort mit Prägung der attischen Drachme und beginnen auch Gold zn schlagen. Die Tetradrachmen von Seleukeia hören auf.
  - Die antiochischen Tetradrachmen gehen auf in das Reichsgeld.
- 254 Letzte antiochische Tetradrachmen.

Das communale Kupfergeld fängt an in die Reichsmünze aufzugehen. Römische Kupfermünze geht als Werthmünze in das Ausland.

## ROM UND ITALIEN.

n. Chr. G.

260-268 Gallienus. Aus dem Antoninianus schwindet der Silbergehalt völlig; alle Werthmün

270 Der Münzmeister Felicissimus und seine Bande mit Waffengewalt überwältigt.

Anrelianns

(Vergebliche Versuche die Münze zn reformiren.

Anfhebung der senatorischen Prägung und damit der Kupferprägung übe haupt, an deren Stelle die des Pseudosilbers getreten ist. Letzte Kupfe sesterze.

276-284 Probus, Carus. vor 293 Wiederaufnahme der Silberprägung: der argenteus minutulus, der frühe

neronische Denar von 1 Pf., daneben andere Nominale; Gebrauch de Wage; Silbermünze selbstständig neben der Goldmünze. Reform der Psendosilber- oder Knpferprägung: zwei Nominale geschlage

das Großstück (pecunia maiorina, follie) und die Kleinmünze (nummus cetenionalis, ehemaliger Antoninianus). Der Denar wird die Rechnung einheit.

312 Constantinus I regulirt die Goldprägung durch Einführung des Solidus von 1/12 Pf. 360 Constantius II und Julianns. Abschaffung des Argenteus von 1 Pf.; die Siliqua von -lr Pf. wird die Hauptsilbermünze. Silbermünze verliert die Selbstständigkeit un wird wieder größere Scheidemunze (1 Siliqua oder ! Miliarense = 1 des Solidus

Vielleicht gleichzeitig Ansetzung des Solidus auf 6000 Rechnungseinheiten (denar nummi).

vou 1 und 1 Pf., 1 nnd 1 des Solidus.

Sinken der Knpfermünze gegen das Gold. 395 Arcadins and Honorius rufen die kupferne Großmünze auf und untersagen deren ferne Prägung.

474-491 Zeno beginnt wieder die Prägung knpferner Großmünze, des Follis von nomine 144 Solidus und 40 Denaren. 527-565 Justinianus. Feststellung des effectiven Curses des Solidus auf 7500 Denare.

615 Heraclius. Ende der Siliquarprägung; Beginn der Doppel- und einfachen Miliarens

## PROVINZEN, AUSLAND.

. Chr. G. naugelt iu dem gesammten Reich; man beginnt die Creditmünze zu vergraben.

Aufhebung der communaleu Prägung im ganzen Reich mit Ansnahme Aegyptens.

295 Letzte alexandrinische Münzeu.

3—526 Theodorich. Ostgothische Silber- und Kupferprägung.

533 Zerstörung des Vandalenstaats. Ende der vandalischen Silber- und Kupferprägung.

M-548 Theodebert I König der Franken. Fränkische Goldmunzen beginnen.

556 Zerstörung des Ostgothenstaats.

# Vergleichung der römischen und der heutigen Münzwerthe.

|                                 | Normalgewicht<br>nach<br>röm PM. Grammen. |      |        | Metallworth,<br>Thir. Gr. Pf. |    |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------|--------|-------------------------------|----|---|
| Römisches Goldpfund             |                                           | 1    | 327.43 | 285                           | 28 | 3 |
| Goldenes Sechzigsesterzstück    |                                           | 1    | 3.41   | 2                             | 29 | 3 |
| Aureus von Caesar               |                                           | - 1  | 8.18   | 7                             | 4  | 3 |
| Augustus                        |                                           | 4    | 7.80   | 6                             | 24 | 3 |
| - M. Aurelius                   |                                           | 45   | 7.28   | 6                             | 10 | 7 |
| - Caracalla                     |                                           | 30   | 6.55   | 5                             | 21 | 6 |
| Solidus von Caustantin          |                                           |      | 4.55   | 3                             | 29 | 2 |
| Römisches Silberpfund           |                                           | 1    | 327.43 | 18                            | 13 | _ |
| Aeltester Denar                 |                                           | 72   | 4.55   | _                             | 7  | 7 |
| Victoriatus dazu                |                                           | 100  | 3.41   | _                             | 5  | 8 |
| Sesterz dazu                    |                                           | 200  | 1.14   | _                             | 1  | 9 |
| Republikanischer Denar          |                                           | +    | 3.90   | _                             | 6  | 6 |
| Vietoriatus dazu                |                                           | 1/2  | 2.92   | _                             | 5  | - |
| Sesterz dazn                    |                                           | 386  | 0.98   | _                             | 1  | 6 |
| Neronisch-dioeletianischer Den  | аг                                        | 4    | 3.41   | _                             | 5  | 8 |
| Argenteus Antoninianus          |                                           | 1 3  | 5.12   |                               | 8  | 6 |
| Miliarense vor Heraclius        |                                           | +    | 4.55   | _                             | 7  | 7 |
| Siliqua                         |                                           | 144  | 2.27   | _                             | 3  | 8 |
| Goldstater, Kyzikener           |                                           |      | 16.50  | 14                            | 12 | 3 |
| - Dareikos                      | ٠.                                        |      | 8.38   | 7                             | 1  | - |
| - Philippens                    |                                           |      | 8.73   | 7                             | 18 | 7 |
| - ägyptischer                   |                                           |      | 7.14   | 6                             | 7  | _ |
| Babylonischer Silberstater .    |                                           |      | 11.39  | _                             | 19 | 3 |
| Aeginäischer Stater             |                                           |      | 12.40  | _                             | 21 | _ |
| Attisches Tetradrachmon         |                                           |      | 17.46  | -                             | 29 | 5 |
| Syrisch - ägyptisches Tetradrac | hn                                        | on . | 14.23  |                               | 24 | 1 |
| Cistophorus                     |                                           |      | 12.64  | _                             | 21 | 4 |

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung (KARL REINKR) in Berlin.

Berlin, Druck von Gustav Schape, Marienstr. 10.

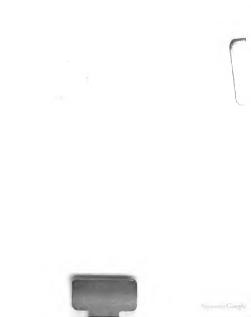

